

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Caplor Institution Vet. Ger. III B. 865



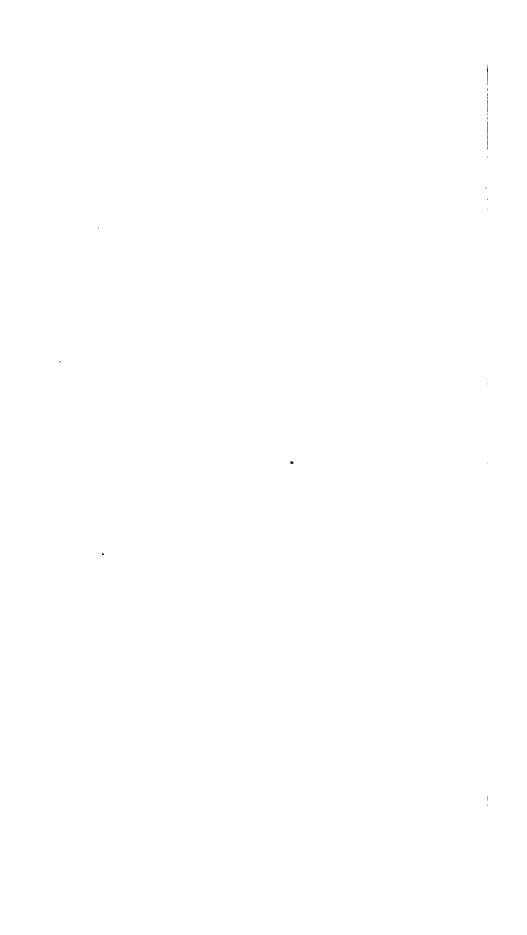

# Krug's encytlopábiso - philosophisoes

Legiton.

Smeite Auflage.

Dritter Banb.

N bis Sp.

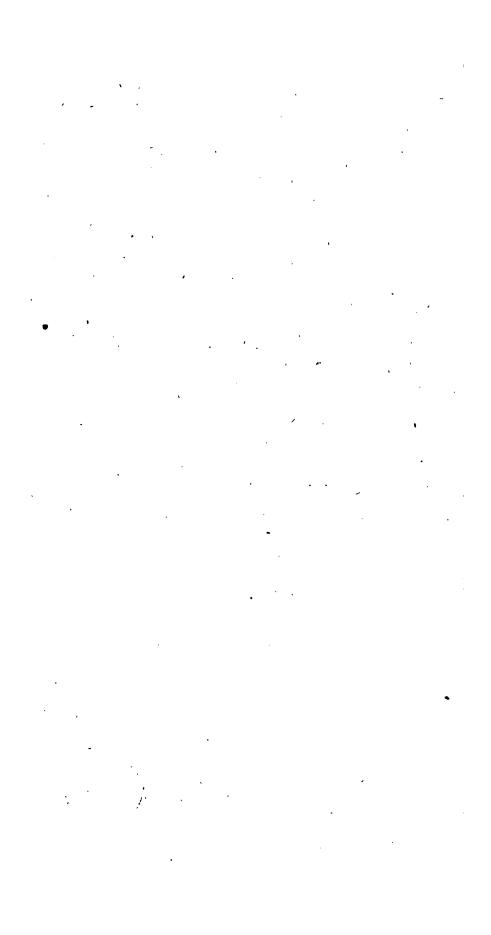

## Allgemeines Handworterbuch

per

# philosophischen Wissenschaften,

nebft ihrer

Literatur und Geschichte.

Rach bem heutigen Standpuncte ber Biffenschaft bearbeitet und herausgegeben

bon

D. Wilhelm Traugotit Krug, Profesor ber Philosophie an ber Universität zu Leipzig und Ritter bes R. S. Civil Berbienstorbens.

3weite, verbefferte und vermehrte, Auflage.

Dritter Band.

N-SP

Leipzig: F. A. Brochaus.

1833.



. . • 

achaffung ist eigentlich Nachahmung bes Menschen von Seisten des Affen, der, wenn er unter Menschen kommt, gern auch die Manieren derselben annimmt. Wie nun der Affe selbst gleichsam ein verzerrtes Abbild des Menschen ist, so pflegt er auch dessen Nasnieren zu verzerren oder auf eine ungeschickte und daher in's Lächersliche sallende Weise nachzuahmen. Darum heißt dann jede ungesschickte und lächersliche Nachahmung, auch deim Menschen, eine Nachaaffung. S. den solg. Art.

Rachahmung (imitatio) ift hervorbringung bes Ginen nach einem Andern, welches als Borbild ober Dufter von jenem betrachs Dieß tann zuerft ohne Bewufftfein eines bestimmten Bweds geschehen, mithin unabsidtlich ober unwillfürlich. Go merben altere Thiere ober Menschen von jungern, auch Menschen überhaupt von erwachsenen Thieren und Menschen, instinctartig nachges abmt; weshalb man ihnen einen Rachahmungstrieb beilegt. Diefer Trieb ift eine Folge ober Mobification bes Gefelligkeitstriebes. Denn jur Geselligkeit gehort eine gewiffe Ginftimmung in ber Tha-Indem alfo biefenigen, welche zusammenleben, einander nachahmen: so suchen fle fich badurch in Ginftimmung, gleichsam in socialen Rapport, zu seinen, ohne fich gerade biefes Bwecks be- wufft zu fein, weil fie ble Ratur felbst burch bas Beburfniß ber Befelligfeit baju antreibt. Es giebt aber auch eine bobere Art von Rachahmung, bie mit Bewufftfein eines bestimmten 3weds geschieht, folglich abfichtlich und willfurlich ift; wie wenn ein Daler einen Gegenstand in ber Natur ober ein andres Gemalbe, ein Schaus fpieler einen menschlichen Charafter, ein Abschreiber eine Sanbichrift, ober auch ein Schriftsteller ben andern (burch Rachahmung feiner Denk= und Schreibart) copirt. Eine solche Nachahmung kann mehr ober weniger treu und treffend sein, je nachdem es ber 3wed ober bas Geschick bes Nachahmers mit sich bringt. So Rrug's encyflopabifchiphitof. Borterb. B. III.

könnte ein Abschreiber ble ihm vorliegende Handschrift so genau Blatt für Blatt, Beile für Beile, Wort für Wort und Bug fur Bug co= piren, daß seine Copie dem Originale gerade so gleich und ahnlich. mare, wie ein gedructes Exemplar beffelben Buche und berfelben Auflage bem andern. Doch werden bort immer noch viele kleinere Unterschiede fein, weil die menschliche Hand nicht alles so genau wiederzugeben vermag, wie eine Maschine. Darum uuterscheidet man auch eine freie und eine felavische Rachahmung. Bei jener folgt ber Menich, auch mabrend er nachahmt, bem eignen Genius; hier aber unterwirft er fich gang einem fremben. 3m letten Kalle wird er sein Borbild nicht einmal erreichen, weil er seine eigne Rraft lahmt, indem er ihr fo unnaturliche Feffeln anlegt; benn ber Geift fodert überall Freiheit, wenn er Treffliches leiften foll. Im erften Falle aber ist es mohl möglich, daß er sein Borbild nicht bloß et reiche, fondern fogar übertreffe, wenn fein Geift nur fonft mit hoher Energie ausgerüstet ist; benn das Borbito kann alsbann selbst ein Reiz zur höchsten Kraftanstrengung werden. — Daß alle mensch= liche Runft, objectiv betrachtet, auf einer gewiffen Dachahmung ber Ratur beruhe, wie fcon Ariftoteles in feiner Poetit behauptete, ift infofern richtig, ale die Natur bem Menfchen überall gewiffe Borbilber gur Nachahmung barbietet und ebenbaburch feinem Machahmungstrieb zur Thatigkeit reigt. Aber fubjectiv betrachtet, ift ble Kunst boch mehr als bloké Nachahmung, indem sie auf einer hohern Schopferfraft bes menschlichen Seiftes beruht, besonders wie fern fie schone Kunft ist und als solche nach dem Idealischen strebt. S. Ibeal, Kanft und schone Kunft. Auch die Mode be-ruht größtentheils auf Nachahmung und zwar sowohl auf unabfichtlicher als auf absichtlicher. Durch die Berrichaft berfelben tann der Nachahmungstrieb fogar bis zur Nachahmungslucht gesteigert werben. G. Dobe. Den Rachahmungsgeift fest man bem Genie als einem Muftergeift entgegen. G. Geniali-Auch vergl. Schwab's Abh. von bem Ginfluffe ber Rach= ahmung frember Berte in ben vaterlandischen Geschmad. 1788. 8. (Eine von der Berl. Atad. der Wiff. gekrönte Preisscht.) Rachbild f. Bilb.

Nachbenken kann in zweierlei Bedeutung genommen werben, 1. einem Andern nachdenken b. h. einem fremden Gebankengange folgen, wie es beim horen und Lesen stattsindet, 2. sich felbst nachdenken b. h. seinem eignen Gedankengange folgen, wie es ber Kall ist, wenn man etwas innerlich verarbeitet, um es nachber munblich oder schriftlich Andern kund zu geben. Jenes kann man auch das mittelbare, bieses das un mittelbare Nachbenken nennen. Das sehtere muß zum erstern kets hinzusommen,

wenn bas horen und Lesen von Nugen fein foll. Denn indem mare

encytlopábis - phitosophis es

Legiton.

Bmeite Auflage.

Dritter Banb.

N bis Sp.

auf Untoften Andrer zu bereichern fucht, indem man ihnen allein bie Befahr ber erften Unternehmung überläfft und fich ben fichern Gewinn zueignet, sonbern auch in rechtlich er hinficht, weil man baburch ein fremdes Eigenthumsrecht verlegt, und zwar gewöhnlich ein hoppeltes, bas ursprungliche bes Berfaffers und bas mohlerworbene des Berlegers — ift gar nicht schwer zu begreifen, wenn man nur die hier obwaltenden Rechtsverhaltniffe scharf und unbefangen in's Auge fafft. Ein Beifteswert ober - um gleich eine bestimmte Art ber Beifteswerte ju fegen, in Bezug auf welche ber Rachbrud am haufigften vortommt und bann infonderheit Buchernachbrud beißt - ein Buch ift ursprunglich bas Eigenthum beffen, ber es geschrieben hat, bes Berfaffers als Urproducenten. Er kann also gang nach feinem Belieben barüber verfügen und es auch ju feinem Bortheile benugen, fo lange biefe Benugungsweife teinem fremben Rechte Abbruch thut. Er tonnte g. B. die Urfchrift, die er felbft gefertigt bat, an Anbre gum Durchlefen verleiben und fich von Se dem, der auf biefe Art bas Buch für fich benuben wollte, ein Les fegeld bafür entrichten laffen. Burbe nun wohl ber Lefer ba= durch das Recht erhalten, von jener Urschrift eine ober mehre Abschriften zu machen, um dieselben wieder zum Lesen auszuleihen und fich bafur ein Lefegelb gablen gu laffen? Gewiß nicht. Denn er hatte ja bas Buch bloß zum Lesen befommen. Wie konnt' et fich baburch vernunftiger Beife fur berechtigt halten, gegen ben Willen und jum Schaben bes ursprunglichen Gigenthumers einen anderweiten Gebrauch bavon ju machen? Er murbe fich baburch als ben Urproducenten geriren; er murbe fo handeln, ale wenn er bie Urschrift selbst verfasst hatte und also damit machen tonnte, was er wollte, mabrend er fie boch nur ad hoc s. ad hunc usum, namlich jum Lefen, befommen bat. Um Abschriften bavon ju maden und diefe wieder Andern jum Durchlefen ju überlaffen und fo einen nugbaren Lebenevertehr bamit ju treiben, mufft' er erft vom ursprünglichen Eigenthumer eine ausbruckliche Erlaubnif ober viels mehr einen bestimmten Auftrag ethalten haben. Das ift nun eben ber Fall bes fog. Berlegers, wenn ber Schriftfteller nicht etwa fein Buch felbst verlegt, sondern es einem Unbern, ber es in ben Le benevertehr bringen foll - einem Buchhandler - in Berlag gegeben hat. Diefer vertritt nun, was den blogen Lebensverkehr, Sandel und Bandel betrifft, die Stelle bes Berfaffers beim Publis cum traft eines Bevollmachtigungsvertrags. Er vervielfaltigt bie Urschrift, sei's durch bloße Abschriften, wie vor Erfindung der Buch= brudertunft, fei's durch gedructe Eremplare, wie jest gewöhnlich; benn biefer Unterschied betrifft nur bas Dechanische ber Bervielfals . tigung und bringt baher teinen Unterfchied in ber Sache felbft, alfo auch teine Beranderung bes Rechtsverbaltniffes bervor. Diefes

## Allgemeines Handworterbuch

ber

# philosophischen Wissenschaften,

nebft ihrer

## Literatur und Geschichte.

Rach bem heutigen Standpuncte ber Biffenschaft

bearbeitet und herausgegeben

DOB

D. Wilhelm Traugotit Krug, Professor der Philosophie an der Universität zu Leipzig und Ritter bes R. S. Civil Berdienstordens.

3meite, verbefferte und vermehrte, Auflage.

Dritter Band.

This Sp. N-Sp

Leipzig: A. Brochaus.

1833.



willen bas Recht verlegen. Und ba ber Staat auch bie Pflicht hat, bas Recht zu schüten und zu bem Ende jebe Rechteverlegung zu perbieten und zu bestrafen: so ift auch ber Nachdruck von Rechts wegen zu verbieten und zu bestrafen. Die Staaten, welche blet nicht thun und den Nachdruck wohl gar um eines kleinen finauzialen Bortheils willen ordentlich begen und pflegen, machen fich ber Theilnahme an einem groben Berbrechen gegen bas Eigenthum fculbig und fcwachen baburch felbft bas Rechtsgefühl in ihrem Bolle, bas fie vielmehr um bes weit bobern moralischen Bortheils willen schärfen sollten. — Auf gewiffe Rebenfragen, ben Rachbrud auslandischer und alter Schriften betreffend, tonnen wir und hier nicht einlaffen. Es wird baber auf bes Berf, beibe Schriften verwiesen: Schriftstellerei, Buchbandel und Nachbrud, techtlich, stillich und klüglich betrachtet. Lpg. 1823. 8. und: Kritische Bemerkungen über Schriftsellerei, Buchhandel und Nachbruck. Lpg. 1823. 8. hier find auch jugleich anbre neuere Schriften über biefen Gegens ftand angezeigt und gepruft. - Es tann übrigens wohl teine größere Sophisterei geben, als wenn man fich gur Bertheibigung bes Machbrude auf die Drud: ober Prefffreiheit beruft, ba es nimmermehr eine Freiheit geben tann, melde bie Befugniß in. fich foloffe, Andern Unrecht zu thun. Denn bas ware ja ein Recht gum Unrechte. G. Donefreiheit und Recht.

Nacheiferung (aemulatio) ist das Streben, einen Andern, ben man in irgend einer Hinsicht (an Kenntniß, Augend, Geschicklichkeit, Vermögen ac.) als uns selbst überlegen betrachtet, zu erreizchen oder gar zu übertreffen. Gewöhnlich wird es in gutem Sinne genommen. Doch lässt es sich wohl benten, daß Jemand einem Ansbern auch im Bosen (z. B. im ummäßigen Arinten) nacheisere. Er wird aber dann doch selbst dieses Bose als einen Borzug (weuigstens als einen Beweis von vieler Kraft — weshalb man auch solche Arinter tapfere Jecher oder Zechhelben nennt) betrachten. Die Nachzeiserung kann auch wechselseitig sein und die Leidenschaft der Eiserzsucht erweiten, wie wenn Ehrgeizige einander nacheisern, indem alsbann das Streben des Einen dem des Andern Abbruch zu thum droht. Vergl. Eiser und Eiserssucht.

Rachforidung f. Erfericung. Doch tonnt' es mohl fein, bag Jemand trot aller Nachforidung nichts erforschte. Benes bedeutet also nur ein Streben zur Erforidung.

Nach gie big heißt berjenige, welcher nicht streng auf seinen Unsprüchen ober Foberungen besteht, sondern etwas davon ablässt, solglich fremden Unsprüchen ober Foberungen mehr ober weniger gewährt, soweit es die Psicht erlaubt. Die Nach gie bigkeit kann also wohl im Allgemeinen zu den Tugenden gezählt werden. Es wird aber doch im Besondern allemal auf die Umstände ankommen.

Rachaffung ist eigentlich Nachahmung bes Menschen von Seisten bes Affen, der, wenn er unter Menschen kommt, gern auch die Manieren derselben annimmt. Wie nun der Affe selbst gleichsam ein verzerrtes Abbild des Menschen ist, so pflegt er auch deffen Maxieren zu verzerren oder auf eine ungeschickte und daher in's Lächersliche sallende Weise nachzuahmen. Darum heißt dann jede ungesschiedte und lächersliche Nachahmung, auch beim Menschen, eine Nachadssung. S. den folg. Art.

Rach ahmung (imitatio) ift hervorbringung bes Ginen nach einem Andern, welches als Borbild ober Dufter von jenem betrache tet wird. Dieg tann querft ohne Bewufftfein eines bestimmten 3meds geschehen, mithin unabsichtlich ober unwillfürlich. Go merben altere Thiere ober Menichen von jungern, auch Menichen überbaupt von erwachsenen Thieren und Menfchen, inftinctartig nachges ahmt; weshalb man ihnen einen Rachahmungstrieb beilegt. Diefer Trieb ift eine Folge oder Mobification bes Gefelligfeitstriebes. Denn jur Gefelligfeit gehort eine gewiffe Ginftimmung in ber Thas tigfeit. Indem alfo biefenigen, welche zusammenleben, einander nachahmen: so suchen fie fich baburch in Ginftimmung, gleichsam in socialen Rapport, ju fegen, ohne fich gerade biefes 3wecks bes wufft ju fein, weil fie bie Ratur felbft burch bas Beburfnis ber Befelligfeit dazu antreibt. Es giebt aber auch eine bobere Art von Rachahmung, bie mit Bewufftfein eines bestimmten 3mede gefchiebt, folglich abfichtlich und willtarlich ift; wie wenn ein Daler einen Segenstand in der Ratur ober ein andres Gemalbe, ein Schaufwieler einen menschlichen Charatter, ein Abschreiber eine Sanbidrift, ober auch ein Schriftsteller ben anbern (burch Rachahmung feiner Dent : und Schreibart) copiet. Gine folche Rachahmung tann mehr ober weniger treu und treffend fein, je nachdem es ber Bwed ober bas Geschid bes Rachahmers mit fich bringt. Rrug's encyflopabifcphilof. Borterb. B. III.

von Seiten threr Glaubiger. Diese Art ber Rachficht fallt unter ben Begriff ber Billig keit. S. b. 283.

Rachfte, ber, und Rachftenliebe f. nabe und Rabe.

Rachfteuer f. Rachfcos.

Racht f. Tag.

Rachtheil f. Bortheil.

Nacktheit als physische Eigenschaft des menschlichen Körpers unterliegt teiner moralifchen Beurtheilung. Denn ber Denfc tann nichts bafür, bag bie Natur die Dberflache feines Rorpers größtentheils unbedect gelaffen. Db ber Menfch fie aber eben fo unbe bedt laffen folle, ift eine Frage, bie fich nicht fo gerabezu beantworten lafft. Denn es tommt bier zuvorberft auf bas Rlima an, wels ches in ben meiften Segenden ber Erbe bem Denfchen bie Bebettung feines Rorpers mehr ober weniger gum phyfifchen Bedurfniffe gemacht bat. Wo ein foldes Bedarfnif gar nicht flattfindet, fublen die Menfchen auch tein moralifches Bedurfniß ber Art, fo lange fie fich noch auf jener niebern Bilbungsftufe befinden, welche man auch den Naturstand nennt. Sie gehen ganz ober größtentheils nacht, ohne bag dieß einen Anftog erregte ober ben Raturs trieb ftarter reizte. Bei fortichreitender Bilbung aber zeigt fich als lerdings auch ein moralisches Bedurfnig ber Bebedung bes Rorpers, wenigstens gewiffer Theile beffetben, felbft in den heißesten Erbstrischen. Der Grund bavon liegt jedoch nicht, wie Einige gemeint ha= ben, in dem Sundenfalle der erften Menfchen, die fich gleich nachber mit Feigenblattern bebedt haben follen; benn biefer Grund ware nicht nur zu hppothetisch und zu weit hergeholt, sonbern auch gu viel umfaffend, weil man bann überall baffelbe Bedürfnig ber Bebeckung fühlen muffte; was doch, wie fo eben bemerkt worben, nicht ber Fall ift. Bielmehr liegt er barin, baß beim Fortschritte der Bildung auch die Phantafie bes Menschen thatiger wird und burch Anticipation des Genusses in der Borstellung den Trieb übermaßig reigt, mithin ju fittlichen Ausschweifungen verleitet. So ent= widelt fich im Menfchen ein Schamgefühl in Bezug auf bas Be-Schlechtsverhaltniß, welches Gefühl bie Gefchlechter überhaupt ju einer gewiffen Buruchaltung gegen einander und also auch zur Berhullung beffen nothigt, was burch Bermittlung ber Einbildungetraft ben Trieb gu fehr reigen, und fo die herrschaft ber Bernunft über benfelben schwachen murbe. Im Leben felbst tann baber bie Ract-Anders verhalt es fich in helt nicht mit der Sittlichkeit bestehn. ber Runft. Da biefe bas Leben ibealifirt, fo tann fie es auch fo ibealistren, bag fie uns ben menfchlichen Rorper in feiner ursprunge lichen Radtheit (gleichsam im Stande ber Unschulb) und zugleich in seiner bochsten Schonbeit zeigt. Sie tann bann mit Recht fo= bern, daß der Beschauer bes Racten in ihren Erzeugniffen so viel

Gewalt über fich felbft habe, um ber finnlichen Begierbe Stillichweis gen ju gebieten und mit reinem Gemuthe mahrgunehmen, mas ibm mit reinem Gemuthe dargeboten wird, nach bem Grundfabe: Dem Aber freilich foll ber Runftler, wenn er Reinen ift alles rein. bas Radte bem Blide barbietet, alles aus feiner Darftellung ents fernen, was die Sinnlichkeit nothwendig reizen und also auch bas reine Semuth verlegen wurde, weil es aus einem unreinen Semuthe time, g. B. wolluftige Stellungen oder Lagen. Auch giebt es Begenftanbe ber Runft, welche bie Radtheit burchaus nicht vertragen, wie eine Madonna, die wir nur als Mufter ber bochften weiblichen Sittfamteit benten tomen, ober eine Beftalin, bie fich auch nur als belleibet benten lafft; mabrent ber Anblid einer nadten Benus sber eines nachten Amore nichts Anftofiges bat, ba wir mit biefen mothologifchen Personen teinen Gebanten vertnupfen, ber bie Racte beit ausschiffe. Es kommt also auch hier viel auf Drt, Beit und Bas in einer Bilbergallerie ober einer Sammlung Umftanbe an. alter Aunstwerte nicht anftofig ift, wurde freilich in einer Rirche nicht füglich stattfinden konnen. Ift aber ein großes Aunstwerk einmal da, fo foll es auch nicht burch Bertilgung bes Nacten ents ftett werben, felbft wenn biefes etwas anftofig mare. Die Ichtung gegen die Kunft und ben Kunftler fobert bann, bag man gleichs fam ein Auge jubrucke. Es war baber wohl eine übertriebne Des licateffe, wenn der Papft Paul IV. einige nachte Figuren in Dis delangelo's jungftem Berichte burch ben Maler Daniel von Bolterta mit feinen Tuchern befleiden ließ, weshalb Salvator Rofa und anbre Maler jener Beit biefen Runftler fpottifch einen Sefenmacher (brachettone) nannten. Doch follen auch zwei fpatre Papite ihren heiligen Abichen vor bem Nacten (bas fie vielleicht in natura nicht fo fehr verabscheuten) auf Dieselbe Beise gu erten= men gegeben haben. G. Duhlmann's Befchreibung ber Gemalbe im tonigl. Schlosse zu Berlin. S. 106. Das Berhangen nackter Figuren, wenn fie wirklich auf eine anftofige Weise bargestellt find, mochte man noch eher billigen, wenn nur nicht die Borhange eben bie Reugierbe reigten.

Rahe (Abj.) und Rahe (Subst.) sind Ausbrücke, die sichentlich auf raumliche Berhaltnisse beziehn, wo man das Nahe bem Fernen oder die Rahe der Ferne entgegenseht. Allein man hat diese Ausbrücke auch auf moralische Berhaltnisse übergetragen. Wenn namlich Menschen einander raumlich nahe stehn, wie die Bewohner eines Handes, einer Stadt oder eines Landes: so hat dies natürlich auch Einstuß auf ihr Pflichtverhaltnis. Denn sie machen num eine bestimmte Gesellschaft aus und sind als Glieder berselben einander gegenseitig zu gewissen Leistungen verpflichtet. Je inniger aber das gesellschaftliche Band ist, desto stärter sind sie einander

verpflichtet. Man kann also von ihnen auch in mennischer Sinficht sagen, daß sie einander naber fteben, als andern Menschen. Run giebt es aber tein innigeres Gesellschaftsband als bas baueliche und in bemselben wieder bas eheliche. S. Che und haus. Die Glieber einer Kamilie und namentlich bie Chegatten wurden alfo moralisch einander am nachsten ftehn, wie's auch bei ben meiften rdumlich der Fall ift. Wenn jedoch die Moral vom Nachsten und von der Liebe des Rachsten (amor erga proximum) spricht, fo erhebt fie fich über biefe befondern Rudfichten und fieht auf bas gange Menfchengeschlecht. Sie urtheilt alfo, bag alle Menfchen fur einander die Rach ften (proximi) feien, weil fie alle denfelben Wohnplat und Wirkungetreis (die Erde) und dieselben geistigen Borguge vor den übrigen Erbbewohnern (Bernunft und Freiheit) has ben. Weber andre vernunftige und freie Weltwesen noch die vermunftlosen und unfreien Erbenthiere find ihnen fo nabe in morali= scher Hinficht, und jene sind sogar auch raumlich so weit von iha nen entfernt, bag nicht einmal eine Wechselwirkung möglich ift. Die Nachstenliebe ist also nichts andres als die allgemeine Men fchenliebe, welche aber teineswegs bie befondre und ebenbarum innigere Liebe ausschließt, bie man zu benen begt, welche uns in gesellschaftlicher Sinsicht neber ftebn, als Andre. Bergl. Den fdenliebe.

Rahrung und Rahrungsmittel f. Ernahrung und

Fleischessen, auch Fasten und Mäßigkeit,

Naiv tommt her von nativus, woraus burch Abturgung im Mittelalter querft bas barbarifd lat. naives, bann bas frang, npif entstanden, welches endlich so wie bas davon gebildete Subst. naivete, Raivetat, burch Gellert und andre belletristische Schrifts fteller auch in's Deutsche aufgenommen worben. Im Lat. bebeu= tet nun nativum alles Angeborne, Natürliche, Ungekünstelte, umb feht daher dem Gemachten, Erworbnen, Erkunstelten entgegen (3. B. sal nativus, sal factitius, lepor nativus, lepor adscitus — Plin. hist. nat. 31, 4. Corn. Nep. 25, 4.). Das Raive wird aber nicht in fo weiter Bebeutung genommen, fondern bloß auf menschliche Empfindungen, Gebanten, Reben und Sandlungen bezogen. In biefen zeigt fich oft etwas ber herrschenben Sitte und Gewohnheit, bem bloß Conventionalen Wiberstreitenbes, indem bie Natur ihre Rechte geltenb macht und so wiber unfre Erwartung aus dem hervorbricht, mas wir von folden Menfchen feben ober boren, die entweder das Conventionale nach nicht kennen, oder fich noch nicht baran gewöhnt haben, ober fich in gewiffen Augenbliden so vergessen, daß sie es nicht beachten. Das Maive entspringt das her aus bem Contrafte zwischen bem Raturlichen und bem Will= turlichen, Angenommenen ober Erfünstelten in ben Teuberungsweis

Es kundigt fich in bemfelben einerseit eine kindfen ber Menfchen. liche Unfchuld ober Unbefangenheit an, die immer etwas Erfreuliches iff, anderfeit aber auch ein Berftoß gegen bas, woran wir einmal gewöhnt find und was wir baber auch überall erwarten ober por-Sieraus erklart sich, warum bie Naivetat varzüglich bei jungern, unerfahrnen, mit ber Welt noch nicht befannten Derfonen angetroffen und meistentheils belachelt wirb, wie die bekannten 14 Jahre und 7 Wochen im Munde eines jungen Madchens bei Gel-Denn die Belt verlangt Burudhaltung bei Mabchen und lacht baber über bas Bervorbrechen ber naturlichen Beuratheluft, als über etwas Ungereimtes, durch deffen Wahrnehmung man überrascht wird, ohne daß es boch irgend eine nachtheilige Folge hat. Darum fallt das Raive oft unter ben Begriff bes Lacherlichen, ungeachtet es an fich gar nicht belachenswerth ift. S. lachen, Wenn man aber wirkliche Ungiemlichkeiten, ober gar Grobbeiten und Schlupfs rigleiten Raivetaten nennt, so ift bas ein Misbrauch bes Worts. Denn bergleichen Dinge tonnen teinem wohlgebilbeten Gemuthe gefallen. Sie muffen in ihm vielmehr Unwillen, Abscheu ober Etel erregen. - Bergl. Schiller's Auffat: Ueber bas Rgive; in ben horen. Jahrg. 1. St. 11.

Rame (nomen) ift ein Wort als Beichen für eine Sade. bie entweber als etwas Einzeles ober als etwas Mehrfaches vorgeftellt wirb. Im erften Falle beißt bas Wort ein Gigenname (n. proprium) im zweiten ein Gemeinname (n. commune), Doch tann auch jener einer Mehrheit gemein fein, sobalb biefelbe als eine Einzelheit bezeichnet wird, z. B. einer Familie ober einem Der bloge Gemeinname aber bezeichnet eigentlich nur einen Begriff, eine Art ober Gattung von Dingen, g. B. Mensch, Baum. Begen des barüber von den Scholastifern geführten Streits f. Ro-minglismus. Auch vergk Wort. — Benn vom guten Namen bie Rebe ift, fo verfteht man barunter bie gute Deinung (s. d. Art.) welche Andre von uns oder wir selbst von Andern has ben. Wegen ber Namenerklärungen und Nameneintheis lungen f. Ertlarung und Eintheilung. - Den Ramen Sottes misbrauchen heißt ihn zu unwürdigen Zweden, welche meift auf Aberglauben beruhen, anwenden, g. B. ju Befchworunges formeln, indem man jenem Namen eine magische ober Wunderkraft

beilegt. Bergl, Magie und Munber,

Rarr (stultub) heißt in der Sprache des gemeinen Lebens jes der in seinen Reden oder Handlungen von der gemeinen Regel dergestalt Abweichende, daß er (wirklich oder scheindar) in's Ungereinnte und somit in's Lächerliche fällt. Darum beißen auch solche Reden und Handlungen selbst narrisch oder Narrheiten. Es kann oder die Rarrheit ebensowohl verstellt oder willkulch angenommen

als nathrlich fein. Im erften Falle tann ber Marr viel Berftand umb Bit haben, wie bas Beispiel vieler Sof= umb Schaltenarren Seweift. Im zweiten Falle tann bie Rarrheit entweber in einem wirklichen Mangel an gefundem Menfchenverftande, ober blog in einem Mangel an Erfahrung und Befanntschaft mit bem, was Die Regeln bes gemeinen Lebens fobern, ober endlich in einer fols den Ueberspannung ber Einbilbungetraft liegen, baf ber Menfch gleichsam in einer anbern Welt lebt und baher nur biefer Phanta= fiewelt gemag rebet und handelt, mithin von ben in ber wirklichen Welt geltenden Regeln mehr ober weniger abweicht. Ist aber bie Abweichung fo ftart und auffallend, bag man babei eine Storung ober Berruttung bes Innern vorausseten muß: fo fallt bie Rartheit fcon in bas Gebiet ber Seelen frantheiten. S. b. 28. Daber wird es auch als eine Beleidigung angesehn, wenn man Jemanden fchlechtweg einen Rarren neunt. Bufage aber verminbern bas Be= leibigenbe, wie wenn man Jemanben einen Pugnarren nennt, ober wenn man bebauernb fagt: ber armie Rarr! Roch mehr verminbert bie Beleidigung bas biminutive Rarrden, welches fo= gar liebtofenb gebraucht wirb. - Die vormaligen Rarren= gefellichaften und Rarrenfeste geboren nicht bieber. beweisen nur, wie gern ber Mensch fich auch an ber balb verftellten bald wirflichen Rarrheit ergost. - Bergl. Erharb's Berfuch über die Rarrheit; in Bagner's Beitragen gur Uns thropologie. B. 1. - Bei biefer Gelegenheit aber will ich noch eine literarifche Curiofitat und Raritat bemerten, namlich: Bernunftige Gebanten von ber Rarrheit und Rarren; aufgefest und in hoher Berfammlung behauptet von Salom. Jak. Morgen-ftern. (Frankf. a. b. D.) 1737. 8. Der Berf. war hofnarr bes Ronigs Friedrich Bilbelm I. von Preugen und zugleich Titus lar-Bicetangler aller preußischen Univerfitaten. Auf Befehl und in Gegenwart bes Königs wurde über jene Schrift eine formliche Disputation in beutscher Sprache gehalten, wobei ber hofnarr als Respondent figurirte. Diese in ihrer Art wohl einzige Disputation war auch bie erfte, bei ber man fich, fatt ber lateinischen, ber beut= schen Sprache bediente, weil der Herr Kanzler eben so wenig als der Ronig in jener bewandert waren. — Auch vergl. Ab es lung's Geschichte ber menschlichen Narrheit. 2pz. 1785 — 89. 7 Thie. 8. — Uebrigens wird bas MB. Rarr zuweilen in einem fo weiten Ginne gebraucht, daß es alle Menfchen unter fich befafft. weil am Ende boch Jeber etwas Rarrisches an fich hat. fagt ein frangofischer Satprifer nicht mit Unrecht:

Le monde est plein de fous, et qui n'en veut pas voir, Doit se tenir tout seul et casser son miroir. Wenn aber Pope nach einem befannten Berse auch biejenigen Racren (fools) mennt, welche nach ber besten Regierungsberm fragen: fo nimmt er fich boch etwas zu viel Freiheit herans, ba bie Frage eine nothwendige Aufgabe ber Bermunft betrifft und nur ein Dummtopf behaupten tonnte, es fei einerlei, ob Staaten nach tur-Afder und finefischer ober nach beittischer und frangofischer Berfas-

fung regiert werben. S. Staateverfassung. Raffe (Chfto. Frbr.) geb. ju Bielefelb, Prof. ber Delltunde, fraber in Salle, jest zu Bonn, hat außer mehren mebicinifchen Schriften auch einige philosophische berausgegeben, in welchen er Shelling's naturphilosophische Ibeen weiter entwidelt hat. Das hin gehoren: Ueber Naturphilosophie in Bezug auf Physik und Chemie. Freiberg, 1809. 8. — Untersuchungen zur Lebensnatur-lehre rc. Halle, 1819. 8. (B. 1. Abth. 1.). — Auch hat er an bem Achiv für thierifchen Dagnetismus (Altenb. u. Balle, 1817 ff. 8.) und an der Beitschrift fir pspobische Aergte (Ept. 1818 ff.) Sebeutenben Antheil genommen, fo baß fich in beiben Journalen mehre psychologische und psychisch medicinische Abhandlungen von ibm befinden.

Raffirebbin von Tus, ein großer arabifcher Philosoph unb Aftronom, der im J. 1273 ftarb und zwei berühmte metanbosische Werte hinterließ, bas erfte unter bem Titel Kawaidol-akzid (b. b. bie Regeln ober Fundamente ber Glaubensartifel) bas andre unter dem Titel Teddschridol-kelam (b. h. die Entblofung des Worts ober die metaphpfische Abstraction, indem die arabischen Philose phen die Metaphysik als eine Wissenschaft bes Worts betrachten f. Ilmi Relam). Das lettere Wert ift von ben grabischen Phis losophen so geschäft worden, daß sie es fast eben so sleißig als die Berte bes Ariftoteles commentirten. Sabichis Chalfa in feis ner bibliographischen Encyflopabie bes Drients führt gegen 40 Coms mentare biefer Art an. Gebruckte Ausgaben ober Ueberfestungen bavon find mir aber nicht befannt.

Ratalis (hervaus) f. hervan.

Ration (von nasci, erzeugt ober geboren werben, bam überbampt entfteben, baber natus, erzeugt ober geboren) ift eine burch phofische Abstammung (baber auch burch Sprache, Sitte, Charatter x.) verwandte Menschenmenge, also eben bas, was wir ein Bolt nennen. G. d. B. National und Nationalität bezieht fich baher auf alles, was einem Bolke zukommt, besonders wiefern es ihm eigenthumlich ift, g. B. Rational=Bilbung, Rational=Chas rafter, Rational= Chre oberRubm, Rational= Ergiebung, Rational=Inftitut, National=Lafter ober Tugend, Ras tional-Religion, National-Sitte, National-Sprache Rational=Stols, Rational=Lemperament, Rational= Bermegen, Rational:Borurtheil, Rotional:Birthe

fchaft u. Der lette Ausbrud wird auch in reffenschaftlicher Hicht gebraucht, wo man dann lieber Nationals Dekonomie fagt, um den Indegriff der Lehren zu bezeichnen, welche die Geswannung und Benutung eines Nationals Vermögens betreffen. Sie gehört zu den sog. Sameralrofffenschaften. S. Cameraliftle. Wegen der übrigen Busammenkhungen sind die Hupptwörter zu vergleichen, mit welchen national verdunden wird. — Daß Nation stwas Größeres bedeute, als Wolf, ist wohl sine wisskriftle Behauptung. Doch wird jenes seltwar als biefes im unedlen Sinne gebraucht: Nur im gemeinen Leben hort man zuweilen den Ausbruck sichte Nation für schlechtes Wolksun Bezeichnung einer Mehrheit von niedriger Denkart und Handstungsweise.

Nativ (von berselben Abstammung) f. naiv. Wegen ber afteslogischen Nativitätstellung f. Aftrologie und Horostopie.

Ratur (von berf. Abft.) ift ein weitschichtiger Ausbruck, bet hamptfachlich in zwei Bebeutungen genommen wird, einer materialen und einer formalen. In jener verfteht man barunter einen Aubegriff von wirklichen Dingen; und unterschelbet in bieser hinficht auch wohl die finnliche Ratur b. h. ben Inbegriff ber zaumlichen und zeitlichen Dinge, und bie überfinnliche Ratut b. b. ben Inbegriff von Dingen, bie att erhaben über Raum und Beit gebacht werben. In formaler hinficht aber versteht man bac-winter ben Inbegriff ber mofentlichen Bestimmungen eines Dinges (n. B. Mater Gottes, Des Menfchen, ber Thiete, ber Pflanzen, Der Sonne, bes Manbes R.) und nennt baber biefe Ratur auch woll bas Wefen eines Dinges; wiewohl Manche hier noch einen Unterfchleb machen und unter ber Matur eines Dinges biejenigen Befilmmungen verftehn, welche gu feiner Birtilchteit, unter bem 280 fen aber bie, welche zu feiner Möglichkeit gehoren. Auch unterfchies ben die Scholastifer natura naturans und natura naturata, unter jener Gott als Urgrund ber enblichen Dinge (ben Schöpfer) unter biefer den Inbegeiff ber enblichen Dinge felbft (bie Geschapfe) vers flehend. Die gewöhnlichfte Bebeutung ift aber bie erfte, an welchie baber immer zu benten, wenn ber Bufammenhang ber Robe ober bie Wertnupfung bes B. Ratur mit anbern Wortern (f. bie nachftfolgenben Axifel) nicht zur Annahme einer andern nothiget. tft auch bas Wort zu verfiehn, wenn ber Datur bie Runft entgegengefett wirb. S. Runft. Chenfe, wenn bas Raturliche bem Usbernaturlichen entgegengefest wirb. Raturlich heift bamm. was burt bie Rrafte und nach ben Gefeben ber Matur geschiebt; abernaturlich aber, was so gebacht wied, als geschehe es burch gang anbre Rrafte und nach gang anbem Gefegen. G. Ratura lismus und Supernaturalismus, auch Wunber. Wieb

١

aber bas Raturlice bem Bibernatürlichen entgegengefest, fo denkt man an die formale Bedeutung bes 20. Natur und versteht affo unter jenem, was ber Ratur eines Dinges angemeffen fft (wie die Furcht vor dem Tobe als Folge des Lebenstriebes) unter biesem, was derfelben unangemeffen ift (wie ber Selbmord als Folge des Lebendüberdruffes, ber dem Lebenstriebe entgegenwirkt ober ihn un-Das Bibernaturliche heißt auch unnaturlich. minunt man biesen Ansbrud auch in afthetischer Bedeutung. namitch die Runft bes Menschen manchertei hervorbringen tamit, was der Ratur mehr ober weniger entspricht: fo fest man 1, bas. Ratürliche (1. B. eine wirkliche Frucht) bem Künftlichen überhaupt (3. B. einer gemalten Frucht) und 2. bas Runftliche felbft wieder, wenn es naturlich b. h. ber Natur treu ober angemeffen th, dem Ertunftelten oder Bertunkelten entgegen, und nennt biefes barum unnatürlich, weil es ber Ratur untreu obet unam gemeffen ift. In biefer Beziehung wird alfo bie Ratürlichteit als etwas Lobenswerthes angefehr; obgleich bie Runft ein boberes (ibentifches) Biel vor Augen hat, als die blose Rastirlichkeit. S. Sdeal. So helft benn auch ein Mensch ober sein Benehmen maturlich, wenn biefes ungezwungen (nicht geziert ober angftlich) Enblich wird auch bas Daturliche bem Billfarlichen entgegengeset, wobei wieder die formale Bedeutung d. W. Nas Rathrlich heißt namlich bann, was burch bie tet vorwaltet. Ratur des Menfchen felbft mit einer gewiffen Rothwendigfeit be-Rinnnt und babet burch vernunftiges Rachbenten, alfo auch burch Philisfophicen, leicht erkennbar ift; willturlich (ober positiv, auch faturarifch) was itgend eine außere Autocitat ober Uebereinfunft, and Sitte und Gewohnheit, auf eine folde Beife bestimmt hat, bal babei bie menschliche Wilkir mehr ober weniger, oft auch nur scheinbar, wirksam gewesen, und daß man es ebendarum nur auf bem empfrischen ober hiftorifchen Wege ertennen fann. In blefet Bedeutung ift bas B. natürlich allemal zu nehmen, werm von ber natürlichen Meral, bem natürlichen Rechte und ber natürlichen Religion die Rebe ift. - Die Frende an ber Ratur ift ein febr natürliches Gefähl bes Menschen und bezieht fich zwar zunachft auf bie finnliche Ratur; fie tann und foll aber auch ben Menschen aum Heberfinnlichen erheben. Diejenigen Freunde ober Liebe haber ber Ratur alfo, welche immer nut am Similden haften, find febr befangen und einseitig, und kommen baber nicht auf ben Titel echter Raturphilosophen Anspruch machen. G. Raturwiffenschaft, auch Naturerschefnung.

Naturae convenienter vive - lebe bet Ratur gemäß! -

f. Raturleben.

Naturale praesumitar, donec probetur contracium ---

das Natürliche wird vorausgesett, die das Gegentheil erwiesen — ist ein Grundsat, der nicht bloß in Bezug auf die Naturwissensschaften gilt, damit man nicht in dieselben übernatürliche Ursachen als Erklärungsgründe einführe, weil dadurch gar nichts erklärt wird, sondern auch in Bezug auf das moralischereligiose Bewusstein des Menschen. Es muß nämlich auch hier vorausgesett werden, daß dasselbe unter dem Naturgesetz der allmählichen Entwicklung und Ausdildung stehe. Lässt man hier einmal übernatürliche Einswirkungen zu, so ist gar nicht abzusehn, wie weit das gehen könnte. Der größte Berdrecher könnte sich dann damit entschuldigen, daß ihn der Teusel zum Bosen versührt habe. Darum nimmt der Erisminalrichter, wenn er auch sonst an den Teusel glaubt, mit Recht gar keine Notiz von solcher Berufung auf übernatürliche Einwieskungen. Diese müssten erst streng dewiesen werden, wenn man sie zulassen. Diese müssten das menschliche Erkenntnissvermögen nicht hinreicht, da wir die Natur sammt ihren Krästen und Gesesen nur dem allerkleinsten Theile nach kennen, mithin auch nicht zu bestimsmen vermögen, wo das Natürliche aushöre und das Uebernatürliche beginne. Bergl. Wunder.

Naturalia non sunt turpia — bas Natürliche ist nicht schändlich — ist ein Grundsat, ber wahrscheinlich aus der cynischen Schule stammt. S. Cyniter. Er ist aber nur insofern wahr, als das bloß Physische nicht moralisch beurtheilt werden kann. Folgelich kann auch die bloße Anschauung oder gar die wissenschaftliche Betrachtung besselben nicht schäudung oder gar die wissenschaftliche Betrachtung desselben nicht schäudlich sein. Wenn aber der Pensch sich alles erlauben wollte, was er natürlicher Weise kann: so wurde am Ende auch wohl das Menschenfressen als etwas Natürliches

nicht mehr schändlich zu nennen fein.

Naturalien f. Naturdinge.

Naturalisation ober Naturalisirung ist die Aufnahme eines Fremblings in den Staat (gleichsam als wurde dies ser dadurch das naturliche oder angedorne Baterland von jenem) also die Eindurgerung eines Menschen in einen Staat, dem er nicht vermöge seiner Gedurt angehört. Die darauf bezügliche Urzunde heißt daher der Naturalisationsbrief. Db ein Staat Fremdlinge naturalisiren wolle, hangt nach den Umständen von seinem Ermessen ab. Er kann dabei sowohl auf seine eigne Bezwölkerung, je nachdem sie dunn oder dicht, als auf die Persönlichzeit des Fremdlings, je nachdem derselbe reich oder arm, verdächztig oder unverdächtig, Rücksicht nehmen. Ebenso kann er bestimzmen, daß der Naturalisirte nicht sogleich, sondern erst nach Berzlauf einer gewissen Frist, wenn er sich bewährt hat, das gange oder volle Bürgerrecht genießen solle. Wird jedoch ein Fremdzling wegen seiner Berdienste um einen gewissen Staat in demz

felben naturalifict: fo maffie von Rechts wegen eine folche Bes fchrantung wegfalten, weil fle boch immer ein gewisses Mistrauen veruth, bas hier vernanftiger Weise nicht flattfinden kann.

Raturalismus hat breierlei Bebeutung. Erfilich bebeutet es soviel als Studium der Natur, und zwar der simulichen. Daber werben Boologen, Botanifer und Mineralogen oft fchlechtweg Ras turaliften genannt. Dag bierin nichts Bofes liege, verftebt fich von fetbft. Breitens bedeutet es foviel als Runftlofigfeit ober Dans get an Schule. Daher werben Reiter, Fechter und Tanger, welche bie Rimfte bes Reitens, Fechtens und Tangens nicht schulmäßig erlernt haben, sondern fie mur fo ausüben, wie es ihnen eigner Trieb und frembes Beispiel an die Sand gegeben, gleichfalls oft Ratus raliften genannt. (In befonderer Beziehung auf bie Paefie nennt rnan bergleichen Raturaliften auch Raturbichter.) Bierin liegt zwar von Seiten ber Runftverftanbigen ein gewiffer Tabel; weshalb fe auch auf folche Raturaliften mit einem gemiffen Stolze berabfeba. Allein biefer Tabel hat boch wenig zu bedeuten. Denn ju gefdweigen, bas alle erfte Ramftler folche Naturaliften waren und bes Manche von ihnen anch Treffliches geleistet haben: fo tonnen und follen auch nicht alle Menschen bie Runfte schulmäßig erlernen; daß man fie aber barum gar nicht ausüben burfte, ift menigstens nicht gefetlich bestimmt. Rur in Unsehung ber Beilkunft giebt es in gebildeten Staaten ein folches Berbot, weil die arztlichen Natus raliften meiftens Pfufcher find, ihr Naturalismus alfo leicht lebens gefahrlich werben tann. Es giebt aber noch eine britte Bebeutung bes 23. Raturalismus, wo man an moralischereligiose Babre beiten benet (wesbalb man biefen Naturalismus auch felbft, ben maralifchereligiofen nennt) und gern bamit bie Rebenbebeus tung bes Immoralismus. und Irreligiofismus ober Atheismus vertakpft, mithin and bie hauptbedeutung bergeftalt verschlimmert, bag man darans bie gehaffigften Folgerungen gieht. hieruber aber wird im Art. Supernaturalismus das Nothige gefagt werben. Denn bie Supernaturalisten find es eigentlich, welche bem 2B. Naturalismus biefe fchlechte Bebeutung untergelegt haben.

Raturbegebenheit ober Naturereignis im weitern Sinne ist alles, was sich in der Natur guträgt (begiebt ober ereige, net) also alles Werden (Entstehn und Bergehn) oder jede Beränderung in der Natur. In diesem Sinne gehören auch die Beges benheiten in der Menschenwelt mit zu den Naturbegedenheiten. Im engern Sinne aber pflegt man jene davon auszuschließen, sobald sie nicht bloß von der Wirksamkeit der Natur nach Geseten der Nothwendigkeit, sondem von der Thatigkeit des Menschen nach Geseten der Freiheit abhangen. In diesem Sinne nennt man wohl ein Erdebeben, welches das Leben von Tausenden zersiort, eine Naturbeges

Arug's encottopabifch-philof. Borterb. B. III-

benheit, aber nicht ben Rrieg, ber es gleichfalls thut, well bier ber Wille bes Menschen an der Lebenszerstorung theilnimmt, bert nicht; Da inbeffen die Natur auch beim Kriege mitwirkt, theils burch den begehrlichen Raturtrieb ber Menfchen, der ben Releg veranlafft, theils burch die Raturkrafte, die der Menfch dabei in Bewegung fest: fo tann man bas Erbbeben eine reine, ben Krieg eine gemifchte Raturbegebenheit nennen. Nennt man aber Bogebenheiten überhaupt natürlich, fo bentt man bloß baran, bagifie von Urfachen imerhalb ber Natur abhangen, sie mögen-übrigens mit ober ohne Buthun bes Menfchen gefcheben, und fest ihnen bann bie überneturlichen entgegen, die von Urfachen außerhalb ber Ratur abban-

gen follen. C. Ratur und Bunder.

Raturbefchreibung (descriptio naturae) ift bie Darfiels lung ber Erzeugniffe ber Ratur (Thiere, Pflangen und Mineralien) nach ihren charakteristischen (sowohl generischen als specifischen) Merk malen, mithin nicht in ihrer Einzelheit (als Individuen) sonbern in ihrer Gemeinfamteit (als Gattungen und Arten). folechtsbegriffe, Maturreich und Maturfpftem. Beschreibung ist demnach etwas ganz andres als Naturgeschichte (historia naturalis) welche eine Darftellung von Begebenheiten ift, bie sich in ber Natur nach und nach zugetragen haben. G. Ges fchichte. Dergleichen Begebenheiten (Erbbeben, große lieberschwems mungen, und andre gwar minder auffallende, aber boch in ihrer langern Fortbauer nicht minber wirkfame Erfcheinungen, wie bie Berandrung ber Schiefe ber Etliptit, die Borrudung ber Nache gleichen, bas Entftehn und Bergehn ber Sonnenfleden ic.) haben maturlich auch Ginflug auf die Erzeugniffe der Natur gehabt und fie mehr ober weniger verandert. Die Raturgeschichte wird alfo freilich von der Naturbeschreibung und diese von jener in vies len Puncten berührt werden; und ebendeswegen wird auch der Ras entforscher von beiben Renntniß nehmen ober fie bei feinen Machfore fcungen auf bas Senauefte mit einander verbinden muffen. deffen ungeachtet ist und bleibt es falfch, wenn man bie Raturs befchreibung mit ihren verfchiebnen Bweigen ober Abtheilungen (Boologie st.) Raturgefchichte nennt, weil biefer Benennung eine Berwechfelung gang verfchiebner Begriffe jum Grunde liege.

Raturbetrachtung (contemplatio naturae) ist bleg phys fift, wenn fie auf Erforschung der Ratur abzweckt, religios aber, wenn ber Denfc bie Ratur als ein Gotteswert betrachtet und in ber gesammten Einrichtung und Anordnung ber Ratur bie Sputen ber gottlichen Allmacht, Weisheit und Gute auffucht. Diefe Betrachtungsart ift auch ber Bernunft vollig angemeffen; mur tune fie nicht bagu bienen, das Dasein Gottes formilich zu beweisen, inbent fie fethit fibor ben Gieuben an Gott vorandfret und thu nur bestädigt. S. Phy filotheologie.

Raturbichter f. Raturpoefie.

Raturdienst (cultus naturae) neunen Mande ben religiei fen Gultus, wiesem er sich auf vergetterte Raturdinge (Sterne, Ahiere ec.) begieht. S. Gotte brerehrung und Polytheismus,

ent Setifdismus.

Raturbinge (ren:materales): find : alle Raturbegebene beiten, Naturerscheinungen und Naturerzeugnisse. Se biese Ausbricke. Da die Naturspricher die Erzeugnisse der Naturgem sammein und aufbewahren, so neunt man dergleichen Naturedings auch vorzugsweise Raturalien pahre Naturalien sammelungen. Seiche Sammlungen sind wehl gut für das Studium der Ratur im Aleinen. Aber von der Natur im Großen geben sie moch weniger zu erkunnen, als ein Aoberngertppe vom Monschen.

Ratureinstheilung f. Naturreich und Raturspftem, Raturell ift bas, mas einem Demfchen (ober aberhaupt jes bem lebendigen Wefen) von Ratur eigen, ihm angeboren und bann and der tunftlofen Entwickelung bes Angebornen hervorgegangen ift. Beine Menschen nennt man es in pspchischer und moralischer Hinficht auch die natürliche Sinness und Denkart, die qualeich bie nathrliche Grundlage feiner Handlungsweise ober feines Charafters if. Berne Raturell ine gangen Umfange bes Worts gehört aber auch die natürliche Leibesconstitution und das zum Thell eben berin begründete Temperament. G. b. 28. Der Menfc fann baber sowohl ein gutes als ein schlechtes Maturell haben. Letteres m befiegen toftet oft viel Anftrengung, und gelingt boch felten gang. Derum fagt hora; (ep. I, 10. 24.) nicht mit Unrecht: Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Inbeffen barf es boch nicht für fchiechtein ummöglich estiart werben, auch ein fchlechtes Raturell pu verbeffern. Sonft marte ber Menfch gar nicht als ein vernünfe tiges und freies Befen angefebn werben fonnen. Er ftanbe bann muter einer abfoluten Raturnothwenbiglieft und ware alfo feiner fitts lichen Beurtheliung und Berantwortlichteit unterworfen. G. Freibeit.

Raturereigniß f. Raturbegebenheit.

Raturerscheinung ober Naturphanomen ift alles Einzele, was in ber Natur wahrnehmbar ist, mithin alle raumlischen und zeitlichen Dinge. Die Natur als das Sanze dieser Ersicheinungen ift aber auch solbst nur eine Erscheinung für und; denn was sie an sich sein wisse mich sein wisse siehe Erscheinung für und; denn was sie an sich wie und der Aller Bastung und Sale, das nach tein Gterblicher den Schleier der Isis (der Naturgöttlin) ausgehoben habe. Und eben so richtig sagt Haller: In's Junes der Natur dringt tein erschaffter Geist. Es ist auch nicht das

1

١

í

Raturgaben sind sigentlich alle Dinge, welche und die Rastur zum Gebrauche ober Genusse barbietet, wie die Früchte der Erde. Man versteht aber darunter vorzugsweils die Fahigseiten ober Krüfte des Menschen, besonders wiesern sie in dem Einzelen hervorstechen ober durch einen höhren Grad der Wirtsamkeit ausgezeichnet sind. Diese natürlichen Borzüge des Einen vor dem Andern sind schlechte bin unbegreislich, indem kein Mensch sagen kann, wie er selbst ober Ander dam gekommen, warum die Natur den Einen so reichlich, den Andern so känglich, ja fast stiefmutterlich begabt habe. Bergi. Genialität.

Raturganges f. Ratur und Raturerideinung.

Raturgeift f. Beltfeele.

Raturgefdichte f. Maturbefcteibung.

Raturgefege find die Regeln, nach welchen unfer Berftand bie mannigfaltigen Ratutbinge zur Ginheit venftnipft, mithin bie Ratur felbft als einen gefetwäßigen Inbegriff von Erscheinungen Bent Befege tonnes theils als amperifche theils als transcendentale betrachtet werben. Die erften bent ber Bers fand durch Bebbachtungen und Berfuche kennen, ibre Gits sigleit beruht aiso auf Induction und Analogie. Si siese Auss drude, Die andern fcopft ber Werftand aus fich feibft; benn fie find nichts andres als ursprüngliche Erkenntnissgefete, die der Bren fand auf die Natur überträgt, fo daß in diefer Dinficht wohl gefagt werben tann, unfer Borftand gebe ber Ratur Gefete. Es gilt aber bieg boch mer von ben transtenbentalen Raturgefren,: nicht von den empirischen. Diese empfangt er vielende von der Natur. Doch wurde er auch diese nicht aufsuchen und finden, wenn er nicht bagu von jenen die Leitung ober Anweisung empfinge. So brackt ber Sas, bag in ber Welt nichts von ungefebr gefchieht, sonberm alles feine bestimmte Urfache bat, ein transembentales Raturgefet aus, das weit über alle Erfahrung hinausgeht; benn wir erfahren ja sehr wenig von dem Allen, was in der Welt geschieht, und noch viel weniger von den Ursachen, durch die es geschieht. Aber ohne biefes transcendentale Naturgefet wurden wie auch nicht bas empirische aufstellen tonnen, daß die Sonne die Planeten und der Pagnet das Eisen an sich zieht. — Wogen des Unterschieds zwis fchen Raturgefeben und Sittengefeben, pber, fo wie guis som naturlichen und willkürlichen ober:positiven Gefegen f. d. Art. Befes.

Raturglaube nennen Einige die natürliche ober Bernunft= religion. S. Naturreligion. Under verstehen darunter den Glauben des Menschen an die Matur als emas Gottiches, wie er den Polytheisten und Pantheisten eigen ist. S. Polytheis= mus und Pantheismus. Raturifien werben von Manden die Naturalifien ober auch die Naturrechtslehrer genannt. S. Naturalismus und Raturrecht.

Raturkenntnis ist micht minder nothwendig als Mensschens und Selbkenntnis. Denn sie bedingen einander wecha seiseitig, da der Mensch mit zur Natur gehört und die Natur eben nur vom Menschen erkunt wird. Auch zum Handeln gehört Naturgessehe, sondern durch Sittengesehe bestimmt ist. Denn wir handeln dech immer innerhalb der Natur, in Bezug auf und durch Natursdinge. Wellen wir also zweitnäsig handeln, so mussen wir auch von den natürlichen Segenständen und Wertzeugen unser Handelungen eine richtige Kenntnis haben. Wir bleiben daher immer in einer gewissen über die Natur zum Theil erheben können. Uedrigenstwerzt. Naturersche dernatung, Natursorgt wirsensche werzt. Naturersche dernatung, Natursorschung und Naturswissensche Staturerschaft.

Raturtrafte im weitern Sinne sind alle innerhalb ber Ratur wirksame Rechfte, also auch die psychischen oder geistigen. Im engern Sinne aber versteht man darunter die somatischen oder masterialen Archite, die sich zuleht in lauter bewegende Archite auslösen. Denn am Ende reducket sich doch alles, was wir in der materialen oder Körperwelt wahrnehmen, auf Anziehung und Abstosiung, Constantion und Expansion. S. Materie. Wegen des Begriffs der

Rraft aber f. biefes Wort feibft.

Raturtunde f. Raturwiffenschaft.

Raturlauf (cursus naturae) ist die Reihe ber Naturbes gebenheiten (f. b. B.) wiefern sie als Ursachen und Wirtungen mommenhangen. Der Naturlauf ist also überhaupt durch das Ges

fet ber Urfachlichteit beftimmt. S. Urfache.

Raturlebest im weisern Sinne ist das in der Natur übers haupt verbreitete Leben, welches zwar immer nur in einzelen Ersscheinungen (Menschen, Thieren, Psianzen) hervortritt und daher beim Berschwinden dieser Erscheinungen aus der Reihe der lebendigen Dinge mit dem Tode immerfort zu wechseln oder gleichsam zu riusgen scheint, aber demnoch beständig fortbauert, wegen des unerschöpfslichen (und freilich seinem letten Grunde nach verdorgnen) Lebendsquetts. S. Leben. Im engern Sinne aber versteht man darunser das Leben eines Menschen nach der Natur, nicht nach der Convenienz, welche im geselligen Leben herrscht; wie es die Enniker im Sinne hatten. S. d. W. Darauf bezieht sich auch der Grundssatz Lebe der Natur gemäß (naturas convenienter vive)! Renschen, welche so leben, psiegt man daher Naturmensch, die bei vernesch man zuwerlen darunter auch solche versteht, die bei

ihrer Entwicklung sich selbst abertassen find. Doch last sich senn Brundsabe noch eine hohere Deutung geben. Denn wenn man dabei vorzugsweise an die vernünstige und sittliche Ratur des Menzischen dentt, so heißt er im Grunde nichts andres als: Lebe versuchstig oder sittlich gut! Und fo verstand ihn vielleicht auch Aleanth, als er diese Formel zur Bezeichnung des höchsten Gutes an die Stelle der Formel seines Lehrers Zeno seite. S. Aleanth und Zeno.

Raturlehre f. Raturmiffenfchaft.

Natürlich f. Natur. Wegen der natürlichen Magie f. Magie; wegen des natürlichen Rechts f. Raturrecht; wegen der natürlichen Religion und Theologie f. Religion und Theologie.

Raturmensch f. Raturleben, und wegen eines angebe. lichen Raturmenschen, ber die ganze Philosophie aus sich selbst enterwickelte, f. Abubetr.

Naturnachahmung f. Nachahmung.

Naturnothwendigkeit (necessitas naturalis s. physica). with entgegengesett ber sittlichen Rothwendigkeit (n. moralis s. ethica). Jene ist burch blose Naturgesete, biese burch Freis heitegesete bestimmt und heißt auch Pflicht. S. b. 283. und Geset.

Naturordnung (ordo naturae) ift die Regels und Benedsmäßigkeit, welche wir in der Einrichtung und Berbindung der Nasturdinge, so wie in der Stetigkeit des Naturlaufs bemerken. Was. davon abzuweichen scheint, heißt außerordentlich, muß aber darum nicht gleich für ein Wunder im strengen Sinne erklatt werden, so sehr wir und auch darüber wundern megen. S. Wunder und wunderbar. Dem Resigiosen aber kann die Betrachtung der Ordnung der Natur wohl dazu dienen, sich mit seinen Gedanken aur Gottheit zu erfehen. S. Naturbetrachtung

gur Gottheit ju erheben. G. Raturbetrachtung. Raturphanomen f. Raturerfcheinung.

Raturphilosophie f. Raturmiffenschaft.

Naturpoesie ist eigentlich ein widersmiger Ausbruck; dem wiesern unter Poesie eine schone Kunst verstanden und die Kunst der Natur entgegengeset wird, kann es keine Raturpoesie geden. S. Kunst, Dichtkunst und Poesie. Man muß also jenem Ausdruck in einem andern Sinne nehmen, wenn er etwas Wirklisches oder Wahrhaftes bedeuten soll. Er kann aber dann zweieriei bedeuten, was sorgsältig zu unterscheiben ist, nämlich 1. eine Poesie, welche die Natur seibst zum Gegenstande ein Naturdichter obez jectiven Bedeutung ware also berjenige ein Naturdichter oder Naturpoet, welcher die Natur in irgend einer Beziehung dichterisch auffasste und darstellte. Solche Naturpoeten hat es zu allen Beiten gegeben, weil die Natur stets viele Menschen so begeistert hat, daß sie das, was sie in der Natur auschauten und bei dieser

Anfchauung empfanden ober bachten, in poetlicher Rebe afffprachen In gewiffer Sinficht Bunte man auch mande ber neuesten Ratus philosophen zu biefen Naturpoeten gabien, da ihre Philosopheme weit mete bas Geprage ber bichtenben Ginbilbungstraft als ber philosos phicenben Bermunft tragen, obgleich ihre Rebe felbft nicht poetisch, fendern profaifd, ober bodiftene fo gestaltet ift, daß man fie mur für eine buntle, nebel= und rathfelhafte, poetifche Profa balten tounte. Es tann aber auch 2. jenes Wort eine Poeffe bebeuten, bie ein natürliches b. h. scheinbar tunftlofes : Erzeugniß besjenigen Subjectes ift, welches eben etwas bichterisch barftellt. In biefer subjectiven Bedeutung maren alle erfte Dichter eines Boffes Raturpoeten; bem fie hatten noch tein Mufter vor fich, nach dem fie fich bilben ober von bem fie gewisse Runftregeln abnehmen tounten. Ihre Poefie war also gleichsam ein Naturproduct, bas aus ihnen bewufftlos ober inftinctartig hervorging. Und fo giebt es auch jest noch bin und wieber folde Raturpoeten. Denn obs gleich Mufter genug und felbft theoretische Anweisungen und Gulfemittel sur Poesse vorhanden find - artes poeticae, gradus ad Parmassum, profobifcometrifche Werte, felbft Reimworterbucher --fo find biefelben boch nicht Allen befannt und zuganglich. Es ift also wehl möglich, daß Jemand auch dann noch ganz von felbst zum Dicheer werbe, wenn ihm icon viele Dichter feines Bolts vorausgegangen, obgleich in ben meiften Fallen amunehmen, daß ihm mes nigftens einige Erzeugniffe jener Dichter befannt geworben, baf er alfo auch burch fie ichon einige Unregung und Bilbung empfangen habe. — Benn nun aber Manche behaupten, daß im Grunde alle wahre Poefie Raturpoefie fein muffe: fo ift dieß nur infofern riche tie, als bie Ratur beim Dichter, wie bei jedem fchonen Runftler, innerlich wirkfam fein, als fie ihn mit einem hohern Rage von Dichtungetraft ausgestattet haben muß, als andre Denschen. Darauf bezieht fich auch ber bekannte Ausspruch, daß Dichter geboren, nicht gemacht werden (poetae nascuntur, non funt). Diefer Grunds fat gift aber, wie gefagt, auch von andern schonen Runftlern; ja er gilt felbft von denen, die in mechanischen Runften, in den Wiffenfchaften und im Leben Außerordentliches leiften follen. Große Setbherren, Staatsmanner, Mathematifer, Philosophen u. muffen and geboren werden. Aber bas, was ihnen angeboren ober von Ratur gegeben ift, bebarf boch überall einer gehörigen Entwickelung und Ausbildung, wenn fie wirklich etwas in feiner Art Bolltomma nes leiften follen. G. Geniglitat.

Raturproduct f. Naturerzeugniß.

Raturrecht ober natürliches Recht (jus naturae s. naturale) ift ber Gegensah bes positiven Rechts. Zenes hangt ven ber innem Geseigebung ber Bernunft ab, wiesem bieselbe eine

Rechtsgefengebung ift, biefes bon legend einer außern Gefengebung, es mag fich mm biefette in wirtlichen Gefeben ober in blogen Gewohnheiten (bem fog. Svetommen) aussprechen. Das 29. Ratur wird also hier nicht in der materialen, sondern in der formas ten Bebeutung genommen; es bebeutet namlich bie vernünftige Matur bes Menichen. Raturredt beißt daber ebensoviel ale Bernunftrecht (fus rationale). Es mare auch viel beffer geme= fen, wenn man ftets nur ben lettern Namen gebraucht hatte. Denn es wurde baburch eine Menge von Misverftanbniffen und unnügen Streitigkeiten weggefallen fein. Da man namlich bas 28. Ratur auch in der materialen Bebentung nahen, fo tam man auf bie felt fame Ibee, baf bus Recht ber Ratur tein anbres fei als bas fog. Recht bee Stattern, weil in ber Ratur bas Startene Aberall fich bes Schwächern bemächtige und es in seigen Rupen verwende. Go fast Spineja (Tract theologico-polit c. 16.) er verftehe unter bem Raturrechte nichts andres als die Naturges. fege, nach welchen jebes Ginzelwefen auf eine nothwendig bestimmte Weise ift und wirtt; und führt als Beispiel ausbrücklich bie Fische an, welche nach jenem Raturrechte im Baffer leben und einandet auch freffen, namlich bie gebgern bie Beinern. (Bergi, bes Berf. Programm: Spinosas de jure saturae sententia denno examinata. Lpz. 1825. 4.). Da man nun wohl einfahe, baf dies eigentlich gar tein Recht (f. b. 98.) fei: fo meinten Anbre, es gebe tiberhaupt tein Naturrecht, sondern bloß ein Positivrecht (ou quoes dexator, alla rouw, wie die griechischen Sophisten sagten) indenn bie Menschen erst bas Recht machten, entweber durch freiwillige Mebereinfunft, ober burch Gefete, welche der Dadhtigere bem Schmas chern gebe. Im letten Falle wurde jeboch wieder nichts weiter ale ein blofies Recht bes Startern hexauskommen. Es muß aber fcon darum ein natürliches ober Bernunftrecht geben, weil wir das pofittve Recht oft nach bemfelben beurtheilen und lesteres wohl gez. für (an fich ober feinem innern Gehalte nach) Unrecht erklaren, ob es gleich burch bas Gefet bie außere Form bes Rechts exhalten bat. Daber kundigt fich ein foldbes von jeder außern Gefetgebung uns abhängiges Recht fchen in bem, allen Menfchen naturlichen, Rechtsgefühle an. Aber freilich bedarf biefes Gefühl ber Aufheitung und Entwickelung burch Rachbenten über bas, mas überhaupt Recht und Unrecht fei, wenn wir zu einer Moren und beutlichen Erfennts nis jenes Bechts gelangen wollen. In der Ehat haben auch bie positiven Gesetzgeber fich stets mehr ober weniger nach dem natura lichen als einem Rormalrechte gerichtet, je nachbem fie felbft mehr ober weniger gebildet waren und baher eine mehr ober wenis ger genaue Kenntulf von benifelben hatten. Man tann es baber, auch das ewige, unveranderliche, allgemeingültige, gott

liche Recht nennen, während bas positive Mos ein zeitliches, nad empirifchen Umftanben und Bechainiffen, verlanderliches, mer in befondern Gefellichaften, geltendes, und blog menfoliches Recht ift, insoweit es nicht eben bas, was die Bermust als Recht bestimmt, in fich aufgenommen und ihm baburch ein pofitives Geprage aufgebruckt bat. - Die Meinung, welche Einige wach Dugo's Borgenge aufgeftellt haben, bag bas Returrecht eine bloge Philosophie bes positiven Rechts fei, ift fcon berum falfc, weil man ohne Boransfregung bes Raturrechts über das positive Recht gar nicht wärde philosophiren können. Und da das positive Recht sehr mannigfaltig ut (griechisch, romisch, bentich, frangefifch ec.): fo muß es auch vielerlei Philosophien bes positiven Reches geben, wahrend es nur Gin Naturrecht geben tann. · Nebrigens fieht Raturrecht auch jumeilen für natürliche ober philosophische Bechtelehre, indem man ben Gegenftanb der Biffenfchaft flatt diefer felbft neunt. S. Rechtslehre, wo and die Schriften über bas Raturrecht zu fuchen find.

Raturreich beife ein Inbegriff von Returdingen, die unter einem gemeinfamen Sauptbegriffe ftobu. Bei ber Frage, wie viel. es felder Raturreiche gebe, wird es also barauf antonumen, wie viel man folder Pauptbegriffe anzunehmen habe. Gewöhnlich nimmt man nach bem Borgange bes Ariftoteles beren brei an, namlich bie Bogriffe bes Thiers, ber Pflange und bes Dinerals. Dann giebt es alfo brei Raturreiche: Thierteid, Pflangen= reid und Mineralxeid, wetauf fich auch der befondre gur Returgeschichte ober vielmehr zue Raturbeschreibung (f. b. 28.) geborige Wiffenschaften beziehen: Thierfunde ober Boos logie (von Zwor, bas Ehier und Loyoc, die Lebre) Pflanzen: tunde eber Phytalogie, and Botanit (von poror, porary, Pflange, Gewacht - baber man auch im Deutschen guweilen Go madetunde fagt) und Mineralientunde ober Mineralo= gie, auch Dryktologie (von minern, die Erdaber, oquaror, bas Ausgegrabme - wedhalb bie Minerallen auch Fossilien [von fodere, grabent beißen, ungeachtet nicht alle Mineralien aus ber Erbe gegraben, sondern jum Theil auch frei auf ber Erboberflache gefanben werbet:). Man tattn aber auch nur zwei Raturreiche annehmen, ein erganisches und ein unerganisches. Dann ' wunde jenes die beiben erften wieber unter fich befaffen. Manche baben bagegen vier Raturreiche angenommen, inbem fie ju ben ers ften der moch ein Reich der Atmosphatilien b. h. der Lufts ober bumftartigen Roeper, welche fich in ber Atmosphace finden, binsmifeten (g. B. hausmann in feinem Enemourf eines Spftems der unorganischen Naturtorper, wo jedoch auch bas Waffer in bies fes Bleich wit aufgenommen wird, und nicht mit Unrecht, ba es

oft bie Korm eines luft- ober bunftattigen Rowers annimmt, aber freilich auch bie eines troftallartigen, fo baß es balb als fest balb ale fluffig und im letten Falle balb ale tropfbar : balb ale elas ftisch-fluffig erscheint, mithit ein wahres Chamaleon ift). Welche von diefen beet Eintheliungen ber Ratureriche bie befte fei, ift. fcmverlich auszumachen, aus Brunben, welche ber Mrt. Daturfp= ftem anzeigen wird. Wie man aber auch die Naturreiche eintheile, fo vergeffe man nur nicht, daß die Ratur eigentlich ein untrennbas res Sange ift, bag es alfo im Grunde nut Ein Raturreld glebt, und unfre Eintheilung beffelben in mehre bloft auf einet, freilich auch natürlichen und nothwendigen, Abstraction unfere Berftembes berubt. - Wenn übrigens bie Moraliften und Theologen bas Reich ber Ratur bem Reiche ber Gnabe migegenfegen, fo nimme man jenen Ausbruck in einem gang unbern Sinne. Er bebeutet namlich die Menschenwelt, wie fie phylifch beschaffen und baber noch nicht durch eine hobere Beilsanstalt moralisch verebelt ift. 280 bas Lettere ber Fall ift, ba befindet fich bet Menfch im Reiche ber Snabe, bas aber freilich ber Ibee nach weit über bie Denfchenwelt hinausgeht, ba ber Denfch fich nicht fur bie einzige Art vernimftiger und freier, alfo der motalischen Beredtung ober fittlichen. Bervollfommnung fabiger, Beltwefen halten tann. G. Gottebreich, Himmel und Kirche, auch Gnabenwahl.

-Maturreligion. Die biefem Ausbrucke hat es biefelbe Bewandniß wie mit Naturecht. Si.d. W. Nicht die Natur in materialer Bedeutung bat ober giebt uns : Religiour, wenn fie auch etwas zur Erwedung berfelben in uns beitragen fann, fonbern bie Ratur in formaler Hinsicht, bie vernünftige Natur des Menschen. Die Natur= oder natürliche Religion ist also keine andre als die allgemeine Bernunftreligion, welcher die positiven Religionen eben fo, wie die positiven Rechte bem naturlichen, ent= gegenstehn, mit welcher fie baber ebenfalls mehr ober meniger eins ftimmen konnen. Rach biefer Einstimmung ift auch ber verhalt= niffmafige Werth ber positiven Religionen zu beurtheilen, fo baf fle befto mehr ober weniger amehmlich find, je mehr ober weniger fie mit jener einftimmen. Wiberftreiten fie berfelben geraben, fo find fie fchlechthin verwerflich. Die Ratur: ober Bernunftreligion ift baber ber Dafftab (Norm ober Kriterium) jeder pofitiven, fo daß man jene auch wohl eine Normalreligion nennen tonnte. Folglich ift es ungereimt, irgend eine positive Religion anextennen und boch teine natürliche ober Bernunftreligion gulaffen gu wollen. Uebrigens f. Religion. Auch vergl. Die Schrift von Sarms: Das es mit ber Bernunftreligion nichts ift (Riel, 1819. 8.) mit bes Berf. Gegenschrift: Daß es mit ber Bernunftreligion boch et= was ift (Lpg. 1819. 8). - Mandye nennen auch ben Poly=

thedsmus und den Pantheismus (f. beibes) eine Naturen Ligion, weil dann der Mensch die Natur entweden theilmeise obei im Sanzen als etwas Göttliches betrachtet und verehet. Das ist aber ein Misbrauch des Mortes. — Min der Naturs ader nan türlichen Theologie that es dieselbe Bewanduss, Sie steht mintich der positiven Th. entgegen, und kann ebensalls mit the mehr oder weniger einstimmen. S. Theologie.

Raturffand (status naturae) bat eine breifiche Bebeutung, eine anthropologische, eine theologische, und eine juris bifchopolitische. In der ersten hinsicht ist darunter zu verstehn ber Stand ber Uncultur ober naturlimen Robeit, welchem ber Stand ber Cultur ober Bilbung entgegensteht. Daß jener beffer fei als biefer umb bag baber ber:: Menfch in benfelben aurud: treten folle, ift eine unftatthafte Behauptung. G. Bildung. In der zweiten Sinficht verfteht man, barunter ben Buftand bes Guns bers ober bes ungebefferten Wenfchen und fest ihm entgegen den Stand ber Gnabe, wo der Menfch bereits fittlich veredelt ift, fich alfo im Reiche ber Gnabe befindet. S. Raturreich a. E: In der dritten hinsicht endlich versteht man darunter den außers burgerlichen Rechtsstand und sest ihm also ben Burgers. fanb ober bas Leben im Staate entgegen. Danche Rechese lehrer haben zwar biefe 3bee als eine bloße Fiction verworfen, unb manche Staatsmanner fie sogar als eine sehr geführliche Ibee verz abschent. Sie ift aber weber bas Eine noch bas Anbre. Die meis ften Denfchen finben fich gwar von ihrer Geburt an im Burgers thume. Es giebt aber noch immer Menfchen, die außer bemfelben Auch muß es eine Beit gegeben haben, wo alle Menschen fo lebten, weil unter ihnen noch tein Burgerthum begründet war, Denn bas bas Burgerthum fo alt als bas Menfchenthum fei ober bas mit bem Beginne bes Denschengeschiedts fich auch fcon Burgervereine bilbeten, lafft fich weber nach ber Ratur ber Sache noch nach dem Zeugniffe ber Geschichte annehmen. S. hullmann's . Urgeschichte bes Staats. Konigeb. 1817. 8. Die Rechtsphilosophie mus also auch von jener Ibee ausgehn; fie muß vorerst fragen, was unter Menfchen Rechtens fei in Bejug auf jenen Raturftand, besor fie untersuchen tann, was in Bezug auf ben Burgerstand Rechtens fei. Auch tann biefe Untersuchung teinem Menfchen und trinem Staate Gefahr bringen. Bielmehr muß sich barans als mothwendige Folgerung ergeben, bag ber Menfch vernunftiger Weise mur im Bargerthume leben tonne, bag, ber Staat ein nothwenbiges bon ber Bernunft felbft gefobertes Rechtsinstitut fei, umb bag alfa end ber Denfch nicht etwa in ben Raturftand gurudtreten folle, wenn er fcon Barger fet, sondern vielmehr, wenn er bief noch micht ware, and bem Raturftande berans und in ben Burgerftand

übergeben folle (non regrediendum in statum neturalem, sed egredienchira e stabn naturali). Denn ber Ratunfand wirebe allerbings ein folder Rechtszustand fein, wa ber Menfch feinen Freiheitetreis nur berch eignen Willen gu bestimmen und burch eigne Rraft gu fchaten hatte, wo alfo bie Achtung gegen bas Rechtsgefet wur von bem guten Billen berer, bie vermoge ihrer Raft : wohl es verleben konnten, ober von ber Ohnmacht berer, bie es vermöge ihrer Reis gung wohl verleten mochten, mithin ven zufälligen Umftanben abhinge; we mit einem Worte teine offentliche bas Recht handhabenbe Berechtigkeit vorhanden mare. Der Naturfignd ift bentnach ginat wicht an sich ungerent (status per so injustus) weil es immer möglich ist, daß bas Recht von den barin befindlichen Menschen geachtet werbe, aber doch unficher and rechtlos (status socuritate et justitia vacuus) weil die Achtung best Mechts in bemselben burch gar nichts verbangt ift. S. Staat, Mebrigens haben freis lich manche Rochtslehrer vom Ruturftande folche Erkarungen gegeben, baf er als etwas Erbichtetes erscheinen muffte. Wenn 3. 23. barunter ein vollig außergefellichaftlicher Buftand verftanben wirb, fo ift offenbar, bag bie Ratur ben Menfchen gleich bei feiner Geburt in die Gefellichaft (bie baubliche) verfest, bag er alfo, um in jenen naturftand zu kommen, erft alle. menfchiche Gefells Schaft vertaffen und fich an einen Det begeben muffte, wo gar Dies mand zu ihm kommen konnte. Denn sobald ihn Jemand besuchte, befünd' er fich fchon nicht mehr in jenem Naturstande. Ein fols cher Buffand ift alfo gar nicht moglich, ba felbst ber Ginfiebler wicht von ber menschlichen Gesellschaft schlechthin ausgeschloffen ift, und überbies wibernatürlich, ba die Ratur felbft ben Menfchen gur Gesellsgknit antreibt. S. gefellig. Chen so erdichtet und wiber natürlich ist ber fog. Naturftand, wenn man barunter einen Bustand versteht, wo der Mensch noch gar teinen Gebrauch von seiner Wills the gemacht (fich nichts angeeignet, teinen Bertrag gefchloffen, teine Beteibigung zugefügt ober empfangen zc.) hat, alfo einen absolut unwillfürlichen Buftand. Denn ohne irgend eine willfürliche Thatigfeit kann ber Menfch gar nicht leben; en muß boch wenige stens sich bewegen und Nahrungsmittel zu fich nehmen, die er fich also and burch bie That selbst zugeeignet hat. Und noch weniger Sann; wenn vom Rechtszustande ber Menfchen bie Rebe ift, Die anthropologische und theologische Bedeutung bes B. Naturftand barauf bezogen werben. Denn in Unsehung ber Frage, was an und für fich Rechtens fei, ift es vollig einertei, ab ber Menich rob aber gebildet, funbhaft ober gebeffert fei. Dief hat. nur Einfinf auf ben Gebrauch, ben er von feinen Rechten macht, ober auf fein Rechtsverhalten gegen Andre überhaupt. Man ming daher von ber Ibee bes Raturftandes in juribisch-politischer Bebeutung freitich in

Sebenken alles absendern, was beine unmittelbare Besteing auf das Rocht seibst und an sich hat, wenn man die Idee gang rein amssaffen will. Insosern kam man wohl sagen, das der Ratucy stand ein Abstractum sel; aber darum ist er noch kein Fictum d.h. kein Hirngespinnst, keine Chimare. — Das im Naturstande nur das Recht des Starken gelte, ist auch eine grundlose Behauptung. Es ist wohl möglich und sogar mahrscheinlich, das in demselben Gewalt für Racht ergeben würde — was auch zuweilen im Burn gerstande geschieht, weil die Menschen immer zur Gewaltthätigkeit geweigt sind — aber es nus dach nicht so sein, und vielnewiger soll es so seine. S. Recht des Starkern.

Raturftubium f. Naturforschung.

Ratursystem fann total und partiel genommen werben. In jener Bedeutung ift darunter die gesammte Einrichtung und Ansebunng ber nathrlichen Dinge ju verftebn, von ber wir aber feellich nur wenig wissen, well wir die Ratur nur bem kleinsten Abeile mach kennen und wir auch biefen Theil nur von unfrem Standpuncte aus betrachten. Darum ward es ben Aftrenomen fe fcwer, mur unfer Sonnenfoftem naturgemaß aufgufaffen, inbem uns baffelbe auf ber Erbe gang anbere erfcheint, als es wirklich beschafe fen ift. Es war atso eine lange Reihe von Beobachtungen und von Schlaffen aus biefen Beobachtungen nothig, ehe man mit eis wieer Bewerlaffigfeit behaupten tounte, bag fich nicht bie Conne um Die Erbe, fondern biefe um jene bewege. Bas ift aber unfer Soni menfoften im Berhaltniffe jum gangen Raturfofteme! Und wie viel ift und noch von jenem Sonnenfpfteme unbefannt, ba wir ja im Grunde (mit Ausnahme ber Erbe und allenfalls ihres Monbes) niches weiter von ihm wiffen, als bie Bewegung, die Große und Die Entfernungen einiger bagu geborigen Rerper! Folglich tann man wohl ohne Uebertreibung sagen, baf has Raturspftem im Gangen und objectiv genommen und vollig unbefannt fei. Denn was her: fol und andre Aftronomen von Firfternenfpftemen, die fcon gebile det find ober fich noch bilben, gefagt haben, ift boch wur Wermer thung. - In ber zweiten Bebeutung aber verfteht man unter bem Raturfpfteme bloß bas iebifche und beret babei auch nur an eine gewiffe Glaffification ber irbifchen Naturerzeugniffe nach ihren Gattungen und Arten, wie man fie in allen fog. Maturgeschichten finbet. 6. Raturbefdreibung. hier ift alfo bie Bebentung bes Wor tes gang feebjectio, ba bie Ratur felbft tur Einzeles hervorbringt, nicht cloffificiet, fonbern biefes Gefchaft unfrem abstraberenben und vefloctivenben Berftanbe tiberiafft. Go mothwendig nun aber auch ein foldes Raturfoften ift, mie bie Erzengniffe ber Ratur wiffens mftlich ju ordnen und gleichfam mit einem Blide ju überfchauen, is fowierig ift boch beffen Gonftenction. Diese Schwierigkeit zeigt

fich foon in ben Gtunbeinthellungen ober Sauptelaffen. Berben bie Naturbinge puerft in woganische und umorganische einges theilt, fo tann Riemand bestimmen, wo bie eine Claffe aufhore und ble andre beginne, da ber organisivende Bildungetrieb burch : bie gange Natur hindurchgeht. Werben ferner die organischen Raturs binge in Thiere und Pflangen eingetheilt, fo mitt diefelbe Um möglichkeit ein, ba et Mittelarten giebt, welche fowehl bem Thier als bem Pflanzenreiche anzugehören fcheinen, Thierpflang en (300= photen) und Pflangenthiere (Photogoen); ja fogar folche, welche abwechseind bath Ahier bath Pflange sein sollen, wie die Conferva bullosa nach Trentepobl's Beobachtungen. G. Florte's Res pertorium des Neueften und Wiffenswurdigften aus der gefammten Ratuebunbe, B. 1, St. 1; Dr. 5. Darum hat men auch geftrits ten, ob bie Gesammtheit ber Maturproducte eine Stufenleiter ober eine Rette ober vielmehr ein :Det. bilbe, deffen Dafchen fich überall mit einander verschlingen. Spiezu tommt, baf wir bie ju ciaffificirenden Naturproducte noch lange nicht vollständig tennen, fonbern beren immerfort neue entbedt werben, welche in bie bieber aufgestellten Claffen (Gattungen und Arten) nicht eingeben wollen und daher eine beständige Abanderung ber bisherigen Claffenfosteme nothwendig machen. So fahe sich Blumenbach burch die Ent: bedung bes wunderbaren Schnabelthiers (ornithorhynchus paradoxus) in Renholland genothigt, fein fruberes zoologisches Spftem in Unfebung ber Saugthiere vollig umguanbern, um, wie er felbft in ber Berr, jur 7. Auft, feines Sanbbuchs ber Raturgefchichte fagt, fein Spftem mehr als vorbin ber Natur angupaffen und ju vervollkommnen. Wie febr man fich aber auch in diefer Sinficht bemuhe und wie große Betbienste der Art sich früher Aristoteles und Linné, neuerlich Dien, erworben haben, fo mirb boch immet mahr bleiben, was Pallas von biefen Naturspftemen fagt: Non methodicorum scholis se adstringere voluit natura systemata artificialia nostra flocci faciens. Es ist zwar hier nur die Rede von ben fog. fünftlichen Naturfostemen; allein baffelbe gilt auch von ben fog. natürlichen. Denn ber Unterschied beiber ift nicht, fpecififch, fonbern bloß gradual, ba im Grunde alle unfre Claffen= fofteme kunftlich find, weil fie auf einer kunftlichen Dperation ums fere . Berfandes (Abstraction und Refferion, Determination und Combination) beruhen. Wie funftlich fie aber auch fein mogen, so sollen sie boch zugleich natürlich b. h. ber Ratur möglichst ans gemeffen fein. Diefer Foberung nabern fich nun allerdings biejes nigen Systeme, welche nach dem Totalhabitus der Naturproducte claffificiren, mehr ale bie, welche nach particularen Eigenthumlichteiten als Unterscheibungsmertmalen verfahren .. (g. B. in Anfehung der Thiere nach den Behen und Rlauen, von welchen Aristoteles,

ober nach ben Bahnen, von welchen Linne einen Einthellungsgumb bernahm). Dan tann baber mohl jene naturlich, biefe tanftlich nennen. Bon Rechts wegen follt' es aber heißen nas tarlicher und funftlicher. Uebrigens vergl, Gefchlechtebes griffe und Gefchlechtecharafter. Wenn namlich in ben Raturfpftemen von Gefchlechtern bie Rebe ift, fo find barunter nicht sexus, sondern genera zu verstehn, die man auch wohl Ordnungen, Familien, Sippen ober Sippfchaften nennt, weil men wegen der Menge von Unterabtheilungen mit ben Ausbeilden Gattung und Art nicht überall ausreicht. - Der von Rant (im Anfange ber Abh. von ben verschiednen Raffen ber Menfchen - f. verm. Schr. II, 609.) gemachte Unterschied zwischen einer Souleintheilung, welche auf Classen gehe nach blogen Ashnlichteiten, und ber Ratureintheilung, welche auf Stamme gebe nach Bermanbtichaften in Unsebung ber Ergeugung, fallt eigentlich gusammen mit bem Unterschiebe gwischen einem tunftlichen und bem naturlichen Spfteme ber Naturprobucte.

Raturtheologie f. Naturreligion.

Raturtrieb als Bildungstrieb gebacht finbet fich in allen Raturwefen, befonbers ben organischen. G. Bilbung beraft. Man braucht jedoch jenen Ausbrud vorzugsweise in Bezug auf bie Thier: und Menschenwelt, und nennt ihn in diefer Begiehung auch Infinct. S. b. AB. Wenn man bei ben Thieren auch von Sunfttrieben (pricht, fo find biefe nur eigenthumliche Meußerungs meilen bes Raturtriebes felbft. Denn wenn g. B. bie Schwalben ihre Refter, die Bienen ihre Bellen, ble Biber ihre Bohnungen ic. auf eine scheinbar kunstliche Weise bauen: fo geschieht bieß mit solcher Rothwendigkeit, baß sie es immer auf bieselbe Weise, also biof inftinctartig thun. Wenn aber die Denschen fich Bohnungen banen, fo thun fie es auf fo verschiebne Beife, baf fich ebenda= burch eine Erhebung über ben blogen Instinct ober eine freie Abas tigleit offenbart, burch bie allererft eine wirkliche Runft moglich wird. B. Runft. Uebrigens tann man freilich von folden Menschen, e eine besondre Anlage zu blefer ober jener Aunft haben, fagen, daß die Ratur fie zu dieser Kunft antreibe, daß also ihr Kunfttrieb maleich eine Art von Naturtrieb fei. Aber ber bloße Naturtrieb wurde fie boch auch nicht zu mahrhaften Runftlern machen, wenn nicht noch eine bobere geiftige Thatigleit hinzulame. G. Ben ialitat.

Raturtypus (von ronoc, Eindruck, Geprage, Gestalt, Bild, besonders Borbild) nennt man die Grundgestalten der natürlichen Dinge, gleichsam die Mustersormen, nach welchen die Natur sie hervorgedracht oder gebildet hat. So sind alle Pflanzen, alle Thiere und alle Menschen nach einem gewissen Topus gebildet;, weshalb sie eben etwas Gemeinsames in ihrer Gestaltung zeigen. Manche Krua's encottopabisch obilos. Worterd. B. III.

fich foon in ben Gtunbeinthellungen ober hampteleffen. Werben bie Naturbinge zwerft in woganische und unorganische einges theilt, fo tann Riemand bestimmen, wo bie eine Claffe aufhore und die andre beginne, da ber organissende Bildungstrieb burch : die ganze Natur hindurchgeht. Werben ferner die organischen Naturbinge in Thiere und Pflangen eingetheilt, fo tritt diefelbe Um moglichkeit ein, ba et Dittelarten giebt, welche fawahl bem Thiere als bem Pflanzenreiche anzugehören fcheinen, Thierpflanzen (Boos phyten) und Pflangenshiere (Photogoen); ja foger solche, welche abwechseind bald Thier bath Pflange fein sollen, wie die Conferra bullosa nach Trentensbi's Beobachtungen. S. Siorte's Res pertorium des Reueften und Biffenswurdigften aus der gesammten Ratuebunbe, B. 1. St. 1; Dr. 5. Darum bat man: auch gestritten, ob bie Gesammtheit ber Maturproducte eine Stufenleiter obet eine Rette ober vielmehr ein :Des bilbe, beffen Dafchen fich übers' all mit einander verschlingen. Diezu tommt, bag wir bie zu class fificirenden Raturproducte noch lange nicht vollstandig tennen, fonbern beren immerfort neue entbedt merben, welche in bie bisher aufgestellten Claffen (Gattungen und Arten) nicht eingeben wollen und baber eine beftanbige Abanberung ber bisberigen Claffenfpfteme nothwendig machen. Go fabe fich Blumenbach burch die Ent: bedung .. bes wunderbaren Schnabelthiers (ornithorhynchus paradoxus) in Neuholland genothigt, fein fruberes zoologisches System in Unfebung ber Saugthiere vollig umguenbern, um, wie er felbft in ber Borr, jur 7. Aufl. feines Sandbuchs ber Raturgefchichte fagt, fein Spftem mehr als vorhin ber Natur angupaffen und ju vervolltommnen. Wie febr man fich aber auch in diefer Sinficht bemuhe und wie große Betbienste der Art sich früher Aristoteles und Linné, neuerlich Dten, erworben haben, fo wird boch immet mahr bleiben, was Pallas von diefen Naturfoftemen fagt: Non methodicorum scholis se adstringere voluit natura systemata artificialia nostra flocci faciens. Es ist zwar hier nur die Rebe von ben fog. Eunftlichen Naturfpftemen; allein baffelbe gilt auch von ben fog. natürlichen. Denn ber Unterschied beiber ift nicht fpecifisch, sondern bloß gradual, da im Grunde alle unfre Classen= spfteme kunstlich find, weil sie auf einer kunftlichen Operation umfere Berftandes (Abstraction und Refferion, Determination und Combination) betuhen. Wie tunftlich fie aber auch fein mogen, fo sollen sie boch zugleich natürlich b. h. ber Matur möglichst ans gemeffen fein. Diefer Foberung nabern fich nun allerbings biejes nigen Spfteme, welche nach dem Totalhabitus ber Naturproducte claffificiren, mehr als bie, welche nach particularen Eigenthumlichkeiten als Unterscheidungsmerkmalen verfahren. (z. 28. in Anschung ber Thiere nach den Beben und Rlauen, von welchen Ariftoteles,

eber nach ben Bahnen, von welchen Linne einen Einthellungsgrund hernahm). Dan tann baber wohl jene naturlich, biefe tanklich nennen. Bon Rechts wegen follt' es aber heißen nas tarlicher und funftlicher. Uebrigens vergl, Befchlechtebes griffe und Gefchlechtscharafter. Wenn namlich in ben Raturfoftemen von Gefchlechtern bie Rebe ift, fo find barunter nicht sexus, fonbern genera zu verstehn, die man auch wohl Ordnungen, Samilien, Sippen ober Sippfchaften nennt, weil man wegen der Menge von Unterabtheilungen mit ben Ausbrucken Gattung und Art nicht überall ausreicht. - Der von Rant (im Anfange der Abh. von ben verschiednen Raffen ber Menfchen - f. verm. Schr. II, 609.) gemachte Unterschieb zwischen einer Schuleintheilung, welche auf Classen gebe nach blogen Aehnlichfeiten, und ber Ratureintheilung, welche auf Stamme gebe nach Bermanbtichaften in Unsebung ber Erjengung, fallt eigentlich jufammen mit bem Unterschiebe zwischen einem kimftlichen und bem natürlichen Spfteme ber Naturproducte.

Raturtheologie f. Raturreligion.

Raturtrieb als Bilbungstrieb gebacht finbet fich in allen Raturmefen, befonbere ben organifden. G. Bilbung beraft. Man braucht jedoch jenen Ausbruck vorzugeweise in Bezug auf bie Thier: und Menschenwelt, und nennt ibn in diefer Beziehung auch Juginet. S. b. B. Wenn man bei ben Thieren auch von Sunfttrieben fpricht, fo find biefe nur eigenthumliche Meußerungsmeilen bes Raturtriebes felbft. Denn wenn g. B. bie Schwalben ihre Refter, die Bienen ihre Bellen, die Biber ihre Bohnungen zc. auf eine scheinbar tunftliche Weise bauen: so geschieht bieß mit folder Rothwendigkeit, daß fie es immer auf biefelbe Weife, alfo biof inftinctartig thun. Wenn aber die Menfchen fich Bohnungen bauen, fo thun fie es auf fo verschiebne Weife, baf fich ebenbaburch eine Erhebung über den blogen Instinct ober eine freie Thas tigleit offenbart, burch die allererst eine wirkliche Runft möglich wird. 5. Runft. Uebrigens tann man freilich von folden Denfchen, e eine besondre Anlage zu blefer ober jener Kunft haben, sagen, daß die Ratur sie zu dieser Kunft antreibe, daß also ihr Kunfttrieb maleich eine Art von Naturtrieb fei. Aber ber bloße Naturtrieb whebe fie boch auch nicht zu wahrhaften Runftlern machen, wenn nicht noch eine bobere geiftige Thatigfeit bingutame. G. Gentalitat.

Raturtypus (von ronoc, Eindruck, Geprage, Gestalt, Bild, besenders Borbild) nennt man die Grundgestalten der natürlichen Dinge, gleichsam die Mustersormen, nach welchen die Natur sie hervorgedracht oder gebildet hat. So sind alle Pstanzen, alle Thieve mad alle Menschen nach einem gewissen Typus gebildet; weshald sie eben etwas Gemeinsames in ihrer Gestaltung zeigen. Manche

Rrug's encottopabifd philof. Borterb. B. III.

34

Maturforfcher haben fogar die Menschenform felbst für den ursprünge lichen Raturtopus ertiart, fo baf bie übrigen organischen Formen biofe Bariationen berfelben wiren, entftanben burch Bermehrung und Berminberung, Ausbehnung und Bufammenziehung, Umgeftale Diese Ibee ift nicht gerabehin verwerflich, auch nicht umfruchtbar an Resultaten; aber sie laffe fich boch nicht überall auf eine ungezwungne Weife durchführen. Daber find manche Raturforscher, indem sie in allen Naturproducten eine gewiffe Anatogie mit der Menschenform nachweisen wollten, mitunter auf sehr ungeteimte Erklarungen und phantaftifche Spielereien verfallen; wie wenn man fagte, die Wurzeln der Pflanzen feien eigentlich eben bab, was beim Menfchen ber Magen, nur daß jene ein auswarts gekehrter und zertheilter Magen feien, durch welchen fich die Pflanze ernahre, ba boch die Pflanze durch die Wurzeln nur ben Rahrungsfaft an fich gieht, ber alebann in ben übrigen Pflangentheilen weiter veram beitet wirb. - Die platonischen Ibeen waren gewiffermaßen auch Raturtypen, wur daß diefelben im gottlichen Berftande als Mufterformen der Dinge (παραδειγματα) von Ewigeit her gewes fen fein follten. 6. Plato.

Raturs und Bolkerrecht (jus naturae et gentium) ist ein pleonastischer Ausbruck, da das Naturecht auch das Bolkerrecht nathwendig unter sich befasst. S. Raturecht, 'Naturstand und Bolkerrecht. Doch ist die philosophische Rechtslehre oft unster jenem Litel abgehandelt worden. S. Rechtslehre.

Maturursache hat eine boppette Bebeutung. Einmal heißt es soviel als natürliche Ursache (causa naturalis) welche ber angeblich übernatürlichen U. (c. supernaturalis) entgegensteht. Sobann heißt es soviel als nothwendige U. (c. necessaria) welche ber freien U. (c. libera) entgegensteht. Jene wirkt namtich mit Nothwendigkeit nach bloßen Naturgesehen, diese mit Freisheit nach Sittengesehen. S. Freiheit.

Raturwissenschaft überhaupt (scientin physica s. physiologia sensu generaliori) helft der Indegriff aller der Erkenminisse oder Lehrsche, welche sich auf die Ratur beziehn. Da aber diese Beziehung selbst verschiedner Art ist und da auch jene Erkenntwisse auf verschiedne Weise in unser Bewusstsein treten können: so hat man das weite Gediet der Naturwissenschaft überhaupt wieder in eine Wehrheit besondrer Naturwissenschaften zerbegt. Man unterscheitet also zworderst empirische und ratioenale Naturwissenschaften. In jenen gehort die Naturgeschichte sim eigentlichen Sinne) und die Naturbeschreibung mit ihren Unterabtheilungen. S. Naturbeschreibung und Naturreich. Zu biesen aber gehort die mathematische und die philosophische Naturwissenschaft. Beide stühen sich zwar auch aus Ersche

rungen, ba man obste biefe von ber Rotur gar nichts wiffen wurde. Alleien die erfte verfrügft bamit Rechnung und Meffung, bie zweite metaphpfifche Speculation, um die Gefete ber Matur zu erforschen. Jene heißt auch schlechtweg Raturlehre und wird gewohnlich wieder in Phofie und Chemie zerfallt, obgleich die lettere, welche die Raturtorper in ihre Bestandtheile auflost, nur ein Theil der erftern ift. Diefe aber beift Raturphilosophie und ift im Sambe nichts andres als (auf die Natur) angewandte Metaphyfit; wethalb fie auch Manche Metaphyfit ber Ratur ober meta= phofifche Raturmiffenfchaft ober philosophifche, auch speculative, Physit nennen. Die Naturphilosophie ist bemenach teineswegs eine neue Erfindung, sondern fie ist so alt als die Philosophie felbst, ba die ersten Philosophen eben über die Ratur pmachst speculirten. S. Thales, und die übrigen ionischen Philofephen, besgleichen Ppthagoras, Zenophanes, Empebotles, heraflit und Demotrit. In neuem Beiten haben fic vornehmlich Schelling, Den, Steffens u. U. bamit beschafe tigt. Die vornehmsten Schriften aber, welche fich auf biefe voaugemeise gur Philosophie geborige Raturmiffenschaft beziehn, finb folgende und gwar guerft einleitende: Scholling über bas Ber-baltnif ber Raturphilof. zur Philof. überhaupt; in Deff. und De= gel's krit. Joury, der Philos. B. 1. St. 3. S. 1. ff. vergl. mit der Schrift über den Begriff der specul. Physik und die innere De-gamisation eines Spft. Dioser Wissenschaft. Jena u. Lps. 1799. 8. - Liebsch juber das Verhaltnis der Philos. zur Physiol. 1803. 8. — Lint iber Naturphil. Lpg. u. Roft. 1806. 8. vgl. mit Deff. Ratur und Philof. (Lpg. 1814. 8.) und Ibeen ju einer philof. Raturtunde (Brest 1814. 8.) - Raffe über Raturphilof. in Hinficht auf Physis und Chemie. Freiherg, 1809. 8. — Ueber ben Begriff ber Naturphilas. (eine frit. Abh. in ber Leipz. Lit. Beit. 1813. Rz. 58.). - I. Des über ben Begriff ber Raturphilge forbie, ober: Bes bat die Philosophie zu leisten, um fich Ratus hilosophie nemmen zu kommen? Welchen Werth hat die Naturphilos. für die Medicin? Wurgb. 1829. 8. — Won abhandeluben Schriften aber bemerten mir (außer dem berühmten Werte von Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica, welches zuerst 1687 2020000 erschien und zwar mehr mathematisch als philosophisch if, aber boch auch ber Raturphilof. im eigentlichen Ginne manche wene Un : und Aussicht offnete) nur folgende; Bolff's vernunf: tige Gebanten von den Wirtung der Natur. Halle, 1723. 8. A. 3. 1734. vergl. mit Deff. vern. G. van ben Abfichten naturlicher Dinge (Halle, 1724, 8.) und p. G. von bem Gebrauche der Theile Des menschlichen Leibes, ber Thiere und Pflangen (Fref. u. Lpg. 1725. 8.) - Boscovichii theoria philosophiae naturalis. Wien,

4763. 8. — Rant's metaphyff. Anfangegrande ber Ratuentffenfchaft. Riga, 1786. 8. A. 3. 1800. (Rant trat bier offenbar in Rewton's Juftapfen, vielleicht auch in die bes eben genannten Bostowich; benn biefer versuchte bereits bie Raturerscheinungen aus zwei ursprünglichen Kraften ber Materie, einer anziehenden und einer zurudstoßenden, jedoch über die Berührung etwas hinauswie tenden, abzuleiten). — Somid's (R. Ch. E.) Physiol. philosophifch bearbeitet. Jena, 1798 ff. 3 Bbe. 8. - Chulg's (36h.) Anfangegrunde ber teinen Dechanit, Die jugleich die Anfangegrunde ber reinen [philof.] Naturwiffenschaft finb. Ronigsberg, 1804. 8. (mehr mathematisch als philos., übrigens nach Rant, wie Schmib). - Schelling's 3been zu einer Philof. Der Ratur. 2pg. 1797. 8. 2. Landeh. 1803. vergl. mit Deff. erstem Entwurf eines Spftems ber Naturphilos. (Jena u. Epg. 1799. 8.) und ber Schrift von der Beltfeele, eine Spooth, ber bobern Obpfit jur Erkiarung bes allg. Weitorganismus (Hamburg, 1798. 8. A. 2. 1806.) -Derfteb's Ibeen ju einer neuen Architettonit ber Raturmetaphpfit. Berausg, von Menbel Berl. 1802. 8. - Boutermet's Anleitung zur Philos. der Naturwissenschaften. Gott. 1803. 8. — Bagner von bet Ratur ber Dinge. Lpg. 1803. 8, vergl. mit Deff. Schrift über das Lebensprincip (Lpz. 1803, 8.) und mathemat. Philof. (Erlang. 1811. 8.). — Rraufe's Unleitung jur Naturphil. Jena, 1804, 8. — Steffens's Grundzüge ber philof. Raturwiff. Berl. 1806, 8. vergl. mit Deff. Beitragen zur innern Maturgefch. ber Erbe. Freiberg, 1801. 8. - Den's Abrif ber Raturphilof. Gott. 1805. 8. vergl, mit D'eff. Lehrb. ber Maturphilof. (Jena, 1809-11. 3 Thie. 8.) und ben Schriften über bie Beus gung (Bamb. u. Burgb. 1805. 8.) und aber bas Universum (Jena, 1808. 4.). — Sinclair's Berfuch einer burch Metaphys. begelinbeten Physie. Fref. a. DR. 1813. 8: - Tieftrunt, bas Beltall nach menschlicher Ansicht; Ginleitung und Grundlage zu einer Phis losophie ber Ratur. Salle, 1821. 8. - St. Martin vom Geift und Wefen ber Dinge, ober philof. Blide auf die Ratur ber Dinge und den 3weck ihres Dafeins. A. b. Frang. von Schubert. Lpg. 1811. 8. vergl, mit bes Ueberseters eignen naturphiloff. Schriften: Ahnungen einer allgemeinen Geschichte bes Lebens (Lpg. 1806-7. 2 Thle. 8.) und Unfichten von ber Rachtfeite ber Raturwiffenfchaften (Dreed, 1808. 8. 2. 2. 1818. 8.). - Bon ber Ratur und bem Leben ber Korperwelt, ober philos. Physit. Bon Dr. Frbe. Fifder. Tubingen, 1832. 8. — Bon Batichriften gehoren befonbere bieber: Schelling's Beitschr. für speculative Phosie. Jena und Leipzig, 2 Bbe. in 4 Seften. 1800-1. 8. und Deff. neue Beitfchr. f. fp. Ph. B. 1. in 3 Steren, Tab. 1802, 8. - Zuch enthalt Den's Ifis ober encyflopabliche Beitung viel naturphiloff.

1

1

ì

1

Auffage, unter andern eine Rritit ber vorzäglichsten, auf bie Wieberberftellung und Fortbildung ber Maturphilof. einfluffreichften, feit 1801 erfchienenen Werfe, von B. S. Blafche; im Jahrg. 1819. \$. 9. 6. 1420 ff. - Uebrigens ift swar auf ber einen Seite nicht zu verkennen, bag bie neueste (burch Schelling vorzüglich begrimbete) Raturphilosophie bas Studium ber Natur beforbert und bemfelben einen bobern Schwung gegeben bat; auf ber andern Seite tann aber auch nicht geleugnet werben, bag biefelbe bin und wieber in's Bhantaftifche und Transcendente verfallen ift und theils bem Pantheismus theils dem Mpfticismus fich genabert hat. Besonders it ibre angebliche Conftruction ober Deduction ber Natur a priori aus bem Abfoluten ober Ibentischen, bas Ginige fogar gerabegu für bas Richts erklarten, fo burchaus überfcwenglich, bag man es bem echten Raturforfchern nicht verbenten tann, wenn fie teinen Geschmad baran gefunden haben und fich lieber an Werte halten, wie Alexander's von Sumboldt Anfichten ber Datur, mit wiffenfchaftlichen Erlauterungen, A. 2. Stuttg. 1826. 2 Bbe. 8. Denn hier befindet man fich boch auf einem fichern Boben, wahrend bort alles bin und ber fcwantt.

Raturzwedmäßigkeit ober Syftem ber naturlis

den 3wede f. Teleologie.

Raucybes f. ben folg. Art.

Raufiphanes von Tejos, ein Philosoph bes 4. Ih. v. Chr.; ber anfangs Pyrrho's Schüler war, weshalb ihn auch Einige zu ben Steptikern rechnen, nachher aber ein Anhänger Demokrit's und als Demokriteer Epikur's Lehrer wurde. Diog. Laert, I, 15. (wo zugleich mit ihm ein gewisser Raucybes aber Raustybes als ein Demokriteer genannt wird) IX, 64. 102. coll. Cic. N. D. I, 26. Besondre Philosopheme sind nicht von ihm bekannt; and ift von seinen Schriften nichts mehr übrig, obgleich der erstigenannte Schrifteller deren gedenkt.

Razion f. Nation.

Reard (Nearchus) ein pythagorischer Philosoph bes 3. Ih. vor Chr., von dem weiter nichts bekannt ist, als daß er mit dem kitern Cato (dem strengen Censor) nach der Einnahme von Aarent, wo er sich aushielt, in genaue Berbindung trat und diesen berühmten Kömer, der sich der Einführung der griechischen Philosophie in Rom als einer gefährtichen Neuerung vergeblich widersetze, selbst in die Seheimnisse der Philosophie einweihte.

Reben Arten, Gattungen, Geschlechter, finb bies jenigen, welche neben einander unter einem hohern Geschlechtsbegriffe febn, wie Bogel und Fische unter dem Begriffe Thier. S. Gasichtechtsbegriffe. Folglich find Nebenbegriffe überhaupt nies bere Begriffe, die unter einem hohern ftehn, ber ihr gemeinsames

Werkmal ist; und Nebensahe sind besondre Sabe, die als unter einem allgemeinen stehend gedacht werden. So stehen unter dem allgemeinen Sabe: Alle Menschen sind entweder griehrt oder unger lehrt, die deiden Rebensähe: Einige Menschen sind gelehrt und einige sind ungelehrt. Dies Berhaltnis heißt daher auch selbst Nebensssehung spurinden und selbst Nebensssehung spurinden und selbst Nebensssehung spurinden. Sie fub contrar. Doch neint man auch zuweilen Sabe, die einem andern als Hampessahe bloß belgestügt werden, Nebensahe, die einer undern hinzugestigt werden, Nebensertstatungen und Eintheilungen, die einer undern hinzugestigt werden, Nebensertstatungen und Eintheilungen. S. die lehsten Dieben Andbrücke. Auf gleiche Weise sind Nebenseründen, Ursahen auch Sweden zur Geiche, die den und Zweden zur Seite siehen. G. Grund, Ursahen Zweden zur Seiten zur Seite siehen.

Rebenwert f. Beiwert.

Mecessarius, nothwendig) nen= nen Einige ben Determinismus und ben Fatalismus. S. beibe Ausbrucke.

Necessitas non habet legem f. Noth.

Nechonia Ben Elkana, ein jüdischer Gelehrter ober Rabbi bes 1. Ih. vor Chr., welchen Einige für den Urheber der kabb as vistischen Philosophie (s. d.) halten, indem sie ihm das dibbatistische Wert Habbatistischen, indem sie ihm das dibbatistischen Bert Habbatistischen, welches er um's J. 40. vor Chr. geschrieben haben soll. Dech wird es von Manchen für unecht gehalten. Es ist ihr zum Theile gebruckt. Amsterdam, 1661. a. Berlin, 1705. 4. G. Wolfii bibl. hebr. P. I. p. 905.

Reeb (Joh.) geb. 1767 zu Gebehheim, war zuerst Prof. am Symnasium zu Aschassen, dann: (set 1792) ord. Prof. dev Log... und Met. zu Bonn, und privatisit jest als Dekonom zu Niesbersaasheim del Mainz, wo er auch unter französischer Hertschaft Maire wat. Als Philosoph hat er sich in mehren wohlgeschriednen; meist im Seiste det Kitischen Philosophie abgesassen, Schriften geziegt. Dahin gehöten: Berhättniß der stellschen Moral zur Artischen Mainz, 1791. 4. — Ueber Kant's Verdichen Moral zur Artischen Meridien Bernunst. Bonn, 1794. 8. U. 2. Fres. a. M. 1795. 8. — Ueber den in verschiednen Epochen [Perioden] der Wissenschen der krit. Philos. auf den Sas des Bervussteins gegründet. Bonn u. Fres. 1795.—8. 2 The. 8. — Widerlegung des demonssstrativen Beweisgrundes für das Dasein Gottes und Darstellung des woralischen. Fres. a. M. 1795. 8. — Ueber die Unmöglichkeit

eines speculativen Beweises für das Dasein des Dinge; Weberles gung des Joealismus aus Cründen der prakt. Bernunft (in Riete hammer's philos. Jaurn. 1795. H. 6. S. 118 ff.). — Bew nunft gegen Bernunft, oder Rechtfertigung des Glaubens. Frks. a. M. 1797. 8. — Brief über die Freigeisterei der heutigen Erzichung. Mainz, 1812. 8. — Bermischte Schusten. Frks. a. M. 1817. 2 Thie. 8.

Regation (von negare, leugnen) ift Berneinung b. b. Aufbebung eines andern in Gebanken Gesetten. Gie bezieht fich also allemal auf eine vomusgegangene Position. Ein Begriff und ein Urtheil heißen daber negativ, wenn sie etwas schlechthin aufr beben, wie nichtrund, ber Mond bat fein eignes Licht. Degative Größen aber find folche, die andern Größen entgegengesett find, + a und - a, + 4 und - 4. Diese find also nicht schlechthin aussebend, fondern fie sehen etwas, bas aber burch seine Entgegenferung aufhebt, wenn es mit' einem Anbern combinirt wirb. Ansehung ber Großen bezeichnet nur bie Rull bas absolute Berneie nen, während bas von den Mathematifern fog. Regative bloß relativ verneint. Daß man, wenn man einmal die Mathematik auf bilosophische Gegenstande anwendet, auch von dem mathematischen Begriffe ber negatiben Große Gebrauch machen tonne, leibet teinen Bweifel. G. Rant's Berfuch ben Begriff ber negativen Großen in ber Bettweisheit einzuführen; in Deff. verm. Schr. von Tiefe teunt. 23. 1. S. 611 ff. - Dag man aus lauter negativen Mertmalen teinen Begriff, aus lauter negativen Begriffen fein Urs theil, aus lauter negativen Urtheilen ober Sagen feinen Schlug bilben tonne, verftebt fich von felbft. Taufend Rullen geben teine Bahl, wenn man nicht wenigstens 1 vorfest. — Das den logischen Grunds fan amlangt: Neganti incumbit probatio (bem Bernelnenden llegt ber Beweis ob) so ift er nur infofern gultig, als Jemand etwas allgemein Ungenommenes leugnet, g. B. baß ein alter Schriftfteller die ihm beigelegten Schriften gefchrieben, ober bag bas copernicanis fche Beitspftem bas mahre fei. Außerdem muß auch der Bejahende beweisen, 3. B. ber, welcher Jemanden eines Verbrechens beschuldigt oder Aberhaupt etwas behauptet, was noch nicht erwiesen ist. Sonst tounte man alles in ber Welt behaupten und bann nach jenem Grandfate bem Gegner die Berbindlichkeit bes Beweifes guschieben. Es tonnte g. B. Jemanben einfallen gu behaupten, daß irgendmo ein wirtliches Wunder (etwas Uebernatürliches) geschehen sei, und wan von Andern, die es nicht glauben wollen, ju fodern, daß sie beweifen sollen, of fei tein Bunder geschehen. Hier muß der Bejas hembe beweisen; bem das Uebernaturliche hat allemal die Prasums tion gegen fich, weil es bie Bernunft gleichsam ju Boden schlägt, und weil bie Bejahung beffelben eigentlich eine Berneinung bes in

ber Regel immer vorauszusesenben Raturlichen ift. Daher muß der Supernaturalist allerdings erst beweisen, daß hier ober dort etwas Uebernaturliches geschehen sei, ehe man seinem Systeme verwünftiger Weise Beifall schenken kann. In wissenschaftlichen Lehre dückern muß überhaupt jeder nur erweistliche (bejahende oder vernetznende) Lehrsag erwiesen werden, selbst ein schon längst erwiesener. Wer z. B. ein geometrisches Lehrbuch schreibt, muß den pythagerischen Lehrsag auch beweisen, od er gleich schon tausendmal bewieser und über allen Zweisel erhaben ist. Denn ohne den Beweis erstangt der, welcher das Buch liest, um sich mittels desselben zu unzterrichten, gar keine wahrhafte Erkenntnis von jenem Sage. — Wesgen des sog. Negationsweges, um zur Erkenntnis der Eigensschaften Gottes zu gelangen, s. Gott.

Reib ift ein egoiftischer Affect, ber hamptfachlich aus bem Sange bes Menfchen entfpringt, feinen Buftand mit bem feiner Res benmenfchen zu vergleichen und fich ungludlich zu fühlen, wenn er nicht eben bas befist und genießt, was Andre. Daher braucht bas, was den Neid erweckt, gar nicht von Bedeutung zu fein. Gang unnute, fogar ihrem Befiger laftige Dinge tonnen ihn erweden. In den Zeiten, wo ungeheure Pluderhofen, lange Schnabelschuhe, Allongenperuden und Reifrode fur eine große Bierde des menfchlis den Rorpers galten, mogen Manche, die folden Schmud nicht tragen konnten ober burften, ihre vermeintlich gludlichern Beitgenoffen, bie fich bamit groß und breit machten, beneibet haben. Reib scheint freilich nur thorig und lacherlich. Allein er hat auch etwas Unfittliches an fich, weil er bie Gefinnung des Menschen verbirbt, und felbft gur berrichenben Leibenschaft werden tann, fo bas ber Reibische feinem Menschen mehr etwas Gutes gonnt und bas Gute wohl gar bloß barum verhindert ober zerftort, weil er es nicht hat. Misgunst und Schabenfreude sind dann die unzertrennlichen Gefährten eines solchen Neibharts oder, wie man gewöhnlich fagt, Reibhammels.

1

١

1

7

Reigung ist eigentlich die Richtung zweier Linien ober Flachen gegen einander, vermöge der sie irgendwo zusammentressen mussen, votausgeseht daß ihre Ausbehnung soweit reicht. So neigen
sich die Schenkel eines Dreiecks und die Seiten eines Würfels gegen einander. Dieß hat man aber auf das Geistige übergetragen,
wo man dann das Wort bald im weitern bald im engern Sinne
nimmt. In jenem versteht man darunter überhaupt alle Aeußerungen des Triebes, die man daher auch in der Mehrzahl Neigungen nennt, z. B. die Reigungen der Geschlechter gegen einander,
der Ettern und Kinder, der Arinker, der Spieler zc. Im engern
Sinne aber versteht man darunter das Gegentheil der Abneigung
welches daher bestimmter Zuneigung heißt. Denn die Abneigung

ift bach auch eine Reigung, nur eine solche, welche uns nach ber entgegengefesten Richtung treibt, wie bie Schenkel eines Binkels auf ber anbern Geite immer weiter aus einember gehn. dem auch im menschlichen Gemuthe Buneigung flets mit Abneigung und beides ift oft gang unwillturlich, nach Gefegen ber innern Angiehung und Abftofung, einer geiftigen Bahlverwandtichaft oder Affinitat, die uns felbst meistentheils ganz unerklarlich ist; weshalb fie auch mit ben Ramen Sympathie und Antipathie beleet wirb. G. b. 2B. Dag unfre Reigungen eben fo oft auf mafre Urtheile als auf unfre Sandlungen einen tyrannifden Ginfluß ausaben, ift eine befannte Sache. Es foll aber boch nicht fo fein. Die Reigung foll verftummen vor ber Sobeit ber Bahrheit und ber Burbe ber Tugend. Darum foll eben ber Denfc feine Reigungen burch Bernunft ju beherrichen (wenn auch nicht gang auszurotten) fuchen, damit fie fich nicht gum Schieberichter aufwerfen, wenn gefrogt wird, was mahr und gut fei.

Rein f. Ja und Negation,

Retromantie ober Netyomantie (von vexpog ober recor, toot, und parteia, Bahrfagung) ift die angebliche Kunft, bie Zodten ober beren Beifter aus ber Unterwelt beraufzugaubern und fie wegen der Butunft zu befragen, also Wahrlagung oder Prophezeihung mit hulfe der Berftorbenen. Gie gehort mit ber Traum= denterei, Rartenschlägerei und andern Runften bes Aberglaubens ober bes Betrugs in eine Claffe. Bergl. Divination.

Releus von Stepfis, ein Peripatetifer, Bermanbter und Schaler Theophraft's, für bie Geschichte ber Philosophie bloß baburch bemerkenswerth, bag er als Erbe feines Lehrers auch in ben Befit ber ariftotelischen Buchersammlung mit Einschluß ber eignen Sanbidriften des Ariftoteles fam; wodurch die Werte dieses Philosophen in ben traurigen Bustand geriethen, in welchem sie fich größtentheils noch heute besinden. S. Aristoteles.

Remefis (von vepeer, theilen, aus ober vertheilen, anorbmm, weben auch rouse, das Gefet, abstammt) ift eben fo wie Abraftea (f. d. D.) eine Bezeichnung ber 3bee ber Gerechtigkeit als einer Gottin, die jedem nach, Berbienft und Burbigfeit fein Schichal bereitet, und vornehmlich den Uebermuthigen und Gewalts thatigen bestraft, baber auch Rachegottin. — Aristoteles aber macht baraus (eth. nic. II, 7. eth. maj. I, 28.) eine Tugend, die zwischen dem Reide (pJoros) und der Schadenfreude (enixaipexame in ber Mitte stehen und bem Uebermuthe (ύβρις) entges gengefest fein foll, welchen Glud, Reichthum und Macht fo leicht im Menfchen erzeugen. Er verfieht alfo barunter ben Unwillen, ben man beim Glude ber Unwurdigen ober auch beim unwurdigen Ges branche jener Guter empfindet, - Die Remesien aber (ra repeceia)

į

toaren ein gest, ber Nemesis ober auch verstorbenen Gitern ju Chsten gefeiert.

Remesius, Bischof von Emes in Phonicien (Nemesius Emesenus) ein christicher Philosoph und Theolog des 4. Ih. (bl. um 380) welcher zum Thelle schon nach aristotelischer Weise philossophirte; wie man aus einer anthropologischen Schrift (über die Ratur des Menschen) sieht, die er hinterlassen hat. S. Nemes, weps grozeus ar Lower. Ed. Ch. R. Matthaei. Lyz. 1802. 8.

Nom inom knoch — beleibige Niemanden! S. Rechtsgeseh. Man muß aber diesen Sah nicht verwechsein mit dem ahnslichen: Nemini noce — beschübige Riemanden! Denn beleidigen und beschädigen sind nicht gleichgetrende Ausbende. Wenn der Richter einen Berbrecher nach dem Geseh bestraft, so kann er ihm einen großen Schaden zusügen, ohne ihn deshalb auch zu beirdizgen! Und wenn Jemand einem Andern ein schlechtes Aleid mit Gewalt nimmt, zugleich aber ein besseres ausdringt: so beseidigt er ihn allerdings, ohne ihn deshalb auch zu beschädigen. Auch könnerz uns Thiere wohl beschädigen, aber nicht im rechtlichen Sinne beleidigen, weil sie als vernunftlose Wesen kein Bewusstein von frember Persönlichkeit haben. G. Beleibigung- und i Beschübigung.

Nemo ante mortem bentus (Riemand ist ver seinent Tode selig) ist ein angeblicher Beisheitsspruch Solon's, bessen Tode selig) ist ein angeblicher Beisheitsspruch Solon's, bessen soll auch Erosus ber haben soll. Rimmt man jedoch den Begriff der Seligkeit streng, so ist auch Riemand nach seinem Tode selig. Gott allein ist selig, weil ex der absolut Bollsommne ist. Der Wensch wird immer nur in denn Rasse selig, als er Sott abnilcher wird. Um selig zu sein, muster er Gott gleich sein, was nie der Fall sein kann. S. Gott und Seligkeit. Jener Ausspruch hatte aber wohl nur den Sinn, daß man keinen Menschen vor seinem Tode glückselig preisen soll, weil das Slück ein verändertiches Wesen ist und den Menschen, wenn es ihm auch noch so lange gelächelt hat, doch noch der seinem Tode verlassen kann.

Nemo gratis malus (Riemand ist unsonst ein Bisewicht) will sagen, daß Niemand aus bloser, gleichsam teuslischer, Bosheit Boses thue, diso um des Bosen willen oder aus Bothegefallen an demfelben, sondern nur um irgend eines Bortheils oder Genusses willen, der aus der bosen Ehat für ihren Urheber hervorgehen soll. Beweisen lässt sich das freilich nicht. Auch kommen wohl in der Ersadrung einzele Fälle vor, die das Gegentheil zu beweisen scheinen. Da solche Fälle ader immer zweideutig sind, so nimmt man lieber an, daß doch irgend ein gehoffter Gewinn den Bosewicht zu seiner bosen Shat verleitet habe, und solglich auch an feiner Befferung nicht zu verzweifeln fei. Es ift bief alfo eine moralifche Prafumtion zu Shren ber Wenfchheit, bie man auch in

größten Bofewichte noch anertemt. G. teufelifch.

Nom o in dex — nomo tostis — idoneus in propria causa (Riemand kann in eigner Sache Alchter ober Zeuge sein) ift ein Ausspruch, der sich darauf gründet, daß der Mensch in den Unthelten und Aussagen, welche sich auf ihn selbst und seine Angelegenheiten beziehn, selten ober nie gang anstichtig oder unpartrissch ist. Wenn er daher auch nicht Ander duschen will, so tauscht er sich doch ost selbst, sieht alles, was ihn benisst, im bessern Lichte; und daher ist er fresisch dein muglicher Richter oder Zeuge, wenn er mit Andern in einen Rechtsstreit verwieselt ist. Usbrigens aber mag er wohl sich seinst deutschler und über sich selbst etwas aussagen; denn das thum alse Menschen täglich und stämblich, ohne daß as ihnen Semand wehren dürste.

Restles f. Ariftobul.

Reologie und Reologismus s. alter Glaube. — Da jedoch dorog nicht bioß die Lehre, sondern auch die Sprache bedeutet: so versieht man unter jenen Ausdrücken auch guweilen die Renerungssucht in Ansehung der Sprache, indem Jemand entweder ganz neue Wörter bildet oder alten Wörtern neue Bedeutungen unstriegt oder sonstige Veränderungen des Sprachgebrauchs sich erlaubt — eine Sucht, die leider auch vielen Philosophen eigen ist und zu mancherlei Misserständnissen und Streitigkeiten (besonders Logosmachien — s. d.) Anlaß glebt.

Reophyt (von 1204, neu, und gween, zeugen, pflanzenweben proces, die Natur, und prove, die Pflanze) ist eigentlich alles nen Erzeugte ober Gepflanzte. Bornehmlich aber werben bies jenigen Reophyten genannt, die sich in missenschaftlicher, moras lifcher ober retigioser hinficht einer andern Denkart ober handlungsweife ergeben baben. Wenn von Philosophen gesagt wird p fie feien Apsftaten des Biffens und Meophyten bes Glaubens geworden: fo heißt bieß foviel als, fie haben allem philosophischen Wiffen entsagt und fich bem Glauben: in die Arme geworfen. Das weiter ift nun fubiectiv niches weiter ju fagen. Denn jeber tann es fire fich felbft. mit Biffen und Glauben halten, wie es ihm eben Wenn aber biefe Rophyten bes Glaubens ihre Denfart bellebt. objected machen, also die Philosophie fast ganz und gar in eine Claubenstehre verwanden wollen: fo fallen fie mit fich felbft in Bederfpruch. Denn fie niufften ja boch erft burch wissenschaftliche Forfdung ju ber Ginficht gelangt fein, daß man in ber Philosophie niches wiffen tonne und fich affb mit bern Glauben begnügen muffe. Das hieße aber nichts andres als ein Wiffen vom Richtwiffen, web des boch immer auch ein Wiffen ware. Die Philosophie felbst auf Wefen Glauben erbauen wollen, ift ein widerfinniges Unternehmen-S. Glauben, Biffen und Phitofophie.

Repiotratie f. Gerontotratie.

Repotismus (von nepos, eigentlich Entel, bann Neffe [was wahrscheinlich felbst bamit flammverwardt ift] auch wohl Berwandter überhaupt) ift bas Bestreben, feine Bermandten mehr als Andre zu begunftigen. Das ware nun an fich nicht zu tabein, ba die Gorge für Bermanbte als Glieber berfetben Famille fogar pflichts Allein jenes Streben fann auch fehr leicht eine folche Richtung nehmen und fo übertrieben werden, daß es bem öffentlis then Wohle Abbruch that und baburch febr fehierhaft wirb. Benn namlich biejenigen, welche an ber Regierung bes Staats mehr ober weniger theilnehmen, ihr Unfebn und ihren Ginfluß baju benuten, thre Bermandten ohne alle Racficht auf Berbienst und Burbigkeit gu begunftigen, ihnen bie wichtigften und einträglichften Memter gu verleihen, und baher verbienftvollere und murbigere Manner gurud aufegen: fo wird ber Depotismus fogar ein Berbrechen gegen ben Staat. Und ba bie Papfte sich bieses Berbrechens oft schuldig gemacht haben — indem fle als vorübergehende Bablfürsten nur ihre Familie, fethft ihre naturlichen Kinder, ju erheben und zu bereis chern suchten - fo bentt man gewöhnlich vorzugsweise an biefen papftlichen Repotismus; wenn man auch bas Wort ohne weitern Belfas braucht.

Reptuniften (vom Wassergotte Reptun) und Bulcanis ften (vom Reuergotte Bulcan) find bie beiben einander entgegenges festen Parteien der Naturphilosophen, Rosmologen und Minetalogen, welche bie Bilbung bes Beltalls ober wenigstens bes Erbestpers entweder von ber Wirksamleit bes Waffers ober von ber bes Feuers vorzugsweise ableiten. Daß beibe Theorien einseitig feien, leidet wohl keinen Zweifel, obwohl in beiden etwas Wahres enthalten ift, das man nur zu fehr generalifirt bat. Denn in der Natur wirkt alles zusammen; welches aber bas Urelement, wie es ursprüngs lich gestaltet und wirtfam war, mochte fich schwedlich nachweifen Unter ben griechischen Philosophen tann man als Bater bes Reptunismus und bes Bulcanismus - welche Spfteme jeboch, was den ersten Reim berfelben betrifft, wohl alter als bie griechifche Philosophie find - Thales und Beraflit betrachten. G. diese Namen. In gewiffer Sinfict tonnte man auch Dofes (ober wer fonft Urbeber bes befannten Schopfungs-Mythos ift) einem Reptuniften nennen, ba er urfprunglich alles mit Baffer bebeckt sein lásst.

Rerv ober Seele bes Beweifes (nervus probandi) heißt ber Beweisgrund, weil in ihm bie eigentliche Beweiskraft liegt, wie in den Rerden unfers Körpers die eigentliche Lebenstraft.

6. bewelfen. Darum haben auch manche Anthropologen und Physisigen ben fog. Mervengeist (angebitch eine febr feine und flatige, aber unfichtbare, Fluffigleit, welche bas Derven fpftem bunftimen und bas eigentliche Princip der Genfibilität fein foll) at bas Debium angefehn, welches bie Gemeinich aft amifchen leib und Seele (f. b. Art.) vermitteln, alfo gleichsam bas Band mifchen biefen beiben Bestandtheilen bes Menschen sein foll. Ja man hat sogar behauptet, daß "der Nervengeist nach dem Tode bei "der Gele bleibe und bie Geifter mittelft diefes Nervengeiftes noch "nach dem Lode die Luft bewegen und in folder, wie ehemals im "Rion, Formen, Farben, Bewegungen und Tone, welche zusams "mm die Geistererscheinungen ausmachen, hervorbringen tonne." (G. die Geherin von Prevorst. Th. 1. S. 263). Daher sollen jem Beifter nicht bloß fcnalgen, raufden, flopfen, poltern, fondern auch mit Kall und Sand werfen, ja sogar einem Menschen die Staffen ausziehn konnen. Wenn bas wahr ware, so mochte man auch wehl wieder über die Rechte der Geister, welche uns als Ges spenster erscheinen (wie weiland Sam. Strykius de jure spectrorum, 1738.) Untersuchungen anstellen. Das sind aber nichts als luftige hoppothefen ober hirngespinnfte, trop dem Ernfte, mit weldem fie aufgestellt worden. — Uebrigens gehort die Theorie des , Revenspftems nicht in die Philosophie, sondern in die Anatomie mb Physiologie. Bergl. die in ben Artiteln: Sall und , Bebirn, and Beifterlebre, angeführten Schriften.

Reffas ober Reffus von Chios, ein Schiler Demofrie's mb Lehrer Metro bor's von Chios, ber fich weiter nicht

aulgezeichnet hat. Diog. Laert. IX, 58.

Rett (frang. net) ist soviel als reinlich. In ber Logit nennt man die Begriffe nett, wenn sie so genau bestimmt sind, daß ihe nen nichts Fremdartiges beigemischt ist. Eben so nennt man in der Aesheit ein Kunstwert nett, wenn es sauber und correct gearbeite ist. Jenes ware also logische, dieses asthetische Retzitgleit. Jenes befriedigt den Verstand, dieses den Geschmadt. G. beides.

Rettelblabt (Dan.) ein berühmter Jurist bes vorigen Ih. (geb. ju Rostock 1719 und gest. 1791 als Prof. der Rechte zu halle) der sich auch als Philosoph, besonders durch Anwendung der wossischen Philosophie auf das natürliche und positive Recht, der mentich gemacht hat. S. Dess. systema elementare universae jurisprudentiae naturalis usui jurisprudentiae positivae accommodatum. Halle, 1749. 8. A. 5. 1785.

Rettesheim f. Agrippa von N.

Reubig (Andreas) Doctor ber Philosophie und Professor am Gumafum ju Baireuth, geb. ju Aulmbach 1780. Er besuchte

Das Loceum feiner Baterftabt umb bemiteta: fich baselbft gum Ueberaang auf die Universitut vor. Schon auf der Schule zogen ihn besonders bie ernsten Unterfuchungen auf dem Gebiete der Philosophie an. Mit um fo freudigerem Bergen begrußte er ben Gintritt in die Universität Erlangen, im J. 1800, wo sein nach höherer Wahrheit burftenber Geift in reichlichem Dage fand, mas er fuchte. Er besuchte fortwahrend die Horfale der Philosophen, und bankt es noch heute feinen ihm unvergefflichen Behrern Abicht, Brever und Dehmel, daß fie ihn nicht sowohl in die herrschenden Opfteme der Beit einführten, als vielmehr ihm Anleitung gaben gung freien Philosophiren und zur scharfen Rritik. Er gewann daburch foviel Reftigfeit und Gewandtheit in ber Philosophie, bag er noch als Student auf ausbrickliches Berlangen Borlefungen über bas Raturrecht hielt. Dieburch aufgemumtert wurde er in feinem ftillen Sinn und Streben bestärkt, einst als Lehner der Philosophie aufzutreten. Um fich auf biefen boben Beruf wurdig vorzubereiten, nahm er eine ihm angebotne Hofmeisterstelle im Auslande an, wo ihm bie nothige Duge zu Theil ward. Rach einer sechsjährigen Abwefenheit bebete er im Berbite 1810 gurud, vertheibigte im Anfange bes nachsten Sahres eine Disputation für die bereits im 3. 1804 erhaltene philos. Doctoppitrbe und bisputirte jum zweiten Male für die Erlaubnis und das Recht, öffentliche Botlesungen an der Unis versität Erlangen zu halten. Philosophie und Mathematik waren num bie Gegenftande, über welche fich bier feine Bortrage ausbreis Aber etonomische Umftanbe und die unübenvindliche Scheu, Schulben zu machen, bestimmten ibn, ein ihm übertragnes Lebramt an ber Studienanstalt zu Regensburg nach brittebalb Jahren gu übernehmen. Er hoffte zwar immer, in die verlaffene akademis fche Laufbahn wieber eintreten gu tonnen. Aber bis jest fab' er fich in biefer angenehmen hoffnung getaufcht. Er fuchte baber wenige ftens burch Schriften fur bie Philosophie thatig ju fein, und griff besonders da ein, wo ihm dieselbe auf Abwege zu gerathen schien. Seine hieher gehörigen Schriften, in welchen fich ein auf die erwis gen und unwandelbaren Befete bes bentenben Beiftes gegrundeter Realismus ausspricht, find folgende: Die Gefühllehre. Baireuth, [3ft hauptfachlich gegen Rrug's Grundlage ju einer **1829**. 8. neuen Theorie ber Gefühle gerichtet. Db diese babunch widerlegt fei, ift freilich eine andre Frage. Aber es ift boch gut, wenn biefer buntle Gegenstand immer forgfältiger von allen Seiten belenchtet wird]. - Die Grundlage ber Philosophie. Baiwuth, 1830. 8. -Die philosophische und christliche Gottestehre in ihrem Ginklange dargeftellt. Rurnberg, 1831. 8. — Das fittliche Berbienft im Lichte ber Philosophie und bes Chriftenthums betrachtet. Baireuth, 1832. 8. — Die rechtswidrige Todesstrafe und die gerechte Todtung.

Rinnleng , 1833. 8. (Diefer Actilet ift geößtentheits von Gen. R. seift verfafft).

Reue Philosophie f. alte Philosophie.

Rener Slaube f. alter Glaube.

Reugier ift an fich nicht tabelnewerth; benn bas Beftreben, etwas Reues zu feben, zu horen, zu lernen, ober auch felbst ber vorzubringen, ift jedem Menfchen naturlich, und es beruht auch damuf die Bervollkommnung unfres Geschlechts. Man kann baher in dieser Hinsicht die Neugier wohl als eine Folge der menschlichen Biffegier und Bervollkommnungsfähigkeit ansehn. Sie wird abet firility sehlenhaft und folglich auch tadelnswerth, wenn der Mensch mit einer Art von Buth (worauf auch das Wort Gier als ungefilme Begierbe beutet) nach Neuigkeiten hascht und fie als folde foat, waren es auch nur Rleinigkeiten oder gar Falschheiten und Schlechtigkeiten. Denn bas Reue als folches hat noch keinen Beth, wenn es nicht zugleich von einiger Bedeutung und vor allen Dingen wahr und gut ift. Ift bas Neue falfch ober schlecht, so tam et durch den eigenthumlichen Reig ber Reuheit wohl bie Aufmetfamkeit erregen und jum Rachdenken auffobern; aber es verlint aledann bei genauerer Betrachtung und Prufung alles Intereffe, weil nun auch jener Reiz wegfallt. Go ift es vielen neuen Stindungen und Entbedungen, neuen Kunstwerken, neuen Spftes mm gegangen. Sie erregten anfangs zwar die Aufmerksamkeit, fanden auch wohl Bewundrer, Lobredner, Anhänger, weil bas Bor= urtheil der Reubeit um jenes Reizes willen viele Menfchen beheuscht. Aber fie hielten die Prufung nicht aus, fanden daher teinen bauernben Beifall und geriethen bald wieder in Bergeffenheit. - Daf überhaupt nichts Reues geschehe, gemacht ober erbacht wende, if nur insofern wahr, als alles Neue eine Folge, Entwicke-lung ober Umgestaltung bes Alten ist. Es kann aber boch bie Entwideling oder Umgestaltung so bedeutend sein, daß eben daburch witlich etwas Reues hervortritt, was in ber Art noch gar nicht dogenefen. Wenn baber ber menfchliche Geift nach folchem Neuen frebt oder danach begierig ift, so muß man bieß nicht als Reuigkeitskrämeret ober gar als Neuerungssucht verschreien.

Reuplatonifer f. Pfato, Akademiker und Alexans beiner. Auch vergl. die Artikel: Ammonius Saccas, Plos tin, Porphyr, Jamblich und Proclus, indem diese Manner die Bomehmeten muter den Neuplatonikern waren.

Reupythagoreer f. Pythagoras und pythagorisider Bund, besgl. Anarilas, Apollonius, Moderatus, Ritomachus, Secundus, Sertius und Sotion, welche familich zu den Reupythagorenn gehören.

Neutralität (von neuter, keiner von beiben) findet überall fatt, wo ein Drittes (C) sich ju zwei Anbern (A und B) so verbalt, bağ es fich weber zu bem Einen noch zu bem Anbern bins neigt. Das Dritte heißt bann felbft neutral. Go fprechen bie Chemiter fogar von Neutralfalgen b. h. folden Salgen, welche fich weber als Alkalien noch als Sauren in ihren Eigenschaften und Man braucht jedoch jenen Ausbruck meist in Wirkungen . zeigen. Bezug auf die Menschenwelt, und da kann es eine doppelte Neutralitat geben, eine theoretische und eine praktische. Jene befteht barin, bag man, wenn über irgend etwas (einen Sat, eine Sppothefe, ein Spftem) logisch gestritten wird, sich für teine ber ftreitenden Parteien erklart, mithin ben Streit feinerfeit unentschieben lafft. Eine folche Neutralität tann bann entweder barauf beruhen, daß man felbst noch unentschieden ift, oder barauf, daß man vollig gleichgultig gegen Bahrheit und Frethum ift, ober auch barauf, baf man es nicht rathsam findet, sein Urtheil offen auszusprechen. Nun muß es zwar allerdings jedem freistehn, theoretisch neutral zu bleiben; es ift aber boch nicht zu billigen, wenn es aus Gleichguls tigfeit ober Furchtsamkeit geschieht. Denn man foll nicht gleichgultig gegen Bahrheit und Irrthum fein und auch ben Dtuth haben, feine Ueberzeugung vor ber Belt zu betennen. Das angstliche Burudhalten bes als mahr Erfannten hat der Erfenntnif ber Bahrheit, wenigstens in hinsicht auf beren Berbreitung, vielleicht noch mehr geschabet, als die offenbare Betampfung ber Bahrheit; wodurch die Gemuther boch jum Nachdenken gereigt werben. — Die zweite Art ber Neutralitat befteht barin, bag man bei einem außern Rampfe den blogen Buschauer macht, mithin an dem Rampfe teinen wirksamen (zur Entscheidung beffelben bienlichen) Antheil nimmt. Denn innerlich ober burch bie Gefinnung tonnte man wohl theilnehmen, indem man einem ber Rampfenden den Sieg munichte; wodurch aber nichts entschieden wird. Diese Reutralität fann gwar auch bei Privattampfen vortommen; man bezieht fie aber boch ge= wohnlich auf die großen Staats = und Boltertampfe, welche fchlecht= weg Kriege beißen. In biefer Beziehung heißt fie baber auch bie vollerrechtliche Reutralitat. Sier ift nun guverberft offens bar, daß jedes Bolk das Recht der Neutralität hat, wenn zwei andre Bolter Krieg führen, b. h. daß es von teinem ber Ariegführenben zur Theilnahme am Ariege gezwungen werben barf. Denn moher follte die Befugniß zu einem folchen 3mange tommen ? Bare auch die Sache, fur welche ein Bolt Rrieg fahrte, noch fo gerecht nach seiner Ueberzeugung, so konnte boch ein andres Bolk eine andre Ueberzeugung haben; und wenn es auch jene Sache für gerecht hielte, fo muffte boch immer feinem freien Entschluffe an= beim gestellt werben, ob es biefer Ueberzeugung folgen ober peattie

iden Effect geben wollte. Eine impere Borbinblichteit, bern ungenot Betriegten beiguftebu, tonnte mohl bafein; auch tonnte bie Augheit dazu rathen, um nicht nachher selbst von dem übermüthis en und übermachtigen Sjeger eben fo ungerecht befriegt und viele bidt gang übermaltigt zu werben. Allein ein rechtlicher 3mang zur Theilashme am Kriege kann, baraus immer nicht abgeleitet werben. Be indeffen ein Recht ift, ba ift auch eine Pflicht. Wer baber bet Recht ber Reutralitat für fich anspricht, ber überniment ehnbabung bie Pflicht ber Reutralitat b. h. bie Berbinbliche thit, sich auch durch die That als theilnahmlos zu beweisen, mits bis kinen bon beiben kriegführenben Theilen in feinem Rampfe gegen ben anbern ju unterftugen, weber öffentlich noch beimlich. Sonft entfieht augenblicklich ein Bruch ber Reutralität. Der andre triegfthembe Theil braucht sich also bann auch nicht mehr an bie angebide Reutralitat des Dritten gu febren, fondern ift berechtigt, ihn ebenfalls als Feind zu behandeln, wenn er fich nur fart genug des fibit. Denn freilich konnten ihn wohl Klugheitsgrunde abhab tm, fo ju verfahren; wie in allen Fallen, wo man nicht Macht genng hat, sein Recht gegen Undre geltend zu machen. Aber bas Recht an sich bleibt bennoch in Kraft. Wer also im Rriege neus tal bleiben will, muß seine Neutralität nicht bloß in Worten, somben auch burch die That beweisen. Er barf baber nicht den einen Beit bard Truppen, Baffen und Kriegebedurfniffe unterftusen. im and nicht ben Durchmarfc burch fein Gebiet erlauben, wofern a bief nicht bem andern Theile auf gleiche Weise gestattet. if et auch in Ansehung ber Buführung von Lebensmitteln, wenn bief im Bege bes friedlichen Handelsverkehrs geschieht und nicht eine eingeschlossne Dlage baburch verproviantirt werben. Dec tommen hiebei oft einzele Sille vor, welche zweifelhaft find und fic im Allgemeinen nicht entscheiden laffen. Daber entstehen bann Conteffationen von beiden Seiten, welche zuletzt wohl gar einen wirklis den Friedensbruch herbeiführen. Bgl. Galiani's Recht ber Ress tralität. Aus d. Ital. übers. mit Zusähen von Casar. Lpg. 1780 -90. 2 Bbe. 8. - Wegen ber Ausbrucke Reutralgebiet unb Rentralgeschlecht f. Gebiet und Geschlecht. — Wenn man neuerlich von einer neutralen Philosophie gesprochen hat le ift barunter nichts andres zu verftehn, als eine etlettifche, inbem fich blefelbe nicht an ein bestimmtes Spftem halt. S. Etlettie cismus, auch Polit.

Rewton (Isaat) geb. 1642 zu Cambridge (nach Andern zu Basstope in Lincolnsbire) wo er auch seit 1660 studirte, Magister, Baccolameus und Mitglied des Oreieinigkeitscollegiums, seit 1669 auch Prof. der Mathematik an der Stelle seines Lehrers Isaak Battow wurde. Da er 1688 zum Reprasentanten der Universität, Lrug's encyklopädisch-philos. Watterb. B. III.

becen Rechte et mit vintem Eifer gegen Satobis. II. Eingeiffe vertheibigt hatte, im brittifchen Parlements gewählt wurde und fich deshald langere Beie zu London aufhiele: fo wahlte ihn auch 1703 die dasige Asadenrie der Wissenschaften zu ihren Prafidenten, welche Chrenftelle er bis zu feinem Tobe 1727 betleidete. Und ba ibm and ber Staat 1096 bie oberfte Aufficht über bas Mungwefen anvertraut hatte und biefe Stelle fehr einträglich war, R. aber teinen großen Aufwand machte, auch weber Frau noch Ainber hatte: fo hintertieß er ein großes Bermogen. Roch welt großer aber war fein Ruhm und fein Anfehn, welchem auch fein Belchenbegangnif ents fbeach. Denn baffelbe war nicht nur überhaupt fehr prachtvoll, fonbern es trugen fogar bie folgen Lords bes Oberhaufes R's Leiche nam auf ihren Schultern ju Grabe nach ber Beftminfterablei, wo er neben ben Ueberreften ber Ronige und anbrer großen Manner Britanniens beigeseht ward. Da fich R.'s Geift durch fruhe Lefung ber Berte von Entlib, Cartes, Reppler (bem er mobl am meiften verbantte) u. 2. fo fcnell entwickelt hatte, bag man in ibm taum bas Anabenalter bemertte: fo verglich man ibn mit bem Mile, beffen Quellen bas Alterthum nicht fannte, und wandte bas ber ben bekamnten Bere Lucan's: Non lieuit populis parvum te, Nile, videre, auf ihn an. Wiewohl nun diefer große Geift von auglich ale Mathematiter und Physiter sich ausgezeichnet bat, welcher Begiebung bier nichts über ihn ju fagen ift: fo bat er fich gleichwohl auch um die Philosophie verdient gemacht. Denn von ibm datirt fich eigentlich die neuere Raturphilosophie. Das in der Ratur Anziehung und Abstofung, Liebe oder Freundschaft und Dag ober Feinbichaft, aberhaupt entgegengefette Principien matten, hatten gwar ichon altere Raturphilosophen (g. B. Deraelit und Empebolies) geahnet. Aber feiner von ihnen hatte wie D. Die Gefete nachgewiefen, welchen Die Birtfamtelt jener Principien unterworfen ift; feiner von ihnen hatte gezeigt, daß aus der gefebmaffigen Birtfamteit einer anziehenden ober centripetalen und abftogenden oder centrifugalen Rraft bie Bestalt und Bewegung ber Weltforper, fo wie die Ordnung bes gangen Weltspftems erflarbar fei. Uebrigens hielt er fich bei feinen Untersuchungen meift an bie durch mathematische Rechnung und Wessung unterstübte Erfahrung; weshalb er auch austief: "D Phpfit, bate bich bor ber Detaphpfit!" ungeachtet ber Phpfit gewiffe metaphpfifche Principien (8. B. das der Caufalitat) jum Grunde liegen, nach welchen fich alle Physiter wenigstens ftillfcweigend richten. Doch blieb er felbft jenem Ausrufe nicht gang treu, indem feine Auflicht vom umendie chen Raume, daß derfelbe bas gottfiche Empfindungsergan (sensorium divinum) fet, burchaus metaphpfifc, und noch bagu ebete fo falfc als duntel ift. Auch von andern Berirrungen war biefer

6. bewelfen. Darum haben auch manche Anthropologen und Hipfilagen den fog. Nervengeist (angeblich eine sehr feine und e, aber unfichtbare, Fluffigleit, welche bas Nervenfpftem buffimen und bas eigentliche Princip ber Genfibilitat fein foll) Wie Rebium angesehn, welches die Geme'inschaft zwischen teib und Seele (f. d. Art.) vermitteln, also gleichsam bas Band milan biefen beiden Beftanbtheilen bes Menfchen fein foll. ma hat fogar behauptet, bag "ber Nervengeift nach bem Tobe bei In One bleibe und bie Beifter mittelft biefes Rervengeiftes noch "mich dem Lode die Luft bewegen und in folcher, wie ehemals im "Ripe, Formen, Farben, Bewegungen und Tone, welche gufam= "ma die Beistererscheinungen ausmachen, hervorbringen tonne." (6. bie Ceherin von Prevorft. Eb. 1. C. 263). Daher follen im Gifte nicht bloß schnalgen, raufden, flopfen, poltern, sonbern and mi Salt und Sand werfen, ja fogar einem Menfchen bie Cafin ausgiehn tannen. Wenn bas mahr mare, fo mochte man and well wieder über die Rechte ber Beifter, welche uns als Bepula assenien (wie welland Sam. Strykius de jure spectrom, 1738.) Untersuchungen anstellen. Das sind aber nichts als big hopothefen ober hirngespinnfte, trot bem Ernfte, mit weldem fe aufgestellt worden. — Uebrigens gehort die Theorie des . Amaspfems nicht in die Philosophie, sondern in die Anatomie Physiologie. Bergl. die in den Artikeln: Sall und , Debien,

mb Beifterlehre, angeführten Schriften.
Reffas ober Reffus von Chios, ein Schiler Demofills mb Lehrer Detro bor's von Chios, ber fich weiter nicht

allegiquet hat. Diog. Laert. IX, 58.

Rett (frang. net) ist soviel als reinlich. In der Logist nennt ma die Begriffe nett, wenn sie so genau bestimmt sind, daß ihm uich Fremdartiges beigemischt ist. Eben so nennt man in der Achteit ein Kunstwerk nett, wenn es sauber und correct geardicht if. Ienes wäre also logische, dieses afthetische Retsisseit. Ienes befriedigt den Berstand, dieses den Geschmast. E. bide.

Rettelbladt (Dan.) ein berühmter Jurist des vorigen Ih.
(pt. jn Rostock 1719 und gest. 1791 als Prof. der Rechte zu hab) der sich auch als Philosoph, besonders durch Anwendung der wissem Philosophie auf das natürliche und positive Recht, der mitch gemacht hat. S. Dess. systema elementare universae imprudentine naturalis usui jurisprudentine positivae accommodium. halle, 1749. 8. A. 5. 1785.

Rettesheim f. Agrippa von D.

Reubig (Andreas) Doctor ber Philosophie und Professor am

ber Fall eines Apfels ihm, während er fich wegen einer anstellenden Krantheit im S. 1666 auf bem Lande aushielt, Anlas zur Ersndung seines Gravitationssyste westigezeben, ist wahl; mur so zu verstehn, daß dieser Zufall seine ben mit keinem andern Gegenstande beschäftigte Ausmerksamkeit: auf das Phanaum der Schwere richtzte, um die natutliche Uesache desselben genauer zu ersorschen. Denn das Phanaum muste ihm ja tängst bekannt sein, auch hatte er gewiß schon früher (wenn gleich nicht so emstlich) darüber, nach gedacht, so wie ihm auch das nicht unbekannt sein konnte, was andre Natursoscher vor ihm darüber gesagt hatten. Die Geschichte der Missenschaften enthält aber mehre Beispiele der Art, indem der menschliche Geist auch dei der höchsten Selbthätigkeit doch immer unter dem Etrylusse dußerer Umstände und Zufälligkeiten sieht.

Ricanor, ein Aboptiv-Sohn bes Arifforeles, ben Einige auch zu ben Peripatetitern zählen, ber fich aber burch nichts ausgezeichnet hat. Er ward auch Schwiegerschn bes A., indem er besein Tochter Pothias beiratbete.

Nicephorus Blemmybas f. Blemmybas.

" Nicetas f. Sicetas.

Richtich f. Ich.

Richtig ift soviel als vergänglich, wobri jedoch zugleich an den Unwerth dessen gedacht wird, was so vergänglich ift; weshalbnichtig auch oft für ettel steht, wie wenn man von der Richtigkeit aller irdischen Herrlichkeit spricht. Das manschliche Erdenleben selbst ist aber darum keineswegs nichtig; denn es dat einen sittlichen Werth, den wir durch eigne Thatigkeit erhöhen können und sollen. S. Erde und Menschenleben.
Nichtphilosophie s. Aphilosophie und Philosophie.

Richts (nil, nihil, nilum, nihilum, von hilum, ein schware ges Fledchen ober unbedeutenbes Ding, alfo. gufammengehogen aus ne ober non hilum) ift bas Gegentheil vom Etmas ober Dinge, tommt alfo in allen ben Bebeutungen ober Begiehungen vot, in welchen von biefem bie Rebe ift. G. Ding. In bem befamten Sage: Aus Richts wird Richts und ju Richts wird auch Riches (ex nihilo nihil fit, in nihilum nihil potest reverti) ist das Nichts absolut zu nehmen. Denn aus dem relativen Richts (was nicht ein Andres ober noch nicht bas ift, was es fein ober werden foll) fann mohl etwas entfiehn; wie ans bem Samen eine Pflame. aus bem Gi ein huhn, aus bem Blod eine Balbfaule, aus einem ungeordneten Steinhaufen ein Gebaube. Und ebenfo tann emas wieder in ein relatives Richts übergehn; wie Baffer in Dunk, ein Gebäude in einen Schutthaufen. Wenn daber von einer Schopfung aus Nichts (creatio ex nihilo) die Rede ift: fo wurde vorerst gefragt werden mussen, ab hier bas absolute aber ein

mathet Richts gemeint fet. Gine Schopfung aus biefem mare aber nicht weiter ale Bilbung aus einem gegebnen Stoffe, ber burch Amehne einer bestimmten (eigentlich bestimmteren b. h. vollkomme mu) Form biefes oder jenes bestimmte Etwas wurde. Solche Soofungen geschehen täglich und stündlich, theils durch die Wirk familit der Ratur, theils burch bie bes Menfchen. Eine Schopfung aus dem absoluten Richts aber, wenn biefes als ein Stoff (materia ex qua) gebacht werden follte, ware eine contradictio in adjecto. Denn wie rob ober unformilch auch ein Stoff gebacht werden mag, er ift boch immer ein Etwas, tonnte alfo nur im mlatiben Ginne ein Richts beißen. Wirb bemnach von Gott gefagt, et habe die Belt aus Dichts geschaffen: fo muß bieß einen gang andern Sirin haben. Es bedeutet nämlich, daß Gott der Um grond eller Dinge sowohl in materialer als in formaler Sinficht fei. Dam mif aber biefe Schopfung nicht als zeitlich, fonbern als ewig gebecht werben, b. h. Goet ift ber ewige Urgrund aller Dinge. Die Frage alfo, was Sott vor der Weltschöpfung gemacht, ob er etwa (wie ein perfifcher Theolog, ber ein Liebhaber vom Schachspielen war, meinte) mit fich fetbft von Ewigkeit her Schach gespielt habe, um fich die Beit zu vertreiben, ist abfurd, weil babei Gott nicht um wie ein menschlich befchranttes Wefen gebacht, fonbern auch kit und Ewigkeit mit einander vorwechselt-werben. S. Sott mb ewig; auch vergl. bie Schrift von Depbenreich: Num ratio humana sua vi et sponte contingere possit notionem creabonis ex nikilo. Lpg. 1790. 4. — Der finefische Beise Fo, bin Einige mit Bubba für eine Perfon halten, foll bas Dichts graden für ben Urfprung ober bas Princip alles Seienben er-Mitt und baber (im Gegenfate mit ben alten griechischen Phis biophn) behanptet haben: "Aus Richts entsteht Alles und Al-ies wird wieder zu Richts." Es fragt fich aber, ob bieß auch S. Meinere's verm. Schr. Ib. 3. bifterift erweislich fei. **6**. 223.

Richts ift in Dichts f. Alles ift in Allem.

Richtsthun ift die Gludfeligteit ber Müßigganger, die es beier fis nennen — il dolce far niente — im Grunde aber als Umile der langen Beile die größte Plage für den gebilderen Mensichen. S. faul und Langweil. Epitur legte aber diese Art den Gludseitelt auch seinen Gottern bei, indem sie nach seiner Reinung in den Intermundien ein ganz unthätiges Leben führen solltm. S. Epitur.

Richts von ungefahr beift fo viel als: Richts ohne

Itfage. G. Urfache.

Richtswiffen bedeutet eine vollige Unwiffenheit, Dichte wiffen aber nur eine theilweise, bag man namlich biefes ober jemes nicht weiß. Das Richteriffen giebt auch ber Dogmaniter m. ba der Menich nicht altes wiffen fann, bas Michtswiffen aber, ober baß ber Mensch gar nichts wiffe, weil ihm bas Benmogen bazu fehle, wie ber Steptiker behauptet, giebt er nicht gu. S. Dogmatismus und Stepticismus. Xuch vergl. Agnosie

und Ignorang.

Nichtunmoglichkeit bebeutet eigentlich foviel als Dogo lichteit, indem hier bie boppelte Berneinung bejaht. Indeffen brudt jener gufammengefette Musbrud gleichfam einen fcmuchern Grad der Möglichkeit aus. Es ift nicht unmöglich, fagt man oft, aber ich bezweift' es doch. Man will alfo eigentlich baburch zu ertennen geben, daß die Sache fich wohl benten laffe ober logisch moglich fei, es aber boch an ben walen Bebingungen fehle, von welchen beren phyfifche Doglichfeit abhange. Mebrigens f. moglich.

Richtwiffen f. Dichtswiffen.

Richtwollen fann 1. die bloße Abwesenheit bes Wol lens bebenten, wenn überhaupt tein Wille ba ift; wie man von einem Strine fagen kame, bağ er nicht wolle — 2. ein entge-gengesetes Wollen, wenn Jemand basjenige nicht will, was ein Andrer will, sandren pielanehr das Gegentheil; wie wenn von zwei mit einander Reisenden ber Eine nicht mit bem Andern weis ter teisen, sondern zurücksehren will. Buweilen wird auch nicht tonnen für nicht wollen gefest; wie wenn ein bifer Schuldwer fagt: "Ich kann nicht zahlen," ftatt: "Ich will nicht gehlen." Bei blefem Bormande bes Unvermegens wird namlich vorausgefest, daß das Unmögliche verninftiger Weife nicht gefobert, also auch nicht gewollt werben tonne. Uebrigens f. Bille, auch Oflicht.

Richtzuunterscheibenbes (indiscemibile). Diefer Ausbrud bezieht fich auf einen Sat, welchen Leibnit und andre Detaphyfiter unter bem Titel: Grundfat bes Richtzunnter fcheibenben (principium indiscernibilium s. identitatis indiscernibilium) aufgestellt haben. Dan behauptete namlich, es tonne in ber gefammten Ratur nicht zwei Dinge geben, bie einander vollig gleich und ahnlich, in Ansehung ihrer Große (quantitatto) und fonftigen Beschaffenheit (qualitatio) einerlei (absolut identisch) waren. Und zwar behamtete man bieg barum, weil fie alebann gar nicht als zwei Dinge unterschieben werben tounten. Diefer Grund ift aber nicht hinreichenb, einen fo allgemeinen Sat als ein metaphpe fisches Ertenntnissprincip aufzustellen. Jene beiben Dinge wurden nur nicht vom Berftunde burch blofte Begriffe, wohl aber vom Sinne burch ble Unschauung ju unterscheiben fein. Denn die Um schauung ift an Raum und Boit gebunden. Folglich wurde man folde Dinge ichen raumlich ober zeitlich unterscheiben (als moei au-

artemen) tomen, wenn man fie an verschiebnen Dertern ober ju verschiednen Beiten mahrnahme. Man bente z. B. zwei Baumblate ber, auf welches Beifpiel man fich immer berufen bat. Waren fie ent von gleicher Grofe, Geftalt, garbe ic, fo murbe man fie boch immer ale gwei Blatter unterscheiben, weil fie entweber auf verfebiednen Baumen oder auf verschiednen 3meigen beffelben Baums oder boch an verfchiebnen Stellen beffelben Breiges mabrgunehmen mann. Darum behauptete auch Demofrit, es laffe fich mobil benten, daß unter ben ungabligen Welten (Weltforpern) bie es gue gleich oder nach einander geben könne, einige gang gleiche und ahne liche angetroffen wurden. Wahrscheinlich ift bieß freilich nicht; aber benden laffe es fich allerdings. Denn jene Welten wurden bach rammilich oder zeitlich verschieden sein. Der Sat bes Nichtzuunter-scheidenden kann als bochsteus als ein empirisches, auf Induction gogranbetes, Raturgefet gelten und muffte eigentlich fo ausgebrudt werden: Men hat bisher noch nicht zwei absolut ibentische Dinge in der Matur gefunden, ober: Alle Individuen, die man bisher wehrgenommen, unterscheiben fich mehr ober weniger burch gewisse eigenthiemliche Mertmale. Infofern tonnte man ihn auch bas Princip der Individualität oder Individuation nennen. Denn jene Berfchiedenheit beruht eigentlich auf ber allfeitigen Beftimmte beit ber Einzelbinge. S. Gingelheit. Auch vergl. Merian's Mb. sur le principe des indiscernibles im 10. B. der Memoiren der Beel. Mab, ber Wiffenfchaften.

Ricolai (Chfto. Febr. — gewöhnlich bloß Frbr.) geb. 1733 Bettin und ebenbafelbft geft. 1811. Dbwohl nur Buchhanbler, erwarb er doch sowohl dusch eignes Studium als durch Reisen, freundschaftlichen Umgang und literarischen Briefwechsel mit Lef. fing, Engel, Menbelefohn, Teller, Gebite, Bollner, Biefter, Ramler, Godingt, Beife, Efchenburg u. A. foviel Renntuif und Bilbung, bag er auch als Schriftfteller, felbft ats philosophischer, auftrat und ein gewiffes Unfebn in ber gelehre wan Beit erlangte. Auch bat er burch Beforberung ber Auftlarung und Dentfreiheit überhaupt, burch Buchtigung vieler Thorheiten feis mer Beit, befanders bes hyperarthodoren Belotismus (in: Leben und Meinungen bes Dagifters Cebalbus Nothanter - Geschichte eines biden Mannes - Befchreibung einer Reife burch Deutschland und bie Schweig) und burch Begrundung mehrer für jene Beit ersprieße ticher literarifcher Inflitete (ale: Bibliothet ber fconen Wiffenfchaften - Briefe die neueste Literatur betreffenb - Allgemeine beutsche Bibligehet - Berliner Monatsschrift) fich manches Berbienft um Me Miffenschaften und namentlich um die Philosophie erworben, fo daß iber auch die Akademie ber Biffenschaften in Berlin unter ihre Mitglieder aufnahm und die philosophische Facultat in Pelmstädt 56

aus eigner Bewegung mit bem philosophischen Doctorbipiome be-Dennoch war er minder glucklich in feinen Berfachen, der Cultur ber Philosophie felbft unmittelbar Abeil gu nehmen. An eine bloß populare Art zu philosophiren gewöhnt, wollt' er an der Eritischen Philosophie, beren Unbanger wohl auch burch manche Thorheit und Derbheit feine Galle reigten, jum Ritter werben, und fchrieb baber einen fatprifch : philofophischen Moman gegen biefelbe unter bem Titel: Leben und Meinungen Sempronlus Gundibert's, eines beutschen Philosophen, nebft zwei Urtunden der neueften' beutfchen Philosophie (Berl. u. Stett, 1798. 8.); womit auch bis Ge fprache zwifchen Bolff und einem Kantianer (von Schwab, mit einer Borr. von D. Berl. 1798. 8.) in Berbindung ftehn; besgleis den die Schriften: Ueber meine gelehrte Bildung, über meine Rennts nif ber trit. Philos, und meine Schriften Diesetbe betreffenb, und über die Herren Kant, J. B. Erhard und Fichte; eine Beilage zu ben neun Gesprachen gwischen Bolff zt. (Berl. u. Stett. 1799. 8.) und: Ueber die Art, wie vermittelft bes transcendentalen Ibeallsmus ein wirflich eriftirendes Befen aus Principien conftruiet werden tann; nebft mertwürdigen Proben ber Bahrheitbliebe, reifen Ueberlegung, Befcheibenheit, Urbanitat und gutgelaunten Grofmuth bes Stifters ber neuesten (fichtefchen) Philosophie (Sbend, 1801. 8.). Die lette Schrift bezieht fich insonderheit auf Fichte's Schrift: F. Ricos lai's Leben und sonderbate Meinungen, herausg: von A. B. Schles gel (Tubing. 1801. 8.) worin R.'s philosophische Blogen allerdings auf eine Art bargeftellt find, welche ben übrigen Berbienften bes Mannes und feinem teineswegs uneblen Charafter ju wenig Gerechtigfeit widerfahren lafft. Außerbem gab R. auch heraus: Philosos phische Abhandlungen, meistens vorgelesen in der tonigi. Atab. der Biff. ju Berl. Chent. 1808. 2 Bbe. 8. - Seine Autobiographie findet fich in Lowe's Bilbniffen jest lebenber betliner Gelehrten. B. 3. Rr. 3. womit zu pergleichen: F. Micolat's Leben und lis terarifcher Rachlaß, herausg. von 2. F. G. v. Godlingt. Bert. 1820. 8. Sierin ift auch ein (nicht gang vollstandiges) Berzeichnis feiner Schriften enthalten.

Ricolaus Dramus ober Dresmius, ein Scholaftfer bes 14. Ih. (geft. 1382 als Bifchof zu Lifleur) ber fich zur Partei ber Nominalisten hielt, fich aber als Philosoph nicht weiter ausgezeichnet hat.

Nicolaus von Autricuria, ein scholastischer Philosoph und Theolog, welcher um die Mitte bes 14. Ih. ju Paris lehrte und als Nominalist sich dem Idealismus näherte; weshalb auch seine Lehren angesochten wurden. S. Boulay's Hist. Univ. Paris. T. IV. p. 308 sq.

Ricolaus von Clemange (N. de Clemangia) ein Scho-

lafilter bes 14. und 15. 3h. (1393 Rector ber Univers. zu Paris, geft. um 1440) ber sich aber ber spihfindigen Scholastik seiner Zeit widersetze und überhaupt ein freier Benter war. S. Dess. Opp. Ed. Joh. Mart. Lydius. Leiden, 4613. 4.

Ricolaus von Cuf ober Cufel, einem Dorfe im Triech fchen (N. Cusanus — auch R. Chrypffs) wo er im Anfange bes 15. 36. (nach Ginigen 1401) geboren wurde! Er zeichnete fich burch Genie, Belehrfamteit und Befchmack febr von feinen Beitge noffen aus, ward Doct. der Theol., Blid, bon Bripen, und endlich Carbinal, und flatb 1464. Ale Philosoph ift er vorzüglich baburch mertwardig, bağ er Stepticismus ober Probabilismus, Pothago-rismus und Pantheismus auf eine freilich etwas feltfame Beife mit einander vertaupfte und auch als Gegner ber Scholaftit auftrat. Er hiett namlich eine gemiffe ober guverlaffige Ertenntnif ber Bahrs beit bem Menfchen fur unerreichbar (praecisio veritatis inattingibilis); man muffe fich affo mit einer mehr ober weniger mahre scheinlichen Meinung (conjectura) begnügen; was er auch die gelehrte Unwissenheit (docta ignorantia) nannte. Debalb verspottete er die Scholaftifer als Leute, die alles ju wiffen glaube ten und baber auch über folche Dinge bisputirten, welche weit über bie menschliche Ertenntnifftraft binausgingen. Da er inbeffen fur jene Beiten nicht gemeine mathematifche Renntniffe befaß: fo faffe' er eine Borliebe für bas pythagorifche, auf die Bahlenlehre gebaute, Syllem, ertiarte die Bahlen für die entwickelte Bernunft (ratio explicata) indem in den Bablenverhaltmiffen die Principien des Ertenntniffvermögens enthalten feien, und bediente fich auch der mathematischen Symbole zur Bezeichnung ber philosophischen Lehren. Das gottliche Befen betrachtete er ale bas Grofte überhaupt (maximum) welches aber auch ale abfolute Ginbeit bas Rlein fte (miximum) fei, und als Bater aus fich die Bleichheit und die Berbindung ber Gleichheit mit ber Ginheit, ben Gobn und ben Geift, exeugt habe. Die Welt sei baber nichts andres als das zu fammengezogene ober endlich gewordene Marimum, Schöpfer und Schopfung im Grunde Eine, obgleich biefe Einhelt von bem Menfchen nur unvolltommen und auf spinbolliche Beise ertannt werbe, weil alle Erkenntnif burch bie Bahl vermittelt fei. Rach bles fen mpftifc-pantheiftifchen Unfichten fucht' er auch die Geheimniffe ber positiven Religion (Dreieinigteit, Menschwerdung bes Sohnes ic.) zu ertiaren, verwickelte sich aber freilich babet in unauslöstliche Schwierigteiten, fo daß auch fein Bortrag oft in's Duntte und Uebers fcwengliche fiel. S. Deff. Opera (unter welchen fich die Schriften: De docta ignorantia - Apologia doctae ignorantiae - De conjecturis libb. II. — De sapientia libb. III. — befinden) Paris, 1514. und Bafel, 1565. Beibe Musgaben in brei Foliobanden.

Nicolaus van Damast (N. Pamascanus) ein Philos foph des 1. Ih. vor und nach Chr., ber fich auch ale Redner, Dieter und Gefchichtschreiber gusgezeichnet hat, und mit Gerobes und Augustus in genaum Betbindungen fland. Im Gangen hielt er fich an die Philosophie des Aristoteles, wiewohl er auch Plate's Schriften bechichate; weshalb ihn Guidas in f. Borterbuche (n. v. Nurolmog) entmeber einen Peripatetifer ober einen Platonifer nennt. Doch war er offenbar mehr jenes als biefes, ba er die Philosophie und die Schriften bes Erifipteles vorzugsweise commenticie. (S. Simplic, in Arist, physica p. 32, post, et in Arist, de coele p. 97, ant. — Aversh, in Arist, metaph. XII. com. 44. et in Arist, de anima III. com. 14.). Et ist aber von feinen philofophifden Schriften teine mehr übrig. Denn bag er Beuf. ber unter ben arifbotalifden Berten befindlichen Schrift von ber Bekt (mege noupow) fei, wie Ginige vermuthet haben, ift unemvelde lich. Die Bruchftude feiner Schriften (befonders der hiftorischen) hat am beften umb vollftanbigften herausgegeben Joh. Konr. Drelli, Lpg. 1804, 8. nebft einem Suppl, Ebenb. 1811. 8. Bgl. Hug, Grotii ep. 262. s. ad Gallos 110, (we virles aus ben Alten über biefen R. gefammelt ift) und Frang. Sevin, recherches sur l'histoire de la vie et des onvrages de Nicoles de Damas (in ben Mem. de l'acad. des inscr. und barans in der eben angeführten veilischen Ausg. ber Bruchftude). Das ihm ebenfalls beigelegte Drama Cofanis ober Sofannes hat mahricheinlich ben Johann von Damast jum Berf. G. Fabric. bibl. gr. IL p. 312. III. p. 600. et 742, IX. p. 684.

Nicole (Pierre N.) ein Moralphilosoph des 17. Ih. (geb. 1625 n. gest. 1695) zur streugen janfenistischen Partei und zu den Messieurs die Port-Royal gehörig, welche sowohl die pwdadississische Woral der Jesuiten als auch die endamenistische Moral Monstaigne's bekämpften. Doch zeigte sich R. dabei nicht unbefangen genug, indem er sich auf die Seite eines schwärmerischen Rigorismus hinneigte. S. Dess. Dessais de morale. Par. 1671, 6 Bde. 12. u. offer. — Instructions théologiques et morales, Par. 1709.

12. — Seine gesammten Oeuvres moraux erschienen zu Par. 1718.

24 Bde. 12. Er nannte sich auch Wendrock. Vergl. Parseas.

Ricoloch von Rhodus (Nicolochus Rhodius) ein fleptischer Philosoph, Zime's Schuler, ber fich nicht weiter ausgezeichnet hat. Diog. Laert, IK, 115.

Nicomach (Nicomachus) Sohn bes Arifisteles (von der zweiten Gettin herpyllis aus Stagka, die er nach dem Lode der ersten, Pythias, genommen hatte) an walchen die aristotelische hauptschrift über die Moral (norma vanquaxsen s. ethien ad Nicomachum libb. X.) gerichtet ist. Einige besaupten, er habe auch

just eine Ethit in 6 Buchern und einen Commentar zur Phoste sint Baters geschrieben und sei vornehmlich von Theophrast ym Philosophen gebildet worden. Wiere dies gegründet, so tonnt' unit als ein sehr junger Mann im Kriege geblieben sein, wie Triftotles beim Eusebius berichtet. Bon seinen Schriften ist nicht wehr dein, und von eigenthümtlichen Philosophemen dessehn michts bekannt. Nermuthlich blieb er den Lehren seines Vaters

mb Theophraft's pollig tren.

Ricomad, von Gerafa (Nicomachus Gerasenus) ein im 2. 34. nach Chr. (wahrscheinlich unter ober balb nach Argjan) leinder Reuppthagoreer, der fich hauptfachlich (wie fein Borganger Roberat - f. b. Art.) mit Erflarung und Entwickelung ber chageifden Bahlemlehre beschäftigte. Bu bem Enbe schrieb er eine Cinletting in die Zahlenlehre in 2 Bachem (Introductio in arithmet Gr. Var. 1538; 4. auch von Aft - [. nachber) welche spar infit Jamblich commentite (Jambl. in Nicom. introd, arithm, G. tht. ed. a Sam. Tennulio. Acc. Joach. Camerarii explicatio in II libb. Nicom. Arnheim, 1668. 4.) und ein mustr het Bert in 2 Buchern (Enchirid, harmon, Gr. et lat. ed. Meibomio — inter antiquae musicae auctores VII. Amft. 162. 4.). Seine Theologumena arithmetica, worin er die Bahwichn insonderheit auf physische und moralisch-religiose Gegenstande unde, find nur noch im Auszuge bei Photius (bibl. cod. 187.) vorhanden. Denn bas unter jenem Titel (Par. 1643, 4.) musgegebne und von Meursius (im Denar. Pythag.) commenthe But ift nicht von biefem R., sondern vielleicht von Samblich. 5. Thom, Gale and Jambl. de myst, Aegypt, p. 201. Eine num und bessere Ausgabe ist: Theologumena arithmetica et Ni-un Gona institutio arithmetica. Ed. Frdr. Ast. 293, 1817. 8.

Nicomed und Ricoftrat (Nicomedes et Nicostratus) in mi Commentatoren des Ariftoteles, deren Commentatoren des Ariftoteles, deren Commentate det ettem gegangen. Doch sollen von dem Ersten noch Scholien paarist analytica priora handschriftlich existien. Den zweiten staden Simpl, ad Arist. eategorias fol. 14. b. 32. b. 108. b.

Ben ihrer Perfonlichkeit ift fonft nichts befannt.

Rieberbradung f. Depreffion.

Rieberes als Gegensat vom Sobern wird philosophisch in michiebner Beglehung genommen. Niebere Begrifse heißen in de Legit die Artbegriffe im Berhaltniffe zu den Sattungsbegriffen als biberen. S. Geschlechtsbegriffe. In der Moral heis m niedere Pflichten diejenigen, welche im Collisonssalle and den als bobern nachstehn. S. Collision. In der Aesthetik under einso niedere und hobere Annte, auch in besondere Beziehung auf die redenden Kanste, unterschieden. S. Lante und

Schreibart. Desgleichen weben in afthetischer sowohl als ansthropologischer hinficht niebere und hobere Sinne ober Bers mogen unterfchleben. G. Ginn. Auch vergl, niebrig.

Niederlandische Philosophie f. hollandische

Philos.

Rieberträchtig f. niebrig. 🧭

Riedlich heißt alles Rleine, wiefern es gugleich fcon ift, wenn auch im niebern Grabe, wo man is hibfch nennt. Go beift bas Bergiffmeinnicht ein niebliches Blamden. Gben fo nennen wir Kinder niedlich, wenn fle hubfch find. An erwachsenen Perfonen tonnen aber auch einzele Theile, wie Sande und Fuße, niedlich heißen, wenn sie nur nicht anzullein find, weil sie dann fo unverhaltniffmaßig (bisproportioniet) fein wurden, daß fie in's Diegestaktete, folglich Baffliche fielen. Riedlich teit tonnte baber auch für Schönheit im verjungten Dafftab ober fleinete Schönheit im Rleinen erklart werben. Die großere ober hobere Schonheit fobert immer auch größere Formen. Wer baber ein großer Runftlet werben will, barf fich nicht immer mit fleinen Gegenstanden befchaftis gen, weil er bann ftets nur Riedliches hervorbringen wurde. erhellt hieraus von felbft, daß es widerfinnig ift, wenn man große ober gar erhabne Gegenstande, wie ben gestirnten Simmel, niedlich nennt. Birft fich ber Sefdmad eines Menfchen vorzugeweise auf bas Riebliche, fo ift bieß allemal Beweis eines verdorbnen Bes fcmade, vielleicht auch einer kleinlichen ober niedrigen Denkart. 6. ben folg, Art. · ·

Riedrig ift zusammengezogen aus niederig. Das Dies brige ift alfo mit bem Rieberen verwandt und beutet baber ebenfalls auf ein Soheres, bem es entgegensteht. S. Niederes. Allein jenes wird meift in einem fchlechten ober verachttichen Stane genommen. Befonders ift bieg ber Fall, wenn von einer nie bris gen Gefinnung ober Dentart die Rede ift; benn man ber fteht darunter nichts andres als eine gemeine, eigennütige, pobelhafte, fnechtische, und fest ihr die eble ober erhabne entgegen. Bill man eine solche Gefinnung als fehr niedrig bezeichnen, so heißt sie niederträchtig, obwohl gemeine Leute zuweilen vor nehme herren, die fich zu ihnen herablaffen, fo nennen. Wenn man bem Dochtomifden bas Diebrigtomifche entgegenfest, so denkt man zwar nicht an etwas Schlechtes. Man follt' es aberebendarum lieber bas niebere Komifde ober gufammengezogen das Riederkomische nennen. Denn wenn das Komische in's Riedrige (Gemeine, Platte, Pobelhafte) faut: so hort es auf, ein Gefchmadeobject im beffern Ginne ober ein Segenstand bes afthetifchen Bohlgefallens zu fein, weil es einem Gebildeten etelhaft wieb. S. tomisch und Posse.

Nieweyer (Aug. Dem.) geb. 1764 zu Halle, wo et gus Andiete mad 1777 fich als Magister habilithete, 1780 außerord und 1784 ord. Prof. der Theologie, spaterhin auch Aufseher des Pabas goginus, Dherconfifterialrath und Rangler ber Universitat wurde, ut fich als Philosoph vornehmlich burch feine oft aufgelegten. Grun be fage der Erziehung und des Unterrichts (halle, 1796. 8. 1. 7, 1818. 3 Bbe.) um die Pabagogit verbient gemacht. Damit find noch au verbinden: Deff. Leitfaben ber Pabagogit und Die Salle, 1803. 8. 2. 2. 1814. - Anfichten ben beutfchen Padagogit und ihrer Gefchichte im 16. Ihr Salle, 1801, 8. — Deiginaffiellen griechischer und wimischer Claffiter über bie Theorie der Erziehung. Solle u. Berl, 1813. 8. - Beine Leiftungen und Berbienfte als Theolog, Kangelrebner, geligiefer Dichter und praftis fcher Erzieher gehoren nicht hieber. Im 3. 1827 fejerte er fein Lebrerjubelfeft mit großen Theilnabme pom glen Seiten, und figeb an Salle im 3. 1828. Bur Charafteriftit beffelben ericbien von J. A. 28. Beffer: A. D. Mienreper als edler Menfchenfreund in fele nem fegensreichen Lehen und Wirten. Queblinh. 1829, 8, von A. Jacabs: Denkmal den Exinnerung an A. H. N. Halle, 1829. &. und von I. S. Fritsch: Ueber I. S. R.'s Leben und Birffen, Spalle, 1829. 8. 5 for pings ,

Riegbrauch ober amgelehet Runniefung (usus fructus) findet amar bei jebem Gigenthume fatt, wiefern es gebroucht ober genoffen wird. Allein man perfieht barunter vomugsweise bas Recht der Benneung eines fremben Gigenthums. Gin foldes Recht tann athricher Beife , (ohne, positive Gesete) , war, enit Einwilligung bes Eigenthamers, alfo burch einen Bertrag entstehn, es mag nun bie fer ausbelicklich ober fillschweigend abgeschlessen worden sein. Es tonn namlich wohl ber Sall fein, bag Jemand fein Eigenthum nicht felbft beningen tann ober will; er aberlafft glio bann einem Anders Die Benugung beffetben, ber ebendaher ben Riegbraucher ober Ruguis fer (mainiciparius) heift. Gewichnlich gefchiebt bief ger gen gewiffe Binfen ober bei Werpachtung eines Grundfides gegen irgend eine Abgebe in Gelb ober Fruchter. : Doch tann man auch Jemanden den Riefbrouch einer Sache gang unentgeltlich überlaffen, Dan behalt fic bann, nur has rechtliche Gigenthum von :- Der wahre Eigenthamer heißt auch dominus directus, ber Rugnleger aber dominus indirectus a. utiling, Jenen hat bas, Dhereigens thum. biefer blog ein Untereigenthum.

Riethammer (Febr. Imman.) geb. 1766 zu Beilftein im Bartumbergischen, seit 1793 außeroph. Prof. der Philos. und seit 1797 Doet, und anseroph. Prof. der Abest. zu Iena, seit 1804 och. Prof. der Theol. und balerscher Consisteriale, zu Würzburg, seit 1807 Centrale, Schule und Studiepusth zu München. Ale

Philosoph hat er fich in folgenben, theits im tankfchen theits im fichtefchen Getfte abgefafften, aber auch mannigfaitige Bewelfe bos Selbbentens enthaltenben, Gotften gezeigt: De vero revelationis fundamento dies, II. Jene , 1792. 4. .... Ueber ben Berfuch einer Reitif aller Offenbarung. Jena, 1792, &: - Werfuch einer Ableis tung bes moralischen Gefehes aus ber Form ber reinen Wormunft. Jena, 1793. 8. (Auch in Schmid's und Snell's philos. Journ. B. 2. S. 2. S. 1 ff.) - Ueber Reilgion ale Biffenfchaft, gut Bestimmung des Inhalts ber Religionen und der Behandlungsart ihrer Urfunden. Reuftret. 1795. 8. - Berfuch einer Begranbung bes bernunftmäßigen Offenbarungeglaubens. Epg. u. Jena, 1798. &. (3ft eine deut, Umarbeitung einer 1797 herausg, lat. Inaugurale schrift: Doctrina de revelatione etc.) — Ueber Paffgraphit und Beographie. Rurnb. 1808. 8. - Der Swelt bes Philanthropis nismus und humanismus in bes Theorie bes Erziehungs-Untertichts unfrer Beit. Bena, 1808. 8. - Auch gab er erft allein (Reuftret. 1795-6) bann mit gichte (Jena, 1797-8. in mehr ren Wben. u. Sften. 8.) ein philof. Journ, hetaus, welthes ver fchiebne (meift moralifchereligiofe) Abhanblungen van ihm enthalt. Dierauf bezieht fich Deff. Berantwortungsschrift als Mitherausge bere bes philos. Journ, in ben von Sichte herausgegebnen gericht lichen Berantwottungsschriften gegen die Antlage des Atheismus (Ima, 1799. 8.): €. 121 ¶.:

Rienwentydt oder — tyt (Been. von A.) geb. 1656 u. gest. 1718, ein holidabischer Arzt, ber sch, wie sein geitgenosse Derham, doszüglich mit der Physischeologie beschäftigte. Doch sind seine physischeologischen Betrachtungen minder sassifich, woll er zu viel physiologische und anatomische Kenntuisse vorausset, known er vorzüglich aus dem innern Organismus des thierischen Könnes das dassein Gottes beweisen will, während sich sener mehr an das dasseitlich Wahrnehmbare halt. S. Doss. regt gebruyk der worreld beschorwinge, Amsterd. 1716. 4. Deutsch mit Anmetst, das 306. Ander Segnes. Jena, 1747. 4.

Nihil (ober nihilum) bas Niches, woven ber Ribitis= mus feinen Ramen hat. S. Richts und nihil est.

Nibil (ober nil) admirari - nichts bewundern - f. Athaumaffe.

Nihil appotimus, niei sub ratione boni, et nihl armosamur, nisi sub ratione mell — wir begehren nichts, als weit es
gut, und verabscheuen nichts, als weil es bos — ist ein Guandsay,
der ganz richtig ist, wenn er bloß auf das velativ Gute und Wase
b. h. auf das Angenehme und Unangenehme, Mustiche und Schabliche bezogen wird. Denn wenn wir une gleich im Urtheile über
beibes from konnen, so ist es doch gewiß, daß, wenn wir etwas

begehren, wie es für angenehm ober uniglich halten, mid wonn wie etwas verabschenen, wie es für umangenehm ober schöllich hatten; und dass ebendadurch unser Begehren und Werabscheuren bestimmte wird. Auf das absolut ober sinisch Gute und Wisse aber dass big Cap nicht geradezt bezogen werden; denn dieses ist nicht Gegenstand des begehrenden und verabschreiten Leiebes, sondern des Willens, der auch wollen kunn, was der Arieb desubscheur, und nicht wollen, was der Aried degehrt. G. Aried und Wille, auch die und gut. Es kunn aber das sittlich Gute zuwellen dem Ariede widerstreiten und so als die verabscheut, oder das sittlich Boss widerstreiten und so als die verabscheut, oder das sittlich Bosse bem Ariede schmelcheln und so als gut begehrt werden. Dann bez zieht sich alse indirect (durch Bermietelung des Arledes) jener Sag anch hieraus.

Nihil out — es ift nichts — ist eine in sich seibst zersallende Behamptung, die man auch Dibillsmus genannt hat. Denn wenn gar nichts ware, so konnte man auch gar nichts de hampten. Das Ich; welches etwas behauptet, nut sich dech we nigstens selbst als etwas sehen. Indesen würfen beitich ein duche aus consequenter Idealismus wenigstens mit dem Ribilismus diglimus men mussen. Denn indem er ein Ideales als das Erste oder Uwspekingliche seit, seht er ein Ideales als das Erste oder Uwspekingliche seit, seht er ein Ideales ohne irgend ein Reales, well diese erst aus jenem abzeitet werden soll. Er muß also dann mit dem abzeitnden Richts ansangen, was auch wirklich einige neuert Ranzphliosophen (z. B. Dben) zethan haben. Busseien zienem Richts aber und dem Etwas ist eine solche Ruse, sin solchen Lam. Bergl. Idealismus. — Der Sophis Gorgias schlieb ein eige net, jest aber nicht niehr vorhandnes, Buch darüber, daß nichts sei (owder errne). S. Borgias.

Nihil ost in intelloctu; qued non mite keerit in semm — Michts ift im Berfande, was nicht vorhet itt. Sinne war — ift der Grundfat der Genfualifen und Empissten, der aber schon darum nicht gesten kunn, well er welt über alle Etsahrung hinausgeht und daher das System stellet über den hausen wirft. Ein confequenter Anhanger diese Gostems barke eigenilch nur sazen: Nihil equidem invenio in meo intelluctu, quod mon anta swerit in meo sensu — Ich flit inelue Person sinde Michts in meisnem Berstande, was nicht verhet in meinem Sinne wan. In diese Beschentung auf das Indislumm konnte man den Sah wohl zus geben. Denn Seder muß am desten wissen welter, als das Gestände mis, das man noch ganz in der Sinnischeit besangen sei, als auf einer so tlesen Bildungsstufe stehe, was liber den Kuis der namittelbas wusseliefen von dennienigen hat, was liber den Kuis der namittelbas

ven Mahenshmung hinaus liegt. Aus einem folden Individualsatze einem allgemeinen Lehrsatz wachen, und diesen als Princip einem gans gem, Spsteme der Philosophie gum Grunde legen, ist wohl eine der geößten Anmaßungen, die sich Philosophen je erlaubs haben. Uebrie gens vergl. Em pirismus und Sensualismus.

Ni hil habanti midil doort — wer nichts hat, dem fehlt nichts — ist ein paradorer Weisheitsspruch, der dem genen Abdos Laminus oder Abdolonymus in den Mund gelegt wird, als man ihm bekannt machte, das er zum Könige von Sidon erwählt worden. Curt.; hist. Alex., M. IV, 1. (wo es jedoch beißt; Nihil habenti nihil defuit). Es seht namlich einem mit seinem Schicksale zuseichnen Ammen nichts, wiesern er nichts hegehrt, wähnend der reiche Geizige nie genug bat.

"Nihilismus f., nihil est

Nihil soiri potost, "ne id ipsum quidem — Richts kann man wissen, nicht; einmal bieses selbst, nomlich daß man nichts weiß — " ... Stepticismus und steptische Formeln,

Rich., Mic., Sebeutete ursprünglich wohl nur Dunft, Mebel, Wolfe, dann auch Lichtschimmer, wie er sich in den Wolfen geigt. Da man sich nun die Gotter von Lichtwolken umgeben dachte, so mag daher die Sitte entstanden sein; die Haupter der Gotterbildder, spherchin auch der Bilber von vergetrerten Menschen Fürsten wad Leiligen) mit einem Lichtschimmer oder Strachenkranze, wie mit eines Stirndinder, zu umgeben, um sie vor andern Bilbern aussaussichnen. Die Bedeutung, Stipnbinde, ist, also wohl erst davon abzuleiten. Die Geschichte der Philosophie besichtet auch von einis gen Philosophen, detwe Haupt von Strahlen, des gettlichen Lichts sunssozie, wie Piochen, wie vergeben, wie welchen Des gettlichen Lichts sunssozie, wie Die o manchen aben, wit welchen Menschen sich selbst oder Ander amgeben hatten, wie welchen Menschen sich selbst wieder werschppunden.

Nitsch ober richtiger Rigsch (Karl Lubm.) Doct. b. Philos.

R. Theol., geb. 1751 ju Wittenberg, seit 1781 Pfeiner zu Beucha bei Grimma, seit 1785 Supenint... ju. Borna, seit 1788 Stiftssuperint. zu Beis, seit. 1790 Generalsuperint, u. erb. Prof. der Theolog. zu Wittenberg, auch Ritter, des rothen Idlerordens, gest. 1831 zu Wittenberg, hat außer mehren theologischen Schristen, auch folgende philosophische (besonders in die Moral und Resigionaphisch, einschlagende und in dieser Beziehung manches Sigenthumliche enthaltende) besausgegehen: Historia providentiam divinam quatenus et quam class laguntur. Wistend. 1776. 4. — Commentagt. XI de judi-

cadis morum praeceptis in N. T. a communi omnium hominum ac temporum usu alienis. Ebend. 1791—1802. 4. — Reuer Berfuch iber die Ungultigkeit des mosaischen Gesetes und ben Rechtsgrand ber Cheverbote. Witt. und Berbft, 1800. 8. - De peccato homini cavendo, quamquam in hominem non cadente. Bittent. 1802. 4. — De discrimine legislationis et institutionis divinae in universum. Ebend. 1802. 4. wogu noch in bemfelben 3. ein Rachtrag unter bem Tit, erschien: Discr. legisl. et instit, div. ab ipso Jesu agnitum. — De revelatione religionis externa eademque publica commentatt, VI. Ebend. 1805.-7. 4. Busammengebruckt: Eps. 1808. 8. — Diss. II de mortis a J. Ch. oppetitae necesstate morali, Witt, 1810-11. 4. - Dies. II de gratiae del justificantis necessitate morali, Witt. 1812—13. 4. — Ueber das Seil ber Belt, beffen Grundung und Forberung. Bitt. 1817. 8. Als Forts. erschien: Ueber bas Beil ber Kirche (1821) und: Ueber bas Seil der Theol. (1830). — De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae proluss, acadd. Fasc. I, et II. Witt. 1830. 8. - Ift nicht zu bermechseln mit bemjenigen Ritfc, welcher a general and introductory view of Kant's principles concerning man, the world and the deity (Lond, 1796, 8.) herausgegeben hat und mir nicht weiter befannt ift.

Rigolius (Marius) aus Bersello gebürtig, ein italienischer Gelehrter bes 16. Ih. (st. 1540) der die scholastische Barbarei so glücklich bekämpste und eine bessere Art zu philosophiren so trästig empfahl, daß selbst Leibnitz für gut fand, dessen darauf bezüglisches Wert wieder in's Leben zurückzurusen. S. M. Nizolii Antidarbarus s. de veris principiis et vera ratione philosophandi contra Pseudophilosophos. Libb. IV. Parma, 1553. 4. Ed. G. W. Leibnitz. Frss. a. M. 1674. 4. Eine neue, unsern Zeiten angepasse, Aussage dieses Werts könnte nichts schaen, würde aber auch vielleicht nichts helsen, da unser Pseudophilosophen sie schwerze unser vielleicht nichts helsen, da unser Pseudophilosophen sie schwerze

lich lesen möchten.

Robel (von noscere, kennen — baher noscibilis, zusammens gezogen nobilis) heißt eigentlich soviel als bekannt, berühmt, auch wohl berüchtigt (baher scelere nobiles — nobile facinus — nobile scortum) dann aus einem alten und bekannten ober berühmten Geschechte abstammend; weshalb es auch für abelig und edel gesbraucht wird. Seenso bedeutet Nobilität sowohl Berühmtheit, als Abeligkeit und Edelsinn. S. Abel und edel. Wenn man aber sagt, daß sich Jemand habe nobilitien lassen: so denkt man bloß an den Abelstand, in den er sich erheben ließ — eine handlung, die meist nur Folge der Sietleit ist und daher den Robilitieren lächerlich macht. — Verwandt damit ist notas bel, wiewohl unter den Notabeln oder Notabilitäten eines Leng's encystopädischpilos. Worterd. B. III.

Dries ober Landes gewöhnlich alle burch Geburt, Rang, Amt, Reichthum ober Kenntnif ausgezeichnete Perfonischkriten verftanben werben.

Romaden (von veuer, weiben, baber voun, auch vouoc, bie Weibe) find Monfchen, welche mit ben Biebheerben umbergiehn, um fie ba, wo fie eben Rahrung finden, welden zu laffen. Sind folde Menfchen mit einander fammverwandt, fo daß fie ein großes ses Gange bilben, welches ungeachtet jenes Umhergiebens gufammens batt und auch wohl ein Dberhaupt an feiner Spite hat : fo beift biefes Bange ein Romaden : ober hirtonvolf. Ein nomabi: foes Leben ift affo eigentlich ein Streenleben, bann überhaupt ein umberfchweifenbes, an teinen bestimmten Wohnplat gebundnes Leben. Diefes Leben hat manche Reize; es finbet bas ber nicht bloß bei toben Boltern ftatt, fondern auch bei folchen, Die fcon einen gewiffen Grab von Bisbung erlangt haben, wie bei ben Meabern. Ja es giebt mitten unter gebilbeten Bollern noch einzele Romaden, wie die Bigenner, die unsprünglich wohl ein ganges Nomabemoolt waren, fest aber fo zerstreut find, daß fie nur noch in Allein die Bernunft Bleinern Familien ober truppweife umhemiehn. knun ein folches Leben boch nicht billigen, welt, wenn alle Men-fchen ober Boller fo leben wollten, bie Menfchheit nicht nur in ber Bilbung febr jurudbieiben, fondern auch bald Mangel an Subfiftenzwitteln leiben und mit fich felbft in einen Rampf auf Leben und Tob gerneben muebe. Rur baburdy, baf bie Denfchen und Bolter fefte Bohnfige annehmen, ben Boben orbentlich bebauen und fich eine regelmäßige burgerliche Berfassung geben, ift es möglich, bag bas Menschengeschlecht auf der Erde gedeihe, bag es fich phyfilch, intellectual, afthetifch und moralisch fo entwickle und ausbitde, wie es ben Foberungen ber Bernunft gemaß ift. Das Nomadis firen tann baber immer nur auf einer niebern Bilbungeftufe ftattfinden und verschwindet ebenbeswegen mit ber fortschreitenben Ausbreitung und Bildung des Menschengeschlechts von felbft. Kolalich ift vorauszusehn, bag eine Beit tommen muß, wo tein Romabenvolt mehr auf der Erbe ift, weil es eben an Plat bagu fehlen wird. Denn Romabenvoller brauchen viel Plat, wenn fie nicht mit ihren heerben verhungern follen. Daber find anch biele Rriege auf diefe Art entstanden, indem Momedenvoller entweder auf ein= ander aber auf folche Botter fliefen, Die fcon fefte Bohnfige ane genommen hatten.

Romarchie ober Nonvokratie (von vomog, bas Gefet, und women, nauer, herschen, regieren) ift Gereschaft der Geset, wie fie in allen Staaten flatisinden soll, so daß die Personen, welsche herschen ober regieren, dieß eigenstich nur im Numen und arach Borschuft der Geset thun; was aber freisich nicht immer ber Fall

ift. S. Sefet und Grfetgebung, auch Staatsvers faffung.

Romen = Rams oder Bort. S. beibes. Ein Ros menclator (festeres von calo = xalow, ich nenne oder rufe, wevon auch die römischen Calendae und unste Galender benannt sind) ist daher eigentlich Einer, der Namen nennt oder austruft, dann oder auch ein Numen: oder Wörterverzeichnis. Daher bonnte beses Wörterverzeichnis. Daher bonnte beses Wörterbuch auch ein philosophischen Nomen: der Philosophen und zwar um so nuche, da er auch die Namen der Philosophen enthält.

Rominal (vom vorigen) helft alles, was ben Ramen einer Sache ober das sis bezeichnende Wort betrifft, woster dann auch verdal (von verdum, das Wort) geseth wird — zuweilen aber anch das, was nur den Ramen, aber nicht die Sache selbst hat, was also nicht verlisse. So heist der Abel ein Nominal-Abel, wenn er ein bloser Titel ohne wosentliche Vortschreist. (S. Abel). So heisen Erkläumgen und Sintheilungen Nominal- ober auch Verbal-Dessitätien und Divistonen, wenn nicht der Begriff selbst seinem Westen nach erklärt und eingetheltt wird, sons dem blos das Wort, welches denselben bezeichnet. S. Erkläumg und Sintheilung. Eben so unterscheiber man den Nominal- oder Nommwerth einer Sache (besonderts der Staatspapiere) von them Realwerthe oder dem Werthe, den sie wirklich im Lebends verkehre hat. — Was aber den schechten so minalismus und die dasse beneunten Rominals sertelbre hat. — Was aber den schechten soninalisten betröfft, so veral dem solgenden Unitel.

Rominalismus (von bemfelben) ift biejenige Unficht von ben Geschlechtsbegriffen (ben Begriffen ber Gattungen und Arten, welche bie Scholaftifer auch allgemeine Dinge, entin universalia, ober fchiechtweg Univerfalien wannten) vermoge ber man annimmit, jene Begriffe feien midper weiter ale Ramen ber Dinge obet Barter (momina rerum a. flatus vocis) beren wir uns bebienen, um bie Achniichfeiten ber Gingebinge gur bezeichnen umb fo eine Mehrheit berfeiben unter einem gemeinschaftlichen Litel zu befaffen, 2. B. unter bem Ditet eines Thiers aber einer Pflange ober eines Steins u. f. w. Diese Unficht von ben Geschlechtsbegriffen, welche querft der fcpolastifche Philosoph Roscellin im 11. Jahrh. be-Kimmet aussprach, fant gwar (trop ber Birchlichen Berbammung berfeiben zu Soiffons 1092) fpaterhin (befonbers feit bem 14. Ih. burch Decam's erneuerte Darftellung berfelben) viel Anbanger ums ter ben Scholaftitern, die besthalb Dominaliften biegen, aber auch biel Begner, beren einige fo weit gingen, bie Befchlechtebes, griffe ober Univerfallen für wirfliche Dinge (rea) gu ertidren. Dezum nannte man eben biefe Gegner bet Rominaliften Realis

fen und ihre Meinung Realismus; welcher Realismus also mit bem, ber bem Ibealismus entgegensteht, nicht zu verwechseln ift, obgleich beibe aus berfelben Burgel ftammen. (S. 3bealismus und Realismus). Der oft fehr heftige und fogar zuweis ben blutige Rampf zwischen ben Rominaliften und ben Realisten gieht fich übrigens durch bas gange Mittelalter hindurch und wurde eigentlich nie beendigt; fondern man ermudete nur zulest und gab fo ben Streit auf, well man fich über ben Ursprung und bie mahre Bebeutung der fogenannten Univerfalien auf dem Mege, den man einmal eingeschlagen hatte, nicht vereinigen tonnte. G. Begriff und Geschlechtsbegriffe. Auch vergl. Joh. Salaberti philosophia Nominalium vindicata s. logica in Nominalium via. Par. 1651. 8. — Ars rationis ad mentem Nominalium. Orf. 1673. 12. — Thomasii oratio de secta Nominalium; in seinen Oratt. Leipzig, 1685. 8. — Meiners de Nominalium ac Realium initiis; in ben Commentatt, soc, Gott, T. XII, Class, hist. p. 12 ss. - Baumgarten-Crusius de vero Scholasticorum realium et nominalium discrimine etc. Jena, 1821. 4. — Man wurde fich jeboch fehr irren, wenn man meinte, ber Rominalismus fei überbaupt erft im Mittelalter entstanden. Spuren bavon finden fich foon weit fruher. S. Stilpo. Eben fo ift bie Behauptung, bas bie Nominalisten freifinniger und bulbfamer als bie Realisten gewes fen, nur in Bezug auf die Mehrheit gultig. Denn Manche von jenen waren auch verfolgungefüchtig. Go wurde huß auf ber Rie denversammlung zu Roftnis von feinen Gegnern, die meift Romis naliften waren, unter anbern auch barum jum Regertobe verurtheilt, daß er als Realift micht an die Transsubstantiation glauben tonnte; was er boch entschieben leugnete.

Mominativ (casus nominativus) bedeutet die Grundform ober den ersten Endsall eines Rennwortes (nomen) durch den etwas schlechtweg bezeichnet oder geradezu benannt wird. Mit ihm hat der Bocativ oder Rusesall die meiste Achnlichteit, weil auch durch diesen etwas ohne weitere Beziehung, nur in unmittelbarer Anrede, bezeichnet wird. Darum klingt er auch meist jenem gleichlautend. Beide heißen ebendeshalb gerade Falle (casus directi) die übrigen, Genitiv, Dativ, Accusativ und Ablativ, bezügliche (indirecti s. ohliqui). Die Erammatik lehrt hierüber das Weitere.

Romographie (von νομος, Gefet, und γραφειν, fchreisben) ift Gefetschung ober schriftliche Gefetgebung. S. Gefet

und Befeggebung.

Nomofratie f. Nomarchie.

Nomologie und Nomomathie (von ropog, Gefes, doyog, Lehre, und pady = padyoig, Erlemung ober Kunde) ift Geselchre und Gesetunde. S. Geset und Gesetzung.

Romothefie (von romos, das Gefet, und Geois, die Auftlang) ift Gefetgebung; daher Nomothetit, die Gefetgebungsmit oder auch die Abeotle derfelben. S. Gefetzebung.

Non bin in id om — nicht zweimal in baffelbe — ist in tieger Ausbruck bes heraklitischen Lehrsages, daß man nicht zweis mit in benselben Fluß steigen b. h. in benselben Zustand kommen binne (w. die es vor movor novauor ovn ar empanys). S. Heraklit.

Non datur tortium — es giebt kein Drittes — ift ein legisper Grundsab, ber fich auf bas Berhaltnis unmittelbar (bint ober contradictorisch) entgegengeseter Begriffe und Urtheile bijdt. Das Dritte bedeutet also hier ein Mittleres zwischen zwei wochnichmen Begriffen ober Urtheilen (medium inter duo con-

tradictoria). S. Ausschließung und Biberspruch.

Non entis nulla sunt praedicata — em Unbing het him Mertmale, die man von ihm aussagen (pradiciren) konnte — if den so, wie der vorige, ein logischer Grundsat; benn das Andrig, von welchem hier die Rebe, ist das logische, welches gar nicht gedacht werden kann, weil es durch einen Begriff gedacht were ben miffte, ber fich in teinem Bewufftfein conftruiren ließe, indem fine Clemente fich felbit gerfteren ober mechfelfeitig aufheben murm; wie der Begriff eines vieredigen Areises oder eines runden Bendt. Bon einem folchen Undinge lafft fich weber bie Runbung, ma die Biereckigkeit, noch überhaupt trgend ein Merkmal prablicis m, weil es gar nichts ift. Bollte man aber jenen Sat als einen ettlegischen oder metaphosischen betrachten, so war er unrichtig. Dan alsbann wied' er fich auf bas Nichtwirkliche (auf bas Uns in naler Bedeutung) beziehn, was doch immer burch einen im Brufffein conftruirbaren (aus einstimmigen Elementen zusammen Pitte Begriff gebacht werden kann, mithin als logisches ober Chambabing burch gewisse Merkmale bestimmbar ift, folglich auch the Publicate hat. So ist ein Palast in der Luft ein Unding in Men Bebeutung; er epiftirt nirgend und tann auch nach ben Ges iden der Schwere nicht eriftiren. Und boch lafft er fich wohl bens in mb als Gebankending durch mancherlei Pradicate (rund, eckig, 1001, foon 2c.) bestimmen. Sollte jener Sat bennoch in ontolo: Man wer metaphpfischer hinficht gelten, fo muste man ihn so versin: Das Richtwirkliche hat auch keine wirklichen (realen) Pradis Das ware aber nichts andres als ber ibentische Sat: Bas acht teal ift, bas ift nicht real. Uebrigens vergl. Ding.

Non existentis nulla sunt jura — ber Richts sinde hat teine Rechte — ift ein juriblicher Grunbfat, ber eine bepeite Bebeutung hat und baber auch in zwei besondern Formein angesprochen werden kann; namlich 1. Nondum existentis nulla

ount jura — wer noch nicht ift, hat keine Rechte. Das Gein ist hier als ein felbständiges und personliches in der Belt der Erscheis nungen zu verftebn, indem baffelbe die alleinige Bedingung ift, uns ter welcher Jemand. ale nein bewechtigtes Gubject betrachtet werben tann. Darum bat bie ungeborne Leibesfrucht noch teine Rechte, wenigstens nach dem natürlichen Rechtsgesete, ob uns gleich bie Moral Pflichten in Begug auf bieselbe auflagt, welche bas positive Befet auch zu Rechtspflichten erheben tann. G. Embroo. Die Praerifteng ber Seele wurde in dieser Beziehung keinen Unterfchied begrunden, weil die Seele both nicht fur und eriftiet, fo lange fle nicht burch einen organischen Körper wirksam erscheint, und weil wir überhaupt nichts von einem frühern Dafein ber Seele wiffen. S. Praerifteng. 2. Non amplius existentis nulla sunt jura ---Wer nicht mehr ift, bat teine Rechte. Auch hier ift von berfelben Art bes Geins bie Rebe. Dit bem Tobe bes Menfchen hoven alfo alle Rechte beffelben in biefer Welt auf. Ob er in einer andern Redite haben ober von neuent ermethen werbe, ift eine Frage, um welche fich die Rechtblebre gar nicht bekummert, felbft wenn die Poffe erifteng der Seele als Glaubensfache betrachtet mohl begründet mare. 6. Unfterblichteit.

Non liquet — es ift nicht fler — eine Formel, mit welcher die Steptifer ihre philosophische Dentart bezeichnen aber ben Grund andeuten, warum fie feinem Dogme Beifall geben. S. Stepticismus, auch flaptische Argumente und Formelu.

Non multa, nod multum — nicht vieles oder vielersei, sondern viel — ist eine Kirgel, die gewöhnlich auf das Lesen bezogen wird und sagen will, daß man nicht vielersei unter einander, sondern das Gute vielmal lesen solle. In diesem Sinne spricht sie Plinius (epp. VII, 9.) vollständiger so aus: Multum logendam esso, non multa. Es kann aber jene Reget auch auf das handein bezogen werden: Multum agendum esse, non multa. Denn wer vielerlei thut oder unternimmet, wird seinen viel austichen.

Nounstte (Claude Adrien N.) geb. um 1711 zu Befansen umb gest. 1790, trat in den Jesuitenorden und wurde spätershin auch Mitglied der Adadentie in seiner Baterstadt. Er ist vorzigsich als Gegner Woltaire. Lyon, 1762. 2 Sde. 12. 26. 5. 1770. Diese Schrift war hauptsächlich gegen W.'s essai zur des moeurs et l'esprit des nations gerichtet; und man kann nicht lengnen, daß— obwohl nicht alles Jerthum war, was N. als sachen bezeiche nete. — er doch die Wassen der Gesehrsandeit und der Philosophie nicht ungeschicht gegen B. handhabte; während dieser sich nur mit den shune war, was N. als sachen der weitheis bigen suchen Bassen hat N. ein Dictionnaire philosophigns de

la religion in 4 Banben, eine Schrift unter bem Altel: Les philosophes des trois premiers siècles de l'église, und andre minder bedeutende, auch nicht hieher gehörige Werte geschrieben.

Non numeranda, sed ponderanda argumenta — man foll die Grunde nicht (bloß) zählen, sondern (auch und vorzüglich) wägen — ein logischer Grundsab, der schon unter Abwägung erklärt ist. Auch vgl. Grund und beweisen.

Non omne licitum honestum — nicht alles Ers laubte ift auch ehrenhaft, anständig ober sittlich gut - ift ein Sat, ber fich barauf grundet, bag bas Tugendgefet, welches jugleich bas Befet ber mabren Chre fur jebes vernunftige Befen ift, unfer Thun und Laffen mehr beschränkt, als bas Rechtsgefes, weil jenes auch auf die innern Triebfedern unfrer Handlungen Rudficht nimmt, dies fes aber nur eine außere Ginftimmung berfelben bezweckt. Dach bem blofen Rechtsgesete tann baber manches erlaubt b. h. nicht verboten sein, was das Tugendgeset nicht gestattet oder verbietet. Wer harts bergig fein will, darf auch bem Bulfebedurftigen, bem er helfen tonnte, Die erbetene Gulfe verweigern, obgleich feine Bartherzigkeit unsittlich ift. Und so verbietet auch ber außere Unftand und bas bamit verbundne Chrgefühl in Bezug auf die Gefellschaft manches an fich Erlaubte. Ein Gelehrter murbe fich g. B. febr entehren, wenn er wie ein Buchertrobler feine Schriften felbft ju Martte tragen und jedem zum Berkaufe anbieten wollte, obwohl manche Sub-freibenten = und Pranumerantensammler im Grunde nichts andres thun, wenn fie mit ihren Liften umherlaufen und jeden erfuchen, feinen wertheften Ramen einzuzeichnen. Dan follte baher folchen Danfirern obigen Sat gleich mit in bie Lifte fchreiben.

Non quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligem — ich will nicht verstehen, um zu glauben, sondern ich glaube, um zu verstehen — ist eine Marine berer, welche den Glauben ieder alles sehen und daher meinen, man musse nur erkt glauben; dann werde auch das Verständis dessen, was man glaube, sich schon einsinden. Nun geht zwar oft der Glaube dem Verständen nisse vorher, aber das Verständnis solgt nicht immer demselben; wie die tägliche Ersahrung lehrt. Daher kann man jene Marine nicht zum allgemeingultigen Gesehe machen. Denn daraus wurde nur ein blinder Glaube hervorgehen, dem es am Ende auch an allem Verstande sehlte, der also ein unverständiger Glaube wäre. S. bisnd und Glaube. Und noch weniger kann man jene Marine der Wissenschaft empsehlen. Denn die Wissenschaft als solche geht nachtlicher Weise aus Verstehen, weil sie seinst solche geht nachtlicher Weise aus Verstehen, weil sie seinst sie intelloctus. S. Bissen und Wissenschaft, quoniam est film intelloctus. S.

## 72 Non regrediendum etc. 😘 Nota notae etc.,

Non regrediendum in statum naturalem etc. f. Naturkand.

Non sapientia regitur mundus, sed fortuna nicht burch Weisheit wird die Welt regiert, sondern durch Bufall ober Glud - ift bas Princip bes Cafualismus. C. b. 28. und Bufall. In ber Menschenwelt fieht es freilich oft fo aus, als wenn in ben Angelegenheiten berfelben nicht die Beisheit ben Borfit führte, weil die Menschen baufig nur den blinden Antrieben threr Affecten und Leibenschaften folgen; weshalb auch Manche jenen Sas so ausbruden: Non sapientia, sed stultitia regitor mundus. Aber baraus folgt weber jener noch biefer San. Denn wenn es auch nicht die menschliche Weisheit ift, welche die Menschenwelt regiert: fo ift es boch die menschliche Thorheit eben fo wenig als ber Bielmehr fleht die Menschenwelt mit affer ihrer Beisheit und Thorheit und scheinbaren Bufalligkeit unter ber Führung einer bohern Weisheit, welche auch die Thorheit und felbst die Lasterhaf= tigfeit ber Menfchen gum Guten gu lenten weiß. S. Gott unb Burfehung.

Nordische (besonders altnordische) Philosophie s. scanbinavische Philos. und Ebba. Die neuere nord. Philos. ift meist beutscher Art und Kunft. S. beutsche Philos.

Norm (von norma, das Richtmaß) ist alles, was einem Andern zur Regel oder Richtschnur dient. Daher bedeutet es auch ein Muster. Normal ist daher soviel als regelmäßig oder mustershaft. So heißt das Naturs oder Bernunstrecht ein Normalsrecht, und so könnte man auch die Bernunstrecht ein Normalsmalreigion eine Rorsmalreligion nennen. Sebenso sollen Normalschulen eigentlich Musterschulen sein, od sie es gleich östers nicht sind. — Abnorm heißt, was von der Norm abweicht, und einerm, was dieselbe bergestalt überschreitet, daß es an's Uebermäßige oder Ungeheure gränzt. — Etwas normiren heißt ebensoviel, als es nach einer Regel oder einem Muster einrichten. Normativ ist mithin einerslei mit Regulativ.

Normannische Philosophie f. scandinavische Philos. und Ebba.

Morris f. Lee.

Nosce te ipsum (yrade aavror) ettenne bich felbft! f. Selbtenntnig.

Nosologie (von 2000s, Krankheit, und dozos, die Lehre) ist Krankheitslehre. Als psychologische Nosologie ist sie eine Theorie von den Seelenkrankheiten. S. d. B.

Nota notae est etiam nota rei s. Shlussars ten Rr. 1.

Rotabel f. nobel.

Roth bricht Gifen ober Roth bat tein Gebot (necessitas non habet legem) ift ein Grundfat, ber eine verschiebne Anslegung und Anwendung julafft. Erftlich tann er beißen : Bas fein aber gefchehen muß, bas tann weber geboten noch verboten werden; denn es fleht gar nicht unter moralischen, sondern bloß unter physischen Geseten. In diesem Sinne ift ber Grundsat ganz rich tig, well es ungereimt ware, das physisch Nothwendige burch moralifde Borfdriften bestimmen ju wollen. Go laffen fich Sunger und Durft weder gebieten noch verbieten; fie tommen von felbft, wenn bas naturliche Bedurfnif der Nahrung empfunden wirb, und verschwinden von felbft, wenn biefes Bedurfnig befriedigt ift. jener Grundfag tann auch fo gebeutet werben! Benn ber Denfc fich in Roth befindet, so ift ihm alles erlaubt. Und so beuten ihn and alle Morber und Rauber; benn fie entfchuldigen fich immer mit ber Roth , in ber fie fich befunden haben. Aber ichon biefer Umftand beweift, daß der Grundfat, fo allgemein ausgesprochen, fallch fei- Er tann baber nur unter der Bedingung gelten, daß iene Noth eine bringende Lebensgefahr und daß gledann eben nur fo viel erlaubt fei, als jur Abwendung derfelben durchaus nothig ift. Man tann baber bieg auch ein Rothrecht nennen, und ben gegebnen Fall, auf den es fich bezieht, einen Rothfall. Wer in Gefahr ift ju verhungern, barf fo viel nehmen, als zur Gattigung eben erfodert wird, wenn es auch frembes Eigenthum mare. in Gefahr ift zu ertrinken, darf das nachste beste Rettungsmittel (ein Bret ober Boot) ergreifen, wenn es auch ichon ein Andrer ergriffen batte. Die Ratur hat namlich ben Menfchen in folchen Sallen in eine Lage verfest, wo ber Naturtrieb gang inftinctmäßig wirt, mithin die Handlung als eine physisch nothwendige zu betrachten ift, auf welche bas moralische Gefet fich nicht beziehen lafft. Und fo ift es auch bei ber fog. Nothwehr d. h. der Bertheidigung gegen morberischen Ungriff. Denn wenn man fagen wollte, Menfc folle fich bagegen nicht vertheibigen, sonbern fich bloß leibenb verhalten: fo murbe folch ein Gebot ben Menfchen noch unthatiger, bufflofer und wehrlofer machen, als bas vernunftlofe Thier, welches fich instinctmäßig vertheibigt, ohne burch irgend eine moralische Borfcheift gebunden zu fein. Die Moral tann überhaupt teine fo abs folute Paffivitat fodern, daß der Menfch dadurch vollig unthatig, würde, ba fie eben die Thatigkeit des Menfchen durch Bernunftges febe regeln foll. Sie widerfprache fich baburch felbft, machte fich felbft gang unnut ober überftuffig. Fobert fie alfo in irgend einem Falle Aufopferung bes Lebens, so muß sie bieß selbst als die höchste Art ber Lebensthatigfeit um ber Pflicht willen fobern; wie bei bem, ber fich eber tobten lafft, als bag er die Wahrheit verleugnete. Bgl. Litte!'s-Abh. de eo, quod licet secundum legem naturae summa necessitate urgente: Isna, 1763. 4.

Rothfall f. ben von Art.

Rothgebrungen und darum unverschulbet heißt bie Selbhülfe (inculpata tutela) wiefern fie ats Nothwehr gebacht wird. S. ben vor, Art. Das Recht bagu (jus inculpatae tutelne) findet aber nicht bloß im Raturftanbe (f. b. 28.) fondern auch im Bingerthume ftatt, fobalb ber Fall eineritt, bag ber Staat nicht belfen tann ober auch nicht beifen will. Denn daburch flofit ber Staat ben Menfchen gleichsam von fich, verfest ihn in ben Ratues ftand und verweist ihn fo auf sich felbft. Aber freilich findet bas Lettere nur bei abfoluter Bermeigenung ber Rechtshulfe van Seiten des Staates fatt; welcher Fall jeboch in keinem gebilbeten Staate fo leicht eintweten wirb. Denn in einem folchen find aberall Gerichte vorhanden, vor welchen der Burger feine Rlage anbringen fann. Birb er mit berfelben gurudgewiefen, fo muß prafumirt merben, daß die Rlage entweder gar nicht gegrundet, ober nicht in der rechtlichen Korm und vor bem competenten Gerichte angebracht war. Sie muß also dann auf andre Beise und vor einer andern Behorde angebracht werben. Da inbeffen eine absolute Sustignenmeigerung boch immer ein möglicher Fall bleibt, fo muß auch in gebilbeten Staaten bem Burger ein Mittel gegeben fein, baritber auf eine wirklame Art Beschwerbe au fubren und fich Recht au verschaffen. Und biefes Mittel ift eine Berfammlung von Bollevertvetern ober eine fontratifche Berfaffung. G. Staatsverfaffung,

Rothbulfe ift entweber ebensoviel els nothgebrungene Selbhulfe (f. ben vor. Art.) ober Beiftanb in der Roth, wiefern er von Andern gefeistet wird. Diefer fallt bann unter ben

Begriff ber Bobithatigteit. G. b. 20.

Rothigung ift entweder phyfifch ober montisch. Sene fallt unter ben Begriff bes 3 manges, diese unter ben Begriff ber Pflicht. S. beibe Ausbrude.

Rothluge f. Babrhaftigeeit.

Rothrecht f. Roth.

Rothwehr f. Roth und nothgebrungen.

Rothwendigkeit (necessitas) ist ein Mabalitätsbegriff (f. Mobalität) welcher zwei andre Begriffe der Art vorausset, die der Wirklichkeit und der Möglichkeit. Wenn namlich etwas als so wirklich gedacht wird, daß es nicht anders möglich sei: so heist es nothwendig (necessarium). Wird dabei gar keine anderweite Bedingung vorausgeset, so heist es schlechthin, unbedingt (absolut) oder auch innerlich nothwendig, well alsbann der Grund, warum es so gedacht wird, in ihm selbst und allein liegt. So ist ein Areis mit unbedingter Nathwendigkeit rund; denn er

tan feinem Begriffe nach, welcher eben fein Befen ausbruckt, nicht anders als fo gebacht werben. Und wenn wir an Gott glauben, fo werben wir auch biefen als ein unbedingt nothwendiges Ding beme ten muffen, weil wir teine anderweite Bedingung feines Dafeins bennefeten konnen, ohne ben Begriff ober bie Ibee von Gott wie der aufzuheben. Es konnte alfo wohl nach bem Grunde unfres Glaubens am Gott gefragt und biefer in uns gefeht werben, nicht ber Grund von Gott felbft, ba er eben ber Urgrund aller ans dern Dinge fein foll. S. Gott. Sobald bemnach etwas zwat als nothwendig feiend gedacht, aber zugleich eine anderweite Bedingung feiner Birtlichfeit gefest wirb: fo beift es bedingt (hopothetifch) sber auch außerlich nothwendig, well bann jene Bebingung eben als eine außer ihm liegende gebacht wird. Auf biefe Art ers scheint uns jedes Naturereigniß als nothwendig, sobald wir an bie natürlichen Bedingungen benten, burch welche bas Dafein diefer Dinge in der Beitreihe bestimmt wirb. Diefe Rothwendigkeit fteht Denn was als Wir daher unter bem Gefehe ber Urfachlichkeit. tung vorhergebenber Urfachen ober als Product gewiffer Factoren (wie ber von feinen Eltern erzeugte Menfch) betrachtet wird, das wird. auch insofern als nothwendig gedacht. Weil wir nun biese Nothe wendigkeit bei den Ginzeldingen, die wir in der Ratur genauer tens men lernen, überall antreffen: so heißt diefelbe auch die natürliche oder Raturnethwendigfeit. Und weil wir und nicht vorftels im tonnen, bag, wenn altes Einzele bedingt, bas aus altem Gins jelen beftebenbe Bange unbedingt nothwendig fein follte: fo tonnen wir and die gesammte Natur, wiefern sie uns ericheint, ober bie Simmemmelt mur für bedingt nothwendig halten; wobei es freilich ban bin geftellt bleiben muß, was es mit dem nicht erscheinenben Gumbe derfetten für eine Bewandniß habe. S. Ding an sich. biefer natürlichen ober phylifchen Rothwendigfeit unterfcheiben wir aber moch bie fittliche ober maralifche, welche fich in ben Foberungen bes Gewiffens obet, mas eben foviel heißt, in ben Ges feben ber Bernunft für ben freien Billen offenbart, indem in biefen Gefeten von einem Sollen bie Rebe ift, bas gar feinen vernunfs tigen Sinn hatte, wenn überall nur ein Daffen ftattfanbe, wenn also der menschliche Wille nicht frei ware. Wie aber eben diefe Billensfreiteit mit jener Raturnothwendigfeit vereinbar fei, ift und bleibt freilich far ben Menschen felbft ein Geheimniß. Freibeit.

Rothzucht (stuprum violentum) ist nicht nur eine bes Menschen durchaus unwürdige Handlung, well sie bental oder bes statisch ist, sondern auch ein Berbrechen, weil dadurch eine fremde Personlichkeit unmittelbar verlett wird. Die Westrafung einer sols den Rochtsverlehung mit dem Tode, wunn sie geschehen, ist zwar

zu hart; aber bie Abwehrung berfelben, wenn fie eben beabsichtigt wird, burch Tobtung bes Angreifers ift erlaubt, weil Riemand verbunden fein tann, ein Berbrechen an fich felbft vollziehen zu laffen, und zwar um fo weniger, da bie Folgen biefes Berbrechens fich weit hinaus erftreden und fogar lebensgefahrlich werben tonnen. Der Rothauchter tragt alfo nur bie Folge feiner eignen Schulb, wenn er in dem Augenblicke getobtet wird, wo er einen thierischen Erieb auch thierisch befriedigen will. - Benn man die Rothzucht als Entehrung bes Beibes betrachtet, fo ift bief gwar nicht um richtig, weil die Chre bes Weibes immer etwas babei leibet. lein ber Mann entehrt fich baburch weit mehr, weil er fich bem Wiehe gleich ftellt. Daß ein Weib nachher feine Ehre nur burch einen freiwilligen Tod wieder herstellen tonne, wie Lucretia meinte, ift aber doch eine falsche Ansicht von der Sache. Denn vorausgefest, baf bas Weib wirflich ber Gewalt unterlag und nicht etwa bloß machgab: so ift auch die weibliche Augend, auf welcher boch allein bie mahre Ehre bes Beibes beruht, nicht baburch vernichtet. Zann nicht ber freiwillige Tob, fondern nur das nachfolgende Leben in Einstimmung mit dem frühern beweisen, daß die Genothzuch tigte an der That völlig unschuldig war. Bergl. Schande und Selbmorb.

Rotion (notio) heißt ber Begriff, wiefern in ihm gewiffe Merkmale (notae) angetroffen werden. Manche haben zwar bloß die reinen Berstandesbegriffe Notionen genannt wissen wollen. Das ift aber nur willturlicher Sprachgebrauch. S. Begriff und Merkmal, auch Kategorem. — Das von einigen Neuern aus motio und layor, die Lehre, zusammengesette Wort Rotiologie ift ein unglucklich gebildeter Difchling (vox hybrida) ba man eben fo gut und noch richtiger Begriffelebre fagen tann. Dan bat indes von biesem Sauptworte auch bas Beiwart notiologisch abgeleitet, indem man 3. B. fagt, etwas notiologisch (b. h. nach gewissen geunde gelegten Begriffen) betrachten ober ertiaren; wie wenn Jemand die Naturdinge aus dem Gesichtspuncte der 3wecks maßigfeit (alfo teleologifch - f. b. 28.) betrachtet ober erflart, weil er alsbann die Begriffe von Zwecken und Mitteln und von ber Angemessenheit biefer zu jenen auf bas, was in ber Rutur ift und geschieht, anwendet. Db eine folche Anwendung erlaubt fet. kommt immer theils auf ben Segenstand theils auf die Begriffe an. bie man ber Betrachtung ober Erklarung beffelben gum Grunde legt. So hat man auch von einer notiologischen Schrifterkläs rung gesprochen. Baren es aber bogmatischefirchliche Begriffe, bie man ber Schrifterklarung jum Grunde legte: fo murbe biefe Erklarung eben fo falfch fein, als wenn man bie Schriften eines alten Philosophen nach Begriffen ertlarte, die aus einem neuern philo-

fertificen Syfteme genommen und biefem ausschließlich eines moun. Solche Ertlarung ware nicht Interpretation, fonbern

Accomombation. C. b. 28. und Auslegung.

Rotorisch (von notus, befannt) heißt, was allgemein bes Bennt ift ober boch in einem gewiffen Rreife ober von gewiffen Perfonen bafür angenommen wird. Go ift es notorifc, baf Plate ein Schaler von Sofrates, aber nicht, das diefer ein Schiler von Anaragoras war, ob es gleich von manchen altern und menern Schriftstellern berichtet wirb. Die behauptete Rotorietat tann baber auch nur eine vermeinte ober angebliche fein.

Roumen (voovueror von vour, denten) ift ein Gebans. tenbing. G. b. 28. Noumen in negativer Bebeutung mennt Sant bas Ding an fich, weil gar nicht gefagt werben tann, was et fet, ber Begriff von ihm alfo keinen positiven Inhalt hat. S. Ding an fich. Beffen Begriff bagegen einen folden Juhalt hat, bas ware ein Roumen in positiver Bebeutung, wenn es auch blog gebacht, wicht wahrgenommen wurde, wie Gott und alles lieberfinne liche. Im Grunde sind alle Abstracta zugleich Noumena; daher find es auch bie fog. Universalien. G. b. 2B.

Rous ober Rus (vovc, von berfelben Abstammung) ift Bers fand oder auch Bernunft; benn es wird im Griechischen oft mit Logos gleichgeltend gebraucht. Anaragoras nannte so die Gotte

heit als weltbildende Intelligenz. S. jenen Namen.

Rovantit (von novus, nen, und antiquus, alt) ift neualt. So neunt man das Alte, wiesern es wieder erneuert wird. Solche moventique giebt es auch in der Philosophie. Die neue Alleinss leber 3. B. ift mur eine Erneuerung ber alten, die man fcon bei Plotin, Jamblich, Procins und andern Philosophen biefer Schule (ber alexandeinischen ober neuplatonischen) findet. S. jene Ramen, auch Kenophanes und Parmenibes. Denn biefe hatten auch ichon eine Art von Alleinslehre.

Ruchternheit bedeutet somatisch ben Buftand, wo man wichts gegeffen und getrunten hat. Da man in biefem Buftanbe, wenn er nicht zu lange bauert, feine volle Besonnenheit gu haben pflegt: so nennt man pspchisch auch biese oft Ruchternheit, Wie mag es nun wohl zugehn, bag man zuweilen die Ruchternheit als eine Art von Borwurf gebraucht und diesen Borwurf so ger Philosophen gemacht, bat? Goll benn etwa ber Philosoph betaufcht oder betrunten fein? Umftreitig tommt diefer Borwurf von jemen Pfendophilosophen her, die ba meinen, Philosophie und Poes fie feien gar nicht wefentlich verschieben; ein Philosoph muffe fich als in bemfelben Buftande ber Begeisterung (ben man auch bichten Mon Bahnsinn, fuer poeticus, genannt hat) befinden, wie ber Poet. Das ist aber eine ganz falsche Behauptung. Der Philofoph tann und soll wohl auch für alles Wahre und Gute begeisftert fein; aber diese Begeissterung ist weit stiller, zuhiger und bes sonnener, als die des Dichters oder schonen Tunftlers überhaupt. Her ist die Eindichungstraft, bort die Wernunft das vorwaltende Geistesvermögen. Eine Bernunft aber, die nicht nüchtern, wäre gar teine, am wenigsten eine wissenschaftliche, eine philosophiumde. S. Philosophi.

Mall f. Babt.

Nulla poena sine lege (teine Strafe ohne Geft) f. Strafe und Berbrechen.

Nulla regula sine exceptions (feine Regel ohne Unenchme) f. Regel.

Mullibiften f. Solomerianer.

Rullitat (von nulus, teiner) ift Nichtigkeit, bann Ungittstigkeit, auch Richtswardigkeit. Daher schreibt man auch völlig uns bedeutenden Menschen Rullitat zu, weil sie gleichsam Rullen in der menschlichen Gesellschaft sind. — Bon den Geheimnissen, welche man zuweilen in der Rull selbst zesucht hat, kann man im strengsten Sinne sagen, daß sie lauter Rulliskten seine.

Rumenius aus Apamea in Sprien (N. Syrus) ein neuplatonifcher ober eflettifcher Philosoph bes. 2. 3h. nach Chr. Duch nennen ihn auch Sinige einen Pythagoreer, weil er platonische und pythagorifche Philosophie mit einander und felbft mit orienfalifchen Philosophemen verband. Orig. adv. Cels. IV, 6. V, 5. 7. Ruseb. praep. evang. IX, 6. 7. XI, 10. 18. XIII, 5. XIV, 5. XV, 17. In biefen Stellen finbet man auch Bruchkude von feis tien Betten, toelche Werte Plotin fehr hochschapte und nach Ginigen sogar ausgeschrieben haben foll. Porph. vit. Plot, e. 17. Irne Bruchftude beziehen fich theils auf die geheimere Lehre (arronpyra) Plato's theils mif den Unterschied zwischen biesem Philosophen und den Atademittern. Im Gangen fcheint er mit bem jiebifden Philosophen Philo emplimmig gedacht zu haben, indem er ein höchstes Wesen annahm, das zwar verändertich sei, aus wels them aber zwerft ber Dominung (wahricheinlich einerlet wit bem philonifchen Logos) hervorgegangen: ober ausgefloffen, und banne mittele beffelben auch bie febrige Welt. - Berfchieben von ihm tft der gleichzeitige Alexander Rumenius, von bem noch eine thetotische Schrift über die Figuren übrig ift (nege rur ing den-1690. 8.). Auch ein Ponthonier ober Stutifer biefet Ramens wich ermaint, von bem aber nichts weiter betwat ift. Diog. Laert. **IX, 1**02. 114.

Rumerisch (von numerus, bie Bahl) th alles, was sich auf Bahlen bezieht, mithin ebensoviel als arithmetisch (von aquipeac,

mmens). Rumerifde Einbeit ift bemmach Babieinheit, mel de den Individuen zutommt, wenn fle auch noch fo zufammen gist find ober aus einer großen Menge von Theilen beftebn. Denn wifm biefe Theile zu einem und bemfelben Gangen verbunden find, gin fie boch beim Bablen ber Dinge nur für Eins. Der nus metifche Unterfchied ift baber auch ber Unterfchied ber Gingele win von einander, wie der specifische und der generische der Unteffied ber Arten und ber Gattungen von einander. Die nus merifche Iben tetat bedeutet bas Beharven eines Dinges in fell m Individualität, vermöge ber es ber Bahl nach eine und baffelbe (iden quoad numerum) bleibt, wenn es auch der Große ober Bes stillate de la company de la c tem) with. Diejenigen, welche keine petfonliche Unsterblichkeit ans winn, fenbern Die Geele bes Menfchen nach bem Tobe in bie Mamine Belefeele aufgenommen werben (gleichfam m's All bet Ding jufliefen) laffen, leugnen alfs auch jene nummerliche Ibentis de bir Giele, rauben aber bedurch freille bem Glauben an Une findichtit fein eigeentliches (moralisch-religiofes) Interesse. S. Une feeblichteit. — Das Substantiv Rumerus wied übrigens auch ben ben Rebellinftiern gebraucht, unt ben Wohllaut ber profoffen Rebe (bie wohlgefällige Folge ber Sylben und Werter in Inchung ihrer Lange und Rierze, ohnte fie boch fo firent abgus mfin und abzugablent, wie es in ber poertichen ober metrifch gebuduen Rebe gefchicht) banit gu bezeichnen. Diefer Dumerus filt als unter den Begeiff des Rhyshmus. S. Rhythinis, auch Retrit.

Rumismatik (von vousopes, eine burch das Gefet [vo-pos] lestimate Minge, welche bei den Doeiern auch felbst vouu-pos wieß; dahet das tat. aumus oder nummus) kann sowi die Mingkunft als die Mingwissenschaft bebeuten. Siehe Ainkunsk

Aus f. Rous.

Ruslein (Franz Anton) Director und Professor der Philosissis am Lyceum in Dilingen, geb. zu Bamberg 1776, vollensite sine Symnasials und Universitälsstätlich auf dem Symnasium und der Universität seiner Vaterstadt, und erhielt daseibst die philos. Douwunde, Im I. 1799 wurde er zum Priester geweiht und 185m Ende des I. 1800 zum Prosessor der Grammatis am dortis son Symnasium ernannt. Bei der Einverleibung des Fürstunthums Bundeng in das Königerich Basern und nuch Austösung der Unischtet wurde ihm an dem neuorganisten Lyceum im I. 1804 des Lehrant der Raturgeschichte übertragen. Im I. 1808 wurde und Prosessor der Philosophie nach Anidery verseht, welche Stadt und dem Ablanse des ersten Jahres wieder verließ. Im I. 1811

muche er neuerbinas als Professor ber Philosophie ernannt und an bas Lyceum in Dilingen berufen, wo er in ber Folge eine Beit lang auch bie Philologie lehrte. Im J. 1818 fam er als Prof. ber Philos. nach Aschaffenburg, und erhielt im 3. 1821 bie Bestims mung nach Dilingen guruckgutehren, wo er Director bes Lyceums wurde und die Philosophie bis zu seinem Tode im 3, 1832 lehrte. Er genof als Director und Professor wegen feiner humanitat und wegen bes murbevollen, Klaren und bestimmten Bortrages feiner Bifs fenschaft die Achtung und Liebe feiner Schuler in hohem Grabe. Dur die Salfte feines nicht unansehnlichen Gehalts murbe für feine eignen Bedürfniffe verwendet, das Uebrige jur Unterftugung Andrer, gum Boblthun bestimmt. In philosophischer hinficht mar er, wie fein inniger Freund Georg Michael Rlein, Professor ber phis Lofophischen Borbereitungswiffenschaften am Somnafium ju Bamberg in ben 33. 1809-11, bem absoluten Spfteme Schelling's augethan, jeboch mit mehren milbernben Mobificationen. Die Dbis tolophie mar ihm bie Wiffenschaft von Gott und beffen Berhaltniffe gur Belt. Die Ibee von Gott follte nicht nach dem Spfteme bes Intellectualismus durch Abstraction und durch Schlusse aus der Natur und ber Geschichte abgeleitet werben; sie wurde von D. als ber menschlichen Bernunft eingeboren, aber ber Entwidelung burch bie Erziehung bedürftig, ertlart. Als Wiffenschaft von Gott und bef-fen Berhaltniffe zur Welt wurde von ihm die Philosophie eingetheilt in Gottes = und Beltkunde. Jene begreift die Unterfuchung über Dafein, Ertenntnig und Befen Gottes; Diefe verzweigt sich in Naturkunde (Naturphilosophie) Geisteskunde (Idealphiloso phie) und Seelenkunde (Pfpchologie). Die von ihm herausgegebes nen Schriften find: Lebrbuch ber Runftwiffenschaft. 1819. - Grundlinien der Pspchologie. 1821. — Ueber das Wesen der Bemunft. 1822. — Begriff und Eintheilung der Philosophie und Grundlis nien der Logie. 1824. — Ueber das Berbaltniß der Bernunft und ber Offenbarung in Beziehung auf Ertenntnig Gottes. 1825. -Ueber die philosophische Behandlung der Geschichte. 1826. — Grundlinien ber Sthit. 1829. — Bergl. bas Programm bes Prof. Rif über Fr. Ant. Nuglein in bem Jahresberichte ber Studienanstalt von Dilingen, von 1831-32.

Nu flein (Georg) ber altere Bruber und Mentor bes eben angeführten jungern in ben Studierjahren, war zu Bamberg 1766 geboren, machte in ben Symnasialstudien vorzügliche Fortschritte, wurde in dem philosaphischen Cursus als der Erste in dem Primate im J. 1784 mit dem Doctorate der Philosophie beehrt und trat hierauf wegen dieser Auszeichnung in das ernestinische Clericalseminar. Im Jahr 1793 wurde er von dem Fürstbischof Franz Ludwig als Professor der Philosophie an der Universität zu Bamberg ange-

welche Lehrstelle er bis zu seiner Emennung als Capitular bes erbischoflichen Domcapitels im 3. 1821 verwaltete. Er wählte bas am Schliffe bes vorigen Jahrhunderts herrschende kritische Spftem, betrieb es mit Feuereifer und erlangte burch feine mit jugenblichem Fercer und bialettischer Gewandtheit gehaltenen Bortrage in feiner Umgebung großes Anfebn, fo wie er burch feine aufopfernbe-Bobithatigteit fich große Berblenfte um die Forberung der Bilbungsanftalten feiner Baterftabt erwarb. Nach ben Grundfagen ber tritifchen Philosophie gab er folgende Schriften jum Drucke: Dissert. de discrimine cognitionum a priori et a posteriori. 1794. --Theoria facultatis repraesentandi cum thesibus ex universa philos. 1795. — Disquisitio de humanae voluntatis libertate cum thesibas ex univ. phil. 1797. — Disquisițio de immortalitate animi humani. 1799. — Berfuch einer fafflichen Darftellung ber allgemeinen Berftanbeswiffenschaft. 1802. — Rritit ber falfchen Unfichten ber Logit. 1802. — Parallelism ber Cultur bes menschlichen Geiftes mit ber Entwicklung bes Glaubens an Gott. 1807. — Bergt in Ansehung biefer beiben Bruber bas Gelehrten: u. Schrift: fieller-Lexison der deutschen tatholischen Beiftlichkeit. B. 2. heraus: gegeben von Baigenegger. S. 41-45. [Diefe beiben Artifel find vom frn. Prof. Aldenbrenner in Afchaffenburg verfafft.]

Rugbarteit ift die relative Gute ber Dinge, ihre Brauchs barteit als Mittel fur gewiffe 3mede, also ihre Beziehung auf unfern Rusen (Bortheil ober Gewinn). Benn fie bemnach berglei: chen gewähren, fo beiffen fie felbst nutlich ober es wird ihnen Rastich feit beigelegt; wovon unnus und Rustofig teit bas negative, fcablich und Schablichfeit aber bas positive Begen: theil find. Diefes fagt also mehr als jenes; benn mas ohne Rutzen ift, braucht barum noch keinen Schaben zu bringen. — Das Ringliche tann einerseit als eine Art bes Guten, anderseit als eine Art bes Ungenehmen betrachtet werben. Es ift namlich relativ gut, wiefern es als Mittel auf einen 3wed bezogen wird, web es ift ebenbarum mittelbar angenehm, namlich burch feine Birtung oder Folge, weil die Erreichung eines Zwecks allemal ein angenehmes Gefühl in und erregt. Darum verwechseln es auch Biele mit bem abfolut ober fittlich Guten fowohl, als mit dem unmittelbar ober fchlechthin Angenehmen. So ift bas Geld nur etwas Ruxliches; benn fein Werth hangt gang und gar von dem Gebrauche ab, ben wir im Lebenevertehre bavon mas chen. Wer fich aber burch Gelb bestechen lafft, betrachtet es als etwas an und fur fich Gutes und wird beshalb feiner Pflicht untreu. Wer aber, wie ber Geizige, bas Gelb im Kaften anhauft, wm fich nur am Anblicke beffelben zu weiben ober fich, bloß über den Befit beffelben zu freuen, ohne bavon Gebrauch zu machen, Rrmg's encyflopabifch philof Borterb. B. III.

betrachtet es als etwas an und für fich Angenehmes. Jener hanbelt schlecht, biefer thorig. Gine folde Thorheit kann aber auch leicht zur Schlechtigkeit führen, wie es beim Geizigen immer der Fall ift. Denn fein Gelb wird ihm nach und nach fein Gott ober sein hochstes But, dem er alles Uebrige gleichsam zum Opfer barbringt. — Die Streitfrage der Alten, ob das (fittlich) Gute auch nühlich sei (an konestum et utile sit) muß allerdings bejaht werden, namlich im Sangen ober im Ducchschnitte genommen; benn im Gingeln und zufälliger Beife tann wohl eine gute Sandlung (wie das freimuthige Befenntnis der Babrheit) für deren Urheber fcablich werben oder unangenehme Folgen haben; fo wie umgekehrt eine bofe Sandlung ihrem Urheber Bortheil bringen ober nutlich werben tann. Aber ebenbarum konnen beibe nicht für einerlei gehalten, und am wenigften barf alles Rusliche fur (fittlich) gut erflatt werben. Denn da wurde man oft, ftatt gut, bos handeln. S. bos. Wenn alfo, wie Cicero (off. III, 7.) berichtet, Panag bie Gate aufftellte: Nihil utile, quod non honestum, nihil honestum, quod non utile. und: Nullam pestem majorem in vitam hominum invasisse, quam eorum opinionem, qui ista distraxerint - so irrte sich bieser Stoiter. Die Moral muß beibes (sittlichgut und nuglich) unterscheiben, und es beruht bieser Unterschied nicht auf bloger Meinung, fonbern auf einer unumganglich nothwendigen Foberung ber philofophirenden Bernunft, welche nicht zugeben kann, daß man in ber Wiffenschaft. Dinge ibentificire, die im Leben freilich oft jusammenfallen und barum auch häufig verwechselt werden, ob fie gleich wefentlich verschieben finb.

Nugniegung f. Niegbrauch.

Rymphibian f. Marimus von Ephefus.

Rympholepsie (von rυμφη, die Nomphe — eigentlich die Braut; denn es kommt her von rυφω — nado, daher nupta, — und ληψις, das Nehmen) bezeichnet einen Zustand, wo Jemand von den Nomphen ergriffen, gleichsam außer sich geseht oder hoch begeistert ist, wie Wahrsager, Priester, Dichter ic. Daher steht es auch für Begeisterung überhaupt. S. d. W. Nom= phomanie hingegen (von demseiben und μανια, Wahnsinn oder Wuth) bedeutet den Zustand des übermäßig erregten Geschlechtstriezbes oder des dis zum Wahnsinne gesteigerten Verliedtseins, also heer des die Zustand auch durch physische Ursachen (z. W. eine trankhafte Affection der Geschlechtsorgane oder des Blutes) bewirkt sein könne, lässt sich wohl nicht leugnen. Ebendarum aber kann man auch nie mit Siecherheit bestimmen, ob und in welchem Grade eine sittliche Verschulzdung dabei stattsinde. Die Voraussehung derselben ohne hinlänglische Gründe ist allemal lieblos und daher selbst immoralisch.

## D.

O bedeutet in der Logit einen besonders verneinenden Sah wie I einen besonders bejahenden und E einen allgemein verneinenden. Da num aus lauter verneinenden und besondern Sahen nichts ersichtessen werden kann, mithin wenigstens ein Sah allgemein, wenn auch verneinend, und ein andrer bejahend, wenn auch besonder, sein muß: so pstegt man die aus der Berbindung solcher Sahe hervorgehenden Schlüsse durch ElO zu bezeichnen und diese Selblauter nach Maßgabe der anderweiten Beschaffenheit des jedesmaligen Schlüsses durch die Worter Ferio, Festino, Ferison und Fresison auszusprechen. S. diese Worter und Barbara, auch Schlussen woben.

Dberart (species superior) heißt eine Att, der noch eine andre untergeordnet wird, welche ebendeswegen Unterart (species inferior) heißt. Dadurch wird aber eigentlich jene zur Gattung erhoben. Ebenso kann man auch Obergattungen ober Obers geschlechter und Untergattungen ober Untergeschlechter

unterfcheiben. G. Gefchlechtebegriffe.

Dberaufficht (summa inspectio) ist ein Zweig ber Staatsgewalt (s. b. B.) und gehört baher, als Necht ber Oberaufsicht (jms s. i.) gebacht, zu ben Majestätsrechten bes Inhabers jener Gewalt. S. Majestätsrecht. Sie erstreckt sich auf alles, was im Staate lebt und wirkt, also auch auf die Kirche, wiesern sie sich im Staate besindet und sich von demselben schüen läst, damit in und von der Kirche nichts geschehe, was dem Rechte und dem Staatswohle überhaupt Abbruch thate (z. B. thatliche Relis gionsspreitigkeiten). In Bezug auf diese Oberaussicht heißt das Staatsoberhaupt auch Oberdisch (summus episcopus). Es kann aber dieselbe sich nicht so weit erstrecken, daß das Staatsoberhaupt besugt wäre, der Kirche selbst gewisse Vorschriften in Unsehung ihrer Dogmen oder Gebräuche (des Gottesdienstes, der Liturzgie z.) zu machen. Denn das sind Dinge, die das Gewissen aus gehn; workber also keine weltliche Macht etwas zu entscheiden oder zu gebieten hat. S. Kirchenrecht.

Dberbegriff im weitern Sinne heißt jeder hohere Begriff in Aufehung eines unter ihm ftebenden niedern, im engern aber ber Terminus major eines Schluffes. S. Begriff und Ter-

mizes,

Dberbischof f. Bischof und Dberaufficht.

Dbereigenthum beift bas Eigenthum, wiefern es zweien' (ober and mehren) Personen zutommt, und zwar so, bag bie eine

ihr Eigenthum ber anbern zu einer gewissen Benutung überlassen, hat, wie bei Lehn= und Pachtgütern. S. Feubalismus und Rießbrauch. Wegen bes Obereigenthums in Bezug auf bas Staatsgebiet s. Staatsbestandtheile.

Dbereit (Jat. herm.) geb. 1725 gu Arbon in ber Schweig und gest. 1798 zu Jena. Ursprünglich war er ein Wundarzt oder Barbier, indem er in feinem Geburtsorte' von 1740-3 die Barbiertunft formlich erlernt hatte. Da er aber als Sproffling einer gum Mofticismus geneigten Familie felbft einen Sang bagu und zugleich viel Biffbegierbe befaß: fo las er mpftische, medicinische, chemische und philosophische Schriften durch einander und gerieth baburch in eine folche Bedankenverwirrung , daß er, bei fonft treff: lichen Antagen von Seiten bes Ropfes sowohl als bes Herzens, weber fruber in feinem arattichen Berufe noch spater als philosophi= scher Schriftsteller etwas Tuchtiges leistete. In der letten hinficht hat man nicht mit Unrecht von ihm gefagt, daß die Mpftit feine Philosophie ober auch umgekehrt bie Philosophie feine Doftil verdorben habe. Denn er schwantte immer zwischen beiden bin und ber-Nachbem er seine brei Lehrjahre ausgehalten hatte und in St. Sallen losgesprochen war, trat er als Barbiergeselle eine Banberung über Munchen, Nurnberg zc. an; als er fich aber in Bien verge= bens um eine Condition bemubte, fafft' er ben Entschluß, noch auf einer Universitat ju ftubiren. Er ging alfo nach Salle und ftubirte bier zugleich Armeitunde und Philosophie. Dann begab er fich nach Berlin, um fich bier in praktisch=medicinischer hinficht weiter aus= zubilden, und wurde endlich (1750) als Operateur und ausübender Arst zu Lindau im Bobenfee angestellt; weshalb er fich auch eine Beit lang Chymiater zu Lindau fchrieb, Andre aber ihn den Philofophen im Bodenfee nannten. Da es jedoch mit ber medicinischen Prapis nicht recht gehen wollte, so beschäftigte er sich mit andern Studien, philosophischen, theosophischen, chemischen und alchemischen, auch poetischen. Bielleicht maren aber biefe Studien eben Urfache, daß jene Prapis ihm nicht gluden wollte. Er suchte nach und nach die Spfteme der altern und neuern Philosophen zu durchforschen, besonders die von Spinoza, Cartes, Malebranche, New= ton, Lode, Sume, Leibnis, Wolf, späterbin auch bie von Rant, Reinhold und Sichte, beffen Wiffenschaftstehre er noch am Ende feines Lebens ju Jena, von beren Urheber geiftig umb leiblich unterflüt, mit vielem Gifer flubirte. Babrend biefer Stubien wechselte er oft seinen Aufenthaltsort, zuweilen auch in febr bebrangten Umftanben lebend, nachbem er fein Bermogen burch ches misches Laboriren großentheils zugeseht und seine Stelle in Lindau vollig aufgegeben hatte. Burich (wo er mit Lanater in Berbinbung tam, und mit beffen Bruber, einem Arzte, Chemiften und

eifrigen Maurer, fleißig laborirte) Dreeben (wo er einen Bruber batte, beffen Rinder er unterrichtete, und niebenber einen Berein von Chrifindverehrern ftiften wollte) Sannover (wo er mit Bimmerben er in nachher anguführenden Schriften bart bekampft hatte, perfonliche Befanntschaft machte) bie Oberlausis (mo er mit einem gleichgefinnten Sofrath Ritsche viel Umgang hatte) Leipzig (wo er fich jedoch nur turge Zeit aufhielt) Weimar (wo ihn Wieland unterftutte, ber ichen fruber als Rangler ber freien Reichsfadt Biberach ihn zum Doct. der Philos. ernannt hatte) Jena (das er mehr als einmal befuchte und wieber verließ) Deiningen (wo ihm beffen Sofphilosophen er fich icherzhaft nannte, eine der Derzog, forgenfreie Erifteng gab, Die ihm aber auf die Lange nicht behagte, wethalb er nach Jena gurud, bann nach Dretten und endlich wies ber nach Jena ging) waren gleichfam die hauptstationen feines fpaten vielbewegten Lebens. Seine medicinifchampftifchophilosophischen Scheiften find zwar ein feltsames Gemisch von mahren, halbwahren und falfchen Sebanten, die fich in feinem unfpstematischen Ropfe mfammengefunden hatten, beweifen aber boch eine nicht gemeine Denftraft, ber es nur an Bucht und Bilbung. fehlte, um Befferes m leiften. Die bemertenswertheften feiner Schriften finb folgende: Universalis confortativa medendi methodus. Rarier. 1767. 8. (Diefe fchen im Jahre 1763 ausgearbeitete Abh, fandt' er an ble Atab. ber Biff. in München, welche ihn beshalb zu ihrem auswanigen Mitgliebe ernannte.) — Bertheidigung ber Mpftit und bes Cinfiebletlebens. Fitf. a. DR. 1775. 8. (Diefe gegen Bimmet: mann gerichtete Schrift führte ursprunglich ben Titel: "Ein Bim-"mermanns-Sanblanger von Liebes-Enthufiaften und der allerfreieften "Republit ber Ginfamen Ririath Sepher ber Freimaurerinnen. Anno "mand 7275. Aus ber Bergschottenloge Sub Rasa," Sie war namich gegen 3.'s erftes Fragment über die Einsamkeit gerichtet und febr heftig geschrieben. Gleichwohl schickte fie D. an 3. bits tent, fie ihm gu Liebe bruden gu laffen, mit bem Beifabe: Pro Cynico, qui fere omnia sua secum portat vitamque extrema per omnia duxit. Unfangs hatte 3. teine Luft bagu; endlich aber gab er doch auf wiederholte bringende Bitten D.'s bie Schrift unter obigem Ettel mit einer ironifch-hoflichen Borrebe heraus, und fchile berte auch fpaterbin in feinem großern Berte über bie Ginfamteit ben Berf. berfelben auf eine gwar fehr komische, aber boch ziemlich treue Beise nach bem Leben.) - Ursprünglicher Geifter : und Rors pergufammenhang nach newtonischem Geiste an bie Tiefbenter in ber Mugsb. 1776. 8. - Einfaltige Fragen eines Laien-Philosophie. beubers über die bremische Prüfung der lavaterischen Meinung von ber Glaubenstraft. Frantf. u. 2pg. 1776. 8. - Samaliel's, eines philosophischen Juben, Spaziergange über bie berlinischen Wundergaben. Cbend. 1780. 8. - Die Einfamkeit ber Wettaberwinder, erwogen von einem latonifchen Philanthropen. Lpg. 1781. 8. (Diefe wieber gegen Bimmermann gerichtete, von einem greunde bes Berf. überarbeitete und baburch lesbarer gemachte, Schrift fcibert bas Einfiedler: und Moncheleben mit fo glangenben Farben, fie bem Berf. viel Rubm und fogar ben Titel eines Beltüberminders erwarb, wiewohl nicht fomohl er die Welt, als vielmehr die Welt ihn überwand, ba er trot allen feinen Anftrengungen nie in's Reare und gur Rube fam.) - Die Ratur und Die Beiben über Steinbart; ein Gesprach beim Promenicen. Lpg. 1782. 8. (Bit gegen St.'s Bludfeligfeitsfpftem gerichtet und tam in 2 266theilungen ober fog. Beiträgen heraus.) — Gefprach im Traume über eine neue Reformation ber geiftlichen Orben umb ber Rirche; ein Penbant ju ber Ginfamteit ber Weltüberwinder. Amft. u. Loa. 1783. 8. — Supplite an philosophische Damen zur Befanftigung ber großen flammenben Autorschaft über bie Ginfamteit bes tonigt. großbrit. Drn. Dofr, u. Leibargt, Bimmermann in Sannover. In 3 Aufwartungen von bem Berf. ber Ginfamteit ber Beltuberwinber, 3. D. Obereit, ber Philof. Doct. Eps. 1785. 8. (Der Berf. wollte hier feinen Gegner auch mit ben Baffen ber Satyre aus bem Felbe Schlagen, ftanb aber im Gebrauche berfelben weit himter jenem gurud.) — Gerade Schweizer Erklarung vom Centralismus, Erjefulterei, Anetbotenjagb, Aberglauben, Maulglauben und Unglauben. Jena, 1785. 8. (Bezieht fich auf die ihm in der Berl. Deonatsschr. Aug. 1785. gemachte Beschulbigung, er habe bas jesuitis fche Buch: Des erreurs et de la vérité, ju verbreiten und eine Centraliftengefellschaft nach ben barin enthaltenen Grundfaben au ftiften gesucht.) — Die verzweifelte Metaphysik. (o. D.) 1787. 8. — Der wiedertommende Lebensgeift ber verzweifelten Detaphofit, ein tritifches Drama. Berl. 1788. 8. - Aufflarungeversuch ber Dptit bes ewigen Lichts bis auf ben erften Grund aller Grunde. Beck 1788. 8. - Mafftab und Compas aller Bernunft in der allgemein Biel und Daß gebenden Gleichgewichtswiffenschaft aus bem Bolltommenheitsgrunde. Deiningen, 1789. 8. - Ergrathfel ber Bermunftfritit und ber verzweifelten Detaphpfit, in ber Unmoglichteit eines Beweises und Nichtbeweises vom Dafein Gottes aus Wesensbegriffen. Ebenb. 1789. 8. — Kritische Spaziergange ber Bernunft in elpfaifchen Belbern; vom Geift ber verzwetfelten Detaphpe fit. Ebenb. 1789. 8. - Das offne Bebeimnif aller Geheimniffe, die Raturquelle moralischer und physischer Bunber, zur Entwickelung ber hochsten Magie bes Drients. Chend. 1789. 8. — Die spielenbe Univerfaltritit ber gangen Weltvernunft in einem Gleichgewichtofpiel tiber alles jum bochften 3wed; ein Gottergesprach, gesellig eroffnet durch alte Mufenfohne, Gotthard Rulle, und ungenannte Braber des alten architektonischen Debens. Freiberg u. Lyg. 1790. 8. — Besdachtungen über die Quelle der Metaphysik von alten Zuschauern; veranlasse Verm. Kant's Kritik der reinen Vern. Meining. 1791. 8. — Finale Vermunstkritik für das gweb Herz, zum Commentar hun. M. Iwanziger's über Kant's Krit. der prakt. Vern.; mit nen pragmatischer Syntheokritik, Ontostatik ic. Rürnd. 1796. 8. — Bisderus für Kant, ein psychologischer Kreislauf; in Morig's Magaz. für Ersahrungsseelenk. B. 9. St. 2. 1791. — In dems. Wag, sindet sich auch von ihm eine mit vielem Feuer oder fast üppiger Glut geschriedne. Erzählung einer achtzehnschrigen Liedesgesschichte, wesche deser nystische Philosoph oder philosophische Mystiskumit einer sexaphischen Schäserin (Theantis und ihr Schweisprechtiosoph, eine psychologische Seschichte — die als ein merkwürzeiger Beitrag zur Gesch, der Verlrungen des menschlichen Herzens dernschert werden kann.

Dberer ober Dberhaupt ift Jeber, ber über Andre gefest In allen menfchitchen Bereinen oder Gefellschaften (Familie, Docf : ober Stadtgemeine, Staat, Rirthe 1c.) giebt es bergleichen. Denn wenn auch bie Gefellschaft aus vollig gleichen Mitgliebern be**kande, so weltede sie boch immer eines jeweiligen Worstandes (Wors** Repers oder Borfibere) bedürfen, es mochte nun berfelbe eine phpfis fche ober eine mocatische Person (ein Individuum oder ein Colles ginne) feter. Das Unfehn und die Gewalt eines folden Dberen tame als and febr verschieben fein, je nachbem es ber 3wed unb bie. Berfaffung des Bereins mit fich bringt. Unbedingt ober unbeschrankt (abfolut) tann aber biefe Gewalt nie fein, weil fie immer burch gegenfeitige Rechte und Pflichten bebingt ober beschrantt fein muß, venn der Obere ein Mensch ist. S. Racht und Pflicht. Wird Gett als unfer Oberhaupt gebacht, so ift er es freilich absolut, weil er aberbaupt bas Absolnte felbit ift. S. Gott. Das aber von bem bochften Wefen gilt, tann nicht auf gleiche Beife von menfch lichen Befen gefagt werben, Bergl. Staatsverfaffung.

Dbergattung und Dbergeschlecht f. Dberart.

Dbergericht f. Gericht und Dberrichter.

Dberhaupt f. Dberer.

Dberhaus und Unterhaus f. 3meitammerfoftem.

Dberherrlichfeit ober Dberherrschaft wird besonders in birgerlicher Beziehung vom Inhaber der hochsten Gewalt im Staate ober vom Oberhaupte beffelben gesagt. S. Oberer, Staatsgewalt und Staatsverfassung.

Dberhoheit ist eigentlich soviel als Oberherrlich teit. G. ben vorigen Artitel. Da es aber in ber herrschaft verschiebne Abfinsungen geben und ein herrscher bem andem untergeordnet sein

tann' (welches Berhaltniß besonders nach dem Lehnsspileme stattfindet): so legt man bemjenigen, welcher über andern Deutschern fleht, vorzugeweise die Dberhobeit bei, g. B. dem turkischen Kaifer in Bezug auf die hospodaren in der Moldau und der Wallachei oder die Deps in Tunis und Tripolis, fruher auch in Algier. folde Dberhohelt nennt man auch Suferanitat, um fie von ber Suveranitat ju unterscheiben. Dieg beruht jeboch auf positiven Rechtsverhaltniffen, die uns hier nichts angehn.

Dberrichter heißt das Staatsoberhaupt, wiefem es untergeordnete Richter und Gerichtshofe bestellt, Die in feinem Ramen Recht sprechen und beren Uttheile (wenigstens bie wichtigern, infonderheit aber bie in peinlichen Sachen) es bestätigt ober auch (wenn hinreichenbe Grunde bafur vorhanden find) milbert. S. Begnabigungerecht, welches felbft ein Ausfluß ber oberrichterlichen Barbe und Gewalt, fo wie biefe wieber ein 3weig ber hochften Gewalt im Staate ift. S. Staatsgewalt. Buweilen nennt man auch die Glieber eines Obergerichts d. h. eines höhern Gerichtshofes Oberrichter in ber Mehrgahl. Der oberfte Richter aber, nicht bloß über alle Menschen, sondern über alle vernünftige Weltwesen ift Gott S. d. 233.

Dberfat ift, wenn ein Schluf nicht in Ansehung der Stellung feiner Sate veranbert ober figurirt worben, ber erfte Sat beffelben, welcher die altgemeine Regel enthalt, aus welcher gefolgert wird. Bei figurirten Schluffen aber tann er auch die zweite Stelle einnehmen, so wie bei abgekurzten gang fehlen. S. Sch bie zunächst darauf folgenden Artifel, auch Enthymem. Oberwelt s. himmel und Unterwelt. S. Shluß und

Oberschutherr (summus protector) heißt das Staatsoberwiefern es alles rechtlich im Staate Beftebenbe in feinem rechtlichen Bestande erhalt, also auch gegen, widerrechtliche Gingriffe fcutt. Befonders beißt ber Regent fo in Begug auf die Rirche. S. Bischof. Doch kann auch ein Regent ber Oberschubbert bes andern fein, wie der vormalige deutsche Raiser es für alle deutsche Fürften fein follte.

Dbject und objectiv (von objicere, vorwerfen, darbieten) = Gegenstand und gegenständlich. S. beides. Etwas objectiviren beißt baber soviel als etwas als einen gegebnen Ge= genstand vorstellen oder bas Subjective als ein Objectives betrachten. Auch wird biefer Ausbruck zuweilen in praktischer hinficht gebrancht. Dann bedeutet er soviel als basjenige wirklich machen ober außer fich hervorbringen, was man vorher gebacht oder entworfen hat. Diefe Dbjectivirung findet alfo überall fatt, wo ber Denfc nach gewissen Zwecken handelt. Und so konnte man auch von Gott (freilich etwas anthropomorphistisch) fagen, er habe die Welt burch Dijectivizung feiner Ibeen geschaffen und ebendarum fei die Welt eine Offenbarung ber gottlichen Sbeen. Bergl. Plato.

Dbiection f. Cinmand.

Dbliegenheit (obligatio, womit es unstreitig stammver want ift) beift ebenfoviel als Berbinblichfeit. Denn wonu wir berbunden find, bas liegt uns ob. Der aus dem Lateinischen unmittelbar ober auch mittels bes Frangofifchen entlehnte Ausbruck Obligation hat aber noch bie gang befondre Bebentung, bag man barunter eine Schulbverschreibung versteht. Der Grund bavon ift umftreitig ber, bag man fich baburch verbindlich macht, bas entlehnte Capital gurudgugablen und auch bie Binfen, wenn bergleis den ausbedungen worben, ju gehöriger Beit abzuführen. Dies liegt also bann bem Schuldverschreiber ob. Der gang lateinische Aus: brud obligatio ex delicto oriunda bedeutet eine Berbinds lichkeit, bie aus einer Rechtsverletzung hervorgeht, g. B, die Berbindichteis, benjertigen zu entschabigen, ben man an feiner Perfon ober feinem Sigenthume verlett bat. G. Entfchabigung. Auch vergl. ben 2frt. Pflicht.

Dbrigfeit bedeutet eigentlich bie Burbe ober bas Amt tines Dheren (f. d. 28.) mithin jedes Borgefesten. Man benet aber debei gewöhnlich nur an folche Borgefeste, welche eine gebietende Auwritet im Staate haben. Auch nummt man dann in der Res gel bes concretum pro abstracto, indem man eben bie Personen im Sinne hat, bie mit obrigfeitlicher Burbe ober Dacht belleibet femb. Dag man bie Dbrigfeit ehren und lieben folle, ift gang richtig; es ift aber eben fo richtig, bag auch die Obrigheit ihre Untergebnen ehren und lieben folle; denn als Obrigkeit ift fie nur um der Untergebnen willen, namlich um für beren Wohl zu forgen, vorhamben. Ebenbarant folgt auch, bag man ber Dbrigfeit Sehorfam fouldig fei, nur feinen unbedingten. Denn wenn bie Dbeigkeit etwas Bofes befiehlt, , foll man ihr um bes Gewiffens d. h. um Sotles (ber bochften Obrigkeit) willen nicht gehorchen. Souft tount' es leicht geschen, bag, wenn eine untere Dbrigfeit der bobern entgegen wirtte, der jener gundchft Untergebne vermage bes unbedingten Gehorfams, den er ihr fchulbig fein folite, fich gum Bertzenge des Bofen, wohl gar des Aufruhrs und der Emporung, brauchen laffen muffte. Darum barf ja felbst ber gemeine Golbat feinem Officiere nicht gehorchen, wenn biefer jenem etwas befiehtt, was ber Pflichttreue gegen bas Staatsoberhaupt zuwiber lauft. S. Seherfam und blind.

Discon (von obscoenus was auch wegen ber ungewiffen Ableitung obscenus und obschenus gefchrieben wird] unflatig, garflig, schanblich) wird gewöhnlich auf bas bezogen, was in Unsehung des Geschlechtsverhaltniffes unanftandig ift, und baber auch guweis ten burch schliepfrig übersest. Es giebt bennach sowohl obsedne Reben, Schriften und Bilber, als obsedne Danblungen. Daß sie unsittlich seien, versteht sich von selbst. Doch nimmt man es mit ben ersteren nicht so genan, wenn der Wis oder die Aunst sich bes Obsednen als eines Stoffes bedienen, um sich spielend an demselben zu ausern. Darum haben selbst große Dichter und Künstler es nicht unter ihrer Winde gehalten, sich zuweiten diese Stoffes zu bemacht tigen. Bester war es aber doch immer gewesen, wenn sie einen so zweibeutigen Stoff verschmaht hatten. Denn es giebt ja der bestern, vollig unzweibeutigen, Stoffe zur Wahl genug. — Won der ges meinen Obsednität, die man auch Interretiere inennet, kann natürlich hier nicht die Rede sein. Sie ist so ekelhaft, das man nicht einmal gern daran denkt, wenn man nicht schon selbst in die Gemeinheit ganz versunden ist.

Obscurant und Obscurantismu& (von obscurus, bunbet ober finfter) f. Aufelarung und Finfterling. Dit ber im letten Urt, angeführten Schrift von Daht ift ju vergleichen: Der Rampf ber Finfterniß mit bem Lichte bes 19, 3h, von Dor. son ber Befer, Duffelb. 1822. 8, und: Bag und Stollbeng, ober ber Kampf bes Beitalters zwischen Licht und Berbunfelung. Bom E. F. M. Schott. Stuttg. 1820. 8. - Will man aber wiffen, wie die Obscummten ber Borzeit sich benahmen und wie fie auch bafår gegeißelt wurden, fo vergl. man: Epistolae obscurorum virorum aliaque aevi XVI, monimenta rarissima. Die Briefe der Anfterlinge an Mag. Ortuinus von Deventer, nebst andem febr feltnen Beitragen gur Literatur: Sitten = und Rirchengeschichte bes 16. 36. berausg, umb erlaut, burch Ernft Dund, Cpt. 1827, 8. Bu gteicher Zeit erschien zu Hannover von H. 28. Rotermund eine andre Ausgabe berfelben unter dem Titel: Epistolarum obscurorum VV. ad Dom. M. Ortainum Gratium Voll. II. etc. - Sur Observant fagen Manche auch Obsertift ober Obserantift.

Dbscuritat (von bemselben) ist Duntelheit. S. d. B. Bem man die Obscuritat in die objective (die in den Worten eines Undern selbst liegt) und die subjective (die im Mangel an Fassungskraft von Seiten dessen liegt, welcher die Worte vernimmt) eintheilt: so ist diese Eintheilung zwar an sich richtig. Allein es ist in gegednen Fallen oft streitig, welche Urt der Obscuritat eben statzssinde, ob man den Schriftseller oder den Leser obscur nennen solle. Zuweilen sindet beides statt. So sind Klopstock und Kant in vielen Stellen ihrer Werke wirklich oder objectiv obscur, in andern aber nur scheindar oder subjectiv, namlich für solche Leser, die nicht Bildung oder Vorsenntniß genug haben, um sie zu verstehen. Aus jeden Fall aber ist es ein Vorzug einer jeden Art von Rede oder Schrift, wenn sie klar d. h. so abgesasst ist, daß sie von Andern

Polecoans

icht aufgefasst ober verstanden werden, nicht um Andern viel Rapsberchent zu wachen zu werden, nicht um Andern viel Rapsberchent zu machen und Streit über den wahren Sian ber gebrauche im Borte zu erregen. Wo sich daher die Ansleger über dieser Sim streiten, da entsteht allemal der gegründete Berdache, daß (wenn die Worte nicht etwa verdorben sind, wo die Kritik helsen mus) der Urheber der Worte gesehlt habe, mithin seine Worte objectiv obsauf eine. Diese Obscurität kann zuweilen so weit gehn, daß der Urheber der Worte spätechin sich selbst nicht mehr wersteht d. h. nicht mehr weiß, was er eigentlich hat sagen wollen oder was er in Gedanken hatte, als er jene Worte zuerst brauchte. In diesem Halle von subjectiver Obscurität eines Andern reden oder sich damit entschuldigen wollen, ware doch offenbar ungereimt. Freilicht ist am Ende alle geistige Obscurität nur subjectiv. Aber das obscuwe Subject ist dann nicht der Leser, sondern der Schreiber.

Observanz s. ben folg. Aut.

Observation (von observare, beobachten) ist Beobach tung. S. d. W. Inweilen nennt man auch Bemerkingen aber sumbe Reben ober Handlungen ober über andre Gegenstände, sich seichst mit eingeschlossen, Dbservationen, weit man das, werüber man gründliche Bemerkungen machen will, auch overtich beobuchtet haben nunß. — Etwas andres aber ist Observanz, obgleich biefet Wort biefathe Abstammung hat. Eine Observanz ist namlich eine Handlungsweise, die man oft beobachtet und die daher durch Gewohnheit eine Ast von Sanction ethalten hat. Darum besteht das sogenammte Gewohnheitsrecht aus lauter Observanzen. Bergt. Derkommunen.

Decam (Wilhelm - Guilielmus Occamus) ober richtiger Bilbelm von Occam, well er aus Demm ober Dcham in Der brittifchen Graffchaft Surrey geburtig war. Gein Geburtsjahr ift unbefannt. Er lebte aber im 13. und 14. 3h. Eben fo ungewiß iff Beit und Ort feines Tobes, indem ihn Ginige 1343 ober 1347 m Rinchen, Undre 1350 ju Capua fterben laffen. Dan muß sich über diese Ungewissheit um so mehr wundern, da er einer der berahmteften Scholaftiter war, welcher von feinen Schulern und Berehrern die Beinamen Doctor singularis, Doctor invincibilis, Inceptor venerabilis betam und Stifter einer eignen Secte, bet Decamiften, murbe, bie mit einer anbern Gecte, ben Gootis Ren, in fo heftige Streitigfeiten verwickelt wurde, bag es bei ihren Disputationen nicht felten jum Handgemenge (a verbis ad verbera) tam. Auch war D. wirklich ein Mann, der fich eben fo fehr burch defophischen Scharffinn als burch Freimuth in Bekampfung ber Billeinz und des Despotismus auszeichnete, mithin nicht mit Umwat in der Geschichte der Wiffenschaft als ein Philosoph bezeichnet

wirb, ber zu feiner Beit Epoche machte. Er trat frubzeitig in ben Orben ber Minoriten (Franciscaner) und hatte bier feinen nicht minber berühmten Orbensbruber Johann Duns Scotus (f. ben testen Ramen) jum Lehrer in ber Philosophie und Theologie, machte auch in beiben, damal eng verbundnen, Wiffenschaften folche Forts fchritte, daß er als Lehrer in benfelben zu Anfange bes 14. 36. in Paris auftrat. Als folcher vertheibigte er bie Rechte bes Königs von Frantreich, Philipp's bes Schonen, gegen bie Unmagungen bes Papftes Johannes XXII., bem er bie Armuth und Ent-haltsamteit Chrifti und ber Apostel als Mufter zur Rachahmung empfahl; wofur er aber nach romifcher Sitte in ben Bann gethan wurde. Ebenfo vertheibigte er spaterhin die Rechte bes deutschen Ralfers, Bubwig's bes Baiern, gegen benfelben Papft, indem er bewies, bag ein Papft weber untruglich noch über bie weltliche Obrigkeit erhaben fei. Er warb zwar dafür wieber in ben Bann gethan, aber von dem Raifer, an beffen Sof er fich 1339 begeben hatte, gegen anderweite Berfolgungen gefchust. Babricheinlich ift er alfo auch zu Dunchen, nicht zu Capua geftorben; benn bier war' er schwerlich so ficher gewesen, als bort. — Was nun feine Art zu philosophicen betrifft, so wich er in berfetben ganglich von seinem Lehrer ab, ungeachtet ihn diefer zuerst in die Wiffenschaft eingeweiht hatte. Die dialettische Abstractionsphilosophie ber attern Scholastifer und ber Scotisten verwerfend, als untauglich zur Erforschung der Wahrheit, hielt er fich mehr an die finnliche Babr nehmung, ohne jeboch bas hohere ober speculative Denten ganglich gu verwerfen. Ein hauptpunct bes Streites zwifchen ihm und feis nen Gegnern waren bie fog, Univerfalien. G. b. 2B. Sier behauptete D. gegen seinen Lehrer und beffen Unhanger, welche den allgemeinen Begriffen eine objective Realitat außer dem Berftanbe beilegten, daß ihnen eine folche keineswegs zukomme, weil beren Boraussehung auf der einen Seite nicht nothwendig zu einer wahren Wiffenschaft von ben Dingen fei und auf der andern Seice gu lauter ungereimten Folgerungen führe; weshalb er fich insonderheit ber apagogifchen Beweisart jur Betampfung feiner Begner bebiente. Er gestand baber jenen Begriffen bloß insofern ein objectives Das fein zu, als fie in der Seele seien, entweder als Producte der Abstraction von ben Ginzelbingen, wodurch gewiffe Qualitaten berfelben bezeichnet werden, oder auch als bloge Gebilde (figmenta) benen nichts Meuferes wirklich entfpreche. Er ftellte alfo ben Romina= lismus (f. b. 28.) wieder ber und benutte benfelben gur Beftrei: tung vieler bieber willfürlich angenommener Gage; moburch er bas Ansehn ber herrschenden Scholastif schwächte und zu manchen neuen Untersuchungen Anlag gab. Auch beschränkte er bas Gebiet ber bemonstrablen Wiffenschaft überhaupt und verwarf insonderheit alle bis

babin aufgestellten Beweise für bas Dafein und bie Eigenschaften indem er bie Lehren ber Religion fur bioge Gegenstanbe bes Claubens ertiate. Doch blieb er fich hierin nicht treu (fei es aus wirkliches Inconsequeng ober aus Furcht vor Bertegerung) ins dem er bas Dafein Gottes baraus zu erweifen fuchte, baß jebes fordauernde Befen von Etwas erhalten werben, baß es alfo einen bichlien und letten Grund ber Erhaltung ber Dinge geben muffe, meldes eben Gott fei. In Bezug auf die Seele und beren Bermigen bacht' er ebenfalls richtiger als feine Borganger und verwarf besonders bie bis babin' angenommenen objectiven Bilber (species) welche nothwendige Bedingungen bes Anschauens und Dentens fein foliten. Dagegen blieb D. feinem Lehrer in der Theorie von ber Kreibeit (als Indeterminismus gedacht) und vom Willen Gottes (als Grund ber Sittlichkeit gebacht) treu. S. Dess. Quaestiones et decisiones in IV libb. sententiarum. Leiben, 1495. Fol. -Centiloquium theologicum. Ebenb. 1496. Sol. - Summa totius logicze. Par. 1488. u. Orf. 1675. 8.

Decafionalismus (von occasio, die Gelegenheit) ift ein Ausbruck, der fich theils auf eine gewiffe Theorie von der Gemeinsschaft des Leibes und der Seele (f. d. Art.) theils auch auf eine gewiffe Anficht von der Beugung (f. d. B.) bezieht. Die Anhänger dieser Theorien nennt man daher auch Occas

sionaliften.

Occidentalische Philosophie f. orientalische Philosophie.

Decupant und Decupation (von occupare, ergreifen, in Besit nehmen) ift Besitznehmer und Besitznahme. S. b. 28. wo auch die Rechtstegel: Res vullius codit primo occupanti, ertlat ift.

Deels aus Lucanien, einer kanbschaft in Unteritalien ober Großgeschenland (Ocellus Lucanus) ein Pythagoreer, ber um's J. 500 v. Chr. blühete und noch den Unterricht des Pythagoras selbst genoffen haben soll. In einem Briefe von Archytas an Plato, welchen Diogenes Laert. (VIII, 80.) ausbewahrt hat, werden mehre Schriften desselben ermähnt, unter andern eine vom Ursprunge des All (nege rag rw navrog yevesiog). Sie war, wie schon dieser Litel zeigt, im dorischen Dialette, der in Großgrieschenland herrschend war, geschrieben, soll aber nacher von einem Andern in die gewöhnliche Mundart überseht worden sein. Da nun seht noch eine Schrift von der Natur des All (nege rng rov navrog process — wenn nicht proces hier ebensoviel als dort yevesig bedentet) unter dem Namen des D. eristiet: so nimmt man gewöhnlich an, es sei dies dieselbe Schrift, welche dort erwähnt wird. Indre dezweiseln es aber, weil in der noch jest vorhandnen Schrift

platonifche und ariftotelische Runftworter vortommen, die D. noch nicht brauchen konnte. Indeffen konnte mohl bie Schrift bei ber Uebertragung aus einer Mundart in bie andre manche Beranbrung erlitten haben, so daß fie nicht als vollig unecht zu verwerfen ware. Sie enthalt übrigens weiter nichts als ben Lehrfat von ber Ewige feit der Welt (baf bas All ohne Anfang und Ende fei) und einige moralisch-padagogische Borschriften, die aus der Schule des Pp= thagoras abzuftammen fcheinen. Brudiftude baraus, fo wie aus einer andern Schrift bes D. vom Gefete (περι νομου ober borifch νομω) hat auch Stobaus (ecl. I. p. 338-40. 422-8. ed. Heer.) aufbewahrt. Bergl. Sext. Emp. adv. math. X, 316. Jambl, vita Pyth, c. 36. - Den altem Ausgaben von Gale (in den Opusc, myth, phys. et eth. p. 499-538.) Batteur (nebft einer angeblichen Schrift bes Timaus, mit frang. Meberf. beiber und mit vielen Unmertt. Par. 1768. 3 Bbe. 8.) gens (Berl. 1792. 8.) und Rotermund (Lpg. 1794. 8.) fcbließt sich bie neueste an: Ocell. Lucan, de rerum natura, Gr. rec. comment, perp, aux, et vindicare stud. Aug, Frdr. Guil, Rudolphi, Lpg. 1801. 8. - In Fulleborn's Beitragen (St. 10. Nr. 1—3.) findet man auch von Bardili eine deutsche Ueberfegung ber Sauptschrift und bes Bruchftude vom Gefete, mit ichatbaren Unmertungen und einer Abhandlung über den Geift biefes Pothagoreers.

Deblokratie (von oxlog, Haufe, baher bas gemeine Bolk, ber Pobel [verwandt mit bem lat. volgus ober vulgus und dem beut. Bolk] und xpareer, regieren ober herrschen) ist Bolksregierung im bosen Sinne ober Pobelherrschaft, also eine Ausartung der Des mokratie; wodurch Anarchie entsteht. S. beibe Ausbrücke.

Dous f. Modus.

Detroirt (vom franz. octroi, Benvilligung einer Gnade oder Freiheit) heißt eine Staatsverfassung, welche der Regent seinem Bolke freiwillig giebt, indem er ihm mehr Rechte hinsichtlich der Abeilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten (Gesetzebung, Besteuerung ze.) ertheilt, als es disher besaß — als Gegensatz einer pactirten oder stipulirten Berkassung, welche auf einem gegenseitigen (ausdeück) abgeschlossnen Bertrage beruht. Wenn aber jene einunal gegeben und angenommen (also factisch oder stillschweigend vertragt) ist: so gilt sie eben so gut von Rechts wegen, als diese. Staatsverfassung.

Dbin f. Ebba.

Deffentlichkeit ober Publicität ift der geoße Sebel menschlicher Bewolkkommnung, und ebendeswegen ein Gegenstand bes Abscheus für Alle, welchen um des eignen Bortheils willen daran gelegen ift, daß die Menschheit nicht zum Bessern fortschreite,

fendern ftets auf bemfelben Puncte bleibe. Damm farchten fie bie öffentliche Meinung ober das öffentliche Urtheil und hafe fen bie Buchbruckerpreffe als bas vornehmste Organ ber Dof. fentlich teit. Denn die mundliche Rebe verhallt in ben engen Geinen ber Beit und bes Raums, welche ibr burch bie Ratur felik gesetht find. Aber die geschriebne und besonders die gebruckte Rebe überfliegt biefe Grangen, fich über die ganze Erbe und über Jahrtaufende binaus verbreitend. Dadurch heren wir noch jest, was Demosthenes in Athen und Cicero in Rom ihren Beits genoffen fagten. Daburch vernehmen wir nicht nur, mas im Parlemente zu Loudon und in den Kammern zu Paris, sondem auch in den Bolksversammlungen zu Washington, Mexico, Bogsta, Buenot Aveet und andern Stadten Americas verbanbelt wirb. Aber wicht bloß dieß, was schon seinem Wesen nach fur die Deffentlichfeit bestimmt war, sondern auch vieles von bem, was insgeheim gesprochen und gethan wurde, und was fo gern mit ewigem Duntel bebedt bleiben mochte, die Intrifen ber Sofe, die Procedumen der Glaubensgerichte, und felbst bas Bofe, was die Rloftermauern verbergen, wird durch jenes Organ ber Deffentlichkeit an's helle Zas gesticht gezogen. Und hierin liegt hauptsachlich ber Grund jemes Abschenes vor ber Deffentlichkeit. Denn wer die Finfternif liebt, der haffet bas Licht, wie schon ber größte Lehrer ber Menschheit bemertte, der aber ein fo großer Freund ber Deffentlichkeit mar, daß er nicht wur felbst sich immer offentlich zeigte und offentlich ausfprach, fondern auch feinen Schulern ausbrudlich gebot, felbft feine vertranlichften Mittheilungen aller Welt bekannt zu machen. "Bas "ich euch fage in Finsterniß, bas rebet im Lichte, und mas ihr be-"ret in's Dhr, bas predigt auf ben Dachern!" (Matth. 10, 27.). Bei fo bewandten Umständen follte man freilich glauben, baß alle Christen Freunde, ber Deffentlich feit und Die etwanigen Feinde berfelben nur unter ben Nichtchriften, vielleicht unter ben Turfen, ju finden maren. Dem ift aber nicht fo. Bie es namlich mitten unter ben Chriften berginnige Freunde bes Turfenthums giebt, so giebt es auch unter ben Christen recht erbitterte Feinde ber Deffentlichkeit; und gewöhnlich fallen jene mit biefen in eine Der fonlichteit gusammen. — Wir wollen übrigens nicht leugnen, bag die Deffentlichkeit zuweilen auch schaben tonne. Aber biefer gufallige Schaden im Einzelen ift nichts gegen den unberechenbaren Gewinn, den fie der Menschheit im Sanzen bringt. Daber sollte man benn auch bas Organ ber Deffentlichkeit von folden Schranten befreien, Die nicht im Rechte, sondern nur in der Willfur begrundet find. S. Cenfur. Es versteht sich übrigens von selbst; daß bas bisher im Allgemeinen Gefagte auch insonderheit von der Deffentliche feit ber Rechtspflege und ber Berhandlungen in gefet

gebenben Rorpern gill. Donn bas öffentliche Wohl (sains publica) ist wesentlich babench bedingt, daß bort wirklich das Recht gehandhabt und hier mie folche Gefege gegeben werben, welche bem Rechte gemaß fint. Befchibht nun bieg wirklich, fo ift gar tein vernimftiger Grund abzufehn, warum: man bei verschloffnen Thuren richten und enthichtagen folite. Die Deffentlichkeit gewährt bier fogar eine Ant vonreBirgfchaft bafür, bag recht gerichtet und gut gerathschlagt werbe; wahrend bas Beheimthum in biefer Sinficht gerade ben Berbacht erweckt, bagi bas Gegentheil gefcheben mochte. Darum haben fauch alle Genaten , welche ben wahren 3wed ihres Dafeine begriffen haben . Die Deffentlichteit in allen Diefen Begiehungen ber Geheimthnexei vorgezogen. - Wenn übrigens vom of fentlichen Rechte (jus publicum) die Rede ift, so versteht man barunter bas Staatsrecht und bas Bolferrecht (f. beibe Musbrude) und fest daffelbe dem Privatrechte b. h. dem Rechte der einzelen Staatsburger entgegen. Diefes foll aber nicht burch ienes aufgehoben ober nemichtet werben. Bielmehr ift ber Staat ebendeshalb ba, um bas Recht jedes Einzelen zu schügen ober zu fichern. Dieraus geht bann auch bas offentliche ober allgemeine Wohl hervor, welches, da es das einzele ober Privatwohl unter fich befasst ober einschließt, Dieses ebensowenig gerftoren tann. Swar tommen in der Erfahrung einzele Falle vor, wo beibe mit einander zu collidiren icheinen. Dies geschieht aber nur bann, wenn entweder ber Einzele fein Privatwohl ober auch bie, welche ben Staat im Gangen vermalten, angeblich bas offentiche, im Grunde aber auch nur ihr eignes Bohl burch ungerechte Mittel zu beforbern fuchen. Das foll aber nicht fein nach bem Rechtsgefese. Sobalb fich baber Alle und Jebe nach diesem richteten, wurde auch nie eine wahrhafte Collifian zwischen dem öffentlichen und dem Privatwohle fich zeigen. - Begen. ber offentlichen Deinung vgl. auch ben Art. Meinung a. E.

Dekonomik (von owog, das Haus, und vomog, das Gesses) ist Hauswirthschaftslehre, indem bleselbe die Gesetze oder Regeln angiedt, nach weichen man das Hauswesen zu verwalten hat. Sie kann sich also ebensowohl auf das städtische als auf das tändliche Hauswesen oder die Landwirthschaft nach allen ihren Zweigen (Ackerbau, Biehzucht z.) beziehn. Die Alten rechneten sie mit zur Phislosophie und zwar zum ethischen oder praktischen Theile derselben, der nach ihrer Ansicht auch die Politik und die Dekonomik besassen werten zwei Schristen dieses Litels, die man jedoch neuerlich dem Aristoteles hat absprechen und dem Theophrast guschweiben wollen. Auch Wolf hat die Dekonomik in einem besondern Werke als philosophische Disciplin behandelt. Sie kann aber doch nur im weitern

Siane dazu gerechnet werben. G. philosophische Biffens Reuerlich hat man auch noch die Privatokonomik foaften. und bie Staatsotonomit unterschieben, wiefern ber Staat als eine große Familie auch eine Art von Squshalt führt. Uebrigens folte man bie Sauswirthschaftslehre nicht auch Detonomie nenam. Denn biefes Wort bedeutet die Sauswirthschaft felbft, mogu jene die Anweisung giebt. Ein Detonom ift also ein Sauswirth, ein Detonomiter aber ein Dauswirthschaftslehrer. Unter Detonomiften bingegen verfteht man gewöhnlich biejenigen Staatswirthe ober Staatswirthschaftslehrer, welche bas landwirthschaftliche Intereffe für bas wichtigere halten und es baher auch in der Staats-verwaltung vorzugsweise vor dem Manufactur : und handels-In-Diejenigen hingegen, welche bas lettere vortereffe begunftigen. jugeweise begunftigen, nennt man Manufacturiften und Der= cantiliften. Die Detonomiften aber heißen auch Phyfiotra= ten, weil fie gleichsam durch die Matur (quais) ale Urheberin ber landwirthschaftlichen Erzeugniffe jebes anberweite Intereffe ber Gefellichaft beherrichen (xoureir) laffen. Bergl. Phyfiotratie. Die Einseitigfeit Diefer Unfichten leuchtet von felbft ein, ba ein gebilbes tes Bolt und eine aufgeklarte Regierung alle Quellen des offentlis den Boblstandes auf gleiche Beise benuten und begunftigen werben. Es foll alfo weder ber Detonomismus ober Phyfio= tratismus noch ber Manufacturismus und Mercanti= lismus ausschlieglich herrschen. - Da bas Befet ber Sparfam= feit eine Sauptregel ber Detonomit ift, fo beift ofonomifiren oft auch schlechtweg soviel ale fparen, zuweilen fogar Enaufern.

Detumenisch (von οιχουμενη scl. γη s. χωρα, die bewohnte Erbe, auch bas gange romifche Reich, als Gegenfas von beffen einzelen Theilen ober Provinzen) ist soviel als allgemein. S. d. 28. Darum baben auch Ginige von einer deumenischen Philoso: phie (philos. universalis) gesprochen, indem fie das Allgemeine der Biffenschaft von beren besondern Theilen ober Disciplinen unter-Man tonnte alfo auch die Fundamentalphilofo= schieben. phie so nennen. S. Grundlehre. Wollte man aber darunter eine allgemeingultige verftehn, fo glebt es bergleichen noch nicht; menigstens ist noch teine bafür anerkannt, folglich auch nicht alle gemeingeltenb.

Denomaus von Gabara (Oen. Gadarenus) ein angeb: licher Conifer, beffen Conismus aber zweifelhaft, fo wie auch feine Perfonlichkeit ziemlich unbekannt ift. Er lebte im Beitalter Da= brian's und fchrieb ein Wert unter bem Titel: Owoa yontwr (Spigbuberei ber Gautler ober, wie Undre überfegen, Enthullung ber Bahrfager) in welchem er die Mantit und die Orafel thelis emfthaft theils scherzhaft bestritt. Es hat sich aber nicht erhalten.

Rrug's encoftopabifch:philof. Borterb. B. III.

Sruchstüde besselben sinden sich in Euseb, praep, evang. V, 18 ss. VI, 6—7. Auch vgl. Fabric, bibl. gr. Vol. III, p. 522—3. Wenn dieser Den. wirklich zur cynischen Schule gehotte, so kann er nur zu den spatern Eynikern gerechnet werden. Nach dem Zeugnisse Julian's (orat. VI.) sagte er, die Absicht und das Ziel (σχοπαος και τελος) aller, also auch der cynischen, Philosophie sei die Glückseligkeit (το ενδαιμονείν); diese aber bestehe im Leben nach der Natur (εν τω ζην κατα φυσίν). Dies war aber nichts Neues, und überdieß sehr unbestimmt. S. Naturleben.

Denopides von Chias (Oen. Chius) ein fonft nicht bekannter Pothagoreer, welcher Feuer und Luft fur die beiben Grunds elemente der Dinge hielt. S. Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 30.

coll. adv. math. IX, 361.

Offenbarung entspricht nicht genau den Bortern anoxaλυψις und revelatio, obgleich diese gewöhnlich durch jenes überset merben; benn biefe bebeuten nur eine Enthullung, welche voraugsweise bei finnlichen Dingen ftattfindet, mahrend jenes sich por= jugsweise auf eine geistige Dittheilung bezieht und baber ben Bortern parepwore und manifestatio entspricht. Es bedeutet namlich im weitern Sinne jebe wortliche (munbliche ober fchriftliche) Bekanntmachung beffen, was vorher unbekannt war ober boch als noch nicht völlig bekannt vorausgesett wurde. Die Art und Weise ber Befanntmachung, fo wie der Stoff oder Gegenstand derfelben, bleibt Dabei gang unbeftimmt. In biefem Sinne fann alfo jeder Denfch bem andern etwas offenbaren; und namentlich thun dieß alle Lehrer in Bezug auf ihre Schuler. Allein man nimmt jenes Wort gewöhnlich in einem engern Sinne und versteht bann barunter bie Bekanntmachung moralisch-religioser Wahrheiten ober folder Lehren, bie sich auf gottliche Dinge, auf bas Uebersinnliche und Ewige beziehn. Solche Bahrheiten oder Lehren, als Gegenstand ber Offen's a rung (objectum revelationis) gebacht, wurden bem Denschen als einem sinnlichen und zeitlichen Wesen verborgen oder uns bekannt geblieben fein, wenn fie ihm nicht auf irgend eine Beife geoffenbart worden maren. Man fann nun zuvorberft annehmen, daß fie ihm burch Bernunft geoffenbart feien. Die menschliche Bernunft ftammt namlich ab von ber gottlichen Urvernunft, bie fich burch jene bem Menschen tundgegeben. Wie sich also Gott von Ewigleit her allen vernünftigen und freien Beltwefen geoffenbart hat: fo hat er fich auch urfprunglich ben Menfchen, als einer befondern Art biefer Wefen, geoffenbart. Er hat ihnen burch ihre Bernunft bekannt gemacht, was fie thun und laffen follen und was fie zu glauben und zu hoffen haben. In biefer hinficht tann man auch Gemiffen ftatt Bernunft fegen. Denn wiefern jenes bas moralisch-religiose Bewufftsein bes Menschen ift, tann es bem

Minfchen nur als einem vernünftigen und freien Befen jugefchries ben werben. Daxum fagt man auch bilblich, Gott habe bem Denichen das Sittengefet in's Herz geschrieben oder es sei dieses Gefet bie Stimme Gottes, burch welche bem Menfchen nach und nach alle moralifch=religiofe Bahrheiten als begrindet in jenem Gefete befant geworben. Dief mare alfo bie urfprungliche ober erfte Offenbarung Gottes (revelatio originaria s. primaria) die sich auf teinen Drt und teine Beit beziehen lafft und insofern auch bie alle gemeine ober immermahrende (universalis et perpetua) genannt werben tann, weil fie allen Menschen überall und ftets ju Sollt' es baber noch eine anberweite Offenbarung geben, fo wurde fich biefe an jene anschließen, fie weiter entwickeln ober ausführen muffen. Denn ber Mensch mare berfelben nur mittels jener empfanglich; er wurde gar nicht einmal glauben tonnen, des Sott fich ihm noch auf anderweite Art geoffenbart habe, mofem er nicht ichon vermoge jener urfprunglichen Offenbarung eine Stee von Gott und gottlichen Dingen, ein wenn auch noch fo buntles Bewufftfein, irgend eine Ahnung bavon gehabt hatte. Die urspringliche Offenbarung ware sonach die Bedingung ohne welche nicht (conditio sine qua non) jeber anberweiten. Gine folde muffte bann bie jugetommene ober zweite (allgemein genommen, fo daß barunter auch wohl eine britte, vierte zc. besesses tounte) Offenbarung Gottes (revelatio adventitia s. secundaria) beifen. Dan muffte namlich annehmen, bag Gott nech auf andre Beife, bie entweder ichlechthin unbegreiflich ober boch für uns unbestimmbar mare, ben Menschen moralischereligiofe Bahrheiten befannt gemacht habe. Diese Wahrheiten konnten entweber biefelben fein, welche bereits ursprünglich geoffenbart maren, so das die erfte Offenbarung durch die zweite nur bestätigt oder Klater und deutlicher ausgesprochen murbe; ober es fonnten auch gang ander bis jur zweiten Offenbarung vollig unbefannte ober verborgne Baheheiten fein, fo bag bie erfte burch bie zweite auch erweitert und vervollständigt wurde; wobei es fich von felbft verfteht, daß auch beibes zugleich als möglich gebacht werben kann. Gine folche Offenbarung tonnte vielleicht anfangs nur einem ober einigen Denfchen, bie an gewiffen Orten und ju gewiffen Beiten lebten, juge: tommen fein, fo baß fie in diefer Sinficht bloß eine befondre, ottlice und zeitliche (particularis, localis et temporalis) ware. Sie batte fich aber boch allmablich weiter verbreiten tonnen, wenn jene erften Subjecte ober Trager ber zweiten Offenba: rung als Boten ber Gottheit ober als gottliche Gefanbte an Die Renschheit (ως αποστολοι του Θεου, tanquam legati divini) bas ibnen Geoffenbarte ihren Ditmenschen verfundigt hatten. Bertunbigung batte ebensowohl mundlich als schriftlich gefcheben

tonnen, und so auch bie allmähliche Fortpflanzung ber geoffenbarten Lehre von Geschlecht zu Geschlecht. Daher findet eigentlich zwischen einer munblich und einer Schriftlich überlieferten Dffenbarung tein wefentlicher Unterschied ftatt. Die Offenbarung urtun = ben, wenn bergleichen vorhanden, fichern nur mehr bie Erhaltung der geoffenbarten Lehre, so daß fie nicht so leicht verloren gehr ober verfällicht werden, und wenn sie ja verfälscht worden, desto leichter in ihrer ursprünglichen Reinheit wieber hergestellt werben tann. Daß aber mit ber ortlichen und zeitlichen Entftehung diefer geoffenbatten Lebre gemiffe außerordentliche Begebenheiten ober munberbare That fachen verknupft waren, welche die Auslagen jener gottlichen Ge= fandten beglaubigten und insofern auch felbft eine offenbatende Rraft hatten, lafft fich wohl benten, ob es gleich nicht fchlechthin nothmenbig mare. Sonach konnte man bieg Alles zusammengenommen eine Offenbarung burd Bort, Schrift und That (revelatio per verba, literas et facta) nennen. Eine folche Offenbarung mare folglich eine außere (rev. externa) weil fie ben Menfcen, welche bavon Renninis erhalten, nur von außen gutommt, wahrend die ursprungliche eine innere (rev. interna) ift, well fie jedem Menfchen von innen (burch Bernunft ober Gemiffen) gu Theil wirb. Rur verwechsele man nicht mit diefer die fog. Off. burd inneres Licht (rev. per lucem internam) bergleichen fich manche Schwarmer beigelegt haben. Denn biefe, wenn fie auch mehr ale Einbildung mare, hatte fur Andre boch nur den Charafter einer außern; auch mare fie teine allgemeine, fondern nur eine befondre ober gar nur eine einzele, wofern nicht etwa, wie es in manden Quakerversammlungen der Fall sein foll, bas sog. innere Licht die ganze Berfammlung zugleich erleuchtete. — Bas nun den gefcichtlichen Urfprung einer außern Offenbarung anlangt, fo kann sich berselbe leicht in ein mythisches Dunkel verlieren, so baß Niemand recht weiß, wie es bamit zugegangen. Diefer Fall wird besonders dann eintreten, wenn die ersten Theilnehmer an berfelben ungebilbete Menschen waren, welche sich nur praktisch fur die Sache intereffirten. Sie stellten baber teine genauen Rachforschungen über ben eigentlichen Hergang ber Sache an, und konnten folglich auch teine mit kritischer Sorgfalt abgefassten Berichte darüber abstatten. Bas es aber auch bamit für eine Bewandniß habe, fo leuchtet boch von felbst ein, bag fur biejenigen, welche fich an eine folche Offens barung halten und fie als die Quelle ihrer moralischereligiofen Ertenntniffe betrachten, bie barauf gegrundete Sitten = und Glaubenslebre das Geprage einer positiven ober ftatutarischen Doctrin annehmen muß. Denn die Lehre ift ihnen ja von außen getom= men, von Perfonen, die in ihren Mugen mit einer hohern Autoris tat bekleibet maren, weil fie als gottliche Befandte auftraten und

lehrten — mithin gerade so, wie eine positive oder statutarische Rechtslehre von einem ober mehren außern Gefetgebern abhangt. Auch werben biejenigen, welche an eine folche Offenbarung glauben, mif geneigt fein, fie allein als mabre Offenbarung gelten ju laffen, folglich fie auch wohl vorzugsweise ober schlechtweg Offenbarung zu Daber tommt unftreitig bie britte ober engfte Bebeus tung diefes Worts, daß man namlich dabei nur an bie jugetom= mene Offenb. bentt. Die ursprungliche tritt babei in ben bunteln hintergrund bes Bewuftfeins jurud; fie wird butch jene gleichsam verbedt. Dieß kann aber um fo leichter geschehen, weil fich ber Inhalt ober Stoff ber ursprunglichen Off. immer in ber gugekoms menen wieberfindet. Darum haben auch mohl manche Theologen behauptet, es gebe gat teine ursprungliche Offenbarung und teine baburd begrundete Bernunftreligion; nur die jugetommene Offenbarung fei eine wirkliche und ebenbarum nur die positive Religion eine mahrhafte. Sie machten es also wie jene Juriften, bie auch nur das positive Recht für ein echtes hielten, bas Naturs ober Bers nunftretht aber als ein hirngespinnft ber Philosophen verwarfen. Eine Anficht, Die icon barum verwerflich ift, weil es bann gar nichts Allgemeingultiges in Unfehung bes Rechts und ber Religion gabe, nach welchem man bas Conbergultige beurtheilen tonnte, weil als bann bie Menschen nur Rechte und Religionen, aber tein Recht und teine Religion als Norm für jene hatten. — Man bat nun die urfprungliche Off. auch eine naturliche ober mit= telbare (rev. naturalis s. mediata) bie jugetommene Off. aber eine übernatürliche ober unmittelbare (rev. supernaturalis a. immediata) genannt. Diefe Benennungen beruhen aber auf els ner merweislichen Boraussetzung. Dan fette namlich voraus, bie muetommene Dff. fei von Gott unmittelbar auf übernatur= liche Beife bewirkt worden. Darin liegt aber eine fo unbescheibne bag fein mabrhaft Religioser fich bergleichen erlauben wird. Bir verftehn gar nichts von Gottes Wirtfamteit, alfo nie bestimmen, ob Gott in einem gegebnen Falle mittelbar oder unmittelbar, naturlich oder übernaturlich gewirkt habe. find biefe Unterschiebe überhaupt nur Abstractionen unsers Berftans des, die wohl fur unfre Wirksamkeit gelten, indem wir bald felbft ober unmittelbar balb burch andre Dinge als 3wischenurfachen ober mittelbar wirfen, aber auf Gott und beffen Birten nicht übergetragen werben fonnen, ohne fich in unnube Speculationen und endlofe Streitigkeiten zu verwideln; wodurch der mabren Religiositat großer Abbruch geschehen ift. Bollte man aber auf jene Benen: nungen burchaus nicht verzichten, fo murbe man weit eher bie ut: fpeungliche Off. eine unmittelbare und übernatürliche nennen konnen, als bie jugetommene. Denn ba fich nicht begreifen lafft, wie ber

Menfch auf bem naturlichen Wege ber Beugung zur Bernunft getommen: fo tonnte man wohl fagen, Die Bernunft und also auch alles, was uns burch Bernunft von gottlichen Dingen offenbar wird, fei ein ummittelbares und übernatürliches Gefchent ber Gotts heit. — Laffen wir demnach jone unfruchtbare und nie mit voller Sicherheit zu entschelbende Streitfrage zur Gelte liegen und halten uns am die weit wichtigere Frage: Was burfte mohl ber eigentliche 3med einer gugetommenen Offenbarang (finis revelationis adventitiae) fein? Sier ift nun von felbft einleuchtenb, baf irs gend eine zweite (britte, vierte 2c.) Offenbarung - vorausgefetet, daß fie nicht bieß eine angebliche, sondern eine mahre, echte ober wirkliche fei' - teinen andern 3med haben tonne, als bie erfte. Denn beibe tommen ja aus berfeiben Quelle, von Gott. Jener 3med lieft fich nun zwar als ein boppelter benten, nämlich als ein theoretifder und ein prattifder. Bener wate Belehrung, biefer Befferung ober fittliche Beredlung ber Menfcheit. Allein bas ware boch im Bounde nur ein 3wed; benn auch bie Belehrung muffet guleht auf Befferung abzweden. Es wurde name lich bas moralifcherefigiofe Bewufftfeln bes Menfchen mittels bec zweiten Offenbarung fo belebt werben, daß ber Menfch nun ginden lichere Fortferitte in feiner fittlichen Bewollkommnung machen Diefer 3med liefe fich auch fo ausbraden: Ergiebung des Menschengeschlechts zu feinem Heile. Nahme man nun biefen 3wed un - und ein andrer lafft fich taum benten, wenn man aberhaupt an eine sittliche Beltorbnung ober ein moralifches Gottesreich glaubt - fo muffte man noch vorausfegen, bas bas momlisch-religiose Bewufftfein ber Menfcheit entweber gleich anfangs febr schwach gewesen ober nach und nach burch zufällige Umftanbe verbinkelt worben, baf es alfo einer neuen Antegung ober Erwedung und Belebung von außen bedurft hatte. Die jugetom: mene Off. ware bann eben bas Antegungemittel, butch beffen gwede maßigen Gebrauch bas moralischereligiose Bewufftfein bes Menschen einen folden Grab ber Lebenbigfeit erhielte, bag nun ber Menfc fahiger wurde, feine sittliche Beftimmung zu erreichen. Nach biefer Ansicht vom Zwecke ber Offenbarung wurde Gott als Erzieher bes Menschengeschliechts gedacht. Die ursprungliche Offenb. mare bann zwar bas erfte Erziehungsmittel; weil aber biefes nicht hinwichenb gewesen, so ware die zugekommene Off. noch als ein zweites und traftigeres angewandt worben. - Geben wir nun ferner ben Jall, daß mittels biefer Offenbarung eine Kirche als eine außere und öffentliche Religionsgesellschaft begründet werden sollte: so würde biefe Rirche benfelben 3med zu verfolgen haben. Gie muffte alfo die zugekommene Off. fortwährend zu erhalten und immer weiter ju verbreiten suchen. Und wenn es Urtunben biefer Offenbarung

h — was zur Erhaltung und Berbreitung berfelben fehr vormaft ware - so musste die Kirche auch jene Urkunden zu dem: la zwecke benuten. Sie musste dieselben als heilige Schriften mit nur bemahren, fandern auch jur fortrodhrenben Belebung bes malifdereligiofen Beuffffeine, alfo gur sittlichen Beredlung aller Achmelieder benutzen; wobei es sich aber von felbst versteht, daß fe in biefer hinficht burchaus teinen 3mang anwenden burfte, weil die nicht nur dem Rechte, fondern auch jenem Zwecke felbst wis baftrier wurde. Sie blufte alfo nur Belehrung, Ermahnung, Amhtweisung und überhaupt folde Mittel anwenden, welche vermafiger und freier Wesen wurdig und baber auch allein Gott wohls pfillig find. — Wird mun aber weiter gefragt, ob es auch wird-ich im folche Offenbarung gebe und mo fie zu finden fei: fo wird bie Cabe weit Schwieriger und verwidelter. Denn nun ift nicht mit ik Rebe von einer blogen Ibee, fonbern von einem Factum. De Miglichkeit eines folcheit muß zwar zugegeben werben, weil es mohl denten taffe, das Gott (außer ber ursprunglichen, an alle Anfen gerichteten, Offenbarung) fich auch noch gewiffen Dens im auf befondre Beife geoffenbart habe. Allein aus ber blogen Miglifteit folgt nach einem befannten logischen Grundsage noch ing nicht die Wirklichkeit. Diese musste als besonders erwiesen beden. Man bann fich auch bes Beweifes nicht baburch entschlam wellen, bag man bie Rothwendigfeit einer folchen Offenbarung bempitte. Denne ju geschweigen, daß auch diese erft bewiesen wien muffte: fo liegt in der Behauptung felbft, Gott muffte in Menschen auf eine so besondre Weise offenbaren, schon tind Anmagendes, Unehrerbietiges, mithin Irreligiofes. Denn es whifinitet der wahren Religiositat, zu bestimmen, mas Gott thun Ein besonnener und gottesfürchtigen Mensch wird baber den fe wenig die Nothwendigkeit als die Unmöglichkeit einer besonder Offenbarung behaupten. Er wird fich gern an der Wirklich-lie beseiben begnügen laffen, wenn er nur hinlangliche Gründe beste auffinden kann. Solcher Gründe haben nun die Offenbamisiglanbigen bisher vier aufgestellt. Zuerst haben sie sich auf die Bunder berufen, welche gur Beglaubigung ber Offenbarung gesom sein sollen (argumentum pro revelatione e miraculis petitm). Diefer fog. Wunderbeweis ift aber schon barum ungureis hab, weil tein Mensch bestimmen tann, was eigentlich ein Bunder und ob ein solches geschehen sei — weil die Anhänger ber verfeiebenften, einander fogar entgegengefetten, positiven Religionen, in auch auf Offenbarung gegrundet fein follen, fich gleichfalls af Bunder berufen — weil man hin und wieder auch von teuflifden Bundern ergabit bat, bie gur Taufchung und Berfühmag ber Menschen geschehen sein sollen, und ebendarum auch von

teuflischen Offenbarungen - und well enblich ber Beweis fich im Rreise brebt , sabald man bie Offenbarung felbft für etwas Uebernaturliches, alfo auch für ein Bunder erflatt. G. Bunder. Bweitens hat mangfich auf die Beifagungen berufen, welche von ben erften Bertunbigern ber Offenbarung jur Beftatigung ibrer anderweiten Lehren, ausgesprochen worden fein fallen (arg. pro rev. e vaticiquis pet.). Bon biefem angebichen Beweife gilt aber alles Borbergebenbe. Denn Beiffagungen; ftreng genommen wurden auch Bunder fein, G. Beifagung. Drittens bat man fich auf bie Wirtungen berufen, welche bie Dffenbarung in ber Belt hervorgebracht hat (arguspro ren ab effectio ejus pet). Man schos hier namlich fo ; Wenn burch eine: angehlich geoffenbarte: Lehre gwoße Beranderungen im morglischereligiesen Buftande ber Menfcheit bewirkt worden find, fo ift jene Lehre als eine wirklich, und wahrhaft geoffenbarte angusehn. Diefer Schluß aber entholt einem gemaltis gen Sprung ;. er beweift. gu viet, alfa nichts. Weicher Menfc tann miffen, ob falbe Wenanberungen in ber Menfchenwelt einzig und allein durch eine gewisse Lehre hernergebracht wordens Wa lange man aber bieß, nicht weiß, lafft fich auch gar tein Schlaf baraus mit Sicherheit giehn. Und ba große Beranderungen gewöhnlich burch eine Menge gusammenwirkender Unfachen bervorgebracht werben, fo ift es allemat gemagt, fie aus einer einzigen abzuleiten. Wenigstens, verrath bieg. Einseitigkeit und Parteilichteit. - lieberbieß haben auch folde Lehren, bie wir nicht fur geoffenbart halten, wie die von. Confug. Borogstar, undi Muhammed, große Beranderungen in der Menschenwell ihervorgebracht. Man muffte also nicht bloß auf die Wirfungen, als ein Teuferes, sandern auch auf Die Beschaffenheit der Lehren, mis ein Inneres, reflectiren, meren man baraus auch nur mit einiger Bahrfcheinlichkeit irgend eine Folgerung in Bezug auf ben Urfprung berfelben gieben wollte. Dieß haben benn auch viertens alle biejenigen gethan, welche, bie Schwache der drei vorhergehenden Argumente wohl fühlend, sich einzig und allein auf bie Bortrefflichteit ber von ihnen fur geoffenbart gehaltenen Lehre beriefen (arg. a praestantia religionis revelatae pet.) In der That ist dies auch vergleichungsweise das beste Urgument, eben weil es nicht von außern, immer zweifelhaften ober zweibeutigen Umstanden, sondern von dem innern Werthe der Sache felbst bergenommen. Es beweist aber boch nur die Doglichkeit, nicht Die Wirklichkeit ber Offenbarung, als Thatfache betrachtet. fehlt dem Beweise noch immer etwas, und dieß Fehlende kann nur durch ein subjectives Beburfnif ergangt werden. Fühlt namlich der Mensch ein Bedurfniß, bei den moralischereligiosen Lehren, von beren Bortrefflichkeit er überzeugt ift, und benen er baber auch im Leben folgt, auf eine bobere Autoritat hingubliden, b. b. jeme

Leben als ihm von Gott felbft burch gewiffe Mittelepersonen bargebotene, mithin als genffenbarte, pu betrachten und zu benugen : jo glaubt et num auch an bie Wirklichkeit der geschehenen Offenbarung als einer Thatfache, über beten eigentlichen. Geund' et' nicht weine Mingelt, Da er vermoge feines tellifofen Gefinnling? ohnehin elles auf Gott ale ben Urgrund aller Dinge, ale ben Schopfer, Echalter and Regiever best Welt bezieht! Sindet fith baffeibe Bebufnis auch in Anbern ober tann er es en ifffen erregen : fo were den fir mit ihm denfelben Diffenbarung fatauben thellen. Bo nicht; fo hilft udes Aufnishigen infthie, well es nicht mur die Gemuther emport, fonbern auch ben Berbacht erwecht, baf berfenige, weicher giegen Andre fo. ungeweht handelt, daß er-ihnen feinen Glauben aufbedigen will, woht felbft im Grethume befängen, alfo einem fallden Bluben ergeben fein mochte. -- Gefest nun aber; bag Jemant ein Policies Beduefnig in fich felbft fühle und bag er bann, in ber Borningfebung: boffelben: Bebliefniffes bei Andern, bber in ber Doffmung es in iffilen einsetten ju thenen, felden Dffenbarungsgleuben auch Anbern miguebellen, unithin aufet fich zu betbreiten sucher for fougt est fich, obiles gaviffe Mertmaleigebe, nach welden gu beurtholien, bb eine munbliche ober schriftliche Tehre, die uns als gesffenbare angeskrisige with, watth als folice arinehmbar fei ober nicht! Denn bag man fie blindthags b. b. obne alle Drufung anniehmen folle, fann body teinem vernunftigen Denfchen jus Co tonnte uns ja bann die unfinnigfte Etaus gemithet: werben. muret eines phantaftifchen Schwitzmets ober auch eines ichlauen Betrigers als efti' gottliches Bret' (oraculum divinum) aufgeheftet werden. Auch andewies inichts in der' Suche, wenn schon viele Tausenderan eine gegebnen Offenbarung glauben Derin ble Laus fende widerftreiten ja einander, indem das eine Taufend an biefe, das ander an jenie Offenbarung glaubt, indem beibe ihre gegenfeis tigen Offenbarungen verwerfen, beibe fich nicht mur auf getoiffe Urfunden, welche ein gottliches Wort enthalten follen, fonbern auch auf Wanber, Weißegungen ic. zur Beglaubigung beffen, mas die Urfunden enthalten, berufen. Es muß alfo Unterfcheibrings= meremale geben, vermöge beren bestimmt wird, ob eine gegebne Lebre als geoffenbart angunehmen und welche von ben'mehren, mit biefem Unfpenche gegebnen, Lehren ben übrigen vorzugiehen fet, alfo Ariterien ber Offenbarung. Es giebt aber im Grunde nur ein foldes Rriterium, namlich bie Gottes murbigfeit beffen, was uns als geoffenbart angefündigt wirb. Schon Muguftin bat biefes Rriterium in ben merkwurdigen Worten angebeutet: Nos, qui stulti a paganis dicimur, deo nostro non credidissemus, nisi nobis satisfecisset etiam testimonfis virtutum, nec legem ejus succepissemus, si non illam puram et ipsa professione teuflischen Offenbarungen - und weil endlich ber Beweis fich im Rreise breht, sobalb man bie Offenbarung felbft für etwas Uebernaturliches, alfo auch für ein Bunber erflart. G. Bunber. Bweitens hat mannifich auf die Weißagungen berufen, welche von ben erften Berfunbigern ber Offenbarung jur Bestätigung ibrer anderweiten Lehren ausgesprochen worben fein fallen (arg. pro rev. e vaticiniis pet.). Bon biefem angeblichen Beweife gilt aber alles Borbergehende. Denn Beisagungen: ftreng genommen wurden auch Bunder fein, G. Beifagung. Drittens bat, man fich auf bie Wirtung en herufen, welche bie Dffenberung in ber Welt hervorgebracht hat (arg. pro reg. ab effectis ejus pek). Man schloß bier nemlich fo : Wenn burch eine angehlich geoffenbarte Lehre große Beranderungen im morglischereligiesen Buftande ber Menfchheit bewirkt worden find, so ift jene Lehre als eine wirklich, und wahrhaft geoffenbarte angufehn. Diefer Schluß aber enthalt einem gewaltis gen Sprung ;. er beweift, gun viet, alfa nichts. Welcher Menfc tann wiffen, ob falbe Beginberungen in ber Menfchenwelt: einzig und allein burch eine gewisse Lehre hernergebracht wordens Wa lange man aber bieg, nicht weiß, lafft fich auch gar tein Schlaf baraus mit Sichenheit giehn. Und ba große Beranberungen gewöhnlich durch, eine Menge gufammenwirkender Unfachen hervorgebracht werben, fo ist es allemal gemagt, fle aus einer einzigen abzuleiten. Benigftens, perrath bieg. Einfeitigfeit und Parteilichteit. . lieberbieß haben auch folde Lehren, bie wir nicht fur geoffenbart balten, wie die von. Confug, BorgastarjundisMuhammed, große Beranderungen in der Menschenwelt ihervorgebracht. Man muffte also nicht bloß auf bie Wirtungen, als ein Teugeres, fanbern auch auf die Beschaffenheit der Lehren, ials ein Inneres, reflectiren, newenn man baraus auch nur mit einiger Bahrscheinlichkeit irgend eine Folgerung in Bezug auf ben Urfprung berfelben ziehen molte. Dies haben benn auch viertens alle biejenigen gethan, welche, bie Schwache der drei vorhergehenden Argumente mohl fuhlend, sich einzig und allein auf die Bortrefflichteit ber von ihnen für geoffenbart gehaltenen Lehre beriefen (arg. a praestantia religionis revelatae pet.) In der That ist bieß auch vergleichungsweise bas beste Urgument, eben weil es nicht von außern, immer zweifelhaften ober zweideutigen Umstanden, sondern von dem innern Werthe der Sache felbst hergenommen. Es beweist aber boch nur die Möglichkeit, nicht die Wirklichkeit der Offenbarung, als Thatsache betrachtet. hiezu fehlt bem Beweise noch immer etwas, und bieß Fehlende tann nur durch ein subjectives Beburfnif ergangt werden. Fuhlt namlich der Mensch ein Bedurfniß, bei ben moralischereligiofen Lehren, von beren Bortrefflichfeit er überzeugt ift, und benen er baber auch im Leben folgt, auf eine bobere Autoritat bingubliden, b. b. jene

Leben ale ihm von Gott felbft burch gewiffe Mittelepersonen bat gebotene, mithin als geoffenbarte, gu betrachten und gu benugen : fo elanbt'et nun auch an bie Birtlichfeit der gefchehenen Offenbos tune als einer Ehatfache, über beten eigentlichen! Geund' er nicht weine tlagele, bater vermoge feiner religiofent Gefinnihng? ohnehin elles auf Gott ate ben Urgrund aller Dinge, ale ben Gchopfer, Chalter and Regierer der Wett bezieht! Sindet fith baffetbe Bebarfais auch in Anbern ober tann er es in ihtten erregen : fo were ben fir net ibm denfelben Diffenbarung Satauben thellen. 2Bo nicht, fo hilft miles Aufnethigen nichts, weil es nicht mur bie Gemutfer vembet, fonbern auch ben Berbacht erweckt, baf betfenige, meicher gegen Anber fo- ungewecht handelt, baffier-ihnen feinen Glauben aufveligen will, wohl felbft im Jerthume befingen, alfo einem falfden Blanben ergeben fein modte. -- Gefest with aber ; bag Jemant em Polches Beburfulf in flag fabft fuble und bag te bann, in ber Bordene febung beffelben Beburfniffes bei Anbern, bber in ber Doffeung wo in ifflien einsellen gu tonnen, feitlen Dffenbarungeglauben Teuche Mabetei unimenheilen, "mithin außet fich'igu betbreiten fuches fo fongt es fich, obies geniffe Deremale gebe, nich welden gu beurtheilen, .. 66 eine munbliche ober schriftliche Lebre; die uns wis geoffenbatte angestinvige feltb, watth alle folde antrehmbar fei oder nicht! Denn daß man sie blendlings b. h. ohne alle Prafung anmehmen folle, fann boch feinem vernunftigen Menfchen gugemithet: werben. Es tounte uns-ja binn bie unfinnigfte "Ttaus moret eines phantaftifchen Gehneltmete ober auch eines fchlauen Betrügere als ein' goteliches Bort' (oraculum divinum) aufgeheftet werden. Auch anbert es michts in ber' Suthe, wenn ichon viele Teufenberan eine gegebnen Offenbarung glauben. Denit bir' Taus fende wiberftreiten ja einander, indem das eine Taufend an biefe, bas andre an jene Offenbarung glaubt, indem beibe ihre gegenfeistigen Offenbarungen verwerfen, beibe fich nicht nur auf gewiffe Urtunden, welche ein gottliches Wort enthalten follen, fonbern auch auf Banber, Beifagungen z. zur Beglaubigung beffen, was die Urtunden enthalten, berufen. Es muß alfo Unterfcheibungsmeremale geben, vermoge beren bestimmt wirb, ob eine gegebne Lehre als geoffenbart anzunehmen und welche von ben mehren, mit biefem Anspenche gegebnen, Lehren ben übrigen vorzugiehen fet, alfo Ariterien ber Offenbarung. Es giebt aber im Grunde nur ein foldes Rriterium, namlich bie Gottes murbigfeit beffen, was uns als geoffenbart angetunbigt wirb. Schon Muguftin hat Diefes Rriterium in ben merkwurdigen Worten angebeutet: Nos, qui stulti a paganis dicimur, deo nostro non credidissemus, nisi nobis satisfecisset etiam testimonfis virtutum, nec legem ejus succepissemus, si non illam param et ipsa professione

dignam cognovissemus. (August quaestt. Opp. T. IV. p. 828. Bas.). Es muß alfo unterfucht werben, ob bas fo Dargebotene ber Gottheit wurdig fei ober nicht. Findet fich bas 3weite, fo muß es verworfen werben. Das eine Kriterium loft fich alfo zuporberft in zwei auf, ein pofitives und ein negatives. Senes giebt ben Sat: Bas als von Gott geoffenbart von dem Denfchen angenommen und ju feinem Belle benutt werben foll, muß Gottes murbig fein. Diefes glebt ben Sat: Bas Gottes unwurdig ift, fann nicht ale von Gott geoffenbart von bem Menfchen angenommen und ju feinem Seile benutt werben. Fragt aber Jemand weiter, wie man benn beurtheilen folle, was Gottes wurdig ober unwurdig fei, woran man fich alfo bei biefer Unterfudung zu halten habe: fo ift, da bier bloß von ber Prufung eimer gugetommenen, befondern ober außern Off. Die Rebe ift, bie naturliche und nothwendige Antwort: Salte dich an die urfprungliche, allgemeine ober innere Dff. Gottes, alfo an Bernunft und Gemiffen! Denn ebenbaburch hat fich Gott bir und allen Menfchen geoffenbart. Daber ift es gang widerfinnig, biefe Offenbarung zu verwerfen und nur jene zuzulaffen. Denn alsbann hat man gar tein Richtmas ober Reiterium mehr, um bie Gottesmurbigfeit und folglich auch bie Annehmbarteit irgend einer als geoffenbart bargebotnen Lehre zu prufen. Daß fo Biele biefe Prufung scheuen, tann nur entweber in ber Tragbeit ober im Sigennute ober auch im Gefühle ber eignen Schwäche feinen Grund haben. Denn nur das Menschliche, nicht bas Gottliche hat bie Prufung zu fcheuen. - Lofen wir aber jene beiben Ariterien, bas positive und bas negative, noch weiter auf, fo ergeben fich folgenbe anberweite Grunbfate, nach welchen eine folche Prufung anzustellen:

Bas von Gott tommen foll, muß frei von innern Bi: 1. berfpruchen fein. Denn Gott fann fich nie wie Menfchen wiber fprechen, wenn angenommen werben foll, bag er fich gegen uns er-Mart habe. Es ift bieg gleichsam bas Minimum, was man von einer angeblichen Offenbarung fobern tann. Gine geoffenbarte Lehre,

bie sich selbst widersprache, zerftorte sich ja selbst.

Eine solche Lehre barf nicht bie Grundfage ber reinen Sittenlehre aufheben. Denn biefe Grundlage bruden ben Billen Gottes aus, wie er uns ursprunglich durch das Gewissen tund geworden. Es ware also auch ein Widerspruch, wenn man annehmen wollte, Gott habe zuerft gefagt, bas ift gut, hinterher aber, das ift nicht gut, sondern bes, wie es zuweilen bie Dapfte als amgebliche Stellvertreter Gottes auf Erben gemacht haben.

3. Gine folche Lehre barf auch nicht den Wahrheiten ber veinen Bernumftreligion entgegenfein; und zwar aus bemfelben Grunde.

Da uns Gott burch die Bernunft ursprünglich gesagt hat: Ich bin der Heilige, so wurde eine angeblich geoffenbarte Lehre, welche Gott als unheilig (rachsüchtig, blutdürstig, eigensumig, wollüstig ic.) darz sielle, nicht gutöffig som.

4. Eine solche Lehre barf auch nicht blinden Glauben fobern, vielmeniger sich mit Gewalt aufdringen wollen. Sie muß vielmehr jur freien Prüfung auffodern, wenigstens blefelbe gestatten. Denn dazu hat uns Gott ursprünglich berufen, indem er uns zu vernünftigen und freien Wesen ober nach seinem Sbenbilde schuf. Er kann also nicht wie Menschen mit der einen Hand nehmen wollen, was auch ber andern gegeben

5. Eine soche Lehne muß ber jedesmallgen Bisbungoftuse und ben baruns hervorgehenden Bedurfnissen derer, welchen sie zuerst darz geboten wurde, angemessen sein. Soust ware sie kein zwecknaßiges Erziehungsmittel der Menschheit in den Handen der Gottheit: Und

hierans englebt fich enblich

6. daß fie auch jeder an fich möglichen Bervolkkunmung sähig sein andsse. Man kann dieß kurzweg die Perfectibilität der geoffenbarten Religion nennen. Zwar muß eine gotte liche Offenbarung felbst (als actus divinus gebacht) jeberzeit volltoms men b. h. ihrem Zwede angemeffen fein. Aber baraus falgt nicht, daß die daraus hervorgegangene Lehre (als sin in, mit amb burch Renfchen entftandnes Erzeugnis jenes actus gebucht) in jeber. Dim ficht ober absolut vollkommen fei. Etwas so Bollkommnes tom ber beschrändte menfchliche Beift nicht einmal faffen, wenn es ihm auch von außen bargereicht wurde. Da nun aber bie geoffenbarte Lebte als ein empkrisch Gegebnes an irgend einem Orte und zu ie gend einer Beit in die Menschenwelt eintreten ung: fo muß fie auch ben gegebnen Umflanden und Berhaltniffen entsprechen. Diefe find aber verenderlich, wie alles Dertliche und Beitliche. Folgtich muffen bie localen und temporalen Bestimmungen einer geoffenbarten Lehre nach und nach wegfallen, je weiter fie fich verbreitet und je langer Daburch vervolltommmet fie fich aber allmablich, fie fortbemert. wird immer allgemeingültiger und annehmbaver. Bare fie etner solchen Bewolltommmung nicht fähig; so tonnte sie auch nicht allgemein werden und immer fortbauem. Sie muffte auf gewisse Derter und Beiten beschränft bleiben, muffte fich gleichsam felbft überleben, wie fo manches Gute und Schone ber Borwelt, bas nur noch in tobten Schriften, aber nicht in ben Ropfen und Herzen ber Renfchen fethft mehr lebt. Das Princip ber Bewolltommnung muß aber in der geoffenbarten Lehre felbft liegen. Durch fie felbft mus die Menschheit auf eine bobere Bildungestufe erhoben werden, und mit der fortschreitenben Bilbung ber Menschheit muß auch fie fich fortbilben oder vervollkommnen. Rut unter biefer Bebingung

tann man fagen, bag bie Offenbarung eine gottliche Ber-anstaltung sei, burch welche bie Menschheit zu ihrem Seil erzogen werbe. - Die Unwendung dieser Grundfate auf bie in ber Erfahrung vortommenben positiven Religionsformen, welche cuf ben Titel geoffenbarter Religionen Unspruch machen, über: laffen wir, um nicht zu weitfaufig zu werben und in ein frembes Gebiet (ber Gefch. und ber Theol.) auszuschweifen, bem Lefer. Bei richtiger Amwendung aber mirb fich ergeben, bag die chriftliche Religion vor allen andern berechtigt fei, einen folden Unfpruch ju machen. — Bergt außer ben im Art. Christenthum bereits angeführten Schriften noch fofgende, die Theprie und Kritit ber Offenbarung überhaupt betreffende: Rouffeau über naturliche und geoffenbarte Religion; ein Bruchftud aus Deff. Emil, neu überf. Reustrel. 1796. 8. — Formey's essai sur la nécessité de la revelation. Berlin, 1747. 8. - Meier's Berfuch von ber Rothwendigfeit einer nabern Off. Salle, 1747. 8. - Dishaufen's Prolegomena zu einer Kritit aller fog. Beweise für und wider Ofefenbarungen. Ropenb. 1791. 8. — (Fichte's) Berf. einer Kritit aller Off. Königsb. 1792. 8. A. 2. 1793. — Niethammer über den Berf. einer Kritit aller Off. Jena, 1792. 8. vergl. mit Deff. Berf. einer Begrundung bes vernunftigen Offenbarungsglaubens. Ebend. 1798. 8. — (Maaß) frit. Theorie ber Off. Salle, 1792. 8. — Lange's (S. G.) Berf. einer Apologie ber Offen: barung. Sena, 1794. 8. - Roppen über Off. in Beziehung auf tant. und ficht. Philos. Lubect, 1797. 8. 2. 2. 1802. vergl. mit Deff. Philos. bes Christenth. 2, 2. Lpz. 1825. 8. — Ammon von ber Offenbarung; in Defs. Abhandll. zur Erlauterung f. wisfenfchaftlich:pratt. Theol. B. 1. St. 1. Gott. 1798. 8. — (Grobmann) über Off. und Mythol., als Nachtrag jur (kantischen) Religion innerhalb ber Granzen der blogen Bernunft. Berl. 1799. 8. ogl. mit Deff. Rrit. ber christl. Off. ober einzig moglicher Standpunct die Off. gu beurtheilen. Lpg. 1798, 8. - Jacobi von ben gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Lpg. 1811. 8. - Steubel über die haltbarkeit bes Glaubens an geschichtliche hobere Off. Stuttg. 1814. 8. - Schaffer's Apol. ber Dff. und Gottes. ihrer Unentbehrlichkeit. Gotha, 1815. 8. - Dissch de revelatione religionis externa eademque publica. 2pg. 1808. 8. (pergl. mit den unter biefem Ramen angeführten übrigen, meift auch die Dff. betreffenden Schriften). - Dartens's Theophanes ober über die chriftl. Dff. halberft. 1816. 8. - Plant (Seine.) über Dff. und Inspiration. Gott. 1817. 8. — Bernunft ober Offenbarung? Welcher foll ich glauben? Merfeb. 1819. 8. — Die alte Frage: Bas ift Bahrheit? Bei ben erneuerten Streitigfeiten über bie gottl. Offenb. und die menschl. Bern. in nabere Erwagung gezogen von

Reinhold. Altona, 1820. 8. womit zu verbinden: Bas ift Babr: beit? Eine Abh. veranlafft burch Reinhelb's Frage ic. vom Graf. 5. B. A. Ralfreuth. Brest. 1821. 8. - Offenb. und Theol. von Bod'shammer. Stuttg. 1822. 8. — Ueber bas Berhaltniß der Bernunft und ber Offenbarung in Beziehung auf Dertenntnis Gettes. Bon &. M. Ruflein. 1825. 8. - Sthott's Seinr. Aug.) Briefe über Rel. und chriftl. Offenbarungeglauben. Jena, 1826. 8. — Ueber Offenbarung. Gine Untersuchung von Graffunder. Bed. 1827. 8. - Getbbetouffefein und Offenb. ober Entwidelung bes religiofen Bewufftfeins. Bon Cafimie Conrabi. Maing, 1831. 8. - Die Doglichkeit ber gottlichen Offenbarung. Ein philof. Berf, von R. F. Bublert. Epg. 1832. 8. - Wegen ber Perfectibil. Der geoff. Rel. find außer ben befannten Briefen bes Berf. auch ff. Gegenschriften ju vergleis chen: Alethophilus (Commer) über die Derf: Ber geoff. R. Lpz. 1796. S. (worauf fich wieder bes Berf. 17. und letter Br. über bie P. d. g. Rel. bezieht)! - Bemerkungen zu ben Briefen über die P. b. g. R. Lpg. 1796. 8. - Flatt's Ideen über die Perf. einer gottl. Off. (foll beißen: ber geoff, Lehre über Del.) in Stanblin's Beitragen zur Philof. und Gefch. ber Rel. und Sittent. B. 3. " Außerdem find auch bie Artitel: Rationalis. mus, Supernaturalismus, Religion und Religions: lehre nebft ben bafelbft angeführten Schriften ju vergleichen, wenn man alles biefen wichtigen Gegenstand Betreffenbe betfammen baben will.

| Dffenba | rung     | 8=Arten   | 1  |      |      |      |
|---------|----------|-----------|----|------|------|------|
| _       | <u> </u> | Glaube    |    |      |      |      |
| _^      | -        | Rriterien |    |      |      | •    |
| -       |          | Dbject )  | ſ. | bent | bot. | Art. |
|         |          | •Subject  | 1  |      |      |      |
| -4-     |          | Urfunden  |    |      |      |      |
|         | _        | 3 m ect / |    | *    |      |      |
| O       | I 4 2    |           |    |      | ~    | •    |

Offen heit im psychischen und moralischen Sinne ist die Besteitwikigkeit, Andern unser Inneres aufzuschließen. Da diesed Innere, besonders in Bezug auf die Gesinnung und den Charakter des Menschen, auch bildlich das menschliche Derz genannt wird: so bezeichnet man jene Tugend auch mit dem Worte Offen berzigsteit. Ihr Gegentheil ist Verschlossenheit, welche, wenn sie mit der Absicht zu täuschen verdunden ist, auch Verstellug und im höhern Grade Deuchelei heißt. Daß übrigens die Offenheit auch ihre Gränzen habe und mit kluger Berücksichtigung der geselzigen Lebensverhaltnisse verdunden sein musse, versteht sich von selbst. Sonst könnt' es leicht geschehen, daß die Offenheit nicht nur uns selbst, sondern auch Andern schadete, sie wohl gar beleidigte. Wer

so offenherzig ist, daß er alles ausplaubert, was ihm anvertraut worden, wie jener Stlav beim Tevenz von sich selbst sagt: Plemus rimarum sum, hac atque illac persuo — oder wer jedern in's Gesicht sagt, was er von ihm benkt, war es auch das Schlechteste, der ist im ersten Falle ein Verrather, im zweiten ein Grobian.

Offensiv (von offendere, auf etwas stoßen) ist angreisend, bann auch beleidigend. Eine Offensivallianz ist daher ein Unzgriffs oder Trusbundniß, wie Defensivallianz ein Bertheidigungs seber Schusbundiß. So spricht man auch im Kriege von Offensiv und Defensivoperationen. S. Bund u. Krieg. Daß es auch beim philosophischen, wie bei jedem literarischen Kanupfe eine Offensive und eine Defensive gebe, versteht sich von selbst. Auch kann es oft zweiselhaft sein, wer sich in der einen oder andern befinde. S. des B.'s Abh. üb. Offensive und Desensive in Potlit's Jahrb. d. Gesch. u. Staatst. 1828. Mai.

Dhnmacht = Unmacht b. i. Mangel an Macht ober Kraft. Daber werben sowohl körperlich als geistig Schwache auch ohnmachtig genannt. Der krankhafte Zustand aber, welcher vorzugsweise Ohnmacht beißt, ist eine Art von Bewusstlosigkeit, mit welcher bann auch ein solches Nachlassen ber körperlichen und geistigen Krafte verbunden ist, daß der Mensch wie todt oder in tiefen Schlaf versunden erscheint. Die Ursachen desselben zu erforschen, ist Sache der medicinischen Actiologie.

Dhrenzeuge f. Augenzeuge. Much vergl. Gebor.

Dtell f. Dcell.

Dien (Ludwig) geb. 178" zu Freiburg (im Breisgau?) Doct. der Med., war früher Privatdocent zu Göttingen, seit 1807 außerord. Prof. ber Meb. zu Jena, feit 1810 weimar. Hofrath, 1812 ord. Prof. der Philos. und Naturgesch. daselbst, seit 1819 aus politischen Rudfichten entlaffen, feit 1827' wieber bei ber neuen Universität in Munchenmungestellt. Best in Burich. Er hat fich vorzüglich um die naturwiffenschaften verdient gemacht und in diefer Beziehung auch mehre naturphilosophische (meift im Geiste ber fchetlingischen Naturphilosophie, boch nicht ohne Eigenthumlichkeit, gefasste) Schriften herausgegeben. Dahin gehören: Grundriß Raturphilosophie, der Theorie der Sinne 1c. Fref. a. M. 1802. 8. — Die Zeugung. Bamb. u. Burzb. 1805. 8. — Biologie. Sott. 1806. 8. — Ueber das Universum, als Fortsetung des Sinnen: spftems. Jena, 1808. 4. — Erfte Ideen zur Theorie des Liches, der Finsterniß, der Farben und der Warme. Jena, 1808. 4. -Ueber Licht und Barme, ale bas nichtirbifche, aber toemifche materiale Clement. Jena, 1809. 4. — Lehrbuch ber Raturphilosophie. Jena, 1809. (B. 1. Ah. 1. u. 2.) 1810. (Th. 3. St. 1. u. 2.) 1811. (St. 3.). R. A. 1831. — Seit 1816 gab er auch heraus: Fis oder encyklop. Zeitung, welche ebenfaus mehre naturphilosophische Abhandlungen sowohl von ihm selbst als von Andern entzbält. In den spätern Schriften zeigt sich sein Geist unabhängiger von Schelling, als in den frühern. Ja es scheint beinahe, als kabe er die schlechtweg sog. Naturphilosophie ganz ausgegeben und sich mehr den empirischen Naturwissenschaften zugewandt. Seine natuchissorischen und übrigen (thells physikalischen theils medicinischen) Schriften gehören aber nicht hieher, ob er gleich in jenen durch eine neue Systematik und Nomenclatur gewissermaßen als. Reformator ausgetreten ist.

Dibenborp (Joh.) f. Grotius. (Ift nicht zu verweche fein mit J. Dibenburg, einem fonft wenig bekannten Unbanger

Spinoza's. S. d. Art.).

Dligarchie ober Oligokratie (von oderos, wenig [bas ber bie Schreibart Olygarchie falsch ist] und agzer, herrschen, zoareer, trgieren) ist überhaupt biejenige Staatsversassung, wo Benige über Biele herrschen. Da bieß eigentlich in allen Staaten der Fall ist, selbst in der sog. Demokratie, weil die große Menge sich nie selbst trgieren kann: so hat das Wort durch den Gebrauch eine engere Bedeutung bekommen. Man versteht nämlich darunter grudhalt eine bloß angemaßte und daher meist tyrannische Herrsichast einiger Menschen über ihre Mitbürger. — Wenn in Monarschien von einer Oligarchie die Rede ist, so denkt man dabei an eine Bedindung von Aristokraten, die den Monarchen selbst in einer Art von Abhängigkeit erhalten, so daß er genöthigt ist, den Staat durch sie und zu ihrem Vortheil, odwohl in seinem Namen, regieren zu lassen. — Diejenigen, welche zur Oligarchie gehören, heißen dann auch selbst Oligarchen.

Dligobie (von odeyog, wenig, und deer, bedüefen) ist freis willige Beschräntung unster Bedürfnisse auf ein kleines Maß, so daß wir, um zufrieden zu leben, nur wenig außere Güter brauchen. Daher wurde dieselbe von manchen alten Philosophen, besonders den Cynifern und Stoikern, als das vornehmste Mittel zur Tugend und Stückseitet empsohlen, nach dem Ausspruche des Sokrates: "Niches bedürfen ist göttlich, so wenig als möglich bedürfen gotte, "ähnlich." Kenoph, memorad. I, 6. §. 10. Doch tommt das Wort odeyodera erst dei spätern Schriftstellern vor, besonders bei Philo von Alexandrien. Im Deutschen kann man es auch durch

Benug famteit überfegen.

Dligofratie f. Dligarchie.

Dligopiftie (von oligos, wenig, und nioris, der Glaube) ift die Befchrantung bes Glaubens duf ein Beniges. Deiftens wird aber bas Bort fo genommen, daß man barunter ju wenig

Stanben versteht; weshalb man es auch burch Rleinglaubig= teit überseht. S. Glaube.

Dlivet f. Fabre b'Dlivet.

Dlympiobor aus Alexandrien (Olympiodorus Alexandrimus) ein spirectistischeperipatetischer Philosoph, der in der ersten Halfte des 5, Ih. nach Ehr. zu Alexandrien (nach Einigen zu Athen, vielleicht nach einander an beiden Orten) lebte und lehtte, wo auch der junge Proklus seinen Unterricht benutte. Marini vita Proclic. 9. Suid. s. v. Oduniodwoog. — Bon ihm ist verschieder ein jüngerer D. (Olympiodorus junior Alexandrinus) der um die Witte des 6. Ih. lebte und den Aristoteles commentirte. Ihm wersden beigelegt: Commentarii in Aristoteles III. I. meteoroll. Bened. 1551. Fol. — Es eristiren auch noch handschriftliche Commentare über einige platonische Schriften, desgleichen eine bereits gedruckte Lebensbeschriftlichen Platonischen Schriftlichen. S. Fischer's Ausg. 3. der ersten 4 platonischen Dialogen. Lpz. 1783. 8.

Dlympische Philosophenschule ift teine wirkliche, sonbern bloß eine projectirte. S. Alexin. Die berühmten olom pischen Spiele gehoren nicht hieher, ba fie in keiner Beziehung auf die Philosophie stehen. Wegen der olompischen Jahrebzechnung aber (aera olympiadum) die baher entlehnt ist und mit ber Geschichte der alten Philosophie insofern in Berbindung stehe, als Geburt, Bluthe und Tod der griechischen Philosophen vorz den Alten immer nach Olympiaden bestimmt wurden, s. den Arti-

tel Mere.

Omne ens est unum, verum, bonum s. perfectum
— jedes Ding ift eins, wahr, gut oder vollkommen — ist ein
ontologischer Grundsas, der in seiner logisch-metaphysischen Allges
meinheit nichts weiter sagen will, als daß jedes Einzelding wirklich
und vollständig dasjenige ist, was es eben ist. Wollte man ihn
aber auch physisch oder empirisch nehmen; so könnt' er nicht gelten.
Denn nicht nur die Menschenwelt, sondern auch die Thiers und
Pflanzenwelt zeigt viel Einzeldinge, die selbst so, wie sie aus dem
Schoose der Natur hervorgehn, nicht so sind, wie sie ihrem Wesen
nach sein sollten — mangels und kruppelhafte, selbst monstrose
Producte. S. Nisgeburten.

Omno nimium nocot — alles Zuviel schabet — bez zieht fich theils auf bas Reben, wenn man zuviel Worte macht ober an ber Rebe zu sehr funstelt ober überhaupt zuviel spricht, so bag Andre nicht zum Worte kommen können — theils auf bas Denken, wenn man zuviel zu beweisen sucht ober zuviel Eintheiz lungen macht ober überhaupt zuviel grübelt — theils endlich auf

des handeln, wenn man zwiel spart over ausgledt; oder überhapt zwiel thut, mithin in den Fehler der Vielkhuerei stillt. Das hin zehler auch das zwiel Regieren von Seiten des Gtaats; denn er micht sich alsdann in Dinge; die ihn nichts angehn und besser, den Värgen selbst überlassen worden. In der Lugend kann man eigentlich nie zwiel thun; wohl aber kann man zu streng in sintichen Borschwisten sein. S. Tugend und Regerismus. — Der Ausspruch: Suparstun non novent — Das Ueberstüssisse schack nicht — hebt eigentlich isnen aus. Denn das Ueberstüssisse sit auch zwiel. Wan nimmet es aber dann nicht so genau und meine nur ein kleines Uebermaß; wie denn überhaupt solche Aussprüche mit der gehörigen Besschulung verstandenn sein wollen, damit sie nicht falsch werden; — Ne quid nimis (under aran) ist jenem gleich.

Omno simile claudicat — jedes Gleichnis hinkt —

f. Gleichnis, auch Comparation.

Omne vivum ox vivo — alles Lebendige geht aus einem andern Lebendigen hervor — will fagen, daß das Todte nichts Lebendiges gebaren könne, sondern, wenn es so scheint (3. B. wenn aus einem Leichname Würmer hervorkommen) irgend ein lebendiger Keim in jenes gelegt sein musse (3. B. Insectensier). Verwandt damit ift also auch der Sas: Omne vivum ex o vo — alles Lebendige aus einem Eie, Denn Si bedeutet eben hier einen Les benetein, der sich zu einem wirklich lebenden Wesen entwickelt und ausbildet, sohald die Umstände günstig sind. Uebrigens f. Leben und deu gung.

Omnimoda determinatio == allfeltige Bestimmung.

6. Beftimmung.

Omnipotenz (von omnis, all, und potentia, Macht) ist Allmacht: S. d. W. Wenn von parlementarischer Om: nipoteng die Rede ift, fo verfteht man barunter bie Befugnif, alles zu beschließen ober jum Gesehe ju machen, was einer politifch conftituirten Berfammlung (Parlement ober Parliament [nicht Parlament ober Parleament, wie manche Deutsche fcperiben] Rammer , gefetgeb. Rorper n.) beliebt. Dun haben fic zwar bergleichen Berfammlungen oft eine folche Omnipoteng (bie man im Deutschen lieber Allgewalt nennen follte, um fle von der gattlichen Allmacht zu unterscheiben) angemaßt. Allein fie fann einer Mehrheit von Donschen eben fo wenig als einem Gingelmenschen (Regenten, General, Dber-Priester ic.) gutommen. Denn alle menfchliche Gewalt ist nicht bloß physisch beschränet, sondern and moralifd, namlich burch bie Rudficht auf Recht und Pflicht, über welche sich Miemand hinaussehen soll, wie machtig er übrigens fein moge. Darum hat auch bas brittifche Parliament feine folche Omnipoteng nach ber Berfassung, indem ber Konig bas Beto gegen Arng's encyllopabifchephilof. Borterb. B. III.

beffen Befchfteffe bat, und, wenh than ben Bonig feibft baju rechnen wollte, Diefer wieber auf andre Weife besthrauft ift. tiuch fcon und blogen Alugheiteregeln betrachtet eine misliche Sache, fich eine folthe Omnipotens anzumaßen; benn fie emport bie Germus ther und wird bann leicht butch Widerftand auf Richts teducirt. Co fiel Raboleon ein Jahr nathher, ale ber befanite Schinelthelreb: net, Geaf bon Foltentes, ihn allmachtig wie Gott genannt batte.

Oneflerit von Argina ober Aftypalaa (Onesicritus Aegineta s. Astypalensis) ein Confler, jedoch wohl nicht von der feren: gen Art, da et Alexander ben Gr. auf beffen Beerebzuge mach Inbien begleitet und als Steuermann auf bem toniglichen Schiffe gebient haben foll, Afrian, de exp. Al. I, 7: Et war ein Schu: ler bes Cynifers Diogenes, mit dem et auf sonderbate Beife befammt wuebe. Er hatte namita swet Gobite, Rainens Phi Lis: tus und Androsthenes. Da der Jüngere einst nach Athen Cam, ward er von ben Reden und der Lebensweise senes Chnikers To befaubett, daß er beffen Schuler wurde. Run follte bet Meltere ben Inngern gurucholen, batte aber gleiches Schickfal. Enblich machte fich der Bater felbft auf ben Beg, unt beibe Gohne ber Schule bes Conifers gu entführen, fühlte fich jeboch ebenfalls fo angezigen, bağ er mitfammt ben Gohnen ein Conifee wurde. Diog. Laert, VI, 75, 76. Eben biefer Schriftsteller vergleicht (g. 84.) D. mit Benophon, und berichtet, wie E. eine Cyropable, fo habe D. eine Alexandropable (nws Adexandoos nxon) geschrieben, die jeher selbst in Ansehung bes Style abnilch gewesen, obwohl bie Ruchabenung dem Mufter nicht gleich gekommen. Indes existit bie Schrift nicht mehr, und von eigenthumlichen Philosophemen biefes Coniters und feinet beiben Sohne ift auch nichts weitet bekannt.

Onomattit von Athen (Onomacritus Athenienis) fiebe Dtpheus.

Duomaftiton f. ben folg. Art.

Onematologie (von oropa, Wort, Raffie, und Loros, die Lehte) bedeutet efficeelet eine Bortetlehre überhaupk (Theorie ven ber utfprunglichen Bilbung und allmählichen Fottbildung ber Borter - welche babet genau mit ber Etymblogie gufarte menhangt - f. b. B.) ober Ramentehre infonderheit (Ableitung und Ertlarung berjenigen Borter; welche ale Eigennamete gebraucht werden - f. d. BB.). Ein Wörterbuch biefer Art nennt man baber auch ein Onomaftiton, obwohl jebes Borterbuch fo genannt werben fann.

Onematomotyhofe (vom vorigen und poopy; bie Geftalt) ift bie Bilbung, vorzüglich aber bie Umbibung ober Erreges ftaltung ber Borter. Bon ihr giebt alfo auch bie Onomatolo: gie Rechenschaft. G. ben vor. Art.

Onomatopoie (von bemselben und nocere, machen) ikt Butbildung, besonders die ursprüngliche. Daher nennt man solche Weiter, welche den Laut der Dinge nachahmen oder überhaupt eine gewisse Aehnlichkeit mit den dadurch bezeichneten Gegenständen haben (wie Blig, Donner, zischen, zwitschern, flüstern, klingeln) onomatopoätica. Unstrittig sind sie die ersten Wetter einer Sprache oder doch denselben sehr nahestehend. Daher werden sie auch von den Dichtern als malerische Ausbrücke vorzugsweise geliebt. In der Philosophie giebt es wenig solche Wetter, obgleich die Philosophen gern neue Worter machen, also insveren auch Onvma-

topoeten genannt werben tonnten.

Ontologie (von or, orrog, bas Ding, und dozog, bie Erhre) ift die Lehre von ben Dingen b. h. von ben Gegenständen bet menfichichen Erkenntnig überhaupt. Man hat fie baber im Deutiden eine Dingerlehre ober beffer eine Befenlehre genannt. Sie macht eigentlich ben erften ober reinen Theil ber Etkennenifflehre (Metaphysik) nus und heißt beshalb auch wohl eine erfte Philos. (philos, prima) ober eine allgemeine Philos. (philos. generalis) ungeachtet biefer Titel nur ber urwiffenschaftlis chen Grundlehre (gundamentalphilof.) geburt. Doch hat man fie auch abgetrennt von ben fibrigen Theilen ber Metaphyf, in folgen ben besondetn Schriften abgehandelt: Wolfii philos. prima s. ontologia. Fref. u. Lpj. 1730. 4. - Canzii ontologia. Tubingen, 1741. 8. — Hollmanni philos. prima. Gott. 1747. 8. — Baumgartenii philos, generalis, Ed. Förster. Salle, 1770. Auch Lambert's Anlage gur Architektonik ober Theorie des Sinfachen und bes Erften in ber philbs. und mathemat. Er-tenatnif (Riga, 1771. 2 Bbe. 8.) ift ihrem Hauptinhalte nach ontologifd. Bergl. Ertenntnifflehre. Str Ditologie tommt auch Ontofophie vor in einem etwas umfassenbern Ginne. S. Claubera.

Ontologischer Beweis für's Dasein Gottes ift berjenige speculative Beweis, welcher aus der bloßen Ibee von Gott darzuthun sucht, daß dieser Idee auch ein wirklicher Gegenstand entspreche oder daß sie objettive Realität habe. Man schließt namuch so: Wem alle mögliche Bollkommen heiten zukommen, bem muß auch das Dasein zukommen, weil dieß ebenfalls eine Bollkommen heit ist. Nun kommen der Gottheit vermöge des Begriffs eines allervollkommensten Wesens (wie ihn die Ontologie ausstellt, weshald eben dieser Beweis selbst der entologische heißt) alle mögliche Bollkommen heiten zu. Uso muß ihm auch das Dasein zukommen — ober kürzer: Gott ist nothwendig, weil er nur als seind gebacht werden kann. Sollte bieser Beweis gelten, so musste man vor allen Din-

gen barthun, bağ bas Dafein als eine Bolltommenheit irgent eines Dinges ju betrachten. Dieß ift aber keineswegs ber Fall. Denn wenn wir fagen, biefes Ding ift: fo fegen wir es nur mit jenen Bolltommenheiten (Eigenschaften, Qualitaten ober Realitaten) bie ihm nach feinem Begriffe gutommen, vermehren aber baburch tei= neswegs die Summe feiner Bolltommenheiten. Go hat ein Eris angel, der als wirklich gefest wird, nicht mehr Binkel und Seiten, als ein bloß gebachter ober eingebildeter; und ebenfo hat biefer nicht weniger Winkel und Geiten, als jener. Es entfieht also auch kein Miberspruch, wenn man fagt, bieses Ding ift nicht. Gin Diber fpruch murbe nur bann entstehn, wenn man fagte: Diefes Ding ift zwar, aber ohne bas, was ihm nach feinem Begriffe zutommt (a. B. ein Triangel ohne brei Seiten ober Winkel). Bollte man aber behaupten, daß Gott hievon eine Ausnahme mache, baß bei ihm fein und gedacht werden eins und baffelbe: fei fo wurde man 1. das eben zu Beweisende icon voraussegen, mithin eine petitio principii machen, und 2. auch, wenn man consequent fein wollte, jugeben muffen, bag aus bem Richtgebachtwerben bas Richtfein folge ober beibes einerlei fei; wodurch benn ber gange Beweis wieder über ben Saufen fallen wurde. Er ist also ein offenbarer Paralogismus. — Man nennt übrigens biefen Beweis auch ben anfelmifchen, weil ihn Unfelm (f. b. Urt.) erfunben haben foll, obwohl bereits Rleanth (f. b. Art.) einen ahn= lichen aufgestellt hatte. Auch nennen ihn Manche ben carte fia= nifchen, weil ihn Cartes (f. b. Art.) besonders in Schus nahm und aussuhrte. Doch folgerte biefer Philosoph bas Dasein Gottes mehr aus der unfrer Seele angebornen Idee eines absolut vollkomm. nen Befens, beffen erftes Attribut die Erifteng fei. Sierauf begie= ben fich auch die Streitschriften von Werenfels (judicium argumento Cartesii pro existentia dei petito ex ejus idea; Dess. Dissertt. varii argum. P. II.) und Jacquelot (examen d'un écrit qui a pour titre : Judicium etc.) nebft andern, welche sich im Journal des savans (1701) bet Histoire des ouvrages des savans (1700-1) und in ben Nouvelles de la république des lettres (1701-3) finden. In Rant's Rritit der reinen Ber-nunft (S. 116 ff. A. 3.) ist eine ausführliche Beurtheilung fowohl biefes ontologischen als ber übrigen speculativen Beweise fur bas Dasein Gottes enthalten. Bergl. auch bie Artikel: Sott und Religion.

Ontosophie f. Ontologie.

Onto ftatit (von or, orrog, bas Ding, und orarecog, jum Stehen ober Bagen gehörig) ist ein aus ber Mathematit in die Metaphysit übergetragener Ausbruck. Wie man namlich bort unter Statit die Theorie vom Gleichgewichte ber Körper versteht,

welche Theorie in besondrer Begiehung auf Die Luft Meroftatit, und auf das Baffer Sy broftatit heißt: fo haben Manche auch die Ontologie (s. d. W.) zum Theil als eine Ontostatik ober Therie vom Gleichgewichte ber Dinge überhaupt betrachtet. Es ift aber darüber in allgemeiner hinficht wenig ober gar nichts zu fa-Dan muffte alfo erft fragen, von mas fur Dingen bie Rede fein folle. Bare nun von torperlichen Dingen die Rebe, fo wurde die Theorie von ihrem Gleichgewichte boch wieder der Mathematik Bare aber von geiftigen Dingen (Borftellungen und Beftrebungen) die Rebe, so wurde dies eine pspchologische Statit gesten, wie fie neuerlich herbart (f. b. Namen) burch Anwendung ber Rathematit auf bie Pfpchologie verfucht hat. Berftanbe man endlich unter jenen Dingen berechtigte Subjecte — bie man jeboch lieber Personen neunt, weil Ding in rechtlicher hinficht eine blofe Sage sder etwas Unperfoniiches bebeutet - fo wurde bie Theorie vom Gleichgewichte berfelben ber Rechtslehre und insonderheit ber . Staatsrechtslehre als einer politischen Statit gufallen, weil biefelbe eben zu zeigen hat, wie Personen bei Unwendung ihrer Rrafte nach bem Rechtsgesete in ein folches Gleichgewicht ju bringen, bag baraus eine gesellige Ordnung, ober Ruhe und Friede, hervorgeht. S. Rect und Staat.

Oper (von opus ober opera, Wert, Arbeit - testeres auch im Italienischen gebrauchlich, woher bas deutsche Wort junachst entlehnt ift, weil die Sache felbst aus Italien ju uns gekommen) bebeutet ein Runftwert von fo zweibeutigem Charafter, bag Mefthes titer und Runftrichter fich bis jest noch nicht über ben mahren Begriff und Werth deffelben haben vereinigen tonnen, mahrend bas Publicum unbekummert um die jum Theile fehr harten Urtheile jener bas größte Bohlgefallen baran findet. Daß bie Oper unter dem Begriffe bes Schauspiels ftebe, ein bramatisches, also mimi: fches Runftwert fei, leibet teinen Zweifel. Aber eben fo gewiß ift auch, baß fie zugleich ein Sorfpiel, ein mufitalifches, alfo tonifches Runftwert ift. Denn die tonische Runft nimmt an der Aufführung der Oper den entschledensten und umfaffendsten Antheit, nicht blof als Dichtkunft, sondern auch als Instrumental= und Bocals Bufit, mithin als Gefangtunft. Infofern wurde man also bie Oper ein musikalisches ober auch ein tyrisches Drama nennen kon= nen, ba an ber hervorbringung berfelben bie fprifche und bie bramatifche Poesie in Berbindung mit der Musik und Mimik (zuweis len auch mit ber Drchestit ober Tangtunft) gleichen Untheil haben. Dag nun eine folche Berbindung verschiedner Runfte ober Kunftler jur gemeinsamen Hervorbringung eines großen Runftwerkes unftatt: haft fei, mochte sich schwerlich erweisen laffen. Die Runft barf überhaupt alles magen, sobath es nur ausführbar ist und bem Gefete ber Schönheit nicht wiberstrebt. Sagt man alfo, die Dpern= terte felen meift fchlecht, wohl gar unfinnig: fo trifft biefer Label nur die Urheber folder Terte, nicht bie Oper felbft und überhaupt. Warum fout' es nicht moglich fein, auch gute Opernterte zu ferti= gen? Und warum follt' es einem tuchtigen Componisten nicht mog= lich fein, auch folche Terte in Musit ju fegen? Sagt man ferner, es sei unnaturlich, bag Jemand mabrend des Handelns (Agirens) finge: fo muß bieß schlechthin geleugnet werben. Das Singen mab= rend des Handelns ift an fich eben so naturlich, als das Sprechen; es fest nur eine bobere Gemuthestimmung voraus. Wo biefe fatt= findet, ba pflegt ber Denich auch im Leben beim Sanbeln ju fin-Die Buhne aber verfest uns ja eben in eine bobere Semuthe= welt, mo es uns gar nicht auffallen kann, wenn wir die handelns den Perfonen nicht bloß fprechen, sondern auch singen boren. Daß es über menschliche Rrafte gebe, ju gleicher Beit gut ju fingen und gut ju handeln (agiren) ift gleichfalls eine unstatthafte Behauptung. Schwer mag es allerbings fein, in beiberlei hinficht Ausgezeichnetes zu leiften. Da es aber boch gute Schauspieler giebt, bie gugleich gute Sanger find, ober umgelehrt: fo tann bier nicht von Unmöglichkeit bie Rebe fein. Es foll indeg baburch feineswegs ber gewöhnliche Opernunfinn gerechtfertigt werben. Wir haben nur beweisen wollen, bag ber Begriff eines folden Bertes nichts enthalte, was Semanben berechtigen tonnte, ibm gerabegu ben Titel eines fconen Runftmertes abzusprechen. Es kommt immer nur auf bie Ausführung an. — Uebrigens geht uns hier weber ber geschichtliche Urfprung ber Oper, noch ber Unterschied zwischen ernfthafter und komischer Oper, eigentlicher Oper und Operette, etwas an, indem hieruber die afthetischen Runft-Theorien und Worterbucher weitern Aufschluß geben muffen. Nur bas Gine wollen wir noch anführen, bağ es zweifelhaft ift, ob Agostino Beccari aus Ferrara burch sein bukolisches Drama, il sacrificio, welches 1554 und 55 mit großem Beifalle ju Feriara bargeftellt wurde, ober ber weit beruhmtere Torquato Taffo burch feinen Aminta, worin mit ben ge fprocenen Scenen Chore, bie gefungen murben, abwechseiten, bie nachste Beranlaffung jur Erfindung ber eigentlichen Oper gegeben Diese savola boschereccia wurde von 1581—90 sunsmal ausgelegt und ist neuerlich auch von 2. Lion mit Erlauterungen wieber herausgegeben worben ju Gottingen, 1824. 8. Gine fruhere Ausgabe von Menage erschien ju Paris, 1655. 4. und ju Benedig, 1736. 8.

Operation (von gleicher Abstammung) ist jede Thatigkeit, dies etwas hervorbringt oder bewirkt. In der Logik nennt man vorzugsweise das Denken (durch bloße Begriffe) Urtheilen und Schliefen, die drei logischen Operationen des Erkenntnissvermögens.

S. benten, urtheilen und ichließen. Anbre Pperationen (wie die dirurgischen, mercantilischen und Fingnzenerationen) geben

uns hier nichts ane

Operatismus ift bas Streben, Gottes Mohlgefallen burch jogenante opera operata zu ermerben. S. Opus operatum, ----Operative Philosophie aber nannte Baca in seiner Schrift de dignitate et augmentis scientiarum nicht die praktische oden Moralphilosophie, welche allerdings so beißen tonnte, fanbern bie Medanik und die natürliche Magie, die aber nicht zur Philosop phie im eigentlichen Sinne gehoren. E, philosophische Bife fenfaften.

Opfer (stammwirmandt mit afferre, darbringen; daber ablatum, das Dargebrachte; wovon auch die Oblaten benannt find) ist alles, mas man einem Andern, besanders ginem Sobern, als Gabe oder Gefchent barbringt, um ihm zu bulbigen, beffen Moblgefallen zu amerben aber auch beffen Born zu befanftigen. Daber ift es noch beute im Driente Sitte, daß der Untgriban fich feinem Beren wist naben darf, ohne ihm eine solche Gabe dazzubringen. Dieß hat man denn auch auf die Gottheit übergetragen, indem ber Upz gebildete fich nun einmal Gott nicht anders benten fann, benn gis einen großen herrn, ber etwas haben will, wenn er gnabig fein foll, ja fogan gla einen bedurftigen Menfchen, welcher hungert und buffet, bem man baber Speifopfer und Trantapfer barbringen muß, wenn auch nicht jum unmittelbaren Benuffe, fo boch jum fußen Anblide und Geruche. Daber mar ber Opferbienft ein Saupt eiement bes beibnischen Gultus; und biefes Glement ging auch in's Indenthung über. Jehovah foberte ebenfowohl fein Ppfer, als Jupiter und Apolla, obgleich fpaterhin einige Propheten erklarten, Geborfom gegen ben Willen Gottes fei beffer, als alle Opfer. Man konnte wen vielleicht die Opferides als einen unschuldigen Antheapemocphismus betrachten. Allein bie Sache ift gar nicht fo unfdulbig, wie fie aussieht. Satte man fich damit begnügt, Gott aus Dantbarteit fur reichen Ernbtefegen ober andre Wohlthaten etwas von den eingernhteten Früchten ober irgend ein andres Geschenk darzubringen; so mochte bas noch hingehn. Die dankbare Gesim-nung, die sich auf diese Irt thatig bewiese, ware doch immer ehrenwerth. Affein man gerieth bald auf ben Gebanten - welchen berich = und gewinnsuchtige Priefter auch gern bestärften und verbreiteten - je toftbarer bas Opfer fei, befto wirkfamer fei es auch. Und formme es gar barauf au, bie erzurnte Gottheit zu verfohnen: fo miffe folechterbings Blut fliegen, Statt ber frubern unblus tigen Opfer brachte man alfo fpaterbin blutige. Und ba ber Aberglaube nie auf einem Puncte fteben bleibt, sondern ftets fich leibft zu überbieten sucht: fo begnügte man fich nicht bloß mit

Thietopfern, fonbern man ging bis zu Menfchenopfern. Und auch bier opferte man nicht etwa bloß Fremblinge und Feinde, fonbern fogar bie eignen Rinber, bie boch Gott bem Denfchen nur darum giebt, damit diefer fie erziehe; und zwar that man bief unter bem Borwande, bem Menfchen burfe nichts fo lieb fein, baf er nicht bereit mare, es der Gottheit ju opfern, die man über alles lieben und ehren muffe, eigentlich aber aus einem burchaus egoiffifchen Grunde, namlich um fich bei ber Gottheit um fo gewiffer einzuschmeicheln. Wie nun bie Bernunft einen fo abscheulichen Gebrauch fcblechthin als Gottes und bes Menfchen unwurdig verbammt: so hat auch bas Christenthum alle Opfer abgeschafft, indem es Chriftum felbft als ein freiwilliges Opfer, als Ginen, ber fich felbft jum Beften ber Menschheit aufgeopfert babe, barftellte. Und nur in biefem Sinne tann und foll jeder Menfch noch heute bereit fein, nicht Anbre, fonbern fich felbft Gott jum Dofer bargubringen. Diefe Ibee war aber ben meisten Christen theoretisch zu hoch und praftisch fu fchmer. Der alte Glaube bes Seibenthums und bes Juben thums an bas Berbienstliche eines fremben Opfers war ihnen weit fafflichet und bequemer. Daher begnügte man sich auch nicht mit einem ein für allemal gefchehenen Opfer. Man wollte lieber daffelbe Opfer unendliche Male wiederholen, jedoch so viel als möglich ohm Drube und Kosten. Und so gerieth man in der driftlichen Riche auf die feltfame Sbee eines fortmabrenben Denfchenopfere in der Geftalt bes fog. Deffopfers, welches ber Priefter taglia, fo oft man nur will, ber Gottheit jur Berfohnung barbringen tann, und wobei ber Laie nichts weiter aufzuopfern hat, als etwa bit tleine Gabe, die er bem Priefter fur den ihm abgefoberten Dienft barreicht. Der Opferpfennig, ben ber Priefter betommt, fcheint also hier die Hauptsache zu sein, während die Gottheit selbst mit einer bloßen Geremonie abgefunden wird. Ift aber bas nicht eine weit größere Bertebrtheit, als wenn ber Beibe, um fich recht frie gebig ju beweisen, feinem Gott eine Setatombe barbrachte unb bei der Gelegenheit ein Opferfest feierte, an welchem alle seine Freunde und Bermandte (auch wohl bie Armen) theilnahmen, um fich mit ihnen gemeinschaftlich zu freuen? Da wurde boch noch et was geopfert, was allenfalls ber Rebe werth war. Immer abn tag babei ber fatiche Gebante jum Grunde, baß Gott Bohlgefallen habe an außern Darbringungen; wahrend boch nut ein gebeffertet, bem Dienfte ber Gottheit in treuer Pflichterfullung geweihtes, und daher zu den größten Opfern, felbst zur Aufopferung bes leiblichen Lebens, bereites Herz als ein Gegenstand bes gottlichen Wohlge fallens vernunftiger Beife betrachtet werben tann. Bergl. Befeh: eung und Erlofung. Begen bes Ausbrude Doferpriefter f. Priefterthum.

Ophiten (von opic, bie Schlange) beißen Schlangenvereh: m. Die Ophiolatrie ober ber Schlangend ienft'ift baber eine befonder Art ber Boolatrie obee bes Thierdienftes. S. b. 28. De man die Schlange, die wir als ein argliftiges und giftiges Thir verabscheuen, bennoch verehrte, mag wohl feinen Grund bam haben, daß man fie entweder bloß als Symbol ber Klugheit überhaupt, bie boch immer etwas Gutes ift, betrachtete, ober bag man nach dem orientalischen Dualismus zwei Grundwesen, ein gu= tes mid ein bofes, annahm und nun auch biefes, burch die Schlange symbolifict, als einen Gegenstand des Cultus ansahe, damit es durch bie ibm erwiesene Chre befanftigt und ber außerdem von ihm ju fürchtenbe Schabe abgewendet murbe. Unter ben Onoftifern (f. b. B.) foll es vorzüglich eine Partei gegeben haben, welche bie Schlange verehrte, fogar bei ihren gottesbienftlichen Berfammlungen tiffte. Diefe Gnoftiter hießen baber vorzugeweife Ophiten, auch Dphianer, im Deutschen Schlangenbraber. Die Entstehung biefer Partei wird gewöhnlich in's 2. Ih. nach Chr. gefett. Der Schlangendienst überhaupt ist aber weit alter und kommt auch bei den Chaldaern vor.

Opponent } f. ben folg. Art.

Opposition (von opponere, entgegensegen) ift Entges genfegung. G. b. 20. Doch wird jenes auch noch vorzugsweise in besondern Beziehungen gebraucht. Go nennt man bei Disputationen bie Bestreitung ber Cape, welche ber Urheber ber Disputa-tion ober auch fein Prafes aufgestellt hat, bie Opposition und die Bestreiter selbst die Opponenten. S. Disputation. In philosophischer hinficht bilben die Steptifer eine beständige Oppos sition gegen die Dogmatiker. S. Stepticismus. In politis fchen Berfammlungen aber (Parlementen, Rammern 2c.) nennt man bie den Miniftern widerstrebenden und beren Borfchlage ober Dagregeln betampfenden Glieber die Opposition (der zuweilen auch eine Contreopposition jur Seite fieht, wenn die Opponirenden von verschiednen Principien ausgehn, liberalen und illiberalen) ober richtiger die Oppositionspartei, welche in Bergleich mit ber Dinifterialpartei gewöhnlich in ber Minbergahl ift. Denn wenn fie die Dehrjahl gewinnt, fo werden ihre Fuhrer in ber Regel Minifter und beibe Parteien vertauschen bann ihre Rollen. Dan follte nun beim erften Unblide glauben, daß ein folcher Parteien= tampf fchablich fei; und boch ift er fehr heilfam, ja nothwendig, bamit eine Partei bie anbre im Baume halte und feine thun tonne, was the allein beliebt. Wenn auch die Opposition bei der Abstimmung in der Mindergahl ift, so hat fie doch bei ber Berathschlas gung, wo mittels ber Debatten jeber Gegenstand von allen Seiten

beleuchtet merben foll, immer ein großes Bewicht; und dieß um fo großer, wenn einige Manner von Talent und Charafter an ihrer Spige ftehn. Dann unterbleibt auch manches Bose, was sonft wohl geschehen sein murbe, wenn man nicht ben Widerspruch ober Label ber Opposition gefürchtet batte, Die Furcht vor ber Opposition ift babev eine Art von Correctiv, bessen die menschlichen und alfo auch die hurgerlichen Ungelegenheiten ftets bedurfen, wenn fie im gehörigen Bange bleiben follen. Dag dabei, wie fich einmal ein frangofischer Minifter (ich glaube Pasquier, ber nach feiner Entlassung auch wieder in die Opposition trat) ausbruckte, die Die pifter nicht auf Rofen folafen, ift gwar richtig; wird man benn aber barum Minister, bag man auf Rofen Schlafe? Freilich foll man auch nicht opponiren, bioß um zu opponiren, weit fonst Beine vernünftige und unparteiische Ermagung der Grunde für und mider möglich ist. — Der Sat: Opposita juxta se posita magis elucescunt, will fagen, bas die Dinge burch Gegenfat flarer und bestimmter fur unfer Bewufitfein werben. Darauf grundet fich auch jum Theile die Birfung bes afthetischen Contraffes. d. W. Wegen bes Sabes: Opposita mutuo se excludunt fiche Ausschließung.

Optimaten (von optimus, ber Befte) find bie Bornehmern

und Machtigern in einem Staate. G. Aristofratie.

Optimismus (von optimum, bas Befte) ift die Lebre von ber beften Belt. Dabei fragt fich por affen Dingen, von welcher Belt die Rebe fei. Berfteht man barunter bie Erbe, Die wir als den uns angewiesenen Wohnplay im Weltalle vorzugsweise unfre Belt neunen: fo mar' es mohl lacherlich zu behaupten, bag Diese Welt die beste oder vollkommenste fei. Es mag der Weltkor per fehr viele geben, welche nicht nur großer, fondern auch fconer und herrlicher, und beren vernunftige Bewohner auch in jeder Dinsicht vollkammner als die Menschen sind. Denkt man aber an das Weltall selbst, so mussen wir dieses freilich für das beste und voll= kommenste halten, da es das einzige und Niemand im Stande ift, ein befferes oder vollkommneres zu denken. Daher findet fich der Optimismus auch schon bei ben Stoifern (f. Dich. Seinr. Rein: hard's Comment, de mundo optimo praesertim ex stoicorum sententia. Aorgau, 1738. 8.) und bei ben Reuplatonifern, befon-bers bei Plotin (f. Deff. Enn. I. l. 8. c. 5. Enn. III. l. 2. c. 18.). Inbessen steht er bier mit den pantheistischen und fataliftischen Vorstellungsarten jener Philosophen in naturlicher Berbinbung. Denn wenn bas All Gott und Gott bas Beffe, und menn alles was ist und geschieht, nothwendig ist: so muß auch alles bas Beffe fein. Leibnig bingegen suchte in feiner Theodicee Die Lebre von der besten Welt aus den Eigenschaften Gottes als Urgrundes

der Belt, besonders aus der Weisheit, Bute und Allmacht Gattes, abquleiten. Er schloß namlich so: Da Gott die beste Welt vermoge feiner Beisheit kannte, vermoge feiner Gute wollte und vermoge feiner Allmacht auch verwirklichen konnte, fo muffen wir bie wittige Welt für die beste halten, trop allen ben (physischen und meralifchen) Uebeln, bie wir in berfelben mahrnehmen, bie aber ents meber ein bloger aus unfrer Befchranttheit hervorgebenber Schein find, oder am Ende fich in ein Gutes verwandeln, fo bag julett doch alles mit dem Endzwecke der Bernunft als 3wecke Gottes bei ber Beltschöpfung jusammenstimmt. Auf biefe Art wird aber freis lich ber Optimismus nicht eigentlich ermiesen, sondern er erscheint vielmehr als eine Folge bes religiosen Glaubens, indem der Religiofe Sott in jeder Hinsicht vertraut, ihm also auch in Ansehung ber wipringlichen und immer fortgebenben Weltordnung bas Befte jutrant. Bgl. außer ben Schriften über bie Theodicee (f. b. M.) noch folgende: Leibnitii doctrina de mundo optimo sub examen denno revocata a Creutzero. Apj. 1795. 8. — Rolstaire's Candide ou l'optimisme; in Dess. Oeuvres T. 44. ober Romans T. 1. (nicht philosophische, sonbern fatprische, guweilen auch in's Gemeine und Schmuzige fallende, Bestreitung bes Optis mismus). — Baumeisteri hist, dectrinae de mundo optimo. Sixus, 1741. 8. — Diss. qui a remporté le prix sur l'optimisme, avec les pièces qui ont concouru. Berlin, 1755. 8. — Sammlung ber Schriften über bie Lehre von ber beften Belt. Roft. 1759. 8. - Rant's Betrachtungen über ben Optimismus. Ros nigsberg, 1759. 4. - Das Gegentheil ift ber Deffimismus. S. d. B. Manche nennen auch ben Etlekticismus (f. b. 93.) einen Optimismus, weil er aus allen Spftemen bas Befte aus wahler will

Dptisch (von oneen ober onreen, seben) ift, was sich auf ben Gesichtsstinn bezieht; weshalb auch die mathematische Theorie des Lichts Optik genannt worden. S. Gesicht. Darum beißen diejenigen Kunfte, welche für bas Auge barftellen, wie Bifbnerei und Malerei, optische Runfte. Ein optischer Betrug ober eine optische Tauschung aber ift ein Schein, ber que gewissen Modificationen (Brechungen, Abirrungen, Burudftrahlungen ic.) bes Lichts entfleht; wie wenn ein gerader Stab in's Baffer gesteckt wird und er uns dann als gebrochen ober gekrummt erscheint. So erscheinen uns auch die Gestirne außer dem Zenith hoher über bem horizonte, als sie wirklich stehn. Bon berfelben Art ift die unter dem Ramen Fata Morgana bekannte Lufterscheinung oder Abspie gelung ber auf ber Erbe befindlichen Gegenstände in ber mit Dun-

fen angefüllten Atmosphare.

Opus operatum - ein gewirftes ober gemachtes Wert

— heißt jede Handlung, bei ber man nur darauf sieht, daß etwas äußerlich geschehe, ohne nach der innern (moralisch-religiosen) Gesinnung zu fragen, aus welcher sie entspringt. Solche opera operata sind Fasten, Beten, Singen, Beichten, Communiciten, überzhaupt alle gottesbienstliche Handlungen, solald weiter nichts verlangt wird, als daß sie punctlich so vollzogen werden, wie es vorgeschrieben ist, der Mensch mag babei benten, was, und gesinnt sein, wie er wolle. Man will sich dadurch gleichsam bei Gott absinden, indem man ihm dußerlich so dient oder huldigt, während man innerlich ganz gleichguttig gestimmt ist. Auf solche Art wird der ganze sog. Gottesbienst ein bloßes opus operatum; wodurch die Andetung Gottes im Geist und in der Wahrheit völlig vernichtet wird. S. Gottesverehrung.

Ora et labora — bete und arbeite! — will sagen, daß man sich nicht bloß auf das Beten verlassen, sonbern auch die eigne Kraft anstrengen soll, um das zu erlangen, was man von Gott erbittet, weil man sonst bem Gebet eine Wundertraft beilegen musste. S. Gebet.

Drafel (oraculum von orare, fprechen, auch beten, baber oratio, Sprache, Rede, Gebet, und bieß wieder von os, oris, det Mund) ist eigentlich jeder Spruch ober Ausspruch (weshalb Dra-Belfpruch eigentlich ein Pleonasmus ift, mahrscheinlich baber ent fanden, bag man auch gewiffe Derter ober Statten, wo bergleichen Ausspruche gegeben ober vernommen wurden, Drafel nannte) vor nehmlich aber ein angeblicher Gotterfpruch, burch welchen Seman ben etwas befohlen, angebeutet ober überhaupt geoffenbart wirb. Daher bedeutet Drakel oft auch soviel als Weißagung (vaticinium). Der Mensch in seiner theils aus Unwissenheit theils aus Thorheit theils aus Tragheit ober gar aus Lafterhaftigfeit entspringenben Roth wendet fich gern an unsichtbare Machte, bie ihm entweder unmittelbar helfen ober wenigstens rathen follen, wie er fich wohl helfen konne. Und da es hiebei meist auf eine gewisse Boraussicht bes Runftigen ankommt, so wendet er fich bald in derfelben Bebrangnif balb auch wohl aus bloger Reugierde an jene Dachte, bamit fie ihm etwas von ber Butunft offenbaren follen. Diefen Sang ber Menschen benutten naturlich die Priester; und so gab es im Alterthume fast aller Orten Drakel, die sich freilich oft in dunkte Rebensarten hullen mufften, um nicht ihren Credit zu verlieren. Gleichwohl war es eben fo naturlich, baf biefer Crebit bei fortschreitender Aufklarung ber Bolker abnehmen, und daß bie Drafel als offentliche Anftalten endlich gang verftummen mufften. Insgeheim wird freilich noch genug oratelt, befonders von Seiten ber alten Frauen, bie fich mit Rartenschlagen, Traumbeuten zc. befchaftigen. - Buweilen nennt man auch die Aussprüche der Philosophen, wenn

se sehr dunkel sind oder sich als blose Machtsprüche, ohne Beisischung irgend eines vernünftigen Grundes, verlautbaren, Orakel. Densleichen hat man auch in der neuesten Zeit noch sehr viele versnommen. Ihr Eredit ist aber ebenfalls so gesunken, das nur noch hin und wieder einiges servum pecus an die Echtheit solcher Orakuscht.

Dratorische Kunft (ars oratoria) ist die Kunst, welche vorzugsweise der Redner (orator) ausübt. S. Redekunst und Rednerkunst. Die Oratorien als Betsale und als geistliche

Muftflice gehören nicht hieher.

Drchestik (von ορχησις, der Tanz, insonderheit der pantominische) ist die Tanzkunst, sowohl die niedere oder gemeine, als die höhere oder theatralische. Daher Drchest omanie (von demsselden und μανια, der Wahnsinn) die Tanzwuth, sowohl activ in Bezug auf die mittanzenden, wie auch passiv in Bezug auf die bloß zuschauenden Personen. Das Wort Drchester (ορχηστρα, verkleinernd ορχηστριον) hat zwar dieselde Abstammung, indem es unsprünglich den Theil der Bühne bezeichnete, wo der Chor sich dewegte (tanzte) wird aber jeht von dem Platze, wo die Musser siehen, oder auch von dem ganzen Musseprsonale bei Aussuschung großer Tonwerke verstanden. Im Griechischen muß man sich jedoch hürn, jenes Wort nicht zu verwechseln mit ορχηστηρ, welches wie ορχηστης einen Tanzer, und ορχηστρια, welches eine Tanzerin bedeutet. Was übrigens die afthetisch = und moralisch-philosophische Ansicht vom Tanze und von der darauf bezüglichen schienen Kunst betrifft, so vergl. Tanztunst.

Dreus f. Sabes.

Orbalien = Urtheile, befonders gottliche ober Gottesur-

theile. G. Gottesgericht.

Orden (stammvermandt mit ordo) bedeutet theils eine nach einem willturlich angenommenen Principe (z. B. dem der monchts schmmigkeit oder dem der ritterlichen Ehre) geordnete Gesellsschaft — wie geistliche und weltliche Orden, nach deren Analos gie auch manche geheime Gesellsschaften sich geordnet und daher dens seiden Ramen angenommen haben, wie der Freimaurerorden — theils gewisse Ehrenzeichen oder Decorationen, mit welchen die Glies der jener gesellschaftlichen Bereine (besonders der ritterlichen) gesschwindt sind. Die ursprüngliche Bestimmung solcher Decorationen, die man auch Ordens-Insignien nennt, war Auszeichnung zur Beschnung des schon erwordnen Berdienstes und zur Ausmunstrumg, um noch mehr zu erwerben. Die Sache ist aber jest so ausgeartet, daß sie oft nur noch eine Nahrung der Eitelkeit ist. — Begen des pythagorischen Ordens s. pythagorischer Bund.

Drbentlich f. ben folg. Art.

Drbnung (eigentlich Orbenung, von orbeiten = orbnen) ift urfprunglich die Bestimmung bes raumlichen Berhaltniffes (ber Lage, bes Dets, welches lettere Bort vielleicht auch mit ordo flamm verwandt ift) ber Dinge zu einander nach legend einer Regel; wie 3. B. Die Bucher in einer Bibliothet ober Die Solbaten in einem Speece nach einer gewissen Regel aufgestellt b. h. geordnet werden. Allein ber Begriff ber Ordnung hat sich bergefinit erweitert, bas man ihn von den raumlichen Berhaltniffen ber Dinge nicht blos auf zeitliche Berhaltniffe (baber Beitorbnung) fonbern auch auf andre nicht wahrnehmbare, mithin bloß gebachte Berhaltniffe ( & B. Rangverhaltmiffe in ber menfchtichen Gefellichaft; Berhaltniffe ber Urfachen und Birtungen, ber Borftellungen und Ertenntniffe it.) Abergetragen bat. Dann fpricht man auch von eifter Gebanten bronung, einet wiffenichaftlichen obet foftematifden Drbnung, inbem, wenn man bas Bethaltniß gewiffer Gebanim ober gewiffer Lehrfage zu einander nach irgend einer Regel bestimmt, thnen baburth gleichsam ein geistiger Ort angewiesen wirb. 280 wir nun in gegebnen Berhaltniffen eine bestimmte Regel bemerten, ba fagen wir, es herrsche Ordnung, und nennen das, was fic in folden Berhaltniffen befindet, geordnet, infonderheit aber wohl ober gut geotonet, wenn uns jene Regel gefällt. Wo wir abn teine Regel in ber Bestimmung gegebner Berhaltniffe bemerten, b agen wir, es herriche Unordnung, und nennen bas, was fich in folden Berhaltniffen befindet, ungeordnet, ober auch, went wir zwar eine Regel bemerten, biefe uns aber misfallt, fchlecht geordnet. Dabei tonnen wir uns freilich oft irren, indem wir eine bloß scheinbare Unordnung (wie die der Gestirne) für eine with liche Unordnung ober wenigstens fur eine fchlechte Ordnung halten. Hierauf beziehen sich auch bie Ausbrücke vrbentlich und unor bentlich, sowohl von Menfchen als von andern Dingen gebraucht, bort activ (Ordnung haltend ober nicht) hier passiv (mit ober ohn Debnung felend). Det Ausbruck orbentlich hat aber noch einen anbern Segenfat, burch ben fich auch feine Bebeutung veranbert, namlich außerordentlich. In biefer Bedeutung braucht man auch wohl bie lateinischen Ausbrucke orbinar und extraorbis nar, und versteht unter jenem das Gewöhnliche, was in bet Regel ift und geschieht, unter biefem abet bas Ungewöhnliche, mas von bet Regel mehr ober weniger thibeicht, wie eine außerorbentliche Sange und Rurge bes Denfchenkorpers bei Riefen und Bwetgen. Senes wird bann auch wohl geringer geschatt als blefes, wie in Ansehung ber Poften ober ber Runftleiftungen. Doch ift bief nicht immer ber Ball. Ein orbentlicher Professor gilt g. B. mehr alb ein außerorbentlicher; weshalb auch biefer fich gern in jenen verman

Und ebenfo ift ber Orbinarius in einer Juriftenfacultat ober in einer bifchofflichen Dioces eine gar respectable Perfon. -Das mur überhaupt Orbnung beffer fei ale Unordnung, bedarf tei= net Beweises. Darum fagt man auch fpruchmortlich: Dronung erhalt die Belt. Und alle alte Philosophen, welche ein Chaos (f. b. 28.) annahmen, betrachteten auch bie Orbnung als bas Beffere ober Bolltommittere, welches aus ber Unordnung erft hervorgegangen. Die Dronungeliebe ift babet allerbings eine Tugenb. Inbeffen tann fieilich bas Streben nach Dibnung auch übertrieben und bann als Pedanterei lacheclich ober gar laftig werben. Auch misfallt eine frenge logifche Dronung ba, to man einen freiern Ergus ber Gefühle und Gebanken errbattet; wie in bichterischen Berten. In wissenschaftlichen Wetten aber ift jene Dronung gang an ihrem Plate, wenn es auch nicht nothwenbig ift, fie tabellens formig jur Schau zu tragen. Bergl. Unotonung, Beiords nung (mit welcher gewöhnlich auch Unterordnung vertnüpft iff) und Eintheilung. Begen ber natürlichen und ber fitts lichen Beltorbnung vgl. Natur, Sittlichkeit und Belt orbnung.

Organe (von opyaror fund bieg von epyor, Bertjeug ober Inftrument) heißen bie Theile eines fo geglieberten daß sie in ihrer Zusammehwirtung sowohl sich selbst als bat Sanze erhalten. Ein folches Sanze heißt baber auch felbft ein organifches Befen, unb feine Bufammenfegung ber Drgas nismus obet bie Deganifation beffelben. Gin Befen biefet Art mus also nicht bloß als von außen (burch) einen bitbenben Aunfilier) sondern als von innen (durch) einen ihm selbst inwöhnenden Bilbungstrieb, ben man auch eine organische Kraft nennen tann) organifirt betrachtet werben; fonst mar' es nicht burchnus vri ganifc, und tonnte fich auch nicht fortwahrend in feiner Urt erhalten. Biefert fich jenet Bilbungetrieb in ber gefammten Natut wirffam beweift, tann man biefelbe im Ganzen organifch mehnen; wiefern er fich aber in gewiffen Erzeugniffen ber Ratut, ber Eftete und ber Pflanzen, mit vorzäglicher Entrgie wirkfam beweift, wete den biefe buch mit Recht vorzugeweise organifche, bie ubrigen an= ober unorganifthe (aber nicht anotgifche - f. b. 33.) heißen. Diefet Gegenfat ift alfo nicht absolut, sonbein nur tetatio ju verfteben. Uebrigens vergl. Bilbung betaft. Bon ben Ergeugniffen ber Ratur hat man aber ben Begriff bes Dryanis's mus auch auf menfchilche Berte und Anftalten übergetragen. Benn g. B. vom Staats Diganismus bie Rebe ift, fo velficht mian barunter tlichte unbres ale bie herkomitliche ober gefetz liche Etreichtung beffetben in Unfebung feiner Berfaffung und Betwattung. Ginen Staat organifiren heißt baher foviel als beffen

Berfaffung ober Berwaltung bestimmen, entweder ursprunglich, wenn es ein gang neuer Staat, ober umanbernb, wenn es ein fcon bestehender Staat, ober herstellend, wenn es etwa ein gerrutteter Staat ift. Im letten Falle nennt man baber bie neue Organifation beffelben auch wohl eine Reorganisation ober Reftauration. Wenn bagegen vom miffenschaftlichen Organis: mus die Rebe ift, fo verfteht man barunter die fostematische, nach ben Regeln der logischen Methodenlehre fich richtende Anordnung Man wendet bann die Logik als ein Organon ber Ertenntniffe. (f. b. 2B.) auf eine Biffenschaft an, um biefe mittels jeuer ju or ganifiren b. h. fo fpftematifch gu geftalten, bag alle Theile berfelben nach ber Ibee eines wohlgeordneten Ertenntniffgangen genau zusammenhangen. Auch hat man neuerlich im Gebiete ber Runft bie Musbrude Drganismus und Drganifation bergeftalt gebraucht, bag man fie bem Dechanismus ober ber mechanischen Composition eines Runftwerks entgegensette, mithin barunter nichts andres verstand, als die aus sich selbst hervorquellende (originale ober geniale) hervorbringung eines Wertes ber fconen Runft.

Drganifation | Drganifch | f. ben vor. Art. Drganismus

Drganologie f. ben folg. Urt.

Organon (f. Organe) ift ein Rame, ben man ber Logit, besonders der aristotelischen, gegeben hat, indem man sie sonft für ein Wertzeug zur Erbauung andrer Wiffenschaften hielt. Da fie aber feiner Biffenschaft ihren Stoff barbieten tann und ba bie logischen Regeln überhaupt nur die allgemeine Form des Dentens betreffen: fo tann fie auch nur ein formales Organon ge-S. Dentlebre. Much bat Ariftoteles felbit nannt werben. feinen logischen Schriften teineswegs ben Titel eines Drganon's gegeben, sondern man hat bieß erft spater gethan, als man bereits anfing, ben Werth jener Schriften zu überschaten. Gie find baber auch fehr oft herausgegeben, überfest und erlautert worden. Gine ber besten Ausgaben mit lat. Ueberf. und Comment. ift folgende: Αριστοτελους οργανον h. e. Aristotelis libri omnes ad logicam pertinentes (una cum Porphyrii isagoge) gr. et lat. Jul. Pacius recensuit etc. nec non perpetuis notis et tabulis synopticis illustravit. Ed. IL Accessit Ejus d. in universum organum commentarius. Frff. 1597. 8. Ed. III. emend. et aucta. Genf, 1605. 4. — Uebrigens vergl. Aristoteles. — Organologie aber ift nicht eine Lehre von jenem Organon, sondern viels mehr eine Lehre von ber organischen Ratur, welche Lehre, wiefern fie auf metaphysischen Principien beruht, jur Naturphilosophie, wiefern fie aber auf bloger Erfahrung beruht, gur Raturgeshichte ober vielmehr Naturbeschreibung gehört und bann nicht in die Zoologie und die Phytotogie ober Botanik prült, indem Thiere und Pflanzen als die beiben Hauptarten op

gmider Wefen zu betrachten find. G. Thier.

Drganozoismus (von opyaror, das Werkzeug oder Gited, mb ison, das Leben) ist diesenige Art des Hplozoismus (s. d. W.) weiche alles Leben, auch das höhere, welches sich im Denken md Bollen offendart, aus dem blosen Organismus der Materie chilleten sucht. Bergl. Materialismus. Hollen ogenozoon amit aber (von demsselben und romos, das Erste) ist eine Abersie von den Ersten des Lebens in der organischen Natur. S. Bioslozie und Leben.

Digien (opyea — vielleicht von opyn, Zom, Wuth, Rasfini) sind mpsteriose Cerimonien, befonders an den Bachussessen, die mit einer Urt von Wuth oder Rasecei., wie sie der Trunk oft heroticingt, geseient wurden. Da die Pythagoneen sich in den Schein des Geheimnisses hüllten und gewisse. Gehräuche beobachterten, die ein mystisches oder wysterioses. Gepräge hatten: so nammte man dies auch die pythagonischen Drzien. G. Pythagonas

mb ppthagorischer Bund.

Drientalische ober morgenlandische Philosophie ik in fehr zweideutiges Ding. Wie namlich alles Licht vom Limit tommt und wie man hier ben Urfprung bes Menfchenge schied felbst gesucht hat (s. Worgenland): so meinte man auch, daß die Philosophie besselben Ursprungs fei. Da aber ber Dient ober bas Morgenland überhaupt etmas febr Unbestimmtes 4, fo entfand naturlich die Frage, in welchem Theile jenes weiten Empliche man denn zuerst philosophict habe. Hierauf gab man , grotenich jur Antwort: "In Indien." Sonach ware bie ur pringlice Philosophie des Drients teine andre als die fog. indis he Beisheft. S. d. Art. Andre erklarten jedoch die chals diste oder die perfische ober die sinesische oder auch die aspetische, wo nicht gar die athiopische dafür. S. alle diese latirude. Roch Undre aber verftanden unter jener Philosophie ein Gemisch aus ben besondern Worstellungsarten der orientalischen Bollen von Gotteen und Damonen, von der West und dem Meniom — ein Gemisch, bas, freilich mehr mythisch und mystisch als whilesphile ift. S. Walchii commentat, de philosophia orientali, in Michaelis synt, commentt, soc. scientt, Gotting, oblatarum P. II. p. 279 sqq. Auch vergl. Moshemii instit, hist, eccles, maj. Sec. I. p. 136. 148. 399 sqq. und Ejusd. diss. historico-eccles. Vol. I. p. 217 sqq. — Bruder (in seiner hist. crit philos. T. II. p. 639 sqq. c. III. de philos. orient.) vers his bannater "singulare quoddam philosophiae genus, quod Rrug's encyflopebifch philof Borterb. 28. III.

"divinarum retum cognitionem coteris praestinitiorem alli tibuens orientalis doctrinse a vetustissimis philosophis ad se deprivatae gloriam sibi viadjeavit et circa mati Salvatoris tempora "in notioribus Asiae atque Africae regionibus enstitit," und be rust ka dabri auf Worphyr's (vita Plot. c. 16. p. 118. ed. Fabr.) nalaia qilovoqia, Theodot's (fragm. in Fabric, bibl. gr. Vol. V. p. 135 ed. vet, beutsch von Bachter. Um, 1701. 4.) avaroling bedaviolis, and Eunsp's (vitae Sophist. -Aedes. p. 61. med.) xuldaüng voqua, fo daß biefe drei Aus brude (atte Philosophie, morgenlanbifche Lehre und chalbaifche Beile heit) eins und baffelbe bezeichnen follen; was boch nicht erwiefen ift. - Dagegen erflart Deiners (in feiner Befch. b. Beltweith, 6. 170.) jene ovient. Philos. für "ein unhistorisches Phantom, bas "in's Kunftige in keiner wahren Gefchichte Play finden follte," und Wiebemann (in feinem Geift ber fpecul, Philof. 18. 3. 6. 98.) oft berfelben Meinung. Der Streit ift aber nicht wohl zu entschi ben, ba im Oriente bie Wiffenschaft und namentlich die Philoso phie ftets mit der Poeffe und der Refigion in so genauer Berbin dung gestanden hat, daß eine Sonderung berseiben nicht wohl mig lich ift, und da auch die Quellen, aus welchen die Renntulf be alten Orients in seiner Gesammtheit geschopft werden uniffte, für uns theils verloren theils noch unjuganglich find. — Dagegen w terscheibet fich die occidentalische ober abendlandische Phi tosophie ebendadurch von jener, daß sie als Biffenschaft eine bei filmmte Geftalt angenommen und fich burch biefelbe nicht nur wa andern Wiffenschaften, sondern auch von der Poeffe und der Rein gion, foweit es bas natheilde Band geftattet, welches zwifden if nen im menschlichen Geifte felbft flattfindet, abgefondert hat; fo wie and in Unsehung ber Konntnif berfelben reichliche Quellen für mi flieffen. Denn bie occibental, Philos. ift teine anbre als bie, wi che quesft von ben Griechen (ben Bermittlern bes Drients amb bei Occidents) gepflegt, dann zu den Romern und durch biefe zu allet übrigen europäifchen Billern überging. S. griechifche, romi fce, scholastische, beutsche zc. Philosophie. Auch val. The lud's speculative Teinitatslehre bes spatern Drients (Bert. 1816 8.) und Gand's Moral der Morgenlander (Arfer, 1826. 8.). -In Umbreit's philologisch-frit, und philos. Commensar über bi Spruche Salomo's (Belbetberg, 1826. 8.) findet fich auch ein Einleitung, wolche die morgenlandische Weisheit betrifft. — Unt bem Drientalismus überhaupt aber verfteht man bie gange Dent Sprach: und Sanbelsweise ber morgenlanbifchen Boller, mithi and thee Wiffenschaft, Runft, Sitte, Libensweise et., ohne den Kenntniß freilich anch teine tichtige Beurtheilung ber orientalische Philosophie möglich ist. Eine Wenge von Beitragen dazu liefer tet Journal aniatique ou recueil des mémoises, d'extraits et de seties relatifs à l'histoire, à la philosophie, sux langues et à la litérature des peuples orientaux etc. publié par la société asiatique Par. 1822—27. 11 Bande, und seit 1828 fortgesest als Nouvem J. a., von welchem 9 Bande his 1832 erschienen sind.

Drientiren (fich) beißt eigentlich ben Drient ober ben Ort in horizonte fachen, two die Sonne gur Beit ber Tag- und Nacht: geiche enfgeht; wodurch bann auch bie übrigen Beltgegenben leicht befinnnhar find. Es wind aber biefer Ansbruck auf bas Gebiet ber Edmunif übergetragen, und da heißt fich prientiren foviel als ich auf jenem Gebiete gurecht finden, und zwar daburch, daß man bie Gritze ber Erkenntwiß auffucht. Da nun dieß bloß durch Phie bispice miglich ist, so ift die Philosophie gleichsam die Drientirungt-Biffenfchaft in Bejug auf alle übrige Wiffenfchafe ten. Gol fie aber bief fein, fo muß fie freilich vorher ihren eige mm Dime ober Aufgangspemet gefunden haben. Db fie biefen bereits gefunden, ift gur Beit noch problematifch. S. Principien ber Philosophie. Much vergt bie Schrift von G. Debring: Bur Drientirung iber ben Standpunct bes philof. Forfchens in unfur chit. Genttg. 1830. 8.

Drigenes. Unter biefem Ramen werben zwei Philosophen mibut, die oft mit einquber vermechfelt worden, ein beibnis ihrt um ein driftlicher. Bener borte gugleich mit Plotin und herennius ben Ammonius Cattas gu Alexandrien im Anfange des 3. 36. mach Chr. und schloß mit diesen seinen Mithalen einen formlichen Wertrag, burch den fie fich anheischig mache in, die gebeimere Lehre ihres Meifters nicht bekannt zu machen; wicher Battag aber (gleich allen unmatürlichen Berträgen) nicht gebellen wute. Porphyr, vita Plot, ab init. 3war haben Manche semeint, jener D. fei eben ber chriftliche gewefen, welcher um bies selbe Beit febte. Allein Porphyr fagt ausbrucklich, berjenige D., weicher wit feinen Mitfchalern einen folden Vertrag fchloß, habe ane imei Shriften hinterlaffen - Die aber nicht mehr vorhanden find - dine bom ben Bamonen, und eine ander mit bem gweis britigen Littl our power nowing & parisheur, guod solus rex pocta — welchen Litel einige fo extlaven, baf unter bem Konige bit Saifet Gallien au venfteben fei, von welchem D. habe beweis im wollen, bag er allein ein echter. Dichter fel, Unbre aber fo, bag wirt bem Ranige Gott felbft gu verfteben fei, von welchem D. habe benifen wollen, baf er allein ein wirklicher Schöpfer fei. Man d indesson jenen Litel verfiehen, wie man wolle: so pafft bas, porphys von D. sagt, gar nicht auf den christichen Schrifts la diefes Ramens. Denn bisfer hat fehr viel geschrieben und Die feinen gablielchen Schriften finben fich auch jene beiben gar

Bare aber bie zweite Schrift, von welcher Por: nicht erwähnt. phyr fagt, fie fei unter Gallien's Regierung abgefafft, eine fcmeichlerifche Lobfchrift auf blefen Raifer gewefen: fo tounte fie ben driftlichen D. um fo weniger jum Berfaffer haben, ba berfette fcon geftorben mar, ale ber genannte Raifer im 3. 260 gur Re gierung gelangte. Bon ben Philosophemen bes heibrifchen D. ift übrigens eben fo wenig als von feinen Erbensumftanben etwas Rie beres bekannt. Bahricheinlich ergab er fich gang ber fcwarmen fchen Philosophie feines Lehrers. - Bas aber ben chriftichen D. betrifft, fo hat biefer allerdings auch ble philosophifchen Buctrage des Ammonius Gaffas eine Beit lang: benugt, wie Por: phyr in einem von Eusebius (hist. acci. VI, 19.) aufbewahr Daher tonnten beide Danmer um fo leichtet ten Bruchftude fagt. mit einander verwechselt werben. Geboren im 3: 185 in eine unbefannten Stadt Megpptens von drifflichen Eltern, empfing # ben erften Unterricht von feinem Bater Leonibes, ben er abn oft badurch in Berlegenheit feste, baf er ben geheimern Ginn be Schriftstellen, die ihm fein Bater blog nach dem Bortfinn erflatt, gu miffen verlangte. Rachher bennpte er ben Unterricht bes Gie: mens Aler, in ber tatechetifchen Schule ju Alexandrien und be fuchte auch bie philosophische Schule des Ammonius. Schule fcheint aber auf feinen lebhaften, gur religiofen Schwarm, rei geneigten, Geift teinen vortheilhaften Eindruck gemacht ju bo ben. Er ward badurch so exaltirt, daß er, als im J. 202 m Raifer Septimius Severus bie Chriften verfolgte und bei im Belegenheit auch ber Bater bes D. hingerichtet murbe, mit große Deftigleit ben Martyrertob ju leiben wunschte, welchen Bunf man aber wegen ber Jugend bes D. (er war bamal erst 17 34 alt) nicht erfullte. Baid barauf entmannt' er fich felbft, um fein Reusthheit zu bewahren. Spaterbin ward er an ber tatecheifon Schule zu Alexandrien gleichfalls Lehrer und gab hier nicht blof der Religion, sondern auch in der Beredtsamkeit und Philosoph Dadurch gelangt' er zu foldem Ruhme, bag felbft de Unterricht. arabischer Fürst und die Mutter des Kaisers Alexander Sess rus ihn zu fich beriefen, um feinen Unterricht zu benuten. 3. 215 aber mufft' er Alexandrien verlaffen wegen Berfolgung von Seiten bes Raifers Caracalla, welcher wegen einiger Sp terejen auf feine Derfon gegen bie Alexandeiner aufgebracht und f gleich ein fo großer Bewundrer Alexander's bes Gr. war, et, in der Meinung, Ariftoteles habe gur angeblichen Bergift jenes Eroberers mitgewirtt, alle Philosophen haffte und verfoll besonders die, von welchen er glaubte, daß fie nach ariftotelise Beise philosophirten. D. ging darauf nach Cafarea in Palasti wo er auch eine Beit lang lebte, kehrte jedoch bald nach Alepl

din prid. Im 3. 228 reift' er nach Grischenland auf Einlaimg der dortigen Chriften und horte bei biefer Gelegenheit auch bie beitrifchen Philosophen in Athen. Rach seiner Ruttehr fiel er in bin Betbacht ber Regerei, ward beshalb aus Alepandrien formlich umblen, manbte fich 231 wieber nach Palaftina, wo er in Cafam bet Amt eines offentlichen Lehrers erhielt und mit großem Beis fale fowehl Theologie als Philosophie und Mathematik lehrte. bin nene Christenverfolgung von Seiten bes Raifers Darimin nkthigte ihn, 235 nach Cáfarea in Rappadocien zu fliehen, wo er mei Jahre im Berborgnen lebte, ftets mit gelehrten Studien befoifigt. Rach Rarimin's Ermordung fehrt' er zwar nach Paliftina jmid, verweilte jedoch hier nicht lange, sondern machte wies bit im Reife nach Griechenland, dann nach Arabien, und starb radich 252 (nach Andern 253 ober 254) ju Tyrus. — Unstreitig war biefer D. einer der gelehrtesten und scharffinnigsten Manner feis met Beit, mater Christen sowohl als Beiden. Dit ben ausgezeiche neten Geiftelgaben, die er von der Natur empfangen hatte, verband et einen fo, eifernen Fleiß, daß er davon felbst den Beinamen des Stablenen oder Eifernen (Adapartivos, Xalxertegos) etc bidt. Bas er als driftlicher Religionslehrer oder Theolog geleiftet hat, gehört nicht hieher. 216 Philosoph aber zeigt' er fich zwar die timen benkenden Kapf, folgte jedoch zu sehr derjenigen Art zu Milliophium, welche zu seiner Beit in Alexandrien herrschte, nams ich in neuplatonischen, in welche ihn vorzüglich Ammonius ringeneiht ju haben scheint. S. bief. Ram. und Alexandriner. Dien manbt' er auch jene Art zu philosophiren auf bas Christencom an, theils um ben Sinn ber christlichen Religionsurfunden genauer ju erforfchen, theils um die driftlichen Glaubenslehren aus bihan Pancipien abzuleiten und sie badurch gegen die heidnischen Gelehitm Milosophisch ju rechtfertigen. Ebenbeshalb fand er auch wie aus feinen epegetischen umb andern Schriften erhellet mer fe vielfachen Sinn in den Worten der heiligen Schrift. Wie nimlich (nach der neuplatonischen Lehre) der Mensch selbst aus dret Meilen bestehe, Leib, Seele und Geist: so habe auch die heis ine Sheift einen breifachen Sinn, 1. einen buch ftablichen ober hiftorifdsgrammatifden; bieß fei ber Leib ber heil. Schr. - 2. cham fittlichen ober ethischen; bieg fei bie Seele ber bil. Cor. - 3. einen geiftlichen ober myftifchen; bief fei in Geift ber beil. Schr. — Bei biefem breifachen Sinne blieb der D. nicht einmal ftebn, fondern er unterschied in Anfehung bes leten noch einen allegorischen Sinn, ber auf die fichtbare diffiche Riche, und einen anagogifchen, ber auf bas unfichts bare himmelreich fich beziehe, indem auch Plato eine sichtbare wer finnliche und eine blog bentbare ober überfinnliche Welt, in

welcher die Been als Urbilder von den finnlichen Dingen feien. ienterschieben habe. - In ber Schrift gegen ben Celfus (f. bief. Ram.) behauptet er fogar, bag Conne, Mont und Sterne ebenfe wohl als die Menschen zu Gott beten und den Sohn Gottes als ihren Mittlet vereiren, indem Plate forocht bas gange Beital für ein vernünftiges Thier (Zwor Loyexor) erklatt als auch den gre fen himmeletorpern Leben und Bernunft beigelegt habe. (Orig. adv. Cels. I, 8). Und in ber aus vier Bachern bestehenden Schift von den Principien (nege apxwr) workn er die höhern oder phile fonbifden Grunde ber deiftlichen Glaubenelebeen auffucht, meint er. Befus und bie Apostel hatten außer ihner offentlichen obn gemeinen noch eine bobete ober geheimere Lebte gehabt, bie fie nicht bem Bolle mittheliten; fo wie Opthagoras, Dlato und andn alte Philosophen and eine esoterische und eine eroterische Lehre bo ten. - Uebrigens find mehre von den Schriften bes D. verlom gegangen, unter anbern ein Bert in 10 Buchern, welches er ginh einem noch vorhanduen Werte feines Letres Ctemens (f. dief. Ram.) στρωματεις nannts, und worin er mit Bennhung be Berte von Plato, Ariftoteles, Rumenius und andem d ten Philosophen eine formliche Parallete swifthen ben driftliche Lehren und den Philosophemen jener Manuer gezogen haben foll. -Eufebins in feiner Rirchengefch. (B. 6. C. 1 ff.) giebt autfulo liche Nachricht von diesem Manne. Seine Werke haben die beibn De la Rue (Par. 1783-59, 4 Bbe. Hol. (wiederh, 11, verb. 1881 Deine. Ebu. Lommasich, Berl, 1831 ff. 8. aber noch nich vollenbet) und Dberthar (Bargh, 1785 ff. 15 Bbe, 8.) ber ausgegeben. Unecht abet ift folgende von Joh. Chiko. Bolf im attegegebne Schrift: Compendium historiae philosophicae antique s. philosophumena, quae sub Origenis nomine circumferents. Damb. 1706, 8, 2, 2, 1716.

Original (von origo, ber Ussprung) als Abjectiv bebeumt unsprunglich. All Substantiv von menschlichen Werten gebraucht bebeutet es bas ursprüngliche Wert im Gegensape von Uebersetwegen, Rachahmungen, Copien besselben. Daher sagt man ber Driginaltext, das Originalbisd u. Es wird aber auch von Menschen selbst gebraucht, wiesern an ihnen etwas Eigenthamisch angetrossen wird. Daher sagt man ein Originalbichter, en Originalpisoph, besgleichen ein Originalgeist ober en Originalgenie. Der leste Ausbruck ist eigentlich pleonastisch da das wahre ober echte Genie in seinen Erzeugnissen immer all ursprünglich wirkend (nicht bloß nachahmend) eine gemisse Eigenthümlichkeit zeigt; weshalb auch biese Eigenthümlichkeit seigt; weshalb auch biese Eigenthümlichkeit seigt.

im, indem man sich über alle Klegein hinwegsetzt und dabund wicht in's Geltsame, Ungereinte und Abgeschmackte fällt: so mag n wohl sbendaher gekommen sein, das man den Ansderuck Orie zind zweiken auch im schlechten Sinne nimmt. So sagt man plict sei, Jamand ein Original von Dummheit, Alberno deit, Narrheit, Bosheit z. und felöst der Ausbruck Origio nalgenie wird meist in schlechter Bedeutung oder tronisch gebraucht. Uniginal zieht auch die Originalität allein nach keine Wageschaftsicher der Güte dessen, was in wissenschaftlicher der kinstensischer Hinserischer Hinserisch

Drion, ein epikurischer Philosoph von unbefannter Herkunft, bin die die Spikureer selbst nicht für ein würdiges Glieb ihrer Sont auf für einen echten Philosophen anerkennen wollten, sonben einen Sophisten nannten. Diog. Laert, X, 26.

Demuzd, Oxomasdes, Dromazes, auch hormiza bal (mammengegogen aus Rhord-mexico, welches in ber Benbe frache ben großen herrn ober herrscher bebeutet) ift bas gute Prins in in der altperfischen oder geroastriften Lebw. G. Boroaston. Ray Connerat's Reifebeschreibung (B. 2. C. 2.) foll im Ron mide Ava ebendieses Princip Godeman heißen; womit auch bet Beiname bes perfischen Königs Darius Cobomianuns vergliden wird, und vielleicht auch der des stamefischen Weisen Somment Cobone verglichen werben tonnte. Wie min, wenn Gos beman nichts andres mare als unfer Gutmann ober ber guta Ran? Dann mare vielleicht Ahriman (f. b. 28.) nichts anbut at Argmann ober ber arge Mann. Bollte man noch weiter gin, fo konnte man bamit bas sanskritische man == Bernunft, and Herg, das griechische meros - Araft, auch Muth, und das labinifche meno == Berftand, auch Intelligenz, in Berbindung bingen. Doch was tafft sich nicht alles combinium, wenn man emmel in's Etymologifiren gerath!

Drnamente f. Decorationen.

Druithotheologie (von apres, redos, ber Bogel, und Beidopia, bie Gotteslehre) heifit die Physitotheologie, wiefern sie begüglich auf die zweitmäßige Einrichtung der gesiederten Organiss mit Aufficht nimmt. S. Gott und Physitotheologie. Also brischen von der Druithologie oder Bogellehre.

Dromasbes ober Dromages f. Drmugb.

Orpheus, ber bekannte Sanger und Mysterienstifter aus Hwalen, welcher um 1250 vor Chr. gelebt und auch den Magamulmung mitgamacht haben foll, bessen ganze Lebensgeschichte aber ich in's Mychische fälle, ist von Sinigen wicht nur überhaupt für

einen Phitosophen, fonbern namentlich für ben erften griechis fchen Philosophen erflatt worben, fo bag bie griechische Philosophie nichts andres als eine weitere Entwickelung und Ausbisbung ber orphischen Beisheit gewesen mare. Ding. Laert, I, 5. Indeffen zweiselt selbst dieser Schriftsteller, ber fonst eben nicht targ mit bem Chrentitel eines Philosophen ift, baran, ob man mobl Manche meinen auch, berechtigt fei, jenen Dichter fo gu nennen. D. habe feine Beisheit aus Aegypten ober Indien geholt, fo baf bie orphische Weisheit wieder ein Abkommting ber agpptischen ober in bifchen Beisheit gewesen mare. G. biefe beiben Aus brude. Es lafft fich aber der Gehalt jener Weisheit ober ber or: phischen Lehren um fo weniger bestimmen, ba die fog. orphi foen Gedichte in Ansehung ihrer Echtheit hochst verbächtig sind. Einige halten den Pothagoreer Cercops ober Rerkops für den Berfaffer berfelben. Andre behaupten, bag On ama Erit: von Athen, ber im 5. 3h. vor Chr. (alfo gegen 700 Jahre fpater als Drobens) lebte, bie orphischen Gebichte nach Anleitung alterer Bruchftude ju sammengesett und bearbeitet habe. Um so weniger lafft fich von Inhalte biefer Gebichte auf die Beschaffenbeit ber orphischen Lehm Bas man aber jest in jenen Gebichten findet, ift eine mehr mythologische als philosophische Theogonie und Kosmogenie. Und wenn Einige ben Pantheismus barin haben finden wollen, so ist das eine Hypothese, die sich fast auf alle Theogonien und Ansmogonien, bes Alterthums anwenden lafft; indem fie Gott und All noch nicht so unterschieden, wie die spateen Theorien ber. Spo culation. Bergl. Creuzer's Symbolit und Mochologie ber atte Boller 2c. B. 3. S. 304 ff. wo besonders von der orphisch. Theog. und Rosmog, die Rebe ift. - Die orphischen Gebichte felbft find oft herausgegeben worden, unter andern von Gesner (Lyg. 1764. 8.) und hermann (Lpg. 1805. 2 Bbe. 8.) auch übersetz wi Bof, zugleich mit ben hesiodischen Gebichten (Seibelb. 1806. 8.) - Wegen der Echtheit berfeiben vergl. Schneiber's Abhandl. de dubia orphicorum carminum auctoritate atque vetustate (is Deff. Analett, critt. in scriptores vett. grr. et latt. Fasc. I. Sect. 4.) und Bobe's Preisschrift: Orpheus poetarum graecorum antiquissimus. Sott. 1825. 4.

Drt ist berjenige Theil des Raums, den ein Ding einnimmt. Daher kann nur demjenigen, was wir dußerlich (im Raume) nahr nehmen, ein Ort beigelegt werden. Wird also der Sottheit ein Ort im Himmel oder der Seele ein Ort im menschlichen Körper angewiesen: so ist dies unrichtig, und kann höchstens nur diblich geiten, wiesen die Eindildungskraft alles nach ihrer Weise versimplicht und verkörpert. Dertlich und Dertlichkeit sind folglich ebensalls nur solche Pradicate, welche den außerlich mahrnehmbam

Segenflanben gutommen. Die Beranbrung brtlicher Berbaltniffe br Dinge beift Bewegung. G. b. B. und Raum. - Begen be logifden Orts ber Gebanten (alfo and bilblich genommen) f. Topit.

Orthobiotif (von opdos, recht, und seos, das Leben) # bie Biffenschaft ober Rimft recht zu leben. Dhofisch genommen hift fie auch Diatetif und Datrobiotif (f. beibe Ausbrucke) moralich genoramen aber Ethit ober Moral (f. beibe Auss bide) wohin bann ebenfowohl bie Rechtslehre als bie Zus genblehre und selbst die Religionslohre gehört (f. biese brei Auttrich).

Dribobulie (von opdos, wht, und fondy, der Wille) if ber rigte ober gute Wille, bas ernftliche Wollen bes Gutenz would dem auch die Orthoprarie (von measure, handeln) ohn bes gute Sandeln hervorgeht. S. Wille.

Dithobor f. heterobor. Orthoepie s. den folg. Art.

Drihographie (von op3oc, recht, und ypapy, bie Schrift) # Redtfdreibung b. b. richtige Darftellung ber Borter, mels & uspringlich nur das Dhr vernimmt, durch die Schrift für das Auge. Das einzig wahre Princip der Orthographis ware bennach allerdings: Schreibe fo, wie gesprochen wird! Aber biefe Mari leibet viele Ausnahmen, weil bie Aussprache ber Wortenmicht ibaul gleich und weil die Schrift immer nur ein fehr unvollkome ment Abbild der Sprache ist, in welches sich auch viele Willtur-lichtiten eingeschlichen haben. Daber wied man freilich auch auf Anderie, Etomologie und Schreibgebrauch Rudficht nehmen mufs ta, un burchaus recht zu schreiben; und bennoch wird es tras ellen biefen Ruckfichten noch manche zweifelhafte Falle geben, wie in Tuftung ber bekannten Streitfrage, ob man beutich ober teuts fociben folle. Man muß bemnach hierin nicht fo freng fein, aber auch nicht fo anmaßend, bag man ben bisherigen Schreibgerand mit einem Schlage umftogen und ftatt beffelben einen gang neuen einfahren will, wie es Klopftock versuchte — ein Ber-fuch, der ebenso, wie andre der Art, natürlich mislingen muffte, meil ein ganges Boll fich von keinem einzelen Schriftfteller, wie suf er auch fei, gleichsam ein neues Gefetbuch ber Rechtscheribung aufringen lafft. Man soll also auch hier, wie in so vielen aus bem Dingen, nur allmählich verbeffern, nur reformiren, nicht revos lationiem. — Es ift übrigens fonberbar, bag man bie Ausbrucke Dethographie und Rechtschreibung immer nur auf bie äufere Richtigkeit bes Schreibens bezieht, nicht auf die innere. Ber ba schreibt, ich tiebe Dir, schreibt boch offenbar unrichtiger, all ber, welcher schreibt, ich libe Dich. Und boch fagt man nur von diesem, er schreibe unorthographisch, weil er i fteit ie sest, ungeachtet bas e hier wirklich überstülfig ift. Der Grund dieses Spruchgebrauchs ift aber mohl ber, daß der Erste nicht bloß einen Schreibsehler macht, wie der Zweite, sondern einen wirklichen Sprachssehler, indem er einen falschen Calus sott, also die Orthoepie b. i. Rechtsprechung (von emoc, das Wort) verlett. Man sagt daher von jenem lieber, er schreibe ungrammatisch, ungeachtet die Orthographie auch ein Gegenstand der Grammatis ist, wie die Orthographie

Orthomorphie (von opdar, recht, und passon, die Gestalt) ist die richtige Gestaltung oder Bildung einer Sache und steht daher der Dysmorphie b. h. der Misgestaltung oder Berkildung berselben entgegen. In Bezug auf den Menschen giedt es also ebew sowohl eine somatische als eine psychische Orthomorphie und Opsmorphie, und die lettere kann wieder sowohl physisch als moralisch sein. S. Bildung und Form.

Drus und Dfiris f. Derus.

Decillation (vom franz. esciller, fich bin und ber bewegen) - Schwingung. S. d. W. Es wird aber jenes Wort aufer ber eigentlichen Bedeutung in Bezug auf bas Phyfische auch woch in uneigentlicher Bedeutung bezüglich auf bas Intellectuale voor Wertalische gebraucht, wo es ein hin: und herschwanken in Westungen, Gustemen, Bestrebungen, Entschiffen zu mithen über haupt eine gewisse Unbeständigkeit oder Characteriafigkeit anzeigt.

Dften fiv (von ostendere, zeigen) heift in ber Logit ein Beweis, wenn er gerabezu (nicht indirect) gefährt wird. Se fteht ihm baber ber apagogische Beweis entgegen. S. apagogisch und beweisen. — Often sibel hingegen heißt, was sich zeigen voer vorwelfen lafft, wie ein Brief, der in der Absicht geschrieben ift, daß ihn auch Andre anzier dem, an welchen er unmittelbar gezeichtet ift, lesen follen.

Dowald (James — nach Andern, aber falschilch, Thomas) sin schottischer Geistlicher bes vorigen Jahrhunderts, der sich in phisosophischer Hinsche dauech bemerkenswerth machte, das er, in die Austapfen von Beattie und Reid tretend, den natürlichen Menschenverstand als eine Art von Gemeinsinn (common sonse) zum höchsten Schiedsrichter in der Phisosophie, vornehmisch in Sachen der Moral und Religion, machen wollte und nach den Ansichten diese Gemeinstung auch die Phisosophiene Locke's, Clarke's, Berkelep's, besonders aber Hune's bestritt. S. James Oswald's appeal to common sense in behalt of religion. Etind. 1766—72. 2 Bde. 8. Deutsch von Wilmsen. Lys. 1774. 2 Bde. 8. — Uebrigens vergt. Gemeinstung

Orthoprarie f. Orthobulie.

Deertamb (Eimoth. Chfti. Bith.) geb. 1743 gu Greife mile, Dect. der Philof. und ber Deb., feit 1771 Abjunct ber phief. Facultat und feit 1806 ordentl. Prof. der theoretischen und Moen Philosophie baselbst, hat meist nur akademische, in's Stitt ber Phitosophie einschlagende Gelegenheitsschriften in latebiffen Gerache herausgegeben, 3. B. De prime cognoscendi priain ejudemque veritate ac certitudine — De ratiociniis immediate consequentiae ac quae cum his connexa sunt — De miranda sindun corporis mentisque tam in secunda quam adversa valindue consensione - De nonanilorum philosophorum princi-🖮 sie dietum indiscernibilium demonstrandi ratione -- De commundanda probabilis politacque orationis latinae in rebus menin ad philosophiam pertinentibus facultate — Desgleichen in Chift über bie Proisfrage ber ftolpifden Stiftung gu Leiben: de et es, quod detur aliquid, sequatur, dari ens summanns, perfertimimum etc. ? - Geine mebicinifchen Schriften gehoren the hicker, wiewohl fie auch theilweise (wie die eben angeführte: h minde etc.) philosophilates Inhalts find.

Drymoron (von ogos, scharff, scharffinnig, und mweos, defittig, ndreifch) ift ein Ausspruch, welcher ungereimt ober gar Mafprechend Kingt und doch einen guten Ginn hat, wie bas bebank Festing lente, elle langfam b. h. handle rasch, aber doch Bedacht! Chenfo ber an feinem Orte erflarte Ausspruch: Summa jus summa bejaria. Ein Oppmoren beift baber auch ein

Indepen S. parabor.

Dryopie (von bemselben und ww, wwoc, bas Geficht) if Chuffichtigkeit, sowohl körpenich als geiftig genonnnen. Siehe Detffinn. -- Druphonie hingegen ift Scharffeimmigtett de ein beller Rlang ber Stimme (von bemfelben und marn, bie

## Ŋ.

P bebeutet bas Prabicat eines Urtheile; umb ba ber Dberbe-Fif eines tategorifchen Schluffes bei ber regelmäßigen Stellung effer brei haupthegriffe immer als Prabicat erscheint, fo bedoutet se and diefen Dberbegriff. G. Schluffarten Dr. 1. Desgleis fin bebentet P in der Lehre pon der Umfehrung der kategnuischen Urtheile in Ansehung ihres Subjects und Prabimets eine Umtehrung per accidens b. h. eine solche, wo bas allgemeine Urtheil in ein besonderes verwandelt wird. S. Conversion Bri 2.

Pach ymeres (Georg) ein neugriechtscher Phittefoph bes 13. und 14. 3h. (lebte bis .. 1310) welcher eine Paraphrafe der aris ftotelifchen Schriften binterlaffen bat. Auszuge baraus find erfchienen griech, und latein, ju Bafel 1560. Fol. und ju Deford Same of the **1666.** 8.

· Pacification (von pax, .cis, ber Friede, ... und facere, thachen) ift Friebensfiftung, weiche 1. in Privatftreitigfeiten, und dinn entweder gerichtlich (durch befonders angeftellte Friebensrichter ober auch durch andre Richter, welche vor bem Beginnen des Pros neffes die Parteien auszugleichen fuchen) ober außergerichtlich (durch ton den Parteien angenommene Bermittler ober auch burch aubre Penjonen, welche gur Gubne reden) Rattfinden fann. Sie kann aber auch 2. in offentlichen Gtreitigfeiten (amifchen Bollern ober Staaten) flattfinden, und ift bann allemal außergerichtlich, wenn nicht etwa in einem Staatenbunde ein boberes Tribunal für folche Salle Lein fog, Auftragalgericht) bestellt ift. Die Bacification tann dann entweder barauf abzwecken, ben Ausbruch bes Kriegs zu verhaten, oder ben icon ausgebrochnen Rrieg zu beendigen. Und beis bes tann ebenfowohl burch Bermittler gefchehen, melde von ben Parteien aufgerufen worden, ale durch folche, die fich felbft dazu ebnstituit haben. Im lettern Falle findet freilich eine gewiffe Anmaßung fatt. Wenn aber von bem Ausbruche ober von ber lamgern. Fortbauer eines Rriegs viel Unbeil ju befürchten: fo tann man es andern Staaten mohl nicht verdenten, wenn fie fich auch unauf: gefobert in's Mittel fchlagen. In folden Dingen tommt immer viel auf Beit und Umfande an.

Paciscenten (von pacisci, fich vergleichen ober mit eine ander vertragen - womit auch pax, ber Friede, und pactum, ber Bertrag, stammverwandt ift) heißen die Personen, welche mit einanber einen Bertrag fchließen, fonft auch Contrabenten genannt. 'S. Contract und Bertrag. — Pact ift weniger gebrauchlich. Pacta conventa aber, oder pacta et conventa (Bertráge und Uebereinkunfte) ift eigentlich ein pleonaftischer Ausbruck, ba jeder Bertrag eine Uebereinkunft (wenn auch nur eine stillschweigende) vorausfest, obgleich nicht jede Uebereinfunft ein Bertrag ift S. beide Ausbrucke. Pacisciet oder pactiet = vertragt. Begen ber pactirten Staateverfaffungen f. octroirt.

Pacta sunt servanda — Bertrage find zu halten. S. Bertrag.

Pactum turpe est ipso jure nullum — ch Topanblicher Bertrag ift von Rechts wegen ungultig. S. Bertrag.

Pabagogit (von παις, ber Anabe, und αγωγη, Fichung eber Leitung) tann ebensowohl die Erzishungswissenschaft (παιδαγωγωνη ενώστημη) als die noch schwierigere Erzishungsstung (π. τεχνη) bedeuten. S. Erzishung.

Paberaftie (von bemfelben und zoang lieben) ist Knabenliebe, aber gewöhnlich im bofen Sinne, wo sie auch Anabenschanbari heißt. Was barüber in philosophischer Hinsicht zu bemerken,

findet fich ta . Urt. Bannerliebe.

Pabentif: (von nadevete, Rinber michen, unterrichten) ift Erziehungs und Unterrichtestunft. S. Erziehung und Unter-

richt .- Propadeutit f. an feinem: Dite.

Pabopdie (pon mais, dos, Kind, und noieir, machen) ift wortlich überfest Kinde em ach ung, wofür aber unse gichtis gen Sprache tieber Kinderzeugung sagt. Die Sache seibst ist an sich eben so wenig unzüchtig als verdienstlich. Jenes wird sie erst, wenn sie auf ungesestliche Weise geschlehe, und biefes, wenn mit der Zeugung auch die Ziehung verdunden wird. Denn die, weiche nur Kinder zeugen, aber nicht auf und erziehen wolden, begeben einen schandlichen Verrath an der gesammten Wenschwhit. Siehe She, Erziehung und Zeugung, auch Kalelopädie.

Palaologie f. alter Glaube.

Paley (William) ein brittischer Philosoph des vorigen und ietigen Jahrhunderts, der sich besonders im Gediete der Physisophesogie ausgezeichnet hat. S. Deff. natural theology, or evidence of the existence and attributes of the deity, collecteck from the appearences of nature, Land. 1802. 8. Im J. 1819. erschien bereits die 16. Auslage davon. Auch ist dieses Wert von A. Pictet in's Franz. (Genf, 1804. 8.) und darans wieder (durch einen hen, von Keller) in's Deutsche (Mannh. 1823. 8.) übersseht werden. — Es ist jedoch dieser Paley nicht nat dem früher lebenden Britten Payley zu verwechseln, dessen Principles of moral and political philosophy (Lond. 1785. 4.) Garve (Ly, 1787. 8.) in's Deutsche überseht hat. Die nähern Lebensumstände beider Männer sind mir nicht bekannt.

Palingenesie (von naler, wieder, und yereais, die Entstehung oder Geburt) ist Wiedergeburt, sowohl im physischen als im moralischen Sinne. Biele alte Naturphilosaphen meinten, daß die Welt, wie sie aus einem Chaos (s. d. W.) hervorgegangen, so auch in dasselbe zurücksinken, dieser chaotische Zustand aber keinen Bestand haben, sondern aus demselben wieder eine neue, vielleicht noch schonere, Dednung der Dinge hervorgehen werde. Diese Palingemeste könnte dann auch wohl ofter eintreten, so daß, wie in Insehung einzeler Dinge in der Welt, so auch in Insehung des

Beltgangen, mur in weit größern Perioben, eint beständiges Bechfelipiel bes Entfichens und : Bergebens kattfande -- eine Dopothefe. die auf zu keinlichen Worftellungen vom Weltgangen berubt, als bag fie die philosophirende Bernunft billigen bonnte. Dem unfre Erbe und unfer Sonnenfpstem find immer nur kleine Theile vom Beltgangen. — In moralifcher hinficht verfteht man unter bet Palingenefie ober Biebergeburt bie Belehrung aber fittliche Befferung bes Menfchen, indem badurch gleichsam ein mener Denfch. (ein guter ftatt bes bofen) entfteht. &. Belebrumg und Befferung. Manche Theologen verstehen auch bammer bie von ihnen eswattete Auferftehung ber Tobten. G. b. Art. und Bonnet's palingénésie philosophique ou idées sur l'état passé et sur l'état fatur des êtres vivans (Genf, 1769. 2 Bbe. 8. beutich von Lava: ter. Burich, 1771. 8.) worin jener Ausbruck geeichfalls auf ben Mebergang bes Menfchen aus dem gegenwärtigen Leben in ein bumf tiges bezogen wird. - In neuern Beiten bat man endlich jemen Ansbrud auch auf die Umgefteltungen ber großen gefellschaftlichen ober Staatsborper, ja bes gangen Denfchengeschlechts in Aufehreng feiner fortichreitenben Bilbung, bezogen und baber von einer ober mehren politifden ober focialen Palingenefien gefprochen. S. Essais de palingénésie sociale. Par. 1828, 8, Vol. L. Prelégomènes. (Berf, biefes anonymen Bertes, welches aus 5 Banben bestehen soll, ist Mr. Ballanche, der auch schon einen Essui sur les insitutions sociales geschrieben hat und in jenem Werte bas Menfchengefchlecht als ein Inbivibuum betrachtet, welches nach and nach burth fortsthreitende Entwickelung eine Menge bon Detamorphofen erleibet). Bergl. Fortgang.

Palliativ (von pallium, der Mantel, ober palliare, bemanteln) heißen alle Mittel ober Deilungen, welche bas Uebel nur fceinbar entfernen, indem fie es verhullen ober gleichfam bemaintein, aber nicht grimblich ober mit ber Wurzel (rabical) amstotten. Dergleichen Palliative giebt es nicht blof in medicinischer, fondern auch in logischer und in ethischer Sinficht, wiefem namlich Sathlinur und Sunden ober Lafter oft nur fcheinbar entfernt ober tunftlich verstedt werben. Selbst bie Rieche bat fich nicht gefcheut, in Ablaffen, Inbulgengen, Ballfahrten und andern Teugertichkeiten, ben Gunbern, bie fich nicht von Grund aus beffern mollen, einz Menge von Palliativen bargubieten. Und fo nehmen auch die Staaten zuwellen ihre Zuffnicht zu beogleichen Mitteln, indem fie 3. B. ofn Deficit in ben Finangen, flatt burch Erspanniffe in ben Ausgaben, burch neue Anleiben boden; wodurch sie bie Staatsschuld, also die Zinsen, also die Ausgaben, also das Deficit innmer größer machen. Die Philosophie muß fich baber in jeber hinficht gegen ben Gebrauch der Palliative enklären, obwohl biefe im Leben

- Denáz

Pallium philosophicum f. philosoph. Bast m Mantel.

Palmer (John) ein beittischer Geistischer des vor. Ih., der nick dess die posteische Freiheit mit Enthussasius verschet — was du aber endlich nach Gotampbay druckte — sundern auch die mornische Freiheit gegen Priestley's Dessentinismus zu vertheibigen sehte. Zu dem Ende schried er: Observations in desenve of the liberty of man, as a moral agent, di answer to Dr. Priestley's ilmustions of philosophical necessity. Lond. 1779. 8. Als nun de, hierans a letter to J. Palmer in desence of the ill. of philos, noc. (Lond. 1779. 8.) herunsgad, erschien von diesem noch: Appendix to the observations stv. (Lond. 1780. 8.); wosaus De, duch a sapond letter to J. P. etc. (Lond. 1780. 8.) antwortere. Ben bedeel Gelten wurden vist Scholugendude ausgestellt, obgelch Palmer im Ganzen mit Recht behauptere, das diese Wittendsschießeit keine echn Sittlichkeit möglich sei. Peugl. Priestley und Freiheit.

Pamphil (Pamphilus) ein aktomischer Philosoph, von bem weiter nichts bekannt ift, als daß er in Samos Philosophie lebete und daß baselbst auch der junge Epikur dessen Zuhöwe gewesen sin soll. Diog. Laort. X, 14.

Pampre, (Pampretius) ein neuplatonifcher Philosoph, ber in Maxin's Bebenebeschreibung bes Profius unter beffen Schwiem genenut wirb, fich aber fouft nicht ausgezeichnet hat.

Pampfpchie f. Patrigzi und befeelt. Panarcie und Panaugie f. Patriggi.

Panag ober Panaitios von Rhobus (Pametius Rivoden) ein berühmter stoifcher Philosoph bes 2. 3h. vor Chr. (geb. um Ol. 148. ober 152.). Sein kehrer war Antipater. Er fetog lebre and lehrte nicht mir ju Athen (wo er um Ol. 167. aber 169. fant) fonbern and eine But fang ju Bom, wo er burch feine freundschaftlichen Besolndungen mit Scipio, Lalens und endern angesehenen Romern viel zur Empfehlung und Berbwitung ber floifchen Philosophie, besonders unter ben romifchen Rechtsque lehrten, beitrug. Bon ihm find and bie Panagiaftein benaunt, als folde Schuler, die mit ihm in einet genauern Berbinbung lebe im. Athen dipnosoph, V, p. 186. Bon feinen Schriften, umter welchen fich auch ein hiftprifch:philosophisches Wert ther bie Secten (nege vor algeorov) befand, ift nichts mehr übrig. Diog. Luert, II, 87. Ok. de leg. III, 6. ep. ad Att. XIII, 8. de fin. IV, 9. Das berühmtefte feiner Beefe war eine Pflichtenlehre, welche Cicero im feine Schrift beffelben Juhalts größtentheits aufgenommen su haben scheint. Ci-c. de off. I, 2. 43, II, 5. 10. 14. 17. 24. 25. III, 2, 7. al. coll. Gell. N. A. XIII, 27. Er handelte berin zuerft vom Sittlichen und Unfittlichen (honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe) bann vom Nühlichen und Schablichen (utilene esset an inutile) und endlich vom Widerftreite beider (si id, quod speciem haberet honesti, pugnaret cam eo, quod utile videretur, quomodo ea discerni oporteret). Doch pollendete et biog Die beiden erften Untersuchungen, ben britten Punct ließ er, nach Cicero's Bericht, unerortert, ungeachtet er nach herausgabe jenes Werkes noch 30 Jahre lebte. Much magte fein andver Stoi-Ber, die abgebrochne Untersuchung fortzuführen, wie bein Maler es magte, ein von Apelles angefangenes Bild ber Liebesgottin gu vollenden, Der Berluft jenes Wertes ift baber febr ju bebauern, da Cicero nach feiner Weife es nur fark benust, aber nicht treu überseht hat. Bor andern Stoilern zeichnete fich P. durch eine milbere und liberalere Denkart, fo wie burch eine angenehmere und elegantere Darstellungsweise aus. Cic. de fin. IV, 28., Er wich fogar in manchen Duncten von ber altern ftoifthen Lehre ab. Er verwarf oder bezweifelte z. B. die Weltverbrennung (Diog. Laert, VII, 142. Stob. ecl. I, p. 414-6) die Mantit oder Divina: tion (Diog. Laert. VII, 149. Cic. de div. I, 3.) bas ber Seele beigelegte Zougungs: und Sprachvermogen (Nemes. de nat. hom. c. 15. p. 212.) bie Autartle und Apathie (Diog. Laert. VII, 128. Gell. N. A. XII, 5. coll. XIX, 1.). Doch fann et auch mohl fein, daß er manche biefer ftoifchen Dogmen nur anders bestimmte oder mehr beschrantte. Die Sterblichkeit ber Seele sucht' er eben so wie Kleanth (f. b. Ram.) zu beweisen. Cic. tusc. I. 32. 33. — Uebrigens gab es noch einen altern, aber fouft nicht bekannten, Philosophen dieses Ramens, Suid. s. v. Muraiteos. Darum heißt jener zuweilen ber jungere. - Bergl. Sevin, memoires sur la vie et les ouvrages de Panaetius; in ben Mém. de l'acad, des inserr. T. 10. Deutsch in hissmann's Magaz. 83. 4. — Ludovici progr. Panaetii junioris vitam et merita illustrans. 293. 1733. 4. - F. G. van Linden, diss. (praes. Wyttenbach) de Panaetio Rhodio. Leiben, 1802. 8. (Diet wird beffen Geburt Ol. 148. 4.) gefest). - Garnier, observations sur quelques ouvrages du Stoicien Panétins; in Hist. et Mém. de l'inst, royal de France, T. Il. p. 81-110. Det berühmtefte Schuler biefes Stoiters war Pofidon, außer welchem auch Setato, Mnefarch u. M. erwähnt werben.

Panagiaften f. ben vor. Art,

Pandamonium (von nav, all, und dauuw, ein abermenschliches Wesen) ift der Inbegriff aller Wesen, welche als übermenschlich gedacht werden, insonderheit der bosen, die wir auch Teufel neunen. C. b. 28. und Damon. Daber bebeutet jenes Bort sowohl bas Reich als ben Palast bes Satans. Pandamonium leibhaftig schauen will, muß nach England gehn, we es ber Daler Burford nach Dilton's Schilberung im verloenen Paradiese gang vortrefflich bargestellt haben soll.

Panegerfie (von mar, alles, und exeipeir, erweden, er waen) foll eine allgemeine Erweckung ober Erregung ber Menfchen jum Beffermerben bebeuten. G. Comenius.

Panegyritus (von nar, alles, und ayoga, Bersammlung daher margyugexog seil. doyog) ist eine Rede vor einer großen Berfammiung, gleichsam vor allem Boile ober bem gangen Dublicum, meift gum Lobe einer (phyfifchen ober moralifchen) Derfon. Eine Lobrebe ober Lobichrift auf einen berühmten Philosophen (wie 3. B. Fontenelle, Bailly und Raftner auf Leibnis f. b. R. — gehalten und herausgegeben) tonnte alfo auch ein philosophifder Panegpritus beifen. Dag ein folder nicht bloge Schmeichelei fein burfte, fonbern bie Berbienfte bes Philoso= phen mit Babrheit und Unparteilichkeit darftellen muffte, verfteht fich von felbft.

Panekklesiasten (von nar, alles, und exxlyoia, bie Riche) beißen diejenigen, welche alles b. h. alle Menschen zu Mitgliebern einer und berfelben, also vollig allgemeinen, Religionegefelicaft machen wollen - ein Streben, das mohl nie fein Biel erreichen mochte. S. Denotif.

Pangloß (von nar, alles, und ydwosa, bie Zunge ober Sprache) bebeutet einen Allfprecher ober angeblichen Allwiffer, inbem berfetbe menigstens von allem fpricht. Solcher Pangloffen bat es auch unter ben Philosophen gegeben. Da Boltaire in feinem Caubibe einen Pangloß als einen lacherlichen Optimiften aufführt, fo verfieht man auch zuweilen einen folchen unter jenem Titel. Bgl. Optimismus.

Danbarmonifch f. Sarmonie.

Pantosmie f. Patriggi.

Pantratefie (von mar, alles, und xpareer, befigen, beberifchen) ift eigentlich Allbesit ober Allbeherrschung, bergleichen im frengen Sinne nur Gott zutommen wurde. Dan verfteht aber anch barunter im minber ftrengen Sinne ben alleinigen und forts bauernben ober lebenslänglichen Befit, Gebrauch und Genug gewiffer Guter. — In einer ganz andern Bedeutung aber nimmt man das damit flammvermandte Bort Pantratiaft, indem man barunter einen Menfchen verfteht, ber in allen Arten ber Leibebubum gen (welche die Griechen unter bem Titel bes nayxparior befaffs ten) gentot ober gefchickt ift, alfo gleichfam einen vollendeten Gym= nafiaften. S. Symnaftif.

Panlogismus (von nar, alles, und Loyas, die Bemunft) fagen Einige für Pantheismus (s. d. W.) wiefern sie Gott als die alles durchdringende, beledende und beherrschende Urvermunft (Loyas apdas dia narrun epzopesos — wie die Stoifer sagtn) benten. Damit hangt auch der bekannte Ausspruch zusammen: Alles Wirkliche ist vernünftig und alles Vernünstige wirklich. Bgl. Gott und Vernunft.

Pannomie (von ner, alles, und rouog, bas Gefet) if philosophisch das Gefet aller Gefete ober das Bernunftgeset als Allgeset gebacht. Man versteht aber auch darunter einen Coder legum ober eine Sammlung aller positiven Gesete, die in einem Staate gelten ober auch einmal gegolten haben; was die Juriffm auch Pandekten nennen (von demselben und dexeo Jeu, nehmen, ausnehmen). G. Geset.

Panoram f. Rosmoram.

Panfophie beißt richtiger Pantofophie. S. b. 9B.

Pantanus, Vorsteher der katechetischen Schule zu Alexandrien im 2. Ih. nach Ehr., ist durch seinen Schüler Clemens Alex. noch berühmter als durch sich selbst geworden, auch in philosophischer Hinsche weiter nicht merkwürdig, als daß er, wie die ser, Philosophie und Glauben oder Vernunft und Offenbarung all zwei zusammengehörige Erkenntnissquellen betrachtete und so berim eine rationalistische Ansicht vom Christenthume zu begründen such. S. Clemens.

Pantarchie (von nav, ros, alles, und apzeir, herichen) ist Allherrschaft, wie sie nur Gott zukommt, desgl. die damit verwandte Pantartie (von apzeir, genügen) oder Allgenugiamteit. S. d. B. .— Manche verstehn unter Pantarchie auch das Streben Aller nach der Herrschaft; woraus natürlich Axarchie folgt. S. d. B.

Pantheismus (von nar, alles, und Jeoc, Gott) ist die jenige Ansicht vom göttlichen Wesen, vermöge der es mit dem Al der Dinge für einerles erklätt wird. Er ist also gewissermaßen in dis zum Absoluten gesteigerter Polytheismus (s. d. W.); we durch dieser wieder die Form des Monotheismus (s. d. W.); annimmt. Er denkt nämlich Gott auch als ein Vieles, diese abn als Eines, und sofern als Alles. Doch ist der Pantheismus verschiedener Gestalten fähig, die man sorgfältig unterscheiden mußer kann

1. als psychologischer P. erscheinen. Dieser bentt Gar als den Geist oder die Seele der Welt (mens s. anima mund— νους η ψυχη κοσμου). Dieser P. ist sehr alt; die meisten alten Philosophen waren ihm ergeben; sie verglichen daher Gar und die Welt mit Seele und Leib des Menschen. Wie unse

Gede aufern Beib durchbringt und beherrscht, so, sagten fie, burchbringt und beherrscht auch Gott bie Welt als ihren Karper. Ja et find im Grunde alle Seelen in der Welt nur Ausflusse oder Dick dieser einen Beltseele (semina s. particulae aurae divinae). Ma muß gestehn, daß biefe Borstellungsart bes Gottlichen etwas Emfomeichelndes hat; fie giebt ein schones und erhabnes Bild von gettlichen Befen. Aber fie kann boch nicht vor der Bernnnft beftehn. Denn eine Seele, wenn auch vom Leibe vollig verfchieben, ift und bleibt boch immer burch ihren Rorper beschränkt, ift und bleibt von ihm abhängig, fo lange fe mit ihm verbunden. Dief juftort die Idee Gottes als eines allermaleffen, mithin auch unbeschieften Befens. Darum haben Anbre

2. ben tosmologifchen D. vorgezogen. Dieser macht in Bong auf bas Gottliche teinen Unterschied amischen Leib und Seek, fendern fagt fchlechthin, die Welt ift Gott, ober philosos phifder ausgebruckt: Alles ift Gins und biefes Gine ift Gott. Dies fr D. if ebenfalls febr alt, Zenophanes, Parmenibes unb überhaupt die eleatischen Philosophen waren ihm meist ergeben. Sie fielen aber mit fich felbst in Miberspruch. Denn da sie das All ber Dinge nach der gemeinen Borftellungsart von der Welt di rund bachten, fo bachten fie auch Gott als Eugelformig, mithin us in sogar raumlich beschrändtes Wesen. (Als eine Abart dieses I ham man auch das Emanations (pftem betrachten. S. d. 983.). Dies veranlasste spatere Philosophen, jene Anficht mehr zu sublis mices und fo

3. ben ontologischen D. ju bilben. Diefer geht von ben Begriffm ber Substang und ber Accidenzen aus und fagt: Gott ik die einige, ewige, allumfaffende Substanz, welche fich in zwei Pauptardbengen offenbart, in der Ausbehnung und bem Gebanten; alle angebehnte und bentende Dinge, die wir in der Erfahrung matiumbimen meinen, find baber nur Scheinsubstangen, im Grunde aber Accidenzen (modi) der einen Substanz. So Spinoza und bie nenem Pantheiften, die nur ftatt ber einen Substang bas Abfolute, und fatt ber beiden Accidengen, Ausdehnung und Gedanke, Reales und Ibeales als entgegengesette Pole feben, in welchen fich bas an und für fich indifferente Absolute differentlirt. Das Klingt mm mohl so leiblich. Wenn man aber weiter nach bem Wie und Berum fragt, fo befommt man entweder gar teine ober gang uns enständliche ober auch wohl schnobe Antworten. Dem Gebanten a bie Gottheit aber wird burch biefe sublime Abstraction alles ents' 199m, was ihn für das menschliche Berg fo fehr zum Bedürfniffe macht. Rux ein Geift, der sich gang der Speculation hingegeben, fin fich allenfalls baburch befriedigt halten. Und ber Borwurf ber Celvergotterung, fo wie ber Raturvergotterung, besgleichen bağ auf

biefe Art unbebingte Rothwendigfeit bas herrschende Weltprincip werbe, mit welchem feine Freiheit und Sittlichfeit, fein mahrhafter Unterschied des Guten und des Bosen bestehen konne, durfte mit, aller Dialettif nicht abzuweisen fein. - Bergl. Buble's commentat, de ortu et progressu pantheismi inde a Xenophane usque ad Spinozam; in ben Commentatt. soc. scientt. gotting. Vol. X. 1791. und Jafch e's Schrift: Der Pantheismus nach feinen verschiednen Sauptformen, feinem Urfprunge und Fortgange, feinem fpeculativen und praftifchen Berthe und Behalte. Berlin, 1826. 8. B. 1. val. mit ber barauf bezüglichen Schrift von Rit. ter: Die halbfantianer und ber Pantheismus. Berl. 1827. 8 -Wenn in diesen und andern Schriften, welche des Pantheismut auch erwähnen, von einem logischen, physischen, metaphysischen, ethischen ober praktischen D., besgl. von einem D. bes Begrifft, ber Phantafie und des Gefühls, oder von einem universalen und particularen P. die Rebe ift: fo fallen biefe Arten bes D. entwebn mit einem der vorigen drei zusammen oder fie find ganz willkurlich angenommen. Allenfalls tonnte man noch einen mpftifden 9. unterscheiben, ber fich in ben All-Gott verfenten und mit ihm iben tificiren will - ein P., ber allerdings ein Erzeugniß ber Phanto fie und des Gefühls ift und besonders im Driente haufig angetwo fen wirb. Darum hat fich auch berfelbe mit ber Rabbaliftit fp terhin befreundet. S. bie Schrift von Dr. DR. Frenftabt: Philosophia cabbalistica et pantheismus. Rónigeb. 1832. 8. — Ja folgender Schrift ist auch von einem politischen D. bie Red: Ueber die verschiednen Formen, in welchen ber Pantheismus obn Die Beltvergotterung in neuerer Beit aufgetreten ift, nebft Binfr über die verderblichen Tendengen bes politifch. Panth. Bon Augv. Blumrober, 1832, 8, - Es ift übrigens unrecht, ben Dan theismus fur einerlei mit bem Atheismus zu ertlaren. Wenn Rie mand es magt, den Fetischiften, der jeden beliebigen Rlot obn Stein, den Pyrolatren, der das Feuer, den Boolatren, welche Thiere, den Astrolatren, der Sonne, Mond und Sterne als gow liche Wefen verehrt, für Atheisten zu erklaren; wenn man alle bick Iften bamit entschulbigt, bag fie bas Symbol mit ber Sache vor wechseln, bag fie einen Reprafentanten bes Gottlichen ftatt be Gottheit felbst verehren, daß sie überhaupt nur eine irrige Borstellung von Gott haben: warum foll benn dieselbe Entschuldigung nicht dem Pantheisten zu Gute tommen? Sein Symbol (bas II) umfast boch alle jene Symbole und konnte insofern immer als be wurdigfte Reprasentant bes Gottlichen gelten. Auch brebt sich bi Unterschied zwischen bem Pantheisten und bem eigentlichen Theiste doch nur um die rein metaphysische Frage, ob Gott der immanent Brund ber Welt sei ober nicht. Wer aber die Schwierigkeit od

vielmehr die Unmöglichkeit erkannt hat, eine folche Frage burchaus embeend ste beamil brten; wer überhaupt im Bewufftfein ber Schranin eller menfchlichen Ertenntnif, und ber eignen insbefondre, befom und dulbfam gegen fremde Anfichten, vornehmlich religiofe, gmeden ift, wie es von Rechts wegen Jebermann fein foll: ber wit fich wohl in Acht nehmen, fo barfch über Andre abzufprechen und gleich mit Atheisterei um sich zu werfen. Es hat sehr religiose Pantheifen gegeben; und soweit man von folden Dingen urtheis in tam, war Spinoga insonberheit ein folder. Bas also vor bin gegen ben Pantheismus gefagt worben, betrifft nur ble Theotie; und da kann man es freilich nicht billigen, wenn die speculimbe Benunft die Ibee ber Gottheit als bes allermaleften Befens (bet Alls der Realitat - amnitudo realitatis) nicht bloß auf die ufpringliche, sondern auch auf jede abgeleitete Realität bezieht, und fo diefe mit jener in einem und bemfelben Befen befafft. Bergl. auch bie Ramen ber in biefem Artifel erwähnten Manner; besgl. Chelling.

Pantheon (von nar, alles, und Jeog, Gott) bebeutet eigentich einen Ort, insonderheit einen Tempel, der allen oder wesnissten wie inen Ort, insonderheit einen Tempel, der allen oder wesnissten meisten und vorzüglichsten Göttern geweihet ist; dann ebr auch einen Ort, der die Grabstätten oder Denkmaler der bestümtesten Männer eines Landes enthält; desgleichen eine Schrift, wiche entweder von jenen Göttern oder von diesen Menschen handit. Ein philosophischen Göttern oder von diesen Menschen handit. Ein philosophische Pantheon in topischer pder graphischen hinsicht ist mir nicht bekannt, obgleich manche berühmte Philosophen in ein Pantheon von allgemeinerem Umfange mit aufgenommen worden, z. B. Roufseu und Voltaire in das Pantheon paris (die Genovevenkirche) während der Revolution. So sahn sich auch in dem schristlichen Pantheon der Deutschen einige deutschaft Philosophen.

Panto to 8 mu 8 (von nav, rog, alles, und 2004105, die Welt) if die ganze Welt, gleichsam die Allwelt (wosur man lieber Beltall sagt) um diese von einzelen Theilen derselben zu untersschien. Auch nennen die Franzosen ein mathematisches Instrusment zu Ressungen am himmel und auf der Erde Pantocosme satt Cosmolabe oder Astrolabe.

Pantofrator (von bemselben und \*paxeir, herrschen ober ngieren) = Allherrscher ober Allregierer, ein Name, ber eigentlich nur der Gottheit zukommt, weil zur Pantofratie auch Allmacht sthott, den aber die Schmeichelei zuweilen auch mächtigen Fürsten symbon hat; wie einst ein kriechender französischen Senator (ich glaube Franzes) zu Napoleon ein Jahr vor dessen Sturze sagte, er si allmächtig wie Gott.

Pantomimit f. Mimit.

Pantosophie (von nav, ros, alles, und coqua, die Weisheit) ware eigentlich Allweisheit, die nur Gott als dem Allweisheit, die nur Gott als dem Allweisheit, den versteht aber gewöhnlich darunter den Pantheismus. S. d. W. und Eufaeler. Scherzheit oder spottisch nennt man auch diejenigen Philosophen Pantosophen, welche alles zu wissen vorgeben.

Panurgie (von nav, alles, und eqvor, bas Wert) ift bie Geschicklichkeit alles zu thun, aber im bofen Sinne genommen; de her fteht es auch oft für Arglift, Betrügerei, Bosheit, well namblich ber Bose auch geneigt ist, alles zu thun, indem er sich ten Gewiffen daraus macht, selbst das Schandlichste zu thun, wenn a dadurch nur seinen Zweck erreichen kann. Panurgisch steht der

her für argliftig, betrügerisch, boshaft.

Papiergelb f. Gelb. Papirius Fabianus f. Seneca.

Papocáfarie f. Cáfareopapat.

Papst thum (papismus, von papa, ber Bater — baher de Papst, nicht Pabst) ist die Spige aber auch der Mittelpunct de Pierarchie. Was also von dieser überhaupt gilt, das gilt auch we jenem insonderheit und vorzugsweise. S. Hierarchie und Kathe licismus, desgl. des Bfs. Schrift: Das Papstthum in seiner tiefften Erniedrigung aus dem Standpuncte der Politik betrachte. Ein philosophisches Papstthums gehin übrigens nicht hieher. Ein philosophisches Papstthums gehin äbrigens nicht hieher. Ein philosophisches Papstthum der kann es nicht geben, weil ein solches höchst unphilosophischen würde, da in der Philosophie durchaus keine Art von Auswität gekten kann. Wenn man zuweilen dem Ariskoteles ein sie des Papstthum beigelegt hat, so trifft die Schuld davon nicht ihn, sondern seine blinden Berehrer im Mittelalter, die, wie sie siem Papst in der Kirche hatten, so auch gern einen Papst in der Schuk haben wollten. Durch die Reformation aber verlor dieser Schuk papst eben so sehr an seinem Ansehn, als jener Kirchenpapst.

Parabel (von παραβαλλειν, neben einander ftellen, von gleichen) ist eigentlich eine Bergleichung, bann eine Rebe in Bib bern oder Gleichniffen, wie die Gleichniffreden, beren sich der Sifter bes Christenthums zur Beranschaulichung moralischer Wahrheim bediente. Daher nennt man eine solche Bortragsart auch selbs parabolisch; sie ist mehr popular als scientissich. S. popular. Die mathematische Bebeutung jenes Worts gehört nicht hieher.

Parabates ein cyrenalicher Philosoph, Schuler von Epi-

timedes, fonft nicht befannt. Diog. Laert. II, 86.

Paracels (Philippus Aureolus Theophrastus Paracelses Bombastus de Hohenheim — et selbst nannte sich blos Aureol Theophr. Parac.) geb. 1493 zu Einstebeln bei Zürich (nach Ausen

pe Saif im Cant. Appengell) und geft. (trop einem Elixix, welches a jut beliebigen Berlangerung bes Lebens erfunben haben wollte) 1541 ju Salzburg, nachdem er viele Reisen in der Welt gemacht, and rin paar Jahre (1527—28) als Prof. der Deb. in Basel publit hatte - gehort zu jenen zweideutigen Denschen, welche, mit migen Talente und einer ftarten Gabe Dreiftigfeit ausgestattet, mit Auffehn in der Welt machen und auch eine Beit lang viel Anhanger finden, endlich aber doch in ihrer mahren Gestalt erkannt meden. Bas er als Heil - und Scheibekunftler leiftete ober nicht tiffete — indem es ihm hauptfachlich um Erfindung einer Univerfaimedicin und Entbedung bes Steins ber Beifen ju thun mat, webri a boch gelegentlich manches Branchbare fant - gehört nicht hihr. Ja philofophischer Hinsicht aber war er einer von jenen Ufermifen, welche, von einer zügellofen Einbildungstraft verleitet, alles mitt einander mengen, Philosophie, Kabbalistit, Mpstit, Prosophie, Aftralogie, Magie, Mantit, Aldemie 2c. Daß ein ider Rann viel vom innern Lichte, von ber Emanation aus Gott all bem Grundroesen, von der allgemeinen harmonie der Dinge, wm Einfluffe ber binutilischen Dinge auf Die irbischen, vom Leben. be gamen Ratur, von den Elementargeistern, benen ble fichtbaren Roper als Salle Dienen, und von andern Geheimnissen ber Natur n iner dunkeln, orakeimäßigen Sprache redete, versteht sich von de Man mus es baber billiger Weise seinen Geistesverwandten abriaffen, der Belt au verfündigen, was eigentlich biefer große Mann gelehrt und welche neue Aufschluffe er über die verborgenfin Dinge gegeben habe. Denn ich gestehe offenherzig, daß ich nichts dwon zu fagen weiß. — Gine Biographie deffelben findet ich in Shrodh's Lebensbefchreibungen. B. 1. S. 42. Seine mit mit feinem Tobe herausgegebnen) Berte erschienen am volls Kandigfin gefammett zu Genf, 1658. 3 Bde. Fol. (Frühere Samms iman jn Basel, 1589. 10 Bde. 4. und zu Strafburg, 1616—8. 3 Bb. Fol. find minder vollständig). — In Creuzer's und Daub's Studien (B. 1.) und in Ripner's und Giber's Les ben und Lehemeinungen berühmter Physiter (H. 1.) sind auch Auffate über biefen Bundermann ju finden. — Unter ben Unhangern beffelben find befonders bie Rofenfreuger zu bemerten - eine Bebruderung, die fich angeblich mit Berbefferung ber tirch= lichen und burgerlichen Gefellschaften, im Grunde aber auch mit Rabbaliftit, Mpflit, Theosophie, Alchemie und andern Wiffenschafa ober Kunften biefer zweideutigen Urt beschäftigte. Der Ursprung biefes Orbens vertiert fich ebenfalls in ein muftifches Duntel, inden Einige ihn von einem gewiffen Christian Rofentreus Skiftet werden laffen, ber im Anfange des 14. 3h. gelebt und lange Beit unter ben Brahmanen in Inbien, bestgleichen in ben

Pycamiben Aegyptens und andern Gegenden des Orients zugebracht haben soll, Andre aber selbst die Eristenz dieses Mannes leugnen und jenen Otden entweder durch Agrippa von Rettesheim (s. d. Nam.) oder durch Balentin Andred, einen würtemberz gischen Gelehrten des 16. u. 17. Ih. (geb. 1586 gest. 1654) bes gründet werden lassen. S. die Schriften: Chymische Hochzeit Christian's Rosentreuz (1605) und: Allgemeine und Generalresonnation der ganzen Welt benebenst der sama fraternitatis der Rosentreuzer. Regensb. 1614. 8.

Parabies, ein ursprünglich persisches Wort, bas aber in bie griechische (nagadeisog) lateinische (paradisus) und alle europaische Sprachen übergegangen. Part, Thier: und Baumgarten, bann überhaupt Luftgarten ift beffen allgemeine Bedeutung. Benn aber vom verlornen Paradiefe die Rebe ift, fo verfteht man barunter ben anmutbigen Aufenthaltsort ber erften Eltern nach bee bekannten hebraischempthischen Erzählung. Im philosophischen Sinne ift jenes verlorne Paradies nichts andres als die verlorne Unschuld. Diese geht aber durch die Sunde verloren. Sobald also ber Mensch anfängt zu fündigen, verliert er bas Paradies; folglich kann es auch nicht anders als burch sittliche Besserung wiebergewonnen wer ben. Jebe anderweite Borftellung vom Paradiese ift ein bloges Bild, bas von ber Phantafie mit febr reizenden Farben ausgeschmitcht werben kann; momit aber die Dbilosophie nichts weiter zu thun bat. Sie muß es baber ber Poefie überlaffen, und fann biefe nur mar nen, beim Ausmalen bes Bilbes nicht in's Ueppige und Grobfinaliche ju fallen. Sonft tommt am Ende nichts weiter beraus, als ein muselmannifches, mit einer Menge Schoner Buris angefülltes Paradies, bergleichen es in allen größern Stadten giebt. Ber aber ein folches betreten wollte, muffte schon langft die Unschuld verloren haben, alfo aus bem mabren Paradiefe verftogen fein. - Benn bas irbifche Parabies bem himmlifchen entgegengefest wirb, so verfteht man gewöhnlich unter jenem ben erften Aufenthaltsort ber menschlichen Ctammeltern, unter biesem aber den Aufenthaltsort ber Seligen nach bem Tobe. S. Simmel.

Parabor (von naça, gegen, u. doza, die Meinung) heißt, was gegen diejenige Meinung ist, welche als wahr von den meisten Menschen angenommen wird. Diese Meinung kann aber auch falsch sein. Das Parabore mag also wohl auffallend sein oder als seltsam erscheinen — weshalb man auch oft alles Auffallende oder Seltsame so benennt — daraus folgt aber noch keineswegs, das es auch verwerslich sei. Es muß also erst nach seinem wahren Sehalte geptüst werden, bevor man es verwirft. Die Paraborie ist demnach an sich weder lobenswerth noch tadelnswerth. Indessen giebt es Gelehrte, auch Philosophen, welche förmlich darauf aus-

gin, paradore Sabe aufzustellen, um fich baburch auszuzeldmen, in der Meimung, die Paradopie sei eine Probe der Genialität. Diese Paradorie: Sucht, die, wenn sie an Narrheit oder Wahnsinn (pava) ftreift, auch Paraboromanie heißt, ift allerbings tobinimerth, weil fie aus blogem Dunkel bervorgeht. Dan foll alfo mer die Paradoxie nicht scheuen, wo sie sich ungefucht barbietet; man foll aber auch nicht banach haschen, weil man fich baburch låhnlich macht. — Unter den alten Philosophen waren es vornehme lich die Stoiter, welche einen Sang zur Paradorie zeigten. Daber warn such bie paradoxa stoica oft ein Gegenstand bes Spotts, obgleich manchen derfelben ein guter Sinn gum Grunde lag, wie 3. 8. bit Behauptung, bağ ber Beife allein gefund, fcon, ftart, fri, ein Ronig sc. fei, felbst bann, wenn er nach bem aufern Scheine bant, hafflich, schwach, ein Stlav, ein Bettler zc. fei. Cicere bet eine Beine Schrift unter bem Titel Paradoxa binterlaffen, worin er 6 Sage biefer Art philosophisch ju erkidren sucht. Plutard aber hatte eine folche Antipathie gegen die Stoifer, daß a in einer eignen Schrift zu beweisen fuchte, ore napadoforepa ai Truccol two mointeer Leyovol, daß die Stoifer noch paras berne (b. h. ungereimtere) Dinge sagen als die Dichter. with and jest noch oft parabor für ungereimt ober abfurb gebraucht.

Paragraph (von παραγραφει», beischreiben) ist eigentlich ein Stich oder eine Linie (παραγραφος γραμμη, auch παραγραφή) dann überhaupt ein Zeichen, das zu etwas beigeschrieben with. Da die Absabe einer Schrift auf solche Art bezeichnet zu wahm psiegen, so heißen diese ebenfalls Paragraphen, besonders die Huntlage eines Compendiums. In Paragraphen schoolers ben hist daher soviel als compendiarisch oder auch aphoristisch schwies. Som pendium und aphoristisch.

Parallel (von naça, gegen, und alląlwe, einander, wecheiclieig) heißt, was einander gegenübersteht oder neben einander hinsläuft, wie zwei Linien, die überall gleich weit von einander abstehn, was einander aber auch jede andre Nebeneinanderstellung, duch welche zwei oder mehre Dinge mit einander verglichen werden, eine Parallele. So hat Plutarch parallele Biographien brühmter Griechen und Romer, die auch manche historisch-philosowische Rotiz enthalten, und Cicero in seinen Büchern de natura deorum, de sinibus etc. parallele Darstellungen der Lehren griechischen Philosophen hinterlassen. — Die Grammatiker und Eregeten spechen auch vom Parallelismus der Glieder eines Sabes oder der Stellen einer Schrift, die in Ansehung des Ausdrucks oder des

Sinnes eine gewisse Achnlichkeit haben; weshalb auch berfelbe in ben wortlichen und sachlichen (paralleliamus verbalis et realis) eingetheilt wird. Durch ben ersten lernt man insonderheit den Sprachgebrauch, durch den zweiten die Denkart eines Schriftselles kennen. In den Werten der alten Philosophen ist dieser doppelte Parallelismus sorgsältig zu beachten, wenn man sie gehörig versiehen will. — Die Parallelen, welche Wanche zwischen der phisssen und moralischen, der Körpers und Geisterweit gezogen habm, sind großentheils mehr Spiele des nach entsernten Achnlichkeiten haschenden Wiges, als Erzeugnisse der philosophicenden Bernunft.

Paralogismus (von napa, gegen, und doyog, bie Bro nunft) ist ein Fehls ober Trugschluß, auch überhaupt jedes fallch, betrügliche ober sophistische Raisonnement. Daher Paratogistis

== Sophistit. S. b. 933.

Paralyfiren (von xaealvoic, die Auflösung oder Licht mung) heißt überhaupt nichts andres, als eine Kraft hemmen ode schwächen, daß sie nicht ihre volle Wirksamkeit außern kann. So paralysitt ein Schlagsluß den Körper, daß er nicht gehen oder andre Lebensverrichtungen vollziehen kann. Und ebenso paralysirt der weld liche und geistliche Despotismus den Geist, daß er nicht zum Befern fortschreiten kann. Insonderheit aber paralysirt man die phitosophirende Bernunft, wenn man ihr nicht volle Freiheit gestam will, alles zu untersuchen und zu prüsen, selbst das, was schon längst ausgemacht scheint oder gar mit dem Nimbus der Heiligkit umgeben ist. S. Dunkelheit, auch Censur. Es giebt dw her sowohl körperlich als geistig Paralytische.

Paramythie (von παραμυθεισθαι. zusprechen, gegenteben) heißt eigentlich soviel als Zuspruch oder Ermahnung, wird aber auch zuweilen in der Bedeutung gebraucht, daß man darunter eine Erzählung versteht, die etwas Rathselhaftes oder einen allegorischen

Sinn hat, wie die Parabel oder Fabel.

Paranese (von naquiver, zureden, ermuntern) ist eigentich jede Auf- oder Ermunterung zu erwas. Bornehmlich aber ver sehr man darunter ben Schluß einer Rede, weil die Redner in demfelben gewöhnlich die ganze Kraft ihrer Beredtsamkeit aufbieten, um ihre Buhörer zu demjentgen zu bestimmen oder aufzumunten, was der Hauptzweck der Rede war. Die Paranese soll also gleich sam Stacheln im Gemuthe des Zuhörers zurücklassen, die ihn sotwährend anreizen, nach dem Willen des Redners zu handeln. Das Abjectiv paranetisch wied eben so gedraucht, z. B. der paranetische Aheil der Rede. Wenn aber ein Redner setzlich paranetisch heißt, so denkt man an die gewaltige Kraft seiner Rede, die Zuhörer mit sich fortzweißen; was dann ebensowohl im bösen als im guten Sinne der Kall sein kann. Wenn der Philosoph mom

Marigiofe Bahrheiten vorträgt, soll ber Bortrag eigentlich nur nifmschaftlich, nicht paranetisch sein. Doch tonnen popularsphis wiesische Borträge bieses Inhalts, wie Gellert's moralische Butimgen, auch ein paranetisches Gepräge haben. Gehr enupschaleneth sind auch: Paraneten für studirende Jänglinge z. ges sonnelt und mit Anmerkt. begleitet von Kr. Ar. Friedemann. Bumiche. 1827. 8.

Paraphrase f. Metaphrase.

Parapinaceus f. Micael Parapinaceus.

Pardonnabel (von bem franz. pardon, Berzeihung, auch Erbusschung in Bezug auf entwaffnete Feinde oder Begnadis gung in Bezug auf verurtheilte Berbrecher — baher pardonner, verzihn heißen Fehltritte oder Sunden, wiefern man sie als verszehlich betrachtet; im Gegenfalle impardonnabel. S. Gunde und Cindenvergebung.

Parenthyrfus (von napa, gegen, er, in, und Ivoos, in Strigel, oder Stab, besonders ein mit Epheu und Weinlaub umwundner, dergleichen die Bachanten am Bachusseste trugen und schwesten, um ihre Begeisterung vom Gotte des Weins zu bezeiche um bedeutet einen ästhetischen Fehler, der aus Uebertreibung des Pachetischen hervorgeht; wo man also gleichsam wie ein Bachant den Ihpsius schwingt, aber zur Unzeit und ohne Maß, aus Manz 3d an wahthafter Begeisterung. Daher sagten die Alten sprüche willich: Es giebt wohl viele Thyrsusträger, aber wenig vom Gotte Getiebne oder Begeisterte. Und ebendaher sagt Long in in seiner Schist vom Erhabnen, der Parenthyrsus sei ein unzeitiges und lette oder unmäßiges Pathos (nados anasqov nas nevor, erde und die nadous, y amergor, erda mergeov dei). Es fällt also diese Schler unter den Begriff des falschen oder affectitten Pathos. S. pathetisch.

Parergen (parerga, von napa, zu, neben, bei, und eq70v, das Wert) find Reben ober Beiwerte. S. b. B. Buwillen nennt man auch Schriften fo, die nicht in das Hauptfach
des Berfasse einschlagen; wie wenn ein Philosoph über militaris
se Gegenstände schreibt.

Parifer Philosophie ist gleichsam die Reprasentantin der ganzen französischen Philosophie (s. d. Art.) weil Paris seit Jahrhunderten der Centraspunct aller französischen Kunst und Wissenscheit ift. Darum hat die französische Philosophie auch häusig des Gepräge der parifer Frivolität angenommen. S. Encystopädisten. Und ebendaher kam es, daß während der berückigten parifer Bluthochzeit sogar ein Philosoph den andern kundelt haben soll. S. Bartholomäusnacht.

Parker (Samuel) ein brittischer Philosoph bes 17. Ih. (Karb 1688 als Prosessor zu Orsord) welcher die platonische Philosophie darzustellen und zu empsehlen, die cartesische und spinozische dingesen zu bekämpsen, und das Dasein Gottes auf dem teleologischen oder physitotheologischen Wege zu beweisen suchte; wobei er sich meeklich zu einem mystischen Supernaturalismus hinneigte. Siehe Dess. 1666. 4. — Tentamina physicotheologica de deo. Lond. 1669. und 1673. 8. — Disputationes de deo et providentia. Lond. 1678. 4.

Parlementarische Omnipotenz s. Omnipotenz: Wegen der Parlemente selbst als Organe der Staatsgewalt in philos. hinsicht s. Staatsverfassung. In historischer hinsicht gehören sie nicht hieher.

Parmenibes von Glea (P. Eleates) blubte um 500 v. Chr. (nach Diog. Laert. IX, 21-3. um Ol. 69. wofur Manche Ol. 79. lefen wollen, well jene Angabe nicht mit bem Berichte Plato's ftimme, baß Parmenibes im 65. Lebensjahre mit feinem Schuler und Freunde Beno eine Reife nach Athen gemacht und dafelbft mit bem noch jungen Gofrates eine Unterredung gehabt habe. — Plat. Parmenid. ab init. coll. Ejusd. Theaet. p. 138. et Soph. p. 202. Opp. Vol. II. Bip.). Die Meisten erflaren ihn für einen Schiler bes Tenophanes, welcher bie eleatische Schule stiftete; woraus sich auch die Uebereinstimmung beider im Philosophiren begreifen lafft. Ebendeshalb wird er gewöhnlich als Rachfolger bes E. in ber eleatischen Schule aufgeführt. Doch berichten Andre, er habe feine Bildung vom ionischen Philosophen Angrimanber empfangen und auch mit ben Pothagoreern Umgang gehabt; weshalb ihn Ginige fogar felbft ju ben Dythagoreern, obwohl mit Unrecht, gablen. (Diog. Laert, I. c.). Uebrigens macht er fich nicht bloß durch sein Philosophiren um die Biffenschaft, fondern auch burch weise Gesetze um fein Baterland verbient. Ruhm feines philosophischen Seistes und feines moralischen Charattere war baber im Alterthume fo ausgebreitet, bag ihn nicht nur Plato ben großen und ehrmurdigen Parmenibes nennt, sondern auch Cebes in feinem Lebensgemalde (nevag) ein pythagoreisches und ein parmenideisches Leben (in ber Bedeutung eines musterhaften Lebens) zusammenstellt. Was man daher von beffen unteufchem Umgange mit feinem Schuler Ben o ergabtt hat, beruht wohl nur auf Dieverstand ober Berleumdung. Die philosophischen Berte bes P., bie theils in Berfen theiles in Profa geschrieben waren und unter fehr verschiednen Titeln (mege φυσεως — το φυσικον — φυσιολογια δί επων — περι του PONTOU - REPL TOU COPTOS - REPL TOU EVOS OPTOS - REPL

rur ortur - xoomoyoria) von den Alten angeführt werben, find größtentheils verloren gegangen. Doch haben fich einige Bruchfiide fowohl von feinen profaifchen, als auch (und noch mehr) von feinen poetifchen Darftellungen erhalten. Dan findet diefelben theils in Stephani poesis philos, etc. (Par. 1573, 8.) theils in Fuls leborn's Beitragen zc. (St. 6. Rr. 1. vgl. mit St. 7. Dr. 2.) unter dem Titel: Παρμενιδού επη περι φυσεως, mit einem Ans hange profaifcher Bruchftude und einer Einleitung über bie Lebensumftande des D. und einige literarische Buncte. Diese Sammlung ift nicht nur mit einer beutschen Ueberfetung und guten Unmertungen ausgestattet, . sondern es sind auch bier die Bruchftude nach eine (ferilich nur hoppothetischen) Anordnung so zusammengefügt, daf fie gewiffermaßen ein Banges bilben, bestehenb aus einer Eine leitung, bie jedoch bloß eine allegorifche Darftellung enthalt, indem bin eine Gottin rebend eingeführt wirb, welche ben Dichter-Missiphen belehrte, und aus zwei Abtheilungen, überschrieben περι του νοητου η τα προς αληθειαν (vom Denkbaren ober vom Bahm) und τα προς δοξαν (vom Scheinenden ober von ber Meinung); indem jene Gottin ihn unterrichten wollte sowohl von dem, "was unwandelbar und ewig fest die Wahrheit lehrt," als ben dem, "was nur Sinnen-Schein und Menschen-Meinung ift." Dethalb sagt auch Diog. Laert. (IX, 22.) P. habe eine dope Mit Philosophie gehabt, eine speculative ober nach der Wahrheit, und eine empirische oder nach der Meinung (The use xat aln-Jeiar, την δε κατα δοξαν). Ebenbeswegen haben Manche ibn auch gleich feinem Lehrer Kenophanes ju ben Steptitern gezählt; obwohl Beibe im Grunde Dogmatiler maren. Ci c. acad. II, 23. Dit jenn Sammlungen ift aber wegen ber Richtigkeit bes Textes noch folgende Schrift zu vergleichen: Empedoclis et Parmenidis fragmenta ex codice taurinensis bibliothecae restituta et illustrata ab Amadeo Peyron, Lpz. 1810. 8. Wenn übrigens auch alle biefe Bruchftude echt maren, fo murben fie une boch von ber Philosophie des P. um so weniger eine genaue und fichere Rennts nif barbieten, ba ichon bie Alten über bie Duntelheit biefes Dichterphilosophen klaaten. Plat, Theaet. l. c. Auch giebt Plato's mit dem Ramen jenes Philosophen bezeichneter Dialog keinen Auffoluf darüber; indem biefer Dialog felbst zu ben bunkeisten gehört, und darin die Lehre des Eleaten nur erwähnt wied, um bie eigne daran zu knupfen. Go viel ergiebt fich indeß aus jenen Bruchftiden und andern Rachrichten mit Wahrscheinlichfeit, daß P. in peculativer hinficht ober in Bezug auf bas, was er für unwandeb bare Bahrheit hielt, keinen wesentlichen Unterschied zwischen Sein und Denten anerkannte und baber auch alles Seiende für eins und deffetbe erklätte, mithin ichon eine Art von abfolutem Ibenti-

tatsfpftem aufftellte, wenn man überhaupt in fo früher Beit fon von Spftemen und namentlich von einem so abstracten reden dufte. Fragm. vers. 39-46. 88-91. (nach der Unordnung von Fulleborn) vgl. mit Plat. Parm. p. 74. et Soph. p. 240 ss. (Vol. X. et II. Bip.) — Arist. metaph. I, 5. III, 4. — Simpl. is phys. Arist, p. 19. et 25. ant. Daraus folgerte D. bann weiter, daß es tein Entstehn und Bergehn, teine Beranderung, Bewegung, Theilung und Unterscheidung des Seienden gebe, weil badurch bat Seiende felbst als eine und baffelbe aufgehoben murbe. Fragu. vers. 56-87. 92-95. coll. II. II. et Arist, phys. I, 2. -Sext, Emp. hyp. pyrrh. III, 65, adv. math. X, 46. - Plut. de plac. phil. I, 24. -- Stob. ecl. I. p. 412-6. (Heer.) Enb lich nahm er auch an, bag bas Seiende ben Raum gang und burch ans erfulle, meil es nicht burch bas Nichtseiende beschränkt sein konne, und daß es tugelformig (σφαιροειδες) fei; wobel es dahingeftellt bleiben muß, ob er bieß eigentlich oder uneigentlich (für volltom men) verftand und ob et bas eine Seienbe auch Gott nannte obr nicht. Fragm. vers. 74-80. 85. 94-103. coll. II. H. et Arist. phys. I, 3. III, 9. de Xenophane, Zen. et Gorg. c. 4. -Simpl. in phys. Arist. p. 31. post. — Plut. de plac. phil I, 25. — Stob. ed. l. p. 158. 482—4. — Cic. de N. D. I, 11. Daher ift auch wohl der Streit nicht zu entscheiben, ob P. blof Pantheift ober Atheift gewesen. G. Bruder's lettre su l'athéisme de Parmenide, trad. du latin. (in ber Bibl. german. T. XXII. p. 90 ss.) und Gunbling's Gebanten aber die Philof. bes 9). (in ben Gundlingian, P. XV. p. 371 ss.). Eben fo mp nig lafft fich mit Sicherheit bestimmen, was D. in empirifon Dinficht lehrte, und ob er ober fein Schuler Bens ber Erfinen bes Teugschiuffes Achilles war. S. b. Ram.

Parediren (von παρφόη ober παρφδια, Beis ober Re bengefang) heißt überhaupt etwas scherzhaft nachbilben. erfitich in einer gang felbständigen Biefe gefcheben , inbem man eb was Lacherliches auf eine ernfthafte ober etwas Ernfthaftes auf eine tacherliche Art barfteilt. Go ist homer's Frosch = und Dauseling eine Parobie des Belbengebichts aberhaupt, und ebenfo binnt man die Komodie eine Parodie der Tragodie überhaupt um baß man ein Das Parobiren tann aber auch fo geschehen, andres Wert gang ober theilmeife in's Lacherliche umgeftaltet, mel man, befonders wenn es im Gangen gefchieht, auch Araveftiren (vom frang, travestir, umtleiben ober verfleiben) nennt. Go bat Aristophanes die alten Tragiter häufig parodut, ohne grade thre Berte fo vollig ju traveftiren, wie es g. B. Blumauer mit Birgit's Ameibe gemacht bat, Wenn nun eine folche Parobe mit Wis und Laune ausgefährt wird, so ist burchaus nichts ber

gen ju sagen. Auch voird badurch bem höhern Genusse bes paridien oder travestieren Werkes kein Abbruch gethan. Geschiehe it eber auf eine gemeine oder gar plumpe und ekelhafte Art, so wücht es sich von selbst, daß kein Wensch von Geschmad daram Gestlen sinden kann. — Im Leben nennt man es auch: parodism, wem ein Mensch den andern auf komische Weise nachahmend bestellt. Hier kann das Parodiren freilich leicht beleibigend werden, wenn der Parodiret kisticher Natur ist. Indessen ist's am bisten, in solchem Falle es wie Sokrates zu machen, als ihm Aristophanes in den Wolsen zu einem tächertichen Sophisten umgestatte. Man lacht mit und vernichtet dadurch die Wirkung.

Pardie (von παροικος, Anwohner, accola — als Gegens son Sinwohner, incola) ift Wohnung eines Fremblings auf dem Stantsgebiete, so daß er sich auf demseiben niedergelassen, ohne einschignt zu sein oder daß eigentliche Staatsburgerrecht empsaw gen zu haben. Sin natürliches Necht dazu (zus parociae) giebt et nicht Der Staat kann es aber wohl dutch positives Geses er theilen, so wie er auch einen Zeitraum bestimmen kann, nach deßen Betause der disherige Anwohner ein wirklicher Einwohner oder Staatsburger werden soll, wenn er sich während dieser Zeit der Erlangung des Bürgerrechts nicht unwürdig gemacht hat. — Et was andres ist Parochle, ein kirchliches Wort, welches ursprüngs ich eine Darreichung, dann eine Pfarrgemeine bedeutet und nicht hiehn gehört.

Paromiologie (von nupounen, Spruchwort, und Leyere, fammein) bedeutet eine Sammlung von Spruchwortem, verbunden wit Entimugen in Bezug auf den Ursprung und den Sinn berfebba. S. Spruch, auch Enome und Enomiter.

Parono ma sie (von napa, bei, gegen, und ovoua, Asort, Rame) if eine Anspielung auf Wort oder Namen einer Sache oder Namen wobei eine Art von Gegensatz stacksindet; wie sie bei Borspielen und Wortwigen baufig vorkommt. Gewähnlich wird deie auch der Laut etwas veründert; wie in dem bekammen: "Ver aspera ad astra," oder: "Amantes sunt amentes," oder: "Igend hat nicht Augend," oder: "Ein Weiser (Greis) ist siem Beiser," oder wie Jemand von dem (in seinen persönlichem keinsverhältnissen sehr friedkertigen, aber der literarischen Polemik abeneigten) Verf. dieses W. B. sagte: "Arug liebt Arieg." Daher nitärt Cicero (de orat. II, 63.) die Paronomasse durch eit alten Cato an, welcher den M. Fulvius Nobilior vorgen stare Undeskandigkeit Modilior nannte. Die Mikworte der kangesen, die darin besonders stark sind, mit dem Genéral tête onnée (katt Tettenborn) und dem Durc de vilsin ton

(ftatt Bellington) wurden also auch hieber gehören; besgleichen bie Namensverbrehungen, durch welche der Alademiter Karneades und der Epitureer Zeno von Sidon den Stoiter Chrysipp (s. N. a. E.) lächerlich zu machen suchten. Biel Wit ift allerdings nicht in solchen Paronomasien.

Paronymie (von παρα, von, und orvua == oroua, Name oder Wort) sindet nach der Erklarung des Aristoteles im 1. Kap. der Kategorien statt, wenn ein Wort von dem andem abgeleitet wird, wie von Grammatik der Grammatiker, oder von Licht die Erkeuchtung. Die Lehre von der Abstammung der Wieter oder die Expunologie (s. d. W.) hat also jene Paronymie

au erforichen.

Parfische Beisheit ober Philosophie f. persische Partei (von pars, tis, ber Theil - alfo nicht Parthei) ift ein durch besondre Ansichten ober Reigungen bestimmtes Brude ftuck eines gesellschaftlichen Ganzen, j. B. bes Staats und bet Rirche; baber politifche und firchliche ober Religionspati teien. Es giebt aber auch wiffenschaftliche Parteien, wie fern bie Gelehrten eine Art von gefellichaftlichem Gangen, bas man auch die Gelehrten=Republik genannt hat, bilden. Die Philosophen schulen find baber ebenfalls als wiffenschaftliche Parteien auf bem Bebiete ber Philosophie zu betrachten. Bei ber natürlichen Befchranttheit bes menschlichen Geiftes und bei bem Ginfluffe, mit chen Erziehung, Unterricht, Gewohnheit, Umgang mit Unbern, fo wie auch Affecten und Leibenschaften, auf unser Denten und Bob len haben, darf man sich nicht wundern, überall dergleichen Par teien anzutreffen. Es wird baber auch nicht leicht ein Denfc ge funden werben, ber ju gar teiner Partei geborte, alfo gang pars teils s und folglich auch burchaus unparteifch b. h. ohne alle Parteilich lett mare. Dieg murbe vielmehr eine volligt Inbolenz und Indifferenz verrathen. Go lang' indeffen die Par teien fich nur gegenseitig mit Worten bekampfen, inbem fie bit Grunde ihrer Behauptungen ober Anspruche zu entwickeln und im vortheilhaftesten Lichte bargustellen suchen: ist auch nichts von ihnen zu fürchten. Im Gegentheile gewinnt baburch am Ende boch bit Sache ber Bahrheit und des Rechts. Wenn fich aber die Gewall in den Partetenkampf mifcht, fo kann baraus allerdings vie Unheil entstehn. Die Parteien verwandeln fich dann auch wohl Factionen ober Rotten, die fich bis auf's Blut befampfen obe elnander ausjurotten suchen; wobel nach bem, was wahr und go ift, gar nicht mehr gefragt wirb. hierauf beziehn fich auch bi Ausbrude Parteibag und Parteiwuth. Wenn man alf auch genothigt ift, Partei zu nehmen: fo foll man fich boch wo folder Parteilicheit haten, weil man baburch alle Befonnenbei veilet und ungerecht gegen Andre, folglich ein leibenschaftlicher Parteimann wird. Die Foderung der Bernunft ist demnach die, daß man nach Unparteilichkeit wenigstens stebe, wenn es auch der Mensch nicht zur ab foluten Unparteilichkeit kingn kann, indem nur Gott über alle Parteilen, mithin auch ihr alle Parteilichkeit erhaben ist. Die Menschen haben freilich auch Gott ost zu einem bloßen Parteimanne gemacht, indem sie meinten, er begünstige die eine Menschenpartei vor der anderer. Und doch sagt die Schrift ausderücklich, daß Gott seine Sonne über Sarchte und Ungerechte auf gleiche Weise scheinen lasse! — Parsitial heift bas soviel als parteil d, bald soviel als particus lar (s. d. B.). Impartial aber sagt man nur in der ersten Besichung für unparteilsch.

Particular (von particula, das Theilchen) ist ebensoviel als besonder. Das Particulare steht daher dem Universale len obn Allgemeinen entgegen; weshalb die Logiker sagen: A particulari ad universale non valet consequentia — wohl aber umgekht ab miversali ad particulare. S. allgemein. Der Particularismus aber ist das Streben nach Absonderung, wie es j. B. dem Judenthum in religioser und politischer Hinscht eigen war; weshalb man diesem Particularismus den Universalise mus mitgegenseht. — Wenn die Menschen und Thierseelen particula aurae divinae (Theilshen eines göttlichen Hauches) genannt weben, so bezieht sich dies auf die Borstellung von einer allgemeiznen Beltseele. S. d. W. Auch vergl. special.

Partition (von partire ober partiri, etwas in Theile zerign) ift Bertheilung eines Ganzen, S. d. B. und Gin= theilung.

Parufie (παρουσια, von παρειναι, gegenwartig fein) bez beutet eigentlich Gegenwart überhaupt. S. d. B. Plotin aber bestiand darunter eine vergegenwartigende Anschauung des Absseuten ober des gottlichen Wesens, durch die er mit demselben in unmittebate Verbindung zu kommen wahnte. S. Plotin.

Parvipontan, ein Scholastifer des 12. Ih., der eigentich Johannes hieß und zu Paris mit vielem Ruhme Philosodie lehte. Weit er an einer keinen Brücke (parvus pons)
wehnte und die Schüler sich so zu ihm drängten, daß sich mehre
beselben sogar in seiner Nähe andauten: so bekam er seibst daher
den Ramen Parvipantanus, welcher den ursprünglichen Namen
bedrängte. Auch seine Anhänger wurden Parvipontaner geaumi. Man weiß aber sonft wenig von ihm und seinen Schülen, außer daß sie insgesammt zur realisischen Partei der Scholapüter gehörten.

Arug's encottopabifchephilof. Worterb. B. III. 11

Pascal (Blaife ober Blafens) geb. 1623 gu Clermont (me fein Bater tonigl. Staatsrath und Prafibent ber Rechnungstammer [chambre des comptes] nicht ber Grafentammer [ch. des comtes] war) nach dem fruhzeitigen Tode feiner Mutter aber in Paris et zogen, wohin sich sein Bater 1631 begeben hatte, um ihm all dem einzigen Sohn eine besto forgfaltigere Ausbildung zu geben. Bei einem Schwachlichen und trantlichen Korper befaß D. treffliche Anlagen bes Geistes, die ihn besonders zu mathematischen und phi losophischen Studien hinzogen. Die Elemente der Mathematik bis jum 32. Erhefat im 1. Buch Eutlid's erfand er burch eignet Nachdenken, arbeitete schon im 16. Jahre einen Bersuch über bie Regelschnitte aus, und ließ im 19. 3. eine untrügliche Rechenmafchine nach feiner eignen Erfindung gufammenfegen. In philoso phischer hinficht aber wollt' es ihm nicht gelingen, zu einer feften Ueberzeugung zu gelangen, ba bie Lecture einiger abcetischer Schrift ten ihm schon seit bem 24. Lebensjahre bas Studium ber Phile fophie und aller fog. profanen Biffenschaften verleidet hatte. Die trauisch gegen die Speculation, philosophirte er daber nur auf fte ptische Weise, tonnte sich aber boch vermoge feines traftigen mere lisch-religiosen Gefühls auch bem Stepticismus nicht gang ergeben; fein Beil im und fo gerieth er febr naturlich auf ben Gedanten, Doch hielt a Supernaturalismus und Mpfticismus zu suchen. auch hierin ein gewisses Daß, indem ihn sein wissenschaftlich ge bildeter Geift und fein ebles Berg vor den gewohnlichen Beritten gen biefer Denkart bewahrte. In ben letten gehn Lebensjahren biftimmten ihn fortmahrende Korperleiden und die Mahnungen eine Schwester, welche auch einen Hang zur religiosen Schwarmerei un baher ben Schleier genommen hatte, bem Umgange mit ber Belt gang lich zu entfagen und auf bem Lanbe in ftrenger Ascetit fein Lebei gu beschließen. Er ftarb 1662 im 40. 3. feines Alters. Bon fe nen Werten haben vornehmlich zwei fein Andenten erhalten m der Rachwelt bewiesen, mas biefer ausgezeichnete Beift hatte leifte konnen, wenn er langer gelebt und mahrend feines kurgen Leben nicht mit einem fo gebrechlichen Korper zu tampfen gehabt batt Das erfte ift eigentlich nur ber Anfang eines größern Bertes, w ches nach dem Entwurfe feines Urhebers bie Ungulanglichkeit b philosophirenden Bernunft in Bezug auf die moralisch-religiofen B durfniffe der Menschheit, die Falfchheit aller anderweiten Religion fosteme außer dem driftlichen und die Wahrheit des lettern bis hochsten (sethst mathematischen) Evidenze barthun sollte. aber diefen (in feiner gangen Fulle ohnehin nicht ausführbaren) P auch nur theilmeife in ber (von feinen Freunden aus niedergeschrie nen Bruchftuden nach feinem Tabe bezausgegebnen). Schrift aus führt: Pensées sur la religion et sur quelques autres suje

linft. 1697. 12. Nouv. édit. augmentée de plusieurs pensées, de se vie et de quelques discours. Par, 1720, 12. (Die vor giette Biographie D.'s ift von feiner Schwefter). Deutsch : D.'s Geanten, mit Anmertt. und Gedanten von 3. F. A. (Rleus fer). Burmen, 1777. 8. Eine andre Ueberf. erfchien 1793 gu kipig unter dem Titel: Ideen über Menfchheit, Gott und Eroige ici von D., mit Betrachtungen von R. S. Den benreich. Erftes Banden mit einer Einleitung über den Zweck und Plan des ganun Berts und einer Biographie D.'s vornehmlich in Bezug auf friam moralischereligiofen Charafter. — Das andre (früher von hm stiff herausgegebne) Werk führt ben Titel: Lettres provincales écrites par Louis de Montalte [Pascal] à un Provacal de ses amis. Avec des notes de Guill. Wendrock [Nicole, ber biefe Schrift in's Lateinische überfonte]. Leib. 1671. 4 Be. 12. Deutsch: Lemgo , 1774. 8. Diefer deut. Ueberf. ift im Geftichte des Wertes nebft mertwurdigen Rotigen über ben Baf, felbft beigeffigt. Es ift vornehmlich gegen bie Jefuken und ban sophiftische Casustit gerichtet, machte ungemeines Auffehn, mig viel jur nachmaligen Aufhebung bes Orbens bel, und ift noch id mgen der Babebeit, Anmuth, Kraft und Freimuthigkeit, mit de sefdpieben, ein sehr lesenswurdiges Werk. — Uebrigens erthite fic P. auch gegen die zu seiner Beit viel Auffehn machende Minfophie bon Dalebranche. G. & Ram. - Seine fammts lichn Genvres erschienen zu Haag, 1779, 5 Bbe. 8. Die neueste dutgate ift: Oeuvres de Bl. P. avec une notice sur sa vie, Par Népom. Lemercier. Par. 1830. 2 Bbc. 8.

Pasigraphie ober Pasigraphik f. Ideographik. Bur Possuppie sagen auch Manche Pasilatie und Pasiphrasie (ben nasi, Allen, Lakeir, sprechen, und moaleir, reden) well tine für Alle leferliche Schrift auch eine für Alle verständliche Sprache fein winde. Doch unterfcheiben Einige noch die Pafilalie ober Pasphasse als eine allgemeine Tonsprache von der Pasigraphie all einer allgemeinen Schriftsprache. Es ist aber bis jest bie eine so wenig als die andre erfunden. Bergl, die im Artifet

Ideographit angeführten Schriften.

Pasitrates von Rhodus, ein Schüler von Aristoteles, beffen Berke er auch commentirt hat. Es ist aber nichts mehr von seinen Schriften übrig.

Pasilalie und Pasiphrasie s. Pasigraphie.

Paffion (von pati, leiben) bebeutet sowohl bas Leiben ftbft, als die Leibenfchaft. S. beibe Ausbrucke. Wegen ber Paffivitat überhaupt f. Activitat.

Pasquill f. Libell. Das Wort Pasquinade kommt ivar ebendavon her, hat jedoch einen mildern Sinn als jenes, indem

es einen misigen und zugleich spöttischen ober satyrischen Einsall überhaupt anzeigt, dergleichen man häusig an den beiden einander gegenüberstehenden Bildsaulen Pasquino und Marforio in Rom sindet.

Paftoret (Murquis de P.) geb. 1756 ju Marfeille, vor der frang. Revol. Abvocat und Rath beim feg. Conseil des aides ju Paris, wo. er auch in bie tonigl. Atab. ber Wiffenich. aufgenommen wurde. 3m 3. 1790 ernannte ihn Ludwig XVI. jum Minister des Immern, welche Stelle er aber nicht lange betleit dete. , Mabrend ber Revol. warb er jum Prafib. ber gefeggebenben Berfammlung ernannt und zeichnete fich bier burch Beredtfarmfeit aus. Much unterftuste er mehre heilfame Borfchlage, befondere ben jur allmählichen Abschaffung bes Regerhandels. Im Jahre 1795 zeichnete er fich als Abgeordneter bes Barbepartements im Rathe ber 500 burch feine berebte Bertheidigung ber Brefffreiheit, feine Berwendung fur die ungludlichen beportirten Priefter, burch feine Bestrebungen fur eine beffere Bermaltung ber Gefang: niffe bergeftalt aus, bag er balb jum Priffdenten biefes politifchen Korpers ermahlt wurde. Im 3. 1797 mard er vom Directorium, deffen Gewaltthatigkeiten er nicht billigte, jur Deportation nach Capenne verurtheilt, rettete fich aber gludlich und begab fich 1798 nach der Schweig, aus welcher ibn 1800 bie Confularregierung 3m 3. 1804 marb er Prof. bes Ratur : und Bolter zurücktief. rechts am Collège de France, 1809 Mitglied bes Senats ber Chrenlegion, mach der Ruttehr der Bourbons aber Mitalied der Pairetammer, beren Biceprafibent er 1824 und Prafid. 1829 wurde. Unter seinen vielen Schriften zeichnen sich in philos. Simficht befonders aus: Abhandl. über Boroafter, Confucius und Duhammed als Gefetgeber (1787) über die Criminalgefete (1790) und Geschichte der Gesetzgebung (Par. 1817—27. 9 Bbe. 8.).

Paternitat (von pater, ber Bater) ift Batericaft. S.

Pathetisch (von nachos, Gefühl, Affect, Leibenschaft) im weitern Sinne heißt alles, was Gemuthsbewegungen erregt, im engern Sinne aber nur basjenige, was starkere und eblere (bas Gemuth erhebende) hervorbringt. Das Pathetische in biesem Sinne ift daher mit dem Erhabnen und Feierlichen verwandt. Sebeide Ausbrücke. Man sagt ebendeswegen von Reben oder Gedichten dieser Art, daß Pathos in ihnen sei. Ift aber dieses Pathos nicht eine Kalge der innern Bewegung des Redners oder Dichters, sondern bloß durch die Kunst hervorgebracht: so heißt es erkunftelt, affectiet oder falsch. Dieses falsche Pathos macht die Redeleicht schwülftig und frostig, indem es das Gemuth nicht erwaren, sondem erkältet, und bei starker Uebertreibung sogar, statt zu rühren,

jum kachen reizt. In diesen Fehler fällt z. B. Malher beden die Franzosen als dem ersten ihrer classischen Lyriker verehren und
den des Franzosen des dem ersten Mann rühmt, welcher le promier en France sit sentir dans sos vers une juste cadence, und
als guide sidèle aux auteurs de ce temps sert encore do modèle
— wenn er die Reue des Petrus, welche die Schrist mit den
einsachen Borten schildert: "Er ging hinaus und weinte bitterlich,"
not pathetisch in solgenden Versen beschreiben will:

C'est alors, que ses eris en tonnerres s'éclattent, ses supire se font vents qui les chênes combattent, Et ses pleurs, qui tantôt descendaient mollement, Ressemblent un torrent, qui des hautes montagnes Barsçeant et nofant les voisines campagnes Vest, que tout l'univers ne soit qu'un élément.

Das beift nicht pathetisch, sondern bombastisch schreiben, nicht weis nen, sondern lachen machen — ein Fehler, der überhaupt den franjofficen Lycitern und Tragifern eigen zu feln scheint, indem fie nicht die goldne horazische Regel beherzigen: Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi. — Wenn von den Aesthetikern das Pathetifche ober bas Pathos bem Ethifchen ober bem Ethos (eJos oder 7905, die Sitte) entgegengesett wird: so verstehen sie win jenem bas, mas Sache bes blogen Gefühls ober ber Empfindung, unter diesem aber das, was Sache des Willens ober des Chuakters ist. Sagt man also, es sei in einem rednerischen, dich= trifcen oder anderweiten Kunstwerke mehr Pathos als Ethos oder umgelehrt: so fieht man hauptfachlich darauf, ob bei der Darfiels img bes Innern oder Pfpchischen im Menschen das physische oder das moralische Clement unsrer geistigen Thatigkeit mehr hervorge: boben ift. Fehlte eins von beiben ganglich, so mare bie Darftels lung fiblichaft, weil einseitig; indem alsbann der Mensch entweder mur als ein finnliches, ganz leibenschaftliches, ober nur als ein rein bernunftiges, vollig leidenschaftloses (absolut apathisches) Wefen ericheinen wurde. S. Apathie und Eupathie.

Pathogenie und Pathologie (von nasos — s. den der. Art. — yerea, Erzeugung, und doyos, die Lehre) sind Aussbiede, die sich sowohl auf das Körperliche als auf das Geststige beziehn. In jener Beziehung versteht man darunter die Aheorie vom Ursprunge und von den verschiedenen Arten der Krankheiten. Da hievon das Heilversahren des Arztes abhängig ist, so neunt man diese Theorie auch bestimmter die medicinische Pathogenie und Pathologie. — Es giebt aber auch eine psychologische, wiche den Ursprung und die verschiedene Beschaffenheit der Seelenstankheiten ersorscht. Theilt man nun diese wieder in logische (Inthumer und Borurtheile) physische (eigentlich oder im engern

Sinne psphische Krankheiten) und ethische (Affecten, Leibenschaften, Laster): so giebt es auch wieder eine dreisade psphologische Pathogenie und Pathologie. S. Seelenkrankheiten; desgleichen die Artikel: Affect, Irrthum, Laster, Leibenschaft und Borurtheil. — Das Abjectiv pathologisch wird auch noch von den Moralisten in Bezug auf den Willen und dessen und besten gebraucht. Wenn diese sinnlich sind, wie alle Affecten und Leidenschaften: so heißen die Triebsedern und der dadurch de stimmbare Wille selbst pathologisch; im Gegenfalle rein. Gen so kung unterscheiden.

Pathognomik (von nadoc — f. pathetisch — und γνομη, bie Erkenntniß, oder γνωμων, ber Kenner oder Zeiger) ist berjenige Theil der Physsognomik, welcher sich mit der Erkennung der mehr oder weniger veränderlichen Gemuthsbestimmungen (Gefühle, Affecten, Leidenschaften) aus gewissen körperlichen Bestimmungen Geberden, Mienen, Bewegungen) beschäftigt und daher für den mimischen Künstler besonders wichtig ist. S. Mimis und Physiognomik.

Pathologie s.'Pathogenie.

Pathos f. pathetisch.

Patriarcat ober Patriarcie (von narne, Bater, m) Herrschaft) ift eigentlich die Herrschaft eines hausvates über fammtliche Familienglieber ober Sausgenoffen. Unftreitig if biefe bie altefte und naturlichfte Art ber Berrichaft, aus weichn auch die burgerliche hervorgegangen, da ber Staat als eine große ober erweiterte Familie betrachtet werben tann. G. Familie und Staat. Daraus folgt aber keineswegs, daß die patriarcalis fche Form der Herrschaft auch gerade auf jedes Staatsoberhamt übergeben konne und muffe. Dies wurde hochstens nur bann be Fall fein, wenn ein Hausvater felbst einen Staat begrundet bitt und bie Sohne von jenem als erbliche Sausvater immerfort bit Dbethaupter von biefem Staate gewefen maren. Dieg mochte fich jedoch wohl von keinem jetigen Staatsoberhaupte nachweisen laffen. Der Staat fobert aber nach feinem eigenthumlichen 3wede ein gang andre Art ber Berfaffung und Berwaltung. S. Staati gang andre Art ber Berfaffung und Bermaltung. Uebrigens find and verfassung und Staatsverwaltung. bie Befchreibungen, Die man von ber Gluckfeligkeit bes alten per triarchalischen Lebens macht, nichts weiter als verschonnt Phantafleproducte. In ber Wirklichkeit mochte jenes Leben woh fo tummerlich und fo gewaltthatig gewefen fein, daß fich fein ge bildeter Menfc banach fehnen durfte. Und wenn neuerlich Mand die Staverei und die Leibeigenschaft aus dem Grunde empfohle haben, weit baburch eine Art von patriarchalischem Leben

michen herrschaft und Dienerschaft begrundet werde : so mochte mm fie wohl fragen, warum fie nicht gleich felbft Stlaven ober kibrigne geworden, um an folder Gludfeligkeit Theil zu nehmen. Bielicht batte ein fo ausgezeichnetes Beifpiel Debre gur Rachab= ming gereigt. — Die Birchliche Bebeutung bes 28. Patriard (eigentlich nur ein hoherer Titel für Bischof ober Erzbischof) geht me bier nichts an. - Buweilen nennt man auch den Urheber ober Stifter einer Schule einen Patriarchen. Go nannte man in Franticio ben attern Dirabeau ben Patriarden ber Deto: nomiften. S. jenen Ramen.

Patriciat heißt jest überhaupt sobiel als Abelsstand, weil bie timifden Patricier (von pater, ber Bater - gleichsam bie -Biten bet Reichs) bie erfte Classe im altromischen Staate waren und behn ungemeine Borrechte vor bem übrigen Bolle hatten.

Begen ber Sache selbst f. Abel.

Petricius f. Patriggi. Patriotismus (von patria, bas Baterland - ober eigentich jmidft aus bem Griechischen von πατριωτης, der Lands mann) ift Baterianbeliebe. Patriotisch gefinnt fein ober benten ober hanbeln heißt also nichts andres als fein Batet land lieben und bem gemäß auch das Wohl besselben zu befördern fuhr. Ein Pattiot ift baber nichts andres als ein Baterlandsfund, ob man gleich jenes Wort zuweilen im bosen Sinne für Roel ober Demagog gebraucht hat, weil es unter ben fog. Bastrinbsfreunden auch falfche Freunde giebt. In der Bedeutung kindemann, welche die ursprungliche bieses Wortes ift, fagt man fatt Patfot lieber Compatriot (der mit uns einerlei Baterland hat). Compatriotismus ware demnach soviel als Lands: manifaft. Uebrigens f. Baterlanb.

Patripassianer (von pater, der Bater, und passio, das Leiben) ift zwar ein Kirchlicher Kehername, zur Bezeichnung berer, beide Gott ben Bater zugleich mit Gott bem Gohne leiben ober jenen am Leiben biefes theilnehmen ließen. Allein biefe Reger muffen, wo nicht große Philosophen, boch strenge Logiter gewesen sein. Denn wenn Bater und Sohn wesentlich Eins find, so folgt uns widensprechlich, daß, wenn der Eine leibet, der Andre mitleiden muf. Und ebendarum muffte auch der Beift mitgelitten haben, wenn dieser mit Bater und Sohn wesentlich Eins ist. Bergleiche

Dreieinigfeit.

Patristische Philosophie ist soviel als Philosophie der Ainhenvater (patres ecclesiastici). Siehe kirchliche Philo: fophie.

Patrizzi (Franciscus Patricius) geb. 1529 zu Clissa in Dalmatien. Bom 9. Lebensjahre an auf Reisen burch Briechenlanb,

ben Archipel, Aleinaffen, Eppern, Spanien und Frankreich umber getrieben, wo er oft mit Dangel, Befchwerben und Gefahren aller Art zu tampfen hatte, begann er erft im mannlichen Alter die lite rarifche Laufbahn zu Padua, wohin er mit dem Erzbischof von Eppern, Philipp Mocenigo, von Benedig aus tam. Deffen ungeachtet bracht' er es fo weit, bag er jum Lehrer ber platonifcen Philosophie am Symnasium zu Ferrara berusen wurde, welche Lehramt er 17 Jahre lang bekleibete. Da fich hier ber nachmatige Papft Clemens VIII. unter seinen Buhorern befand, so berief ihn diefer nach Rom und ftellte ihn bafelbft mit einem bebeutenben Behalte als öffentlichen Lehrer ber Philosophie an. hier ftarb a im 3. 1597. Seine Berbienfte um bie Philosophie find nicht be beutend, ob er gleich ju feiner Beit viel Muffehn machte. Burf trat er als Gegner bes Ariftoteles auf, umb zwar als einer be beftigsten und gefährlichsten, indem er sich bas Ansehn gab, als wollte er bie von fo Bielen versuchte, aber von Reinem ermiefen Einstimmung zwischen Plato und Aristoteles darthun. Bu dem Ente gab er nach und nach (1571-81 ju Benedig) vier Bucher peripatetischer Untersuchungen heraus, Die nachher unter folgendem Altel zusammengebruckt worben: Discussionum peripateticarum tomi IV, quibus aristotelicae philosophiae universae historia atque dogmata cum veterum placitis collata eleganter et erudite declarantur. Bafel, 1581. Fol. Hier fucht' er zuerst seltsamer Beife barzuthun, bag fast alle bem Aristoteles beigelegte Berte untergeschoben seien, indem er nur einige verhaltnissmäßig unbedew tende und jum Theil entschieden unechte (wie bie fleine Schrift de mundo ad Alexandrum) von jenem Berbammungsurthett ausnahm. Die übrigen, meint' er, feien aus den Werten ber altern griechi fchen Philosophen auf eine unverständige Weife zufammengetragen; wobei er zugleich alle zum Rachtheile bes Ariftoteles bei ben Alten vortommenden Ergablungen, wenn fie auch noch fo wenig beglaubigt find, benutte, um biefen Philosophen im ungunftigften Lichte barzustellen. Statt aber bie anfangs vorgespiegeste concordiam Platonis et Aristotelis nachzuweisen, sucht' er nachher viel mehr zu zeigen, wie fehr biefer nicht nur jenem, fondern auch bet Pothagoreern, den Eleatifern und andern alten Philosophen (Und ragoras, Empedofles, Demokrit ze) wiberftreite. Im Ent fügt' er noch eine nicht bloß scharfe, sondern sogar in's Bamifce fallende Beurtheilung ber ariftotelischen Phyfit bingu. Das buft Schrift, welche neben vielen Beweisen von Gelehrsamkeit und Schaff finn auch viele falfche Erklarungen und Anführungen enthalt, nicht aus reiner Liebe gur Bahrheit, fondern aus einem leibenschaftlichen Saffe gegen die aristotelische und einer eben so leidenschaftlichen Bor liebe für die platonische Philosophie entstanden war, erhellet auch

batens, bag ber Berfaffer in ber Debication einer anbern Sorift (philos, de universis) an den Papft Gregor XIV. benfelben auf du bodft ungereimte Weife auffoberte, auf allen Universitaten und bifm Lehrankalten den Bortrag der aristotelischen Philosophie zu whiten und den der platonischen zu gebieten; so wie er auch in tim noch andern Schrift (Aristotelicus exetericus) das Christens thum herbeigog, um jene Philosophie als widerstreitend, diefe als rinfimmig mit bemfelben barguftellen. Darum erregte auch biefer mphilosophische Angriff auf die aristotelische Philosophie, obwohl brun Ansehn zu jener Beit schon fehr gefunten war, viel Unwillen, und et traten mehre , Bertheibiger berfelben und ihres Urhebers gegm P. auf, 3. B. Melchior Weinrich in feiner-Oratio apologenca pro Aristotelis persona adv. criminationes Patricii. Lpz. 1614. 4. — Was die platonische Philosophie betrifft, für welche 14 9. so flact ertiarte und die er, wo moglich selbst durch papsts liche Gewalt, zur alleinherrschenden erheben wollte: so war es nicht ciamal die echte oder reine Philosophie Plato's selbst, welche P. empfahl und lehrte, fondern der alexandrinische Neuplatonismus, dem so viele Platoniker. jener Zeit ergeben waren, weil er ihren mfliden und theosophischen Traumereien reiche Nahrung bot. Darum veranstaltete auch P. eine Sammlung ber angeblich von hetmes Triemegift, Boroafter, Drpheus u. U. hinterlaf-fem Schriften, beren Schtheit er gar nicht bezweifelte; mahrenb a bod allgemein für echt anerkannte Schriften bes Aristoteles für unecht erklarte. Ja er ging in feiner Inconsequenz so weit, das n ein bem Aristoteles offenbar angebichtetes Werk (philosophia mystica s. aegyptiaca) als ein echtes herausgab, um zu bruife, daß bie geheime ober esoterische Lehre des Stagiriten eine som whe gewesen, als seine exoterische, und daß eben sene mit bet platenischen und ber christlichen Lehre übereinstimmte. Indeffen blied P. nicht babei ftebn, fonbern er ftellte in ber Folge noch ein tignes Spftem auf, bas aber auch nicht von feiner Erfindung, sodem von seinem Freunde Telefius mit einigen Abanderungen rulehut war. Im Ganzen stimmt' es mit dem orientalischen Emas nationsspikeme zusammen; weshalb auch bas Licht in bemselben eine 900se Rolle spielte. Beisheit ist ihm Allerkenntniß; bas Erstertannte im All aber ist das Licht; deshalb muß die Philosophie als tin Streben nach Weisheit auch mit bem Lichte beginnen. So fibn' et sein Spstem auf 4 Theile jurud, die er mit dem Namen Penaugie (von nav, alles, und avyn, Licht, Strabt, Glang, bewandt mit bem beutschen B. Auge) Panarchie (von bemf. mb aexy, Herrschaft) Pampsphie (von dems und ψυχη, die Ceele) und Pantosmie (von bemf. und xoomog, die Welt) besichnete und welchen ebensoviel Hauptsätze entsprachen: 1. Alles

Licht stammt von Gott als dem Utlichte; 2. Gott ist das hochte, alle Dinge beherrschende Princip; 3. alles ist beseelt; und 4. duch Licht und Raum, welche untorperliche Substanzen sind, hat alles in der Welt Einhelt und Zusammenhang. S. Dess. nova de universis philosophia libb. L. comprehensa, in qua aristotelia methodo (denn dieser Methode bedient' er sich nach dem Geschmack des Zeitalters tros seiner Abneigung gegen die aristotelische Philos) non per motum, sed per lucem et lumina ad primam causan ascenditur. Ferrara, 1591. Fol. auch Benedig, 1593. und tow don, 1611.

Patro

Patro, ein Epifureer bes 1. 3h. v. Chr., ber mit Cicero in freunbschaftlichen Berhaltniffen stand, sonst aber nicht befant ift. Cic. ep. ad div. XIII, 1.

Datronat (von patronus, ein vaterlicher Schubbert) und Clientel (von cliens, ein Schutling von jenem) find Musbrid, Die gwar gunachft ein romifches Socialverhaltniß begeichnen, inbem bie romifchen Patricier theils einzele Plebejer, theils ihre freigelaffe nen Stlaven, theils einzele Bewohner eroberter Stadte und Du: vingen, theils endlich gar Stadte und Provingen, in ihren Sout nahmen, um fie als ihre Clienten burch ihr Unfebn und ihm Einfluß zu unterftuten, wenn biefelben einer folchen Unterflutung bedurften. Allein Diefes besondre Berhaltniß geht uns hier nicht Wir nehmen jene Ausbrucke im allgemeinern Sinn, weiter an. wo fie ein rein menschliches Socialverhaltniß bezeichnen. ist jeder Angesehene und Mächtige der natürliche Patron 🗠 Riedrigern und Schwachern, ber eines fremben Schuges b. h. bis Rathes, des Troftes, der Hulfe und Unterstühung von jener Sein bebarf; und biefer Beburftige ift ber naturliche Client von i Ratürlich aber heißt biefes Berhaltnif nur insofern, all es ju feiner Begrundung teiner positiven Berabredung oder Berein barung, auch teines positiven Gefehes bebarf. Es grunbet fich fom auf die vernunftige Ratur bes Menschen und bas baraus beromp benbe Sittengefet, ift alfo infofern ein fittliches ober moralie fces (tein blog phyfifches) Berhaltnig. Denn es ift Pflicht, ben jenigen zu schüten und zu unterftugen, welcher bes Schutes umb ber Unterftugung bebarf, sobalb man es vermag. — Das firch liche Patronat hingegen, mag es das Staatsoberhaupt (all summus ecclesiae patronus) ober eine einzele Perfon im Staat (als inferior ecclesiae patronus) besiten, fett fcon ein bestimmte auf positiven Grundlagen beruhenbes, Socialverhaltnig voraus. -Wenn den Sachwaltern ober Abvocaten ein Patronat beigelegt obe biefelben causarum patroni genannt werben, so ist biefes fathwal terische Patronat ebenso, wie bas literarische ober afthei tische Patronat, welches junge Studirende ober Runftler ihm bobm Sonnern beilegen, zum Theil in jenem allgemeinen Patros mit, jum Theil aber auch in besondern Lebensverhaltniffen begrunbet, beten nabere Ermagung nicht hieber gehort.

Paulus (heinr. Eberh. Glo.) geb. 1761 zu Leonberg im Birtembergichen, Doct. ber Philos., ber Theol. und ber Rechte, sit 1789 ord. Prof. der morgenlandischen Sprachen und seit 1794 ed. Prof. der Theol. zu Jena, seit 1804 ord. Prof. der Theol. ju Burburg, feit 1811 orb. Prof. ber Philof. und Theol. ju Deis beberg, auch badifcher Geh. Kirchenrath, hat sich um Denkfreiheit und Auftlarung überhaupt so verbient gemacht, daß ihm auch bier eine Stelle geburt, obwohl feine Schriften nicht unmittelbar in's Seitet der Philosophie einschlagen. Doch sind mit demselben fot grade niher verwandt: Memorabilien; eine philosophischetheologische Birfhaft, Lpg. 1791—98. 8 Stucke. 8. Die späterhin von ihm unter den Liteln Sophronizon und ber Deneglaubige berentgegehen Zeitschriften enthalten gleichfalls manche philosophische Abhandung. — Unde internus religionis cum externa civitatis comessus vere pendeat? Jena, 1794. 4. (Auch in den Memonbillen. St. 6. S. 84 ff.). — Philosophische Beurtheilung ber Der ber Staatsverfassung. Beibelb. 1817. 8. (Hauptsächlich gegen tine Corift bes Srn. v. Bangenbeim gerichtet). - Berichtis grade Resultate aus bem neuesten Bersuche bes Supernaturalismus gega ben Rationalismus. Dber zeitgemäße Beleuchtung bes Streits miden bem Eingebungsglauben und der urchristlichen Denkglaw bigkett. Biesbaben, 1830. 8. — Auch hat er fich burch Samme hing und Berausgabe ber Werte Spinoga's (f. b. Dam.) um bie Philesophie und beren Geschichte verbient gemacht. Seine übris gm febr jablreichen Schriften gehoren nicht hieber.

Pauperismus (von pauper, arm) ift bas Berhalten gegen bie Armen, befonbecs von Seiten bes Staats. Berftopfung ber Amellen ber Armuth (Unwissenheit, Unfittlichkeit, brudenbe Abs gaben, Beschränkung bes Lebensverkehrs 2c.) ift babei bie Hauptface. Conft werben alle Armensteuern und Armenversorgungsans falten nichts belfen. Bergl. arm.

Pauw (Cornelius be P.) geb. 1739 zu Amfterbam und geft. 1799 als Ranonitus zu Xanten im Cleveschen. Er hat fich in Philosophischer Hinsicht blog burch einige geistreiche (zum Theil aber and viele Hopothesen und Daradorien enthaltende) historischephilos sphische Schriften ausgezeichnet: Recherches philosophiques sur les Rgyptiens et les Chinois. Berl. 1772. 2 Bbe. 8. Deutsch von Krunis. Berl. 1774. 8. — Recherches philosophiques sur les Grecs. Berlin, 1787. 4 Thie. 8. Deutsch mit Unmerte. von Billaume, Bert, 1789. 2 Bbe. 8. - Aehnliche Untersuchungen über bie Americaner find mit jenen zusammengebruckt: Par. 1795. 7 Bbe. 8. — Auch hat er einige alte Schriftfteller herausgegeben. — Seine freimuthigen Behauptungen über religiose Gegenstände zogen ihm ben haß ber Geistlichkeit und bas Bohlwollen Friebzrich's bes Großen zu. Sein Charafter gebot auch seinen Feinben Achtung.

Papley f. Paley a. E.

Payne (Thom.) geb. 1737 ju Thetford in ber engl. Graf: fchaft Norfolt und geft. 1809 in Nordamerica, wo er Bafbing= ton's und Franklin's Freundschaft erwarb und die Republit ber vereinigten Staaten mit begrunden half. Er hat fich nicht bloß durch politische, sondern auch durch einige in die Rechtes und Res ligionsphilosophie einschlagende Schriften, voll fühner, jum Theil auch übertriebner Ibeen, befannt gemacht. S. Deffen common sense. Philad. 1775. 8. Deutsch in Dobm's Materialiem gur Statistif, Lief. 1. und Ropenh. 1794. 4. unt. dem Titel: Sesunbet Menschenverstand, an die Einwohner von America gerichtet. -Rights of men, being an answer to M. Burke's attack on the french revolution. P. I. and II. Chinb. 1791-2. 8. Deutsch zu Breslau, 1792. 8. — The age of reason, being an investigation of true and fabulous theology. P. I. and II. 20nd. 1794. 8. - Die erste Schrift fand so viel Beifall in America, baf fie schnell mehrmal hinter einander aufgelegt und der Berf. vom ame: ricanischen Congresse jum Secret. im Depart, ber auswartigen Un: gelegenheiten ernannt wurde, ob er gleich fruher nur ein Schnurbruftmacher, wie sein Bater, dann ein Bollbeamter und Director einer Tabatsfabrit gewesen war; wobei er aber fo wenig gewonnen hatte, daß er in große Schulden gerieth, 1774 abgefest murbe und ebendeshalb nach America auswanderte. 3m 3. 1786 reift' er wieber querft nach Kranfreich, bann nach England, mo er bie zweite Schrift (gegen Burte) herausgab, die ihm in England viel Feinde, in Frankreich aber fo viel Freunde machte, bag er, obwohl Auslanber, im 3. 1792 vom Departement von Calais jum Reprafen: tanten deffelben beim Rationalconvent ermablt murbe. Da et je= boch nicht für den Tod bes Konigs stimmte, so macht' ihn bief ber fog. Bergpartei bes Convents verbachtig; und Robespierre ließ ihn 1793 nicht nur als Fremdling aus der Lifte ber Convences glieber ftreichen, fonbern fogar in's Gefangniß feben. Mus biefem nach einer Gefangenschaft von 14 Monaten auf Ansuchen ber nortamericanifchen Regierung entlaffen, trat er gwar am Enbe bes 3 1794 wieder in den Convent. Als fich aber berfelbe 1795 auf: lofte, privatifirte P eine Beit lang, und fehrte (nachbem er 1796 noch eine viel Auffehn machenbe Schrift über ben Berfall ber brittischen Finanzen herausgegeben hatte) 1802 nach America zuruck. wo er in großer Armuth ftarb, indem bas Beitalter ber Bernunft, bas er burch bie britte ber obgenannten Schriften berbeiguführen fuchte, für ihn noch nicht gekommen war.

Pax paritur bollo — Fajebe ift bas Biel bes Rriegs — ift gegen bie Kriegsliebhaber gerichtet, bie nur triegen, um ju tigm. S. Krieg und Friede.

Pecunin est mundi rogina — Gelb reglert die Welt — ift ein Princip der Politik, das auf den Eigennutz der Menschen bast ift und einst von dem berühmten Pitt in der hitz des parskammenischen Streits auch so ausgesprochen wurde: Jeder Mensch hat seinen Preis. Indessen ist dieses Princip doch eben so trügslich, als schlecht. Es giebt in der Welt auch umbestechtliche Menschen, wenn sie gleich nur die kleine Minderzahl ausmachen. Uebrigens vol. auch den Grundsat: Mens agitat molem.

Pedanterie ober Debantismus (vom frang. pedant, ein Souluche) ift ein geselliger Fehler, deffen Grund eine gewisse Einfrügleit und Beschranttheit der Bildung ift, weshalb man beim Bethha mit Andern auf kleinliche und außerwesentliche Dinge einen weit boben Werth legt, als ihnen gutommt. Es kommt baber biefer gehler nicht blog bei Schulmannern ober Belehrten vor, beren frühm töfterliche Bilbungsweise dazu vornehmlich Anlaß gab, sondem auch bei Geschäftsmannern, Hosteuten und diplomatischen Perionen, ja felbst bei Kriegern und Kunstlern, überhaupt bei solchen Leuten, die fich lange Beit in einer und derfelben Wirkungsfphare oder kebensweise bewegt haben und nun auf alles, was darin vorfrumt ober Brauch ift, ein ungemeines Gewicht legen, mithin an Formen, Cetimonien, Etiquetten 2c. mit ungeburlicher Festigkeit bangen. Benn also auch Debant anfanglich einen Schulfuchs (scholasticus) bedeutet haben mag, fo hat boch ber Sprachgebrauch den Beguff allmablich erweitert; und man trifft zuverläffig hentzus tage unter ben Gelehrten nicht mehr Pedanten an, als unter ben übrigen Gliedern der Gesellschaft. — Daß es auch weibliche Pedanten (oder Pedantinnen) gebe, ist wohl nicht zu leugnen. Doch kommen fle feltner vor, als die mannlichen, weil die Frauen in der Regel schon von Ratur ein feineres Gefühl ober einen tichtigern Sact in Bezug auf alles haben, was jum gesellis gen Umgange gebort. Und wenn fie noch überbieß mit Reizen ausgestattet find, fo bemerkt man es bei fo augenfälligen Borgugen taum, wenn etwa boch bin und wieber eine kleine Pedanterie in ihrm Benehmen burchscheint. — Eine gute Monographie über' Debanterie und Pedanten hat Schloffer (Joh. Geo.) berausgegeben (Bafel, 1787. 8.) obwohl ber Werf. auch bloß an die gelehrte Pedanterie benft.

Peinlich (von Pein, mit poena und ποινη, Losgeld, Buße, Stufe, ftammverwandt) hat zweierlei Bedeutung. Einmal heißt

es soviel als angfilich, gezwungen, allzupunctlich; wie wenn man einen Menschen oder beffen Benehmen peintich nennt; besgleichen wenn man von einem Runkwerte fagt, es fel peinlich gearbeitet Daß folche Peinlich teit misfallen muffe, verfteht fich von felbft. Diese Bedeutung ift demnach afthetisch. Die zweite ift juri: bifch. Dan versteht namlich unter bem Peinlichen auch bas, was fich auf Berbrechen und beren Bestrafung bezieht, und fet es baber oft für criminal ober ponal. In Diefer Begiebung fpricht man von peinlichen Gefeten, peinlichen Gerichten, peinlichm Berfahren ober Processe, auch wohl gar von einer hochnothpein lichen Salsgerichtsordnung, wie die befannte (vom Raifa Rarl V. auf dem Reichstage ju Regensburg 1532 publicit und aus nicht weniger als 222 Artifeln bestehende) Carolina (scil. lex) serweilen genannt wirb. S. Strafe. Uebrigens ift bie zweit Bedeutung mohl eigentlich die erfte b. h. die urfprungliche, und jem die abgeleitete. Bielleicht konnte man aber auch beide für abgeleitet anfebn, wenn man annabme, daß bie Grundbebeutung fcmeti lich mare. Denn Dein, fteht auch fur Schmerg; baber peinie gen = Schmergen erregen.

Peirastisch ober pirastisch (von πειραν, versuchen) if versuchen. So nennt Aristoteles in seinem Organon die die letischen ober wahrscheinlichen Schlusse, weil man in denselbn die Bordersage gleichsam nur versuchsweise annimmt.

Delagianismus ift die, philofophisch erwogen, gang nip obwohl von Augustin vertegerte und von der Richenm sammlung zu Ephefus im 3. 431 formlich verdammte Behauptung bes Pelagius (eines brittischen Monchs im 4. und 5. 36.) bif burch die Sunde der ersten Eltern die menschliche Natur feinet wegs vollig verborben und zu allem Guten untuchtig geworden fci Denn ware fie bieß, fo konnte ber Menfch auch von keinem au bermeiten, ihm von außen bargebotnen, Gnabenmittel irgend eine guten und heilfamen Gebrauch machen. Die Menschen haben aber von jeher etwas Berdienstliches darin gesucht, sich felbst recht schied gu machen; gleichsam als konnte man ben Schopfer baburch cot daß man sein Geschopf möglichst erniedrigte. Hebrigens qu bort der Streit darüber mehr in die Rirchen = und Regergeschichte, welche auch noch von einem mildern oder gleichsam halben Pelagio nismus (Semipelagianismus) rebet, als in die Geschichte ber Die losophie. Doch vergl. Erbfunde; benn burch biefe Erfindung Augustin's wurde eigentlich jene angebliche Reperei veranlasse.

Peloplato f. Alexander Delopl.

Pennalismus (von penna, die Feber, als Schreibwertzem betrachtet und daher in den Schulen vorzüglich gebraucht) ift eim Unfitte der gelehrten Schulen, selbst der hobern, in welchen bie

jingen Anthumiinge (Pennale, and Füchse genannt) häufig wa den altern Schalern gemisbraucht und gemishandelt werden. Sparn davon findet man schon in den alten Philosophenschulen. In Mittelakter aber ward die Sache noch ärger. Leider hat sie sich bit auf bie neuesten Beiten berab erhalten, tros bem, bag man in bu 33. 1661 und 1663 sogar durch deutsche Reiches und Laus dischte dagegen kampfte. Doch hat die hähere Bildung der arunen Beit fchon vieles in biefer hinficht gemilbert. Und hoffrutich wird mit der steigenden . Gultur jene Unsitte bald gang

Pentalemma = ein funfgebornten Schlaf. lemme

Pentarchie = Fünfheurschaft. S. Archie, auch Monathie und Polparchie.

Verception (von percipere, auffaffen ober mahrnehmen) if Bommeng; daher perceptibel = wahrnehmbar, unpers teptibel = unwahrnehmbar. G. Bahrnehmung. Buweilen ficht Perception auch fur Gebrauch ober Genuß einer Sache; die Person, welche fie gebraucht oder genießt, heißt dann der Pers cipient. G. Gebrauch und Genuß.

Peregrin, mit dem von bee Berfchiedenheit ber Geftalten, unte welchen er in feinem Leben auftrat, hergenommenen Beinas mm Proteus (Peregriaus Proteus) ein cynifcher Philosoph bes 2. 3 nach Chr. Nach bem Berichte Lucian's (de morte Peregini) dem aber freilich bei der satprischen Laune, mit welcher L. bie Philosophen, besonders die Cynifer, durchhechelt, nicht ganz zu tunn ift — vergl. Germari symbolae ad Luciani libellum de morte Peregrini rectius aestimandum. Thosa, 1789. Fol. — war P. aus Parium in Mpsien gebürtig, und trieb sich als Jungling in Armenien herum, muste aber blefes Land durch eine schimpfliche Blucht betaffen, weil er eine Menge bon Madchen und Frauen berführt batte. Ja er tam fogar in den Berbacht, feinen Bater emerket ju haben. Er durchzog bann mehre Lander und kam auch nach Palastina, wo er nach Einigen ein Jude, nach Andern ein Guit gewollen, fpaterhin aber fich wieder gum Beidenthume gewandt haben foll. Als er aus Paldstina in sein Baterland zurucklam und erfuhr, daß man ihn wegen des angeblichen Batermords n Anspruch nehmen wollte: verließ er sein Vaterland von neuem and jog nun in der Welt als ein cynischer Philosoph umher. Erft ging er nach Aegypten, dann nach Italien, wo er aus Rom verwiein mude, endlich nach Griechenland. hier beschlof er nun, sein tien auf eine recht glanzenbe Weise zu enben, namlich fich ebenfo Die Perfules, ben die Cynifer überhaupt als ihr Borbild verehrin, ju verdrennen. Er that dieß auch offentlich vor dem in Olyms

pia zur Feler der dortigen Kampspiele versammetten Bolke im J. 165 (nach Andern 168 oder 169). Eine bessere Schilderung macht jedoch Gellius (N. A. VIII, 3. XII, 11.) von diesem Philosophen, indem er ihn einen würdigen und sesten Mann (virum gravem atque constantem) nennt und versichert, et selbst habe thn in Athen kennen gelernt und viel Rühliches und Anständigkt aus seinem Munde vernommen. Unter andem habe P. geleht, ein Weiser werde nicht fündigen, wenn auch Götter und Menschn nichts davon wüssten; denn man müsse has Bose nicht aus Fundt vor Strase und Schande, sondern aus Psicht und Liebe zum Gween lassen. Sonach hätte P. eine sehr reine Moral gelehrt. Ihn freilich ist zwischen Lehren und Thun noch ein Unterschied. — Gwas Schriftliches, woraus man ihn näher kennen lernte, hat P. nicht hinterlassen. Wieland's geheime Geschichte des Peregrinus Proteus (Leipzig, 1791. 2 Thle. 8.) ist nur ein historisch-philosphilosen Homan.

Peremtorisch (von perimere, umbringen) heißt eigentlich töbtlich, bann aber auch soviel als entscheidend oder unwidertussis; weshalb ihm das Interimistische (von interim, unterdessen) oder Provisorische (von providere, vorsehen, nämtich duch einstwellige Anordnung) entgegensteht. Daher versteht man auch in der Rechtsphilosophie unter einer peremtorischen Rechtser werdung eine solche, die ein für allemal gilt, unter einer provisorischen aber eine solche, die nur vor der Hand oder bis zu weitern Entscheidung gultig ist. Daß im Naturstande gar nicht Aeußeres peremtorisch, sondern alles nur provisorisch zum Eizem thume gemacht werden könne, wie Kant in seiner Rechtsiehre behauptet, ist wohl übertrieben. Indessen ist allerdings zuzugeden, daß das dußere Eigenthum nur im Bürgerstande diesenige allgemeine Anerkennung sinde, wodurch es völlig gesichert werde. S. Bürgerstand und Naturstand.

Perennirend heißt eigentlich, was ein Jahr lang (per annum — baher perennis) dauert, wie einjährige Pflanzen und Thiere; dann was langere Zeit fortbauert, auch work immerwährend, ob man es gleich mit dem Immer nicht so genau nimmt, sondern nur eine sehr lange Zeit darunter versteht, während weicher etwas ununterbrochenen Bestand hat; wie der Geschlechtstried des Menschen, da er bei den Thieren sich nur zu gewissen zeim regt. — Die Philosophie ist nur perennirend als Streben nach wissenschaftlicher Erkenntniß, weil dieses Streben aus einem peren nirenden Bedürsnisse Gestaltete Wissenschaft. Siehe Philosophie.

Perfectibilismus (von perficere, vollenden) ift ber Glaube m eine fortichreitenbe Bervolltommnungefabigteit (Perfectibilia tit) bes Menschengeschlechts und also auch alles beffen, mas ber majhliche Geift erzeugt (aller Kunft und Wiffenschaft) und was im von außen zu feinem Seile bargeboten wird (ber geoffenbarten Adigion). Es beruht dieser Glaube auf der dem Menschen eignen and ihn über die gesammte Thierwelt erhebenden Bernunftigkeit. bemige welcher der Mensch stete nach dem Idealen strebt; und th hangt auch biefer Glaube natürlich und nothwendig mit dem Glauben an eine gottliche Fürsehung und an die Erziehung bes Machangeschlechts durch Gott zusarnmen. Bergl, die Artikel Erjiebung bes Denschengeschlechts, Fortgang und Bernunft. Benn jeboch ber Perfectibilismus rechter Art fein foll, fo buf a nicht bloß the oretifc, fondern er muß auch prata tifd fin. Der Glaube an die fortidreitende Bervolltommungsstres suf sich also lebendig beweisen durch das beständige Stres ben, sowohl fich felbst. immer mehr zu vervollkommnen, als auch im Bevollommung Andrer so viel als möglich beizutragen, mithin auch dahin zu wirken, daß durch allmähliche Reformen der ge-Mafliche Buftand ber Menfchen, besonders ber burgertiche und ber tichliche, immer beffer werbe. Denn bie gefellschaftlichen Berhalts ufft, in welchen die Denfchen leben, haben ben meiften Ginflug auf de priftige Entwicklung und Ausbildung, besonders aber auf die Gefitting der Menfchen, und tonnen une baber in der Bervolltomms ung sowohl hemmen als fordern, je nachdem fie beschaffen sind. Ran bunte folglich nach jenen beiben großen Gesellschafteverhalte uffin auch den Perfectibilismus felbst wieder in den bürgerlis den um ben firchlich en eintheilen. — Begen ber Perfectis bilitat ber geoffenbarten Religion vergleiche ben Are titel Offenbarung und bie am Ende beffelben angeführten Conften.

Perfection (von bemfelben) bedeutet eigentlich die Bervolls temmung, dann aber auch die Bolltommenheit fethft, die dadurch entlicht. S. Bolltommenheit.

Perfectum est sub sole nihil — unter ber Souns siebt es nichts Bollsommnes — gilt wohl eben so gut von dem, was auf und über der Sonne ist. Denn wie herrlich auch die Phantasse die überirbischen Weltgegenden ausschmücken mag, so muß dech anch dert alles endlich oder beschänkt, mithin unvollkommen sin. Rux Gatt als der Unendliche ist auch der absolut Bollskamme, dem man aber ebendarum weder die Sonne noch soust ein Sestim als Wohnplas anweisen kan. S. Gott.

Perfectum jus et officium — vellemmnes Recht und vollt. Pflicht — f. Recht und Pflicht.

Arug's encottopabifc philof. Borterb. 28. III. 12

Perfectum magisterium — volltenmas Reiste

fcaft - f. Mugister AA, LL.

Perhorresciren (von per, durch, und horrere oder korrescere, vor Abscheu, Furcht oder Schreck erstaten oder erzitten) heißt etwas heftig vemdscheuen, besonders einen Menschen als Richter, weil man ihn für parteilisch hält, surchten und darum verbitten. Da die öffentliche Gerechtigkeitspsiege nicht nur unparteilisch sein, sondern auch war ihres Ansehns willen über jeden Berdacht der Parteilichkeit erhaden sein soll: so ist es nicht mehr wie billig, als das ein vom Beklagten perhorrescirter Richter in dieser Beziehung sein Richteramt einem Andern überlasse, dessen Umparteilichkeit den Beklagten nicht verdächtig ist. Wenn aber Jemand alle Richte perhorresciren wollte, so hieße dieß nichts anders, als die Justy selbst perhorresciren, die doch Jeder respectiven soll.

Periander, Behenricher (roparros) von Korinth, einer von ben sieben Weisen Sriechenlands (s. d.); wiewohl Einige Periander den Weisen von Periander dem Tyrrannen unterschieden, Andre, ohne einen solchen Unterschied zu machen, diesem P. gar nicht zu den Weisen zählen wolken, da er blotting und tapfer gewesen. Man nahm est jedoch in jener Zeit mit dem Titel des Weisen nicht so genau. S. Sophia. Die Eisem, welche ihm das Alterthum zuschreibt, eristiven nicht mehr.

Pevilles, der berühmte athenienstiche Bolksredner und Bolkscher, zum Theil aber auch Bolksverführer (mithin Damagog in der doppelten Bedeutung des Worts) ist für die Geschichte der Phisosophie nur insosern merkwürdig, als Athen zu seiner Zeit der Sher Wissenschaften und Künste unter den Griechen wurde, mithin auch die Philosophie daselbst mit größerem Eiser gepstegt zu weden begann. Das Zeitalter des Peritles (ungefähr von 480 bil 430 vor Chr.) war daher zugleich das Zeitalter der in Athen amblühenden Philosophie, des Anaragoras, des Archelaus, des Gokrates, aber auch der Sophisten. S. dlese Antiel.

Periflione f. Pothagoreer.

Periode (von περι, um, und doog, der Weg) bebeutet es genetlich einen Umweg, Umgang oder Umlauf. In logischer und genommatischer Hinsche der bedeutet es einen Sah, der aus mer sen Sahen durch eine geschickte Werbindung derselben so zusammegescht ist, daß man ihn erst. von Ansang die Ende durchlausen mut bevor man den Sinn desselben vollständig und genach auffassen num Gine (nicht ein, demn. nageodog ist weiblich) Periode endhält als eine Mannigsattigkeit von Gedanken, die zur Einheit genau verburden (gleichsam abgerundet) sind und dauech wohlgesallen. Solde Perioden durch jodoch nicht zu lang und zu verschrender siehen, auch nicht zu häusig auf einander solgen; sie müssen vielwehr mit kie

pm und leichter aufgufaffenben Sagen abroechfein, weit fonft bie And unverftändlich, schlespend und ermabond wird. Es gleds das ha the befondte Runft des Periodirens (des Periodenbaues de des periodischen Stole) die man fich nur durch lange Uebung meignen fann. Cleeto ift Deiftet in berfelben; und boch Commen and bei ihm Perioden vor, die man zwei bis breimal burche bin muf, bevor man fie durchans versteht; was allemal fehlerhaft ft, bi jebe Rebe urspetingfich nicht jum Lefen, sonbem jum Som bestimmt tft, beim Boren aber teine Bleberholung ber Periaben moglich ift. Gine folche Periode muß baher von Reches wegen and gut in's Gehor fallen, wenn man fie ausspricht. Besonders und fie einen guten Schlufffall (cudenes) haben. — In history fon huficht heißen Perioden diejenigen Beitabichnitte ober Beitzünne, innerhalb beren fich bet Etzähler gleichsam herumbewegt, mi eine Reihe von Begebenheiten banguftellen;" 'g. 1 88: die Printe von Thates bis Sofrates in ber Gefchichte ber Philoform, the von der lutherforen: Deformation bis gut franillichen Revoluction in der allgemeinen Weltgeschichte. Wenn dife in die alte, mittlever umd neuete gonbeilt with, fo find-udas mit gwie Hauptperiovert. Es burfen abee die Perioden nicht nach Billieben begrungt werden, fondern fie muffen burch gerbiffe Spoden befilmmt fein , und tonnen buttet balt geoffer bath Beiner ausfilm. Much barf mare fle nicht nitt best Eputhen felbst verweche fc. 6. 1.28. — Die Austrade Periode und periodisch with theigens auch noch in andern Bufehungen gebraucht inwell thehapt allos 18th in gewiffen Boittueffen der Epsten der ungt und baber genotffe Umlaufe matht." Go ber Berifch wathrenb frines Libens, das man ebendarum in vier Perloven (Kindes-Jinging: Mannes . und Greifenater) eintheitt. So traben auch Die Fram und Die : Rrantheitert ihte Perieben, besgleichen bie: Simmelitiper. Amf bie lettern beziehn fich auch bie aftronomifchen mi manche dromblogifiche Perioden, wie Die Dftetperiode. Diefe gehn und ober hier niches weites an. - Wegen bes perlobifden Entfteand Bergebene ver Ben f. Elpprofe und Palingeneffe.

Period o lug ie (vom verigen und Lovos, die Nede und bie kehr) häse das sollete in Decloden oder eine potobie gebildes Bede, das das Neden in Decloden oder eine potobis gebildes Bede, das foviel all verlieben der Periodenbaue der die Amsoliung zum gläcklichen Widen der Perioden. Sine die Amsoliung das daher ihre diegelte thelis aus der Grommatik, wis aus der Loyse und Auskheite zu ensschnen, und gehört die die Sheseil als eine Amsoliung zur Bereitstatteit überhaupt. Kähne man das W. Periode in einem andem Sinne, so werde natürzlich and das W. Period of gie eine andere Bedeutung erhalten: G. d. der Art.

Bezipatetiker, beifen tie, Anhanger bes Ariftoteles, antweber vom Umbermandeln (negenater, ambulare) bes leb rers mit feinen Schieben in, ben Schattengangen bes Lyceums (f. h.:: Art.) um fich mit ihnen über philosophische und andre Gegenfande zu unterhalten, ober von jenen Schattengangen und ben barit gepflogenen Unterhaltungen felbst, welche gemeinschaftlich Umgange (nepimaroi) genannt und der Beit nach in ben Morgen: obn Krubgang (nepingros swiros) und ben Abend: ober Spat gang (nepemaros deskeyos) getheilt murben. Cic. acadd. I, 4. Rall noch att. XX. 5. Diog. Laert, V, 2. Bergl. Ariftae Daber nannte man auch die Philosophie und die Soul Diefes Mannes bie peripatetifde Db. u. Sch. Wiewohl fich um Diefelbe: mach und nach febr porbreitete, fo blieben boch nicht alle Preipergiffen ber Lehre ihres. Meifters treu. Daber amterschibt man reine und fonfretiftifche D. Die letten fuchten infor berheit eine Bereinigung swischen ber platonischen und der arifiote lifchen Lober ju Stande gur beingen, ungeachtet biefer Berfuch wo gen ber gerfprunglichen Werschiedenheit beiber Lehren nie gelinge wollte: : Man nahm baber feine Buflucht zu gezwungenen Aus legungen ober auch zu der willkurlichen Dypothele, das Plato un Aviftotefes feibst ihre Weisheit gemeinschaftlich aus alten ber borgnen Quellen gefchopft hatten; wobei man auf Dpthagorat, Domer, Dopheus, hermes Erismegift und enbre jun Theil unpthische Personen gurudging, und fo die Philosophie mehr entstellte als vervollkommnete. Bornehmlich geschahe bies in ba alexandrinischen Schule. S. Alexandriner. Auch vegl Patricii diseass. peripatt, TT, IV, quibus aristotelicae philesophise historia atque dogmata cum veterum placitis collata deglarantur. Bafel, 1581. Fol. welches Wert aber freilich mit großer Borficht benutt merben muß, ba es mit offenbarer Parte lichteit gegen Ariftateles geschrieben ift. S. Papriggi.

Pexipetie (von neoexenteer, herumfallen, hineingerathn besonders in's Unglud) bedeutet eigentlich eine plantliche Werandum der Lebensverhältnisse oder Gludsumstande eines Menschen, zund ken zum Bessens, meistens jedoch zum Schlechtern. In der auftressischen Poetis und der dazus abgeleiteten Oramogungist aber is seichnet es den Wendepunct eines dramatischen Stucks, welcher besichten Ausstelle des von Dichter geschäften Anatens vorzus geht, indem sich alsdann, die Schicksel, der handelnden Hauptusseht, indem sich alsdann, die Schicksel, der handelnden Hauptusseht, inden sich alsdann, die Schicksel, oder zum Schlechten und einen anfangen. Man muß also die Verigeties nicht verweit sein mit der Lakastropha. So,, d. W. Dung diese wird de Stäck beendigt, dung jene schlöst, es gleichsen um oder ainm einen andern Sang, eine ander Wendung. Seine ist push die Bes

breitung ju biefer ober bie kunftlerische Berbeifftheung berfetben -----

Permiffin (von permittere, gulaffen, erlauben) ift ein em lunkenbes Gefes (lex permissiva) wie Permiffion bie Erlaube

aif fchft. S. b. 2B. und Gefes.

Perpetuirlich (von perpetuus, fortbauernb) wird besonders wa der Bewegung gesagt, wenn fie immer fortbauert, also nicht mit Rube wechfeit. Dahet perpetann mobile = ein fich immufert bewegendes Ding. Daß es bergleichen gebe, leibet teinen pueffel. Jeber Welttorper ift ein foldpes; bennt es giebt'wohl telma befelben, ber fich zu irgend einet Beit in volliger Rube befande. Rimmt man nun an, daß bas Weltall ewig (ohne Unfang und Ende): fo mare biefes felbst bas volltommenste perpetuum mobile, weit alle feine Theile ober Glieber, die einzelen Beltforper, ftets in Bengung find, folglith auch das Gange. In einem beschrändtern Gune find Menschen und Thiere perpetua mobilia. Sie find es aimlich, so lange sie leben; benn teines von ihnen befindet sich, fe lang' es lebt, in vollkomminer Ruhe. Db aber der Menfch eine Mafoine hervorbringen tonne, die, nachdem fie einmal in Bewegung gefeht worden, immerfort fich bewege, ohne wieder von neuens in Benegung gesetzt zu werden --- wie man eine Uhr wieder aufe itht, wenn fie abgelaufen — bas ist eine Frage, die fich philas sophis gar nicht beantworten lafft. Denken lasst fich gar wohl dut fliche Combination von Bewegungstraften, bas baraus eine ich felbft in Bewegung erhaltende Maschine bervorgehe. Db aber Irmand eine folche Combination erfinden werde (wobei auch ber Biberfland ober die hemmung ber Bewegung burch die Reibung ber Theile fortwahrend mittels eines Ueberschuffes an Bewegtraft iberwenden werben musste) kann man a priori nicht wissen.

Por quod quis pocoat, per idem punitur et idem — bonit Smand fundigt, damit wird er auch geftraft — ift der pos Pular ausgesprochne Grundsab des Wiedervergeltungerechts, der aber doch seine Beschrändung in der Anwendung erleidet. S. Wie .

berbergeltung.

Persaus (nicht Perseus) von Cittium ober Kittion (Perseus Citieus) mit dem Beinamen Dordtheos, anfangs Diesan, nachber Schüler und Freund Zeno's, Stifters der stolschen Shale, und asso durch biesen selbst zum Stoiker gebildet. Seine Blüthezeit fällt um's J. 260 vor Chr. Er scheint unter den altern Switten einigen Ruhm erlangt, auch mehre Schriften hinterlassen sichen, von denen jedoch nichts mehr übelg ist. Auch weiß man sichts von eigenthümlichen Philosophemen besselben. Er mag das in du Libre Zeno's größtentheils treu geblieben sein. S. Cic. N. D. I, 15. Goll. N. A. II, 180 Diog. Laurt, VII, 6. 9. 36.

hier westen and die Sitel seiner, meift peatrisch sphilosophischen, Schriften genannt. Suidas in seinem Worterbuche handelt von ihm sowohl unter bem eignen Ramen besseihen als unter bem se Schliers hormagoras.

Perfecution (von persequi, verfolgen) = Berfolgung

**C.** b. 933.

Persifflage (vom franz persiffler, durchpfeissen, vethob ten) ist Spotterei durch wisige Reben, welche etwas von der is dertichen Seite darftellen. Wenn sie in's Boshafte fällt, fam die Moral sie nicht billigen. Ausgerdem aber ift sie wohl etlaut und beingt zweiten eine weit größere Wiedung hervor, als be

grundlichfte Tabel.

Persische Beisbeit ober Philosophie ift ein zweim Die alten Verser ober Parsen und die mit ihm fautmebermanbten Baftrer und Deber fanben, gleich anbem eries talifchen Bollern, unter ber Leitung ihrer Priefter, ber fog. 284 gier, beren Weitheit baber auch Dagie bieg. S. b. 98. fa jenen Prieftern gehorte auch Boroafter, ber als ber vornehuft Reprafentant biefor Weisheit betrachtet wird, sei es man, bag er ein mene Lehre begrumbete ober, wie Anbre meinen, nus bie alte vo bofferte. G. Boroafter. Urfprunglich fcheinen bie Derfer ben bim mel und die Gestirne, befonders Sonne und Mond, besgleichen in bebendigen Batutfrafte ober bie Elemente, besonders Licht und feut, als gottliche Besen verehrt zu haben. Darum beißen sie auch Feneranbeter ober Pyrolatren. Es tann jeboch wohl fein, baf ba Seuer, welches auf ben Altaren ihrer Rapellen (nogaedera von ba Griechen genannt - benn eigentliche Tempel mit Gotterbilden hatten die Derfer eben fo wenig als die mit ihnen Kammverwand ten germanischen Bolfer) brannte, ursprünglich nur Sombol bit Sottlichen fein follte, fpaterbin aber von bem Bolte, beffen Aber glaube immer und überall bas Beichen mit bem Bezeichneten wo wechselt, selbst als bas Gottliche verehrt wurde. Rach ber jorde frischen Lebre bingegen, wie fie im Benbavefta bargeftill ift, gab es von Ewigfeit her zwei Urprinciplen ber Dinge, ein go tes unter bem Ramen Drmugb (Dromages, Dromasbes, hormis bas) und ein bofes unter bem Ramen Ahriman (Arimanes, Air manius); jenes ein teines Lichtwesen und Princip alles Guten, biefs ein unreines Dunkelwesen und Princip alles Bofen in der Well um beren herrschaft beibe mit einander tampfen. (Wegen ber 21 . leitung und grammatischen Bebeutung biefer beiben Ramen f. De mugb). Zwar war auch Ahriman zuerst ein gutes Lichtwefen allein er beneidete Drmugd, verfinfterte fic baburch und marb fi Gegner bes Demugb. Der Rampf gwifchen beiben wird jeboch en lich aufhören, indem sich Ahripaan mit Otmund ausschnen wi

bann and bas llebel ober Bofe aus ber Welt verfchwinden wirb. -Emah wine jene Lehre nichts anbres gewesen, als ein theologischer Dutitaus, abalich bem Danichaismus, ber vielleicht felbft bempet entsprungen. Denn baf ber im Benbabefta vortommenbe Inbud Bernane Aferene, welcher in ber Benbfprache Beit du Gringen ober Ewigfeit bedeutet, ein einiges ewiges gottliches Andre bezeichne, welches alles geschaffen habe, auch Licht und Finfmif, Omugd und Ahriman, ift eine Sppothefe, welche weber mit ben übrigen Lehrfaben bes Bendavefta noch mit den Bengniffen minn stientalischer und gelechischer Schriftsteller einstimmt. — Die neuchufin Quellen zur vollständigern und genauern Ertenntnif biefer topte, die freilich mehr ben Character einer positiven Theolow in at eine echten Philosophie hat, find zuwörderst die altwarfifchen helign Schriften, beren noch einige, theils in ber Benbfprache theise in der Phibisprache gefthrieben, bei ben Guebern ober Gauern (Abformlingen ber atten Parfen, gerftreut unter ben heutigen Perfern isimb) gefunden werben und von welchen Bendavefta (bas isbem bly Bott) unfireitig bas bebeutenbfte Werk ift, ungeachtet nicht er wifm werden kann, das daffelbe von Boroafter felbst herrubee. Es begrift eigentlich mur drei beilige Bucher, welche für goroaftris fe genen, Sjefdene, Bispered und Benbibab genamtg-bie tiden, welche Sefdyte, bie großen und fleinen Struges und be Bunbehefch heißen, find andre heilige Schriften von ungemuten Benfaffern, und wahricheinlich fpateues Ursprungs. Iwar ficht es auch noch eine griechtsche Schrift, wolche zorvastrische Lehm (macula Zoronstris, zuwellen auch oracula chaldsica genannt) atheire foll, gebruckt unter bem Litel: Mazena dozen rær ans Tor Zacoaorpov mayor. Gr. et lat. cum scholiis Plethonis d Preili ed. Joh. Oporinus, Par. 1589. 1599. 1607. 8. and branchet in Patricii nova de universis philosophia une Stanleit bist, philos. cum notis Clerici. Allein biefe Schuffe if miricheinlich ein Machwert det neuplatonischen Schule, folglich nicht als Quelle gu benuben. Die Ausgaben bes Bendavesta aber in francis, und baraus wieber in deut. Uebers.) find folgende: Lead-Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théohgiques, physiques et morales de ce législateur, les cérémonies de culte religieux qu'il a établi, et plusieurs traits importans relatifs à l'ancienne hist. des Perses; trad. sur l'original Zend me des remarques et plusieurs traités par Anquetil du Perton (ber bas Original in Perfien felbft tennen gelernt und zuerftmit Pitfe einiger bortigen Gelehrten in's Reuperfifche überfet harte). Da. 1771. 2 Bbe. 4. Deutsch von Rleuter: Benbavesta, Bos 14aftet's lebendiges Wort. Riga, 1776—8. 8 Thie. 4. R. I. 84. 1. 1786. Andang gunt Benbavefta. Ebenb. 1781-3.

5 Thie. in 2 Bben, 4. (Diefer gleichfalls von Rleufer berich vende Anhang enthalt außer mehren eignen Auffahen beffetben auch bergleichen von Anquetil und Foucher, worin sowohl über Iw halt und Echtheit des Bendavesta als über die perf. Rel. und Philos. im Allgemeinen Untersuchungen angestellt werben). Rleuter unter bem Titel: Benbavesta im Rleinen b. i. Drmugb'e Lichtgefet ober Bort bes Lebens an Boroafter, bargeftellt in ib nem wefentlichen Auszuge aus ben Bendbuchern als Urtumben bet alten magisch-zorvaftrischen Religionsspftems. Riga, 1789. 8. (Ein andrer Ausgug von Edarb erfchien gu Greifem. 1789. 8.) -Vendidad Sadé, l'un des livres de Zoroastre, publié d'après la manuscrit Zend de la bibliothéque du roi. Avec un commestaire, une traduction nouvelle et un mémoire sur la langue zende etc. Par Kugéne Burnous. Texte Zend. Livr. 1 - & Por. 1830 - 33. Fol. - Vendidad. Zendavestae pars XI adhuc superstes, Ed. Just, Olshausen. Hamb. 1829. 4.— Fragmens rélatifs à la religion de Zoroastre, extraits des = anscrits persans de la biblioth, du roi. Par. 1829. 8. Deufc aus bem Pers. überf. und mit einem ausführlichen Commenten verfeben zc. von Dr. Joh, Aug. Bullers, mit einer Bort. ba Bindifchmann. Bonn, 1831. 8. — Dfjemfib, Feribun, Guftasp, Boroafter. Gine hifterifchefrit. Untersuchung über bie bei den ersten Capitel bes Benbibad. Bon A. Solty, mit einer Bes von Deeren. Hannov. 1829. 8. (Rach der Ansicht bes Baf ift Dfjemfid - Dejoces, Feridun - Phraortes und Guftasp = Cyarares I.). — Bur richtigen Beurtheilung und Benugung bie ser Wette aber bienen noch folgende Schriften: Sur les ourrage de Zoroastre, Par. 1787. 4. (Eine Preissche.) — Lettre Mr. A. du P. dans laquelle est compris l'examen de la traduction des livres attribués à Zoroaste. Lond. 1771. 8. (Dieses Eduis ben von Jones an Anquetil ift auch beutsch zu finden is Diffmann's Magaz. fur bie Philof. und ihre Gefch. St. 3.). -Des Frhrn. von Bod Abh, über bas Atterthum bes Benbauch Aus bem Frang. mit Anmertt. von Bufching in Deff. woone lichen Rachrichten v. 3. 1779, S. 325 ff. und in Deff. Dage für die neue hift, u. Geogr. B. 19. S. 183 ff. vergl. mit B. 12. 6. 189 ff. und B. 21. S. 361 ff. (Das franz. Drig. erschin auch nachher in den Mém. de la soc. des antiquités de Cauch 1780. T. I. Nr. 1.). — Meiners ii commentatt. III de Zoroastris vita, institutis, doctrina et libris; in ben Nov. comm. soc. scientt, Gotting. T. 8. et 9. - Die in diesen Schriften fin und wider die Echtheit des Bendavesta aufgestellten Grunde finde man gut jufammengeftellt in Buble's Lebrb, ber Gefch, ber Philip Ah. 1. S. 66-71. womit noch zu vergleichen: R. Rast um

bot After und bie Echtheit ber Benbe Sprache und bes. Beind-Aveila n ibnf. von g. D. von ber Sagen. Bed, 1826. 8. (Der Buf. fucht hier zu beweisen, daß nicht, wie Einige behauptet has bn, bas Bend eine aus bem Sanstvit gebildete Munbart und beg Amberefta erft im 3. 3h. nach Chr. niebergeschrieben sei, sondern les Bend eben fo alt als Sanstrit und zwar bie alte mebifiche Spruche und Benbavefta ein echtes Religionsbuch ber alten Debes und Perfer fei). - Außerbem aber find in Begug auf die altperf. Ad und Philos. Aberhaupt noch ff. Schriften zu vergleichen, in benen men auch die Rachrichten, welche barüber in ben Schriften bi A.L. besgleichen bei Berobot, Plato, Zenophon, Aris fotelet, Diobor, Strabo, Plutarch und andem alten Shififiden gerftreut angetroffen werben, gefammelt finbet: Ges Genisti (Plethonis) zoroastreorum et platonicorum dogmatum compendum, gr. et lat. per Tryllitschium. Witt. 1719. &. (Griftunfells neuplatonische Araumereien wie Deff. scholia in eracula Zoroastris). — Thomae Hyde hist, religionis veterun Persarum corumque Magorum, Orf. 1700. 4. N. X. 1760. and Rjusd. syntagma dissertt. per Greg. Sharpe. Off. 1767. 2 Bbe. 4. — Meiners über ben Zoroaster; in ber R. philol. Billioth. B. 4. St. 2. vergl. mit Deff. commentat. de variis religionum Persarum conversionibus; in den Commentatt, soc. scent, Gotting. a. 1780. — Norbergi diss. de Zoroastre Bedrano; in Deff. opuscull. acadd. sell. P. III. Nr. 38. — Apode, die heilige Sage und das gesammte Religionsspft. der ale im Batter, Meber und Perfer, ober bes Benbvolles. Fref. a. DR. 1820, 8. — Tychsenii commentat, de religionum zoroastricaum sped externs gentes vestigiis; in ben Nov. commentatt. soc, scientt, Gotting. Vol. 11. et 12. — Ursini de Zoroastre Bactrimo, Hermete Trismegisto et Sanchoniathone Phoenicio exercitatt. Rinnb. 1661. 8. — Zoroastre, Confucius et Mohammed comparés comme sectaires, législateurs et moralistes, arec le tableau de leurs dogmes, de leurs loix et de leur mo-rale; par Pastoret. Par. 1787. 8. — Mém. histor. sur Zowastre et Confucius. Spalle, 1787. 4. (Bon bem vorgenannten Schun. v. Bod.) - Begen bes neuperfifden Gofismus f. b. B. felbft.

Person heißt jebes vernünftige und freie Wesen, wenn es sich auch in einem Zustande besände, wo es seiner Bernunft und kricheit sich nach nicht bewusst oder derselben nicht mächtig wäre, wie ein Kind, ein Wahnsinniger, ein Schlafender ze. Eine Person ift (ober kum doch werden) fähig, die Zwede ihrer Thätigkeit sich selbst zu sehen und mit Freiheit auszusühren; sie ist Selbsweck werden) und soll ebendarum nicht als bloste Mittel für am

den Awerds gebraucht werben, ob sie gleich biese Awerte auch zu ben ihrigen machen tann und, in vielen Sallen fogar foll. Ihr fieht baber in rechtlicher Dinficht entgegen die bloße Sache all ein wo wenftlofes und unfreies Wefen. G. Sache. Die Perfon tann ober entweder eine physische ober eine moralische sein, je nach ben fie ale Einzelmefen von Ratur für fich besteht ober aus meh wen Cingelmefen git einem Gemeinwefen gufammengefest ift. Ich Befellfchaft (wie Fantilie, Staat, Rivche . 2c.) ist also eine moralife Berfon. Man nennt fie auch wohl eine mpfrifche, weil die Bo einigung der Individuen zu gefellschaftlichen Körpern auf nimm w fichtbaren Bambe, namich auf monalischen ober religiosen Ibeen is mist und baber oft etwas Geheimniffvolles an fich hat. Dennid peleffen die Individuen selbst, aus welchen eine unvalische ober mp ftifche Person bestehen foll, als physische Personen fichebar ober wahr wehntbar fein, wenn fie in ber Welt der Erscheinungen all bench digte und verpflichtete Subjecte angesehn und behandelt werben fo len. - Benn in ber Rechtelehre vom Perfonenrechte im pursonarum) die Rebe ist, so versteht man barunter den Inbegrif folder Rechte, bie in perfonlichen Berhaltniffen und Gigenichaften ihren Grund haben, g. B. in der Geburt und Abstammung, be Berwandtschaft, der Mundigkeit ober Unmundigkeit zc. Das Pers nenvecht ist also etwas andres als ein personliches Recht (im personale) obgleich jenes auch personliche Rechte unter sich befusse tann. S. perfoulich. — Wegen ber fog. Perfonenfteuer, welche auch eine Ropfit euer beift, f. Kopf. — Wegen be angeblichen brei Perfonen im gottlichen Wefen f. Dreieinigfeit Personification f. ben folg. Urt. a. E.

Perfonlich überhaupt heißt alles, was fich auf Perfonn besteht. S. Perfon. So ift perfonliches. Bewufftfein bet Bewufftsein, welches eine Person von fich felbst als solcher bet Diefes Bewufftfain ift nicht immer wach oder lebenbig; es fam gleichsam in Schlaf versunden ober erftaret fein; aber es muß bos wieber etwachen ober lebendig werben konnen, wenn die Peisa als folde fortbauern foll. Horte alfo nach bem Tobe alles perfer liche Bewafftsein für immer auf, so tonnte von Unsterblichtrit in Seele im eigentlichen Sinne nicht die Rebe fein. S. Unfterbe lichkeit. Unter perfonlichen Rechten aber verfteht man nicht folde, welche Personen haben - benn atsbann maren alle Recht perfontich, ba blofe Sachen teine berechtigten Subjecte fein konnt - fondern folche, bie fich auf Berbindlichkeiten andrer Perfonen ge gen uns beziehn (jura obligationum); es fteben ihnen baber bit fachlichen ober binglichen Rechte gegenüber. Solche Rechte tonnen wieber reinsperfonlich ober binglichsperfonlich feit, je nachben bie Personen, gwischen welchen ein Rechtsverhaltnif ber

Int fattfindet, ale folche betrachtet werden, beren-Freiheltetfe aus fir einander liegen, ober als folche, beren Freiheitstreife fich ju ein um geneinsamen burcharungen haben, die also einander angehören, gleich ais waren fie Sachen, wahrend sie doch immer Personen blenn; wie Chegatten, ober Eltern und Rinder, fo lenige biefe im Bemientoife leben. G. bingliches Rocht. -- Ferner neunt om auch die Beleibigungen ober Injurien perfonlich, wan Irmand die Person selbst verlett, nicht etwa bloß eine ihr zw phinge Cache entwendet ober zerstort hat. Die lettere Beleibigung win als unperfonlich, wie das reinsdingliche Recht ebenfalls angerfanlich ift, ob es gleich einer Perfon jutommt. Inbeffen wid dach immer bei Berletung eines folchen Rechtes die Perfon mit brieft, nimlich mittelbar burch bie ju ihr gehörige Sache. — Enbe lich fruhm die Moralisten auch von einer personlichen Würde. Diefe fam entweber bloß juribifch fein, wiefern man nur barauf ficht, bif einer Derfon gewiffe Rechte gutommen, mobel bie immers (state ober bofe) Beschaffenheit ber Person nicht weiter in Anschlag bount; ober moralifch int engern Sinne, wiefern man eben auf bide Beschaffenheit Riadficht nimmt. Daber kann man ohne Wie berfpruch fagen, der Lafterhafte habe perfonliche Burbe und auch nicht, wenn man namlich bort an bie bloß juribische, hier an bie eigensich moralische Würde benkt. Ungeachtet man aber bem Lan flechesten die hobere moralische Würde abspricht, welche die Tugend bem Menschen ertheilt:. so muß er boch immer noch als ein verminftiges und freies Wefen, das sich jeden Augenblick bessern kann, venn es nur will, geachtet werden. Daher fagten auch die Theon logm, das Sbenbild Gottes gehe in dem fundigen Menschen nie gan wieren. — Wenn Redner oder Dichter das Unpersonlide als ein Personliches darstellen (z. B. Steine und Baume wie Menschen benten und handeln lassen): so nennt man diese Redefigur die Personification ober eine Personificirung. Det Aberglaube macht baraus fogar gottliche Perfonen, g. B. ans bem Binde einen Acolus, aus dem Feuer einen Bulcan, aus dem Baf fa einen Reptum 2c.

Person lichkeit kommt dem Menschen in allen den Beziesdungen zu, in welchen er selbst eine Person oder ein personliches Wessen genannt wied. S. Person und personstied. Wenn aber den einem Rechte der Personlichkeit die Rede ist, so versteht man darunter die Besugnis des Menschen, überhaupt als Person in der Welt der Erscheinungen zu leben und zu wirken, mithin and seine eigne Personlichkeit jeder andern gegenüber so geltend zu machen, das deine einander auf gleiche Meise anzuerkennen haben. Es ist dies das eigentliche Urrecht eines jeden Menschen, aus wele dem alle übeige Rechte desselben hervorzehn. S. Urrecht.

Perspicuität (von perspicere, burchschauen) ift Deutsche Beit. Darum heißen in der logischen Aunstsprache notiones ditincine auch notiones perspicuae — deutsche Begriffe. G. Deutstichteit.

Pertinenz (von pertinere, zugehören) ist Augehörigkit. Daher nennt man Rebensachen, die zu einer Hauptsache gehörn, Pertinenzstücke ober auch schiechtweg Pertinenzsten, z. B. Rebengebäude, kleinere Grundstücke, die einen Aheil eines größen Grundbesitzthums ausmachen, Vorwerke w. Impertinenz wäcke also Unzugehörigkeit sein. Hier nimmt man aber das Wort noch in einem andern Sinne, inden man es auf Reden und Handlungen bezieht, weiche für andre Personen etwas Unschilchliches obri Unzigentiches oder wohl gar Beleidigendes enthalten: Mun bekrachtet also dann solche Reden und Handlungen ebensalls als unzuge hörig (nämlich in Ansehung jener Personen) und nennt sie dahn impertinent oder Impertinenzen status Impertinenzien). Und ebendarum sagt man auch von einem Menschen selbst, er sie impertinent, wenn er sich bergleichen Reden oder Handlungs gegen Andre erlaubt. Das W. pertinent aber wird nicht in die ser persönlichen Beziehung gebraucht.

Peffimismus (von pessimum, das Schlechtefte) ift bat Gegensat des Optimismus (f. d. BB.) also die Meinung, baf die Welt grundschlecht sei. Wie man daher Menschen, die alle im rosensarbnen Lichte sehn, scherzhaft Optimisten nennt: sonnte man die, welche alles schwarz sehen oder stets auf die Welt schimpfen, Pessimisten nennen. Bergl. die Artikel: bis and Uebel.

Peter Alphons f. Alphons.

Peter ber Lombarde f. Peter von Rovara. Peter von Xilly f. Ailly.

Peter von Apono (eigentlich Abano, einem Orte bit Pabua, ber lat. Aponum heißt und aus welchem er abstammt) geb. 1250 und gest. 1315 ober nach Andern 1320, ein Arzt, bas sich viel mit dem Studium der arabischen Philosophen und Aerzt sich viel mit dem Studium der arabischen Philosophen und Reist beschäftigte, aber auch der Astrologie ergeben war, und die verschindenen Systeme der Philosophen und Aerzte in solgendem Werte (die wohl ohne Ersolg) auszugleichen suchte: Conciliator dissernimmum philosophicarum et praecipue medicarum. Mant. 1472. Bened. 1483. Fol. Unter den Scholastikern solgt' er vornehmist Albert dem Großen und Rog. Baco. Sein teben hat Günsther (K. G.) beschrieben in Canzler's und Meisner's Onas taischt. Jahrg. 2. Quart. 4. H. 1. — Ein thätiger Sehülst und hum was Arnsld von Billanova, welcher 1312 stard und pr

gidd ein Anhänger von Lullus war. S. Deff. Opp.: amaia can Nic, Taurellii annotatt, Baf. 1585. Fol.

Peter von Liffabon, auch Petrus Hispanus genannt, fran ale Papft Johann XXI. S. d. Ram.

Peter von Rovara (eigentlich aus einem Fleden bei Amen in der Lombardei gebürtig, daher gemöhnlich Petrus Lombadis genannt) ein sehr berühmter scholastischer Philosoph und Theolog des 12. 3h. (ft. 1164) Abalard's Schuler, Lehrer ber Philos, und Theol. im ber Antei ber beit. Menovieva gur Paris, auch Juftructor ber Sohne bes Konigs von Frankreich, Lubs wig's VIL, und gulest Ergbifchof von Darie, Geinen Ruhm bedankt er vorzäglich bein nachhen oft commentisten Werke Magister sententiarum, worin er zwan hauptfachlich bas zu jener Beit gunbur beslogischebagmatische System nach. Augustin vorträgt, juglich eier auch bie philosophischen Einwäufe und Bweifel geget bie aufgeftellten Glaubenslehren beibringt. und fie bann bald burch Philosophilde Grande bald (wo biefe nicht auslangen) durch kirche liche Autoritäten ju widerlegen fucht. Gewann badurch gleich bie Philosophie selbst nicht viel, so wurde doch das Philosophinen imm mit mehr angeregt und im Sange erhalten, finbem man es menige frut als eine bialeftifche Uebung betrachtete, bie am Ende boch gu dum boben Biele führte. Berausgegeben ift jenes Wert (welches wininglich schlechtweg Libri IV sententiarum hieß, dann aber, wie der Berf. felbit, ben obigen Sprentitel erhielt) ofter, unter ima dem ju Colln, 1576. 8. Bergl. auch Eirbemann's Geift ben fpeul Philos. 8. 4. S. 300 ff.

Peter pon Poitiers (Petrus Pictaviengis) bes. Borigen Shider, ber 1205 als Erzbischof zu Embrun ftarb, fich aber weis ter nicht ausgezeichnet hat, ob er gleich unter ben Scholaftibern jes

met Beit ebenfalls, wit Ruhm ermahnt wird.

Petition Grecht (von petere, freben, bitten, mit welchem t auf fammverwendt durch beten) ift nicht die allgemeine Besumi, um etwas zu bitten, sondern die Befugnif einzeler aben mehrr Staatsburger, entweber beim Staatsoberhaupte seibst aber bi bin Bolksvertretern (verfammelten Standen, Rammern, Parlos menten — werm es bergleichen im Staate giebt) Bitten angubring sen, folglich auch Beschwerben, um beren Abhülfe eben geheten with. Das jus petitionis schliest also and, das jus gravaminum in sich. Berweigert kann baffelbe nicht werden, ba. es gleichsam bas Minimum aller Rechte if. Wenn aber ein: Staat tein vollvertree tendes Organ hat, an welches sich die Petitionare wenden könz m: so werden ihre. Bitten und: Befchwerden meist fruchtlos sein, wil Riemand ba ift, der sie auf eine nachdrückliche Weise gur Betudfichtigung empfehlen konnte. Denn es ist etwas gang andres,

unns eine Regel bes Berhaltens ober ein Gefet gegeben fein, bmi wolches, bestimmt wird, was gethan ober gelassen werben foll. Ei folches Befes (Pflichtgebot) heißt ein fittliches, und geht u nachft von der Bernunft aus, wiefern fie prattifch ift, guleht ab von Gott, als ber gefetgebenben Urvernunft. Es erhellet hierun bağ ber Begriff ber Pflicht eine Rothmenbigfeit bes Sanbeine ein folieft, aber nicht eine naturliche (phyfische) sondern eine fittig (moralische) welche eben burch bes Gollen bezeichnet wirb. Fem folgt hieraus, bag Pflicht nur in Bezug auf vernunftige Defe Kattfinden tonne, nicht in Bezug auf die Thiere als vernunftle Defen. Ein vernunftiges Wefen aber, welches Pflichten babe foll, muß zugleich als ein finnliches gebacht werben, so das ich Wille nicht rein, sondern pathologisch (durch sinnliche Untriebe b stimmbar) ift. Denn mare fein Bille rein, fo wurde berfelbe w felbfi auf bas Bute gerichtet fein; er murbe biefes fchlechthin wi len, ohne bag vom Gollen auch mur bie Rebe fein tonnte. Dah ift Gott fein Pflichtfubject, fondern nur ber Denich, inbe wie außer und felbft tein finnlich vernlinftiges Wefen tennen, b Menfc aber es nie bis zu dem Grade fittlicher Bolltommenhi bringt, daß fein Bille gang rein, mithin er felbft über Pflicht m Befet gleichsam erhaben wie Gott mare. Dem gufolge ift guti berft bie active und bie paffive Berpflichtung ju unterfct ben. Jene liegt in ber gefengebenben Bernunft, die uns junich verpflichtet; biefe im pathologifchen Billen, welcher eben bet pflichtet wirb. Wenn baber jene in einem andern Denfon liegt, b. b. wenn Giner ben Andern verpflichtet: fo tann bief m mittelbarer Beife gefcheben, indem irgenb ein befonbres Lebenten baltnif, welches die Bernunft felbft ju achten gebietet - j. ! bas burgerliche - bem Einen eine gesehgebenbe Autorität über bi Andern verleibt. Darauf beruht bann die erfte Eintheilung bi Pflichtbegriffs, indem es fomobl urfprungliche, allgemein and nothwendige, als abgeleitete, besondre und zusäl lige Pflichten giebt. Jene beziehn sich auf alle Menschen in Aufnahme und hangen von gar teiner anderweiten Bedingung d biefe aber hangen von folchen Bedingungen ab und beziehn fi baber auch nur auf gewisse Menschen, z. B. auf die Burger em Staats. Jene find unbedingte, diese bedingte Pflichen Wenn baber die Burgerpflichten den Menschenpflichte entgegengefest werben : fo ift biefer Gegenfat eben fo ju verften ungeachtet jeder Mensch, sobald er Burger ift, auch Burgerfill ten au erfüllen hat. Es lafft fich aber boch benten, baf Menfch noch nicht im Burgerftande (im fog. Raturftande == f. b. M leben. Dann wurden alfo auch die Burgerpflichten megfallen. Eine ameite Gintheilung bes Pflichtbegriffs bezieht fich auf

Pflidtobiecte. Bwar ift, wenn ein Gefet als ein Pficte gebot betrachtet wird, ber nachfte Begenstand beffelben immer eine gwife handlung (positiv als Thun, oder negativ als Lassen befimmt). Allein die Dandlung muß boch wieder einen Gegenstand haba, auf den sie felbst gerichtet ist; und dieser heißt nun eben das Pflichtobject im eigentlichen ober engern Sinne. In biefer Pasicht zerfallen die Pflichten in Selbpflichten und Anders pflichten. Jene beziehn fich auf bas handelnde Subject fetbft ohr auf bas 3ch, biefe auf irgend ein andres Befen außer bem In 3mar haben einige Moralisten den Begriff einer Selbpflicht für unfatthaft erklart. Sie meinten namlich, ber Mensch konne nicht gegen sich selbst, sondern nur gegen Andre verpflichtet sein, wil bas Pflichtobject außer bem Sandelnben liegen ober von bem Bapflichten verschieden sein muffe. Das ift aber eine willkurliche Amahm. Das Verhalten bes Menschen muß burchaus ober in jeber Bejehung unter dem Pflichtgebote stehn, also auch in Bezug auf ben handelnden felbft. Er foll fich felbft ober bie Bernunft in him achten, folglich auch fich felbst als ein vernünftiges Wefen behandein. Fiele Diese Art ber Berpflichtung weg, so ift nicht abpichn, wie man ihm die Pflicht auflegen tonnte, auch Andre gu odien ober als vermunftige Wefen zu behandeln. Denn bas ift ber eigentliche Sinn aller Pflichtgebote ber Bernunft. Eben so unftatts haft if aber auch bie Meinung berjenigen Moralisten, welche keine Anderpflichten anerkennen wollten. In biefen gehler find porthaid die eudamonistischen Moralphilosophen gefallen. Diese mein= ten, der Mensch sei eigentlich ober unmittelbar (direct) nur gegen ichft ju einer gewissen Handlungsweise verpflichtet, nämlich zu max folden, burch die feine Gluckfeligseit beforbert werbe, Gegen Andre tien' er alfo bochftens nur mittelbar (indirect) verpflichtet fein, mindich wiefern ber Bustand Andrer Einfluß auf die eigne Gladfeighit habe. Dies ware jedoch nichts weiter, als ein raffis wirter Egoismus. Da indessen bas endamonistische Moralspftem abft unfatthaft ift, so fallt auch diefe Folgerung aus bemfelben 19. 6. Eubamonie. Wenn man nun Anderpflichten anermat, fo fagt fich noch, wie weit fich biefelben erftreden ober welto ber Umfang biefes Pflichtbegriffes fei. Es haben namilch bie Moraliften ben Areis ber Anberpflichten fo erweitert, bag fie barmin nicht bloß Pflichten bes Menschen gegen anbre Denden, soudern auch Pflichten gegen andre Wefen überhaupt, mohl übermenschliche als untermenschliche, verstanden. Mer nahmen fie nicht nur Pflichten gegen Gott an, fonm and Pflichten gegen Engel, Berftorbne, Thiere, ligar gegen bie gefammte Ratur (lebendige und leblofe maturen). Das ift aber eine unstatthafte Erweiterung bes Pflicht-Rrug's encottopabifchephilof. Borterb. B. III.

und eine Regel bes Berhaltens ober ein Gefet gegeben fein, burd welches bekimmt wird, was gethan ober gelaffen werben foll. Ein foldes Gefes (Pflichtgebot) beißt ein fittliches, umb geht gm machit von ber Bernunft aus, wiefern fie prattifch ift, gulest aber von Gott, als der gefeggebenden Urvernunft. Es erhellet hieraus, bağ ber Begriff ber Pflicht eine Rothmenbigkeit bes Sanbeins ein schließt, aber nicht eine natürliche (physische) sondern eine sittliche (moralische) welche eben durch bas Gollen bezeichnet wird. Ferner folgt hierque, bag Pflicht nur in Bezug auf vernünftige Befen Kattfinden tonne, nicht in Bezug auf die Thiere als vernunftlofe Wefen. Ein vernünftiges Befen aber, welches Pflichten haben foll, muß zugleich als ein finnliches gedacht werben, so baf fein Wille nicht rein, sondem pathologisch (durch sinnliche Untriebe be ftimmbar) ift. Denn ware fein Bille rein, fo wurde berfelbe bet felbst auf bas Gute gerichtet fein; er wurde diefes schlechthin web len, ohne haß vom Gollen auch nur die Rebe fein tonnte. Dahm ift Gott fein Pflichtfubject, fondern nur ber Denfch, inbem wie außer und felbst tein finnlich verninftiges Befen tenmen, ber Menfc aber es nie bis ju dem Grade fittlicher Bolltommenbet bringt, daß fein Bille gang rein, mithin er felbft über Pflicht und Befet gleichsam erhaben wie Gott mare. Dem zufolge ift zubie berft die active und bie paffive Berpflichtung gu unterfche ben. Bene liegt in ber gefengebenben Bernunft, Die uns junahf verpflichtet; biefe im pathologifchen Billen, welcher eben verpflichtet wirb. Wenn baber jene in einem andern Denfchen liegt, b. h. wenn Giner ben Anbern verpflichtet: fo tann bief um mittelbarer Weife gefchehen, indem irgend ein befondres Lebensom baltnif, welches die Bernunft felbft ju achten gebietet - j. B. bas burgenliche — bem Einen eine gefehgebende Autorität über ben Andern verleiht. Darauf beruht bann die erfte Eintheilung bei Pflichtbegriffs, indem es fomobl urfprungliche, allgemeine and nothwendige, als abgeleitete, besondre und jufale lige Pflichten giebt. Jene beziehn fich auf alle Menfchen obm Ausnahme und hangen von gar teiner anderweiten Bedingung ab; biefe aber hangen von folden Bebingungen ab und beziehn fic baber auch nur auf gewisse Menschen, g. B. auf Die Burger eines Staats. Jene find unbedingte, diefe bedingte Pflichten. Wenn baber die Burgerpflichten ben Denfchenpflichten entgegengefest werben : fo ift biefer Begenfab eben fo gu verftebt, ungeachtet jeder Menfch, fobalb er Burger ift, auch Burgerpflich ten ju erfullen bat. Es lafft fich aber boch benten, bag Denfor noch nicht im Burgerftande (im fog. Naturftande = f. b. B.) leben. Dann wurden also auch die Burgerpflichten wegfallen. -Eine speite Eintheilung bes Pflichtbegriffs bezieht fich auf in

Pflidtobjecte. Bwar ift, wenn ein Gefet als ein Pfict. gebot betrachtet wird, ber nachfte Begenftand beffelben immer eine geniffe handlung (positiv als Thun, oder negativ als Lassen befimmt). Allein die Handlung muß doch wieder einen Gegenstand haben, auf den sie selbst gerichtet ist; und dieser heißt nun eben bas Pflichtobject im eigentlichen ober engern Sinne. In biefer hinficht perfallen die Pflichten in Gelbpflichten und Anders pflichten. Jene beziehn fich auf bas handelnde Subject fetbft ober auf bas 3ch, biefe auf irgend ein anbres Wefen außer bem Ich. Iwar haben einige Moralisten den Begriff einer Selbyflicht für unfatthaft erklart. Sie meinten namlich, ber Mensch konne nicht gegen sich selbst, sondern nur gegen Andre verpflichtet sein, weil das Pflichtobject außer dem Handelnden liegen ober von dem Bepflichten verschieden sein muffe. Das ift aber eine willkurliche Annahme. Das Berhalten bes Menschen muß burchaus ober in jeber Begiehung umter bem Pflichtgebote ftehn, alfo auch in Bezug auf den handelnden felbst. Er foll sich felbst oder die Wernunft in him achten, folglich auch fich selbst als ein vernünftiges Wefen behandeln. Fiele diese Art der Berpflichtung weg, so ist nicht abpicha, wie man ihm die Pflicht auflegen tonnte, auch Andre zu achten ober als vermünftige Wesen zu behandeln. Denn das ift der eigentliche Sinn aller Pflichtgebote ber Bernunft. Eben so unstatt: haft if aber auch die Meinung berjenigen Moralisten, welche keine Anderpflichten anerkennen wollten. In biefen Sehler find poringlich die eudamonistischen Moralphilosophen gefallen. Diese meinten, der Mensch sei eigentlich ober unmittelbar (birect) nur gegen fich felbft ju einer gemiffen Sandlungsweise verpflichtet, namlich ju einer folden, durch die feine Gluckfeligkeit beforbert werbe. Gegen Andre blut' er also bochstens nur mittelbar (indirect) verpflichtet fein, nimild wiefern der Bustand Andrer Einfluß auf die eigne Shafaglett habe. Dieß ware jedoch nichts weiter, als ein raffis mirter Egoismus. Da indessen das endamonistische Moralspitem febft unfatthaft ift, fo fallt auch diefe Folgerung aus bemfelben 1809. 6. Eudamonie. Wenn man nun Anderpflichten anertent, fo fragt fich noch, wie weit fich biefelben erftreden ober weldet der Umfang dieses Pflichtbegriffes sei. Es haben namlich die Moraliften ben Areis ber Anberpflichten fo erweitert, daß fie barunter nicht blog Pflichten bes Menfchen gegen anbre Deniden, soubem auch Pflichten gegen andre Wesen überhaupt, sowohl übermenschliche als untermenschliche, verstanden. Daher nahmen sie nicht nur Pflichten gegen Gott an, sonben auch Pflichten gegen Engel, Berftorbne, Thiere, la logar gegen bie gefammte Ratur (lebendige und leblofe Greatmen). Das ift aber eine unftatthafte Erweiterung bes Pflicht-Rrug's encyflopabifchephilof. Borterb. B. III.

begeiffe. Der Denich tann vernünftiger Weife nut gegen ber: nanftige Befen, mit welchen er in Bechfelwirfung ober Gemeinschaft ftebt, ummittelbar verpflichet fein; weshal bie Anderpflichten auch Semeinschaftepflichten ober (wem man bas Bort Gefellichaft im weitern Sinne nimmt, mo von ber Menschengesellschaft auf der Erde überhaupt die Rede ift) Bes sellschaft aft & pflichten beifen (von welchen aber die Gesellschaft pflichten im eigentlichen bber engern Ginne wohl ju unterfcheibn find, da diefe nicht zu ben allgemeinen, sondern bloß zu den be fondern Pflichten bes Menfchen gehoren). Bas nun bie Pflich ten gegen Gott betrifft, fo find biefelben von ben Pflichten ge gen und und Undre gar nicht wefentlich verschieben, weil es in Be jug auf Gott für ben Denfchen eigentlich nur eine Pflicht geben fann, namlich bie, Gottes Willen ju thun, welcher une con gewiffe Pflichten gegen und und Andre burch das Bernunftseld Alfo tann man auch die Pflichten nicht logisch richtig in Pflichten gegen Gott, gegen uns felbst und gegen Under eintheilm, ba bas erfte Theilungsglied die beiben andern unter fich befaffen wurde. Bollte man aber außer ben Pflichten gegen uns und an dee noch befondre Pflichten gegen Gott annehmen, fo muffie mit vorausseten, daß ber Densch mit Gott nicht blog in einer ibealen Gemeinschaft (burch bie religiofe Gefinnung) fonbern auch in eine realen (durch Wechfelwirkung) flehe, baf alfo ber Menfch auf Got einwirten, beffen Buftanb bestimmen und verandern (verbeffern obn verschlimmern) tonne. Da bieg ungereimt ift, well baburch Goll als ein bom Menfchen abhangiges, mithin endliches ober befchrind tes Befen gedacht wurde: fo tann die Moral auch teine Pflichten gegen Gott als eine befondre Claffe ober Art von Pflichten auffile len. Bus aber bie Gottesvereheung betrifft, fo ift biefelbe, af Religion by flicht gedache, tein Gegenftand ber Debrat, fonden ber Refigionslehre. - Pflichten gegen Engel fgute und bik ober Teufel) tann es auch nicht geben, fo wenig ale Pflichten ge gen die Bewohner des Monds, der Sonne und andrer Beltopt, da wie von ihnen weber etwas wiffen noch mit ihnen in imm einem Lebensverfehre ftebn. - Zus bemfelben. Grunde tann 4 auch teine Pflichten gegen Berftorbene (biefe mogen all Seilige und Gelige ober als Unbeilige und Unfelige gedacht werben) geben. Bas man in biefer Beziehung gelehrt und porgefchrien bat (3. 18. einen Solligen angurufen, eine Deffe for einen Ber forbnen lefen zu laffen) beruht auf bloffem Aberglauben ober pie fterlicher Gewinnsucht. Das man bas Anbenten folder Berfied nen, die fich mabrend ihres Lebens um die Menfcheit verbient fo macht haben, in Chren bale, ift teine Pflicht gegen biefe Berfiot nen felbft, die über-unfer Urtheil, es fei lobend ober tabelnd, mit

mieben find, fondern vielmehr eine Pflicht gegen bie Menfcheit iberhamt, die wir überall in Ehren halten follen, fie mag in uns ohn in Andern, in der Bergangenheit ober in ber Gegenwart fich ofenbaren. — Segen die Thiere endlich und andre Naturmefm, fie migen als tebendig ober als leblos betrachtet werden, kann s lamm teine Pflichten im eigentlichen Sinne geben, weil fie als umunftigfe Befen teinen Theil haben an der allgemeinen Gefets gebing ber Bermunft, folglich uns auch teine Pflichten gegen fich aufigen binnen, die immer nur aus Achtung gegen die vernünftige Retur in Andern hervorgehn. Konnten Thiere, Pflanzen, Mine: wien mie andere Naturwefen Unspruch barauf machen: so burften wir fie auch gar nicht unfern 3meden beliebig unterwerfen, burften bin Mier gahmen und tobten , teinen Baum fallen , teinen Felfen papunga u. Weil wir aber doch Leben und Empfindung in gewiffen Raturbingen außer und und überhaupt in ber gefappmten Ram eine gewiffe 3medmaßigkeit wahmehmen; fo follen wir aus Adum gegen uns felbst als vernünftige Wefen auch die Natur me dern Erzeugniffe zwedmäßig behandeln, mithin auch Leben und Empfindung, wo wir es außer uns mahrnehmen, moglichst ihmen, fo daß wir z. B. ohne Ruckficht auf unfre eigne Erhals tung fein Thier tobten, viel weniger qualen durfen, weil dieß eine ummidliche Graufemteit fein murbe. Wollte man bennoch Pflich: ten bes Menfchen gegen bie Thiere annehmen, fo muffte men end Pflichten ber Thiere gegen ben Menschen aus momen; benn ohne Wechselseitigteit giebt es gar teine Pflichten gen Andre. Da nun aber die Thiere felbft teine Pflichtsubjecte find und baber ohne irgend eine fittliche Berfchulbung jeben Raiden, ber ihnen in ben Wurf tommt, nach ihrem thierifchen. Antiche behandeln : fo tonnen fie auch fur den Menfchen teine Pflidtabjecte fein, wenigstens nicht unmittelbar. Dittelbar abet timen fie es mohl merben, indem ber Menfch auf bas fieht, was n bei Behandlung der Thiere sich selbst oder andern Menschen fouldig ift. Ift g. B. ein Thier Eigenthum eines andern Menion, fo ift es nun ein Rechtsobject und wird folglich auch, wiefem man frembes Gigenthum respectiren foll, ein Pflichtobjeck. Direns ergiebt fich ferner, daß bie unmittelbaren Pflichtobe jecte leuter perfonliche Wefen find, alles Unperfonliche the nur ein mittelbares Pflichtebject fein ober werben fann, Ein Aunftwert 3. B., wie trefflich es auch fei, ift tein unmittelba-Whichtobiect; man foll es aber boch nicht muthwillig zerftoren. ban man es auch felbft als Eigenthum befahe, weil man baburch heile die barbarifche Denkart verrathen, mithin fich felbft entebten, theils ber Menscheit überhaupt, der an Erhaltung aller trefflichen Schopfungen bes Menschengeistes gejegen ift, ein Mittel ber 13\*

Bilbung und bes eblern Genuffes entziehen wurde. Alle Pflichten find baher Menfchenpflichten, fowohl wiefern Denfchen bem Subjecte (fie felbst also menschliche Pflichten) als wiefem Menschen beren Objecte (fie felbft alfo Pflichten gegen Menfchen - ben Sum belnden ober Andre) find. — Wenn die Pflichten in Rechte. ober Zwangepflichten und in Tugend- ober Gewiffens, pflichten eingetheilt werben: fo fieht man barauf, baß jene buch bas Rechtsgeset bestimmt und beshalb erzwingbar find, biefe abn bom Tugendgesete abhangen und baber ber Gewiffenhaftigfeit bit Menfchen überlaffen werben muffen, wenn nicht etwa besondre Um ftande (Bertrage ober politive Gefete) fie in Rechtspflichten verman delt haben. Mit diefer Eintheilung ift aber nicht zu verwechsch, wenn man die Tugendpflichten felbst wieder in Pflichten bet Gerechtigteit und Pflichten ber Gutigfeit eintheilt. Dem wiefern die Gerechtigkeit eine Tugend ift, beziehen fich die babon benannten Pflichten fowohl auf uns felbft als auf Unbre. Die Pflichten der Gerechtigkeit gegen uns felbft aber find keine Rechts: oder Zwangspflichten, weil fie nicht aus den Rechten Andrer be vorgehn und baher auch nicht erzwingbar find. Dan muß es folg lich auf den guten Willen des Menschen ankommen laffen, ob a Wer g. B. eines gegen fich felbst gerecht fein wolle ober nicht. Menschen Stlav fein, fich selbst burch Riebertrachtigkeif ober Bie leref entehren wollte, bem murbe man es nicht wehren tounen, ob er gleich baburch offenbar bie Achtung verlett, bie er fich felbst all einem vernünftigen und freien Wefen schuldig ift. Die Pflichten ber Gutigfeit hingegen fallen freilich insgesammt in bas Gebiet be Tugend = ober Gewiffenspflichten, ba es bem Begriffe ber Gutigkeit wiberspricht, fie als Recht erzwingen zu wollen. — Untersche bet man reine und angewandte Pflichten, fo verfteht man um ter biefen die Pflichten, wie fie in ben menfchlichen Lebeneverhilb niffen der Erfahrung zufolge wirklich vortommen — weshalb ma fie auch empirifche Pflichten nennen tonnte - unter jenen abet die Pflichten, wie sie durch bas Bernunftgeset im Allgemeinen ober ursprünglich bestimmt find - weshalb man fie auch transcen bentale Pflichten nennen tonnte. Die moralische Praris hat t bloß mit angewandten Pflichten zu thun; benn im Leben muß je besmal ein bestimmter Sall ober Gegenstand gegeben fein, auf web den fich bie eben ju erfullende Pflicht begiebt. Die meralisch Theorie aber beschäftigt fich mit beiben Arten von Pflichten und beift baber in ber einen Sinficht reine, in ber anbern anger wanbte Moral. — Die Gintheilung ber Pflichten in volls fommne und unvolltommne (officia perfecta et imperfecta) ift febr alt, aber auch fehr unbeftimmt. In und für fich betwer tet tann es feine unvolltommne Pflicht geben; benn bas ware gleich

fem mur eine halbe Pflicht. Bogu man aber in einem gegebnen falle verpflichtet ift, bagu ift man eben gang ober volltommen verpflichtet. Es fallt jeboch biefe Eintheilung mit jener, wo man Pflichten ber Gerechtigleit und ber Gutigfeit unterscheibet, jufame mm; auch bezieht fich bieselbe nur auf bie angewandten Pflichtges bote biefer Art. Wenn durch ein folches Gebot eine Pflicht ber Garchtigkeit gegen uns felbft ober Andre bestimmt ift, fo ift fie jetesmal so durchaus ober vollständig bestimmt, daß tein Spielraum un Bahl übrig bleibt. Das Gebot: Nimm dir nicht selbst bas leben! ift ein folches; benn es bestimmt, bag ich mir bas Leben wie und auf teine Weise (nicht burch hunger, Gift, Dolch, Strick zc. end nicht durch Unmaßigfeit im Genuffe) nehmen foll. Eben fo bet Gebet: Salte ben Bertrag! Denn sobald ber Bertrag nur ein wehrhafter (rechtsaultiger) ift und ich ihn halten kann, soll ich ihn and haten, er mag übrigens beschaffen fein, wie er wolle. Singen das Gebot: Sei wohlthatig! ift nicht so burchaus ober vollflandig bestimmt, daß tein Spielraum zur Wahl übrig bliebe, weil et eine Pflicht ber Gutigfeit bestimmt; wobei es bem Sandelnben übniaffen bleibt, aus ber Menge berer, bie auf Wohlthaten Anpud maden, diejenigen auszumahlen, die nicht nur die Bedurfe diffen und Burbigsten zu fein, sondern auch die nachsten Ansprüche of groffe Boblehaten ju haben fcheinen. Denn man tann weber Allen überhaupt Bohlthaten erzeigen, noch jebem infonderheit auf biefelbe Beife. Eben fo bas Gebot: Entwickle die Menschheit in die und Andern durch Ausbildung aller geistigen und körperlichen Riftel Auf welche Beise, durch welche Mittel und in welchem Grabe bief gefchehen folle, muß jebem Menfchen felbft überlaffen meden, ba es gar nicht möglich ift, daß dieß bei Allen gleich fei, mitin fir den Berpflichteten ein weiter Spielraum zur nahern Beflimmung beffen, was in jener Hinficht von ihm geschehen soll, übrig bleibt. Deswegen nennt man auch die Pflichten der Gerechs tigftit Pflichten von enger, und bie ber Gutigfeit Pflichten von weiter Becbindlichkeit. Um aber jedem Misverftande vorzubeugen, wir es wohl beffer, die Ausbrucke volltommne und unvolls tommue Pflichten entweber ganz aufzugeben ober an beren Culle ju feben vollkommen ober vollständig und unvolls tommen ober unvollstandig bestimmte Pflichten. Wenn mande Moralisten jene officia necessitatis, diese officia conscientiae nennen: so ist ein solcher Sprachgebrauch willkurlich, ba uns bis Gemissen beide Pflichtarten als sittlich nothwendig vorhalt. —. Bes enblich ben Unterfchied zwifchen hobern und niebern Pflichin betrifft, so bezieht sich berfelbe auf bie sog. Collision ber Pflichten, indem diejenige, welche im Collisionsfalle vorgeht, die bobere, bie ander aber die niedere beißt. S. Collision, — Wegen des

Ansbruck, etwas aus Pflicht ober um ber Pflicht willen thun, f. pflicht maßig. — Uebrigens nimmt man das Bon Pflicht zuweilen in einem so weiten Sinne, daß man darunter auch Handlungen befasst, die nicht ethisch, sondern nur technisch vor geschrieben sind, also von Kunstregeln abtrangen, z. B. die Psickt des Malers, correct zu zeichnen. Dieß gehört aber nicht in die Moral, sondern in die Aesthetik.

Pflichtarten und Pflichtbegriff f. den por. Art.

Pflichtenlehre (doctrina de officies) kann sowohl be Bechtslehre als die Angendlehre helfen, weil beide von Pflichten handeln, jene von Rechtspflichten, diese von Augendpflichten, diese von Augendpflichten. S. Pflicht. Auch verzl. Rechtslehre und Augendlehre. — Daher kann auch Pflichtgebot ober Pflichtgeset sowohl das Rechtsgeset als das Augendzeich beideuten. S. beide Ausdrücke. Doch versteht man gewöhrlich unter Pflichtenlehre und Pflichtgeset die Ausdrückeich in engern Sinne.

Pflichtmäßig und pflichtwidrig heißen bie handun gen, wiefern fie bem Pflichtgefete entweber angemeffen ober man gemeffen find. Doch find bon ben bloß pflichtmaßigen ban lungen (wobei nur auf die außere Einstimmung der handlungen mit bem Pflichtgefete gefehen wird) ju unterfcheiben bie handlan gen aus Pflicht ober um ber Pflicht willen b. b. aus 14 tung gegen das Pflichtgefet, welche, wenn fie nur rechter Att ff gar nicht die Liebe jum Guten ober bie Luft und Freude am Go ten ausschließt, wie manche Moralisten meinen, sondem vielmir die echtsttliche Grundlage derselben fft, weil man fonst das Gu mur um bes damit verknupften Bortheils willen, mithin eigenfich tig lieben warbe. Sehr richtig fagt baber Rant in einer ber fot ften Stellen seiner Schriften (Artt. d. prakt. Bern. S. 154. A. 2.): "Pflicht! bu erhabner, großer Rame, ber bu nichts Beliebte, "was Einschmeichelung bei fich führt, in dir faffest, sondern Unite "werfung verlangst, doch auch nichts brobest, was natutliche Abneb "gung im Gemuthe erregte und schreckte, um ben Willen gu bemb "gen, sonbern bloß ein Geset aufftellft, welches von selbft im Ge "muthe Eingang findet, und boch fich selbft wiber Billen Bent, rung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor bem alle "Reigungen verftummen, wenn fie gleich insgeheim ihm entgeget "wirten - welches ift der beiner wurdige Urfprung, und wo fie "bet man die Burgel beiner eblen Abkunft, welche alle Bermanb "schaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Bugit "abzuftammen bie unnachlaffliche Bebingung besjenigen Bethe "ift, ben fich Menfchen allein felbft geben tommen." — Das im

Burgel die Persallchkeit ober die vernünstige und freie Natur best Menschen sei, wird nachber eben so richtig bemerkt. Denn ebens darum, weil ihm jene Persanlichkeit mangelt, weiß das vernunftlose Thier nichts von Pflicht, sondern folgt dem blogen Instincte oder Naturtriebe. S. Pflicht.

Pflicht=Dbject und Subject f. Pflicht

Pflichtwidrig f. pflichtmäßig.

brand, der billig abgeschafft werben follte.

Phábo ober Phábon von Elis (Ph. Eleus s. Klidensis) ein ummittelbarer Schuler bes Sofrates, burch beffen Bermittlung er auch aus ber Stlaperei loggetauft wurde, in bie er bei Eroberung feiner Baterfiadt gerathen mar, Gein Freund Plato hat ihn burch bas berühmte Gefprach über bie Unfterblichfeit, weldes beffen Ramen tragt, felbft unfterblich gemacht. Doch hat er and ziene Dialogen geschrieben, die von den Alten fehr geschatt wurden, jest aber nicht mehr vorhanden find. Gell. N. A. II, 18. Ben der sokratischen Lehre und Lehrart scheint er sich nicht sehr entfernt gu haben, ob er gleich als Stifter einer eignen Philosophenschule aufgeführt wird, ber sog. elischen (schola eliaca). Doch icheint diefe Schule nicht bedeutend auf die Wiffenschaft eingewirft, auch teine lange Dauer gehabt ju haben. Pliftan (Phstanus) Un chippil (Anchipyllus) und Do ofchus werben als Unhanger berfetben genannt, haben fich aber auch nicht weiter ausges seichnet. Diog, Laert, II, 105. coll. 126. Einige behaupten auch, die elifche Schule fei in die eretrifche übergegangen burch Denedem, welcher jene besuchte und nachher biese ftiftete. Giebe Menebem

Phabrus ist ber Titel eines platonischen Dialogs, in wels dem Sokrates mit einem jungen Manne jenes Namens über Schänheit und Liebe rebend eingeführt wird. Einige alte Schriftssteller haben denselben für den ersten platonischen Besuch dieser Art extidut. Diog. Laert. UI, 38. Auch ist die erste Halfte bieses Dialogs wirklich mit einer Art von poetischer Begeisterung geschrieden, die eine noch jugendlich glübende Einbildungskraft verräth. In der zweiten Halfte aber wird der Gedankengang ruhiger und die Schreibart prosaischer; weshalb Einige den Dialog für überar

beitet, Andre für fpater abgefasst halten. — Bu ben Beiten bes Cicero lebte ein Epstureer bieses Namens, der sich aber weiter nicht ausgezeichnet hat. Cic. de fin. I, 5. de N. D. I, 38.

Phaleas von Chaicebon (Ph. Chalcedonius) wird von Aris koteles (Polit. II, 5.) unter ben philosophischen Politikern aufgeführt, welche eine vollkommne Staatsverfassung und Gesetzgedung entwarfen. Er ging, wie Plato, von der unaussährtaarn Ides aus, daß das Bermögen aller Burger gleich sein sollte. Sein Entswurf ift aber nicht auf die Nachwelt gekommen.

Phanias von Eresius (Ph. Eresius) ein Schuler und Commentator bes Aristoteles. Seine Schriften sind aber verloren gegangen und von eigenthumlichen Philosophemen besselben ist auch

nichts befannt.

Phanomen (paeroueror, von gaeres Jac, erfcheinen) ift Erscheinung. S. b. B. — Phanomenologie ift also eine Erscheinungelehre, und kann in die somatische (Phanomenologie der Körper oder Lehre von den Erscheinungen der außem Raur) und in die psychische (Phanomenologie des Geistes oder Lehre von den Erscheinungen der innem Natur) eingesheitt werden. S. Körperlehre und Seelenlehre, auch Geist, Rateris und Ratur.

Phantafie (parravia, von bemselben ober eigentlich von parealter, fichtbar machen) bebeutet bei ben alten Philosophen meistens die sinnliche Boritellung ober die Wahrnehmung, berech die uns ein Ding erfcheint. Daber überfett es Cicero gewöhnlich burch visum. Die neuern Philosophen aber verftehn barunter gewohnlich die Einbildungstraft, entweder überhaupt, oder wieferm fie insonderheit schopferisch wirft und auch Dichtungevermegen heißt. S. Einbildungstraft. Daber nennt man ble Gefchopfe bew felben Phantasmen, und einen Menfchen, ber benfelben als wirflichen Dingen nachjagt, einen Phantaften. Dies ift auch hauptsächlich die Queile aller Traumereien auf dem Gebiete der Biffenschaft und aller Schwarmereien in ber Religion. Darum bleibt aber boch bie Phantafie ein herrliches Gefchent ber Ratur. ohne welches von hoherer Belebung bes Gemuths, von Begeifte rung, von schoner Runft und alfo auch von Berschonerung bes Les bens überhaupt nicht bie Rebe fein tounte. Bergl. fcone Runft. - Phantasmagorien nennt man Geiftererscheinungen, wie fie bie fog. naturliche Magie hervorbringt, Phantasmorafien ober phantaftische Gesichtserscheinungen aber alle Arten von Bissonen im Traume, im Halbwachen, im magnetischen Schlafe z. 6. Die Schrift: Ueber bie phantaftifchen Gefichtberfcheinungen; eine phyfiologifche Unterfuchung mit einer Urfunde bes Ariftoteles aber ben Traum, Bon 3. Doller, Cobient, 1826, 8. - Die

unfittsche Bebentung bes W. Phantafie (improvifirtes Tomfiel) gehet nicht hieher. Die Ursache wird hier fatt ber Wirkung gnannt. — Phantafiasten find im Grunde niches andres als Phantasten. Doch werden zuweilen vorzugsweise die Overten sognannt. S. Docetismus.

Phanto ober Phanton aus Phlius (Phanto Phlinsius)

fuf eler nicht befannt. Diog. Laert. VIII, 46.

Pharifder f. hebraifche Philosophie. - Pharts fiemns fieht zuweilen auch für Wert- ober Scheinhelligfeit und Emphfoly, weil jene Secte biefen gehler an fich hatte.

Phavorin f. Favorin.

Pherecy's over Pherety's von der Insel Spros ober Om (therecydes Syrus s. Syrius) angeblich Schuler bes Thas iet (mitalb ihn Einige zur isnischen Philosophenschule zählen) und wid Pythagotas (weshalb ihn Einige als den eigentlichen er ber italischen Philosophenschule betrachten). Doch nennen mande einen Schuler bes Pittacus, Andre einen Mm delen, weil er burch eignes Nachdenten feine Philosopheme gethe habe (Diog. Laert, I, 116-22, we and ein angebild er Brief beffelben an Thales und allerlei feltsame Erzählungen 称 hm ju lesen). Da er um die 45. Di. geboren und nach der D. D. (angeblich an der Läusekrankheit - pSeiziavic) gestorbent foll, so falle fein Beitalter größtentheils in's 6. 3h. vor Che. hinterließ ein im Alterthume febr berühmtes Wert unter bem phaften Litel έπταμυχος (flebenhöhlig oder flebenwinkelig, von ara, ficen, und perzog, ein innerer Ort ober Binkel) welches E Phogonie und Kosmogonie in 10 Büchern enthielt, jeboch it, wie bie frichern Berte biefer Art, metrifch, fonbern profaifch, ducht übeigens fehr bilblich, alfo in einer Art von poetischer Profa ferieben war. Bon biefem Werte (bas aber nicht bas erfte pro-Michen war. Won diesem zweise zum und Epimenides bes besteht war, ba nach Diog. Laert. I, 112. Epimenides besteht wach nach Themist, orat, the Profa geschrieben hatte, sowie and nach Themist, orat, 4. p. 361. Petav. Anarimander, ein Zeitgenosse von Ph.) mm noch Bruchstücke übrig. S. Phorocydis fragmenta, varis scriptoribus collegit, emendavit, illustravit et commen-Missem de Pherecyde utroque et philosopho et historico [biefer With, jum Unterschiebe von jenem, Ph. Lerius s. Atheniensis und the une hier nichts an] praemisit Frdr. Guil. Sturz. Geta, 3789. 8. 2. 2. 2pg. 1824. 8. vgl. mit Aug. Matthiae diss. de Pherecydis fragmentis, in Bolf's litt. Analesten. B. 1. S. 2. 🛼 3. und Heinius diss. sur Phérécyde, philosophe de Syre, in les Mém, de l'acad. des sciences de Berl, 1749, beutst) in Pillmann's Magaz. B. 5. - Jenen Bruchftuden gufolge nahm

Ph. brei Grundprincipien ber Dinge an, die nicht entftanden, fonbern von Ewigfeit maren. Das erfte nannte er Xporog ober Koovoc, die Beit, bas zweite XIwr ober XPorea, die Erde, und bas dritte Zeus ober Aedno, Die gottliche himmelbluft. Bahrscheins lich follte das britte Princip das Thatige ober Bilbende, das zweite das Leidende (eine formlose Materie -ober ein Chaos?) und das erfte die Bedingung fein, unter welcher biefer Stoff eine bestimmte Geftalt annahm. Die Art und Welfe hiefer Ausbildung fcheint Ph: mehr poetisch, ausgemalt als philosophisch bargestellt zu haben. Much berichtet Gertus E. (hyp. pyreh, III, 30. coll, adv. math. IX, 360) Ph. habe nur ein Princip (vielleicht nur ein materiales) angenommen, und nennt daffelbe schlechtweg yn, Erde. Die Theos vie diefes Phildsophen vom Urfprunge der Dinge bleibt daber für und fehr rathfelhaft. - Cicero (tusc, I, 16.) fagt, 30. habe querft in Schriften bie Unfterblichkeit ber menfchichen Geelen (animos hominum esse sempiternos) gelehrt, welche Lehre fein Schüs ler Pothagoras beftatigt und verbreitet babe. Sieraus baben Einige gefolgert, Ph. habe auch wie fein Schuler bie Sypothefe von der Geelenwanderung aufgestellt. Allein der Schluß vom Schie ber auf ben Lehrer ift noch unficheter, als ber vom Lehrer auf ben Schaler. - Uebrigens vergl, auch Aristot, metaph. XIV, 4. Max. Tyr. diss. 29. Cic. de div. I, 50.

Philalethie (von geleer, lieben, und akydea, bie Bahr heit) ist Wahrheitsliebe. S. b. W. Daher Philalethes (wofin man umgekehrt auch Alethophilos sagt) ein Wahrs heitsfreund. — Unter jenem Litel existirt auch ein Wert von Based vo. S. b. Nam. — Reuerlich hat sich in Nordbeutschland eine beistische Secte unter dem Litel der Philalethen gebildet. In dieser Beziehung wäre also Philalethis mus soviel als Deise mus. S. b. W.

Philandrie (von geleer, lieben, und arno, doac, da Mann) if Mannerliebe. S. d. W.

Philanthropie (von peleen, lieben, und ar Pownog, bet Mensch) bedeutet Menschenliebe. S. d. B. Wegen bes Gegenfages zwischen Philanthropinismus und humanismus s. human. Auch vergl. Theophilanthropie.

Philarchie (von gelein, lieben, und open, die Herricheft) bebeutet Liebe jum herrichen, besonders eine übermäßige, die wir Herrichsucht nennen. S. d. W.

Philaretie (von geleir, tieben, und agern, die Tugend) ift Tugendliebe. S. b. 2B.

Philelph (Franciscus Philelphus) geb. 1389 und geft. 1480, Schüler und Schwiegerschn von Johannes Chrysoloras, gebett zu ben gelehrten Griechen, welche im 15. 3h. ihr von ben

300 Ducaten berufen wurde, wo er aber auf Beranstattung seines seihern Gonners, nachherigen Feindes, Cosmus Medicis, bei nabe burch Meuchelmord umgedommen wäre. S. Fr. Phikelphi

Philipp (Magifter) f. Delanchthon.

Philist f. Dnefitrit,

epp. II, 10. III, 4. IV, 34.

Philo ober Philon, von unbekannter Heckunft, sin Philosoph der megarischen oder bialektischen Schule und daher seicht der Dialektister genannt, Schuler Diodox's und Zeitgenosse Zes no's, des Stisters der stolschen Schule, mit dem er häusig dispusitre, also im 3. Ih. v. Chr. blühend. Diog. Laert. VII, 16. Bon Schriften desseten ist nichts vorhanden. Man weiß nur, daß er nut seinem Kehrer Diodox über die Wahrheit und Falscheit der hypothetischen Urtheile, so wie über die Wahrheit und Falscheit der hypothetischen Urtheile, so wie über die Wossicheit und Wittslichkeit der Dinge, nicht einerlei Meinung war und daher mit demsselben oben so viel als mit Zeno disputirte. In jener Beziehning hatte sein Lehrer behauptet, das hypothetische Urtheil sei nur dann wahr, wenn der Zusammenhang zwischen dem Vorderzliede und dem Hinterzliede so nothwendig sei, daß, wenn jenes wahr, dieses gar nicht falsch sein könne; wogegen Ph. meinte, ein hypothetisches Urtheil sei wahre, wenn in demselben 1. auf ein wahres Vorderzglied ein wahres Hinterzliede, 2. auf ein salsses Vorderzsted ein

foliches hinterglieb, und 3. auf ein falfches Borberglieb ein wahres hinterglied folge; es fei alfo nur in dem einzigen Falle falfch, wenn auf ein wahres Borberglied ein falsches hinterglied folge. S. Sext. Emp. hyp. pyrrh. II, 110. adv. math. VIII, 112-17. coll. Cic. acad. II, 47. we nicht Diodoto, senbern Diodoro gu lefen. In der zweiten Beziehung hatte jener behauptet, nur das fei moglich, was entweder wirklich sei ober es einmal werde, indem das gar nicht Wirtliche auch nicht möglich fei; wogegen Ph. weinte, alles sei möglich, wozu ein Ding Bermögen habe, ungeachtet bas Mögliche wegen gewisser hinderniffe nicht immer wirklich werbe. E. Cic. de fato c. 6-9. ep. ad div. IX, 4. coll. Aristot. de interpr. c. 9. metaph. IX, 3. Alex. Aphrod. quaest. nat. I, 14. In ber ersten hinficht hatte wohl ber Lehrer, in ber gweiten ber Schuler Recht. - Bon Ph.'s Streitigkeiten mit Beno ift nichts Raberes befannt, --- Babefcheinlich ift bieg berfelbe Ph., gegen beffen nicht mehr vorhandne Schrift von ber Begeichnung (namlich ber Gebanten burch Worte - neps onjuarier) Chryfipp ein eignes, aber auch verlornes Buch fchrieb. Diog. Laert, VII, 191.

Philo von Alexandrinus) ein jubifcher Phis lasoph, der im 1. Ih. vor und nach Chr. in seiner Geburtsstadt lebte und lehrte. Wegen Streitigfeiten zwischen ben alepanbrinischen Juden und Griechen ward er im 3. 40. ober 41., nach Che. als ein icon bejahrter Dann von feinen Glaubensgenoffen nach Rom gefandt, um beren Sache beim Raifer Cajus Caligula zu vertreten, fant aber hier wenig Gehor. Phil. legat, ad Coj. ab init, coll. Jos. archaeol. XVIII, 10! Mit jubifcher Gelehrsam teit verband Dh. die Kenntnig der griechischen Philosophie, before bers ber pythagorifchen, platonischen und ftoischen. Die platonische gog ibn jeboch am meiften an; er brachte fie baber mit feiner Ro tionaltheologie in so genaue Berbindung, daß man von ihm fagte, er platonifire fo fehr, bas Plato felbft gu philonifiren scheine. Jos. l. l. Euseb. hist. eccl. II, 4. 5. 17. 18. pracp. eveng. VII, 12, Suid. s. v. Ochwr. Es war bemnach nicht bie reine platonifche Philosophie, welche Ph. lehrte, sondern eine fonter tiftische ober eine mit orientalischen (insonderheit hebraischen) Reis gionsideen vermischte; wobei er unftreitig die Abficht hatte, Jubenthum felbst zu vervollkommnen ober wenigstens in ben Angen feiner gelehrten Beitgenoffen zu verberrlichen. Daber fucht' er m geigen, daß die Lehren ber berühmteften griechischen Beifen, infom berheit Plato's, bereits in ben alten Religionsbuchern ber Juden angetroffen wurden. Um aber biefen Beweis burchzuführen, muff! er freilich seine Buflucht oft zu einer allegorischen Ertlarungsart jo wer. Bucher nehmen, bie bann in ber Folge auch bei chriftlichen

Philosophen, vornehmild bei Drigenes, Beifall fanb. Man tann baher wohl nicht leugnen, baß Ph. zwar ein gelehrter Mann und ein benkenber Kopf war, baß aber bennoch seine Art zu philosophis ren und zu eregestren oft in Grübelstum und Traumewi ausariete. Die Dauptelemente feiner Philosophie, wie fie in mehren feiner Schriften (quod deus sit immutabilis — de mundi opisicio .... de confusione linguarum - de somnils - de praemiis et poenis etc. coll. Kuseb. praep. evang. VII, 13. IX, 6. XI, 15. 18.) vortommen, find folgende: Gott und die Materie, jener als ein thatiges (bilbenbes und belebenbes) diefe als ein leibenbes (Geftalt und Leben empfangendes) Princip, find zwar beibe von Ewigheit. Well aber bie Materie ohne Gott weber Geftatt noch Leben haben warbe, fo tann fie auch als ein Richtfeienbes (pog or - alfo nicht abfetut, fonbern nur relativ genommen) betrachftet meeben. Gott aber ift bas wahrhaft Gelenbe (or - xar' egogner) bas jes dech durch keinen Berftand erreichbar ift, weil es als unendlich gedacht werben muß. Gott ift baber eine unenbliche Intelligenz und gleichfam bas Urlicht, aus welchem bie endlichen Intelligenzen wie Strahlen hervorgegangen. In Gott ift ber Logos (Loyac erdea-Derog - ber innengesette E.) welcher bie Ibee von allen möglis chen Dingen befafft und baber auch die ibeale Belt und bas Chenbib Gottes genamt werben kann. Nach biefem Rufter ift bie wirfliche Welt gebildet burch Gottes Schopferwort (Loyog erpago+ puros - der fich aussprechende L. - nach der mosatschen Erzähr lung: Gott (prad), es werbe zc. und es warb zc.). Diefer boppelte Loges in Berbindung mit Gott gebacht bilbete alfo fcfon nach Do. eine Art von Dreiheit in bem einen gottlichen Befen Cplotonifche philoutiche Trinitatelehre) u. f. w. — Die in griech. Sprache gefdeiebnen Berte biefes bebr. Philofophen bat Dangen (mit einer lat. Ueberf. Bond. 1742. 2 Bbe. Fol.) und nach bemfelben: Pfelfs fer (Edang. 1785 ff. 8.) herausgegeben. Auch hat Mai einige meneriich aufgefundne Schriften Db.'s. (de virtute einsque partibus. Mail. 1816. 8. und de cophini festo et de colendia parentibus. Ebenbas. 1818, 8.) besannt gemacht. Eine brauchbite Chrestomathia philonisma hat Dahl (Hamb, 1800-2. 2 Ehle; 8.) herausgegeben. Außerbem vergl. Fabricii dissert, de platomismo Philonis, 2pg. 1693, 4 auch in Deff. Syll, dies, (Bamb. 1738. 4.) S. 147 ff. - Stahl's Berf. eines foftemat. Ente wurfs bes Lehrbegriffs Ph.'s v. Alexand, (in Eichtrobn's allg. Biblioth, ber bibl. Liter. B. 4. St. 5.). - Ph.'s Jbeen über Unfterblichkeit, Auferfiehung und Bergeltung; und beffen Borftel-lungen von bem Satungsbegriffe und bem Wefen ber Tugenby beibes barneftellt von Schreiter (in Reil's und Agfdirner's Angletten fine bas Stud, ber Abeol B. 1. St. 2. Rt. 3, und

B. S. St. 2, Re 6,) - Planckii comment, de priacipiis et cansis: interpretationis philonianae allegoricae, Gott. 1807. 4. --Grossmanni (Ch. G. L.) quaestiones philoneae, P. I. de theologine Philonis fontibus et auctoritate. P. II. de Loye. Philonis. 203. 1829. 4. - Schefferi (Guil.) quaestionum philopianarum P. 1. II. Mark, 1829-31. 8. - Philo und bie eierandeis nische Theosophie 2c. von Aug. Gfrösen Stytte: 1831. 2 Thie. 8. - Ungeachtet Phila und fein jungerer Bolles und Beitgenoffe No feph bis an ihr Lebensenbe ohne Zweifel Juben geblieben, fo hat both John Jones in seinen ecologisatical researches, Philo and Josephus proved to be historians and apologists of Christ, of his followers and of the gospel (Ront, 1812, 8, vgl. mit Sequel to each res. etc. Ebend. 1813.18.) zu erweisen gefucht, bag beibe Manner Chriften, und zwas von ben Gecte ber Chiendten ober Nagarder, gewesen feien. 1 1.74 .: :

Philo von Athen (Philo Atheniensis) ein alter Skeptifer, Prries Schafer, von weichem fonst nichts besamt ift. Diog. Lucrt, IX. 67, 69.

Philo von Byblus f. Sanchoniathe.

Philo von Larissa (Ph. Larissaeus) ein akademischer Philofoph, Ristomach's Schuler und Rachfolger zu Athen, um's 3. 100 vor Ehr. blichend. Wegen der Unruhen in Griechenland mabvend des erften mitheibatischen Kriegs verließ er Uthen und begab fich eine Beit lang nach Rom, wo er ebenfalls Philosophie und Beredtfamfeit lehrte: Spier befand fich auch Cicero unter feinen Buthotern. Plut, in vita Ciceronis et Cic. acad. I, 4. II, 4.6. tuse, H, 3. N. D. I, 3. de orat. III, 28. Brat. c. 89. ep. ad dir. IX, 8. XIII, 1. Ban feinem Schriften ift nichts mehr übrig. Aus ben, angeführten Stellen aber febt man, bof er guf ber einen Seite bie Steifer bebimpfte, inbem er beren angebliche Reiterien ber Wahrheit für ungulänglich extlarte, auf der andern aber fich von ber fleptischen Denkart der neuent Akademiker (felt Arbefilas und Rarnandes) wiederum gur dogmatifden Degfart ber oftern (von Mato bis: Arcelifas) himmigts und daher nicht einem dem wesentlichen Unterschied zwischen der altern auch neuern Afabennie an ertennen wollte. Gleichwohl ward er felbft für den Stifter einer nomen Atabemie (ber bierten , wenn man Rarmenbes als Stifter ber britten betrachtet) gehaltet : bagegen aber wieber von feinem Souter Antioch bestritten: G. b. Ram. - Uebrigens ift biefer Dh. mit feinem vorermabnten Ramensverwandten gemeilen verwechfelt morben. Bergl. Jo na. de scriptorn, hist, philos, III, 4. p. 225 ss. und Fabric, bibl. gr. Vol. 3, p. 118 ss.

Philobem von Babara (Philodemus Gadarams) ein epit builfcher Milosoph bes 1. Ih. nor Ahr., ber fich auch mit ber

Bisthuft befchiftigte. Mun finbet baber noch einige Epigranum im im in ben befannten Sammlungen von Brien d und Jacobs. Ind find noch einige Bruchstücke von seinen prosaischen Schriften the Me Rhetoele met aber bie, Mufit verhanden: Gie find abger but in ben Antiquitatt, Hercull, T. I. et V. Die Schrift aber th Bufit (bas Bost im weitern Ginne genommen, fo baß es ma die epische und lprifche Poeffe befastt), mar gegen ben Stolket Biogenes Babyl, gerichtet. S. bas Drogn von Schus: In Phiedemi nege povoung libram IV. neper ab Academicis Herralmenibas ecitum. Jena, 1795. Fol. — Von eigenthumlichen flesentemen deffethen ist nichts belannt. Seine Schrift de vit et viztutibus hat erft neunlich C. Gottling zugleich mit Aristot, oeconomicorum fragmentum et Anonymi oeconomicus 3m, 1829. 8.) herausgegeben.

Piloboxia (von pilser, lieben, und doğa, bie Meinuna) # Minngstiebhaberet - ein Fehler, ber bei ben Geiehrten, auch Wen Philosophen, haufig vorkommt, indem fie in ihre Mednum m ghichsam verliebt sind, wenn es auch ganz grundlose Dypather n der bloße Einfalle waven. Die Philosophie soll aber eigentlich fin Philodoxie entgegen wirken, indem fie auf wiffenschaftliche Mablichkeit bringt. Darum find auch die Philodoxen (befone Bie, welche fich fur Drthabopen halten) ber Philofaphie

per had. Philogyn (von pilos, ber Freund, und ynny, bas Waih) in Beiberfreund ober eigentlich ein leibenichaftlicher amb m sehr veränderlicher Biebhaber der Weiber. Man denkt alfo liei nicht an biofe Freundschaft, sonbern an Geschlechteliebe, jach Er an eine folche, die fich nicht gern binden laffen will. Dabet l'es viele Hagestolze, die doch Weiberfreunde find. Solche Wich imifchaft heißt ebenbeshalb Philogynie. ...

Philokalie (von priser, lieben, und widog, schon) ist die sum Schenen, die bein Danfchen naturlich if megen ber aus nden Rraft bes Schönen, aber auch bein Menischen unter ben hm Geschöpfen ausschliehlich zukommt, ba man wicht sindet, ander Thiere burch schone Gemalde, Standbildes, Gebauba, wen ze, besonders angezogen wurden. Denn bei ben Tonen. i auf manche Thiere einen lebhaftern Einbenet machen , ift at bie Schönheit der Composition, sondern nur die Annehmticht oder der masociale Relz der Tomo für das Ohr, welcher jeme Wire angieht. G. fcon und Dontunft. Wiefom die Griechen de Inflandige und bas Sittlichgute (decurum et honentum) wich nador bezeichmeten, kann die Philokaliv zugleich mit hierauf wegen werben. Bal. Kalokagathie. And giebt es tine Schrift witt birfem Litel, eine Sammiung, fchoner Stellen and Drigenes

enthaltent, welche Joh. Larinus zugleich mit einer andern Schrift von Bacherias Scholafticus (Paris, 1618. und 1624. 4.) berausgegeben. Desgleichen eriftirt eine Mefthetit von Schebius, bie manches Eigenthumliche enthalt, unter dem Titel: Principia philocaline etc. Pefth, 1828. 8.

Philoferbie (von peleer, lieben, und negdog, Gewinn)

ift Gewinnfucht. S. Gewinn.

Philotratie (von pelas, ber Freund, und xpareer, regieten ober berrichen) ift foviel ale Derrichfucht. G. b. 28.

Philoland von Rroton ober Tarent (Philolans Crotoniates e. Turentinus) einer von ben altern Pothagoreern, größtentheils zu Herakten in Lucanien lebend. Da er Zeitgenoffe und Freund von Plato mar, bem er auch pothagorische Schriften überließ: so tann er fein unmittelbarer Schuler von Dothagorns gewesen fein, wie Einige behauptet haben. Richtiger nennt ihn Cicero (de orat. III, 34.) einen Schüler bes Archytas. Sein Zeitalter fällt baber in's 4. bochftens 5. 3h. vor Chr. Bon ben Schriften Diefes Mannes, burch welche er zuerst die pythagorische Lehre befannt gemacht haben foll, hat fich feine im Ganzen erhalten. Denn baff er Berf. bes fog. golbnen Gebichts fei, ift unerweislich. Bon feis ner Schrift über die Ratur (neps grosus) tommen einige Bruchftude, fe wie Rachrichten von feinem Leben und feiner Leber, bei andern alten Schriftstellern vor. Bergl. Sext. Emp. adv. math. VII, 92. Diog. Laert. III, 6. 9. VIII, 15. 84. 85. Stob. ecl. I. pag. 298. 360—2. 418—22. 452—68. ed. Heer. Plut. de pl. ph. II, 5. Jambl. de vita Pyth. e. 23. 31. 36. Gell. N. A. III, 17. Claud. Mam. de statu an. Aus jenen Bruchftuden und Rachrichten-erhellet, bag Db. ein bentenber Kopf war und in manchen Puncten von der pythas gorifchen Lehre abwich, wiewohl bei ber, Duntelheit biefer Lebre und bei ber Berfchiebenheit ber Berichte von berfelben auch jene Abweichungen fich nicht mit Sicherheit bestimmen laffen. wenn g. B. gefagt wird, er habe die Welt, und was in berfels ben, aus dem Begrangenden und bem Unbegrangten conftruirt (ore εκ περαινοντων και απειρων ό τε κοσμος και τα εν αυτιρ ovrapuox97 — Stob. p. 456.): so ließe fich bas wohl mit ber pothagorifchen Lehre von ber Monas und Dyas als Principien ber Dinge vereinigen. G. Pythagoras. Auch lafft fich nicht beweisen, bag er zuerft bie Bewegung ber Erbe um die Come gelehrt habe, ba seine Borstellung vom Weltspfleme nicht geman bekannt ist. S. Bock h's Abh. de platonico systemate coelestium globorum et de vera indole astronomiae philolaicae. Seibold. 1810. 8. vergl. mit Deff. Schrift: Philolage bes Pythageveers Lehren, mebst den Benchstuden seines Wertes. Becl. 1819. 8.

Philologie (von pelos, bet Freund, und loyos, Bernunft und Sprache) tann ebensowohl Bernunftliebe (im Begenfate von Difologie, Bernunfthag) ale Sprachftubium bezeichnen. Gewohnlich nimmt man es aber in ber letten Bebeutung und nennt baber ben Sprachforfcher felbft einen Philologen und die Sprachmiffenichaften philologische Biffenschaften. Da Die Sprache ein Abbild ber menschlichen Bernunft ift, so fteht die Philologie mit ber Philosophie in genauer Berwandtschaft. Es tann daber Riemand ein grundlicher Philolog fein, ohne der Philosophie, noch ein geundlicher Philosoph, ohne ber Philologie einen Theil feiner Studien gewidmet ju haben. Aber leiber findet man auf beiben Seiten oft eine folche Ifolirung, daß bie Sprachforschung in leere Bertlanberei ausartet, und die philosophische Speculation so abftens wird, daß ihr die Sprache gar nicht mehr folgen tann. Daber tommen auch fo viele philosophische Schriften, welche ber Sprache bie grifte Gewalt anthun, theils in der Worbildung, theils in ber Borwertnupfung, um neue Aunftausbrucke zu machen und alten Gebanten ben Unftrich neuer und tiefgeschöpfter 3beencombinationen Die Berfaffer folder Schriften bebenten aber nicht, bag fie baburch ihren Seifteberzeugniffen den Gingang in Die Denfchenwelt erfchweren und daß ebendarum biefe Erzeugniffe oft nichts andes als todigeborne Kinder find oder doch nur ein kurzes Leben fiber. — Uebrigens find Grammatit, Leritographit, Rris tit meb Dermenentit die hauptzweige ber Philologie; die 21: terthumstunde aber tann, ba fie eigentlich jur Befchichte gebort, wie biefe felbft, nur als eine Bulfemiffenfchaft bes Philologen angefebn werben. Bergl. Philosophie.

Philonib von Theben (Philonides Thebanus) ein unmits telbauer Schuler von Beno, bem Stifter ber stoischen Schule. Da von eigenthumlichen Philosophemen besselben nichts bekannt ift, so scheint er seinem Lehrer vollig treu geblieben zu sein. Auch erifitien teine Schriften von ihm. Diog. Laert. VII, 38. Mit bem Komodienschere Ph. von Athen, welcher früher lebte und von dessen Komodien noch einige Bruchstude übrig sind, darf er nicht verwechselt werben.

Philophilie (von pelos, der Freund, und pelas, die Liebe) ift Freundesliebe. S. Freund. Der Erste, welcher die gusammengeseten Ausdrücke pelopelog und pelopelas bildete, scheint Aristoteles gewesen zu sein. Er sagt nämlich in seiner Moral (eth. ad. Nicom. VIII, 1): "Wir loben die, welche ihre "Freunde lieben (rovs pelopelous) und darum ist auch die Liebe "zu den Freunden (ή pelopelas) selbst etwas Gutes." — Es ist wir wenigstens nicht bekannt, daß ein früherer Philosoph oder Krug's encottopädisschaphilos. Wörterd. B. III.

Schriftfieller unter ben Griechen biefe Ausbrude bereits gebenucht batte.

Philopon (von pilos, Freund, und noros, Arbeit — asse Arbeitsfreund) ift eigentlich nur ber Beiname eines Mannes, bet urfprlinglich Johann hieß, aber unter jenem, von feinem aufm orbentlichen Bleife bergenommenen, Beinamen befannter ift (Johnmes Philoponus). Gein Bettalter ift ungewiß, ... indem ihn Ginige in's 6. Unbre in's 7. 3h, fegen. Doch fcheint feine Bluthe um bie Mitte bes 6. Ih. zu fallen. Er horte zu Alexandrien din hetbnischen Phitosophen Ammonius hermia, wiewohl er fich gum Chriftenehume befannte, lehrte auch felbft zu Alexandrien Geammatit (babet fein andrer Beiname Grammations Alexandrinus) und Philosphie. Er bekimpfte auch die heidnischen Philos phen feiner Beit, befonbers bem Simplicius, ber ihn wiede heftig beftritt. Ungeachtet biefes Effers fur bas Chriftenthum fel er in den Berbacht der Regerei und ward baher auf der Richen versammlung zu Constantinopel im 3. 681 nebst andern Rezen formlich verbammet. Diefe theologischen Streitigkeiten Ph.'s gon und hier nichos an. Als Philosoph aber war er norzugsweise ber wistot. Philos. ergeben und darum widmete er auch seinen Zus vorzüglich der Erflarung det ariftott Schriften. Seine Comme tare mogen aber jum Theil auch aus ben munblichen Bortriga feines Lehrers über jene Schriften entftanden fein; weshalb mu Die Commentare biefer beiben Manner in ben Sanbidriften of verbunden oder unter einander gemischt findet. Auch fcrieb a gegen Profins und andre bem Christenthum abgeneigte Raufe tonifer, besonders in Bezug auf die Frage, ab die Welt von Emip feit her fei, mas jene behaupteten, Ph. aber vornehmlich aus gmi Grunden leugnete, 1. weil die Welt verganglich fet und bas, no eine vorübergebende Dauer habe, nicht von Emigfeit (bas Enblich a parte post nicht unendlich a parte ante) sein könne — 2. ml die Belt von Gott geschaffen fei, bas Geschaffene aber nicht gleich Dauer mit seinem Schopfer haben tonne - wobei Ph. frillich voraussette, mas erft felbst zu erweisen mar, also eine petitio priscipii machte. Bon seinen philoss. Schriften find ff. gebruckt: Adversus Procli Diadochi pro aeternitate mundi argumenta XVIII solutiones. Gr. ed. Vict. Trincavellus. Venet. 1535. fol. Lat, ex vers. Joh, Mahotii, Lugd. 1557. fol. (Diese E如即 fft febr fchagbar, weil die Schrift des Pr., gegen welche fie gaife bet, verloeen gegangen und man barons beren Inhalt tennen hernt). — Commentarii in Aristotelis analytica priora (gr. Vonet, 1536, fol. lat. ex vers. Guil Dorothei. Ibid, 1541. fol.) analytica posteriora (gr. Venet. 1534. et 1554. fol. ist. we vers. Andr. Gratioli, Ibid, 1542, 1559, 1568, fol. Pr.

cs. 1549, fol.) physica (gr. Venet, 1504 et 1535, fol, lat. ex vers. Joh, Bapt. Rasarii. Ibid. 1558. 1569. 1581, fol. — builft sur die ersten 4 Bücher; die Ertlätung der letten 4 solf sier noch handscheiftlich dassen, lidde anima (gr. Venet, 1553, fol, lat. ex vers. Gentiani Herveti. Lugd. 1544 et 1558, fol. Venet. 1554 et 1568. fol.) lidde. II. de generat. et corupt. (gr. Venet. 1527. fol. lat. ex vers. Hieron. Bagolini. Venet. 1540. 1543. 1548, 1559. fol.) metaphysica (lat. ex vers. Franc. Patricii. Ferrar. 1583. fol. — der griech. Left ist um handschriftlich vorhanden), — André dem Ph. beigelegte philoss. Echtium find minder bedeutend oder auch als untergeschoben verdächtig.

Philosoph, Philosophie und philosophiren (von gulos, be Freund, und comea, die Weisheit) find Ausbrucke, über den Bedeutung die Philosophen selbst bis jest noch nicht einig ind. Bes den gefchichtlichen Urfprung berfelben betrifft, fo wird seifend Ppthagaras als ber Erfte gengunt, ber ben Titel eines Beisen (vogos ober voquarys — denn beides hatte urfranglich eine gleich gute Bedeutung) ju anmaßend für den Menom fand und fich baher lieber als einen Freund ober Liebhaber bn Beibeit (pedocopos) bezeichnete, weil ber Mensch immer nur im Streben nach der Weisheit begriffen fei. Cic, tusc, V, 3. Diog. Laert, I, 12, VIII, &. In den ersten beiden Stellen wid heraflides, in ber letten Sofifrates als Bemahrsmann bien Radricht angeführt. Da indeffen Beibe in einer weit spaten Beit lebten und ber Erftere feinen Schriften viel Sabelhaftes einnischte (Cic. D. D. I, 13.): fo ist die Nachricht freilich sehr mide. Deshalb vermuthet Deiners in feiner Geschichte ber Biffenschaften in Griechenland und Rom (B. 1. S. 118 ff.) Sofrates mochte mohl ber Erfte gewesen fein, det fich einem Philosophen genannt habe, um fich dadurch von ben mit ihrer Beisheit publemben Sophisten gu unterscheiben. In ber That temmen die Substantiven gelosopos und gelosopia erst bei ben Satistiters por Much lafft Plato am Ende bes Phabrus de Cofrates ausbrucklich fagen, nur Gott fei ein Weiser (60pos); für den Menschen sei es daher ziemlicher, sich bloß einen drund ber Beisheit (pilasopog) zu nennen. Indessen kommt det Zeitwort gelosogew doch schon bei Herodot (1, 30.) in than Anade des Erdsus an Solon vor, und zwar als Partiip pur Bezeichnung bes Lettern als eines Mannes, ber zur Erwiterung feiner Erkenntniß gereist fei (ws pidovopewr Jewpias tivezer eneknhudais). Es ware also both wohl möglich, bağ man hon por Sofrates Manner, die nach höheren Kenninissen ftrebin, Philosophicende oder Philosophen genannt, Sofrates aber und feine Schule fich biefe Benennung porzugeweise angeeignet und

nun auch das W. Philosophie zur Bezeichnung bes Inbegriffs je ner hobern Renntniffe, und fomit auch jur Bezeichnung einer aus tieferer Forfchung nach ben Grunben ober bem Befen ber Dinge bervorgehenden Biffenschaft gebilbet hatten. Die Bbee einer fob chen Wiffenschaft hat benn auch feit jener Beit ben Philosopha immer vorgeschwebt, ungeachtet fie fich fehr verschieden darüber aus gesprochen, seitdem Plato und Aristotetes angefangen, übn Begriff der Philosophie felbst zu philosophiren ober fich bie Frage vorzulegen was die Philosophie eigentlich fei ober fein folle. Wegen dieser mannigfaltigen Erklarungen oder Definitionen be Philosophie find die Schriften zu vergleichen, welche im Art. Lie teratur ber Philosophie Dr. 1. angeführt find. Sier mbf fen wir uns auf folgenbe Bemertungen beschranten. fen will, mas Philosophie fet, tann es eigentlich nicht bet einem Unbern erfahren, sonbern er muß felbft philosophicen, mithin erft ein Philosoph werben, bevor er ein flares und benb liches Bewufftfein von bem Inhalte, Umfange und 3wede jent Wiffenschaft erlangen kann. Es fragt sich also vorerst: Be heißt philosophiren ober was hat man zu thun, um ein Philosoph gu werben? hiezu lafft fich aber wieber teine formliche und auf reichende Anweisung geben. Dan tann nur ungefahr biejenige in nere ober Geiftesthatigteit bezeichnen, die bagu erfoberlich ift. Dem bag man ohne eine beharrliche und angestrengte Thatigfeit bet if nen Seiftes (burch bloge Mittheilung ober Eingebung von aufen) nicht zur Philosophie gelangen tonne, verfteht fich ja mohl wi Die Philosophie fagt also gleichfam zu jebem, ber fich ihm bemachtigen will: Rebre in bich felbft ein (b. i. fiehe von ben Meußern weg, bas bich umgiebt) und merte auf bich felbft (b. ! fiebe bin auf bein Inneres, bein eigentliches 3ch) um vor alle Dingen bich felbst zu ertennen (b. i. bie Bermogen, bie Gefit und bie Schranten beiner gefammten Thatigteit tennen ju lemen). Saft bu bieß anhaltenb und ernftlich gentug gethan, und biff bi fonft nicht auf ben Ropf gefallen: fo wirft bu ein hoberes ober tieferes Biffen in dir erzeugt haben, als jenes gemeine, bas all Menfchen von Ratur haben. Mittels beffelben wirft bu bir bot bem Bie und Warum alles beffen, was bich als ein vernünftiget Befen intereffirt, eine Rechenschaft geben tonnen, bie bich felbi und, wenn es gludlich geht, auch mohl Unbre gufrieben ftellt. 32 bu wirft von nun an ein flares, ruhiges, feftes, in fich felbft bar monifches Bewufftfein haben von dir felbft und auch von ber Im Benwelt, von beinen Rechten und Pflichten in biefer, und beinn Aussichten und hoffnungen in Bezug auf jene Belt. Du wif alfo auch bann mit ficherem Schritte ber Butunft entgegengen und bein Schickfal gern einer hobern Sand überlaffen, bie ale

trigt und halt und lenkt. Haft bu es nun burch bein Forschen und Denken dahin gebracht, so bist du ein Philosoph und befileft eben die Biffenschaft, die man Philosophie nennt. Billft du aber für dieselbe einen andern Namen haben, fo nenne fe Urwissenschaft; benn sie ist die Bissenschaft ber Bise fenfdaften, weil alle andere Wiffenfchaften ohne fie teinen Grund und tein Richtmaß, alfo auch teinen echt miffenschaftlichen Gehalt und Werth haben wurden. Und willft bu noch eine fogemannte Definition ber Philosophie haben, fo magft bu fie entweber im popularen Style fur eine Wiffenschaft erflaren, welche bem Menfchen von allen feinen Ueberzeugungen und Sandlungen eime moglichft befriedigende Rechenschaft giebt, ober im bohern b. h. gelehrten Stole für eine Biffenschaft von ber ursprunglichen Ge-Setmafighit bes menfchlichen Geiftes in feiner Gefammtthatigteit ober nach turger fur eine Biffenschaft von ber Urform Des Ids; denn in, mit und durch diese muß doch zulest alles Gottliche und Denschliche, mas nach den Stollern bie Phis losaphie erforschen foll, aufgefasst werben. Auch magst bu allenfalls, wenn bu das hochfte Biel bezeichnen willft, nach welchem bie Philosophie strebt, sie für eine Wissenschaft vom Absoluten ertian. Du wirst bann freilich eingestehn muffen, baß sie biefes Biel nur theilweise und annahernd erreichen kann. Ueberhaupt wirst bu immer beffen eingebent fein, daß bie Philosophie gu teiner Beit und in teinem Ropfe gang fertig, sondern überall in fletiger Forts bidung begriffen ift, weil sie eine unendliche Aufgabe bes menschligen Seistes ift, daß es daher nie und nirgend eine absolute. Philosophie geben kann. Du wirst dich dann auch nicht dars iber wundern, daß die Philosaphen bis jest weber über ben Begriff noch iber ben Inhalt und Umfang ihrer Wiffenschaft gang einig geworden; daß fie alfo noch heute mit einander darüber ftreiten und tampfen, felbft mit großer heftigteit, wegen bes Intereffes, bas für Ropf und Berg bes Menschen mit allen philosophischen Unters ludungen verknupft ist; daß sie ferner eine eigenthumliche, mit vielen Runftwortern ausgestattete, Sprache reben, die fich faft in jedem Runde anders ausnimmt, so'daß, wenn Mehre von ihnen zugleich bemommen werben, es beinahe klingt, als habe fich ihre Sprache wie beim babylonischen Thurmbaue verwirrt. Ja bu wirft bich nicht einmal darüber mehr wundern, wenn du siehst und hörst, wie Mande von ihnen etwas nárrisch reden und handeln; denn es fign schon ein alter Philosoph, daß tein Genie ohne einen Unfich ben Narrheit fei; und es ftreift überhaupt gar oft im Men= shakken das Ungemeine an's Gemeine und das Erhabne an's ladedide. Endlich wirft bu wohl auch hieraus begreifen, daß man bit Philosophie, wie febr auch ihre Lehren von gewissen berrschen-

ben Borftelhungbarten abweichen mogen, teine Feffeln anlegen burfe; benn fie kann unt band und ba gebeihen, wann und wo thr bie großen Gefellichaften, Staat und Rirche genannt, geftatten, fich mit voller Freiheit gut entwidelt und auszuhlben. - If benn aber, konnte noch Jemand fragen, bie Philosophie auch amvendbar auf bas Leben? Ift fie nicht eine viel zu speculative vber abstrufe Biffenfchaft, bie, wenn man fie auf bas Leben anwenden wollte, bemfelben fogar gefährlich werben tonnte? Auf biefe Frage mag fatt unfrer ein großer Staatsmann antworten, ber vor turgem noch als Premierminifter bas Ruber eines Staates führte, wo man fic auf bas Praktifche, auf bas, mas fhr's Leben anwendbar ift, viel leicht am besten versteht, wo aber bie Philosophie eben so, wie bei uns, auch ihre Berachter und Feinde hat. In einer Pattements tebe über ben Sanbel mit Seibenwaaren, ber boch von ber Philo fophie giemitch weit abliegt, ließ fich namlich Canning unter am bern fo vermehmen: "Ich febe teinen triftigen Grund, der toiber "bie Unwendung ber Philosophie - man verzeihe, das ich imith "biefes Efrigen fo verhafften Wortes bebiene - auf Die gewohn-"lichen Dinge fin menfchlichen Leben mare. Meiner Meinung mad "muffen biefe Ungelegenheiten nach abftructen Principien, mir nach "Beit und Umftanben modificirt, verwaltet werben. Det Geift und "bie Lehrfate berer, bie gegenwartig meinen ehrenwerthen Freund" (Bustiffon wegen feiner tiberalen handelsprincipien) "verfolgen, "find vollig ben Lehrfaten gleich, ju welchen fich alle biefenigen be-"tannten, die immer bie Feinde ber Boblthater bes Denfette "gefchlechts waren. Diefe Grundfage und biefer Beift waren es "welche Enrgot's Leben vergifteten und Galifei in bie Secte "ber Inquisition brachten. Durch biefe Borftellungen laffen fic "biejenigen beherrschen, welche ben Strom ber Gefittung gern wieben "jur Quelle zuruckeiten mochten; Schwachfinnige, bie, umfabig "su ben Sohen zu gelangen, von wo man die menschliche Ratur "aus einem erhabnern Gesichtspuncte überfieht, fich barüber troften "und dafür rachen, indem fle bie bober begabten Wefen verleume, ben, welche biefe Soben erreichten. Es ift mir nicht unbekannt, "baf es hier zu Lande eine politische Faction glebt, welche alle "Fortschritte in ber Bilbung als Ruckfchritte jum Jacobinismus "betrachtet. Diefe Faction meint, ein rechtficher Mann tonne nicht "ohne verbrecherischen 3med und die Abficht, bie Grundfeften bet " Große feines Landes gu untergraben, banach fireben, fein Land "im Miveau ber Fortschritte ber politifchen Wiffenschaften zu erhab "ten und beffen Sang nach ben verschiebnen Beltumftanben au les "ten. Ich meines Theils halt' es für die Pflicht eines beitrifchen "Staatsmanns, fotoobi in ben Angelegenheiten, bie bas Innen, "als in jeinen, Die bas Beufere betreffen; Den Weg einzuschlagen,

"des die Mitte zwischen den Extremen halt; gleich sehr die Ercesse "des Despotionus als die der Kägellosigkeit zu vermeiden, die "Wacht mit der Freiheit in Einklang zu bringen, keine waglichen "wad übertriedenen Versuche zu unternehmen, doch eben so wenig "sich der Anwendung aller wohllicherlegten Theorien zu widerseigen, "und überhaupt alle hoch berzigen und wahrhaft liberalen "Ider zum Mohle des Landes dienen zu lassen." — Diese Voern sind aber eben ein Erzeugnis der philosophie schlechtweg voer vorzugsweise die Vernunftwissen schaft, Wissensche Schlechtweg voer vorzugsweise die Vernunftwissensche ist, Missensche die Kernunftwissensche ist, Missensche das das lehre und Volksphilosophie. Auch sind die nächstsgenden Ausbeilagen zu verbinden. Wegen der zusammengelehen Ausbeilage: Philosophie der Spe, der Natur, des Rechts, der Religion, der Sitten z. sind diese Hauptwörter solls machzuschn. — Wegen der Eintheilung der Philosophie s. philosophie st.

Philosophafter ift ebensoviel als ein Afterweiser, ein umsecher Philosoph ober Sophift. S. b. 2B. Daber Philosophaftere i auch ein feichtes philosophisches Geschwaft bebeutet.

Philosopheme f. Philosophumene.

Philosophisch heißt alles, was sich auf Philosophen und Philosophie (f. d. Art.) bezieht ober damit in irgend einer, nibern ober emeferntern, Werbindung steht. Die genauere Bedeustung wird ober immer durch das Substantiv bestimmt, welches mit jewen Adjective zusammengestellt wird; weshalb wir in den nachstessenden Articlen die gewöhnlichsten Zusammenstellungen dieser Art, alphabetste geordnet, anschhen und erläutern wollen.

Philos. Algeber f. Algeber.

Philos. Amalgam f. Amalgam.

Philof. Anarchismus f. Anarchie. Philof. Architettonit f. Architettonie und philof.

Bankunft. Philos. Aufgaben f. Aufgabe u. philos. Probleme.

Philos. Bart und Mantel (barda et pallium philosophorum). Diese beiden Aeußerlichkeiten der Wiffenschaft gehören nothwendig zusammen und stehen mit der Geschichte derselben in eisner setzemen Verbindung. Als nämlich die cyntiche Philosophensschwie auf den Einfall gekommen war, das menschliche Leben durch Burückfahrung auf das natürlichste Bedürfniß und durch Vernachslifigung alles dessen, was Anstand und Sitte heischte, möglichst m vereinsachen: suchen die Einen duster die erklichen. S. Cynitex, auch Anstithemes und Diogenes. Sie erklätzen daher das

Berfchneiben, Pupen und Salben bes Barts für eine Art von verberblichem Lupus und suchten eine Chre barin, ihren Bart fo lang, zottig und ungeschmuckt als möglich zu tragen. Eben so warfen fie bas enge Unterfleib (xerwr) als etwas lleberfluffiges weg und trugen blog bas weite Dberfleib (rocpcor) ober ben Mantel. Dierin folgten ihnen auch (obwohl nicht mit folder llebertreibung) manche Philosophen andrer Schulen, befonders ber ftoifchen, bie mit jemer felbft in Unsehung ihres Ursprungs verwandt und gleichsam eine S. Stoa und Beno von Cittium. Tochter berfelben mar. Ja es legten fogar zuweilen Frauen ben Philosophen : Mantel an, wenn fie von der Philosophie Profession machten, wie Oppatias und felbft ber Raifer Untonin trug tein Bebenten, ihn noch eine Beit lang fort zu tragen, nachbem er bereits ben größten Thron der alten Welt bestiegen batte. Daber ift biese Rleidungsart gleichfam ein spruchwortliches Symbol des philosophischen Lebens oder ber Philosophenwurde geworden, wie die Rutte ober Rapuge ein Symbol des Monchestandes. Ueberhaupt hatten manche alte Phis losophenschulen einige Aehnlichleit mit ben spatern driftlichen Monche orden, auch in Anfehung bes gemeinfamen Lebens. Go wewig aber bie Rutte ober Rapuze ben Monch macht, eben fo wenig mas Die Weltweisen thun den Bart und Mantel ben Philosophen. daher wohl daran, wenn sie sich wie andre vernünftige Leute Meiben und nehmen, um nicht vor ber Welt lacherlich ober gar verachtlich zu werben, weil baburch bie Weltweisheit an Einfluß auf bie Welt verlieren wurde. Uebrigens zeichneten sich auch die alten Pothagoreer burch ihre Betleibung aus. G. pothagorifcher Bund.

Philos. Bautunst ift bie Runft, ein Lehrgebaude ober Spstem der Philosophie aufzuführen. Man tann aber babei im Grunde nicht anders versahren, als bei Errichtung jedes andern wiffenschaftlichen Lehrgebaudes, wenn das Ganze Gründlichkeit, Deutslichkeit, Drbnung und Zusammenhang haben soll, also nach logischen Regeln. Bergleiche philos. Methoden und philos. Spsteme.

Philos. Beruf kann immer nur ein innerer sein; er hangt also ganz allein vom philos. Geiste ab. S. b. 2B. Denn von dem außern Berufe heißt es hier, wie überall: "Biel sind berufen, aber wenig auserwählt."

Philof. Beftialitat f. Rationalismus.

Philos. Bewustein ift nichts andres als das burch Philosophiren hervorgebrachte Bewusstein des Ichs. Indem namich der Philosoph auf die Thatsachen seines natürlichen Bewussteines restectirt, dieselben in Begriffe und Worte fast, vergleicht und gergliedert, und so die Gesets aussuch, von welchen jene Thatsachen selbst abhangen: entsteht ihm ein hoheres Bewusstein, welches insofern, als das Philosophiren selbst eine kunftliche That

tigett bes menfehlichen Geiftes ift, auch ein tunftliches ift, aber boch auf jenem natürlichen beruht. Ware diefes nicht ber Fall, je mar'es nur ein ertunfteltes Bewufftfein, wodurch der Menfc and wohl fich felbst verkunsteln könnte, wie es wirklich gat viden Philosophen ergangen ift. Uebrigens vergl. Bewufftfein.

Philos. Bildung ober Cultur ift ein boberer Grad von giftiger Bilbung, ber nicht bei allen gebildeten Menschen und Bolo ten angetroffen wirb. Die Griechen maren gwar schon vor Ihas les ein gebilbetes Bolt; aber erft mit diefem begann ihre philof. Bibung. Denn nun erft traten Manner unter ihnen auf, beren Geift due bestimmte Richtung auf philosophische Probleme nahm, ma sie wissenschaftlich zu losen. So war es auch mit ben Ros men we und nach Cicero, obgleich ihre philos. Bilbung eben so meit, ale bie funftlerifche, binter ber griechifchen gurudblieb, weil ihr Geift mehr auf bas Prattifche, auf Staats : und Rriegshandet gerichtet war. Sben fo finden wir noch heute in und außer Eutopa mandes fehr gebilbete Bolt, bas boch noch keinen Anspruch auf philos. Bildung machen kann. In Amerika aber hat fich bis jest noch teine Bilbung ber Art gezeigt, ob es gleich nicht unmatifcheinlich ift, daß, wie jest schon ihre Romanschreiber Coopes und Irwing mit Balter Scott und Andern wetteifern, funfe ig auch bort Manner auftreten merben, welche mit Sume, Lode, Remton u. A. wetteifern werben. Uebrigens vergl. Bildung.

Philos. Biographie s. Biographie.

Philos. Bruchftude ober Fragmente f. Bruchftude. Philos. (eigentlich unphilos.) Charlatanismus f. Cham latanismus.

Philos Chiliasmus f. Chiliasmus.

Philos. Chrie f. Chrie.

Philos. Compaß s. Compaß.

Philos. Construction f. Construction.

Philos. Cultur s. philos. Bildung. . Philos. Darftellungskunft s. philos. Kunft.

Philos. Detalog f. Detalog.

Philos. Despotismus wird von Einigen ber Dogmatismus (f. b. 2B.) genannt, weil er feine Principien willfurlich it mb Billtur immer ber Charatter bes Despotismus ift. S. b. B. An sich kann bie Philosophie nicht bespotisch sein, ba fe wesentlich auf Befreiung bes Geistes von ben Fesseln ber Uns wissent, bes Jerthums, bes Aberglaubens, ber Barbarei und Robeit ausgeht. Daher konnen stets nur einzele philosophirende Subjecte eine bem Despotismus abuliche Gefinnung und Sandimgeweise zeigen. Diese Gesinnung und Handlungsweise ift aber dam and nicht echt philosophisch.

Philos: Dialog ober philos. Gesprach s. Dialog. Philos. Dibaftit f. Dibattit u. philos. Methoden.

Philos. Dilettantismus f. Dilettantismus.

Philos. Doctordiplom f. Diplom und Doctor. Philos. Doctmastikon s. Doctmastik.

Philof. Ei (orum philos.) nennen die Chemisten ein Gefag, welches die Geftalt eines Gies ober auch eines Bergens bat und unten mit einer Rohre verfehen ift. Der Grund biefer Benennung fft mir unbefannt. Bahrscheinuch ftammt fie aus ber Alchemie, Die mittels eines folchen Bertzeuge als Deftifictelbens ben philof. Stein zu finden oder Goto gu machen fuchte. Bergt und Beltei unb Stein der Beifen.

Philos. Ginleitung f. Ginleitung.

Philof. Encyflopabie f. Encyflopabia Philof. Enthufiasmus ift theils logifch (Begetfterung für bas Bahre) theils ethisch (Begeisterung für bas Sute.) S. Begeisterung und Enthufiasmus.

Philos. Epos f. Epos.

Philos. Erkenntnis ist nichts andres als die durch PS bofophiren entftanbne Ertenntnif. Bon ber gemeinen Ertennt nif unterscheibet fie fich burch ihr wiffen fcaftliches Geprage; son ber hiftorifchen und ber mathematifchen Ertenntnis aber, Die beffelben Geprages empfanglich find, unterfcheibet fie fic daburch, daß fie 1. nicht wie jene bloß bas in Raum und Zeit Segebne und fo, wie es gegeben ift, auffafft, fondern bie Grante alles in Raum und Beit Gegebnen ober Geblichen, alfo alles Birtlichen und Doglichen, zu erforschen sucht, um es in feiner Sefammtheit und Rothwendigfeit zu ertennen; und bag fie 2. nicht wie biefe bloß bie in Raum und Beit conftruitbare Große. bas Meffbare und Bablbare, ju bestimmen fucht, fondern auch bier bas allem Deffbaren und Bahtbaren, mithin allem Similichen gum Grunde Liegende und fetbft bas barüber hinaus Liegende, mithin bas Ueberfimfiche zu ertennen fucht, fo weit bief überhaupt moglich. Uebrigens vergl. Erkenntniß, Geschichte und Mathematit.

Philos. Katultat ist diejenige Abcheitung bes Refrerper fonals auf ben Sochichulen, welther vorzugeweise bie Pflege und ber Bortrag ber Phitosophie anvertraut ift, welche baber auch die Macht hat, Lehrer der Philosophie zu schaffen (quae facultatem habet doctores philosophiae creandi) - was frestich mehr bem Litel als ber Birtilchfeit nach ju verfteben, weil tein Renfc in ber Welt ben Andern zum wirklichen Lehrer ber Philosophie machen tann. Da man jener Facultät urfprünglich alle sogenannten freien Runfte (f. b. 23.) juwies, fo wurden thre Lehrer und Magistri artium liberalium genannt. Und ba fith bei immet forticireitene der Erweiterung des Gebiets ber menfchlichen Ertenntnif unch die Lebefacher auf ben Sochschulen verteichten, so warb nach und nach ber philos. Fac. alles zugewiesen, was nicht in ben drei übrigen Facultaten gelehrt wurde, Mathematil, Physit, Geschichte, Geographie, Philologie u. f. w. Daber ift es getommen, daß im atademischen Sprachgebrauche auch diese Wiffenschaften mit bem Titel ber phis lofophischen beehrt werben, mas fie boch eigentlich nicht find. 6. philosophische Wissenschaften. Daß die philos. Fac. dem akademischen Range nach die lette geworden, ungeachtet sie the ter wahren Bestimmung nach die erfte fein follte, weil die Biffem fcaften, welche fie lehrt, die Bafis aller menschlichen Bilbung find wad babet auch humquiftifche Stubien genannt werben, hat feinen gufälligen Grund barin, daß ble übrigen Facultaten mit ber Rieche und den Staate naher verbunden sind und daher and feets von dufen großen Gesellschaften inehr begunstigt murben. Ebenbarum trat and oft die philos. Hac, sowohl mit jenen beiden Gesellschafe ten all wit ben bref abrigen Facultaten in Opposition. Dataus entfland eine Met von Streit ber gacultaten, ber baib ein eider Mangftreit, balb ein beilfamer Wettftreit, balb auch ein wirb licher und guiwellen fehr heftiger Meinungsfreit war, wobel, wie es in ber Belt zu geben pflegt, tein Theil einen entscheibenben und banethaften Sieg errang. Darauf bezieht fich auch die betannte Streitfenge, ob bie Philosophie eine Dagb (ancilla) ober eine Berrin (domina) ber Theologie, ber Jurisptnbeng und ber Den bien fel. Rant hat aber biefe Frage am beften, wenigffens ans wipigsten, bahin entschieben, baß sie wohl eine Dagb fein moge, jedoch teine Schleppen» sondern eine Fackelträgerin. G. Rant's Streit ber Facultaten. In beff. vernufchten Schriften. B. 3. S. 457 ff. Auch vergl. Dagb.

Philos. Favoritismus f. Kavoritismus.

Philos. Franen f. Frau Dr. 5.

Philos. Friede (pax philos.) soll der Friede under den Phisosophen sein, den disher alle Phisosophen zu stiften versucht haben, besonders die sog. Bermittler oder Ansschnet entgegengesetzter Unsichen und Lehrgebäude, statt dessen aber nur der Krieg unter dem Phisosophen, gerade wie der unter den Bostern, immer heftiget entvennnt ist. Der Grund davon siegt unstreitig im Wesen der Philosophie seschen Theil aber auch sielle hierüber der Philosophen. S. d. W. Bu den Schriften, welche hierüber bereied im Activel: Literat, der Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem Activel: Literat, der Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem Achtivel: Literat, der Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem Achtivel: Literat, der Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem kich moch solgende gekommen: Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem kich moch solgende gekommen: Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem kich moch solgende gekommen: Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist neuem kich moch solgende gekommen: Philos. Ne. 4. angeführt sind, ist der Philos. gur haffen? Bon Friede, Friende.

Philos. Fallhorn f. Johann von Stobi. Philos. Gallimathias f. Gallimathias.

Philos. Geift ift die naturliche Anlage gum Philosophiren, bie man auch philos. Talent und im hohern Grade philos. Genie nennt. Denn ba bas Philosophiren eine Runft ift, fo bebarf sie, wie jede hobere Runft, zu ihrer glucklichen Ausubung einer befonders gunftigen Naturanlage, bie fich nicht weiter erklaren Die Anlage genügt aber freilich nicht; fie muß, wie jebe andre, entwidelt und ausgebildet werben, wenn fie Fruchte bringen foll. Dazu tann bann ebensowohl ein lebendiger Bortrag ber Philosophie beitragen, wenn er recht anregend auf bas Gemuth bes Dorers wirft, als bas Studium folder philofophischen Schriften, die felbst aus einem mabrhaft gebildeten philos. Geiste beworgegamsgen, wie die Schriften von Plato, Aristoteles, Leibnis, Rant u. A. Daburch wirb erft ber philof. Geift zu einer wirb lich philosophirenden Bernunft erhoben. Außerdem tonnt' es leicht geschehen, bag jener Geift mehr phantafirte, als philoso phirte, fich also wenigstens nicht als einen echt philosophischen bewahrte. Solder 3wittergeschopfe unter ben philosophischen Geiftern hat es in altern und neuern Beiten gar viele gegeben, beten auch einige viel Auffehn gemacht haben. Ihr Ruhm ift aber nicht von Dauer gemefen.

Philos. Geschichte ware eigentlich eine mit philosophifchem Beifte gefchriebne Geschichte. Dan verfteht aber barunter gewohnlich bie Geschichte ber Philosophie felbft. Da bieruber fcon oben unter biefer Rubrit bas Rothige gefagt worben, fo ver weisen wir hier barauf.

Philos. Gefebuch f. Gefebuch. Philos. Gefprach [ Dialog.

Philos. Grammatif f. Grammatit. Philof. Grundfage f. Principien ber Philosophie.

Philos. Grundwiffenschaft f. Grundlehre. Philos. Journale f. philos. Zeitschriften, Philos. Katholicismus f. Katholicismus. Philos. Korpphäen f. Korpphäen.

Philos. Kritik ist etwas andres als kritische Philos fophie. S. Kriticismus. Jene ift namlich bie Beurtheilung philosophischer Werte und ber barin aufgestellten Behauptungen. Diefe Beurtheilung wird aber immer fcmantend bleiben, fo lange fich die Philosophen nicht aber die Principien ihrer Biffenfchaft vereinigt haben. Denn der Beurtheilte tann mit Recht fagen: "Ich gebe von gang anbern Principien aus, als nach welchen be "mich richteft, und ertenne baber bie beinigen fo wenig an, als bu "bie meinigen." Die philos. Kritit wird baber ihr Richteramt am

beften verwalten, wenn fle fich an die Principien bes zu beurtheis lenden Wertes felbft halt und untersucht, einmal, ob biefe Princie pien ben Foderungen entsprechen, die man an Principien der Bif fenschaft überhaupt zu machen berechtigt ift - ob fie ummittelbare und abfolute oder nur mittelbare und hppothetifche Gemiffeit bas ben - und bann, ob fie gehorig burchgeführt und überall festges halten worden - ob man also nach biefen Principien consequent verfahren fei. In biefem Geifte follten auch von Rechts megen alle philosophische Recensionen, in welchen eben bie philos. Rritit ibr Amt verwaltet, abgefafft fein. Alles andre Polemifiren bilft zu gar nichts, als bie Gemuther zu verwirren und zu verbite tern. Bergl. recenfiren.

Philos. Runft ift die Runft bes Philosophicens, die man mur, unter Weraussehung bes philos. Geiftes (f. b. Art.) burch Uchung im eignen Philosophiren und durch fleifiges Studium ber Berte von ausgezeichneten Philosophen erlangen tann. Sind biefe Berte auch in ftpliftischer hinficht musterhaft — was jedoch nicht immer ber Fall - fo wirb burch beren Studium auch bie philof. Darftellungstunft beforbert. S. Darftellung und philof. Shreibart. Auch vergl. Dehring über philof. Runft. Stuttg.

**1828. 8.** (5. 1.).

Philos. Runftsprache besteht in gewissen Ausbrucken web Formeln, welche ber Philosophie wie jeder andern Wiffenschaft eigen find (termini technici). Es ift bamit wohl viel Disbrauch getrieben morben, theils burch unnothige Bermehrung berfelben, theils burch Anwendung am unrechten Orte. In fich ist aber ber Gebranch folcher Ausbrucke und Formeln nicht zu tabeln, wenn fie nur Die Begriffe recht treffend bezeichnen. Ariftoteles und Rant haben am meiften jur Ausbilbung berfelben beigetragen. G. Ueber Gefch. ber philof. Runftfpr. unter ben Deutschen; in Falle born's St. 4. Nr. 2. Beiträgen,

Philof Lebrgebicht f. Dichtkunft, bibaktifc,

Epos und Roman.

Philos. Lexikon f. philos. Wörterbuch. Philos. Literatur f. Elteratur der Philosophie. Philos. Ragisterium f. Magister.

Dbilof. Mantel f. philof. Bart.

Philos. Mathematik s. Mathematik und mathes matifc.

Philof. Methoben find Berfahrungsarten ber philosophirenden Subjecte beim Philophiren felbft. In und fur fich betrachtet tann es freilich nur Gine Dethobe geben, welche echt phis losophisch ift und ju bem Biele führt, welches ber Philosoph von Mugen bat, namlich ein mabres Spftem ber Philosophie ju Stanbe

gu beingen. Dief ift bie miffenfchaftliche Rathobe aberhaupt, G. Wathobe und Wiffenschaft. Da es aber boch mehre Bege geben tann, welche, wenn auch nicht gerabeju, nach bemfelben Biele führen: so ift auch in Ansehung jener Werfahrungspeise eine gowiffe Mannigfaltigfeit möglich. Ja wenn man babei auf alle phie tosophirende Individuen Rudficht nehmen wollte, so wurd' es eben so viel besondre Methoden geben. Da diese Mannigfaltige keit aber vollig unbestimmbar ist, indem sie in's Unendliche gebt, weil immer andre Individuen auf bem Gebiete ber Philosophia auftreten: fo tann bier nur von gewiffen Sauptverfahrungfarten bie Rebe fein. Deren giebt es eigentlich nur brei, eine theti. fche, welche auch die bogmatische, eine antithetische, welche auch ble fteptische, und eine fonthetische, welche auch bie Britifche beißt. Darum nenut man biefe Methoden auch Dog. matismus, Stepticismus und Rriticismus, unter met om Titem jebe besondere in diefem DB, B. bargeftellt und bemtheilt ift; weshalb hier barauf verwiefen wird. Bu jmen breien haben aber Einige noch eine vierte bingugefügt und fie als bie eingig gultige empfohlen, namlich bie etlettifche. Bon biefer ift unter bem BB. Eflefticismus gehandelt. - Begen Anmen bung der mathematischen Methode auf die Philosophie f. mathes matifd.

Philos. Nomenclator f. Romen.

Philos. Organismus f. Organ und philos Biflenfchaften.

Philos. Panegprifus f. Panegprifus. Philos. Pautheon f. Pantheon,

Philof. Papfithum f. Dapfithum, auch Ratholis cismus und Deptestantismus.

Philos. Physiks, Naturmissenschaft. Philos. Principiens. Principien ber Philosophie. Philos. Problems sim Ausgaben, welche die Philosophie gut lofen hat. Sie geben eigentlich in's Unenbliche, weil fich im mer neue aufwerfen laffen und weil auch die Auflofung felten gang befriedigend (wenigstens für Anbre) gelingt. Daber entsteben im: mer neue Bersuche ber Auflosung sehr alter philos, Probleme, und jedes neue Spstem ist als ein solcher Berfuch anzusehn. Wollte man indessen alles auf gewisse Hauptprobleme zurücksühren, so tomte man biefe am einfachften fo ausbruden: 1. Wer bin ich? 2. Mas weiß ich? 3. Was foll ich? 4. Was wird aus mir? -So einfach aber auch biefe Fragen Mifigen, fa viel Buruftung fobern fie, wenn fie grundlich beantwortet werben follen. Denn die erfte betrifft die gange, sowohl finnliche als überfinnliche, Ratur bes Manfchen; die zweite umfafft bos ganze Gebiet ber Erkenntniß;

die deitte bezieht sich auf alle unser Aschte und Pflichten; und die vierte auf unser hoffnungen für die Zukunst. Die Philosophie kann daher nur durch eine allmählich fortschreitende Untersuchung jene Fragen zu beautwarten suchen; denn darum hat man auch die ganze Wiffenschaft wieder in gewisse Theile zerlegt. S. philos. Wissenschaften.

Philos Propadentik s. Propadentik. Philos Propagande s. Propagation. Philos Quoblibet s. Quobliben.

Philos. Rasonnement f. Rasonnement.

Philos. Recension f. philos. Rritit und recens

Philos. Roman s. Roman, : · · · · · · · Philof. Schreibart (dictio a, stylne philos,) follte eie gentlich - abgefebn, von bem Gebrauche ber philaf. Runfte (prade (f. b. A.) - in wiffenschaftlichen Werten teine ander fein, als die gute profaische Schwibart, überhaupt - alfo sprache richtig, bestimmt, verständlich, wohlsehildet, wo möglich auch wehle klingend, wenn bas Geschriebne gesprochen wird. Aber leiber baben viele philosophische Schriftsteller biefe Regeln ber guten Schreibe art bermaßen vernachlaffigt, daß ihren Schriften im Lefen hochft peinliche Gefühle erregen muffen. Sprachwidrigfeiten, Unbestimmte beiten, Duntelheiten und Ungelendigfeiten haben fich felbft die groffe ten Denter (1. B. ein Raut) ju Schniben fonmen faffen. Mande fcbrieben auch in einem phentaftifden, balb poetifchen, balb profaifden Style; besouders einige neuere Raturphilosophen, welche hierin die alteften zu ihrem Dufter nahmen, indem biefe megen Mangels einer wiffenschaftlich gebilbeten Prosa thre Philosopheme oft foger in Berfen barftellten, wie Zenophanes, Parmenis nicht, daß fie durch eine ber philosophirenden Bernunft nicht guler gende poetifch profaifche Darftellungswelfe nicht nur ber Miffene fchaft nicht bienten, fombem auch ihrem eignen Ruhme fchabeten. Deuer ihre Schriften verfanten nur um so. schneller in den Swons ber Bengeffenheit. Was Cicero (de N. D. III, 14) von Beras tlit bem Dunteln fagte: Qui quoniam, quid diceret. intelligi moluit, omittamus, ober auf gut beutsch: "Wer nicht ver-"ftanben fein will, verbient auch nicht gelefen gu werben"- bas follten fich alle Schriftsteller, insendenheit aben die philosophischen, gesagt sein laffen. Denn es giebt ber lesenswenthen Schriften, Die and aut geschrieben find, so viele, daß feine Lebenszeit zureicht, fie alle zu lefen. Warum follte man alfo mit ben schlecht geschriebnen feine Beit, bas toftbarfte van aften Gutern, verberben? Der Marwand, daß die Sprache nicht hiereiche, einer originalen Gebenken

gut auszubrucken, ift nur eine leere Ausflucht, mit ber ihr entwebe eure Ungeschicklichkeit ober eure Tragbeit bemanteln wollt. nur erft orbentlich benten, fo werbet ihr auch, wenn ihr euch einige Dube gebt, ordentlich schreiben lernen! — Bergl. Die Abh. wa Leibnis (in beff. Werten von Dutens. B. 4. C. 36 ff.): De stylo philosophico. Auch fagt Boltaire in feinem Babig (Ch. VII.) ein febr treffendes Bort über ben Stol ber Bernunft, welchet eben tein anbrer ift als ber philosophische. Et heißt namlich hier unter andern: L'envieux et sa femme pretendirent, que dans son (Badig's) discours il n'y avait pas assez de figures, qu'il n'avait pas fait assez danser les montagnes et les collines. Il est sec et sans génie, disaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s'enfuir, ni les étoiles tomber, ni le solel se fondre comme de la cire; il n'a point le bon style oriental Zadig se contentait d'avoir le style de la raison. Desselle Schriftsteller fagt aber auch noch ein andres eben fo treffendis Wert in seiner Diatribe du docteur Akakia (oeuvr. T. 46. p. 26.): . C'est le defaut de la jeunesse de croire que des choses conmunes peuvent recevoir un charactère de nouveauté par de expressions obscures. Nur barin hat Boltaire Unrecht, baf n bieg bloß als einen Rebler ber Jugend betrachtet; benn man find thn leider auch oft genug bei Dannern, die fcon über die Birgi hinaus find. — Bergl. auch Gli. Schlegel's Berfuch um bie Kritit ber wiffenschaftlichen Diction, mit Beispielen aus bu philosophischen Spftemen ic. Greifem. 1810. 8.

Philos. Schriften s. Literatur und Literatur ber

Philosophie.

Philof. Schulen find Bereine von Philofophen, bie in thren philosophischen Strebungen eine gemeinschaftliche Richtung und zufolge berfelben auch gewisse Ansichten, Methoben ober Ge Reme angenommen haben, die fle munblich ober schriftlich fortie pflanzen fuchten. Solche Schulen hat es zu allen Zeiten gegeben. Thales foll zu Milet 600 3. vor Che. die erfte unter ben Gie chen gestiftet haben, wiewohl es zweifelhaft ift, ob dieß eine with liche Schule im spatern Sinne war. — Die Namen biefer Som len waren sehr verschieden. Bald nannten fie fich nach ben Sife tern, wie die pythagorische, die sofratische, die epifutic fche, die pyrrhanifche, balb nach ben Lanbern ober Stabten ober auch ben Lehrplagen, wo fie gestiftet, wie bie ionifche, w eleatische, die akademische, die stoische, bald nach anden Anlaffen, wie die peripatetische, die cynische u. a. Schulen Manche führten auch mehre Namen zugleich. Go bief bie ioni: sche auch die physische, die pythagorische auch die italische bie akabemische auch die platonische, die aristippische auch in

eprenaische. Chronologisch folgen biefe Schulen fo auf einamber: Jonifche (thaletische ober phyfische) italische (pythagorische und penophanische ober eleatische) attische (sokratische). Aus bien fer gingen hervor: Megarische (entlibische) atademische (plas tonifde) cynifche (antifthenische) cyrenaifche (aristippische) elie sche (phabonische). Aus ber akademischen gingen wieder hervor: Peripatetische (aristotelische) und alepandrinische (neuplatraifde, welche nach und nach auch jene in fich aufnahm). Aus ber quispen die stoische (zenonische) aus der creenaischen die epikus rifche (wenigstens bem Beifte nach) aus ber elifchen die eres trifche (menedemische) und vielleicht auch die fteptische (pprehonifce). G. alle diese Ramen. — Im Griechischen heißen solche Shulm auch aywycus (von ayere, führen — daher der Borsteher tian sichen Schule aywyog) im Lateinischen sectae. S. d. f. Art. mbf berefe und Stafe. Cicero (de orat. III, 16, 17.) nennt fit and Familien und Geschlechter (familiae, genera philosophorm). — Es betrachteten aber bie alten Philosophen die von ihum gestifteten Schulen als eine-Art von Privateigenthum; fie verfligten barüber in ihren Testamenten und bestimmten auch meistens subst ihre Rachfolger, ober die Schuler mahlten bazu einen aus ibm Ditte; ben fie fur ben Burbigften hielten. In manchen Shulm wurde nicht bloß gelehrt, sondern man lebte auch in einem genuren gefelligen Berbande. Befonders war bieß in der pytha: gotifden ber Rall. Dan finbet aber auch Sputen bavon unter ben Stoitern und Epitureern. In Befoldung ber Lehrer ber Philosophie von Seiten bes Staats war in den altern Zeiten nicht ju denten. Der Staat befummerte fich wenig ober gar nicht um bie Philosophenschulen, wenn sie nicht etwa mit der Staatsveligion in Binftreit geriethen. Spaterhin aber findet man unter ben Pinlemien und ben romifchen Raifern in Alexandrien, Athen, Rom u. a. D. auch besolvete Lehrer der Philosophie; wobei manche Kais fa die Ange Magregel befolgten, daß sie keine Schule vor der anben begunftigten, fondern mehre Lehrer ber Philosophie aus verfoiebum Schulen anstellten. Doch bing bieß alles von ber Laune und dem guten Willen der Kaiser ab. Die Besoldungen blieben oft aus und es ward ben Schulen felbft übetlaffen, fur ihre Forts baner ju forgen. Nachdem aber bie heidnischen Philosophenschulen burd bas pur herrschaft gelangte Christenthum im romischen Reiche bedungt waren, gab es eigentlich gar keine philosophischen Schus lm im eigentlichen Sinne mehr. Denn in ben driftlichen Schus len, welche die Kirche begrundete, wurde die Philosophie nur als Rebenfache und auf eine bochft besthrankte Weise gelehrt, bis im Mittelalter bie fchlechtweg fogenannte fcolaftifche Philofos Phie herichend murbe, von welcher ein eigner Artifel handelt. In Rrug's encottopabifch philos. Borterb. B. III.

unfern Belten giebt es zwei Arten von Philosophenschulen. Die eine wird von ben sogenannten philosophischen Facultaten auf unfern Hochschulen, wo der Staat die Lehrer der Philosophis anstellt und besolbet, gebildet. Die andre bildet sich selbst nach Art der griechtschen Schulen durch ausgezeichnete Denker, wie die leibnig-wolfische, die kantische u. f. w., deren Glieber abnüberall zerstreut leben und zum Theile nur schriftlich die Philosophie bearbeiten.

Philos. Secten find ein naturliches Erzeugniß ber phile fophischen Schulen (f. ben vor. Art.) und fallen gewiffermagen mit diesen zusammen. Daher beziehn sich auch Vossii de philosophiae et philosophorum sectis libb. II. (Haag, 1658, 4.) und Ryssel's Supplemente dazu (Lpz. 1690. und Jina, 1705. 4.) auf beibe jugleich. Bergl, Sarefe. Denn wenn ein ausgezeichne ter Denfer eine Schule gestiftet und in derselben eine gewiffe It gu philosophiren geltend gemacht hatte, so folgten ihm hierin ge wohnlich mehr ober weniger andre Denter. Bon biefem Folgen (sequi) haben eben die Sesten ihren Ramen (nicht von secure So nennt Soneca (ep. 92.) seine eigne Schale sects theilen). stoica. Man nennt daber auch in ber Geschichte ber Philosophi von der Beit an, wo in und mit ben Schulen folche Gecten enb secturia). Wie nun alle Dinae in ber Male amai Gaften in gute und eine bofe, haben :. fo verhalt es fich auch mit bem Gis ctenwefen in der Philosophie. Es hat viel Unbeil geftiftet -Banterei, Sag, folbft Thatlichfeiten; wie im Mittelalter Die Gettel ber Rominaliften und Realisten oft handgreiflich mit einander tampfin Aber es hat auch die Beifter in Regsamteit erhalten und Funten aus ihnem hervorgelockt, bie spaterhin bas Gebiet ber Biffenschaft enleuchteten. Die Secten ergangten fich alfo gleichsam gegenseifig indem eine die Einfeitigkeit ber andern an's Licht ftellte. Da muß baber fo billig fein, und bas, was nun einmal in ber Be schränktheit ber menschlichen Natur liegt und fich ebenbeswegen and auf andern Ertenntniffgebieten wiederfindet, nicht ber Philosophi ausschließlich aum Bormurfe machen.

Philok Stiagraphie f. Stiagraphie.

Philos. Spiel hat man zuweiten das Schachseiles wannt. Es ift aber mehr ein mathematisches als ein philosophisches Spiel, ob es gleich, wie jede mathematische Geistesthätigkeit, and dazu beitragen kann, die Denkkraft zu üben und so das Philosophische zu unterstützen. — Das Spielen mit gehaltlosen oder and peticketen Begriffen hingegen ist mehr ein unphilosophisches als pie losophisches Spiel. Wenigstens führt es zue Unphilosophis oder im zu Gesculation.

Philos. Sprache f. Ibesgraphit und philos. Runft fprache. Bon ber lettern hangt auch ber philos. Sprachgebrauch größtentheils ab.

Philos. Sprachlehte (grammatica philos, s. universalis)

f Grammatit.

Philos. Staat heißt ber Staat, wie er nach ben Rechtse glieben ber Bernunft eingerichtet sein und verwaltet werben sollte, als ber Ibealstaat, bem aber keiner von ben Realstaaten villig entspricht, auch wegen ber empirischen Hinbernisse, die sich in der Renschenwelt überall ber Berwirklichung ber Ibeen entgegenstum, nicht entsprechen kann. S. Staat, auch Ibeal.

Philos. Statistit f. Statiftit.

Philos. Stein (lapis philos.) s. Stein ber Beisen. Philos. Stolz ober vielmehr Philosophenstolz bem mes man damit meint, ist vielmehr unphilosophisch — ist mu die besondre Art des Gelehrtenstolzes. S. gelehrt.

Philos. Styl f. philos. Schreibart und Styl.

Philos. Sunde (peccatam philosophicum) ist eine Ausgebut der jesuitschen Moral. Diese Moral, welche eigentlich alle Moral vernichtet, versteht namlich unter jener Sunde eine solche, welche dem Menschen darum nicht zugerechnet werden könne, weil nicht den Willen gehabt habe, Gott zu beleidigen. Man sieht abn leicht ein, daß auf diese Art alle Sünden entschuldigt werden kluuten, weil man nur vorgeden durfte, man habe keineswegs Gott beleidigen wollen. Und im Grunde will auch Niemand Gott beleidigen. Ja man kann es nicht einmal, selbst wenn Jemand so tusud wäre, es zu wollen. S. Beleidigung. Es hangt also diese kine mit der von der Intention zusammen, vermöge welcht is unt darauf ankommt, der Handlung eine gute Richtung unterpulezen, um sie für gut oder wenigstens erlaubt zu erklären. S. Iesuitismus.

Philos. Systeme heißen die mannigsaltigen Gestaltungen der philosophischen Extenntniß in Bezug auf ihren wissenschaftlichen Chankter. S. Systems. Iwar kann es der Joee nach nur Ein soldes System geben, welches seinem Inhalte nach durchaus wahr wir seiner Gestalt nach durchaus vollkommen, folglich in jeder Hinsch allgemeingültig wäre. So lange jedoch dieses absolute System nach von keinem Philosophen aufgestellt und von den übrigen als soldes anerkannt ist, so lange wird es auch eine Mehrheit von phissophischen Systemen geben. Wiefern nun dieselben von der Individualität der philosophirenden Subjecte, so wie von Umständen de Orts und der Beit, die wieder auf jene Subjecte Sinsluß has den, abhangen: insofern muß die Geschichte der Philosophie davon Rachticht geben. Es sind also in dieser Beziehung die geschichtlichen

Artikel biese Worterbuchs unter ben Namen berjenigen Philosophem zu vergleichen, welche bergleichen Systeme aufgestellt haben, z. B. aristotelisches S. unter Aristoteles, platonisches S. unter Aristoteles, platonisches S. unter Plato u. s. w. Abstrahirt man aber von diesen Besondersbeiten, so giebt es nur drei allgemeine oder Grundspsteme ber Philosophie, namlich die Systeme bes Realismus, des Idealismus und des Synthetismus; worüber gleichfalls in besondern Artikeln das Nothige sich sindet. Dier ist nur noch zu bemerken, das diese Systeme mit den drei Hauptmethoden des Philosophirens in natürlicher Berbindung stehen. Realismus und Idealismus sind zwei einander widerstreitende dogmatische Systeme. Synthetismus ist das kritische System. Ein skeptisches System aber kann es nicht geben, weil der Skepticismus alle Systeme vernichten will. Siehe philos. Methoden, auch Dogmatismus, Kriticismus und Skepticismus.

Philos. Talent s. philos. G'eift.

Philof. Zinctur f. Tinctur ber Philofophen.

Philos. Tugend (virtus philosophica) wird auch die na turliche genannt. Dan versteht namlich barunter biejenige Eugend, welche die natürliche ober Bernunftmoral lehrt, und fest ihr bie driftliche entgegen, welche bie Moral bes Chriftenthums als eine positive lebrt. Da aber diese Moral mit jener in allen Saupt lehren übereinstimmt, fo findet in Unsehung ber Tugend, welche beibe lebren, tein Unterschied fatt. Es tann ja überhaupt nut eine Tugend geben, wie und weil es nur eine Babrheit geben tann. Es hangt aber mit jener fchielenben Unterfcheibung Die ungereimte Behauptung Augustin's jufammen, daß Die fog. Augenden eines Sotrates und andrer als tugenbhaft gepriefenen Beiben nur glangenbe Gunben (splendida peccata) gemefen. Es ware wohl zu wunschen, daß alle Chriften jenen Deiben an tugenbhafter Gefinnung und Handlungsweise gleich tommen mode ten. Dann wurd' es viel beffer um das Chriftenthum ftebn. Auch tonnte man wohl eher die Tugenden der meiften fog. Beiligen glam genbe Gunben nennen. Uebrigens muß freilich gugeftanben werben, daß alle menschliche Tugend (fie fei heidnisch oder driftlich, phile fophisch ober nicht philosophisch) unvollkommen sei.

Philos. Urvolt foll ein Bolt sein, welches zuerst zu philosophiren angefangen und von welchem aus sich dann alle philosophische Bildung über die übrigen Bolter weiter verbreitet habe. Die Annahme eines solchen Boltes läst sich aber gar nicht geschichtlich rechtsertigen; ja man kann sie nicht einmal als wahrscheinliche Hopothese zulassen. Denn die Anlage zum Philosophiren ift allen Benschen und allen Boltern gegeben; sie konnte sich also überaul entwickeln, wo die äußern Bedingungen bazu gegeben waren,

ohne daß ein Bolt von bem andern erst Anleitung bazu bekommen muffte. Man hat auch immer nur herumgerathen, welches jenes Bolt gewesen. Bald follten es die Hebraer ober Phonicier, bald die Aegyptier ober Aethiopier, bald die Indier ober gar die Sinesen seine seine seine Sit von wirklicher b. h. wissenschaftlicher und urkundlich erweislicher Philosophie die Rede, so könnte man eher die Griechen als jenes Bolt betrachten, da sie die Lehrmeisster der Römer und mittels der Römer auch der übrigen europalischen Bolter in der Philosophie gewesen. Sie sind aber doch zu jung dazu, wenn man sie mit andern gebildeten Boltern des Alteratungs vergleicht, und haben gewiß von außenher Manches empfangen, was sie nur weiter verarbeiteten ober nach ihrem Geiste gestaluten. Bgl. griechische Philosophie, so wie auch agptische,

åthiopifche, hebraifche, indifche u. f. w.

Philos. Wissenschaften. Ein alter Philosoph (Senece im 89. Briefe an feinen jungen Freund Lucilius) munichte, die ganze Philosophie mochte unfrem Geifte eben so wie das Welts gange jur Anfchauung gegeben werben tonnen; bieß, meint' er, wiede uns ein ber Belt abnliches Schauspiel gewähren. (Utinam, quemadmodum universi mundi facies in conspectum venit, ita philosophia tota nobis posset occurrere, simillimum mundi spectaculum!). Aber so wenig wir bas Beltganze mit einem Blid iberfcauen, eben fo wenig kann auch bie ganze Philosophie auf einmal in unfer Bewufitfein treten. Bir tonnen uns ihrer nur allmablich und theilweife bemachtigen; und eben bieß ift ber Grund, warum die Philosophen von jeher ihre Biffenschaft, die boch eigent lich nur Gine ift, in eine Dehrheit von Biffenfchaften zetlegt ober, wie man's nennt, eine Gintheilung ber Philofophie verfucht haben. Die Rothwendigfeit und Ruslichfeit einer solden Sintheilung, um den Inhalt und Umfang der Wiffenschaft dem Bewufftsein soviel als möglich in einem Gefammtüberblicke zu bergegenwartigen, erkannte auch jener Philosoph an. (Res utilis et ad sapientiam properanti utique necessaria, dividi philosophiam et ingens corpus ejus in membra disponi. Facilius enim per partes in cognitionem totius adducimur). Man bat bieg neues bings ben Organismus ber Philosophie genannt, indem man fich die Biffenschaft unter bem Bilbe eines organischen Com pers vorstellte, ber, obwohl eine ftreng geschloffene Einheit, boch auch jugleich eine Mannigfaltigkeit von Gliebern zeigt. Indeffen find die Philosophen über die Theile ihrer Wiffenschaft so wenig als über ben Begriff derfelben einig, und zwar ruhrt jene Uneinigkeit meift von biefer ber. Wer bas Sange unter einem andern Gefichtspuncte auffafft, wird bieß auch in Anfehung ber Theile thun. Die bei den Alten gewöhnlichste Ginthellung war die in Logit

(para rationalis) Physic (para naturalis) und Ethic (para moralis). Sie stammte aus ber platonischen Schule als ber erften, melde eine Eintheilung der Philosophie versucht hat - benn vor Plato findet fic feine Spur ber Art; man philosophirte gleichfam in's Blave binein, ohne an eine Granzbestimmung ju benten ob sie aber von Plato felbst herrühre, ist ungewiß. (de civit. dei VIII, 4.) legt fie zwar bemfelben geradezu bei. Aber Sertus (adv. math. VII, 16.) fagt, Plate habe diefe Eintheilung nur ber Möglichteit nach (bynamifch) aufgestellt, indem er von php fifchen, ethifchen und logifchen Dingen gehandelt habe; ber Birt lichfeit nach (mit wortlicher Boftimmtheit) hatten fie erft die Ale bemifer feit Zenotrates und bie Peripatetiter aufgeftellt. folgten biefer Eintheilung' nicht alle alte Philosophen. Danche verwarfen die Logit, ober die Physit, ober beibe als unnut, und beschränften die Philosophie auf bloge Ethik. Manche fügten noch bie Politit (pars civilia) bingu, die von Andern wieder unter ber Ethit befafft murbe. Ariftoteles icheint neben jener Gintheilung querft die in theoretische und prattische Ph. aufgebracht, und jener ble Logit und Phyfit, biefer bie Cthit und Politit, ju weicher er auch die Defonomit rechnete, untergeordnet ju haben. Doch fim ben fich auch Spuren, baf er außer jenen noch eine erfte Dbilo fophie im Sinne hatte und jur theoretischen Philosophie auch bie Rathematif zahlte, fo wie die Theologit. (Aristot. motaph. I, 2, IV, 1. VI, 1. VII, 11. Diog. Laert. V, 28. Plut. de placitis philess. I. procem.). Dabei tit es auffallens. baß, ungeachtet eine feiner Schriften ben Titel Detaphpfit führt, doch er felbst weber im dieser noch in einer andern Schrift eine mit diesem Ramen ausbrucklich bezeichnete Wiffenschaft aufführt. S. Metaphyfit. Manche alte Philosaphen geben ihrer Biffenfchaft fogar 6 Theile, wie Kleansh, der fie in Dialektik, Rheter rit, Ethit, Politit, Phyfitund Theologit gerfallte. Diog. Laert. VII, 41. Diefe Berfchiebenheit in der Gintheilung ber Philosophie hat bis auf die neuesten Beiten fortgebauert, fo daß fic ein langes Bergeichniß folder Eintheilungen geben ließe, wenn bief wicht zu weitlaufig mare. Am turgeften und feichteften lafft fic vielleicht bas weite Gebiet ber Philosophie auf folgende Art über Buerft muß bie Philosophie, wenn fie ben fonthetischen ober progreffiven Sang eines mohlgeordneten Spftems befolgen will, fin Here eigne Grundlage forgen; fie muß ihre eignen Principien ber beifchaffen, ba fie ale Urwiffen ichaft biefelben von keiner andem Bissenschaft entlehnen kann. Dieser Theil wird also am schickich ften bie urwiffenfcaftliche Grundlehre (Fundamentals ober Elementar : ober fchlechtweg erfte Philosophie) genannt werben tom nen. Ant biefer muß bie urwiffenschaftliche Folgelehre

(Derivatiophilosophie) hervorgehn, welche, vonnudgefest, daß bas Gefammtvermögen bes Iche theile ein vorkellenbes (theaurtie fces) theils ein bestrebenbes (praktifches) fei, felbst wieder in eine Borftellungslehre (theoretifche ober Speculatiophilosophie) und eine Beftrebungelehre (prattifche ober Activphilosophie, and Ethik ober Moral im weitern Ginne) gerfallt. Bare nun sen der weitem Glieberung Diefer beiben Saupttheile Die Rebe, fo wirde man bort querft bas bloke Denfen in der Dentiebre (Logit) dann das wirkliche Erlennen in der Erkenntnifflehre (Des taphylet) endlich die Begiebung alles Borgeftellten auf unfer Bobb gefallen ober Disfallen baran, mithin bas gefchmactvolle Urtheilen in ber Gefchmadelehre (Aefthetik) --- hier aber zuerft bas bloß wechtliche Berhalten bes Denfchen in ber Rechtelebre (Difaologie) bann bas mahrhaft tugenbliche Berhalten in ber Tugenb. lebre (Amtologie, auch Ethit ober Moral im engern Sinne) endlich die Begiehung alles Ertenn : und Erftrebbaren auf eine bor bere Debuung ber Dinge, mithin bas veligiofe Berhalten in ber Religionstehre (Eusebiologie ober Cthilotheologie) - alles bieß wiede man, fag' ich, nach ber urfprunglichen Gefehmagigteit bes menfchtichen Geiftes ju erwagen haben. Daraus ergabe fich fob gende nabellarische Uebersicht der philosophischen Wissenschaften im rigentlichen ober ftrengen Ginne:

- L. Grunblebre.
- H. Golgelehre.
  - 1. Borftellungelehre.
    - B. Dentlebre.
    - b. Ertenntnifflehre.
    - c. Gefdmadslebre.
  - 2. Befirebungslehre,
    - s, Rechtslehre.
    - b. Angenblebre.
    - c. Religionslehre.
- Man hat aber den Begriff der philosophischen Wissenschaften das duch febr erweitert, daß man die Philosophie nach Art der Mathes matik auch in die reine und die angewandte eintheilte. Jene sollte bloß das Ursprüngliche, Aranscendentale oder a priori Besstimmete in der Gesammtthätigkeit des Ichs sich aneignen, diese aber auch auf das Ersahrungsmäßige, Empirische oder a posteriori Bestimmete in derselben Räcksicht nehmen. Da aber die Ersahrung in jeder Beziehung für uns unendlich mannigsaltig ist, so kam man in große Berlegenheit, wie man die angewandte Philosophie begränz zen sollte. Wollte man etwa dabei auf die gewöhnliche Eintheilung der höhern Lehranstalten in vier Facultäten sehen und daher alles zur angewandten Philosophie rechnen, was in der philosophischen

Facultat aufer ber veinen gelehrt wird: so wurden alle philologische, historische, mathematische, physikalische 2c. Wissenschaften zu den phi losophischen gehören; wodurch bas Gebiet der Philosophie ungebin lich erweitert würde. Es giebt baher nur zwei Wege, wandten Philosophie eine bestimmte Granze anzuweisen. man rechnet bahin alle anthropologische Biffenschaften und nennt bann biefelben philosophische Biffenschaften im weiters Sinne. S. Anthropologie. Oder man bestimmt die Theile ba angewandten Philosophie nach ben Theilen der theoret. und prakt, Philosophie und unterscheidet bann eine reine und angewandte lo git, Metaphpfit u. f. w. Auf die Grundlehre aber ift naturich ein folder Unterschieb nicht anwenbbar, weil biefe es ausschlieb lich mit rein philosophischen ober transcendentalen Untersuchungen gu thun hat; weshalb fie auch vorzugeweife Eranscenbentalphilosophie beifen tann. S. Grundlehre und traus. cendental

Philos. Wörterbücher sind eine Art von anatomische Praparaten-Sammlung, in der man wohl die Glieber und Glieben chen bes menschlichen Rorpers tennen lernen tann, aber nicht biefen Rorper felbst in feiner Kulle und Lebenbigkeit. Wie aber folde Sammlungen immer ihren großen Werth haben, fo auch jene Bio terbucher, wenn fie nicht blog bie Worter ertlaren, fondern auch in Sachen felbst erlautern, mithin fogenannte Realworterbuchet find. Sie bienen bann zur fchnellen Belehrung über einzele Gegen ftanbe ber Wiffenschaft, bieten Stoff jum weitern Rachbenten und geben Gelegenheit, manches in einem andern Lichte und mit mehr Genauigkeit zu betrachten, als es an feinem Orte im Spfteme go Schehen wurde. Ueberbleg verhaten fie auch burch Entfleibung ber Biffenschaft von ber spftematischen Form, daß ber Beift nicht bon diefer Form, die immer etwas Berführerisches hat, zu fehr gebied bet ober gleichsam bestochen werbe. Rurz fie gewähren dem Geifte eine freiere Bewegung, wie auf einem Spaziergange, wo man and die Baume, Strauche und Krauter nicht spstematisch geordnet fis bet und fie boch mit großem Rugen und Bergnügen einzeln be Auch konnte trachten tann, man mag Botaniter fein ober nicht. man ein Wert biefer Art mit einer Beinen Bibliothet vergleichen, bie aus lauter alphabetisch geordneten Monographien bestände. — Daß solche Werte ein wirkliches Bebürfniß bes menschlichen Geistes sein mussen, erhellet daraus, daß man von jeher auf bessen Bestie bigung gebacht hat. Raum hatte Plato in ber Afabemie eint formliche Philosophenschule gestiftet und Werte hinterlaffen, die bei allem Reize ber Darftellung boch auch viel Dunkles und Unver flåndliches enthielten: so erschien auch bereits ein philos. Weterb. das erfte Wert biefer Art, das mir aus dem Alterthume bekannt

lft, aber freilich ein fehr burftiges und unbeholfenes Wertchen, wie es beim Anfange zu gehen pflegt. Dief find die Opoc ober Defimitiones, die man in den Ausgaben der platonischen Werte gewohns lich am Ende findet. Dier werden die philosophischen Sauptbegriffe tur und meift im platonifchen Sinne erklart, fo bag man es auch ein platonisches Borterbuch nennen fann, ob es gleich weber fireng aphabetisch geordnet noch von Plato felbft verfafft ift. Bielleicht if beffen Reffe und Rachfolger Speufipp der Berfaffer, ba ihm Diog. Laert. (IV, 5.) ausbrucklich eine Schrift unter jenem Its tel beitegt. - hierauf folgten mehre Werte biefer Art, bie fich balb mehr an die Worter und Rebenbarten hielten (wie Timaei lex, vocum platonicarum, Rd. Ruhnkenius, Leib. 1754, 8, 3, 2, febr verd. und verm. Cbend. 1789. 8.) balb mehr an bie Sachen sber Gebanten (wie Bagner's Borterb, ber plat. Philos. Gott, 1799. 8.). — Doch widerfuhr diese Ehre nicht bloß ber platon, Philof., fombern man behandelte in folchen Werten auch Diefelbe zugleich mit andern Spftemen. Dahin gehört besonders das viels leicht erfte gebruckte Wert biefer Art: Seminarium totins philosophise aristotelicae et platonicae, nec non stoicae. Ed. Joh. Bapt, Bernardus. Beneb, 1582, Fol., worauf bald bas Lex. philos. de ambiguitate verborum (Frtf. 1597. Fol.) und mehre ander folgten. — Umfaffenber, nicht bloß die philosophischen Runft wetter, fombern auch bie Sachen felbft mit Ermabnung verschiebner Reinungen barüber ertiarend, doch meift mit vorherrschenden ariftotelischeschieften Ansichten, war bas Lexicon philosophicum, welches ber Prof. Steph. Chauvin ju Berlin 1692 zuerft hem auscab ---Roch reichhaltiger war bes Theologen Joh. Georg Bald's philos. Ler. (Lpg. 1726. 8.) welches oft wieberholt und pulett mit vielen Bufagen und neuen Artiteln vermehrt worden von Juft. Cheisti. Hennings (A. 5. Cbend. 1775. 2 Bbe. 8.) -Danuf folgten die neuern und beffern Werte von Loffius (neues philof. allg. Realler. Erf. 1803-7. 4 Bbe. 8.) Bengel (neues vollft. philos. Realler. Ling, 1806-8. 2 Bbe. 8.) Mellin (1. Encottopabifches Worterbuch ber tritischen Philos. Bullichau, nach: her Jena und Lpg. 1797—1804. 6 Bbe. in 12 Abtheill. 8. — 2. Runftsprache ber frit. Philof. aus Rant's Schriften gesammelt und alphabetisch geordnet. Jena u. Lpz. 1798. 8. — 3. Allgemeis Borterbuch der Philos. Magdeb. 1805—7. 2 Bde. 8.) und Somid (Worterb. gum leichtern Gebrauche ber fantischen Schrife ten. R. A. Jena, 1798. 8.). Bon bem burch Daimon begonnenen philof. Worterb. erfchien nur 1 Stud (Berl. 1791. 8.). -Auch tann bieber gerechnet werben ber von Jakob veranstaltete Ansjug aus Baple's großem hiftorifchefrit. Worterb. (unter bem Titel: B.'s philos. Worterbuch ober bie philoss. Artifel aus B.'s

historischekeit. Wörterb. Halle, 1796—7. 2 Ahle. 8.). — Aug giebt es zwei dictionnaires philosophiques von Diderot und von Boltaire. Ein Wörterbuch der wolfischen Philosophie schried & Meißner (s. Wolf a. E.) und ein philosophisches Wörterbuch der Meligion Nonnotte. (S. d. Nam.) — Emblich hat Feder du Belaion Philos. Wörterb. (im encystop. Journ. Cleve, 1774. womit eine Recension verschiedner Werke dieser Art in der R. Leig. Lit. Beit. 1806. St. 22. u. 23.) zu vergleichen) entworfen. Ei st jedoch dieses Joeal weder von ihm selbst noch von einem Avdern die jeht realisist worden, weil es überhaupt viel leichter if, zu sagen, wie etwas seln soll, als es auszusäuhren. Wegen de vorliegenden Wörterbuches aber, das ausstreitig eben so wenig alt Ansprüche befriedigen wird, vergl. die Borrede zu demselben.

Philos. Bahlenlehre f. Ppthagoras, auch Mobir rat und Mitomach, beigl. Bahl.

Philos. Beitschriften haben mit ben Bouterbuchen ( d. vorver. Art.) die Zerftückelung der Wiffenschaft in eine Mag von kleinern und größern Abhandlungen ober Auffapen über eine gur Biffenschaft geborige Gegenstanbe ober Materien gemein, m terfcheiben fich aber von benfelben wieber baburch, bag fie fich a teine alphabetische Ordnung binden und in ein größeres Detail im gehn, als bei einem Borterbuche möglich ift. Daber find die Bib fchriften vorzäglich bagu geeignet, einen einzelen Gegenstanb mit ausführlich ju behandeln und auch neue Beitrage gur Biffenfof au liefern. Danche berfelben find rein wiffenfchaftlich, mande to tifch und literar-hiftorisch, manche auch beides gugleich. Wie mit es aber zugehn, daß gerade die der Philosophie gewidmeten Bib fdpriften am wenigften langen Beftanb hatten ? Lag bie Soul a ben herausgebern, die zu einseitig und parteifch einem Erfem bulbigten, ober an bem Publicum, bas ju wenig an ben forfom gen ber Philosophen theilnahm und baber bie Derausgeber nicht genug unterftute? Bielleicht tragen beibe Theile gemeinfam it Schuld. — Die vornehmsten Beitschriften biefer Art durften eine folgende fein: (Heumann's) Acta philosophorum d. i. grundlicht Rachrichten aus der Historia philosophica, nebst beigefügten liv theilen von ben bahin gehörigen alten und neuen Buchern. hall, 1715-23. 18 Stde. in 3 Bbn. 8. Diefe philof. Beitfch. # vielleicht die erfte und alteste ihrer Art. Auch hat sie zu ihrer 3cht viel Gutes gewirkt und viel Beifall gefunden. Als Fortfehungen blenten: (Sager's) philof. Bucherfaal. Lpg. 1741-4. 8. 11 philof. Untersuchungen und Nachrichten. Lpg. 1744—5. 8. — 66 ting, philof. Bibliothet. Herausgeg, von Ch. E. von Winbheim hannov. 1749-57. 9 Bbe. 8. Chenberf. gab beraus: Bemb hungen ber Weltweisen vom 3. 1700 bis 1750. Rand. 1751-4.

5 Bbe. 8. - Jenaifde philof, Bibliothet, Berausgeg, von Daries. 3ma, 1759-60, 2 Bbe. 8. - Philos. Bibliothet. Der entgegeben von Riedel. Halle, 1768. 8. — Philos. Bibliothek. hennedgeg. von Sattlet. Lpg. 1771. 8. — Biblioth. b. Philos. mb Literat. Herausgeg. von Bobel. Fref. a. b. D. 1774-5. 2 Bde. 8. — Reue philos. Bibliothet. (Erft von Saber, bann bon hennings herausgeg.) Lpg. 1774-6. 2 Bbe. 8. - Reufte philof. Literatur. Herausgeg. von Loffins. Halle, 1778-82. 7 Side. 8. Spater gab Derf. heraus: Ueberficht ber neuesten phitof. litenatur. Gera, 1784—5. 3 Secte. 8. — Dentmurdigkeiten aus ber philos. Welt. Herausgeg. von Cafar. Lpg. 1785—8. 6 Bbe. 8. Chenderf. gab heraus: Philof. Annalen. 1787-93. 2 This. in 4 Bien. 8. — Philos. Magazin. Herausg. von Eberhard. halk, 1788—92. 4 Bbe. 8. Als Fortsehung: Philosoph. Archiv. Betin, 1792—5. 2 Bbe. 8. — Philos. Bibliothet. Herausgeg. wa feber und De einera. Gotting, 1788-91. 4 Bbe. 8. -Amed philes. Magaz. Herausgeg, von Abicht und Born. Lpg. 1789-91. 2 Bbe. 8. Der Erfte gab auch in Gefelischaft mit mehrn Gelehrten beraus: Philos. Journal. Erlangen, 1794-5. 3 Bie. 8. — Phil. Journ. für Moralität, Religion und Mem formohl. herausgeg. van Ochmid und Snell. Giefien, 1793 -5. 4 Bbe. 8. - Journ. fur Philof., berausgeg, von Grobe mann und Bacharia, fortgefest unrer bem Titel: Abhandll. über Misf. Gegenstände. Lps. 1796—7. 3 Hefte. 8. — Philos. Jourmi einer Gefellschaft beusscher Gelehrter. Derausg, von Diethame met und (feit 1797) Fichte. Reuftvelit und Jena, 1795 ff. &. (Endete 1798 wit B. 9. D. 2.) — Unnalen der Philof. und des Milos. Geiftes, Henausg, von Jakob. Halle und Lpg. 1796-7. 2 Ringe. 4. — Philos. Museum. Herausgeg. von Buble und Boutermet Gott. 1798-9. 2 Bbe. 8. Der 3 meite gab aud hennet: Reues Museum der Philos. und Literat. Lps. 1802 ff. & Es afdenen aber nur einige Befte. — Allgemeine Bibliothet ber mueften philof. Literat. Detausgeg. von Schmib, Grohmans und Snell. Biefen, 1799 ff. 8. Es erschlenen auch bavon nut einige Stude. — Rrieffches Journal der Philos. herausgeg. von Shelling und Segel. Tubing. 1802 ff. 8. Es endete fcon 1803 mit B. 2. St. 3. Spater gab ber Erfte ein auch bald wieder eingegangenes Journ. für speculative Physik (Raturphilof.) berand. — Beitrage jur leichtern Ueberficht best Buftandes ber Pho lof. beim Anfange bes 19. Ih. Herausg, von Reinhold, Hamb. 1801—3. 6 Hfte. 8. — Zeitschrift für die Philosophie. Herausg. bon Fischaber. Snutg. 1818 ff. 8. — Auch kann bas sett 1811 von Delhnud, Erfurdt, herbart, Sullmann, Arause und Baten herausgegehne, aber auch scham wieder einge

gangene, Königsberger Archiv für Philosophie, Theoligie, Sprachkunde und Geschichte, zum Theil hieher gerd net werden; serner die Zeitschriften von Paulus: Memorabilis — Sophronizon — der Denkgläubige — desgl. die Opposition schrift für Philosoph. und Theolog., jest (seit 1828) von Friet Schmid und Schröter zu Jena herausgegeben.

Philos. Bone f. Bone.

Philosophismus wird meistens im verächtlichen ober glebassigen Sinne gebraucht; wie wenn man sagt, der Philosophismus schade der Religion oder der Sittlichkeit oder dem Staat Wan versteht also darunter eigentlich eine falsche Philosophie od Afterweisheit. Denn die wahre Philosophie oder die echte Weishistann unmöglich in irgend einer Beziehung schältich sein. Sie mu vielmehr den menschlichen Gelft in jeder Hinsicht, also auch in milgiosee, moralischer und politischer Hinsicht bisden, mithin die hoh sten Zweise der Menschelt nicht bloß wissenschaftlich bestimmus sondern auch für das Leden selbst befördern. Man verwechselt der her bei jenem höchst ungerechten Borwurfe die Philosophie mit de Sophistis. S. d. W. Es giebt aber freilich Menschen, weiße Philosophie so von Grund aus hassen, daß sie jedes philosophismus verschreten. Diese verweisen wie Kasonnement als Philosophismus verschreten. Diese verweisen wie daher zurück auf den Artitel: Philosoph, Philosophie und

Philosophumene (pelosopovuera) ober kurzer Philosopheme (pelosopopuara) sind einzele philosophische Lehrn obn Aussprüche, bergleichen man auch in Zeiten, wo man ausgehölt hatte, selbst zu philosophiren, sammelte, um sich wenigstens an sum den Philosophemen zu ergöhen. Solche Sammlungen wurden dam auch wohl, um ihnen ein höheres Ansehn zu geben, berühmten Ramen untergeschoben, z. B. dem Plutarch (de placitis philosophorum) dem Origenes (pelosopovuera) u. A. Durch die sen Betrug wird aber selbst ihre Brauchbarteit in historisch-philosophische

phischer hinsicht verminbert.

Philostrat (Flavius Philostratus) von Lemnos ober Atha, ein Rhetor und Sophist des 2. und 3. Ih. nach Chr., theils uathen theils zu Rom lehrend. Um die Phisosophie hat er sich nur in geschichtlicher Hinsche einiges Berdienst erworden, indem er aufe andern Werken auch kurze Lebensbeschreibungen der Sophister (s. d. Art.) in zwei Büchern und eine ausschlichte Lebensbeschreibung des Apollonius (s. d. Art.) in acht Büchern hinterlass dat — wenn anders diese beiden Werke einen und denselben Bersassen Index Berde haben. Jener Ph. darf auch nicht mit seinem Ressen obs Schwestersohne gleiches Namens verwechselt werden, der ebensässen Rhetor und Sophist war, sich aber in philosophischer hinsels

gu nicht ausgezeichnet hat. Man unterscheibet beibe gewöhnlich buch den Beisat: Ph. der Aeltere und Ph. der Jüngere. Beiber Werke zugleich haben herausgegeben Morellus (Par. 1608. Hal) und Olearius (Lpz. 1709. Fol.). Vergl. Hennenist im Tübinger neuen liter. Anzeiger. 1808. Apr. Nr. 16. S. 217 ff., wo dieser Gelehrte zu beweisen sucht, daß die beiben obigen Werke nicht von demselben Versassellen sucht, daß die beiben obigen Werke nicht von demselben Versassellen herrühren. — Die Werke des altern Ph. hat neuerlich Frdr. Jakobs in's Deutsche übersetzt (Stuttg. 1828—29. 2 Bochen. 16.).

Philotimie (von geleer, lieben, und reun, die Ehre) bebeute Chrliebe, sowohl die gemäßigte, als die übertriebne, welche und Chrgeiz heißt. S. d. 20., auch Chre und Ehrtrieb.

Philorenie f. Zenomifie.

Phifeldet f. Schmidt=Phifelbet.

Phlegmatisches Temperament f. Temperament. Bem man einen Menschen selbst einen Phlegmatiter ober . tinger ein Phlegma nennt, so will man eben damit andeuten, das bei ihm ein solches Temperament vorherrsche. Denn etwas Phlegma hat wohl jeder Mensch, wie jedes geistige Getrant.

Phonetik (von pwrn, bie Stimme) ist die Kunst bes uchtigen und wohlgefälligen Gebrauchs der Stimme sowohl beim Sman als beim Singen. Siehe Gesangkunst und Sprechetung.

Phonicische Philosophie ist ein sehrzweibeutiges Ding. Das die Phonicier ein schon fruh gebildetes Bolk maren, leibet keis um Breifel, ungeachtet es zweifelhaft ift, ob'fie die Buchstabenchift felbft erfunden ober bloß von Andern (namentlich von dem Argeptica) entlehnt und bann weiter (befonders unter ben Griechen buch Rabmus) verbreitet haben. Die Runfte und Wiffenschaften aber, die man ihnen vorzugsweise zuschrieb, bezogen fich meift nur auf Industrie, Handel und Schiffahrt. Daher nennt sie Strabe (geogr. XVI. p. 757) zwar Philosophen, jedoch mit bem beidrinkenden Beifate, daß ihre Philosophie fich bloß auf Aftronomie und Arithmetik bezogen habe (федовофое пере тур автрогоmar xat agedungenny). Das Wort Philosophie wird also hier im weitesten Umfange genommen. Doch werben von ben alten Schriftstellern auch noch besonders zwei Manner erwähnt als angebliche phonicifche Philosophen, namlich Dochus (ober Dous) mb Sandoniathon. Man vergleiche daher biefe Ramen und bie auf bieselben (vornehmlich auf ben lettern) bezüglichen Schrife tm. Außerbem findet man auch in den Mémoires de l'acad, des inscr. T. 31. 34. 38. einige Abhandlungen von Dignot und Bouder über bie Phonicier und beren wiffenschaftliche Bilbung.

Phonognomit nennen Einige benjenigen Theit ber Phy siognomit (s. d. W.) welchet die Menschen nach ihrer Stimm (pary) beim Sprechen beurtheilen lehrt. Wiewohl nun die Stimme auch etwas Charakteristisches hat, so ist sie doch allein ein sei trügliches Merkmal vom Innern des Menschen. Nur in Berbir dung mit andern Merkmalen hat sie einige Bedeutung.

Phonographit f. Ideographit.

Phonometrik (von gwen, Stimme, Ton, und pergor bas Mag) ist Tonmesstunft, ein wichtiger Theil ber Metritberhaupt. S. b. 283.

Phormio ober Phormion, ein Schiler Plato's, be ihn zu ben Eleern gesandt haben soll, um beren Verfassung nat platonischen Iden zu verbessern. Es ist aber weder von dem Enfolge bieser politischen Mission, noch von eignen Philosophemen unt Schriften bieses Platoniters etwas Naheres bekannt. — Ein ander Phormio, zur peripatetischen Schule gehörig, lehrte Philosophi zu Ephesus, wo ihn auch Hannibal horte, der aber kein gunft ges Urtheil über ihn fällte, da er viel über die Kriegskunst schwalk, ohne dieselbe je geübt zu haben. Cic. de orat, 11, 18.

Phoronomie (von gopa, bie Bewegung, und rouos, bit Gefet) ift die Theorie von ben Rraften und Gefeten ber Bewegung ober bie Bewegung blebre. S. b. 23.

Photius, Patriarch von Constantinopel im 9. 36. n. Ck. (Photius Constantinopolitanus) ju welcher Burde er als Laie, & er vorher bloß Kriege : und Staatsdienfte gethan hatte, im 3. 857 ober 858 fo fcnell erhoben wurde, daß er in feche Tagen all Allein diese schnelle Ep Stufen ber hierarchischen Leiter burchlief. bebung brachte weber ibm felbft noch ber Rirche Segen, inben unter ihm bas Schisma amifchen ber griechtichen und ber romifon Riche jum volligen Ausbruche tam und er felbst seiner Burbe jum mal entfest wurde, so daß er endlich, in ein armenisches Riofer verwiesen, baselbft 891 ober 892 ftarb. Er hat fich um die Ph Lofophie nur baburch ein fleines Berbienft erworben, baf er in eine wahrend feiner Gefandtichaft an ben Chalifen zu Bagbab verfaffin Werte, welches langere und fürzere, genauere und fluchtigere, Ant page and vielen alten Schriften (jum Theil auch mit Beurtheilm gen nach Art unferer Recenfionen, fo bas Phot, als ber eft Recentfent in Diefem Sinne angesehen werden tann) enthatt und be ber beffen Bibliothet ober Myriobiblion genannt wirb, and Manches aus jest verlornen Schriften alter Philosophen aufbewahrt hat. Dav. Sofchel (Augeb. 1601. Fol.) und Andr. Scholl (Mugst. 1606. Genf, 1613. Rouen, 1653. Fol.) haben es ber ausgegeben und erfantert. Bergl. Joh. Henr, Leichii det.

in Photă biblioth. Lpg. 1748. 4. - Die übrigen Schriften befleben geboren nicht bieber.

Photolatrie (von que, roc, das Licht, und darpeia, ber Dienft) ift bie Berehrung bes Lichts (und bee Feuers) als eines gottlichen Befens. S. Licht und Fener.

Photologie (von bemfelben und Loyog, bie Lehre) ist bie kebne vom Lichte. Siehe bleses Wort. In Berbindung damit steht bie

Photometrik (von bemselben und pergor, das Maß) b. h. die Wiffenschaft oder Runft der Lichtmeffung, welche, wiefern bas Licht als eine physische Große betrachtet wird, ber Mathematik pufallt. Es ließe sich aber auch eine psychologische Photometrit benten, welche ben Grab ber Auftlarung sowohl einzeler Reichen als ganger Gesellschaften (Universitäten, Rirchen, Staas in) ju bestimmen hatte, aber freilich immer febr unvollkommen bleiben murbe, ba es teinen fichern Dafftab in Diefer Begiebung gibt. Ran tann baher immer nur burch ungefahre Bergleichungen bestimmen, wie groß die Aufklarung hier ober bort fei. ift fie, im Durchmeffer genommen, 'größer in protestantischen gans bem als in katholischen. Bergl. Aufklärung und Rathos licismus.

Photomisie, Photophilie und Photophobie (von bemeiben, pesser, haffen, peleer, lieben, und poster, scheuen) ift Lichthaß, Lichtliebe und Lichtscheu; wobei bas Wort Licht meife im geistigen Sinne genommen wird. Der britte Ausbruck bezeiche nit jedoch ebensowohl eine körperliche als eine geistige Krankheit. Den wie es Menfchen giebt, welche fo fcmache Mugen haben, dif fie bes materiale Licht nicht vertragen tonnen: fo giebt es auch folde, bern fcwacher Geift bas intellectuale Liche nicht vertragen tann. Bergl. Auftlarung und Finsterling, auch Dbfeurant.

Photofaphie (von demfelben und oopen, bie Beisheit) nunm Danche bie perfifche Beisheit (f. b. Art.) ober auch ide andre Art von Weisheit, in welcher das Licht (f. d. 28.) als bat angebliche Princip alles Guten eine große Rolle fpielt, fo baf and mobl Gott felbft als ein wines Lichtwefen gebacht wirb. In diefer Beziehung komte man die Photosophie auch eine Phos totheologie nemen. G. Theologie. Wenn aber Jemant and den Erscheinungen des Lichts in der Natur, zu welchen auch Fatte, Schatten und Finfterniß, nebft bem Wechsel von Lag und Ratt geboren, fo wie aus ben Wirfungen bes Lichts und bes bamit verwanden Feners, in Bezug auf die Erzeugung ber Barme und das Lober der Pflangen und Thiere, das Dasein und die Eigenschaften Gottes barzuthun suchte: so wiede eine solche Photo

theologie jur Phyfitotheologie gehoren. G. b. 28.

Phototechnik (von demselden und rexpy, die Kunst) if Lichtkunst oder Erleuchtungskunst, wie sie bei Beranstaltung großer Riuminationen ausgeübt wird, wenn man nicht dabei mit regelle ser Willetin verfährt, sondern auch den Seschmack zu bestiedigen sucht. Daß es dabei hauptsächlich auf eine gehörige Anordnung und Vertheilung der Lichtmassen antomme, versteht sich von selbst. Sollen zugleich transparente Gemälde und Inschriften illuminist werden, so ist auch hier alles zu vermeiden, was den Geschmad beleidigen könnte. Sewöhnlich aber bekümmert man sich dei solcha Selegenheiten so wenig um die Aesthetik, daß alles nur auf ein stüchtige Ergözung des Auges berechnet ist. Mit der Phototechnik sieht auch die Pyrotechnik (von nvo, oos, das Feun) oder die Kunst der Feuerwerke in Berbindung, wobei es außer de Ergöhung des Auges auch auf starke Reizung des Gehörs abgeschrift, der Geschmack aber oft eben so leer ausgeht. — Auch sagt man, um beides zusammen zu bezeichnen, Photopyrotechnik. — Begen des Lichtes und des Feuers selbst s. biese beiden Wörter.

Phrase (von peacer, reben) tonnte die Rebe ober det Sprechen überhaupt bebeuten. Man versteht aber darunter genohmlich bloße Redensarten, besonders solche, welche die Rede verschinnern sollen — blumenreiche Ausbrücke oder Floskein — oft aber bieselbe geziert oder affectiert machen. Daher nennt man einen Redner oder Schriftseller der Art auch einen Phrasen macher oder Phrasen beedeutet uns schlechtweg Gegenrede oder Widerspruch. S. d. Wort. Die Phraseologie gehört eigentlich zum spataktischen Theile der Grummatik, indem sie die Zusammensehung der Wörter zu ganzen Kobensarten oder Phrasen lehrt. Doch giebt es auch phraseologis sche Wörterbücher, die nicht weiter hieher gehören.

Phreantles f. Rleanth.

Phrenese oder Phrenesie (von ponn, in der Mehnall poeres, die Seele als Sis des Verstandes, auch der Berstandsse, duch der Berstandsse, duch der Berstandsse, duch der Berstandse, duch der Berstandse, der steinen gerrütteten Bromeist eine schlimme Bedeutung, indem es einen zerrütteten Brostand, auch den Wahnsinn in der Fiederhise anzeigt. Daher neunt man Wahnsinnige überhaupt auch Phrenetische und ihren Gemüthszustand Phrenetismus. S. Seelentrantheiten. De gegen wird Phronese (poornors von gleicher Abstammung) sint zu guten Sinne gebraucht, indem es Einsicht oder Aingheit bezichnet. Daher steht bei den alten Philosophen poornors auch zumer len für vopra, Weisheit. S. d. W. — Das gleichfalls von popp burch Verbindung mit dores, die Lehre, abgeleitete Wet

Phrenologie könnte auch überhaupt Seelen: Semuths: ober Bastandeslehre bedeuten. Man nimmt es aber meist in dem bes sondern Sime, daß man darunter die Wissenschaft oder die Kunst bastat, das Innere des Menschen (seine geistigen Anlagen und Bestimmungen) aus dem Aeußern (den Sesichtszügen, der Schädzbeitdung, den Geberden und andern Bewegungen des Körpers) zu aftanen. In diesem physiognomischen oder kraniostopischen Sinne winnt auch jenes Wort die phrenologische Sesellschaft in England und das phrenologische Journal, welches in Edinadus und das phrenologische Journal, welches in Edinadus und voll interessanter Bemerkungen ist. Wenn nur die äntlichen Glieder dieser Gesellschaft nicht so grausame Versuche an Ihinen machten, um die Verrichtungen des Sehirns und ans dur Ihnen machten, um die Verrichtungen des Sehirns und ans der Ikhentheile in Bezug auf das Seistige zu erforschen! Das ist nicht als darbarische Thierqualerei, unter dem Deckmantel der Wisselbeinde ansgesiebt.

Phihartolatrie (von pSaoros, vergänglich, und darpera, der Dienst) bedeutet Verehrung des Vergänglichen, als eines Somichen — wohin also der Fetischismus, die Zoolatrie, die Ansthopolatrie und selbst die Astrolatrie, gehören — während die Vernung Gottes sich par die Aphthartolatrie oder die Verehrung Gottes sich als des Unvergänglichen (apSaoros) billigen kann. S. Gott

mb Gottesverehrung. Phurnut (Phurnutus). Unter biefem Ramen machte 211. dus Manutius ein philosophisch=mythologisches Wert (Gewoia πει της των θεων φυσεως. Venet. 1505. fol. una cum Aesop. Palaeph. etc.) bekannt, welches nachher auch Thomas Gale in feine Opuscula myth. phys. et eth. (p. 137 ss.) aufgenommen hat. Da aber die Gesch. der Philos. keinen Philosophen jenes Ramens tennt, fo hat man vermuthet, baf ber Stoifer Cornut (Cornains) Berfaffer biefes Bertes fei. Diefe Bermuthung wird aufer der Aehnlichkeit bes Namens auch badurch bestätigt, daß bie Cloike fich überhaupt viel mit philosophischer Deutung ber alten Mithm beschäftigten und daß das Etymologicum Magnum unter dem Botte Zeus ausbrücklich ein folches Werk dem Cornut beis legt Es fragt fich aber freilich, welcher Mann biefes Ramens (f. benfelben) gemeint fei. Auch vergl. Villoisoni anecdota grr. T. II. p. 243. und Chardon de la Rochette mélanges de crit, et philos. T. III. p. 55 ss.

Phyntys f. Pythagoreer.

Physik (von ovoic, eigentlich Zeugung oder Entstehung ba ovew, zeugen, und oveo Dai, entstehn bedeutet] bann die Natur ist Natur le hre oder Natur wissenschaft. S. den letzten Ausbruck. Auch vergl. Metaphysik, indem diese an die Stelle der alten Physik als eines Theils der Philosophie (neden Lug's encyklopädisschios. Währterb. B. III.

Logit und Ethit getreten ift. Darum heißen auch die altem Metaphpsiter oder Naturphilosophen schlechtweg Physiter. Sie ionische Philosophenschule. — Physisch heißt nun allet was sich auf die Natur bezieht, z. B. physische Gesete Ratu gesete; physitalisch aber wird vorzugsweise von den Wissenschaften gebraucht, welche die Natur zum eigentlichen Erkennnissiggen stande haben. Der Gegensat des Physischen ist theils das Norulische oder Ethische, theils das Metaphysische oder der hyperphysische. S. d. B. und Supernaturalismus. — Wegen des Ausspruchs: "Physit, hute dich vor der Metaphysit! s. Rewton.

Physikalisch f. ben vor. Art.

Physikotheologie heißt die Gotteslehre (Jeologia) wie fern sie aus Betrachtung der Natur (qvoig) geschöpft wird. I nachdem sie nun auf besondre Theise oder Erscheinungen der Natur Kücksicht nimmt, z. B. auf die Gestirne, die Gewitter, die Sicht, die Bögelic, heißt sie dann bestimmter Aftrotheologie, Brontotheologie, Ichthytheologie, Drnithotheologie is. If steht entgegen die Ethikotheologie, Drnithotheologie is. It steht entgegen die Ethikotheologie. S. dies. und d. folg. In Auch vergl. Teleologie. Wenn Manche unter Physikotheologie die natürliche Theologie überhaupt verstehn, wiesen sie positiven (auf angebliche Offenbarung gegründeten) Theologie entgegensteht: so ist dies eine weitere Bedeutung des Worts, is sich wohl mit der Etymologie, aber nicht mit dem Sprachgebrauke verträgt. Zur natürlichen Th. gehört außer der Physikotheol and die Ontotheol. und die Rosmotheol. S. ontol. und kosmit Beweis für's Dasein Gottes.

Phyfitotheologifcher Beweis heißt berjenige Bemil fur's Dafein Gottes, welcher aus ber Betrachtung ber Ratur, be fonders in Ansehung ihrer 3medmaßigfeit, geschopft ift und bihn in feiner ausführlichen Darftellung ben hauptinhalt ber Phofifer theologie ausmacht. S. den vor. Art. Rury jufammengebrut besteht er aus folgenden Gagen: Die gefammte Ratur enthalt is deutlichften und wundervollsten Spuren der 3 medmäßigleit b. einer folchen Ginrichtung und Berknupfung ber Dinge, vermöge in fich alles auf einander als Mittel und 3weck bezieht. Der Res grund biefer 3wedmaßigfeit tann nicht in einer blind wirtenbet Caufalitat liegen, fonbern muß vielmehr in einem vernunftiget und freien Principe b. b. in einer oder mehren Intelligenia gesucht werben. Gine Dehrheit folcher Intelligengen in Bejug all bie gefammte Ratur angunehmen, ift tein Grund vorhanden; pat mehr beweift die Einheit der Natur oder die vollkommne Bufam menstimmung aller ihrer Theile, das auch nur Gin vernanstige und freies Wefen beren Urheber fei. Da uns aber jene Bnednt

fighit als etwas Bufalliges erscheint - benn es lässt fich bew im, daß sie entweder gar nicht ober nicht in der Art und bem Grade vorhanden mare - fo muß biefes Wefen als unbebingt nothwendig gedacht werben. Ein folches Befen muffte auch in allerrealeftes fein, weil es fonft nicht als ber einzige Reals grund alles mit folcher 3weckmäßigkeit Geienden betrachtet werben thante. Indem wie nun ein Befen biefer Art Gott nennen, fo folgt aus diesem Allen, daß Gott als vernünftiger und freier Urbebet einer fo zwedmäßigen Ratur nothwendiger Beife eriftirt. -Betrachten wir biefen Beweis 1. in feinem Berhaltniffe gum tosmologischen und ontologischen Beweise, fo ift offene bar, das er fich zulest an diese gleichsam anlehnt ober von ihe un fine lette Schlufftraft entlehnt. Denn er schließt am Ende von bet Bufallig teit ber Belt als eines zwedmäßigen Gangen auf that absolut Nothwendiges, und findet eben diese Nothe wendigkeit in der Idee eines allerreale ften Wefens. Da aber jene Beweise selbst Leine vollkommne Schluffkraft haben, so konnen se auch dieselbe nicht einem andern Beweise mittheilen. G. tosmologifder und ontologifder Beweis für's Dafein Sottes. Betrachten wir aber den physitoth. Beweis 2. an und für fich, fo genügt er ber fpeculirenden Bernunft eben fo wenla; ben er beruht nur auf einer gewiffen Unalogie. Man vergleicht nimlich die Natur als ein zwedmäßiges Banze mit einem menfche lice Kunstwerke, bas eben um feiner Bwedmaßigteit willen von bn Bitfamteit eines vernunftigen und freien Princips abgeleitet with. Analogische Beweise aber geben teine Gewiffheit, sondern bloke Bahricheinlichkeit. S. Unalogie. Und bieg ift bier um fo mehr ber Fall, da uns in der Natur manches auch als unzweck majig, felbst als ein Uebel, erscheint, und da wir die Natur nur bem fleinften Theile nach tennen, mithin ohne einen gewaltigen Spring im Schließen aus der beschränkten Zweckmäßigkeit bes betommin Theile nicht bie burchgangige 3wedmaßigfeit bes unbefanns ten Cangen folgeren burfen. Auch führt uns biefe Schluffart nur auf die Annahme eines fehr machtigen, weisen und gutigen Bild. nere ober Baumeiftere ber Belt, ber wie ein menfchlicher Linftler einem gegebnen Stoffe eine zwedmäßige Form ertheilte wie bie alten Phylifotheologen, Anaragoras, Sofrates, Plato u. A. confequenter in diefem Puncte, als die neuern, immet nur bie Form ber Welt von einem intelligenten Principe ableiteten, ben Stoff ber Welt aber als von Ewigkelt her gegeben feten — mithin nicht auf den Glauben an Gott als Schapfer der Belt d. h. als Urgrund derfelben sowohl ber Materie als ber Form nach. Ja es ließe fich jener analogischen Schlussart jusage soget ohne Widerspruch annehmen, daß verschiedne Theile

der Welt von verfchiebnen übermenschlichen Wefen gebildet man wenn biefelben nach einem gemeinsamen Plane gearbeitet hatt Man muß baber icon an Gott glauben, wenn Diefer Beweis friedigen foll. Der Glaube ergangt bann basjeuige, was bem 2 weise an Reaft fehlt. Denn der Menfch findet Gott nur dar und sofern in der Natur, weil und wiefern er ihn schon in sein Gewissen gefunden hat. Die Physikotheologie muß sich also an ! Ethikotheologie anschließen, indem fie bieselbe burch eine migit Naturbetrachtung bestätigt und vollenbet. Berfahrt man auf bi Beise, so ist nichts gegen die Physikotheologie einzuwenden. C empfiehlt fich bann auch burch ihre Gemeinfafflichteit eben fo fa als burch ihr Alterthum. Sie beforbert überdieß bas Stubium b Ratur, indem fie uns antreibt, überall auf neue Entbedungen am jugehn, um immer mehr Spuren ber 3wedmaßigfeit ju finde Und dadurch wird endlich auch das moralischereligiose Bewussisie des Menfden belebt und verftartt. Denn biefe Urt ber Raturb trachtung fobert uns zur Achtung, Liebe und Dantbarteit gege Gott, fo wie zum willigen Gehorfam gegen feine Gebote auf. Di Physitotheologie ist bemnach flets in Ehren zu halten, wenn auf die Physitotheologen in der Beziehung der Dinge auf einander all Broeck und Mittel manche willkurliche Combination, ja sogar mar che Fiction gemacht haben. Bergl. 3. B. Parkeri tentamin physicotheologica de deo. Lond. 1669 u. 1673. 8. - Wolff vernünftige Gedanken von den Absichten natürlicher Dinge. hall, 1724. 8. nebft Deff. vernünftigen Gebanten von dem Gebrauch der Theile bes menschlichen Leibes, der Thiere und Pflanzen. & und 2pg. 1725. 8. - Derham's physicotheologie or a demonstration of the being and attributes of God from the works of creation. Lond. 1714. 8. Deutsch von C. L. 28. und herausges. von 3. A. Fabricius. Samb. 1764. 8. nebft Deff. astrotheologie or a demonstration of the being and attributes of God from a survey of the heavens. Lond. 1715. 8. Deutsch: Domi 1765. 8. - Dieuwentobt's rechter Gebrauch ber Beltbefom ung. Hollandisch: Amsterd. 1716. 4. Deutsch mit Anmett. M Segner. Jena, 1747. 4. - Much f. Reimarus a. E. Palen und Rav.

Physiognomie sollte wohl eigentlich Physiognomonil heißen. Denn das Wort kommt her von poocs, die Natur, and das Naturell eines Menschen, und yrwuwr, der Kenner oder Bourtheiler. Daher die Substantiven poocsyrwuwr und grossyrwuria, und das Abjectiv grossyrwurien scilicet enscryuh seixyr, die Wissenschaft oder Kunst des Physiognomon. In Deutschen hat man aber diesen Ausdruck abgekürzt, indem mas Physiognom sagte, und dem gemäß auch Physiognomie

mb Physiognomit. Bas bie Sache felbst betrifft, so ist fie fife alt, wie man aus der Anekdote von Sofrates sieht, dem eta Physiognom feiner Beit, Ramens Boppr, es ansehn wollte, di er jur Bolluft geneigt, ware. Darüber lachten zwar die Schao in des Philosophen. Allein dieser war aufrichtig genug, dem Phys siegnomen Recht zu geben, indem er gestand, bas er von Ratur einen hang jur Bolluft gehabt, benfelben aber burch eigne Anftrengung unterbrudt habe. Auch findet fich bereits unter ben Schriften des Aciftoteles eine Art von Physiognomik (qualogramuorixa) die abn well nicht echt ist. S. Physiognomiae scriptores veteres gr. et latt, Ed. J. G. F. Franz. Altenb. 1780, 8, — Nach dem hentigen Sprachgebrauche bebeutet nun Physiognomit nichts anders als die Wiffenschaft oder Kunft, aus dem Teugern bes Menion befin Inneres vermoge ber naturlichen Wechselbestimmung beiber pu erkennen; wovon bie Pathognomik (f. d. 28.) bloß ein besondrer Thoil ift, indem man babei sowohl auf den stehens ben ober beharrlichere, als auf ben veranderlichen ober wechselnden Authrud des Innern im Aeußern reflectiren kann. Gewöhnlich hat na babei vorzugsweise auf die Gesichtszüge Rucksicht genommen, wil das Antlis allerdings ber ausbruckvollste Theil des menschlis om Korpers ift. Bergl. 20. Gibler's Symbolit bes Antliges. Bal 1829. 8. Daß aber biefer Gesichtspunct boch zu beschränkt sci, hat man langst anerkannt. Stellung, Haltung und Bewes gung des ganzen Körpers und seiner einzelen Theile, die Stimme und die handschrift eines Menschen, nebft andern Teuferlichkeiten, muffen in ihrer Gesammtheit berücksichtigt werden, wenn das Uttheil nur einigermaßen sicher werben foll. Und bennoch wird es immer wur auf einen gewissen Grab ber Wahrscheinlichkeit Anspruch maden Hunen; felbft wenn die Schabellehre Gall's bestimmtere Ritmen bes Immern barbieten follte, als Lavater's und Andrer Phofognomische Bersuche. S. beibe Ramen und folgende 2 vergleichmbe Lafeln: Das lavater'sche. System ber Physignomit, auf einer Tafel durch Figuren und Beschreibung bargestellt — eben so das gall'iche Spftem der Schabellehre, zur Bergleichung mit jenem. 41, 1830. Imp. Fol. — Neuerlich hat man auch angefangen, die Physiognomië nicht bloß auf Thiere (was wohl thunlich ist, da mande Thierphysiognomien sehr ausbruckvoll sind) sondern auch auf Mangen anzuwenden. Es ist aber babei nicht viel herausgekommen. S. La Sue's Grundlinien zur Physiognomik aller lebens den Körper vom Menschen bis zur Pflanze. Aus bem Franz. mit Ansahen. Leipz. 1798. 8. — Ja ber Neapolitaner Joh. Bapt. Della Porta hat nicht nur eine Phytognomonica (Neap. 1588. 801) und Libb. VI de humana physiognomia (Neap. 1602. Fol.) fondern and fogger ein Physiognomia coelestis (Neap. 1603. 4.) herausgegeben. Man kann aber leicht benken, daß diese himmissphysiognomik noch seltsamere Tedume als jene Pstanzenphysiognmik enthält. — Unter den neuern Schriften sind Camper's Schrüber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge zc. aus dem Stübers. von Sommering (Berl. 1792. 4. mit Kupfern) und Iheers, von Sommering (Berl. 1792. 4. mit Kupfern) und Iheers zu einer physiognomischen Anthropologie von Maaß (Lei 1791. 8.) besonders empsehlenswerth; womit zu vergleichen: Beeiner theoretischen Begründung der Physiognomik. Bon Diez. In dung, 1830. 8. — Die Hauptlehren der Physiognomik, Schällehre und andrer Theorien zur Beurtheilung des außern Mensche Bon F. H. Ungewitter. Immenau, 1830. 8. — Wenn übe haupt die Physiognomik nicht aller wissenschaftlichen Stundlagen behren soll, so muß sie von einem grundlichen Studium der Isthropologie sowohl in somatischer als in psychischer Studium der Isthropologie sowohl in somatischer als in psychischer Studium

gebn. S. auch Phrenefe.

Physiotratie und Physiotratismus ober physio Fratifches Syftem ift eine beonomifche Auficht, welche benit im Met. Detonomit charatterifirt worben. Ber fie genauer in nen ternen will, vgl. die Elémens de la philosophie rurale (? 1768. 12.) welche Frang Quesnay ober Quesnoy (geb. 1691 geft. 1774) erfter Leibargt Bubwig's XV., guerft um's 3. 4751 befannt machte und an welcher auch ber Marquis v. Mirabean ber fog. Patriard ber Detonomiften ober Phyfiotraten mit gearbeitet haben foll. Die Grundzüge bavon finden fich abs foon bei Lode, Deder und anbern brittifchen Schriftfellen. Sie find mimlich folgende: Der Reichthum ber Boller überhaupt befich nur in ben Erzeugniffen bes Grundes und Bobens - biefe Er zeugniffe allein gewähren auch folche Ueberschiffe, welche Reichhun im engern Sinne heißen — baber ift auch bloß bie der Gewinnung folcher Erzeugniffe gewibmete Arbeit productiv im eigentlichen Gint, alle andre Arbeit aber modificirt nur, was jene producirt hat, ff also an und für sich improductiv. — Wenn jeboch ber 🎾 flotratismus nicht bloß theoretisch, sonbern auch prattisch confequent burchgeführt werben follte, fo murbe berfelbe bem Aderbau als bi angeblichen Grundlage alles Bermögens nicht einmal gunftig fit Denn es wurden bann auch alle Abgaben vom reinen Ertrage be Aderbanes erhoben und fo ber. Aderbauer gu febr belaftet ment muffen. Dit Recht hat baber Bufch im 2. Ih. feines berühm ten Bertes vom Gelbumlaufe biefes ftaatswirthschaftliche Enfin als unftatthaft verworfen, ob es gleich fonft unter ben frangoffichat faatswirthschaftlichen Philosophen fehr beliebt war. Daburch abe daß fie auf Entfesselung bes Aderbaues von brudenben Seffein and früherer Beit beangen, haben fle boch manchen Rugen geftiftet. Much vgl. Aderban. — Uebrigens verftebn Manche unter 991'

fieltatie ober Phyfioliatismus auch basjenige metaphyfifche Erftem, welches die Ratur vergöttert ober der Natur felbft biejenige Albermogenheit ober Allmacht beilegt, welche wir fonst der Getheit beilegen. Dieses System heißt aber richtiger Pantheisenus, S. b. 288.

Physiologie (von quais, die Natur, und doyos, die Lehre) ik eigentlich nichts andres als Physit (f. d. 28.). Auch kommt et bei ben Alten meift in diefer weitern Bedeutung vor. Go wird be philosophische Lehrgebicht bes Parmenibes über bie Ratur de Dinge (nege quoews) auch unter den Titeln to quoexor seil. hishior s. enog und ovoiologia di enwr angeführt. In neuern Beiten nimmt man aber bas Wort in einem engern Sinne und wiftht barunter die Theorie von den Berrichtungen (Functionen) bis nymifchen (befonders bes menschlichen) Rorpers im gefunden Buffande, ober philosophischer ausgebruckt, von der Offenbarung bes Erbens im vollkommnen Organismus; wodurch bann biefelbe fowohl wa be Anatomie, welche bie bloße Construction des Körpers, wie fie auch am Leichname mahrnehmbar ift, und von ber Das thologie, welche die franthaften Erscheinungen ober Buftanbe bes Dramistens in Erwägung zieht, unterschieben wirb. Miles bieß gehiet aber mehr zur Medicin als zur Philosophie. In Bezug auf wift ift nur noch zu bemerken, daß man neuerlich angefangen hat, and de Psphologie als eine Art von Physiologie (namlich als im Prodifche nach Analogie ber fomatischen) zu bearbeiten, inden man die Berrichtungen der Seele auf dieselbe Beise behanbille, wie die Berrichtungen des Körpers. Man sehe z. B. Sarts many's (Ph. Rari) Schrift: Der Beift bes Menfchen in feinen Bichaltuiffen zum phpfischen Leben, ober Grundzüge zu einer Php. lielegie bes Dentens. Wien, 1820. 8. Diefe Behandlungs. at be Pfpchologie kann jedoch leicht zum Materialismus führ m. C. b. B. - Wenn Manche eine empirische und eine rationale ober transcendentale Phyfiologie unterfchieden haben, so ist jene nichts andres als die gemeine (auf bloger Er sabrung beruhende) und diese bie philosophische (auf bloffer Speculation beruhende) Naturwissenschaft. S. d. 28.

Physisch s. Physie.

Pico von Mirandula (Johannes Picus Comes de Mirandula et Princeps de Concordia) geb. 1463, stubirte anfangs ju Bologna und besuchte nachher die berühmtesten Lehranstalten Italiens und Frankreiche, um die scholastische Philosophie und Theologie von Grund aus kennen zu lernen. Bald aber ward er mit soldem Ekst an berselben erfüllt, daß er die Befriedigung seines welch nach Erkenntniß strebenden Geistes in der Kabbalistik such einer der elseisten Berbreiter berselben wurde. Da er in Blo-

reng auch ben Unterricht Ficin's genoffen hatte, fo nahm er wie biefer an, daß Plato und Aristoteles im Grunde Ein Spstem gehabt hatten, und suchte nun biefes Spftem, nach Art bes alepandrinischen Neuplatonismus aufgefasst, mit pythagorischer und orien talifcher Weisheit zu verschmelzen, indem er vorausfette, bag auch Plato aus morgenlandischen Quellen, besonders aus den mosais schon Schriften, geschopft habe. S. Deff. Heptaplus in Opp. Schon im 24. 3. seines Lebens (1486) begab er sich nach Rom und schlug hier mit Erlaubniß bes P. Innocenz VIII. 900 The fen (blalektische, physische, metaphysische, moralische, theologische, and mathematische) größtentheils aus alten philosophischen und thes sophisch-kabbalistischen (arabischen, chalbaischen, hebraischen, griecht fchen und lateinischen) Werten entlehnt, offentlich an, um fie in einer feierlichen Disputation gegen Jebermann zu vertheibigen (Conclusiones DCCCC. Romae, 1486. fol. Col. 1619. 8.). Et # bot sich sogar, fremden Gelehrten, die deshalb nach Rom kommen wollten, die Koften zu erstatten. Da aber jene Thesen viel Ausfehn machten und zum Theile fogar für keterifch gehalten wurden, so kam bie Disputation nicht zu Stande. Er ging baber mich Frankreich und vertheibigte hier fich und feine Thefen in einer ein nen Apologie. Diefe erbitterte aber feine Gegner noch mehr, wacht nun ein formliches Berbot ber Thefen beim Papfte auswirten. Spaterhin lebt' er auf einem Landgute bei Floreng, welches ihm fein Gonner und Freund, Lorengo von Debici, gefchentt hatte. Diefer fohnte ihn auch mit bem heiligen Stuhle unter dem nad folgenden Papfte, Alexander VI., wieder aus. Gegen bas Ente feines Lebens tam er von manchen feiner fruhern Berirrungen im rud, wie fein Wert gegen die Aftrologie beweift, überließ feinen Antheil an den herrschaften Mirandula und Concordia feinem Ref fen für eine geringe Gelbsumme, bie er auch noch jum Theil w ter bie Armen vertheilte, und ftarb 1494 balb nach bem Tode fc nes Beschützers Lorenzo. — Dag fich nun biefer P. tros feines ausgezeichneten Talenten und vielen Kenntniffen um die Philosophie verbient gemacht habe, wird wohl Niemand behaupten wollen. Dem an die Stelle ber Scholaftischen Philosophie, die et bekampfte, mufft er nichts Befferes zu feben. — Cbendaffelbe gilt von feinem wop bin ermahnten Reffen , Joh. Frang D. v. DR., ber gwar in bie Buftapfen bes Dheims trat, aber nicht beffen Beift befaß, mb fich mehr jum Dhifticismus als jum Rabbalismus hinneigte; web halb er sowohl die alte heidnische als auch die spätere scholastische Philosophie befampfte. S. Dess. Schriften: Examen doctrine vanitatis gentilium — de praenotionibus — de studio divinse et humanae sapientiae etc. Er ward 1533 ermordet. - Die Schriften Beiber erschienen gesammelt: Bafel, 1573 und 1601.

2 Be. Hel. Die Schriften bes Ersten auch: Wolgna, 1496. Hel. Die Briefe hat Cellarius (Jena, 1682. 8.) und die Schist de studio div. et hum. sap. Buddeus (Halle, 1702. 8.) ma besonders herausgegeben. In Meiners's Lebensbeschreibuns metahmter Gelehrten (B. 2.) sindet man eine gute Biographie di ditem P. (über das Leben und die Schriften des Grafen J. P. 18. — wo mehre Thesen desselben ausgehoben und beurtheilt sin). Eine solche Wiogr. gab auch der jüngere P. heraus, die man vor den Opp. Joh. P. sindet.

Pietre (Jacques Bernardin Henri de St. Pierre) geboren 1737 m Hare, ein franzostscher Philosoph, ber sich besonders der philosophischen Naturbetrachtung gewidmet hat. S. Dess. études de la nature. Paris, 1848. 8. und öfter. — Harmonies de la nature. Paris, 1815. 8. — Seine Oeuvres erschienen zu Brüssch, 1820. 8 Bde. 8. und zu Paris, 1823. 12 Bde. 8. — S. Ainé Martin, essai sur la vie et les ouvrages de St. Pierre. Par. 1820. 8. — Um diese Zeit oder ein paar Jahre früher ist er auch gestorben.

Dietismus (von pietas, Chrfurcht, Frommigteit) ift un springlich etwas Gutes. Wie man aber unter Philosophismus eine unde ober Afterweisheit verfieht, so verfieht man auch unter Die tisms eine unechte ober Afterfrommigkeit (pietas fucata s. affectata) die man im Deutschen auch Frommelei nennt. Es verbill fich also ber Pietismus zur Pietat gerade so, wie bie Stimmelei zur Frommigteit. S. b. 2B. und die Schrift von Latl August Dattens über Pietismus, fein Befen und feine Gofdma. Leipg. 1826. 8. Dit dem Pietismus verbindet fich and gen der Myfticismus (f. d. 28. und die dafelbft angeführten Schriften) indem Beide Geschwisterkinder sind. — G. die Shift von Rarl Frbr. Aug. Fritsiche über Myfticismus und Peismus. Salle, 1832. 8, - Der Rame Pietift tam um 1680 auf und ward ben Theilnehmern an den sogenannten collegu pietatis (welche seit 1670, wo sie zuerst in Frankfurt a. M. bon bem berühmten Theologen Spener gehalten murben, bis 1703 bestanden) von ihren Gegnern in Frankfurt spottweise beigelegt. Als die von dem eben so berthmten Theologen Frante erst in Leipzig, bann in Salle gestiftete Schule gegen Enbe bes 17. Ih. viel Auffehn machte: verbreitete sich auch ber Pietismus von Leipis und Halle aus immer weiter in Deutschland; und man nannte ftit der Zeit alle Frommler und besonders blejenigen, welche sich in geheimen Conventifeln herumtrieben, Pietisten. — Als eine besonbre An bes Pietismus tann auch ber Quietismus angefehn werben 6. Defphaften.

Pigrum sophisma ist ebensoulet als fallacia pignitie,

der Drugichluß ber Faulheit. G. faul.

Pikant (vom frung, piquer, ftechen) ift fechen umb wir sowohl von Speisen und Getranken, welche das körpetliche Ge schwadsorgan durch eine angenehme Schärfe reigen, als von isto tischen Darstellungen gesagt, welche den geistigen Geschmad af ähnliche Weise afficiren. Letteres geschieht insonderheit durch des Wedum des Wiges, der uns im Gediete des Komischen und Er trischen seine Stacheln fühlen lässt und so groat leicht derwunder kann, aber doch nicht durch Mart und Bein dringen soll. Dei Stechende (piquant) soll daher nicht schneidend sin, weil der Wis alsdann doshaft wird. Vergl. Wig.

Pilatus f. Leontius Pilatus.

Pino (Hermenegilbo) ein italienischer Philosoph neuerer Bei, ber eine Art Fundamentalphilosophie unter folgendem Titel geschrieben hat: Protologia analysin scientiae sistens ratione prime exhibitam. Vol. I — III. Massand, 1803. 8. — Bon anders Schriften besselben, so wie von seiner Personlichkeit, ist mit nicht bekannt.

Piraftisch f. petraftisch. Piscinarius f. Wier.

Pisteodice (von neures, orews, ber Slaube, und dun, das Recht, auch die Rechtsertigung) bedeutet eine Rechtsertigung oder Apologie des Glaubens gegen Zweisser oder Ungläubige. Das Wort ist nach der Analogie von Theodice (s. d. W.) erst neur Ach gedildet: Auch könnte man die Abeodice selbst eine Pister dicke nennen, weil sie den Glauben an Gott ebenfalls gegen Swurse oder Zweiselt in Schutz nimmt. — Uebrigens kann die Histodice sowohl theologisch (im kirchlichen Sinne) als philossophisch seine philos. Pisteod. hat neuerlich Heinroth hor ausgegeben. S. d. Ram.

Piftit und Pifteologie (von bemfelben und doyos, bit Lehre) ift Glauben slehre. S. Glaube und die bamit jufam

mengefetten Borter.

`

Pittalos von Mytilene (Pittacus Mytilenaeus) einer wi

ben fieben Beifen Griechenlands. S. d. Art.

Pittorest (vom ital. Pittore, ber Maler) fit malnis. E. Malertunft. Zuweisen nennt man auch natürliche Segenden so, wenn sie sich wie Landschaftsgemalbe ausnehmen, ober Rustitude und Gebichte, wenn sie Lon= obet Wortgemalbe sind. S. Gemalbe. Wegen bes Gegensages zwischen pittorest und Plaftisch s. ben lettern Ausbruck.

Placetum und placitum tommt gwar beibes von placere, gefallen, ber, bebeutet aber boch Berfchiebnes. Senes with

besonders von Königen und andern Regenten gesagt, wenn sie ihr placet (es gesällt — im barbarischen Latein placetum regium ges nannt) unter eine ihnen zur Genehmigung vorgelegte Urbunde (vorschieße Kraft im Staate geben. — Dieses aber wird besonders von den Lehrschen oder Lehrmeinungen der Philosophen gebraucht, wie in dem Litel der bekannten Schrist de placitis philosophorum, da und die Griechen in dieser Beziehung das W. apeoner brauchent und dasse diese placita apeonorra nennen. So wenig indessen des placeta regia gedisligt werden können, wenn ihnen gar kein vers nachtiger Grund unterstegt, sondern es bloß heißt, wie dei den vorw malign lettres de cachet in Frankreich: Car tel est notre plaix — then so wenig und noch viel weniger können die placita philosophica des Beisalls wurdig sein, wenn sie nur willkürliche

Amahmen ober gar leere Traumereien find.

Plagiat (von plagium, was ursprünglich Menschenraus, and Bechellung eines Menfchen, fowohl eines Freien als eines Staden, bedeutete) wird jest vorzugeweise auf literarisch en Diebftahl bezogen, wenn namlich Jemand frembe Schriften ber gradt ausschreibt, daß er fich das Unsehn glebt, als fei das Auspfchiebne fein eignes Geiftederzeugniß. Wer dief thut, heißt bas hn ein Plagiator ober Plagiarius. Gine folche Sanblung if mar in literarischer und moralischer Hinficht schandlich, und ver bint baber die ftarkfte Ruge, aber nicht in burgerlicher hinficht frassich. Denn das Plagiat lässt sich durch Beränderung des wirte liden Ausbrucks und durch Einschiebung manches Eignen so leicht berbergen, daß es nicht juriftifch bewiefen werben tann. Es bleibt bod immer möglich, daß Jemand ungefahr daffelbe gedacht und graft habe, was ein Andrer schon gedacht und gesagt hatte. Würde jeboch das Ausgeschriebne ganz unverändert wiederholt, so wurde die Tuinde der eignen hervorbringung freilich unftatthaft fein. Gin fole der fall wird aber nicht leicht vorkommen. Auch wurde man, wenn a in Drudfdriften vortame, dies vielmehr Nachbrud nennen mussen; das Plagiat verwandelte sich dann in ein andres, allev bings ftrafliches, Bergehn. S. Rachbrud.

Plan (von planus, eben, offen) steht als Abjectiv oft fat tar ober beutlich, well die Gegenstände, welche sich auf ebnen Flachen besinden, besser zu überschauen sind, als die durch Berg mb That oft ganz oder theilweise verstedten. Als Substantiv aber bedeutt es einen Entwurf (s. d. Wort) weil ein solcher oft auf einen Gläche dargestellt wird. Wegen des Weltplans &

d. 2B. fetbft.

Plaftit f. ben folg. Art.

Plaftifch (von Alassen, bilden, gestalten) heißt fombie

bas Bilbende als bas Sebilbete. Daber neunt man die bilbende Raturs und Menschenkraft eine plaftische Rraft, bie bilbenbe Runft eine plaftifche Runft, und ein burch biefelbe hervorge brachtes ober gebildetes Wert ein plaftifches Wert. Zuch wich bie Bilbnertunft fchlechtweg Plaftit genannt. Wegen ber engen und meitern Bebeutung biefes Ausbrucks aber f. bilbenbe Runf und Bilbnertunft. Wenn bas Plaftifche bem Graphie fchen ober Dittoresten entgegengefest wirb, fo wird jener Aus bend flets im engern Ginne genommen. Legt man aber bem De ler felbft einen plaftifchen Styl bei, fo will man bamit fagen, baf feine Darftellungsweise fich ber bes Bilbhauers nabere, mithia ble torperlichen Gestalten fart und traftig (gleichsam handgreiflich) bervortreten laffe. Die mit Plaftit zusammengefesten Ausbeudt, wie Reropl. (Bachsbilbnerei) Lithopl (Steinbilbnerei) Detal. lopl. (Metallbildnerei) Phellopl. ober Fellopl. (Rorbildnerei) Eplopt. (Solzbilbnerei) ac. geboren nicht hieber, fonbern in ein technisch-afthetisches Borterbuch, weil fie die Ausübung einer befom bern Runft nach ben verschiednen Stoffen betreffen, beren fie fic bebienen fann, um etwas Schones hervorzubringen.

Platner (Emft) geb. 1744 gu Leipzig, mo fein Bater (30). Bachar. P.) Prof. ber Mebicin war und er felbft, nach Wollenbung feiner 1762 begonnenen atabemischen Studien, 1766 Doctor be Philos., 1767 Doct. ber Mebic., bann (nachbem er zu seiner web tern Ausbildung eine Reise nach Frankreich und Halland gemacht hatte) 1770 außerorbentl. Prof. ber Mebic., 1780 orb. Prof. bn Physiol. und 1801 auch außerord. Prof. der Phil. wurde, indem er feit beinahe 30 Jahren neben den medicinischen auch philosophi fche Borlesungen gehalten hatte. Spater ward bie außerordentliche philof. Professur zur Anerkennung feiner Berbienfte um die Befor berung bes Studiums der Philosophie in eine ordentliche verwap belt. Auch erhielt er den Titel eines tonigl. sachsischen Hofrathe. Wiewohl nun die Wissenschaft selbst durch ihn teine bedeutenden Fortschritte gemacht hat, indem er meift in einem fleptischen obt probabiliftifchefteltifden Geifte philosophirte: so ift boch nicht gu bep tennen, daß er burch seine Bortrage sowohl als burch seine Sonis ten vielfach erregend auf seine Beitgenoffen eingewirkt und so bem Studium ber Philosophie weit mehr, als mancher apobiftischoge Much bie feinen Berten einge matische Philosoph, genütt hat. fireuten hiftorifch-philosophischen Erlauterungen find nicht ohne Berth. Seine Polemit gegen Rant war nicht ohne Scharffinn, windt aber noch treffender gewesen fein, wenn nicht bie Gitelleit (ein Grundzug in P.'s Chavatter) ihm eingebildet hatte, er babe bas Bahre in der kantischen Philosophie schon langst viel beffer erkannt und gesagt. Bas er in medicinischer Sinficht geleiftet, gebort nicht

hicher. Seine Hauptschriften in philosophischer Hinsicht sind: Phie bsophische Aphorismen nebst einigen Andeutungen zur philos. Geshichte. Lpz. 1776-82. 2 Able. 8. A. 2. ober ganz neue Auss abeitung. Ebend. 1793-1800. - Anthropologie für Aerzte und Beltweise. Lpg. 1772-4. 2. Thie. 8. U. 2. ober neue Anthropot; n. Chend. 1790. 8. (B. 1.). — Gefptich über ben Atheismus; bi Coreiter's Ueberf. von Hume's dialogues conc. nat, rel. lp. 1781. 8. Auch besonbers , 1783. - Berfuch über bie Ginseingleit des ftoischen und epiturischen Systems in der Erklatung von Unprunge bes Bergnugens; in der R. Bibl. ber fconen Biff. B. 19. S. 1-30. - Lebrbuch ber Logit und Metaphyfit. Ept. 1795. 8. - Much enthalten seine Quaestiones physiologicae, obs wohl wift medicinisches Inhalts, viel teffende psychologische und anthempelogische Bemerkungen; wie benn überhaupt P. ein gutet Amfontenner und Charafterzeichner war. — Er ftarb 1818' gu Lipig an einer feine fonft ftarte Lebenstraft verzehrenben pfpchie ion Rantheit.

Plato ober Platon (ursprünglich Aristokles genannt, indem er jenen von Adaros, die Breite, abgeleiteten Namen wegm feiner breiten Bruft und Stirn von feinem Lehrer in der Somnastit erhalten haben foll) wurde zu Athen im 3. 430 ober 429 w Chr. geboren (angeblich in bemfelben Monate und an demfels ba Tage, wo Latona auf der Insel Delos Apollo und Dia. 14 geboren haben follte, namlich den 7. Thargelion, welcher Pronat ungefähr mit unfrem April ober Mai zusammentrifft — nach Ibeler's Lehrb. der Chronol. S. 93 ff. ist P.'s Geburtstag ber 7. Tharg. im 3. J. der 87. Olymp. = 22. Mai 429 v. Chr.). Biewohl nun sein Bater Aristo von Kobrus und seine Mutter Priftione von Colon abstammte und biefe beiben Stammodm ih Geschlechtsregister bis zu Neptun hinauf führten: so was m boch die spateen Berehrer des gottlichen Plato nicht einmal mit biefer hohen Abstammung zufrieden, sondern sie erzählten, daß Apollo die Periktione noch als Jungfrau befruchtet habe, mithin dieser Philosoph auch ein gottliches Jungfrauentind sewesen sei. Die Erziehung besselben war seiner vornehmen Geburt gradf. Die ausgezeichnetsten Lehrer feiner Beit unterrichteten ibn in ber Grammatit, der Musit, der Malerei und der Somnastit. In ber legten Rumft bracht' er es fo weit, baf er felbft in ben ichnischen und pothischen Kampffpielen mit um den Preis ringen fonnte. Auch mit ber Poeffe — was auf seine spätere philosophis he Darkellungsart viel Einfluß hatte — beschäftigte sich der junge D. fleifig. Seine erften Geisteserzeugnisse waren baber bichterische Bufuche, und awar von ber hohern Gattung, bithprambische, epitagifche. Doch vernichtete er späterhin eine schon fertige

Apopoe, weil er fein Mufter, Homet, nicht erneicht zu habn glaubtes, und eben fo nahm er eine bramatifche Tetralogie (befte bend aus brei tragischen Studen und einem satyrischelomischen) bi er bereits jur Aufführung am Bachusfefte übergeben hatte, auf In rathen bes Sofrates wieber jurud. Daber ift von jenen bichte rischen Versuchen nichts mehr übrig, als einige kleine Gebichte it epigrammatifcher Form, meift erotisches Inhalts, Die man in be griechischen Unthologie findet, beren Echtheit aber nicht außer allen Bweifel ift. Weit ernftlicher und anhaltenber beschäftigte fich dage gen D. mit ber Philosophie, und zwar noch vor feiner Befannt Schaft mit Gofrates. Wenigstens fagt Ariftoteles (metapl 1. 6.) daß P. icon in feiner Jugend (ex reov) von Kratplot in die beraftitifche Philosophie eingeweiht worden; ungeachtet Diegenes 2. (III, 6.) berichtet, D. fei erft noch bem Tobe bes Go: frates, mo er aber ichon über 28 3. alt war, von Rratplos in der heraflitifchen und von Dermogenes (ober Dermippet nach einer anonymen Biographie D.'s) in ber parmenibeischen Phi losophie unterrichtet worben. Much ift es nicht unmahrscheinlich, daß P. eine Beit lang ben Unterricht ber Sophisten in ber Bende famteit und Staatswiffenschaft benutt habe, ba .es (nach feinen eignen Geständnisse im 7. Briefe) früher feine Absicht war, all Staatsmann zu wirken; wozu ihn sowohl feine edle Abkunft und fein Streben nach Ruhm als bas Beispiel bes Derieles machig anreizen mufften. Den meiften Ginflus auf bie Bilbung feine Beiftes fcheint jedoch Sotrates gehabt zu haben, beffen lehreichn Umgang D. vom 20. bis 28. Lebensjahre ober bis jum Tobe bet S. (400 v. Chr.) benutte. Nach biefem traurigen Ereignisse ver ließ er nebft mehren feiner Mitfchuler Athen und begab fich junk mit ihnen nach Megara, wo Euflib um diese Beit eine Philos phenschule ftiftete. G. Megariter und Eutlid. Babescheinich bier teine Befriedigung seines nach bobern Dingen strebenden Gei ftes finbend, verließ er auch Megara bald wieber und trat feine eft große Reise an, theils um feine miffenschaftlichen Cenntniffe ju @ weitern, die bei bem alles auf's Prattifche beziehenden Gotratel giemlich eingeschränkt geblieben fein mochten, theils um auch bi Sitten ber Denfchen und die burgerlichen Ginrichtungen ber Bille genauer tennen zu lernen, ba er die Absicht, einft als Staatsmant zu wirken, wohl noch nicht aufgegeben hatte. Er wandte fich be ber zuerft nach Italien, in beffen unterem Theile, Grofgriechenland genannt, nicht nur viel griechische Pflangkaaten waren, sonben and swei berühmte Philosophenschulen sich gebildet hatten, die pothogo rifche und die eleatische. Mit den Pythagoreern insomberheit (Att dptas, Euborus, vielleicht auch Limaus) macht' er genauer Befanntschaft, taufte pythagerifche Schriften und lief fich fogar mit

ben (nicht mahrscheinlichen) Berichte einiger (unzuverläffiger) Scheift feller in ben (offentlich fcon aufgeloften, wenn auch noch im Stile lm fortbauemden) pythagorischen Bund aufnehmen. Bon bort ging n nach Eprene in Africa, mahricheinlich um den bafigen Dathemae tiln Theodor ju horen (Diog. Laert. II, 103.) ba P. eine fo große (mobl auch burch ben Umgang mit ben Ppthagoreern besiette) Liebe zur Mathematik gefasst hatte, baß er sie als die befte Borfdule jur Philofophie betrachtete und baber fpaterbin (burch bis maebliche Inschrift über bem Eingange jum Gibe feiner Schule: Ovderg ayemuerpytog eiceetw) jedem den Butritt au feiner Schule verfagte, ber nicht einige mathematifche Renntniffe befag. Dann mmbt' er fich zu bem alten Wunderlande Aegopten, um auch bie grühmte Beishelt ber bafigen Priefter, soweit es einem Fremblinge mogich war, tennen zu lernen. Dag er aber hier auch mit dem bebräifen Propheten Jeremias Bekanntschaft gemacht habe und burd tenfelben in Die Beheimniffe ber hebraischen Theologie eingewiht worden, ift eine unstatthafte Behauptung. G. Jeremias. Bon Agypten wurde fich vielleicht P. weiter nach dem Driente ber geben haben, wenn ihn nicht kriegerische Unruhen davon abgehalten hatten, indem der perfifde Ronig Artaperpes zu jener Beit einem Fibyug gegen Aegypten unternahm. Doch behaupten Einige, P. fei wenigstens bis Phonicien getommen, Bulest ging er nach Sidien, wo er mit Dio und durch diesen auch mit bem altern Dio-116, Beberricher von Sprakus, Befanntichaft machte - eine Befamifchaft, die ihm wegen seiner freimuthigen Meußerungen gegen frum eben so graufamen als eitlen Herrscher beinahe bas Leben getoffet hatte. Er tam jedoch mit einer turgen Stlaverei davon, aus welchn ihn ein gewiffer Unniceris aus Eprene für 20 ober 30 Minn (ungef. 400 ober 600 Thir.) lostaufte. Rach feiner Ruttunft, wo er gegen 36 3. alt war, trat P. in ber Atabemie (I.d. B.) als Lehrer der Philosophie mit foldem Beifall auf, daß Einhimische und Fremblinge, Junglinge und Manner, selbst Seibe beun und Staatsmannen, wie Timotheus, Phocion, Spa Perides, Demosthenes u. A. seine Schule besuchten. Doch wint er nicht Allen alles mitgetheilt, sonbern wie Pythagoras time esoterische und eine exoterische Lehre gehabt zu haben z worms, fo wie aus ber Befchaffenheit feiner Schriften - woven nachen — die verschiednen Auffassungsweisen ber platonischen Phis losophie und die vielen Streitigkeiten darüber gar mohl begreiflich md. Rachdens P. noch ein paar Reisen nach Sicilien gemacht batte, nicht um daselbst nach seinen Ideen einen neuen Staat (eine Platonische Republik) zu begrunden, wie Ginige gemeint haben, fendern um ben jungern Dionps, bar feinem Bater in ber Regienng gefolgt war und anfangs eine milbene Gemuthsart zeigte,

aber in ber Bilbung febr vernachläffigt war, theils burch Philos phie ju einem beffern Regenten ju bilben, theils mit Dio, ba bemfelben verbachtig und verhafft geworben, auszufohnen — welche Brecke jeboch fo ganglich verfehlt wurden, bag D. babei in nem Lebensgefahr gerieth, ob er gleich vorher mit vielen Shrenbezeigun gen von Seiten des Konigs und mit großem Jubel bes Boltes vm Sprakus mar empfangen worben - fo verlebte er feine letten Jahn in philosophischer Rube, mit Lehren und Schreiben bis in fein bochstes Alter beschäftigt. Er ftarb 348 vor Chr., als er eben feit 82. Lebensjahr angetreten hatte, und binterließ bie von ihm geftif: tete Schule feinem Schweftersohne Speufipp. Sein Romper man auf dem fog. Topferader (κεραμεικος) in der Rachbarichaft in Akademie begraben, wo ihm auch die Athenienser, um die offenb liche Achtung und Dankbarkeit gegen einen fo ausgezeichneten un hochverbienten Mann auszusprechen, ein Ehrenbenkmal errichten. Das befte Dentmal aber hat er fich felbft burch feine Schriften emb feine Philosophie errichtet. — Bas nun zuerft die plat tonischen Schriften anlangt, aus welchen eben die Kenninf dieser Philosophie zunachst zu schöpfen ift, so find bie noch übrigen Schriften - benn viele berfelben find verloren gegangen, mande auch verftummelt worben - meiftens Dialogen, in welchen 90 wöhnlich Sofrates mit feinen Schulern und Freunden ober aus mit feinen Gegnern, ben Sophiften, rebend eingeführt wirb. Da che behaupten sogar, daß P. die dialogische Form des schriftlichen Bortrags, welche bei ben Sofratifern burch Nachahmung bes mind lichen Bortrags ihres verehrten Lehrers herrschend wurde, juerft it geführt habe; was boch nicht erweislich ift. Diog. Laert, III, 24. 48. Much vergl. De dialogistica arte Platonis etc. scripsi Joh. Aug. Görentz. Wittenb. 1794. 4. Doch hat P. bin Bortrageform fo fcon ausgebildet, bag er wohl als Deiffer in bo felben gelten kann. 3mar ift ber Ausbruck in ben platonischen Die logen oft mehr poetisch als philosophisch — was schon die Alter tabelten, inbem fie bie platonifche Schreibart ein Mittelbing gi schen Poesse und Prosa (μεταξυ ποιηματος και πεζου λογου – Diog. Laert. III, 37. coll. Cic. orat. c. 20.) nonnten - and wird in benselben der Gegenstand oft nur hin und ber besprocha, ohne ihn gehörig durchzuführen ober wiffenschaftlich zu ergründen; ja es werben sogar zuweilen lange Reben und mythische Erzählen gen eingewebt. Allein im Ganzen genommen find jene Dialogen mit Recht immer als musterhaft in ihrer Art bewundert und bahr auch oft (obwohl nicht immer glucklich) sowohl in altern als in neuern Zeiten nachgeahmt worden. Das nicht alle angeblich plate nische Schriften echt find, leibet teinen Zweifel. So find Apioin, Demodocus, Sifpphus, Exprias und einige andre Cleine Gefpride

nehlt ben Definitionen (opos) gewiß unecht; Minos, Hipparchus, Acibiades II, Spinomis (ober das 13. B. ber Gefete) febr arveis filiaft; so wie auch die Apologie des Gotrates, die Briefe, und mige größere Dialogen, welche bas gange Alterthum für echt hielt, wurdich aus Grunden, die wohl nicht hinvelchend find, bezweifelt weden. — Die von den dramatischen Werken der Alten hergenoms mme Anordnung oder Bertheilung jener Schriften in Dreigesprache (Arilogien) und Biergesprache (Tetralogien) ruhrt gewiß nicht von D. ber und ift überhaupt unpaffend. S. Tetralogie, wo biefe Auchnung genauer angegeben ift. Angemeffener ware die Eintheis lung berfelben in logische, physische, ethische und politische Dialogen, wenn fie fich nur geborig burchführen ließe, ba fich auch Dias logen bemifchtes Inhalts harunter befinden. Bgl. Diog. Laert, III, 49 a. Am besten war es freilich, wenn man die platonischen Shifm überhaupt chronologisch ordnen tonnte, weil auf biefe Art der Bang bes platonischen Beiftes im Philosophiren fich ber Beit mad verfolgen ließe und weil dann auch manche theils scheinbare chill wirkliche Widersprüche verschwinden ober begreiflich werden wirden. Denn ba P. feine philosophische Schriftstellerei schon als Jingling während seines Umgangs mit Sokrates begann und bis in fein bochftes Alter fortfeste - indem man nach feinem Tobe in feiner Schreibtafel noch gang frifch eingegrabne Buge fand - fo besteht es sich von felbst, daß sein Geist nicht immer bieselben Un= fichten festhalten Connte, fondern vieles in ihm fich nach und nach Allein bie dronologische Anordnung ift anbers geftatten muffte. faft noch fowieriger als die spftematische, da in den Dialogen felbst nu venig dronelogische Daten sich finden und da die chronolosion Angaben andrer Schriftsteller in biefer Beziehung auch nicht juordiffig find. Go viel ift indeffen wohl gewiß, daß die beiben hampmente P.'s, die 10 Bucher vom Staate ober von der Gemhighit (nohereea y nepe dexacov) und die 12 Bucher von den Giden (vouce y περι νομοθεσιας) zu den spateren und reiferen Erengniffen feines Beiftes gehoren. — Daß bie platonischen Dias logen nut als exoterische Schriften anzusehen sind und daher auch time vollkandige, genaue und spftematische Darftellung ber Philos lophie, wie fie fich im Geifte D.'s nach und nach entwickelt unb ausgebildet hatte, enthalten, ift gang offenbar; denn ju einer folom Darfiellung ift bie bialogische Form schon an fich nicht geeige act; fie ift ftets mehr popular als scientifisch, wenn man gleich vissenschaftliche Untersuchungen auch in diese Form einkleiden kann. Et wate baber fehr zu wunschen, daß auch einige von den tsteifchen Schriften P.'s - zu welchen wahrscheinlich die von den Min und jum Theile von P. felbst in ben Briefen erwähnten σγραφα δογματα, διαιρεσεις und πυθαγορεια gehören (Arist. Arug's encyclopabifcpphilos. Borterb. B. III.

phys. IV, 4. de gen. et corr. II, 3. Simpl. comm. in And. de anima I, 1. p. 76. coll. Plat. ep. 13.) - fich ethalten habn mochten, um fie mit ben Dialogen vergleichen zu tonnen. Da bief aber nicht ber Fall ift, fo tann jebe (altere ober neuere) Darfte tung ber platonifden Philosophie immer nur auf einen (get Bern ober geringern) Grad von Wahrscheintichkeit Anspruch maden, indem weber die Rrititer über die Echtheit und ben Text ber noch vorhandnen angeblich platonischen Schriften noch die Ausleger über ben eigentlichen Sinn berfelben bis auf ben heutigen Tag fich baben vereinigen tonnen. Der Berf, biefes Worterb, befcheibet fich affe gern, bag auch feine Darftellung teinen bobern Unfpruch mada burfe, um fo mehr, ba bet ber hier vorgeschriebnen Rurge nicht vielt und lange Beweitstellen aus ben platonischen Schriften felbft at geführt, mit einander verglichen und forwohl fritisch als eregeifch beleuchtet werden konnen. - P. war, so viel man weiß, der nite Philosoph, ber fich bestimmt bie Frage vorlegte: Bas ift Phile fophie und mas foll fie fein? Indem er fie nun als Biffenfcheft (encornun) im ftrengften Sinne betrachtete und daber auch ba jeber Meinung (doga) genan unterschied, bie nur auf Einzelt, Sinnliches, Beranderliches und Bergangliches gerichtet ift: follu fe ihm eine Biffenschaft fein, welche nach einer vernünftigen w barum auch gewiffen Ertenntnif bes mabren Wefens ber Ding, des Allgemeinen und Nothwendigen, Unveranderlichen und Ewigen strebe (greatic two orthis orthin, two asi orthin - womit and bie Ertidrung in ben δροις einflimmt: Φιλοσοφια [εστι] της των οντων αει επιστημης ορεξις, θεωρητική του αληθους, πις αληθες, επιμελεια ψυχης μετα λογου ορθου — coll. ep. 7.). Dahet unterschied auch P. den Sophisten als einen ruhm: mb gewinnsuchtigen Meinungsfreund (pelodogog) von bem echten 90 Tosophen ober Wahrheiteforscher, und namte die Philosophie feth bie hochste Musenkunst (μεγιστη μουσικη — Soph. tot. Phaedo c. 4. De rep. lib. 5. s. fin.). Db D. felbft bereits bie Philosophe in Logit, Phyfit und Ethit eintheilte, wie August in (de an dei VIII, 4.) behauptet, ift ungewiß, soviel aber gewiß, bag biefe Eintheilung fcon in ber alten Atabemie herrschend mac und baf P. bereits alle Hauptprobleme der Philosophie mit feinem Rachben ten umfaffte, fo bag auch in feinen Dialogen eine Menge wa logischen, physischen und ethisch-politischen Untersuchungen vorfem men; wie schon Sertus Emp. (adv. math. VII, 16.) richtig bemertte. Dag D. babei bie Philosopheme feiner Borganger be nubte, liegt am Tage, indem er auch in feinen Dialogen baufig auf biefelben Rudficht nimmt, balb billigenb, balb befchrantenb ober widerlegend; baf er aber, wie Diogenes Laert. (III, 8.) fagt, beratitifche, pythagorifche und fofratifche Lehrfage unter einander

gemifcht habe, indem er über bas Sinnliche nach Berafift, über bes Dentbare nach Pothagoras, und über bas (Ethisch=)Potis tifche nach Sofrates philosophiet habe - ein solcher Synkretismus lafft fich einem Denter wie P. eben fo wenig gutrauen, als das Plagiat, bas er durch Ausschreibung frember Schriften begans gm haben foll. (Befonders beschuldigten ihn Aristopenus und favorinus, bag er in feiner Republit ein Bert bes Protago: tas ausgeschrieben habe, wie Diogenes E. III, 37. und 57. beidtet; und ben Dialog Eimaus halten auch Ginige für Rople mes ahnlichen Werks von dem Pothagoreer gleiches Namens f. Timaus). Indem nun P. barauf ausging, burch fein Philofophir bas wahre Befen ber Dinge zu erkennen, fo glaubte et biefit in den 3deen zu finden; weshalb die Ibeenlehre die eigent liche Camblage feiner gefammten Philosophie war. Er befaffte aber mitt bem Worte edea, welches eigentlich Bild ober Geftalt (form) bebeutet, sowohl die allgemeinen Geschkchtebegriffe, welche min Berftand durch Abstraction und Reflexion bilbet, um die Ginjedinge auf Arten und Sattungen zurückzuführen — weshalb er für idea est auch eedos (species) und yevos (genus) sett — als auch blefenigen Begriffe, welche fich auf etwas Absolutes ober in fc felbft Bollendetes beziehn und eigentlich von der Bernunft (entwier allein ober mit Sulfe ber Einbildungstraft) erzeugt werben, wie die Ideen ber Schonheit, ber Gerechtigkeit, ber Weisheit, bet Friheit und felbst ber Gottheit - alfo überhaupt die afthetischen, moralifden und religiofen Ibeen. Darum fagt' er, bag ohne Ibeen lin Denten und keine Wissenschaft möglich sel; barum nannt er sie Einhelten (morades, erades) in der unendlichen oder unbekimmbaren Bielheit der wahrnehmbaren Dinge (to node ober ta nolla, to aneigor). Er meinte jedoch, daß biese Ibeen nicht bon bir menschilchen Seele felbst erzeugt wurden, sondern daß fle beiebm unfprunglich eingepflanzt oder mitgetheilt feien, namlich buch Gott, ber felbst alles nach Ibeen gebildet habe; weshalb P. diesibm auch Muster (nagadecquara) nennt und mit ben Vorfellungen ober Entwürfen vergleicht, nach welchen ein menschlicher Ainfilm ober Werkmeister (3queovoyog) irgend ein Wert ober Ge-(aoxui) ober Urfachen (aexeae) ber Dinge betrachtet werden. Daß om P. die Ideen als wirkliche Substanzen angesehn oder ihnen rin selbständiges Dafein außer irgend einer göttlichen ober mensch= ligen Denktraft (ronves, rovs, Loyos) beigelegt habe, ist ein blos fes Misverftandnif , entstanden aus ber bichterischen Bilbersprache, in velche P. gern seine Philosopheme einhüllte. (Als Hauptsig der platonischen Ibeentehre ist der Dialog Parmenides zu betrach= un, der daher auch die Ueberschrift negs edewr führt.

aber, wenn man jene Lehre vollständig tennen lernen will, au die Dialogen Meno, Philebus, Phabrus, Phabo, Li-maus, und viele Stellen in den Buchern de republ. damit w glichen werben. Die neuern Schriften, welche fich insonderheit auf diese Ideenlehre beziehn, find im Artikel Ide a bereits angezeigt. Auch konnen noch folgende weitern Aufschluß darüber geben: Antonio Conti, illustrazione de Parmenide di Plato con un dissertazione preliminare. Beneb. 1743. 4. - Joh. Fr. Danman, dissertt. II de humanae sentiendi et cogitandi facultati natura ex mente Platonis. Selmstädt, 1792. 4. - Joh. Jac. Henr. Nast, analysis logica in dial. platon, Menonis nomise inscriptum. Stuttg. 1793. 4. — Car. Morgenstern, comment. quid Plato spectaverit in dialogo, qui Meno inscribits, componendo. Salle, 1794. 4. - Diefer Dialog, beffen Cochi neuerlich ohne zureichende Grunde bezweifelt worden, handelt jour vornehmlich von der Tugend in Bezug auf die Frage, ob fie ge lehrt und gelernt werben tonne, und führt baber auch bie Uebo schrift nege agerns; es wird aber bei biefer Gelegenheit and be Gebante ausgeführt, bag alles Forfchen und Lernen eigentlich mir Erinnerung [araurnoig] ober Biebererwedung ber Ibeen fei, we de der Seele aus einer frühern Periode ihres Daseins, obwohl mit duntiem Bewufftfein, innewohnen. Bergl. Joh. Andr. Buttstedt, progr. de Platonicorum reminiscentia. Erlang. 1761. 4. und wegen D.'s Dialettit, die mehr als bloße Logit, namlich Runf ber hobern Speculation, sein sollte: De Platonis arte dialectica. Scr. G. Schultgen. Besel, 1829. 8. — Die Dialetif P.4. Abhandl. von Dr. Frang hofmann. Munchen, 1832. 8.). -In Folge dieser Ideenlehre, die freilich selbst wieder auf der wil turlichen Sppothese von der Praeristenz der menschlichen Seele mi von einer frühern Dittheilung der Ibeen durch eine andre und fie here Intelligenz beruhete, lehrte nun P. weiter, daß von Ewight ber zweierlei existirte: Sott (θεος, πατηρ του παντος, μεγιστος δαιμων . . . ) als ein vernünftiges Wefen von ber bochften Dach Weisheit und Gute, und die Daterie (bly, μητηρ του πατος, ὑποδοχη . . .) als ein die Elementartheile aller Rorper em haltendes Befen ohne Gestalt. und regelmäßige Bewegung. Aus diefen beiben Principien und ben, ursprünglich in und mit den gottlichen Berftanbe eriftirenben, Ibeen entstand bie Belt, indem Sott die Materie nach seinen Ideen bildete. Gott ist also nach D. tein Beltschöpfer, sondern nur ein Weltbilbner. Darum nannt er auch bas Spftem ber gottlichen Ibeen bie Berftanbes: obt Bernunftwelt (x00µ05 v0ητος) und das Dufter (nagaδειγμα) von welchem die Sinneswelt (χοσμος αισθητος) in bloges Abbild (euxwe) fei. Um aber aus ber formlofen Matrik

die fichtbare und taftbare Korperwelt zu bilben, fonberte Gott guaft die in jener vermischten Elementarstoffe und vereinigte sie bann wieder fo, daß Feuer, Luft, Waffer und Erde in ein harmonisches Berbaltnif traten und aus folchen Elementen ein Sanges von besimmter, fich felbst überall gleicher, mithin runder Gestalt hervorging. Damit aber daffelbe möglichst vollkommen wurde, so bilbete Gott noch vor der Rorperwelt eine Seele gur Beberrichung berfels ben, indem das beherrschende Princip alter fein muß, als das von im Bebeufchte. Zus der Berbindung diefer Weltfeele mit dem Beltioper entstand erft ein Beltganges als ein erschaffener Gott obn ale ein einziges, tugelartiges, treisformig fich bewegenbes, ventuftiges, und überhaupt moglichft vollkommnes Thier (ζωον) beffen Theile ober Glieber, bie Gestirne, auch als folche lebende Befen wer als fichtbare und erschaffene Gotter (Zwa Deia, Deoi opara un perrntoi) zu betrachten sind. Weil aber ber Materie von Anfang an eine regellose Bewegung beiwohnte, so konnte biefit bife Princip von ber Gottheit zwar gebandigt , boch nicht gang aufgehoben werden. Dadurch entstanden nothwendig gewisse Unvoll= fommenheiten ober Uebel, welche ber Belt fogar ben Untergang beriten warben, wenn nicht bie Gottheit bemfelben burch fortwahmbe Chaltung und Regierung ber von ihr gebilbeten Welt vorbeugte. (Begen biefer platonischen Gottes : und Weltlehre ift vormimlich der Timaus nebft mehren Stellen im Philebus, Dolitifus und im 6. und 7. B. ber Republit zu vergleichen. aber bief eine ber bunkelften Partien im platonischen Spfteme ift, io find auch noch folgende Erlauterungsschriften zu bemerten: Procli in theologiam Platonis libb. VI et in Timaeum Plat. libb. V in den Ausgaben bes Proclus. S. b. Art. - Plutarchus de mine [mundi] procreatione in Timaeo [Plat.] in Ejusd. opp T. N. p. 203 ss. Reisk, — Seb. Foxii commentar, in Timaeum. Bafel, 1554. Fol. — Matth. Fragillani commentar, in Timaeum. Paris, 1560. 4. — Pauli Benii commentar, in Tim. Plat. Rem, 1594. 4. — P's Aimaus nach Inhalt und Zweck, von Ludw. Hörstel. Braunschw. 1795, 8. - P.'s Timaus, eine echte Urtunde mahrer Physit, übers. und edautet bon Binbifdmann. Sabamar, 1804. 8. - Deis nets's Betrachtungen fiber bie Griechen, bas Beitalter bes Plato, ben Timaus diefes Philosophen und deffen Hoppothese von der Welts fette. In Deff. verm. Schrift. B. 1. S. 1 ff. - Platonis doctrina de deo e dialogis ejus excerpta et in ordinem redacta and. Lud. Hörstel. Epg. 1814. 8. Gine gute Busammenftellung der meisten hieher gehörigen Stellen aus P.'s Schriften. — Außerbem vergl. noch: Ficini theologia platonica, Flor. 1482. 801. — Pufendorfii diss, de theol. Platonis, 2pg. 1653, 4.

- Bergii diss, de theol, Plat. Siefen, 1664. 4, - Weisii diss, de theol. Plat, Ebend. 1683. 4. — Livii Galantis de christianae theologiae cum platonica comparatione libb, XX. 🗫 logna, 1627. Fol. — Oelrichs, commentat. de doctrina Platonis de deo a Christianis et recentioribus Platonicis varie explicata et corrupta, Marb. 1788. 8. — John Ogilvie's theslogy of Plato compared with the principles of oriental and grecian philosophes. Lond. 1793. 8. — Stolbergii diss. de loye et vw Platonis. Wittenb. 1676. 8. — Souverain, le platonisme dévoilé ou essay touchant le verbe platonicien. Colle, 1700. 8. - Ziebemann über D.'s Begriff von ber Gottheit; in den Mém, de la soc, des antiquités de Cassel. Toun, I. und Dess. Abhandl, de materia quid visum sit Platoni; in der nova biblioth philol, et crit, Vol. I. Fasc. I. — Tennemann ubn den gottlichen Betftand; in Paulus's Memorabilien. St. 1. -Stäudlin, de philosophiae platonicae cum doctrina religionis judaica et christiana cognatione. Sott. 1819, 4. - Wuchereri dissertt. II de defectibus theologiae Platonis. Sena, 1706. 4. - Gundling de atheismo Platonis; in ben Gundlingisna. P. 43. — Zimmermann de atheismo Platonia et Ejusd. vindiciae dias, de ath. Pl. contra Gundlingium; in ben Amoenitatt, litt. T. XI. p. 369 ss. et T. XIII. p. 48 ss. wurf des Atheismus ift wohl keinem alten Philosophen mit gib Berem Unrechte gemacht worben, als bem P., wenn es gleich waßt ist, daß berfelbe Gott nicht als Weltschöpfer im eigentlichen Sinn betrachtete. - Steinbrenner, sententiae Mosis et Platonis de ortu mundi comparatae. Erlangen, 1786. 4. — Boch ibn ib Bilbung ber Weltfeele im Timdus bes D.; in Daub's und Grem ger's Studien. 23. 3. vergl. mit Deff. beiben Programmen: De platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis. Heibelb. 1809. 4. De platonico systemate coelestium globorum etc. Ebend, 1810, 4. - In Pleis fing's Berfuchen zur Aufeldrung der Philof. bes Alterth. B. 1. S. 284-366. und Tiebemann's Geift ber fpecul. Philof. B. 2. S. 114-87. findet man auch Untersuchungen über biefen ebm fo wichtigen als schwierigen Theil der plat. Phil. - Das P. in Welt für ewig ober unentstanden gehalten, ift zwar fchen von ein gen altern, besonders neuplatonischen, Philosophen behauptet mer den, aber nicht erweislich. Wenigstens tann es nur vom xoop. νοητ. nicht vom κοσμ. αισθητ. gelten). Wit jenen theologifchen und tosmologischen Ansichten D.'s hingen beffen pfpchologische Dogmen genau jusammen. Gott bilbete namlich, bamit in bit Belt bie möglich größte Babl ihm felbft abulicher Befen war, außer ber allgemeinen Weltfeele noch eine Menge besondrer Seilm

de, ben ibm über bie Ratur und bie Gefese bes Meligangen beicht ober gleichsam mit ben gottlichen Ibeen befruchtet, zuerft ihren Bohnplat auf den Gestirnen erhielten, mo fie als felige Damo = nen lebten, bis einige betfelben gur Strafe für gemiffe Bergebunga in menschliche Leiber auf ber Erbe eingeschloffen murben. Bermige diefer Berkorperung ober Einkerkerung verband fich mit der verminstigen Seele eine vernunftlose, welche aber als Sit ber finns lichen Gefühle und Begierden eben fo vergänglich als ber Körper felbft ift, wahrend bie vernünftige Seele als ein unvergängliches Befen, wie fie vor der Gebatt des Menschen epistirte, so auch nach dem Lobe beffelben fartbauern und, wenn fie tugenbhaft auf ber Erde gelebt, in den feligen Damonenstand zuruttehren, wenn fie abet lafterhaft gelebt, noch tiefer in die thierische Natur verfinken wid. (hier ift außer ben vorerwähnten Dialogen vornehmlich ber Philo ju vergleichen, nebft folgenden Erläuterungsschriften: Gottleberi asimadverss, ad Platonis Phaedonem et Alcihiadem II. Adjuncti sant excursus in quaestiones socraticas de animi immortalitate, Lpg. 1771. 8. — Bolf zu P.'s Phabon. Berl. 1811. 4. — P.'s Phaba, mit besondrer Rucksicht auf die Unsterblichkeits libe etautert und beurtheilt von Runbardt. Lubed, 1817. 8. — Meiners über die Natur der Seele, eine platonische Allegorie mich einer Stelle im Phabrus, wo bie menfchliche Seele einem seffigelten Bagon verglichen wird, den zwei Roffe, ein befferes mb ein fhlechteres, unter Lentung eines brinfigenden gubrers giebn]. in Deff. Denn. Schr. Th. 1. S. 120 ff. - Lilie, dissertatio: Phionis sententia de natura animi. Gott. 1790. 8. - Hartschnidt, dissertatio: Plato de immortalitate animae. Strafb. 1698. 4. — Weikmanni diss. de platonica animorum immortalitate. Bittenb. 1740, 4, - Hilleri diss. de campo veritatis platonico h. e. loco, ubi animi corporis vinculis soluti vitae ante actae rationem reddunt etc. Ebendas. 1741. 4. - De Windheim, examen argumentorum Platonis pro immortalitate animae humanae. Gott. 1749. 4. - Wiggers, exam. argg: Pl. pro immort, animi hum. Rost. 1803. 4. — Pettavel de agunentis, quibus apud Pl. animorum immortalitas defenditur. Bod. 1815. 4. — Auch vergl. Tennemann's Lehren und Meis umgen ber Sokratiter über die Unfterblichkeit. Jena, 1791. 8.). In moralich-politischer hinficht ging P. von bem Gebanten aus, daß ber Mensch vermöge seiner vernünftigen Ratur nur bas an ich Sute, welches nach P's Ansicht auch bas Wahre und bas Soone in fich schließt, schätzen tonne und ebendadurch seine Berwandischaft mit ber Gottheit beurkunde. Daher besteht in einer bundyangigen Einstimmung der gesammten menschlichen Thatigkeit mit der bochsten Bermunft ober kurger in ber möglichsten Aehnlich:

keit mit Gott bas bochfte Gut bes Menfchen. Rach bemfelben zu ftreben ift also auch bas oberfte Pflichtgebot, und in ber Erfüllung biefes Gebots ober im wirflichen Streben nach jenem Gute besteht die Tugend, die man auch als die wahrhafte Bollkommenheit ober Gefundheit der Seele betrachten fann. Die Zu-gend erscheint aber, in verschiednen Beziehungen gedacht, theils ale Beisheit (σοφια, φρονησις, νους) theils als Daffigung (σωφροσυνη) theils als Lapferteit (ανδρια) theils als Ges rechtigkeit (бихагоочну). Bergl. den Art. Cardinaltugen: Den. Die sittlichen Borschriften, welche sich hierauf beziehn, find jeboch nicht bloß fur ben einzelen, sonbern auch fur ben in be Gefellichaft lebenben Menschen ober für ben Staat verbindlig. Daber muffen in einem vollkommnen Staate die brei haupt stånde desselben, Regierer, Bertheidiger und das übrige Bolk, sich fo zu einander verhalten, bag Jeder bas Geine thue und bie The tigleit Aller gusammenftimme, damit Beisheit, Lapferteit, Ma figung und Gerechtigfeit auch im Staate heufchen; was in eine gesehlichen Monarchie am leichteften moglich ift, befonders wem gur Entfernung alles beffen , was burch Erweckung bes Privetie tereffes und ber Leibenschaften ben Gemeingeist ftoren tonnte, nicht nur bie außern Guter, sonbern auch Weiber und Rinder als ge-meinfames Eigenthum betrachtet, und die Kinder mittels einer duch aus öffentlichen Erziehung sowohl zu guten Menfchen als zu nutlichen Burgern erzogen werden. Daber ift Befreiung ber Staate und ber gesammten Menschheit von ben Uebeln, Die fie bruden, nicht anders möglich, als wenn die Philosophen Ronige ober bit Ronige Philosophen b. h. echte Weise werben. (hieher gehöm besondere die 10 Bucher vom Staate und die 12 Bucher von bet Gefegen, wiewohl D. bort einen idealischern Standpunct nimmt als hier, fo bag er bie bort aufgestellte 3bee ber Guter= und Beiber gemeinschaft hier nicht weiter beruchfichtigt, fonbern bas Privateiger thum und bie Che nach ber gewöhnlichen Anficht gesetlich beftimmt. Bergs. Chrysostomi Javelli dispositio moralis philosophise platonicae et Ejus d. dispos, philos, civilis ad mentem Platonis. Beide Beneb. 1536. 4. — Sleidani summa doctrinae Platons de republ. et de legg. Strafb. 1548. 8. — Omeisii ethica platonica. Altborf, 1696. 8. — Zentgravii specimen doctrinae juris naturalis secundum disciplinam platonicam. Strafburg 1697. 4. — Leibnitii (Joh. Jac.) dissertatio: Res publica Platonis. Leipzig, 1676. 4. - Troillo Lancetto, disciplisa civile di Platone divisa in quatre parte e riformata. Benevis, 1687. Fol. — De Geer, diatr. (praes. van Heusde) in politices platonicae principia. Utrecht, 1810. 8. — Morgensternii de Platonis republ, commentatt, tres; I. De proposito

sique argumento operis. II. Doctrime morsifis platonicae ex eoden potissimum opere nova adumbratio. III. Civitátis ex mente Platonis persectae descriptio atque examen. Salle, 1794. 8. -De argumento et consilio librorum Platonis, qui de republ. inscripti sunt, diss. Godofr. Stallbaum, Leipzig, 1829. 8. -Gust Pinzger de iis, quae Aristoteles in Platonis politia reprekendit, Lpz. 1822, 8. Da Aristoteles den Staat mehr aus den malen, Plato aber mehr aus bem idealen Standpuncte beimhtete: fo tonnt' es nicht fehlen, bag ihre politischen Unfichten febr von einander abwichen). Auffallend ift es übrigens, baß P. die Dichter aus feinem Staate verbannt wiffen ober in bemfelben dach nur fofern gebuldet wiffen wollte, als die Ausübung ihrer Imft denfalls ber Strenge feiner ethisch-politifchen Grundfate uns termerfen wurde; wogn ihn wohl die Entweihung der Kunst durch mande Dichter feiner Beit veranlaffte. Inbeffen ift nicht zu verfranen, daß P., indem er das Wesen der Kunst überhaupt in der Radahmung (μεμησις) suchte und zugleich foderte, daß alle Künste bloße Diemerinnen ber Bahrheit und der Tugend, bie er mit ber Shoubeit ibentificirte, sein sollten, eine zu beschränfte Unficht vom Befen und 3wecke ber Runft hatte. (Seine afthetischen Unfichten but 9. vomehmlich in ben Dialogen Phabrus, Dippias [maj.] Son und Symposium, jum Theil aber auch im Theatet und Philebus, im 2. 3. und 10. B. vom Staate, und im 2. B. wa den Gefeten ausgesprochen. S. Platonis poetica e dialegis collecta [von Beni, besonders mit hinficht auf die Bucher de republ.] vgl. mit Couture, sentimens de Pl. sur la poesie, und Fraguier, sur l'usage que Pl. fait des poëtes; in dent Men, de l'acad. des inscr. T. I. et III. - Frdr. Ast de Platom Pheedro. Jena, 1801. 8. vergl. mit Deff. Ausgabe bes Philad und ber Schollen bes hermias bazu. Lpz. 1810. 8. — Urber bas Babre, Gute und Schone, brei Dialogen P.'s [Theas let, Philebus und Hippias der gr.] überfa mit Einleit. und Comment. von Frbr. Stilfemann. Lpg. 1807. 8. — Rarl Mor: genftern über D.'s Berbannung ber Dichter aus feiner Republit und feine Urtheile von der Poefie überhaupt; in der N. Bibl, ber sp. de vi musices ad excolendum hominem e sententia Platonis. Utrecht, 1816. 8. - Die platon. Aefthetit, bargefiellt von Arnold Ruge. Salle, 1832. 8). — Daf P. fich auch große Berdienfte um bie Ausbildung ber philosophischen Sprache unter ben Griechen erworben habe, leibet teinen 3weifel, ungeachtet er noch trine so bestimmte philosophische Kunstsprache hatte, als sein Schus le Ariftoteles. Bergleichungen zwischen biefen beiben größten Philosophen bes Alterthums aus verschlebnen Gesichtspuncten find

in folgenben Schriften angeftellt:: Georgie Traponuntii com paratio Arist, et Plat. Gr. et lat. Beneb. 1523. 8. - Georg Gemistus (Pletha) negi wir Aqior, ngaç Mar. diagenvai. Bened. 1532, 8. 1540. 4. Lat. (de differentia philosophiae Aristot, et Plat.) a Geo. Chartandro. (Henisch). Bold. 1574. 4. — Bern. Donatus de plat, atque arist, philos, diferentia. Gr. et lat. Beneb. 1540, 8. Par. 1541. 8. (Ift eigen lich bas vorige Bert bialogistet.) — Paganinus Gaudentius de dogmatum Arist. enm philosophia Plat. comparatione. Suc. 1539. 4. — Mazonius de comparatione Aristot. cum Plat. Bruco. 1547. 4. - Seb. Foxii de naturae philosóphia s. de Plat. et Arist consensione libb. V. Pinven, 1554 Bittenberg 1589. Peiden, 1622. 8. - Jac. Carpentarii comment continens Plat. cum Arist. in universa philosophia comparationes. Dar, 1573. 4. - Joh. Bachmanni comparatio Aristot. com Plat. Mordhauf. 1629. - Ren. Rapin, comparaison de Plat. et d'Arist. Par, 1671. 8. -- Pauli Benii theolog. Plat d Arist.::Pabua; 1624. 4. — Joh. Phil. Treuneri theol. Phil. et Aristot, comparata. Sene, 1690, 4: - Franc. Patricii Plato mysticus et exotericus et Aristot, myst. et exot. Bendis 1591. Fol, - Hear, Guil Brockeri politicorum quae de cuerunt Pl. et Arist, disquisiffo et comparatio, 2pg. 1824. 8.-Plato und Aristoteles, ober ber Uebergang vom Bealismus jun Empirismus. Amberg, 1804. 8. — Christ, Harm, Weisse de l'latonis et Aristotelis in constituendis aummis philosophie principiis differentia. Lpz. 1828. 8. - Alle biefe und andre Ba gleichungen find mehr ober weniger parteiffch, je nachdem die Ber faffer mehr bem D. ober bem A. bulbigten. Es ift aber and die Bergleichung um fo schwieriger, da mabefcheinlich von jeuen nur eroterifche , von : biefem nur efoterifche Bette ubrig find. Die von Beiben größer mar, ift gar nicht gu.entscheiben. D. hatte mob mehr poetischen Aufschwung des Geiftes, verlor fich aber babun oft in überschwengliche Tranmereien und ein mpftisches Dunkel. I war bagegen nüchterner und spstematischer, ließ fich aber zweilst von feinem fritischen Scharffinne zu Ungerechtigkeiten gegen feine Worganger verleiten. Jener weigte fich mehr gum Ibeglismus und Intellectualismus, diefer mehr zum Realismus und Empirismus. Beibe haben fich aber unftreitig ungemeine Berbienfte um bie Die Losophie erworben und find vielleicht noch von keinem Philosophi Das fie in ber Sache felbst einig gewesen mb ubertroffen morben. mur in den Worten oder in der Darftelbung ihrer Ueberzeugungen fich von einander unterschieben hatten (wie fcon Cicero behauf: tete und spaterhin oft von benen wiederhalt worden, welche gen Einftimmung zwischen biefen beiben Dannern burch eine gefchillt

ehr vielmehr erfünftelte Auslegung ihrer Wordt hervorbeingen wolls m) ift eine ganz aus ber Luft gegriffene Behauptung. : Wahr ift hingegen, daß Beide mit einander ftart wetteiferten, und daß daber des anfänglich gute Bernehmen zwischen ihnen teinen langen Befand hatte, wenn gleich bas, was man von ihrer Feindschaft und bem Teuferungen ergählt, fehr übertrieben fein mag. Auch bie Schriften beiber Manner: haben gu allen Beiten viel Lefen, Ertlarer, Ueberfeber, Bearbeiter und Rachahmer gefunden, fo bag fich ber Emfluß berfelben auf die Nachwett gar nicht berechnen tafft. Mittelalter war groor ber Einfluß bes 2. fideter. Inbeffen fehlt'. et auch bem D. nicht am enthufiaftifchen Berehrern, die jedoch feine Philesophie meift unch Urt ber Reuplatoniter auffafften und baber auch oft in Rabbalianius und Mystitismus fielen, indem fie. bie. tieffim Ceheimniffe ber Ratur und ber Religion, zu deren Rennts uif 9. sogar auf übernatürliche Weise gelangt fein sollte (unter ans ban auch die Drefeinigkeitelehre - trinitas platonica) in beffen Sorften fuchten. Bon Ausgaben berfelben im Gangen bemerten pir bier nur folgende: Platonis opp. Gr. dura Aldi Manutii et Marci Musmri. Bened, 1513. 2 Bde. Fol. Gr., cura: Joh Operini cum commentario Protli in Timacum et Politica Pl. Besel, 1534. und 1558. Fol. Gr. cum interpret. lat. Joh Serrani, cura Henr. Stephani. Par. 1578. 3 Bda. & Gr. ad edit. H. Stephanicum Mars. Ficini interpret. lat Stadiis societ. bipont. (Crollii, Bxteri all.) Swetbracken, 1781-6. 12 Bbe. 8. (ber 12: Band, mit bem besonbern Titel: Dialogorum Pl. argumenta exposs: et illustrr. a Diet. Tiedemann). Reuerlich, haben auch Bolf, Bodb, Aft, Bed, Beder und Staltbaum dergleichen Ausgaben theils begonnen theilt son vollendet. Die beiden letten erschienen: Berl. 1816-23. 10 Bbe. 8. und: Lpg. 1821-5. 12 Bbe. 8. Die Ausgaben emider Dialogen aber konnen bier wegen ihrer Menge nicht angefrigt merden. — Ueberfehungen haben (außer den bei den Ausgaben erwihnten lateinischen) im Deutschen geliefert Kleuker: Lemgo, 1778-97, 6 Bbe. 8. und Schleiermacher: Berl. 1804 ff. 8. (noch nicht vollendet) im Frangofischen Confin: Par. 1822 ff. 8. (auch noch unvollendet). — Bon Worterbuchern zu P.'s Schriften find in bemerfen: Timaei lex. vocum platonicarum. Ed. Dav. Ruhnken, Leibent, 1754. 8. A. 2, 1789, Bd. J. F. Bischer. 🤭 1756. 8. — J. J. Wagner's Worterb. der platon. Philos. Gott. 1799. 8. - Auch hat Fren. Aft ein len, platon, in 3 Banben angekunbigt, beren 1. zu Minchen 1833 erscheinen foll. Schriften, welthe D.'s Leben, Charafter und Philosophie bae fellen, auch beffen Berte beurtheilen und etflutern, giebt es aus altern und neuern Beiten fo veele, bag:fie hier nicht alle angeführt

werben toimen. Wir verweisen baber blof auf folgende neu welche die übrigen theils anzelgen theils entbehrlich machen: Remu on the life and writings of Plato, with answers to the prin pal objections against him and a general view of his dialogu Ebinburg, 1760. 8. Deutsch mit Anmertt. und Buss. von Re Dorgenftern unter bem Titel: Entwurf von D.'s Leben, m Bemertungen über beffen schriftftellerischen und philosophischen @ ratter. Lpg. 1797. 8. - Tennemann's Softem ber platonifd Philos. Lpg. 1792-5. 4 Bbe. 8. (Der 1. 23. enthalt auch l terfuchungen über D.'s Leben und Schriften). - D.'s Leben 1 Schriften. Ein Berfuch, im Leben wie in ben Schriften bet bas Wahre und Echte vom Erbichteten und Untergeschobenen unterscheiben und bie Beitfolge ber echten Gesprache ju bestimm Als Ginleit, in bas Studium bes D. Bon Frbr. Aft. 2pp. 181 8. (Der Berf. verwirft vieles, wohl allzuvieles, was bisher | wahr und echt galt. Es ift baber mit biefer Schrift bie Bemi lung berfelben von Fr. Thiersch in ben Wien. Jahrb, ber Et 1818. B. 3. Art. 5. ju vergleichen). - P.'s Leben mit einer t hern Angabe feiner philoff. Lehrfage, von Darier. A. b. Sm v. J. R. Gos. Augeb. 1829. 8. — Initia philosophiae platonic Auct. Phil. Guil. van Heusde. II. Part. Utrecht, 1827. 1831. (Sehr gut). - Die Schriften von Berbart (de platonici syst matis fundamento. Götting. 1805. 8.) und Socher (über A Schriften. Munchen, 1820. 8.) find auch nicht ohne Berbienft. Eine Lebensbefdreibung D.'s in Berbindung mit Pothagott und Epitur erichien frangof, von DR... ju Amfterb. 1752, 1 - In Bezug auf P.'s Charafter vgl. noch: Ferb. Delbrud Bertheibigung P.'s gegen einen Angriff Niebuhr's auf beffen Bl gertugenb. Bonn, 1828. 8.

Platoniter im weltern Sinne heißen alle Anhanget platonischen Schule, im engern Sinne aber die altern, benen mi bann die Neuplatoniter entgegensett. Siehe Atabemie mAlexandriner.

Platonisch heißt nicht nur überhaupt alles, was Plat gelehrt, geschrieben und gestiftet hat, seine Philosophie, seine Bed seine Schule, sondern auch insbesondre manche Einzelheit, die N noch einer turzen Erklätung bedarf. Wenn z. B. von der platt nisch en Liebe die Rede ist: so versteht man darunter die hist geistige Liebe des Wahren, Guten und Schönen, die man auch d Liebe der Seele nennt, um sie von der auf den Leid bezig den Geschlechtsliebe zu unterscheiden. Wenn aber vom platonischen Jahre, das man auch das große Weltjahr neunt, Webe ist: so versteht man darunter eine astronomische Periode, N nerhalb welcher die Firsterne ihre scheindare Bewegung um be

finnel vollenden ober bie Rachtgleichenpuncte im ganzen Thiore hemmeuden. Die Alten setten diese Periode gleich 36,000 rinen Jahren und meinten, daß bann eine neue Weltbilbung tetes, mithin bie alte Weltordnung untergehn und einer andern 4 mahen werde — eine offenbar geundlose Hoppothese. Den m Aftronomen gufolge ift auch die Periode turger, namlich nur 120 ober gar nur 25,716 gewöhnlichen Sonnenjahren gleich. Afronomie muß darüber bas Weitere lehren. — Wegen ber ktenischen Ideen und der platonischen Republiks. d. Mill, Idea und Ideal. — Wegen der platonischen ibemie und ber platonifchen Dialettit f. Atabemie Dielektik, auch Ficin.

Platonismus bedeutet entweber bie Philosophie bes Plato 📑 👫 åberhaupt das Streben nach dem Ideallschen in allem, mit mter ben Titeln ber Bahrheit, Gute und Schonbeit bek 6. Plato.

Platonopolis = Stadt ober Staat (nodic) des Plato, Moe Republik. S. Plato und Plotin.

Platt ist eigentlich soviel als flach, womit es wohl stammmbt ift, wie mit plan. S. d. W. Dann steht es aber auch wiedig, gemein, abgeschmack, wie wenn man schlechten Wis Sher platt nennt. In sprachlicher Beziehung aber ift bas nicht immer bas Schlechtere, wie ber Gegensat zwischen bem attbeutschen und bem Dochbeutschen beweift. Denn obs biefes herrschende Schriftsprache geworden, so hat doch jenes eigenthumlichen Borzüge. Darüber bat aber die deutsche Sprachbeitere Auskunft zu geben.

Plausibel (von plaudere, mit ben Sanben Kahschen) ift d als beifallswurdig. S. Beifall. Insonderheit werden Grunde bel genannt, wenn sie so beschaffen sind, daß sie eine Sache, nicht als gewiß, doch als wahrscheinlich darstellen. Darum plausibel machen auch soviel als wahrscheinlich ma= L Dies tann aber freilich auch wohl burch blose Scheingrunde, burch bloge Runftgriffe ber Beredtsamteit geschehen. Daber n Rednern nicht immer zu trauen, wenn sie darauf ausgehn, ben Schmuck ihrer Rede basjenige, wozu fie die Buborer überwollen, recht plausibel zu machen. Denn bas beißt oft nichts 🖊, als den Zuhörern blauen Dunst vormachen.

Plebej (von plebs ober plebes, ber große haufe ober ber if pobelhaft, niedrig oder gemein, wenn es auch in hohern Maftstreisen vorkommt. Die Plebejer aber werden als eine de Gesellschaftsclasse den Patriciern entgegengesett. Siehe striciat und Apel

werben tonnen. Wit verweifen baber blog auf folgenbe neuen, welche die übrigen theils anzeigen theils entbehrlich machen: Remarks on the life and writings of Plato, with answers to the principal objections against him and a general view of his dialogue, Chinburg, 1760. 8. Deutsch mit Anmertt. und Buff. von Rarl Dorgenftern unter bem Titel: Entwurf von D.'s Leben, net Bemertungen über beffen ichriftftellerischen und philosophischen Che ratter. 2pg. 1797. 8. - Tennemann's Softem ber platonifon Philos. 2pg. 1792-5. 4 Bbe. 8. (Der 1. B. enthalt auch Unterfuchungen über D.'s Leben und Schriften). - D.'s Leben und Schriften. Ein Berfuch, im Leben wie in ben Schriften bet D. bas Bahre und Echte vom Erbichteten und Untergefchobenen p unterscheiben und bie Beitfolge ber echten Gesprache ju bestimmen. Als Einleit, in das Studium des P. Von Frdr. Aft. Lpz. 1816. 8. (Der Berf. verwirft vieles, wohl allzuvieles, was bisher für mabr und echt galt. Es ift baber mit biefer Schrift bie Beutheilung berfelben von Fr. Thierfch in ben Wien. Jahrb, ber Litt. 1818. B. 3. Art. 5. ju vergleichen). - P.'s Leben mit einer nie bern Angabe feiner philoff. Lehrfage, von Dacier. A. b. Frang. v. J. R. Got. Augeb. 1829. 8. — Initia philosophiae platonicae. Auct. Phil. Guil. van Heusde, II. Part. Utrecht, 1827. 1831. 8. (Sehr gut). - Die Schriften von Berbart (de platonici systematis fundamento. Götting. 1805. 8.) und Socher (über 9.4 Schriften. Munchen, 1820. 8.) find auch nicht ohne Berbienft. — Eine Lebensbeschreibung P.'s in Berbindung mit Ppthagoral und Epitur erfchien frangof, von DR... ju Amfterb. 1752, 12. 3n Bezug auf P.'s Charafter vgl. noch: Ferb. Delbrud's Bertheibigung D.'s gegen einen Angriff Riebuhr's auf beffen Bir gertugenb. Bonn, 1828, 8.

Platoniter im weitern Sinne heißen alle Anhanger bet platonischen Schule, im engern Sinne aber die altern, benen man dann die Neuplatoniter entgegensett. Siehe Atabemie und Alexandriner.

Platonisch heißt nicht nur überhaupt alles, was Plato gelehrt, geschrieben und gestiftet hat, seine Philosophie, seine Weck, seine Schule, sondern auch insbesondre manche Einzelheit, die hin noch einer Lurzen Erklärung bedarf. Wenn z. B. von der platos nischen Liebe die Rede ist: so versteht man darunter die hihm geistige Liebe des Wahren, Guten und Schönen, die man auch ein Liebe der Seele nennt, um sie von der auf den Leib bezägsten Geschlechtsliebe zu unterscheden. Wenn aber vom platonisschen Jahre, das man auch das große Weltsahr nennt, im Rede ist: so versteht man darunter eine astronomische Periode, im nerhald welcher die Fipsterne ihre scheindare Bewegung um bit

himmel vollenden oder ble Nachtgleichenpuncte im ganzen Thievtrise herumruden. Die Alten sesten diese Periode gleich 36,000
gmeinen Jahren und meinten, das dann eine neue Weltbildung
einterten, mithin die alte Weltordnung untergehn und einer andern Plat machen werde — eine offendar grundlose Hypothese. Den
neuem Astronomen zusolge ist auch die Periode kürzer, nämtlich nur 25,920 oder gar nur 25,716 gewöhnlichen Sonnenjahren gleich. Die Astronomie muß darüber das Weitere lehren. — Wegen der platonischen Idean und der platonischen Republik s. d.
ver. Liebel, Idea und Ideal. — Wegen der platonischen Atademie und der platonischen Dialektik s. Akademie und Dialektik, auch Ficin.

Platonismus bedeutet entweder die Philosophie des Plato seicht da überhaupt das Streben nach dem Ibealischen in allem, was wie unter den Titeln der Wahrheit, Gute und Schönheit besaffen. S. Plato.

Platonopolis - Stadt ober Staat (πολις) bes Plato, platonifche Republik. S. Plato und Plotin.

Platt ist eigentlich soviel als flach, womit es wohl stammbemandt ift, wie mit plan. S. d. W. Dann steht es aber auch six niedrig, gemein, abgeschmadt, wie wenn man schlechten Wisseld wie scherz platt nennt. In sprachlicher Beziehung aber ist das Natte nicht immer das Schlechtere, wie der Gegensatz zwischen dem Platt deutsch en und dem Hoch deutsch en beweist. Denn obszeich dieses herrschende Schriftsprache geworden, so hat doch jenes leine eigenthumlichen Vorzüge. Darüber hat aber die deutsche Sprachslehr wittere Auskunst zu geben.

Plausibel (von plaudere, mit den Hahlchen) ist sowiel als beifallswürdig. S. Beifall. Insonderheit werden Gründe plausibel genannt, wenn sie so beschaffen sind, daß sie eine Sache, wo nicht als gewiß, doch als wahrscheinlich darstellen. Darum beißt plausibel machen auch soviel als wahrscheinlich maschen. Dies kann aber freilich auch wohl durch bloße Scheingründe, sogu durch bloße Runstgriffe der Beredtsamkeit geschehen. Daher ift den Rednern nicht immer zu trauen, wenn sie darauf ausgehn, duch den Schmuck ihrer Rede dassenige, wozu sie die Zuhörer überzwich wollen, recht plausibel zu machen. Denn das heißt oft nichts anders, als den Zuhörern blauen Dunst vormachen.

Plebej (von plebs oder plebes, der große Haufe oder der Bobel) ift pobelhaft, niedrig oder gemein, wenn es auch in höhern Gestallschaftskreisen vortommt. Die Plebejer aber werden als eine besonder Gesellschaftsclasse den Patriciern entgegengesett. Siehe Patricier und Apel.

Pleiftan ober Pliftan von Elis (Plistanus Kliensis) Rad folger bes Phabo in ber von biefem gestifteten elifchen Philipe phenschule; sonst aber unbefannt. Diog. Laert, II, 105. Plenipoten; (von plenus, voll, und potentia, Macht) if

Wollmacht, ein Plentpotenziar also ein Bevollmächtigter. E

Bevollmåchtigung.

Pleonasmus (von aleovaleer, überfluffig fein) ift in Ueberfluß in ber Rebe, folglich auch im Gebanten. Rate namid im Bebanten felbft tein Ueberfluß, fo mare ber Disonasmus m fcheinbat. Co urtheitte Rlopftod mit Unrecht, bag ber Musbruf Staatsburger pleonaftifch fei, weil der Burger eben ein Diglid bes Staats fei. Da es aber auch Stadtburger giebt, fowie Die glieder des Staats, Die teine Staatsburger find : fo ift bin in Pleonasmus nur fcheinbar. Auch ber Ausbruck Staatsgefell: fchaft' ift nicht pleonaftisch, weil bas B. Staat noch ander Be beutungen hat. Wenn alfo Jemand sagte: Die hausliche Gele fchaft ift ber Grund ber Staatsgefellichaft, fo mare bie Rebe unt Dagegen ift der Ausbrud hirngefpenft wirklich pie delhaft. Denn ein Gefpenft ift eben ein hirngespinnft. Gin bin nastisch. gespenft mare sonach ein hirn-hirngespinnst. Lautologien im eigentlich auch Pleonasmen. G. Zautologie.

Pleonerie (von aleor, mehr, und exeer, haben) if & Begierbe immer mehr zu haben, und was sonft Boses baraus bar vorgeht. S. Sabfucht. Doch bedeutet es zuweilen welter nicht als Mehrhaben, Borzug, Ueberlegenheit, auch Sieg.

Pleffing (Frbr. Bict. Lebr.) geb. 1752 ju Belleben in Saalkreise und gest. 1806 als ord. Prof. der Philos. ju Duisburg (feit 1788, nachbem er feit 1783 Privatbocent ju Ronigebeng in Pr. gewesen). Seine erfte philosophische Schrift war: Bersuchun Beweis von ber Nothwendigfeit bes Uebels und ber Schmerzen bi fühlenden und vernünftigen Geschöpfen. Deffau, 1783. 8. Rad ber hat er fich mehr um die Geschichte ber Philosophie, als m biefe Biffenschaft felbft, verbient gemacht. Doch ift er in feine hiftorifchephilosophischen Forschungen nicht frei von Sppothesen, 1 B. daß die Aegoptier das Urvolk gewesen, von welchem die übrigin Wolfer bes Alterthums, auch bie Griechen, ihre Religion und Die losophie entlehnt hatten, bag Plato feine Sbeen als wirkliche Ent stangen gebacht habe u. bergi. m. Seine vorzüglichften bieber ge borigen Schriften find folgende: Dfiris und Sotrates. Bert. mb Stralf. 1783. 8. — Siftorifche und philosophische Untersuchungen über die Denkart, Theol. und Philos. der altesten Bolter, varjus lich der Griechen bis auf Aristoteles's Zeiten. Elbing, 1785. 8. (B. 1.) - Demnonium ober Berfuche jur Enthullung ber Ge heimniffe bes Alterthums. Lpg. 1787. 2, 28be. 8. - Berfuche ju

Instidung ber Philosophie des astesten Alterthums. Lpg. 1788—90. 2 Bde. 8. (Der 2. Band besteht wieder aus 3 Theilen). — Ueber den Acistoteles; und Untersuchung über die platonischen Ideen, inwissen sie sowohl inunateriale Substanzen, als auch reine Bernunfts begisse vorstellten; in Edsar's Denkwürdigkeiten aus der philos. Beit. B. 3. 1786.

Pletho (Georgius Gemistus Pletho - ber britte Name, ben er fich felbst gab, bedeutet eigentlich foviel als ber zweite, ben n urfprunglich führte und ben Danche unrichtig Gemifthius femben) aus Ronftantinopel, gehort zu ben griechischen Gelehrten, melde im 15. Jahrh. in Italien die griech. Liter. und Philos. befannter machten. Er befand fich auch 1438 mit Saga und Beffarion auf ber Rirchenversammlung zu Florenz, wiberftrebte aber bier ber Rirchenvereinigung, ob er gleich nachher auf bie Seite ber Lateiner trat. Er empfahl vorzüglich die plat. Philos., welche et bet ariftot, vorzog. S. beffen Schrift de plat, atque aristot, philosophiae differentia (gr. Venet. 1532. 1540. 4. lat. interpr. Chartandro i. e. Henischio. Basil, 1574. 4). Es wat aber mehr die neuplat, oder alexandr. Philos., welche er empfahl und mit ber zoroaftrifchen Lehre in Berbindung zu bringen fuchte. Sein Bet über die Gesetze war eine Rachahmung des platonischen über biem Gegenstand, ward aber wegen angeblicher Repereien vom Patriatchen Gennabius (ober Georgius Scholarius) gu Kanftantinopel zum Feuer verurtheilt. Andre Werke von ihm sind: Libellus de fato. Ejus demque et Bessarionis epistolae amoebeae de eod. argum. c. vers. lat. Reimari. Leib. 1722. S. - De IV virtutibus cardinalibus. Graec, et lat. Ad. Occone interprete. Baset, 1552. 8. — Zoroastreorum et platonicorum dogmatum compend. Gr. et lat. per Tryllitschium. Wittenb. 1719. 8. — Much scholia in oracula Zor., et al.

Plinius (Cajus Plinius Secundus — auch ber altere Pl.
gmannt, zum Unterschiebe von seinem Ressen, dem jungern Pl,
Coj. Pl. Sec. Caecilius) zu Verona oder nach Andern zu Robioscomum im J. 23. nach Chr. geboren und im J. 79. durch einen Ausbruch des Resuv getöbtet (Plin. jun. ep. VI, 16.) ist von Manschen zu den epikurischen Philosophen gerechnet worden, weil in einisgen Stellen seines (von vielen Schriften allein noch übrigen) naturz und kunstzgeschichtlichen Wertes (II, 5. 7. al.) Aeuserungen vorstommen, die einen epikurischen Anskrich haben. Das ist aber ein eben so übereitter Schluß, als wenn man ihn wegen einiger skeptisch slingenden Neuserungen zu den sehrt schäftiger Geschäftswann und ein ehn so sleiften Schriftsteller (Plin. jun. ep. 111, 5.) aber weit

mehr gelehrter Sammter, als Philosoph. Die historiscophissophissophiscophischen Rotizen, welche in seinem Werte hin und wieder vortommen, sind auch nicht von großem Belange. S. C. Plinii S. naturalis historiae libb. XXXVII. Ed. Joh. Harduinus. Paris, 1685. 5 Bde. 4. und 1723. 3 Bde. Fol. Kd. J. G. F. Franz. Ly. 1778—91. 10 Bde. 8. Deutsch von J. D. Denso. Rosied, 1764—5. 2 Bde. 4. und S. Große. Frest. a. M. 1782—8. 12 Bde. 8. — Ant. Jos. Com. a Turre Rezzonici disquisitt. plinianae. Parma, 1763. 3 Bde. Fol.

Pliftan f. Pleiftan.

Plotin (Plotinus) wollte zwar mahrend feines Lebens nich bekannt werben laffen, wann, wo und von wem er geboren wer ben; benn er schamte sich gleichsam, mit einem irbischen und w ganglichen Leibe, wie andre Menschen, begabt auf die Belt getow men zu fein, indem er bieß als eine Erniedrigung feiner boben damonischen Natur betrachtete. Man weiß aber boch aus seine Lebensbeschreibung von Porphyr (coll. Eunap. vit. soph. peg. 15. et 16. — Suid s. v. Πλωτινος et Πορφυριος) daß « im 3. 205. nach Chr. (ober im 13. Regierungsjahre bes Raifet Septimius Severus, nicht Alexander Severus, mi Bruder und Tennemann fagen) zu Lykopolis in Aegypten & boren worden. Seine torperliche und geistige Entwidelung foein langfam gewesen zu fein. Noch im 8. Jahre trank er an be Bruft seiner Mutter und erst im 28. 3. fing er an die Schula ber Philosophen zu besuchen. Aber in keiner bieser Schulen san fein nach dem Unendlichen ftrebender Geift Befriedigung. Gin m beschreibliches Gefühl der Sehnsucht trieb ihn aus einer Schule in bie andre, und so versant er in eine Art von Melancholie, bis en Freund, dem er feine traurige Gemuthestimmung entbecte, ihm in Schule bes Ammonius Sattas in Alexandrien empfahl, w er endlich fand, was er fuchte. Daber genof er ben Unterich Diefes Mannes 11 Jahre lang, ohne überfattigt ju werben. Dif er auf biefe Art in die schwarmerische Philosophie seines Lehen (f. 2mm. Satt.) gang eingeweiht wurde, lafft fich leicht bente. Indeffen scheint er spaterhin felbft bier noch nicht volle Befriede gung gefunden zu haben. Darum wollt' er auch die Beisheit be Magier in Persien und der Gymnosophisten in Indien erforscha und schloß sich beshalb einem Beereszuge bes Raifers Gorbie! gegen bie Perfer an. Da aber bas romifche heer gefchlagen wurk, fo muffte Plotin diefen Plan aufgeben. Er wandte fich nun im 40. Lebensjahre nach Rom und trat hier felbft als Lebeer ber Ph losophie auf. Anfangs hielt er zwar bie Lehren bes Ammon Sattas fo gebeim, daß er fie blog munblich in vertrauliden Ge sprichen mittheilte. Als aber feine vormaligen Ditfchuler Deten

ging und Origenes gegen ben von thnen eingegangenen Bertrag jene Lehre auch schriftlich bekannt machten, folgte Plotin hem Beispiele und ward im 49. Lebensjahre auch philosophischer Dazu veranlaffte ihn besondere ber Umstand, bag in Schriftsteller. den mundlichen Unterhaltungen mit seinen Schulern und Freunden stien ober nie etwas ausgemacht wurde, indem der Fragen und Anworten, der Einwürse und Zweisel, des hin und herredens kin Ende war und P. dadurch oft in die größte Berlegenheit ge rich. Er hielt es also für zweckmäßiger, seine Gedanken schriftlich mitutheilen. Aber auch bamit wollt' es ihm nicht gluden. Seine ellulebhafte Phantafie umbullte nicht nur die Gebanken mit vielen Biben, fondern verleitete ihn auch zu einem fo flüchtigen Schrefben, das die Schrift außerlich unorthographisch und unleserlich wurde, und innerlich der Deutlichkeit, ber Ordnung und bes Bufammenhangs ermangelte, fo daß P. fich oft felbft miderfprach. Gleichs wohl fand er als Lehrer ber Philosophie viel Beifall, nicht blog bet jungen Leuten, fondern auch bei bejahrteren Personen. Er wurde gleichsam ein Mobephilosoph in Rom, so baß es zum guten Tone gebotte, D.'s Bortrage ju befuchen. herren und Krauen aus ben bornehmsten Claffen nahmen baran Theil. Und viele von biesen Bubbern und Buborerinnen fuchten D.'s Philosophie nicht nur theomifch tennen zu lernen, sondern auch prattifch auszuüben. Sie befolgten baher auch beffen philof. Lebensweise. Diese war namlich sehr fung, indem D. oft fastete, tein Fleisch genoß und gange Rachte, in seine Meditationen vertieft, durchwachte. Much fleibete er fich wie die alteren Pothagoreer, die er überhaupt gum Dufter genommen ju haben fcheint. Außerbem war D. ein fehr gefälliger und bimpfettiger Mann; und auch bieß mag zu bem Beifalle, feine Philosophie fand, viel beigetragen haben. Gelbft ber Raifer Gallien und beffen Gemablin waren für ihn eingenommen. un bewilligte ibm fogar bas Gebiet einer zerftorten Stadt in Campenien, um bafelbst eine platonische Republik einzurichten; weshalb die neuerbaute Stadt Platonopolis beißen follte. Da jes bod die taiferlichen Minister biefem wunderlichen Projecte nicht gunftig waren und viele von den Colonisten, die sich zur Bevolles ring der neuen Stadt auf den Weg gemacht hatten, an ben Folgen ber ftrengen Lebensweise, bie man ihnen gur Pflicht machte, ettantten und fogar zum Theile starben: so kam bas Project nicht pur Ausführung. Endlich wurde P. felbft ein Opfer jener Lebenswife. Das viele Fasten und Nachtwachen, so wie die Bernach-Uffigung arztlicher Borfchriften, zogen ihm viele Befchwerben zu. Er betam Geschwüre an Handen und Füßen, zulest eine bosartige Palsgeschwulft, an welcher er im 66. Jahre seines Lebens (270 204 Chr.) auf dem Landfite eines feiner Freunde in Campanien Rrug's encyklopabifc philos. Borterb. B. III.

ftarb. Er perfchieb mit ben Worten: "Ich bin im Begriffe, ben "Gott in mir zur Gottheit im All zurudzuführen." - Alles bief nebst vielen andern Umstanden, welche ben schwarmerischen, obwohl gutmuthigen, Charafter P.'s beurfunden, ergablt die obermahnte le bensbeschreibung, die man vor den Ausgaben der Werte P.'s fin: Diefe Berte murben, wie der Biograph felbft verfichert, von ibm vermoge eines von D. erhaltenen Auftrags gesammelt und geordnet, auch bin und wieder mit fleinen Berbefferungen und ethie renden Bufaben verfeben. Die Anordnung ift theils dronologija theils fostematisch, fo bağ bas Bange aus 6 Abtheilungen in 9 Buchern (erneades) besteht. Bon biefen 54 Buchern ober Ib handlungen find 21 gefdrieben, ehe Porphpr nach Rom tun und mit unfrem Philosophen bekannt murbe, 24 mahrend bet 6 Sahre, wo er fich in Rom aufhielt und mit bemselben umging und bie 9 letten nach feinem Abgange von Rom. Im Einzeln enthalten fie wohl Bemeife einer ungemeinen Denktraft und babe manchen bellen und tiefen Blid in ben Busammenhang ber Dinge; im Gangen aber find fie bennoch ein verworrenes Gemebe trant cendenter Speculationen und phantaftischer Traumereien. Auch in fie großentheils mit einer unausstehlich rebseligen Breite geschriebt Chendarum ist die Darstellung der plotinischen Philosophie mit großen Schwierigkeiten verknupft; man muffte felbft plotinio philosophiren, wenn man fie gang treu barftellen wollte. bie fin nen nur diejenigen Gedanten ausgehoben werden, welche durch ibn oftere Bieberholung und durch ihre Beziehung auf alles Uebrigt ale Sauptmomente ber plotinischen Philosophie erscheinen. Bu allen Dingen aber muß bemertt werben, bag D. bei feinem Phile forbiren fich einen weit bobern 3med als andre Philosophen fett Er wollte zu einer solchen Bereinigung mit dem bochsten Befa gelangen, daß er baffelbe mit den Augen feines Geiftes unmitte bar fchuete. Auf welchem Wege follte nun ein fo überschwens der 3med erreicht werden? — Offenbar ging D. von platen fchen Ibeen aus; allein er blieb babei nicht fteben, fondern fucht jene Ibeen theils nach feiner Beife zu entwickeln und umzubilm theils nach der Beife feines Lehrers mit anderweiten (pothagon fchen und prientalifchen) Philosophemen ober vielmehr Supothela gu verschmelgen. Er nahm baher zuvorderft ein Urwesen an, bi zwar kein Ding ober Etwas, folglich auch burch teine Prabiant bestimmbar sein follte, bas er aber bennoch als absolute Einheil Bute und Bellkommenheit, als Ibentitat bes Seins und bes [ tennens, als Princip aller Dinge bachte, bas er baber aud Gat nannte, ohne die Frage, ob, wie und wodurch ein folches Biff ertennbar fei, miffenschaftlich zu beantworten. Giner folchen Beant wortung beburft' es aber auch für ibn nicht. Denn er mente

bif man burch Bereinfachung ber Seele wittels einer ftrengen Lebenkordnung in Berbindung mit beständiger Meditation (wozu auch Dialettit als Bulfemittel ober philosophische Propadeutit biene) mblich zu einer vergegenwartigenden Anschauung (napovoca) jenes Befens gelangen, mithin bas Abfolute felbft ertennen tonne. (Plot. enn. I, 3. c. 1 ss. III, 8. c. 1 ss. V, 1. c. 1. ss. VI, Auch verfichert D.'s Biograph gegen bas Enbe 9. c. 1 ss. bit Erbenebeschreibung treuberzig, daß mahrend seines Umgangs mit P. dieser viermal wirklich zu jener Anschauung gelangt sei ίτανη αυτώ εχεινος ο μητε μορφην μητε τινα ιδεαν εχών, ύπιο δε νουν και παν το νοητόν ίδρυμενος — so wird namlich hier das gottliche Wesen umschrieben] obgleich ihm selbst sbem Biograpm] während seines ganzen Lebens nur einmal bieses hohe Sind ju Theil geworden). And bem ursprunglichen Ginen flieft nun noch D. nicht in ber Beit, sonbern von Ewigfeit, alles Dogliche mid Wirkliche, wie aus ber Sonne bas Licht, ohne baf es fuft irgend eine Berminbrung ober Beranbrung feines Seins et leik. Und zwar geht zuerst aus ihm hervor die Intelligenz (rouc) als ein Eroiges, bas bem Einen an Bolltommenbeit am rächsten ift und das Eine schaut und außer diesem Schauen nichts bedarf. Aus diesem geht wieder hervor die Sexke ( $\psi v \chi \eta$ ) welche eigentlich nichts andres ift, als der Gebante ober die vernünftige Thatig feit (Loyos) der Intelligenz, und fortschreitend wie ber ander Seelen hervorbringt, indem ihre hauptwirksamkeit ein productiendes, nach außen gerichtetes, Anschauen (Jewoea) ist. Der Raum und die Zeit, die Materie sammt ihrer Form, die Natur ober die Welt, überhaupt alles Wirkliche oder Reale, ift also ein Errugnif ber Intelligens, welche das in dem Einen begründete Migliche durch ihr Anschauen objectivirt und ihm baburch Gehalt mi Gestalt des Wirklichen giebt. (Plot. enn. 11, 9. III, 7. 8. 17, 1. 2. V, 1-4. 9. VI, 8. c. 15. et 1. 9. c. 8.) Daher uninshied auch P. eine Berstandeswelt (x00µ05 vontos) und in Sinneswelt (χοσμος αισθητος) und betrachtete biefe als ein bloßes Ab = ober Rachbild von jener, in welchem allerlei Unbolltommenheit oder Uebel anzutreffen, weil ein Abbild nie fa vollbommen sein könne, als sein Urbild — ein Sat, der freilich gleich b vielen andern mer beliebig angenommen war, da fich wohl ein Abbit benten lafft, das eben so vollkommen ift, ja noch vollkommun als das Urbild. In jener Unvollkommenheit besteht nach P. and bas Bisse, bas zwar, wie alles zur Welt Gehörige, überhaupt nothwendig, aber doch für den Menschen bestegbar ift, so daß, wenn er es nicht überwindet, eben bieffeine eigne Schuld ift. Menfc tann namlich bas Bofe burch ebendieselbe Bereinfadung ber Seele (andworg) besiegen, welche ihn ber Unschau-**18**\*

ung bes Sinen theilhaftig macht, indem er ebendaburch mit bemfeb ben in die genaueste Bereinigung (erwois) tritt. In diefer Bereinigung besteht auch die hohere ober mahrhafte Tugend, burch welche ber Menfch eben so felig als vollkommen ift. Ber derfelben noch nicht fahlg ift, muß sich erft durch allerlei Uebungen und Buchtmittel reinigen - eine Reinigung (xa9apois) die man auch die niedere ober politische Tugend nennen kann, weil das Burgerthum ebendarauf abzweckt. (Plot. enn. I. 2. 4. 8. 9. IV, 4. 8. 9. V, 5. VI, 4. 7 — 9.). — & barren übrigens bie Schriften biefes neuplatonischen Philosophen noch einer tuchtigen sowohl kritischen als eregetischen Bearbeitung. Beitrage bazu haben neuerlich Muller in seinem Progr. de codice Plotini MS., qui in biblioth. episcop. Cizae adservatur (Lpg. 1798. 8. worin viele Lesarten gur Berbefferung bes Tertes mitgetheilt werben) und Creuger in feiner Ausgabe von Plot lib. de pulcritudine (enn. I. lib. 6.) gr. et lat. cum adnot. (Beibelb. 1814. 8.) geliefert. Das Bange ber Enneaben erfdien früher unter dem Litel: Plot, opp. Gr. cum lat. M. Ficini interpr. et commentat. Basel, 1580 u. 1615. Fol. (Die 2. Auf. ift nicht neu, sonbern Bieberholung ber 1. mit neuem Titel. Die lat. Uebers. von K. ist auch besonders abgedruckt 1540 und 1559). Eine beutsche Ueberfetung mit erlauternben Unmertt. gab Engels hardt beraus: Erlang, 1820-3. 2. Abthil. 8. - Andre Er lauterungefchriften ber plotinischen Philof. find: Feistingii dissert. de tribus hypostasibus Plotini. Wittenb. 1694. 4. - Grimmii comment, qua Plotini de rerum principio sententia (em. III, 8. c. 8-10.) animadverss. illustratur. 2pg. 1788. 8. -Winzeri adumbratio decretorum Plotini de rebus ad doctrinam morum pertinentibus. Bittenb. 1809. 4. (Abth. 1.) - Gerlachii disp. de differentia, quae inter Plotini et Schellingi doctrinam de numine summo intercedit, Wittenb. 1811. 4. -Die plotinische Physik von Heigl. Landsh. 1815. 8. eignes Phantafiegebilde in plotinifcher Manier, als geschichtiche Darftellung, fo wie überhaupt eine gewisse Bermanbtichaft zwiften der neuern pantheiftischen Alleinelehre und der plotinischen Philosophie wohl nicht zu verkennen ist). — Quaestionum de dialect, Plotini ratione fascicul. I. Ed. D. Car. Henr. Aug. Steinbart Naumb. 1829. 4. — Ob ber Vorwurf des Plagiats gegründet fei, ben man schon im Alterthume bem D. machte, lafft fich ith nicht mehr entscheiben, ba von ben Werken bes Numenius, die er ausgeschrieben haben soll, nur noch Bruchftude übrig sind. ·S. Numentus.

Ploucquet (Gottfr.) geb. 1716 und geft. 1790 als orb. Prof. ber Logit und Metaphpfit ju Tubingen, ein fcharffinniger

Denker der leibnig - wolfischen Schule, welcher fich besonders durch eine genauere Darftellung der Monadologie und durch Bervolltommnung der Logik verdient gemacht hat. Doch hat seine Dethode, bie mathematische Construction in die Logit einzuführen und baduch insonderheit die Spllogistik zu vereinfachen - was er ben logifden Calcul nannte - teinen allgemeinen Beifall gefunden, indem sie Lambert und Andre als zu einseitig und beschränkt. bestritten. Auch hat er die Geschichte ber Philosophie in mehren muelen Puncten aufzuklaren gesucht. Seine vorzüglichsten Schrife in find folgende: Primaria monadologiae capita, Berl, 1748. 8 — Methodus tractandi infinita in metaphysicis. Túbing... 1748. 4. — Methodus tam demonstrandi directe omnes syllogiamerum species, quam vitia formae detegendi, ope unius regulae. Lub. 1763. 8. — Principia de substantiis et phaenomeni. Accedit methodus calculandi in logicis ab ipso inventa, a praemittitur commentatio de arte characteristica universali (mich ber von Leibnig aufgestellten Ibee). Fref. u. Epg. 1764. 8 :: Die 1. A., welche 1753 erschien, ist minder brauchbar). - Fundementa philosophiae speculativae. This. 1782. 8. (A. 1. 1759. Da P. die specul. Philos. mehrmal bearbeitete, so erschienen diese Besteitungen auch unter verschiednen Liteln, z. B. Institutiones philos. theoreticae. 1772. Elementa phil. contemplativae s. de scientia ratiocinandi, notionibus disciplinarum fundamentalibus etc. 1778. Expositiones philos, theoreticae etc.). — Außerdem gab " white besondre Abhandlungen heraus, z. B. Diss. de materiabeno (Tith. 1750. 4.) cum supplementis et confutatione libelli (von gamettrie): L'homme machine, Chend, 1751. 4. - Diss. de mineculorum indole, criterio et fine. Tub. 1755. 4. — Diss. de comogonia Epicuri. Zub. 1755. 4. — Diss. de epocha Pyrikonis. Zúb. 1758. 4. — Solutio problematis lugdunensis, The truna hac propositione concessa: Existit aliquid, existenta entis realissimi cum suis attributis ervitur. Túb. 1758. 4. -Examen meletematum Lockii de personalitate. Túb. 1760. 4. — Providentia dei res singulares curans e natura dei et mundi estructa, Zub. 1761. 4. — Diss. de lege continuitatis s. gradationis. Rub. 1761. 4. — Diss. de dogmatibus Thaletis et Anaxagorae. Túb. 1763. 4. — Diss. de placitis Democriti. Zib. 1767. 4. — Examen rationum a Sexto Emp. tam ad propugnandam quam ad impugnandam dei existentiam collectarum. Lib. 1768. 4. — Diese Abhandlungen findet man Profitentheils beisammen in: Commentationes philoss, selectiores etc. recognitae. Utrecht, 1781. 4. womit zu verbinden: Variae quaestiones metaphysicae cum subjunctis responsionibus. Tub. 1782. 4. — Auch vergl. Sammlung ber Schriften, welche ben

logischen Calcul Sen, Prof. Ploucquet's betreffen, mit neum Bufaben berausgeg, von Aug. Frbr. Bod. Fref. und Lpg. 1766. 8. nebst Eberstein's Gesch, der Log. und Metaph. B. 1.

€. 303 ff.

Pluralismus (von plures, mehre) wird theils in pfoche logifcher, theils in tosmologifcher, theils in theologifcher hinficht gebraucht. Det pfychologifche Pluralismus nimmt an baf es außer bem eignen Geifte (bem 3d) noch mehre geiftige Wefen ober Seelen als felbständige Befen gebe, und daß babn biefe verschiednen Seelen auch nicht als blofe Theile ober Meufe rungeweisen einer allgemeinen Beltfeele ju betrachten feien. Beigl. Beele und Beltseele. — Der kosmologische Pluralle mus nimmt an, bağ es mehr als eine Welt (außer ber Erte) b. h. mehre von lebenbigen und vernunftigen Wefen bewohnte Welttorper gebe; wie Fontenelle (f. b. Ram.) in einer eignn Schrift zu beweisen gesucht hat. In einem hohern Ginne tonnt man unter bem toom. Dl. die Behauptung verftehn, daß es and mehre Spfteme von Belttorpern, Die naher mit einander verbunde find (wie unfer Sonnenfpften ober unfer gefammtes Firfternenfp ftem - Milchstraßen - Rebelflecke als febr entfernte Mildita Ben betrachtet) im großen Weltraume gebe. Diefe mehren Welte mufften aber boch immer als Gine Welt im Gangen (Weltall) im gefehn werben. G. Belt. - Der theologifche Pluralite mus endlich ift nichts andres als Polytheismus. G. b. M.

Pluralität (von bemselben) ist Mehrheit überhaupt; plurativ aber heißt insonderheit ein Urtheil, welches in Bezug au eine unbestimmte Menge von Dingen einer gewissen Urt etwa aussagt, z. B. viele Menschen sind noch roh. S. Mehrheit und Urtheilsarten. Manche machen beim Stimmenzahlen in den Unterschied zwischen Pluralität und Majorität, inden sie unter dieser eine absolute, unter jener eine relative Stimmer mehrheit verstehn. Das ist aber wohl nur ein willkürlicher Sprache

gebrauch.

Plus ultra — immer weiter ober vorwarts — ift zur an sich eine lobenswerthe Marime, auf ber alles Fortschreiten zum Bessern beruht. Nur muß sie nicht in sog. Plusmacherei andarten, ber sowohl Privatpersonen (wie jeder Geizhals) als Staatsmanner (besonders die vom Finanzsache) ergeben sein können. Dan da kann oft aus dem gesuchten Plus ein unerwartetes Minus sid ergeben; wie wenn die Austagen so erhöht werden, das Biele der burch verarmen und nachher gar nichts mehr zahlen können, sow dern dem Staate als Bettler oder gar als Verbrecher zur Last fallm

Plutarch von Athen (Plutarchus Atheniensis — gewöhr ficher nach feinem Bater, Reftorius, Plutarchus Nestorn go

sannt) lebte von der Mitte des 4. Ih. nach Ehr. bis gegen 430 mb lehrte in seiner Baterstadt die neuplatonische Philosophie im Geiste Plotin's und Jamblich's; wobei er sich als einen eise sign Freund der Magie und Theurgie zeigte. Er fand aber eben dadurch in jenem schwarmerischen Beitalter solchen Beisall, daß er den Beinamen des Großen (INovrapyoz dueyaz) erhielt. Seine zehleichen Anhänger murden nach ihm plutarchische Weise soches solche Großen Adverapyeich genahnt. Bu diesen gehörte auch sein Sohn hietius, seine Tochter Astlepigenia, sein Cidam Archiades, und seine Schüler Sprian und Proclus. S. diese Namen: Schülen von ihm sind nicht vorhanden. Nachrichten von ihm sindet man in Marini vita Procli c. 12, Damascii vital kiden ap. Phot. cod. 242. Synes. ep. 17. Suid. s. v.

Πωταρχός Νεστορίου.

Plutarch von Charonea (Plutarchus Chueronensis) geb. m's 3. 50. nach Chr., bilbete fich, wie et fetift in feinen Schrife tn fegt, hauptfächlich zu Athen in ber Schule besjenigen'Ams monius, welcher zuerft die platonische und die driftotelische Philosophie mit einander zu verbinden gesucht haben foll. G. Ams mon aus Alexanbrien. Daber fcheint auch P. felbst eine Reigung zu biefer gemischten Art zu philosophiren gefafft zu haben, itoch mit einer gewiffen Borliebe zu Plato; wie gleichfalls feine Schriften beweifen. Bahrend feines Aufenthalts in Italien und besonders in Rom lehrte er auch mundlich Philosophie. Doch feint er biefem Berufe fich nicht lange gewidmet zu haben, indem die Raffer Erajan und Habrian ihn zu Staatsgeschaften in Innen und Griechenland brauchten. Jener erhob ihn auch zut Bade eines romischen Vir consularis, nachdem er bereits in sebi m Baterfladt das Amt eines Archonten bekleibet hatte, und machte ihn dann zum Präfecten von Illyrien. Diefer (sein Schüler) ers nannte ihn gum Procurator von gang Griechenland. Im hohern Aller ward er aufth noch Priester des Apollo und ftarb um's J. 120 ober 130 in feinem Baterlande. Ungeachtet biefes geschaftigen Les bend war P. ein sehr fruchtbarer Schriftsteller sowohl im historis im als im philosophischen gache, inbem er gegen 300 Schriften berfafft haben foll, von benen beinahe noch bie Salfte (125) abrig find; wiewohl fich unter biesen auch manche unechte befinden. Ein alte Berzeichniß feiner Schriften (angeblich von feinem Sohne tamprias — in Fabricii bibl. gr. T. III. p. 333. s. T. V. p. 159 ss. ed. Harl. — auch besonders und zuerst herausgeg. bon hofchel zu Augeb. 1597.) ift nicht vollständig, indem bas Ende verloren gegangen. Man kann daher nach diefem Bergeiche tiffe nicht beurtheilen, weber welche und wie viele Schriften D. Pidrieben, noch ob bie in ben handfcpriften und Ansgaben ibis

beigelegten wirklich insgesammt von ihm herruhren. Gewöhnlich theilt man biefelben in zwei Saupt-Claffen, hiftorifche (befone bers Lebensbeschreibungen berühmter Griechen und Romer in ben gleichenden Busammenftellungen — vitae parallelae — feine befte Arbeit) und ethische ober moralische. Lettere gehoren vorzuge lich hieher. Doch find bieselben nicht bloß moralisches, sonbem vielmehr vermischtes Inhalts. Sie handeln namlich außer ben moralifchen Gegenstanden im eigentlichen Ginne (von Tugend und Lafter, von ben Fortschritten in ber Tugend, von ber Lernbartit derfelben, von ber falfchen Schaam, von ber Gefchwäßigkeit und ber Reugierbe, von Reid und haß, von Freunden und Schmeich lern u. b. g.) auch von politischen, pabagogischen, mythologischen und historisch : philosophischen Gegenstanden, wo bann balb platonie sche Lehren erlautert (quaestiones platonicae — de animae procreatione in Timaeo) balb bie Stoifer und bie Epifureer widerlegt (de Stoicorum repugnantiis — quod Stoici absurdiora quam poetae dicunt — de communibus notitiis adversus Stoicos adversus Colotem - ne suaviter quidem vivi posse secundum Epicurum) balb überhaupt Rachrichten von fremden Philosophemen gegeben werben. Doch ift bie Schrift de placitis philosophorum fcmerlich echt. Much werden zuweilen speculative Gegenftande, mit Bufall, Schicffal, Damonen, Aberglaube (bem er felbft ziemlich megeben war, wie unter anbern feine Schrift de Iside et Osiride be meift) u. b. g. behandelt, (Ueber Pl.'s Religionsphilosophie und beren Berhaltniß gu feiner Beit finbet man gute Bemerkungen in Mug. Reander's Schrift über ben Raif. Julian und fein Bit alter. G. 20 - 31). Nimmt man nun aber alles jufammen, was P. in philosophischer Sinficht geleistet hat: fo ift fein Berbienf um bie Philosophie freilich nicht boch anguschlagen. Geine Pole mit ift nicht immer treffend, ob er gleich manche Fehler und 300 thumer ber Stoiter und ber Epitureer gludlich aufgebedt but Much macht er bin und wieber gute Bemerkungen über platonifde Lehren; aber in ben Geift ber platonischen Philosophie Scheint a nicht eingebrungen gu fein, so wie auch fein Dialog weit binim bem platonifchen, ben er fich wohl gum Dufter nahm, gurudfiel Seine historisch = philosophischen Rotizen find zwar oft intereffant, aber nicht immer genau genug. Um meisten verdient hat er sich wohl um die angewandte Moral burch manche feine Bemerkung über bas menschliche Thun und Lassen, wie es in der Erfahrung vortommt, gemacht. - Die Ausgaben feiner Berte find folgende: Plutarchi opp. omnia, Gr. et lat. ed. Henr. Stephanus Genf, 1572. 13 Bbe. 8. Cum Kylandri ac Stephani notis (Fref. a. M. 1599. 2 Bbe. Fol. wiederholt 1620) et cum vita Plut, a Joh. Rualdo coll. Paris 1624. Fol. Ed. J. I.

Reiska (Lpg. 1774 — 82. 12 Bbe. 8.) et J. G. Hutten (Living. 1791—1804. 14 Bde. 8.). — Plutarchi moralia. Ex recens. Guil. Xylandri. Basel, 1574. Fol. Ex rec. Dan. Wyttenbachii. Orf. 1795—1800. 5 Bde. 4. umb 10 Bde. 8. wiederh. (durch G. H. Schäfer). Lps. 1796 ff. 8. - Deutsch von Raltwaffer. Frif. a. M. 1783-1800. 9 Bbe. 8. (Der f. hat auch die Lebensbeschreibungen überfest: Magbeb. 1799-1806. 10 Bde. 8.) - Eine Auswahl der philoss. Schrifa tm 9.'s bat Dufcheler berausgegeben: Burich, 1768 - 74. 4 Bbe. 8.

Plutarchische Beise f. Plutarch von Athen.

Pneumatik und Pneumatologie (von zvevua, Hauch, Luft, Geift, und Loyos, die Lehre) bedeutet eigentlich einerlei; benn bei den erften Ausbrucke ift noch επιστημη, Wiffenschaft, ober αφ τιχνη, Kunst, hinzugubenken (scientia s. ars pneumatica). Allein man unterscheibet boch gewöhnlich beide so, daß man bort blof an die Luft denkt und baher unter Pneumatik entweben bie Accologie (Theorie von ber Luft, zu welcher auch die Aerometrie ober Luftmefftunft gehort) im Gangen ober benjenigen Theil berfple bm beffeht, welcher von Gewicht, Drud, Elaflicitat und andern (jum Theil auch chemischen) Eigenschaften ber Luft handelt, hier aber an die Geifterwelt benet und baber unter Pneumatologie nichts andres als eine Geisterlehre versteht. Jene gehort zur mas thematischen Physit, gum Theil auch gur Chemie (als Theorie von ben componibeln und becomponibeln Gasarten). Diese aber ist ein eilles Anhangsel oder transcendenter Auswuchs der Psychologie. S. Geift und Geifterlehre. - Pneumatiter und Pnew matelogen find ebenso zu unterscheiden. - Die Pneumatos logie bes men fchlichen Rorpers von Fobere (a. b. Frang. ubeff. v. Figler. Imenau, 1832. 8.) ift eine Theorie Der Blag bungen, in der aber auch viel von geistigen Berwirrungen und Aunkheiten als Folgen dieser Blahungen die Nede ist.

Pneumatisch (von bemselben) ift, was sich auf bie Luft abn auf ben Beift bezieht. G. ben vor. Urt. Pneumatifche Esperimente oder Runfte tonnen baber fowohl folche bedeuten, die der Physiter und Chemiker in Bezug auf die Luft oder mittels betfelben macht, als auch folche, welche angebliche Geifterbeschwörer, Buberer, Berenmeifter ic. machen. Dneumatifcher Apparat wird gewöhnlich in der ersten Beziehung genommen. Doch haben auch die Beifterkunftler (ber zweiten Art) ihren pneumatischen Apparat, um Andre durch allerlei Hotuspotus zu tauschen. Die Philosophie hat weiter nichts damit zu thun, als etwa zu was nen, daß man sich nicht daburch tauschen lasse.

Pueumatologie f. Pneumatik

Pneumatomadie ober Pneumatomachismus (von wrevpa, Geift, und µaxn, Streit) ift von zwiefacher Urt, mate rialiftifd, wenn man alles Geiftige im Denfchen feugnet Materialismus) und intellectual, wenn man ber Auffill tung b. h. ber geiftigen Entwickelung und Musbilbung ber Den fchen entgegemvirtt (alfo Dbfeurantismus - f. Aufflarun und Sinfterling). - Die Theologen haben gwar auch eine doppelten Pneumatomachismus angenommen, namlich einen them retifchen, wenn man ben beiligen Geift nicht als eine befond Perfon in ber Gottheit anertennt, und einen praftifchen, with man bie fog. Gunbe wiber ben heiligen Beift begeht. Diefer Purm matomachismus gehort aber eigentlich nicht hieber. Bergl, ind Dreieinigfeit und Gunbe.

Pneumatotheismus (von arevea, ber Beift, und Sing Gott) ift bie Borftellung von Gott als einem rein geiftigen De fen. S. Geift und Gott. Manche nennen auch fo bie &m gotterung bes eignen Geiftes. G. Autotheismus.

Pobel (mahricheinlich von populus, bas Bolt, ober bod b mit ftammbermanbt, nielleicht auch junachft nach bem frang, people gebilbet) ift bas niebrige ober gemeine Bolt, mas man auch im (eigentlich bie) Plebs nennt. Pobethaft ift baber ebenfoud als niebrig ober gemein in Denfart und Sprechweife. indeg ebenfomohl einen vornehmen als einen geringen Dobel giett fo wird bas Pobelhafte nicht blog in ber niebern Bolfeclaffe, im bern oft auch in ben hohern, ja zuweilen in ben bochften God Go fragte einft auf einem toniglion fcaftetreifen angetroffen. Mastenballe eine bobe Perfon ble anbre, welche etwas vermadia war: "Wie kommt man auf biefen Thurm?" indem jent in Buckel biefer berührte; worauf biefe erwiederte: "Im A... eine Wendeltreppe hinauf." War bas nicht von beiben Genten bochft pobelhaft, obwohl bie Pobelhaftigfeit ber Untwort but bie Pobelhaftigfeit ber Frage entschuldigt werden mochte? Im bod buntt man fich in folden Gefellichaftetreifen fo weit uber bit Pobel erhaben! - Daß aber ber mahrhaft Gebilbete alles F belhafte gu vermeiben habe, verfteht fich von felbit, nicht blog mit ben Regeln bes Unftanbes, fonbern auch nach ben Gefeben M Sittlichteit.

Pocile ober Potile f. Stoa. Denn bie oroa normin ober bie bunte (mit allerlei Gemalben gefdymudte) Salle ju In war eben ber Ort, von welchem bie ftoische Philosophenschule in Namen hat.

Podels (Rad Frbt.) geb. 1757 ober 1758 ju Bomit bei Salle, ftubirte gu Safte, warb 1780 herzogl. braunfchw. Im genergieber, erhiels 1788 ben Litel eines Raths, febte eine 3ft ing ju Rochheim bet Bottingen, foatb 1814 Cenfor zu Brauns soweig und starb bafelbit gegen Ende beffelben Inhres. 266 philos ferbifder Schriftsteller hat er vorzüglich die populare Anthropologie mb Pfphologie bearbeitet und durch inanche feine, aus bem Leben fibit gegriffne, Beobachtung bereichert. Geine hieber gehörigen Shiften find folgende: Beltrage gur Beforberung ber Denfchens funtniß, befonders in Ruchficht unfrer mordlischen Ratur. Berlie 1788 — 89. 2 Stude. 8. — Fragmente zur Kenntnis bes michichen hetzens. Hannov. 1788 — 94. 8 Sammil. 8. (Die 2. 6. fuhrt auch ben Litel: Briefe über bie Beiber). - Dents windigfeiten zur Bereicherung ber Erfahrungsfeelenlehre und Chas tattertunde. Salle, 1794. 8. (1. Samml.) - Berfuch eines Chanterifit bes weiblichen Geschlechts, ein Sittengemalbe bus Miniden, bes Beitalters und bes gefelligen Lebens. Hannov. 1797—1802. 2 Bbe. 8. R. A. 1806. — Contrafte zu bem Semile ber Beiber, nebft einer Apologie berfelben gegen bie Bes feblung im goldnen Ralbe (einem Romane bes Grafen von Beite jel: Sternau); ein Anhang jut Charafteriftit bes weibl. Gefcht. hannon, 1804. 8. — Der Mann; ein anthropologisches Charab ingemalde seines Geschlechts. Hannov. 1805 - 8. 4 Bbe. 8. -Arber ben Umgang mit Kindern. Hannov. 1811. 8, - Uebet Befellschaft, Geselligkeit und Umgang. Hannov. 1813—6. 3 Bde. 8. - Caffina's Berfuch uber bas Mitleiben, mit Unmertt. ben Gualengo. 2. b. Stal. Sannov. 1790. 8. - Auch feben viele kleimere anthropoll, und pfpcholl. Auffahe von ihm in Rotif's Ragus. jur Erfahrungsfeelentunde (an beffen Derauss fabe it eine Beit lang theilnahm) in ben Dentwirdigteiten gur Bei forbrung bes Eblen und Schonen (die er theile mit Morig theils allein hrausgab) im braunschw. Magaz. und in ben gelehrten Beitrigen zu ben braunschm. Anzeigent, fo wie in andern Beite foffen. — Seine Blographte bes herz. von Braunschw. Rati Bilb. Ferd. (Tübingen 1809. 8.) ift auch sehr lesenswerth.

Poesie (von noier, machen, schaffen, daher noingus, das Rachen oder Schaffen, insonderheit das Dichten) ist Dichtung, dam auch Dichtkunst. Vergl. daher die 4 Artikel: Dichtung, dam auch Dichtkunst. Vergl. daher die 4 Artikel: Dichtung, dichtkunst, Dichtkunstaten und Dichtungsvermögen.

Bon der Poesie selbst aber ist die Poetik als Theorie der schen oder als Anweisung zu dieser Aunst zu unterscheiden. Sos der Anweisungen giedt es sehr viele, auch von Dichtern; besonders sind denn vier berühmt und daher auch zusammen herausgegeben worden, z. B. von Batteur unter dem Titel: Les quatre poditiques d'Aristote, d'Horace, de Vida et de Boileau, weet des remnerques. Pas. 1771. 2 Bbe. 8. Solche Anweisund Michten abes nicht viel, wo nicht die Ratur selbst Semanden

jum Dichter berufen hat, nach bem Musfpruche: Poetae nascu

tur, non fiunt - Dichter werben geboren, nicht (burch Unim fung) gemacht. Doch bebarf auch bas naturliche Bermogen imm ber Entwickelung und Ausbildung, mithin auch der Unweifun wenn es etwas Bolltommenes leiften foll. G. Genie. — Po tisch helft die Rede als Gegensat von der prosaischen. ift geschmudter, bilberreicher, auch gebundner als diese. Die fo poetifche Profe aber ift ein Bwittergefchopf, bas wenig Beiff verbient. Denn wer einmal Dichter fein will, foll fich auch Dube nicht verbrießen laffen, feine Rebe metrifch gu binben, m fie badurch einen eigenthumlichen Reiz gewinnt. Doch wird au jene Profe immer noch einen hohern Rhythmus haben, als bie g meine ober unpoetische. — Daß die Poesse selbst poetisch fei muffe, verfteht fich ja mohl von felbft. Es war baber ein mu berlicher Pleonasmus, wenn bie neuere poetifche Schule ber Da fchen fo viel von poetischer Poefie fprach. Freilich giebt a auch Werke, die wie poetische aussehn, es aber nicht find. Dif tonnte man bann im Gegenfate eine profaifche Poefie nenna Eine poetische Philosophie mare eigentlich eine burch Di tung erzeugte ober aus ber Phantafie hervorgegangene, beren Bab beit fehr problematisch mare; eine philosophische Poefie ale gehorte jur bibattifchen. S. b. B. und bes Berf. Ubh. poetica philosophandi ratione. Lpg. 1809. 4. wird auch die ichone Runft überhaupt Poefie genannt; mas na her Expmologie allerdings angeht, da jeder schone Runftler etmi macht ober Schafft. Der Sprachgebrauch hat aber boch bas Bet von jeher auf eine besondre icone Runft beschrantt, indem ma Diefa gleichfam ale Reprafentantin aller übrigen betrachtete.

Postae nascuntur etc. s. ben vor. Art, und Natur poesie. — Doch gilt jener Sah nicht von den gekronten Poeten (poetae laureati). Denn diese wetden nicht geboren, sondem gemacht, und zwar zuweilen contra naturam d. h. trop ihret unwurdigkeit.

Poetik und poetisch s. Poesie.

Poiret (Pierre) geb. 1646 zu Mes und gest. 1719, ma anfangs Cartesianer und suchte sogar den Glauben an unmb telbare Einwirkungen Gottes und der Geister auf den Menscha aus cartesischen Grundsahen zu erweisen, ward aber zuleht ein mestlischer Schwarmer und zeigte sich als einen heftigen Gegner was Bapte, Balth. Beder, Locke und Spinoza. Daß er sich besondre Verdienste um die Philosophie erworben hatte, kann mat eben nicht sagen, ob er gleich zu seiner Zeit nicht underühmt wat Seine Schriften, früher mehrmal ausgelegt, jest aber wenig mehr gelesen, sindt Cogitationes the deo, unima et malo. Umsteht.

177. 1685, 1715. 4, Die bieser Schrift belgefügten Pundata atheismi eversa sind vornehmlich gegen Spinoza geriche welchen P. als einen boshaften Atheisten und ein Werkzeug Leufels barftellt. Auch wird Baple barin als ein bloß ver n Bidersacher und baber indirecter Anhänger ober Bertheibiger inoja's bestritten, weil Baple gegen P.'s Cogitationes i äweisel und Einwürfe vorgebracht hatte. — Oeconomie 1. Amsterd. 1687. 7 Bbe. 8. — De eruditione triplici, i, superficiaria et falsa. 21mfterb. 1692. 1706. 1707. t. 4. — Fides et ratio collatae ac suo utraque loco redadversus principia Joh. Lockii. Amsterd. 1707. 8. -poethuma. Amsterd. 1721. 4. und öfter.

Potile f. Pocile.

Bilemit (von modemos, ber Krieg) ift Kriegs : Runft ober ftft. Dan benet aber bei biefem Worte nicht an bent eis n, sondern an den wissenschaftlichen, gelehrten oder literarie Ang. Bornehmlich haben fich bie Theologen biefes Wort inner, indem fie die Polemit fruher ordentlich als einen Theil wiffmidaftlichen Gefammtgebiets betrachteten, fo daß fie int bologetit vertheibigungsweife, in der Polemit aber angriffs p Berte gingen. Durch ben Misbrauch, der hier oft mit Polemit gemacht wurde, ift fie in eine Art von Berruf getom-Indessen ist sie an fich nicht verwerflich; und im Grunde ide Biffenschaft, auch die Philosophie, ihre polemische it. Denn jede hat mit bem Jrrthume zu tampfen. ble Polemik den Geist zur Thatigkeit. Denn die Geister , wie Stahl und Stein, nur bann lebhafte Lichtfunken von benn fie fich ftart an einander reiben. Man mag baber auf Polemit und die polemisch en Schriften schelten, wie wolle; es wird beren immer geben, weil fie immer nothwens mb. Sehr richtig fagt Rant (verm. Schr. B. 3. S. 342.) ffa Beziehung: "Der Hang zu philosophiren, barauf sich mit seiner Philosophie an Andern zu reiben und, weil bas ficicht ohne Affect geschieht, ju Gunften feiner Philosophie gu m, pulett in Masse gegen einander (Schule gegen Schule, als gegen heer) vereinigt offnen Krieg zu führen — hiefer boder vielmehr Drang muß als eine von den wohlthatigen weisen Beranstaltungen ber Ratur angesehn werben, wodurch das große Unglud, lebendiges Leibes zu verfaulen, von ben michen abzuwenden sucht."

Polemo ober Polemon von Athen (Polemo Atheniensis) Latter akademischer Philosoph bes 4. und 3. Ih. vor Chr. Rann ift ein mertwurdiger Bewels, baß auch die Philosophie umfoliche Berg zu bessern vermag. Denn P. war anfangs an auffdweifender Buftling; ber blof feinem Bergnugen nadbli und fich um nichts weniger als um Philosophie befummerte. Ein Borlefung bes tugenbhaften Eenofrates aber, ber er jufall beimobnte, machte einen fo lebhaften Ginbruck auf ibn, bas at fich ging, fein muftes Leben aufgab, und fich mit Ernft und gu fem Gifer unter Unleitung bes Tenofrates bem Stubium Philosophie wibmete. Er suchte fich aber nicht blog bie Biffe Schaft, fondern auch die fittliche Denfart und Sandlungsweile nes Lehrers fo anzueignen, daß er unter allen Schulern beffdin ber Burbigfte fchien, ihm ju folgen. Er warb alfo um's 3. 31 por Chr. wirklich beffen Rachfolger auf bem akabemifchen Lebrital und verwaltete auch diefes Lehramt mit großem Beifalle unun brochen bis in fein hohes Alter. Geburts : und Todesjahr [ unbefannt. Auch feine Schriften find verloren gegangen, Dies Laert. IV, 16-20. Gben biefer Schriftsteller berichtet (§. 18) D. habe gefagt, man muffe fich im Sanbeln ober in ben Gute üben, und nicht in biglektischen Lehrfagen (deir er roig nogum γυμναζεσθαι, και μη εν τοις διαλεκτικοις θεωφημασι). 🔊 fer Atabemiter Scheint alfo nach fotratifcher Beife bas Speculan vernachlaffigt und fich auf bas Praktische beschrankt zu bon Much ift von feinen Philosophemen nichts weiter befannt, als bi er ein Leben nach ber Natur (secundum naturam vivere = 1 neste vivere fruentem rebus his, quas primas homini natura 🚥 ciliet) für das hochste Gut erklarte. Cic. de fin. IV, 6. ascad. II, 42, et Clem, Alex, strom. II, p. 306. ed. Hand In ber letten Stelle wird gefagt, D. habe ebenfo, wie Speulit und Zen ofrates, Die Gludfeligfeit für eine nothwendige im ber Tugend erklart. Menn er aber bie Welt auch Gott namm fo gefchabe bieg mohl nur in bemfelben Ginne, in welchem it Plato die Welt einen erschaffenen und gewordenen Gott gramme und von bem ewigen ober unentstandnen Gotte forgfaltig wie schieden hatte. Stob, ecl. I. p. 62. ed. Heer.

Poleophylattit (von nolig, lewg, Stadt und & und pulavoeir, beschüten oder bewahren) ift ein neuer Name Polizei (f. b. 2B.) weil biefe fowohl ben Staat im Gangen auch einzele Stadte ober Wohnplate ber Menfchen gegen alle Uebel, physische und moralische, in Dobut nehmen foll; metal fie auch felbft von Danchen in die allgemeine ober Staatt polizet und in die besondre ober Ortspolizei

theilt wird.

Poletika f. ruffifche Philosophie.

Policei s. Polizei.

Policiano f. Angelo Cino. Letteres ift mohl bie fürzung von Ersterem. Es ift aber hier noch gu bemerten, M in Rame biefes Mannes auch Angelo Ambrogini und Politianus

geforieben mirb.

Politif (von nolic, Stadt und Staat) kann ebensowahl Staatswiffenschaft (επιστημη πολιτικη, scientia politica) de Staatskunst (τεχνη πολ., ars politica) bedeuten. Die Gekhrien nehmen es gewöhnlich in ber erften, die Staatsmanner in Doch findet auch ber umgefehrte Sall bet zweiten Bebeutung. fan. Ein Politifer (politicus) beift baber auch ein Staatsmann. Weil aber biefer, wenn er feine 3wede erreichen will, vid Augheit befigen muß: fo haben die Ausbrucke Politik und Politifer noch bie Rebenbebeutung erhalten, bag jener eine Klugbeitslehte oder Unweisung zur Klugheit in allen Lebensverhaltniffen, und dieser einen klugen, auch mohl hinterlistigen und betrügerischen Renfom bebeutet, weil die Stgatsmanner oft alle Rechts = und Pflichmiete verachtet und nur ben Rathschlägen ber Klugheit gehubigt haben. Dan hat dieß auch wohl baburch ju vertheibigen gefuct, daß der Staatsmann einzig für das Bohl feines Staates p forgen habe, Diese Pflicht also für ihn über jede andre hinaus gebe. Das ift aber eitel Sophisterei. Denn bas Wohl eines Staats ift nur dauerhaft ju begrunden, wenn er nach ben Gefeben der Gerechtigkeit verwaltet wirb. Die Klugheit, Die fich nicht baran binden will, ist also keine wahre Rlugheit; sie ist blose Arglist und wid jur Thorheit, weil sie am Ende ihre eignen 3wecke gerftort. Daber fagt ein ungenannter frangofifcher Schriftfteller febr richtig: La sincérité dans les paroles, la bonne foi dans les actes, voilà h seale bonne politique! ---Eine folche wollte auch Somibt: Phifelbed barftellen in feiner Politit nach ben Grundfühm der heiligen Allianz. Ropenh. 1822. 8. — Auf biefe Art enichadet sich auch leicht die vielbesprochne Frage wegen des Berbalmiffes der Politik gur Moral. Diese steht offenbar hoher als jene im Reiche ber Bernunft und ber von ber Bernunft ausgehens ben Biffenschaften. Die Rechtsgesete und bie Pflichtgebote ber Benunft foll jeder achten, wer er auch fei, Regent ober Unterthan, Staatsminister ober Kirchendiener, Gelehrter ober Ungelehrter, weil doch alle zuerst Menschen sind und es auch bleiben, ihre anderweis ten kebeneverhaltniffe mogen fich gestalten, wie fie wollen. Auch bemetheilt bie offentliche Meinung unausbleiblich jeden Politiker, bet fich tein Gewiffen baraus macht, Gift und Dolch, Berrath und Treubruch, und andre Schandliche Mittel angumenben, um feine Bwede burchzuseten, selbst wenn biese 3wede angeblich gut waren. Dem genau erwogen, find fie es boch nicht; es ift immer nur die tigne Macht, die ein folcher Politiker im Auge hat; er will nur leine Herrsch = und Habsucht befriedigen, und braucht baber bas Steatswohl bloß als Vorwand zur Beschönigung seiner ungerechten

und unfittlichen Sanblungen. Bergl. Dalberg vom Berhaltniff swiften Moral und Staatstunft. Erfurt, 1786. 4. und Until viathan ober über bas Berhaltniß ber Moral jum außern Recht Much in Paplen's und zur Politif. Sött. 1807. 8. — Grunbfagen ber Moral und Politit, überf. von Garve (Lpg. 1787. 2 Bbe. 8.) Mably's entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique (Amft. 1763, 8.) ber Schrift: Polltique religieuse et philosophique ou constitution morale du gouvernement, par Mr. le Bar. Bigot de Morogues (Par. 1827. 4 Bbe, 8.) Beber's Grundzugen der Politit ober philosophise geschichtl. Entwickelung ber Hauptgrundfate ber innern und aufen Staatstunft (Tub. 1827. 8.) 3. B. Schmit's Theorie ber Politif (Berl, 1829. 8.) und Lamartine sur la politique rationelle (Par. 1831, 8.) findet man weitere Untersuchungen bis Uebrigens vergl. Staat und bie barauf folgenden Artitels besgleichen bie Schrift: Ueber bie geschichtliche Entwickelung bit Begriffe von Recht, Staat und Politik; von Frbr. v. Raumen Eps. 1826. 8. und: Geo. Gfr. Strelin's Berf. einer Gein und Literat. ber Staatswiffenfchaft. Erlangen, 1827. 8. — Gint auf bas Rechtsgefet gegrundete Politit beift Dithopolifit. C. Difaologie.

Politisch (von bemselben) wird in allen den Beziehungsgebraucht, wie Politik und Politiker. S. den vor. An. Wenn vom politischen Idealismus und Realismus die Rede ist, so versteht man unter jenem ein politisches System, das sich bloß an teine Bernunstideen, unter diesem aber ein solches, das sich bloß an die Erfahrung halten will, also die Sachen nimmt wie sie sie sind, nicht wie sie sein sollen. Plato und Aristoteles können als die Begründer dieser beiden einander entgegengesein Systeme betrachtet werden. Es muß aber auch hier Bernunst und Erfahrung mit einander gehörig verbunden werden; was man politischen Synthetismus und Synthetismus. — Die politischen Edward und Kentlemus und Synthetismus. — Die politischen Callen, Intriken, Ranke ic. liegen außer dem Gebiete der Philosophischen, Intriken, Ranke ic. liegen außer dem Gebiete der Philosophischen Idealisten nicht selten sich auch derselben Mittel (Genall und Hinterlist) bedient haben, um ihre politischen Idean ju worderklichen.

Polit f. hinter Polizei.

Polizei (von nodereia, Bargerthum, auch Berfassung und Berwaltung bes Staats, bei Aristoteles in ber Politik sogue eine besondre, von der monarchischen und aristotratischen unterschieden. Staatsform, welche man auch die republikanische nennt, jener Philosoph aber noch von der demokratischen als einer Ausartung der

kiben unterscheibet) ist schon seiner Abstammung nach ein sehr vieltemiges Bort; noch unbestimmter aber ift ber Begriff, ben man in neuem Beiten bamit verbunden hat. Theilt man bie Staatsgewalt (f. b. 28.) in die auffehende, gefetgebende, rich= tende und vollziehende: so wurde man die Polizeigewalt milleicht am zwedmäßigften als bie auffehenbe Staategewalt breichnen konnen. Denn eine wirkfame ober thatige Auffict auf alles, mas im Staate ift und geschieht, wiefern es fowhit was Einheimischen als von Fremblingen kommt und Einfluß auf die Sicherheit und die Wohlfahrt Aller hat, ist doch wohl bas Hauptgeschäft der Polizei; weshalb man dieselbe nicht mit Unrecht in die Sicherheits = und die Wohlfahrts = Polizei eintheilt, welcher Eintheilung die in die Polizei ber Einheimischen und die Fremben=Polizei leicht beigefellt werden tamm. Denn jene Gintheilung bezieht fich auf ben 3weck. bicfe auf ben perfonlichen Gegenstand ber Polizei. Sieht man aber auf die sachlichen Objecte und die besondern bavon abhängigen Boede: so kann man freilich noch eine Menge von Polizeien (d. h Breigen ber Polizei überhaupt) aufführen, als Feuer= Baffer= Strafen: Lebensmittel: Gefunbheits: u. f. w. Polizei. Da nun die Sicherheit sowohl ale die Bohlfahrt ber Denschen in der Gesellschaft sowohl physisch als moralisch gefahrbet werden tam: fo wird bie Aufmertfamteit ber polizeilichen Beborben mb Beamten gang vorzüglich auf Berhutung ober Abwendung bifn Gefahren gerichtet fein muffen. Sierque erflart fich, warum bie Polizei so sehr bemüht ift, Berbachtige auszuwittern, luberliches Gefindel ju entfernen, und Berbrechern entgegenzuwirken, damit fie entweber die beabsichteten Berbrechen gar nicht vollbringen oder boch, wenn biefelben icon vollbracht find, der Strafe und der Pflicht bes Shabenersages, wo folder möglich, nicht entgeben konnen. Bis bieber ift also alles in ber Ordnung. Rein vernunftiger Menfc lum folde Polizei misbilligen ober gar haffen, da fie nur moblhaig wirkt. Blog Banditen, Spigbuben, Sauner, Landstreicher andres Otterngezücht, konnten folche Polizei verwerflich finden. Sie ift auch in dieser Beziehung gar keine neue Erfindung, viels veniger eine Erfindung der Solle. Alle Staaten, alter und neuer kit, haben mehr ober weniger solche Polizel gehabt. Denn fie ift hichterdings unentbehrlich. Allein freilich bat die Polizei fich oft icht bloß lästig, sondern auch verhasst gemacht; ja sie hat Beruchen begangen und fogar mit Berbrechern fich verbundet, um ihre wede, gute ober schlechte, ju erreichen. Besonders hat die sog. theime Polizei (bie man auch wohl eine hobere genannt at, ob fie gleich megen ber niedrigen Mittel, beren fie fich ju ihn Imeden bediente — Erbrechung der Briefe, Spionerie im Schooße Rrug's encyflopabifchaphilof. Borterb. B. III.

ber Familien, Aufwiegelung ber Ungufriebnen burch verkleibete Do Ugeidiener, die fich fur Gleichgefinnte ausgaben, agens provocateur - lieber die niedere beiffen follte) fich ebendadurch felbst um allm Crebit gebracht. Dagu tommt aber noch folgenber Umftanb. Bil ber Unbestimmtheit ber urfprunglichen Bebeutung bes 28. Politi hat man ben polizeilichen Beborben oft auch eine gefetgebende und eine richtende Gewalt eingeraumt. Das ift aber burchaus unftatte Die Polizei bat teine Gefete zu geben, fonbern fich fcil nach ben Gefeten gu richten. Wenn alfo von Polizeigefesen bie Rede ift, fo find bieg Gefete, welche bie Polizei bon ber gefet gebenden Staatsbeborbe ju empfangen und auch ftreng gu beobat ten hat, damit fie nicht bei ihrem naturlichen Sange gur Bille bespotisch merbe. Sie mag baher mohl bie Unwendung jener @ febe auf bas Leben burch gewiffe Reglements naber bestimmen aber nur nicht felbft Befege im eigentlichen Ginne geben. Eben ! wenig foll bie Polizei in bas Richteramt eingreifen ober fich fill als ein fog. Polizeigericht eine richterliche Gewalt anmafm Sie mag ben, ber fich vergangen ober etwas verbrochen hat, ergreifen aber fie muß ihn bann fogleich feiner richterlichen Beborbe uben fern, welche ju untersuchen hat, ob er fculbig und wie er in beim Falle ju bestrafen fei. In Unsehung fleinerer Polizeinet geben mag man ber gefetlich verordneten Polizeibehorde allenfall Die Buertennung von fog. Polizeiftrafen gestatten. Aber Mit burfen nie ein gefetlich bestimmtes Dag überschreiten; und es mi auch jedem freifteben, wenn er fich badurch verlett glaubt, fich # ben ordentlichen Richter gu wenden, ber, wenn die Polizeibebem gu weit gegangen, fie felbft in ihre Grangen gurudgumeifen M Dagegen tann bie Bollftredung richterlicher Ertenntniffe, auch I Strafertenntniffe, g. B. bie Sinrichtung eines jum Tobe berutte ten Berbrechers, unbebentlich ber Polizei überlaffen werben. De bas ift ein Act ber Bollgiehungsgewalt und biefen fann ber Regut als Inhaber ber Bollgiehungsgewalt jeder von ihm angestellten De borde übertragen - wobei freilich immer vorausgefest werben baß bie verschiebnen 3meige ber Staatsgemalt überhaupt nicht m geburlich mit einander vermischt feien, fo bag etwa eine und im felbe (phyfifche ober moralifche) Perfon Gefete gebe, Recht mit und auch alles in Ausführung bringe, was Gefet und Riden fpruch befagen. Denn baraus fann nur Unbeil bervorgeben -Da ubrigens bie polizeimiffenschaftlichen Schriften nicht eigen gur philosophischen Literatur geboren, fo fuhren wir fie bier and nicht an. Dur eine ber neueften, welche ben Begriff ber Polist felbft und bes Polizeirechts mit philosophischer Genauigfeit bestimmen fucht, febe bier, namlich die Schrift von Rarl ftbl Bilb. Gerstäder: Juris politiae ex uno securitatis juriumpa

desadenderum principio petiti et ad artis formam redacti breris deimestio. Leipz. 1826. 4. In der Hauptsache hat der Berfusit unstreitig Recht, wenn auch die Eintheilung der Polizei in Bervollkommnungs = Uebersichts = Communications > Auftlärungs = und Staats = Polizei nicht ganz logisch richt ig sein durfte.

Polit (Rarl Beint. Lubw.) geb. 1772 zu Ernftthal im Shinburgifchen, ftubirte auf bem Lyceum ju Chemnit und ber Universitat ju Lelpzig, mo er fich 1794 als Privatdocent ber Phis lof habilitirte. 3mi J. 1795 ward er Prof. ber Moral und Ges shichte an der Ritterakademie zu Dresben, 1803 außerord, Prof. bet Philos. ju Leipzig, 1804 orb. Prof. bes Natur= und Bolkernichts ju Wittenberg, 1808 orb. Prof. ber Geschichte basethst, 1815 nb. Ind. ber sachs. Gesch. und Statist. ju Leipzig, 1820 orb. Pof. ber Staatswiffenschaften baselbst, 1825 königt. sachs. Hofe. fpater auch Ritter bes ton. fachf. Civil-Berbienftorbens und 1833 großen, beff. Geb. Rath. Was er im Fache ber Geschichte geleis füt, gebet nicht hieber. Als philosophischer Schriftsteller folgt' er maft den Anfichten Rant's und Reinhold's. Spaterbin phis bsophine et auf eine eklektische oder, wie er es selbst nannte, neutrale Beife; wobei er hin und wieder eine Reigung jum Steptis dimus durchblicken ließ. Die Schriften, in welchen er fich auf fiche Beise tund gab, find folgende: Religionsvortrage fur die Bes bufaiffe unfere Beitalters mit hinficht auf eine reinere Moral. Lpg. 1793. 8. — Moralisches Handbuch ober Grundsage eines vernunfs tigen und glucklichen Lebens. Leipzig, 1793. 8. (Unonym). A. 2. 1795. (Unter feinem Namen). - Ronnen bobere Befen auf ben Menfen wirten und fich mit ihm verbinden? 2pg. 1794. 8. -Beiting jur Aritif ber Religionsphilosophie und Eregefe unfere Beits alter By. 1795. 8. - Gefchichte ber Cultur ber Menfchheit nach triffen Principien. Lpz. 1795. 8. (Th. 1.). - Lehrbuch für den etfen Curfus ber Philof. Lpg. 1795. 8. - Sind wir berechtigt, cine größere kunftige Aufklarung und höhere Reife unfers Geschlechts ju erwarten? Lpg. 1795. 8. - Refultate aus ben Prarmiffen einer trium Meratphilos. Leipz. 1799. 8. — Populare Anthropologia. 4. 1800. 8. — Grundlegung zu einer wiffenschaftlichen Aesthes tit, oder über das Gemeinsame aller Künste. Pima, 1800, 8. — Die Philosophie unfere Zeitaltere in der Ainderkappe, von Einem, bet auch lange in der Kappe gelaufen ift. Piena, 1800. 8. (Th. l. Anonym). — Berfuch einer Grammatit bes Berftanbes. Becit, 1801. 8. — Allgemeines Handbuch zur fittlichen Bilbung des wells iden Geschlechts. Lpg. 1801. 8. (Anonym). - Heinrich von Feld-Ein Beltrag gur milit. xim, ober ber Officier, wie er fein follte. Padagogik. Pirma, 1801. 2 Thie, 8. (Anonym). — Rucze Theorie 19\*

der Interpunction nach logischen Grundfagen, Epg. 1801. 8. 2.4. 1824. — Elementarlogik für påbagogische 3wecke. Dresb. 1801. 8. Fragmente jur Philof. bes Lebens. Chemnis, 1802. 8. -Summarien ber philof. Sittenlehre. hamb, 1802. 8. - Die En ziehungswissenschaft, aus dem Zwecke der Menschheit und des Statt bargeftellt. Lpg. 1806. 2 Thie. 8. — Die Mefthetit fur gebilde Lefer, Epg. 1807, 2 Thie, 8. - Encytlop, ber gefammten philof Biffenschaften im Geifte bes Spftems einer neutralen Philos 4 1807. 2 Thle 8. — Die Staatslehre. Lpz. 1808. 2 Thle 8.-Die philoff. Wiffenschaften in einer encottop. Ueberficht bargefielt. 2pg. 1813. 8. — Die Staatswiffenschaften im Lichte unfrer 3d 298. 1823 ff. 5 Thie., 8. N. A. 1827 ff. — Grundrif für m coffopp. Bortrage über bie gesammten Staatswiffenschaften. Lin Much hat er herausgegeben: Darftellung der philip und theou. Lehrfate bes Dberhofpr. Reinhard. Gulzb. 1801 4 Thle. 8. — Rant's Borlefungen über die philos. Religionslow 2pg. 1807. und Deff. Borlefungen über Metaphpfit. Debft eine Einleitung, welche eine turge Ueberficht über bie wichtigften Batt berungen ber Detaphyf. feit Rant enthalt. Erfurt, 1821. 8. Bon feinen fprachtundlichen Schriften find noch zu bemerten: 4 gemeine beutsche Sprachtunde, logisch und afthetisch begrundet. 4 1804, 8. -- Das Gesammtgebiet ber beutschen Sprache, mit Profa, Dichtfunft und Beredtfamfeit theoretifch und praftifd geftellt. Eps. 1825 ff. 4 Thie. 8. - Geine neuefte politifd phill Schrift ift: Das conflitutionelle Leben nach feinen Formen wo Bedingungen. Epg. 1831. 8. — Bugleich erschienen von ihm: Bo mifchte Schriften. Epg. 1831. 2 Bbe. 8. - Die bon ihm in Im bindung mit mehren Gelehrten feit dem 3. 1828 ju Leipzig in &

philosophifch-politifche Auffage beffelben, fo wie Ungeigen und Am tifen folder Schriften. Pollicitationen (von polliceri, versprechen) find 900 fprechungen oder Berbeifungen, die man entweder von freien Et ten ober bagu aufgefobert thut. Rimmt fie ber Unbre an m tommt babei fonft nichts Rechtswidriges vor, fo entfteben barus Bertrage. S. b. B. Religiofe Pollicitationen nennt man um gugeweife Gelubbe. S. b. B. Außerbem vergl. Deifter ibn die Pollicitationen und Gelubbe, nach ben Grundfagen bes Ratun rechts und ber gefengeberischen Rlugheitelehre. Berlin und Cun fund, 1781. 8.

berausgegebnen und in monattichen Beften erfcheinenben "Jahn bucher ber Beschichte u. Staatstunft" enthalten auch eine

Pollio Balerius f. Mufonius.

Polnifche Philosophie (eigentlich polifche, wie ma von Preußen, Schweben zc. Die Abjectiven preußifch, fcmebifd #

lidet) hat fich bis jest noch nicht als etwas Eigenthümliches ausgebilbet. Im Mittelalter philosophirten die Gelehrten in Polen b. h. die Geiftlichen von einiger Bildung nach scholastischer Art. In ber neuern Beit bilbeten fich die Polen meift nach ben Frangofen , phi= biophirten also auch in französischer Weise. Spater haben aber Ei= nige an der deutschen Art zu philosophiren Theil genommen, g. B. 30h. (ober 30f.) Goluch owsky, ber vor einigen Jahren noch in Deutschland herumreifte, an ber schellingifchen, wie aus feiner deutsch abgefassten Schrift erhellet: Die Philosophie in ihrem Berfamiffe zu bem Leben ganger Bolfer und einzeler Menschen. Erlans gm, 1822. 8. — In demfelben Jahre gab I. E. Jankowsky, Profffor der Philos. zu Krakau, eine Logik in polnischer Sprache brunt, die zugleich mit Bemerkungen über bas, was die Polen bithn in ber Philosophie geleiftet haben, angezeigt ift in : Gotting. gell. Anzeigen, 1822. St. 205. - Fruber hatte Unbr. Onias dezli ein naturphilos. Werk unt. bem Tit. herausgegeben: Theorie er organischen Wesen. Aus d. Poin. übers. v. Joseph Moris. Kinigeb. 1810. 8. — Reverlich hat auch Ign. von Zabelle-micz, Prof. der Philos. zu Warschau, das Spstem des Verf. in's Polaifde überzutragen angefangen. — Wenn Diefes talentvolle Bolt m befferes Schickfal gehabt hatte, wenn es nicht burch einen sich ' in gesehloser Unruhe gefallenden Abel und durch habsuchtige Rachbam um feine politische Erifteng getommen mare: fo murbe bie Geschichte der Philosophie vielleicht mehr von ihm zu erzählen has bin. Doch kann es auch wohl sein, daß seine philosophischen Leis fungen nur dem Auslande nicht genug bekannt geworden. dahn ein sachkundiger Pole dem Berf. mehr davon sagen wollte, le wind' es biefem recht angenehm fein.

Polos von Agrigent (Polus Agrigentinus) ein Sophist bes

lottafichen Beitalters, von bem nichts weiter befannt ift.

Polyan ober Polyainos von Lampsatos (Polyaenus Lampsacenus) ein vertrauter Schüler Epikur's von bescheidnem mb jur Freundschaft geneigtem Charakter und daher in der epikurischen Schule sehr geschäßt. Er starb aber noch vor seinem Lehrer und seine Schriften hinterlassen zu haben. Diogen. Laert. X, 18. 19. 24. Aus den beiden ersten Stellen erhellet, das esslich ist, wenn Görenz in den Anmerkungen zu Cic. acad. II, 33. p. 193. sagt, P. werde nicht in seines Lehrers Lezkament erwähnt; vielmehr wird darin ausdrücklich verordnet, daß P.'s Andenken erhalten und auch dessen Sohn zum Phisosophiren angeleitet werden solle. Wenn es aber wahr ist, was Cicero a. a. D. (coll. de sin. I, 6.) berichtet, daß P. ein großer Mathematiker gewesen, bevor er ein Epikureer geworden, nachher aber die sanze Geometrie für falsch erklärt habe: so sollte man vielmehr

glauben, baß seine mathematischen Reuntniffe nicht fehr bebeutent gewesen. — Der strategische Schriftsteller dieses Namens ift eine ganz andre Person, indem er aus Macedonien geburtig war und im 2. Ih. nach Chr. lebte.

Polyandrie f. Polygamie. Polyarchie (von nolve, viel, und mozeer, herrichen) fit Bielherrichaft. Sie fteht baber ber Monarchie ober Einherrichen

entgegen. Da Polyarchen in einem und demfelden Staate liebt mit einander in Streit gerathen und dadurch die Einheit des Staates selbst und den innern Frieden der Bürger geführden: so ift Wolparchie allerdings eine schlechtere Staatsform als die Monachie Doch muß man die Spnkratie nicht mit der Polyarchie wechseln. S. Staatsverfassung. — Zuweilen schleicht sich ungesehlich die Polyarchie in monarchische Staaten ein, durch Siede

linge, Matreffen, aristokratische Familien zc. Dann ist sie mis schlimmer, als wenn fie gesehlich ift.

Polygamie (von nolve, viel, und yauog, Seurath) beutet eine vielfache Gattungsverbindung, die von breifacher Geffel fein tann: 1. Berbindung eines Mannes mit mehren Frauen Bielweiberei ober Polygynie (von yvry, bas Weib) -2. Berbindung einer Frau mit mehren Dannern - Bielmin nerei ober Polyandrie (von argo, doos, ber Mann) - 3 Berbindung mehrer Danner mit mehren Frauen - Manne und Beibergemeinschaft ober vermischte Polyganik Allein bie beiden letten Arten ber Polygamie tommen felmer # wenigstens als gefehlich erlaubte Gattungsverbindungen, wil !! Gefete meift von Mannern gegeben werben, bie wohl gent !! selbst, aber nicht ben Weibern, eine vielfache Gattungsverbinden geftatten. Daber mag es benn getomment fein, bag man be Worte Polygamie gewöhnlich bloß an die Polygynic ben mithin jenes Wort in einem engern Sinne nimmt. — Das 100 die Polygamie, wenn sie auch das Staatsgeset erlaubt, 🕍 bem Bernunftgefege widerftreitet, ift fcon im Urt. Che bemid worden, indem nur die von beiden Seiten einfache Gattungsverie dung als eine wahrhafte Che angefehn werden kann. Darum auch die Ratur eine ungefahr gleiche Bahl von mannlichen weiblichen Individuen geboren werben, wenn ihre Dronung mis Durch bie Polpgamie leibet überbief bie Ergichus geftort wirb. ber Rinber, Die Innigfeit bes hauslichen Lebens, bie gefamme Sie hat allemal bie Stlaverei bes weiblichen Gefchlecht und die Entmannung vieler Individuen bes mannlichen, um als-Bachter ber in ben harems eingesperrten Frauen gu brande in ihrem Gefolge, hauft alfo Unrecht auf Unrecht. - Der Unite fchied, ben Ginige zwifchen gleichzeitiger ober fimultant

mb nachfolgenber ober fucceffiver Polygamie machen, ift unftatthaft. Denn wenn das erfte Cheband durch ben Tod ober duch vollige Scheidung aufgehoben ift, fo tritt Chelofigteit fur ben überlebenden ober die gefchiebnen Theile ein. Dan kann alfo nicht fagen, daß sie in der Polpgamie d. h. einer vielfachen Gattungsumindung leben, wenn sie nachher wieder heurathen, sobald sie mu nicht mehr als einen Gatten nehmen. — Db ber Staat, nachbem Rriege ober Unfalle die Bevolkerung fehr vermindert haben, die Polygamie für eine gewisse Beit erlauben burfe, um die Boltsgabt bald wieder herzustellen, ist eine Frage, die sich wohl bejahen lasst. Rur wird ber Staat blog im Rothfalle zu biefem Mittel greifen und auch ben Gebrauch beffelben nicht lange gestatten, weil ber Suat fich fonft leicht durch Gewohnheit in einen polygamis ihen Staat verwandeln tonnte. Solche Staaten aber bleiben an Bibung und Starte immer hinter ben monogamifchen Cteaten gurud.

Polygraphie (von moduc, viel, und ypageer, schreiben) # Bielschreiberei. Gewöhnlich wird es im bosen Sinne gemmmen, weil viel und gut felten beisammen ift. Indeffen hat et auch unter den' Philosophen sowohl gute als schlechte oder minbet gute Polygraphen gegeben. Bu ben erften gehoren Plato und Aristoteles. Denn fie haben weit mehr gefchrieben, als wir noch von ihnen besigen. Und von neuern Philosophen gehoren bicher Leibnig und Kant. In Ansehung des Lettern ift es besonders merkwurdig, daß er erst in seinen hobern Lebensjahren Poligraph wurde, mahrend er fruher nur menig geschrieben hatte. Eine geistige Zeugungekraft scheint also im Alter mehr zus als abynommen zu haben. Bu den minder guten Polygraphen gehös in water ben Philosophen Epitur und Chrysipp, beren Berte fic bifer auch wohl nicht erhalten haben. Plutarch tann ebenfalls bleber gerechnet werden. Denn wie trefflich auch seine vergleis denden Lebensbefchreibungen fein mogen, fo find boch bie übrigen Shiften (die fog. moralia) größtentheils nur Mittelgut. Unter den Romern waren Cicero und der altere Plinius Polygraphen von nicht geringer Trefflichkeit. Denn wenn gleich beibe nicht ausgezeichnete Philosophen waren, fo find doch ihre Berte, fo weit wir fie noch besigen, immer fehr schatbare Beifteserzeugnisse. fommt also bei der Polygraphie hauptsächlich wohl darauf an, ob bas Schreiben Jemanden leicht werbe, ober ob er fich's leicht mache. Und bann find auch bie Lebensverhaltniffe zu beruckfichtis gen, die bem Ginen mehr Duge und Anlag jum Schreiben geben, als dem Andern. Luther und Melanchthon waren auch Polographen. Sie wurden es aber traft ihrer Stellung in der Welt. - Dagegen bat es auch berühmte Philosophen gegeben, die gat nichts geschrieben haben, wie Sokrates, Porrho, Arcesilas Rarneades u. A. Diese könnte man also Agraphen nenner so wie die, welche nur ein Werk hinterlassen haben, Monographen. Doch hat das W. Monographie eine andre Bedeutung S. d. W.

Polygynie f. Polygamie.

Polyhistorie (von nolve, viel, und iorogeer, wahrnet men, ertennen, wiffen) ift Bielwifferei. Manche fagen auf dafür Polymathie (von madeir = mardareir, lernen) Biel lernerei. Dun vertragt es fich zwar mohl mit bem Philosoph ren, daß man auch viel lerne und baburch ju vielem Biffen a lange; wie bas Beifpiel von großen Philosophen (Ariftotelet, Leibnig u. A.) beweift, welche auch Bielmiffer ober Poliphiftera Ja es murbe berjenige, welcher nur immer philosophiten und nichts weiter lernen ober erfennen wollte, felbft in ber Philo fophie nicht fonderliche Fortschritte machen, weil der menschliche Get flets auch von außen erregt und befruchtet werden muß. bleibt boch mahr, bag bas bloge Streben nach vielem Biffen die großer Gelehrsamteit, wobei bas eigne Denten gewöhnlich vernich laffigt wird, einer wahrhaft philosophischen Bildung Abbruch thus Darum hatte Heraklit wohl Recht zu sagen: Holopa In 1987 ov διδασχει — Biellernerei belehrt nicht den Beift. Diog. Laert IX, 1. - Dan. Geo. Morhof's polyhistor literarius, philosophicus et practicus (Lubed, 1683. 4. 2. 4. von 30 h. Att. Fabricius. Ebenbaf. 1747. 2 Bbe. 4.) enthalt auch eine tur Sefch. u. Literat. b. Philof.

Polytoranie ober Polytyrie (von nodes, viel, und xoiparos = xvoios, herr, Beherrscher) ift Bielherrschaft, mithin so viel als Polyarchie und Polytratie. S. beides. hierauf bezieht sich der bekannte Ausspruch des Ulysses bei homer (31. II, 204.):

Ουχ αγαθον πολυχοιρανιη είς χοιρανος εστω.

Polyfrates von Uthen (Polycrates Atheniensis) ein Erphift bes fofratischen Zeitalters, von dem nichts weiter befannt if

Polyfratie (von nodoc, viel, und zoareir, herrschen der regieren) wird zuweilen für Polyarchie (f. d. B.) geset, bedutet aber eigentlich ben Fehler des zuvielen Regierens, der oft auch in Monarchien stattsindet. Wenn sich nämlich die Regierung in Dinge mischt, die außer ihrer Besugnis liegen oder von Privater sonen weit besser verwaltet werden, als von Staatsbeamten: wird sie polyfratisch, und ebendadurch leicht autofratisch oder despotisch.

Polylemma f. Dilemma.

3,419,428...

Polylogie (von πολυς, viel, und λογος, ble Rebe) besteut Bielrednerei oder Geschwäßigkeit, die freilich eben nicht verzuhnftig ist. Sonst aber könnte man, wenn man λογος in dieser Busammensehung durch Vernunft übersetze, auch Bielvernünftigkeit du im schlechtern Sinne Bielvernunstelei darunter verstehn.

Polymathie f. Polyhistorie.

Polymnaft von Phlius (Polymnastus Phliasius) einer von den fpatern Altpothagoreern, welche Ariftorenus noch fannte, ein Schuler von Philolaus und Eurptus; sonft nicht bekannt.

Diog. Laert. VIII, 46.

Polynomie (von πολυς, viel, und νομος, das Gefet) ift Bielgeselichteit, ein allmähliches Anhäusen der Gesete, so das das von nicht nur viele, sondern auch oft einander widerstreitende entsschn; was natürlich die Anwendung und Befolgung der Gesete alemn, die Schikane aber erleichtert, mithin ein großes Uebel ift. S. Teset und Gesetze bung. Die mathematische Bedeutung des Worts, wo man darunter vielfache Größen versteht, geht uns hin nichts an.

Polypragmofyne von bemfelben und πραγμα, Geschaft) if Bielgeschaftigkeit ober Wielthuerei; wobei gewöhnlich nichts ordenlich ober recht gemacht wird, weil die Krafte zu sehr zerstreut weden und auch oft die Zeit nicht hinreicht, um jedes Geschaft

geborig zu vollenden.

Polypsychiten (von bemselben und  $\psi v \gamma \eta$ , Seele) heißen birimigen Psychologen, welche nicht bloß eine allgemeine Weltsele, sondern viele besondre Seelen in Menschen und Thieren annehmen. Doch könnte man auch diejenigen Psychologen so mennen, welche im Menschen selbst mehr als eine Seele (z. B. eine vernünstige und eine unvernünstige, oder eine gute und eine köse) annehmen. S. Seele, auch Monopsychiten.

Polystrat (Polystratus) von unbekannter hertunft, ein Episfum, Rachfolger hermach's, der dem Epikur selbst in dieser Soule gefolgt war. Diog. Laert. X, 25. Bon seinen Schrifsten soll sich unter den herkulanischen Bucherrollen ein Bert gefunden haben, welches περι αλογου καταφρονησεως (von der unversminstigen Berachtung, namlich der Stoiler in Bezug auf die außeren Guter) handelt. S. Morgenstern's Reise in Stallen. B. 1. h. 1. 6. 149 ff. Bergl. Hippotlib und Dionys.

Polyfyllogismus f. Epifyllogismus.

Polytechnik (von roder, viel, und rexpy, die Runft) ift ein Inbegriff von mehren Kunften. Daher nennt man Schulen, wo mehre Kunfte gelehrt werden, polytechnische Institute. Ein Polytechniker wäre demnach ein Bielkunstler ober, wie man gewöhnlich sagt, ein Tausendkunstler. Für einen solchen oder

gar für einen Autunstler gab sich auch ber Sophist Hippias au S. d. Nam.

Polytheismus (von noduc, viel, und Geoc, Gott) ist bi Glaube an eine Mehrheit von Sottern — ein Glaube, der wah scheinlich so alt ift, als die Religion überhaupt. Denn ber Denst erhob fich wohl nicht fogleich zur erhabenften aller Ideen ber Ba munft (f. Gott); sondern er bachte sich bas Gottliche guerft m als ein Uebermenschliches, indem er ein folches in jeder gewaltige Naturfraft ober Erscheinung abnete. So war es naturlich, baf e eine unbestimmte Menge folcher gottlicher Wefen annahm, auf wohl eine Rangerdnung unter ihnen (dii majorum et minoru gentium) festfette, jedem feine Berrichtung ober fein Gebiet a wies, und fo auch jedem eine besondre Art der Berehrung widmen Mit ber entwickelten und ausgebildeten Bernunft aber kann ein folche Borftellungsweise bes Gottlichen burchaus nicht bestehn; met halb sie schon von den vernünftigern Heiden verworfen und dagega die Lehre von Einem Gotte sowohl in den Mysterien als auch u manchen Philosophenschulen (obwohl auch hier nicht immer un offen und laut) vorgetragen murbe. Das gottliche Wesen wir burch eine folche Zerfpaltung, wie fein fie auch gebeutet ober wo schleiert werde, stets ein endliches, beschränktes, sinuliches Ding; mi die Bervielfältigung selbst hat gar teine Granzen, indem es eben fe leicht ift, Millionen von Gottern anzunehmen, ale ein Dubent Auch geht baraus die finnliche Abbildung des Göttlichen sehr natur lich hervor, mithin Abgetterei und Gogendienft, fammt bem grob ften Aberglauben. Denn man mag bas Gottliche in Menschenform (Anthropolatrie) ober in Thiergestalten (Boolatrie) ober in den Ge ftirnen (Aftrolatrie) ober im Feuer (Pyrolatrie) ober gar in jeben beliebigen Dinge (Fetischismus) anbeten: fo liegt die Berwechselung bes Beichens mit dem Bezeichneten oder des Bilbes mit bem 11 gebildeten dem Menfchen, befonders bem noch im Sinnlichen before genen, so nahe, daß sie fast nothwendig ift. Die Religion jiebt bann ben Menschen nicht aufwarts jum Ueberfinnlichen, sonbern fie verfenkt ihn immer tiefer in's Sinnliche. Und babei leibet namm lich auch die Moral. Wird bas Gottliche einmal in sinnliche Schraft ten eingeschloffen, so bichtet man ihm auch leicht menschliche Affer ten und Leidenschaften an, bildet fich ein, man tonne bie Boim leicht durch Gefchente und Opfer gewinnen, und benet mohl gu wie jener junge Menfch beim Tereng: "Benn ber große Supiter neine Jungfrau fo betrog, warum follt' ich fleiner Denfc mit "baraus ein Gemiffen machen!" — Der afthetische Bortheil, me chen ber Polptheismus ber bilbenben Runft gewährt, tann biebe nicht in Anschlag kommen. Denn ber Polytheismus hat auch ein Menge ber abscheulichsten Fraggenbilber hervorgebracht, 3. B. eine

Philecich, einen Bibliputit u. dal. Und wenn die Griechen und Romer fchinere Bogenbilder aufftellten, fo verbantten fie bieß nicht bem Polytheismus, fondern ihrer anderweiten Bilbung. Auch wurde bie bildende Runft nach und nach ganglich in gewiffen Formen erfant fein, wenn teine neuen Gegenstande fich ihr zur Darftellung gezeigt batten. Der Polytheismus ift daher in jeder hinficht ver maflich. Uebrigens vgl. Monotheismus und Pantheismus; beigl. Deidenthum und Urreligion.

Polytonie f. Monotonie und Sprechfunft.

Polyzetefe (von modoc, viel, und Inthoic, die Frage) ift bet Fehler des vielen und unnügen Fragens. Bei Kindern ist das Bielfragen eine Kotge ihrer Umwiffenheit und Biffbegierde. Dan mit daber ihre Fragen, wenn biefe auch zuweilen laftig ober unber antwettich find, nicht barich gurudweisen. Bei Erwachsenen aber ift is, wenn fie aus Dummheit ober bloger Reugierbe burch ungestimes Fragen lästig werbon, oft nicht anders möglich, sie los zu meden, als durch eine etwas barfche Antwort. Denn blofes Schweigen hist nicht immer. — Die Alten bezeichneten auch eine besondre Art unfänglicher Fragen mit jenem Worte (σοφισμα πολυζητησεως). Beispiele davon find der Acervus und der Calvus. S. diest Ausbrude amb Cophistit.

Pomponaz (Petrus Pomponatius) geb. 1462 zu Mantua, fuditte zu Pabua und trat auch hier zuerst als Lehrer der Philosopie mit großem Beifalle auf. Da er barauf ausging, die aris flotelifche Philosophie in ihrer ursprünglichen Reinheit wieber bergw film — weshalb man ihn auch zu den reinen Peripatetis tern unter den Scholastikern gablt — so gerieth er mit Alex. Abilline, ber zu Padua als Lehrer der averchoistisch-aristotells fom Philosophie bereits mit Ruhm wirkte, in großen Streit. Biewohl ibm nun biefer an bialektischer Runftfertigkeit überlegen war, lo wusste sich doch P. durch Wie und Spott meist aus der Berligenheit zu ziehn und seinem Gegner ben Sieg streitig zu machen. Indessen ward ihm dadurch somohl, als devely manche kirchliche Unfectung, ber Aufenthalt in Dadug verleidet. Er ging baber nach Bologna, lehrte hier mit eben so großem Beifall und trieb nebenbei die medicinische Pracis, so daß er ein ansehnliches Bermögen Allein auch bier erwecten ibm theils feine Lebren, Die mit den kirchlichen oft nicht-zusammenstimmten oder wohl gar benfelben gembezu widersprachen, theilb seine Spotterelen über Pfaffen und Monche, viele Feinde. Manche derfeiben erklarten ihn gar für einen Atheisten, weit fie ihn nicht wiberlegen konnten. Doch schützten ibn sein Ruhm und seine Freunde in Rom, zu welchen selbst ber Papft und einige Cardinale gehorten, vor Berfolgung und Dishandlung. Er starb baber im Frieden (man weiß nicht genau, ab

1525 ober 1530) nachdem er eine Menge von ausgezeichnete Schulern gebilbet hatte, unter welchen fich auch Porta, Scall ger, Sepulveba, Banini u. A. befanden. Doch traten einig feiner Schuler auch als Gegner von ihm auf, wie Augustinu Riphus, besgleichen ber Carbinal Caspar Contarenus. -Um berühmtesten ift P. durch fein Wert über die Unfterblichkeit b Seele geworden: Tractatus de immortalitate ammae. 1516. Bafel, 1634. Tubing. 1791. 8. Diefe lette Ausgabe, vo Bardili beforgt, ift bie beste, indem fie bie Barianten ber alten Ausgaben bemerkt und zugleich Nachrichten vom Leben und von ben Beitgenoffen bes P., fo wie auch Erlauterungen über ben Ju halt des Buches giebt. Es suchte namlich P. darin nach stren ariftotelifchen Grundfagen ju beweifen, daß die Unfterblichkeit be Seele gar nicht bewiesen werben konne, sondern bloß Sache bei Blaubens fei. Wiewohl nun P. babei von manchen unhaltbaren meift aus ber ariftotelischen Schule entlehnten, Borausfebungen ausging, fo hatt' er boch in ber Hauptfache Recht; und fein Bud bleibt immer mertwurbig, ba es bereits in fo fruher Beit baffelbe Refultat aussprach, was Rant weit fpater auf gang andrem Bie Er ward aber freilich auch, wie diefer, darob von zelotischen Begnern vertegert. — Außerbem hat P. auch über Bauberei und Borhersagung, desgleichen über Freiheit, Schicksal, Bufall, Borber bestimmung, Fursehung und andre damit verwandte Materien eine Menge intereffanter, wenn auch nicht immer richtiger und tief em bringenber, Bemerkungen gemacht. G. P. Pomponatii, Philosophi et Theologi doctrina et ingenio praestantissimi, opera de naturalium effectuum admirandorum causis s, de incantationibus liber, item de fato, libero arbitrio, praedestinatione, providentia dei libb. V, in quibus difficillima capita et quaestiones theologicae et philosophicae ex sana orthodoxae fidei, doctrina (M war wohl blokes Aushängeschild) explicantur et multis raris historiis passim illustrantur per autorem, qui se in omnibus canoncae scripturae sanctorumque doctorum judicio submittit (auch in Beifat, um fich gegen Berfolgung zu beden). Bafel, auch Bent big , 1525. 1556. 1567. Fol. - Danche halten ihn auch fur bm Berf. ber Schrift de tribus impostoribus. G. Glaube. - Uebris gens ist noch Olearii dissert. de P. Pomponatio (Jena, 1709. 4.) zu vergleichen.

Ponderabel und imponderabel (von pondus, bil Gewicht) ist wagbar und unwagbar. S. unwagbar.

Ponitenz (von poena, Pein, Strafe) ist Reue, auch Buk. Daher ponitiren — bereuen, busen. S. Buse (wo auch noch eine eigenthümliche Bedeutung bes W. Ponitenz bemerkt ift) und Reue. In der Redensart: Das ist mir eine wahre Ponitre, bebeutet biefes Bort auch soviel als Pein ober Qual. - Unter-Ponitenzhaufern verfteht man folche Strafanftalten, welche Buf: und Befferungsanstalten, also wahrhafte Buchthäuser sein follen. G. Bucht und Buchtling. Darum nennt man auch die birauf gerichtete Theorie und Praris bas Ponitenziarfpftem.

Pong (Johannes Ponzius) ein fcholaftifcher Philosoph bes 16. 36., Mitglied bes Franciscanerordens, von Geburt ein Irlander, der aber auch zu Paris mit großem Beifalle Philosophie lehrte .. Er war ein eifriger Scotist, wie die meisten Franciscaner, und vertheibigte die Scotiften gegen die Angriffe ihrer Gegner, der Thomifen, zu welchen die meisten Dominicaner gehörten, hauptsächlich in folgendem, nicht ohne Scharffinn gefdriebnen, Werte: Cursus integer philosophiae ad mentem Scoti, primum editus in collegio tomano fratrum minorum Arbernorum (an welchem Collegium n eine Zeit kang Professor war) posten ab ipso auctore in conreste magno parisiensi recognitus, insuperque morali philosophia varisque additionibus locupletatus. Lugd. 1559. fol.

Ponzivibius f. Wier.

Pope (Alex.) geb. 1688 zu London und gest. 1744, kann wegen seiner Lehrgebichte Essay on criticism (querft 1710 heraussycka) und Essay on man (zuerst theilweise und anonym 1733, im folgenden Jahre aber vollendet unter seinem Ramen bekannt gmacht) wohl zu den philosophischen Lehrdichtern gezählt werden. Ein Philosoph im eigentlichen Sinne kann er aber doch nicht hels in, ba er weder mundlich noch schriftlich bas Studium ber Philosophie ju befordern oder bie Wiffenschaft ju vervollkommnen gefucht bat. Daber fanden es fcon Leffing und Mendelssohn umgreimt, daß die Berehrer jenes Dichters in Deutschland ibn hichings zu einem tieffinnigen Metaphysiter machen wollten. Byl die von Beiben gemeinschaftlich herausgegebne Schrift: Pope, m Metaphysiter. Berl. 1755. 8. — Sein poetischer Charafter und Bent ift bier nicht zu wurdigen. — Ginen (gegen P.'s Berfuch ibn den Menschen gerichteten) Anti-Pope hat Schloffer (Joh. Seo.) gefchrieben. Epi. 1776. 8.

Popular (van populus, das Bolk) ist überhaupt volkthumlich oder vollemäßig. Man braucht es jedoch vorzugsweise vom minblichen und schriftlichen Bortrage, indem man den populaten Bortrag bem foulmäßigen, gelehrten, miffens fortlichen ober foftematifchen entgegensett. Sener foll überbaupt fafflicher fein, fo daß ihn Jedermann verfteht. Daher bedeus tet Popularitat auch foviel als Gemeinverständlichkeit. Ein folder Bortrag muß also alle Kunstausbrude vermeiden und sich an ben gemeinen Redebrauch haiten, ohne doch in's Gemeine, brige ober Platte zu verfinken; weshalb man in biefer Beziehung

mit Recht eine eble Popularitat fobert. Dag ber popular Bortrag nicht in bie Tiefen ber Wiffenschaft einbringen tonne, wo fteht sich von felbst, ba sich nicht alles popularisiren last. Er wird also freilich weniger grundlich fein, ale ber gelehrte Bortrag. Aber darum darf er doch nicht feicht oder fo oberflachlich fein, des gar teine Grunde angeführt, und nur langft bekannte ober abge brofchene (triviale) Wahrheiten bargeboten wurden. In Ansehung der Anordnung braucht sich der populare Bortrag auch nicht so stragan logische Regeln zu binden, als ber gelehrte. Er tann also einem freiern Gebantengange folgen, barf aber boch nicht regellos, umber fcmeifend und verworren fein, weil er bann leicht unklar und un beutlich werden tonnte, Der populare Bortrag ift baber nicht fe leicht, als Biele glauben. Er fest immer eine grundliche Renntiff und eine eigenthumliche Gewandtheit bes Beiftes voraus, wem a feinem 3med entsprechen foll. Much ift er bann febr verbienflich, weil die Wissenschaften nur durch Popularistung in's Lebus übergehn und fruchtbar werben können. Bgl. Greiling's Thein Magbeb. 1805. 8. - Den popularen Borting ber Popularitat. nennt man auch ben eroterischen, weil er außerhalb (esw) ba Schule gebraucht wird. S. esoterisch. — Wenn man die Em fen und Machtigen popular nennt, fo will man fagen, daf fe gegen bas Bolt ober ben gemeinen Dann herablaffend, ober ibm haupt umganglich, mild, freundlich, affabel, find. Die Popularis tat ift vorzüglich ben Furften febr ju empfehlen, weil fie nur be burch die Liebe bes Boltes gewinnen tonnen. Gie brauchen bet halb ihver Würde nichts zu vergeben. Denn fonft tonnten fie at Achtung verlieren, was sie an Liebe gewinnen. Die Fürsten:Pe pularitat foll also freilich nicht- in eine Kammerbiener=Familiaritat ausarten. Sie foll ebenfalls eine eble Popularitat fein. Aud foll man überhaupt nicht blog um ber Popularitat willen etwas thun, mog' es recht ober unrecht, heilfam ober verberblich fen. Denn die Bolksgunst (aura popularis) ift fo veranderlich, das en allzueifriges Streben nach berfelben leicht zum Bofen verlei ten fann.

Popularphilosophie heißt soviel als Lebensphilosophie, weil diese schlechterdings popular sein muß. S. d. vor. Int und Lebensphilosophie, wo auch die dahin gehörigen Schritten angezeigt sind. Zuweilen nimmt man aber jenes Wort auch im verächtlichen Sinne und versteht darunter eine ungrändliche Hospielosophie. Eine solche kann jedoch ein sehr gelehrtes oder sostenstelliches, mithin unpopulares, Ansehn haben, ohne deshalb bester plein; sie wird dadurch nur versubrerischer. S. System.

Population (von populus, bas Bolt) ift Bevolferung.

Porbage (John) ein brittifcher Arge und Prebiger (geb. um 1625 und geft. 1698 zu London) ber in bie Fußtapfen Jatob Bohm's trat und beffen fcwarmerische Traumereien burch gelehrts Auffluhung in eine Art von Spftem ju bringen fuchte; wobei et pagleich verficherte, daß ihm die Wahrheit beffen, was 286 hm geichtt, durch eigne gottliche Offenbarungen bestätigt worden. Es and jedoch von ihm meist nur pythagorische und kabbalistische Formin auf jene Lehre angewandt worden; wie wenn er den Bater bie Monas, den Sohn die Dpas, den Geift die Trias ment und alles Seiende nach und nach aus dem ewigen Urquell manire lafft. Die Philosophie hat nichts babei gewonnen; wie whi et auch biefem Schwarmer nicht an Schülern und Anhangern fible, unter welchen fich besonders Thomas Bromley burch eifrige gortpflanzung berfelben fcmarmerifchen Lebre auszeichnete. P. febft bat fie in mehren Schriften vorgetragen, als: Metaphysic rera et divina; beutsch (von Loth Bifcher mit einer Gin= kinng von Chendemf., worin D.'s Gebanten furger und beutlion als im Werke selbst bargestellt find) Frkf. u. Lpz. 1725. 3 Bu. 8. — Theología mystica s. arcana mysticaque doctrina de minibilibus aeternis, nempe mundo et globo archetypo s. mundo mundorum, essentiis, centris, elementis et creationibus, non rationali arte, sed cognitione intuitiva descripta. Amft. 1698. — Sophia s, detectio coelestis sapientiae de mundo interno et externo. Amft. 1699. - Bergl. Tiebemann's Beift ber Specul, Wild B. 5. S. 528 ff.

Porisma (von πορίζειν, in Sang bringen, ableiten) ift ta folgesat ober Confectarium. S. b. 2B. und Folge. — Porismatisch heißt baher soviel als abgeleitet ober aus einem Indem aefolgert.

Porphyr von Tyrus (nicht von Batanea, wiewohl ihn Emige Porphyrius Bataneotes nennen) hieß ursprünglich Melech ohr Nalchus (770, rex) woraus burch Uebertragung in's Grieshische (noopvosoc, purpuratus) der spätere und gewöhnlichere Name desselben entstand. Er war 233 nach Chr. geboren, nicht als Jude, wie Einige behaupten, die ihn vom Judenthume zum Chrikenthume übertreten lassen, sondern als Heide, ob er gleich eine Beit lang die Schule des christlichen Origenes (wahrscheinlich zu Casara in Palastina) besuchte. Euseb, hist, eccl. VI, 19. Er blied aber dennoch dem Heidenthume so treu, daß er späterhin so zur dasselbe in einer eignen Schrift gegen das Christenthum verztheidigte. In Athen hörte er Longin und in Rom Plotin, der wohl den meisten Einsluß auf P.'s Geistesbildung gehabt hat. Insangs zwar scheinen ihn dessen philosophische Borträge nicht des steibigt zu haben. Er disputirte viel dagegen und legte dem Ples

tin allerlei Zweifel und Fragen vor, welche biefer theils felbst theill burch feinen vertrauten Schuler Amelius zu beantworten fuchte meshalb auch biefer A. zu D.'s Lehrern gerechnet wird. Rach und nach aber marb D. felbft einer ber vertrauteften Schuler Plotin's fo daß er in die schwarmerische Philosophie deffelben vollig einge Doch scheint diese Philosophie sein Gemuth so ver weiht murbe. ftimmt zu haben, daß er in eine Art von Melancholie fiel und end lich aus Lebensüberdruß fich felbst tobten, wollte. Plotin rieth ihm deshalb, sich durch eine Reise zu zerstreuen. Er befolgte auch biefen Rath und ging baber, nachbem er feche Sabre Plotin's Schule frequentirt hatte, nach Sicilien, wo er fich langere Beit auf hielt und mehre Schriften abfasste, unter andern auch die gegen Rach Platin's Tobe fehrt' er nach Rom bas Chriftenthum. gurud und lehrte hier bis an fein Lebensende (um's 3. 305 nad Chr.) Philosophie und Beredtsamkeit mit großem Beifalle. Duf er sich aber besondre Berdienste um die Philosophie erworben hatte, kann man eben nicht fagen. Geine Urt zu philosophiren war gang plotinisch; weshalb er auch die plotinischen Schriften sammelte und ordnete, und nach plotinischer Weise bis zur unmittelbaren Am Schauung bes Gottlichen gelangt gu fein meinte. S. Plotin. Gri ner Biographie diefes Philosophen hat er auch viele von feinen eige nen Lebensumstanden eingewebt. Außerdem hat man von ihm aud eine (febr fabelhafte) Biographie bes Pothagoras. S. b. An. Bon seinen übrigen (theils verloren gegangnen theils minder bedev tenden) Schriften find noch folgende zu bemerken: Libb. IV de abstinentia ab esu animalium. Gr. cum interpr. lat. Feliciani et notis Victorii, Valentini, Reiskii suisque ed. Jac. de Rhoer. Utrecht, 1767. 4. - Sententiae ad intelligibilia ducentes. Graec, et lat. (una cum vita Pythagorae aliisque Porphyri scriptis) ed. Luc. Holstenius. Rom, 1630. 8. - Epist. de divinis (diis) et daemonibus (una cum Jamblicho de mysteris etc.) Beneb. 1497. Foi. Orf. 1678. Foi. — De quinque vocbus s. introductio in Aristot. categorias. Wor ben Ausgaben bes aristot. Organons, indem P. in dieser kleinen Schrift die 5 Be griffe ber Gattung (γενος, genus) bes Unterschiebs (διαφο ρα, differentia) ber Art (ειδος, species) bes Eigenthumlis chen (ιδιον, proprium) und bes Zufalligen (συμβεβηχος, 20cidens) so erklart, daß dadurch die aristotelische Theorie von ben Kategorien verständlicher werden soll. — In Aristotelis categories expositio. Gr. Par. 1543. 4. Lat. per Felicianum. Benedit, 1546 u. 1566. Fol. — P. suchte auch die Ginstimmung der plu tonischen und ber aristotelischen Philosophie in einer eignen Sonift gu beweisen, die aber verloren gegangen. - Ginige Bruchftude von andern Schriften hat neuerlich Mai aufgefunden und berausges

im: Mail. 1816. 8. — Von P.'s Streitschrift gegen bas Christathum in 15 Buchern haben sich auch nur Bruchstücke bei Eussehus, Hieronymus, Augustinus u. A. erhalten, die man übrs, und gesamm. in Schröckh's christl. Aichengesch. (Th. 4. S. 345 st.) sindet. Da P. in diesem Werke das Christenthum mit großer Bitterkeit als eine neue schwärmerische Religionssecte (wähnnd er doch selbst ein schwärmerischer Philosoph war) bestritt: so wurd es im J. 435 auf Besehl des Kaisers Theodosius II. issund verdrannt, indem man dieß für die beste Widerlegung hielt, — Uedigens vergl. Luc. Holstenii diss. de vita et scriptis Porphyri, vor Dessung kassende der porphyrischen Biographie des Philosophs (Rom, 1630. 8.) und in Fabricii dibl. gr. Vol. IV. p. 207 ss. ed. vet. — P.'s berühmtester Schüler war Jamblich, du diebte Art zu philosophiren sortpflanzte und noch phantastischer macht. S. Jamblich.

Porrée und Porretaner s. Gilbert be la Porrée.
Porschife (Karl Ludw.) geb. 1751 oder 1752 zu Malsen in Inusen, studiete zu Königsberg in Pr. unter Kant, in dessen Griss et auch sortwährend philosophirte, odwohl nicht ohne eigne Omittast. Zuerst habilitirte er sich als Privatdocent oder Mag. leg. in Königsberg und ward nachher ordentl. Pros. der Dichtkunst (seit 1803) dann der Pådagogik und Geschichte (seit 1806) ebendaselbst. Als solcher starb er 1812. Seine philosophischen Schristen sind: Gedanken über einige Gegenstände der Philosophie des Schönen. Liedau, 1794—6. 2 Sammil. 8. — Borbereitungen zu einem vormann Naturrechte. Königsb. 1794. 8. — Einleitung in die Maal. Liedau, 1797. 8. — Briefe über die Metaphysik der Nastu. Liedau, 1797. 8. — Anthropologische Abhandlungen. Königsb. 1801. 8. — Borlesung bei Jmm. Kant's Geburtsseier; im Kösnigsb. Archiv. 1812. Jul.

Porta oder Portius (Simon) ein scholastischer Philosoph und Theolog des 15. und 16. Ih. (starb 1555) welcher zu den ausgezichnetern Schulern von Pomponaz gezählt wird, fonst aber in philosophischer hinsicht von keiner Bedeutung ist.

Portrat (von porter, tragen, und trait, der Zug) ift, was bie Zige eines andern Bildes als Urbildes trägt, folglich ein Abbild. S. Bild. Man fagt aber auch pleonastisch Portratbild und Portratbildnerei oder Portratmalerei, als Gegensat von Idealbild 2c. S. d. W.

Portugiesische spanische Philosophie ist bis auf ben heutigen Tag teine andre, als die scholastische Philosophie des Mittelalters. Doch war es nicht bloß die christliche Scholastik, welche bort sich der philosophirenden Kopfe bemachtigte, sondern auch die arabisch-maurische, welche sogar eine Zeit lang (namlich Lug's encottopabisch-philos. Wortert, B. III.

während ber herrschaft ber Araber ober Mauren auf ber pyrenaischen Halbinsel vom 8. bis 13. 36.) bort vorherrschend war und von be aus ihren Ginfluß felbst auf die driftliche Scholaftit erftrecte. S. arabische und scholastische Philosophie. Auch vgl. außer ben baselbst angeführten Schriften bas Werk: Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal, depuis l'invasion de ces peuples jusqu'à leur expulsion défintive; rédigée sur l'histoire traduite de l'arabe en espagnol de Mr. Joseph Conde, bibliothécaire de l'Escurial etc. par M. de Marlis. Paris, 1825. 3 Bbe. 8. Auch blubete eine Beit lang die rabbinische Philosophie in Spanien und Portugal, die sich wieder mit jenen beiden (boch mehr mit ber arabischen all mit der christlichen) in Berbindung sette, indem füdische Jump linge in muselmannischen Schulen ftubirten. Bergl, rabbinische Philosophie. Die Conimbricenses philosophi, welche ma zuweilen ermahnt findet, find bie Jesuiten ber Univerf. Coimbra u Portugal, welche fich meift mit Erklarung des Ariftoteles be schäftigt haben.

Posidon von Alexandriaus) ein unmittelbarer Schüler Zeno's, Stifters der stoischen Schuk, also zu den altern Stoisern gehörig, aber sonst nicht bekannt. Dieg. Laert. VII, 38. Weit berühmter ward der solgende, zu den so

tern gehörige, Stoiter.

Posidon von Apamea in Syrien (Posidonius Syrus) ein Schuler von Panag, den er zu Athen gehört hatte. Er felbft aber wandte fich, nachdem er eine gelehrte Reise gemacht, na Rhobus, hielt hier mit großem Beifall offentliche Bortrage ubn die Philosophie und stiftete gleichsam eine stoische Rebenschule be felbst; weshalb er von den Alten oft ale ein Rhodier (Posidonie Rhodius) bezeichnet wirb. Galen (de dogm. Hipp. et Platon. VIII. p. 652 ed. lips.) nennt ihn ben Wiffenschaftlichsten unter ben Stoifern (επιστημονικωτατον των Στοϊκων); was woh ju viel gesagt ift. Much verwaltete er öffentliche Memter zu Rhobus und selbst das hochste eines Prytanen. (Movravic, verwandt mit πρωτος, der Erste, hieß nach Liv. XLII, 45. bei ben Rhobien bloß der summus magistratus, nicht wie bei den Athenern ein Ausschuffglied bes Raths ber 500, mahrend es bei ben Dichtern and zuweilen einen Konig ober Fürsten bezeichnet). Das Zeitalter dies fes Philosophen fallt in die beiben letten Sahrhunderte vor Che, indem er um 135 geboren war und um 51 starb. hensten Romer seiner Zeit, Pompejus, Cicero u. A. schatte und horten ihn; auch ging er felbst um fein funfzigstes Lebentjate als Gesandter nach Rom. (Cic. tusc. II, 25. de nat. dd. 1, 3 de fin. I, 2. Suid. s. v. Moseidwriog et laswr. Dieser 30/01

war ein Entel von jenem und warb auch beffen Nachfolger in ber Shule gu Rhobus). P. hinterließ viele Schriften, von benen fich aber teine einzige erhalten hat. Denn bag bie unter ben aristotes lichen Berten befindliche (wahrscheinlich aber unechte) Schrift von ber Belt gerade biefen P. jum Berfaffer habe, weil ihm Diog. Laert. (VII, 142.) eine Schrift nege xoopov beilegt und jene einige ftoifche Lehren enthalt, ift boch eine gar gu fcwache Bermuthung, indem derfelbe Schriftsteller an demfelben Orte auch eine Shift diese Aufschrit Antipater nequexoquov erwähnt und überhaupt diefer Titel unter den griechischen Philosophen eben so gewehnlich war, als jene περι φυσεως. Doch find noch einige Brudftude von P.'s Berten vorhanden, welche man in folgender Shift gesammett findet: Posidonii Rhodii reliquiae doctrime. Coll, atque ill. Janus Bake. Acc. Dan. Wyttenbachii adnotatio. Leiden, 1810. 8. Mus diefen Bruchstuden und andern Regnissen der Alten ethellet, daß P. in der Hauptsache der stois son Lebre treu blieb und sich nur in einzelen Puncten Kleine Abs midungen erlaubte, baß folglich fein Berbienft um die Philosophie, toh seinem ausgebreiteten Ruhme, nicht sehr bebeutend war. erweiterte er ben Umfang ber Philosophie bergeftalt, bag er nicht Wif Logit, Physit und Ethit, sondern auch die übrigen Wissens foften und Runfte in das Gebiet berfelben aufnahm ober als Erjeugniffe des philosophischen Geiftes betrachtete. (Sen. ep. 88. et 90. Rad det erften Stelle theilte P. die Kunfte in gemeine [vulgares et sordidae] spielende [ludicrae] tindische [pueriles] und freie [liberales] - eine Cintheilung, Die feinem logischen Scharffinn eben teine Ehre macht). Die von feinem Lehrer bezweifelte Gultigkeit der Divination om Mantit nahm er wieder in Schus und behauptete auch, bag es wahrsagende Traume gebe. (Cic. de divin. I, 3. 30. II, 21.). 3wischen Gott, Natur und Schickfal, welche brei viele Stolin für Eins, bas nur mit verschiebnen Namen bezeichnet werde, machte D. einen folchen Unterschieb, bag er Gott für bas Effe, die Natur fur bas 3meite, und bas Schickfal fur bas Dritte minte. (Stob. ecl. I. p. 178. ed. Heer. coll. Cic. de fato c. 3.). Bie er jedoch diefen. Unterschied genauer zu bestimmen oder zu bes grunden suchte, fagt leider keiner von ben Alten. — Daß P. eben o wie fein Lehrer die Autartie ber Tugend geleugnet habe; fagt war Diogenes &. (VII, 128.). Inbeffen fcheint bas Gegentheil ans demjenigen hervorzugehn, was Cleero (tusc. 11, 25.) und Seneca (ep. 87.) von ihm berichten. — Endlich erhellet aus ber Radricht Cicerd's (de nat. dd. II, 34.) von einer aftronomis ion Sphare, welche P. zusammengefest hatte, um bie Bewegungen ber Sonne, bes Mondes und ber Planeten anschaulich zu mas den, das biefer Philosoph auch in der Astronomie und Mechanit 20 \*

wohl bewandert war. Doch war er nicht der Erste, der ein solchet Planetarium construirte, wie gleich aus dem solg. Capitel sich er giebt, wo Cicero einer ahnlichen Maschine gedenkt, welche der früher lebende Archimedes versertigt hatte. — Im 4. Ih. n. Cht. lebte auch ein Arzt dieses Namens, der sich aber in philos. Historiahr nicht ausgezeichnet hat, ob er gleich mit jenem von Einigen verwechselt worden.

Posita conditione etc. f. Bebingtes und Bebing gung. Wird posito (scil. hoc) schlechtweg gesagt, so heißt die ebenfalls, daß man in Gedanken etwas entweder als Bedingung pher als Bedingtes setze.

Position (von ponere, seten, baher positum, gesett) if Setung, Bejahung, webhalb ihr die Negation oder Berneinung entgegensteht. Bgl. Kategorem. Doch benkt man babei auch an andre Berhaltnisse. S. ben folg. Art.

Positiv (von bemfelben) wird in verfchiebnen Beziehungen gebraucht. Gin positives Urtheil ift ein bejahendes, dem alle das negative oder verneinende entgegenfteht. A ift B, A ift nicht B. S. Urtheilsarten. Und barum heißt auch B, für fich gedacht ein positiver Begriff, und Micht.B, eben fo gebacht, ein ner gativer. Werben aber positive und negative Großen weterschieben, fo benet man blog an einen folchen Gegensas berfeben, vermoge beffen eine die andre vermindert oder, bet volliger Bliche, beit, aufhebt. S. Große und Regation. Ganz anders nimmt man bas Bort, wenn von positiven Gesegen und Rechten bie Rebe ift. Man benkt namlich alsbann an solche, welche von einer außern Autoritat abhangen, und fest ihnen die in der Ratm ober in ber Bernunft gegrundeten entgegen, welche naturlidt heißen. S. Gefet und Recht. Much vergl. Cic. de legg. 1, 15. 16. Eben fo wird die positive Religion, die von einer aufen Offenbarung abhangt, ber naturlichen ober Bernunftrelir gion entgegengefett. S. Offenbarung und Religion. In gleiche Weise tann man auch eine positive und eine natur liche Moral unterscheiben. Eben fo ift bet Unterfchieb zwijden positiven Biffenschaften (pos. Theologie, pos. Jurispruben) und naturlichen (Philosophie, Mathematit, Raturlehre x.) i Endlich werden auch auf ahnliche Weise positive und verftebn. naturliche Zeichen unterschieden. S. Beichen. Benn mat nun auf diese Art bas Positive überhaupt dem Raturlichen entgegenset, so hat jenes in der menschlichen Gesellschaft gewehr lich mehr Ansehn und Gewicht, weil es feine Gefellschaft gang ent behren kann. Aber bas Naturliche als bas Rationale bleibt bod Ueberschätt man baber bas immer beffen Rorm ober Rriterium. Positive fo, daß es gar nicht nach dem Rationalen beurtheilt m?

den soll: so entsteht daraus ein starrer Positivismus, der dann bab als Despotismus, Servisismus, Jliberalismus, Jrationalismus, bald auch wohl, wenn er auf eine übernae niniche Autorität, die etwas positiv bestimmt haben soll, sich bezust, als Supernaturalismus erscheint. S. diese Ausdrücke.

Posse ist Scherz von der niedern Art, der sich aber doch nich über dem Kreise des Gemeinen oder Platten halt, folglich dass side nur insoweit benutt, als es Stoff zu einem wizigen Spiele darbieten kann. Ein solches Spiel, besonders wenn es ein dramas tisches ist, heißt daher ein Possenspiel, besonders wenn es ein dramas tisches ist, heißt daher ein Possenspiel, und was in einem solchen vortommt, possen haft. Es erhellet hieraus, daß die Possen das Possenhafte nicht an sich verwerflich sei. Aber freilich kam es leicht verwerssich werden, wenn der Urheber oder Darzsielle tiech nicht noch gleichsam schwebend über dem Gemeins oder Platten erhält, sondern selbst' in dasselbe versinkt. Er wird dann zum Possenreißer und kann kein Gegenstand des Bohlgefallens für Gebildete sein, weil er den Geschmack beleidigt, besonders wenn die Possenreißerei gar in's Obscone oder sittlich Etchasse fällt.

Possibilitat (von posse, können — baher possibile, was man tann oder was möglich ist) bedeutet soviel als Möglichkeit. Im Griechischen steht dafür schlechtweg Svraucz, wie im Lateinisschm potentia. Daher Svraucz errac, potentia esse — möglich sin. S. möglich.

Posterioritat f. Prioritat.

Post hoc vel cum hoc, ergo propter hoc — nach biesem win mit biesem, also durch dieses — ist eine fehlethafte Art zu schiefen, vermöge der man aus der bloßen Aufeinanderfolge oder aus aus dem Bugleichsein zweier Erscheinungen einen ursachlichen Busummendang derselben folgert. Man nennt sie daher auch so-

Phisma post hoc etc. S. Sophistit.

Postjacons et praejacons scil. propositio, hinterligender und vorliegender Sat, heißen zwei Sate, von welchen
der eine wortlich ausgedrückt ift, mithin vorliegt, der andre aber nur
angedeutet ift, mithin gleichsam hinter jenem verborgen liegt. Wenn
Jemand z. B. sagt: Gott allein ist untrüglich, so liegt der Sate
bet, daß Gott untrüglich sei. Aber es wird dadurch zugleich angebeutet, daß kein Mensch, also auch kein Papst, kein Concil, keine
kirche, keine gelehrte Gesellschaft, vielweniger ein einzeler Gelehrter
untrüglich sei. Hieraus könnten also viele Sate gebildet werden,
die alle in Bezug auf jenen ersten postjacentes oder hinterliegende
wären. Wenn ein Redner oder Schriftsteller mehr andeutet als
sagt, seine Rede oder Schrift also prägnant (von praegnans,
schwanger) oder fruchtbar, gedankenreich ist: so enthält sie auch eine

Menge von Sagen, die als vorliegende einen ober mehre hinterliegende einschließen. Einen Redner oder Schriftner dieset Art nannten die Alten auch enthymematisch, weil er manches im Simme oder im Gemuthe (εν θυμφ) behalt, höchstens leise andeutet. Die Auslegungekunft besteht also vorzüglich darin, die hinterliegenden Sage aus den vorliegenden gehörig zu entwickeln.

Poftpradicamente f. Rategorem.

Postulat (von postulare, fodern) ift eine Foberung. E. b. B. Wegen bes Grundpoftulate ber gangen Philosophie f.

Principien ber Philosophie.

Potamo ober Potamon von ober zu Alexandrien (Potamo Alexandrinus) wird gewöhnlich als Stifter einer ektektischen Philes fophenschule betrachtet. Niemand weiß aber mit Bestimmtheit # fagen, wer biefer P. gewesen und wann er gelebt habe. Dioges nes L. (I, 21.) fagt zwar, es sei vor turzem (προ ολιγου) αυφ eine gewisse etlektische Secte (exdextixy tig aigeoig) von bem Meranbriner D. eingeführt ober gestiftet worden, indem berfelbe bab jenige ausgewählt habe, was ihm von jeder ber übrigen Sein gefiel (τα αρεσαντα εξ έκαστης των αίρεσεων). Allein er figt nichts weiter von beffen Perfonlichteit, und die Beitbestimmung "bor furgem" ift febr unbestimmt, ba nicht einmal bas Beitalte jenes Schriftstellers ganz genau bekannt ist. S. Diog. Laert Benn Suibas in feinem Borterb. (sub voce aigeoig et Moraμων) fagt, P. habe vor und mit oder nach Auguftus gelekt (προ και μετ' Αυγουστου - mofur Ginige Αλεξανδρου Διγ. oder auch Augeliarov lefen): so ift dieß eben so unbestimmt, went auch die Lesart nicht zweifelhaft ware. Ueberdieß scheint eine (ich bunkle und wahrscheinlich gleichfalls verborbne) Stelle Porphyt's (in vita Plot. c. 9. coll. Fabr. bibl. gr. Vol. III. p. 108 d. vet.) den P. zu einem Schuler Plotin's zu machen, so dif a erft im 3. und 4. 3h. nach Chr. gelebt haben tonnte. - Was nun aber P.'s eflettifche Philosophie felbst betrifft, fo giebt ber jueff genannte Schriftsteller folgende Nachricht davon: Er habe in seine Institution ober Elementarlehre (στοιχειωσις) behauptet, das t 1. zwei Kriterien ber Wahrheit gebe, eines, von welchen bas Urtheil geschehe (ὑφ' ού γιγνεται ή χρισις) und ein ander, burch welches bas Urtheil geschehe (di or y. & xo.); jenes sei der berrschende Theil ber Seele (το ήγεμονικον - wie bie Stoiter die Bernunft nannten) biefes fei die genauefte Baht: nehmung des Gegenstandes (ή ακριβεστατη φαντασια benn letteres bedeutet hier nicht die Einbildungsfraft, sondern die finnliche Borftellung, von welcher alle Erfahrung abhangt, fo bas P. wahrscheinlich, nach unfrer Art zu reben, fagen wollte, Ber nunft und Erfahrung mufften ftets mit einander verbunden werben,

wenn man beurtheilen wolle, ob etwas wahr ober falfc fei) — daf et 2. vier Principien aller Dinge gebe, bas erfte, aus welchem (εξ ού — namlich die Materie, ύλη) bas zweite, von welchem (ύφ ού — namlich bas Birtenbe, το ποιουν) bas hitte, welch erlei (now - namlich wodurch bestimmt werbe die Beschaffenheit eines Dinges, moinois - wofür mahrscheinlich moio-1775 ju lefen, wenn nicht jenes felbst eben bafur ftebt) und bas wiete, in welchem (εν φ - namlich ber Ort, τοπος) also ein materiales, ein wirkendes, ein qualitatives und ein raumliches Princip — und daß endlich 3. ber 3weck alles menschlichen Strebens ober das hochfte Gut fei ein in Anschung jeder Tugend vollkommnes Leben (Zwy zara navar ugergy releca) jeboch in Berbindung gebacht mit ben naturlis hin Gutern bes Lebens und ben außern Gusern (ovx απι των του σωματος κατα φυσιν αγαθων και των εκτος). - Das Bestreben P.'s, auf biese Art die entgegengefetten Deis migen ber frubern Philosophen in logischer, phpsifcher und ethischer Beziehung zu vereinigen, leuchtet baraus mohl hervor. Da aber Diogenes Laert, die Grunde, durch welche P. feinen Berfich untefführe, gar nicht anführt: fo lafft sich nicht weiter barüber unbellen. Auf jeden Fall kann man diesen mehr synkretistischen als etlettischen Bersuch nicht gelungen nennen. Auch scheint er weber om den Zeitgenoffen P.'s noch von ben folgenden Philosophen ber Beachtung werth gefunden worden zu fein, ba fo wenig bavon auf bie Rachwelt gekommen ift. - Uebrigens val. heumann's acta philoss. T. I. p. 327 ss. p. 851 ss. et T. III. p. 711 ss. und Cidente diss. de Potamonis Alexandr. philosophia eclectica. m. 1745. 4.

Potentaten f. den folg. Art. und wegen Potentialität ad Actualitat.

Potenzen (von potens, machtig, oberzunächst von potentia, bie Racht) heißen in der Pspchologie die Krafte des menschlichen Geiftes, weil ber Menfch etwas baburch vermag. S. Seelen : trafte. Darum heißt potentialiter ober potentia (im Ablativ = dorauer) soviel als moglich, namlich durch gewisse Rrafte, seien es griftige oder körperliche. — In der Mathematik nennt man Gros fm fo, bie aus einander burch Steigerung hervorgehn, indem man eine gegebne Große mit fich felbst multiplicirt, wie 2, 4, 8 ober 21, 22, 33. Sonach tonnte man auch fagen, daß jene Rrafte barum und sofern Potengen beifen, weil und wiefern fie in einer abnlichen Steigerung begriffen sind. Denn der Berftand 3. B. steht hoher als der Sinn, und die Bernunft wieder hoher als der Berftand. Go haben auch einige neuere Raturphilofophen die Entwickelungsftufen bes Unenblichen im Enblichen Potenzen genannt. — In ber

Meblein nennt man auch, was auf ben Köper traftig einwirt, eine Potenz, so wie in der Mechanit eine Maschine. Politische Potenzen sind die Staaten als Machte betrachtet. Darum bei sen die Regenten, besonders die machtigern und ansehnlichern, wie Kaiser und Könige, Potentaten. — Omnipotenz ist Allsmacht. S. d. W.

Poutiatin f. ruffifche Philosophie.

Präadamiten sind Menschen, die vor Abam gelebt 🕪 ben follen, wobei man voraussest, 1. daß berjenige 26 am, von welchem in ber bekannten Schopfungbergablung bie Rebe ift, ein historisches Individuum fei, 2. daß jene Erzählung ebenfalls bifto rifch zu verfteben, und 3. bag ber in ber Genefis erzählten Soo pfung eine andre vorausgegangen, burch welche gleichfalls Menschn auf der Gebe entstanden, die jedoch durch irgend eine Erdrevolution wieder untergegangen. Da nun aber alle biefe Borausfehungen fic nicht verificiren laffen, fo ift auch weber von ben Praabamiten felbst noch von ihrer angeblichen Beisheit (philosophia praeadmitica) ein Weiteres zu fagen. Denn wenn man auch Anochen gerippe von Praabamiten, wie von andern Thieren einer fruben ober Urwelt, gefunden hatte ober noch fande: fo wurde fich batant | boch teine Folgerung in Bezug auf eine praabamitifche Phis Losophie ableiten laffen. Bergl. Abam. Dag von ben Prate bamiten die Beiden, von Abam aber bie Juden abstamme, wie ein gewiffer Sfaat Peprer um die Mitte bes 17. 36. bo hauptete, ist eine gar zu tolle Hypothese, die aber doch, wie elle Sppothesen diefer Art, auch ihre Liebhaber gefunden hat.

Prabende f. Pfrunbe.

Pracedentien ober Pracedengen (von praeceden, vorausgehn - vollständig casus praecedentes, judicia praecedestia) find vorausgegangene Falle ober Urtheile, welche tunftigen F Die Gerichte, halten besonders viel darauf, weil ft fich in ihren Urtheilen gern treu bleiben. Daburch bilbet fich auch ein bestimmter Gerichtsbrauch (usus fori) indem immer gefragt wird: Bie haben wir es fonft gehalten? wiewohl diefe Frage auch anderwarts oft gehort wird. Es ift baber ein Bortheil fur ein Partei, wenn sie sich auf Pracedengen berufen tann. Indeffen tum baburch auch bas Unrecht verewigt werben, wenn bas Gericht fc fruber in feinem Urtheile irrte und nun boch immerfort fo urtheilt. Man follte baber ben Pracedengen nicht ein fo unbedingtes Anfets wie in England einraumen, wo fast alles banach entschieden with In der Philos. gelten fie gar nicht. - Buweilen beißt Pracedeni auch foviel als Borgang ober Recht bes Bortritts, welches boben gegen Niebere zukommt. Kraft biefes Rechts pracebirt bann oft bir Dumme dem Klugen, ber Feige dem Tapfern, der Tolpel ben

Seschicken, der Bosewicht dem Tugendhaften, selbst das Kind dem Erwachsenen. Es ist aber doch nicht zu andern, weil es die position Gesellschaftsverhaltnisse einmal so mit sich bringen. Der Phisiosoph wird sich daher auch um diese positive Pracedenz gar nicht kümmern. Ihm kann es vernünstigerweise nur um die nastürliche zu thun sein, wo sich das obige Berhältnis umkehrt. Weil jedoch diese Pracedenz nur in der Idee stattsindet, so könnte man sie auch die ideale, jene aber die reale (in der wirklichen Belt stattsindende) nennen. In andrer Beziehung ist freisisch die deale einzig und allein die wahrhast reale, indem die positive im Grunde nur eine eingebildete ist, die aber (gleich andern Einbildunz zen in der Welt) für wirklich gilt.

Pracepte (von praecipere, vorschreiben, gebieten) sind eigentich Beschriften oder Gebote. Man nennt aber auch die Lehrsche der Missophie so, sie mogen etwas gebieten oder nicht, wahrscheinich wegen ihres Einstusses auf andre Wissenschaften, z. B. prae-

cepta philosophiae theor, et pract.

Prachtig oder prachtvoll heißt, was viel außern Glanz (Pracht, Geprange) zeigt und dadurch eine gewisse Größe oder Macht antundigt. Das Prachtige ist also verwandt mit dem Erhabznen. S. d. W. Die Prachtliebe aber ist wohl mehr eine Folge den menschlichen Eitelkeit als des Geschmack oder des astelischen Boblgefallens. Daher wird auch die Pracht oft so übertrieben, das sie missallig wird, weil sie durch Uebertreibung den Geschmack beleidigt.

Pracis (praecisum - von praecidere, verschneiben ober bas Ueberflussige wegschneiben) beißt in ber Logif eine Definition, man sie so abgemeffen ist, daß man gar nichts Ueberflussiges barin datifft. So ift die Erklarung, der Rreis fei eine trumme in fihft zurucklaufende Linie, deren sammtliche Puncte vom Mits telpuncte gleich weit abstehn, nicht pracis, weil die Rrummung and das Mittel überflussig sind. Denn biefes folgt schon ausbem gleich weiten Abstande, und jene aus bem Zurücklaufen in sich felbft. Sollte also die Erklärung ganz präcis sein, so musste sie fo lanten : Der Rreis ift eine in fich felbft jurudlaufenbe Linie, dam sammtliche Puncte von einem andern Puncte gleich weit abe ftin. — Rachher nennt man auch einen Begriff felbst pracis, bent er fo genau bestimmt gedacht wird, bag man tein abgeleites tes und jufalliges Mertmal in benfelben aufnimmt. Dieg mare Wo logifche Pracifion. Die grammatifche Pracifion ther besteht in ber Abgemeffenheit ober genauen Bestimmtheit bes Ausbruck ber Gebanten, fo bas man alles Ueberfluffige (Pleonasmen, Lautologien, 2c.) baraus entfernt. Sie ift also mit der logis 14m genau verwandt und fest fie eigentlich voraus. Denn wer

nicht pracis benet, wird auch nicht pracis sprechen ober schriben. Die afthetische Pracision besteht in ber Entfernung aller uber fluffigen Bierrathen von einem Aunstwerte. Goll nun eine Rete auch ein Runftwert fein, fo wird die thetorifche Pracifion wieder als eine Art der afthetischen zu betrachten sein und fich ju gleich an die grammatische und logische anschließen. Bie aber do mit die rhetorifche Fulle bes Ausbrucks zu vereinbaren, ift eine Am gabe, welche nicht die Philosophie, sondern die Rhetorik felbst p losen hat.

Pradestinatianer heißen biejenigen, welche eine Bochw bestimmung (praedestinatio) ber Menschen gur Seligfeit ober Ba dammniß von Seiten Gottes annehmen, fo daß ein Denfc feig ober verdammt werden muß, weil es Gott fo gewollt hat. Mi erfter Pradeftinatianer wird gewöhnlich Augustin genamt Es liegt aber eigentlich ber Gebante einer folchen Prabeftina: tion icon im Gebanten eines unbedingten Schickfals. Der Pri de ftinatianismus ist baber. sehr nahe verwandt mit bem gar talismus, beffen Anhanger viel alter find. Giteleit- von Gritt berer, die fich felbft für auserwählte Lieblinge Gottes hielten, all Bergweiflung von Seiten berer, welche von ber Gunbe nicht liffa Connten ober vielmehr nicht ernstlich wollten, bat wohl den nach ften Unlag gur Prabeftinationslehre gegeben, fo wie ben ent fernten unwurdige Borftellungen von Gott, als einem bespotifon Wefen, und falfche Borftellungen von bem Menfchen, als einen willenlosen Werkzeuge in ber Sand Gottes. Bergleiche Gni: benwahl

Prabeterminismus fteht entweder für Pradeftinatie nismus (f. ben vor. Art.) ober für Determinismus fout

weg. S. d. 23.

Prádicabilien und Prádicamente f. Rategorem Borzugsweise werden auch Pradicabilien die 5 Begriffe obt Worter genannt, welche Porphyr (f. b. Ram.) in feiner Ginleit gu ber ariftotelischen Rategorienlehre ober in ber Schrift de quinque vocibus erflart bat.

Pradicat und pradiciren f. Urtheil. Begen bes Er Praedicatum praedicati est etiam praedicatum subjecti

Schlussarten.

Praeminenz (von prae, vor, und eminere, hervormagen) ift die naturliche Pracedens, die aber mit ber positiven oft collibit.

S. Prácebentien a. E.

Präexistentianer heißen biejenigen, welche ein Dasein br menschlichen Seele vor ber Geburt bes Menschen (pracexistentia animi) annehmen — eine gang willfurliche Annahme, die blof be her entftanden, bag man nicht begreift, wie bie Seele zugleich mit

km Köper erzeugt werden könne. Man begreift aber eben so wenig, wie sie früher entstehen konnte, wenn man auch mit den Ereatianern (s. d. W.) annimmt, daß sie von Gott geschaffen werden, da dieß eine nicht minder unbegreistliche Sache ist. Siehe Shopfung. Der Ursprung der Seele ist also für und, wie der Ursprung aller Dinge, ein undurchdringliches Geheimnis. Bergl. Ertle.

Praformation (von prae, vor, und forma, die Sestalt) if die Botherbestimmung der Gestalt organischer Wesen, nach einer Spothese, wo man annimmt, daß alle Thiere und Psianzen aus

mifermitten Reimen hervorgebn. G. Beugung.

Pragmatie, pragmatisch und Pragmatismus (mx zegypa, handlung, Geschäft, Sache). Der erste Ausbruck bedrutt überhaupt die Behandlung einer Sache ober die Betreibung cine Geschafts, in philosophischer ober wiffenschaftlicher hinsicht aber fiviel als Abhandlung, und wird dann auch von der Un= othung ber Schriften nach ihrem Inhalte gebraucht; wie vem die aristotelischen Schriften in eine logische, physische 2c. -Pagmatie eingetheilt werden. Der zweite Ausbruck, als das von imm abgeleitete Adjectiv, bedeutet baber auch überhaupt alles, was jum handeln oder gur Betreibung ber Geschäfte gebort, hat aber in wisenschaftlicher Hinsicht wieder eine besondre Bedeutung erhals in, bermöge der man bieses Wort vornehmlich von Geschichtschreis ben braucht und bann auch von ber Geschichte felbft, wiefern fie bon jenen auf eine eigenthumliche Weise bargestellt wird. nimlich ein Geschichtschreiber die Begebenheiten nach ihrem urfachlichm Busammenhange so barstellt, daß die Geschichte badurch um so ichmicher für das Handeln im Leben, besonders in politischer hinficht, wird: fo nennt man einen folchen Geschichtschreiber oder seine Graidistergablung felbft pragmatifc, und diefe Behandlungsart ber Befchichte ben hiftorischen Pragmatismus. Wenn nun auch damit mancher Unfug getrieben worben, indem man oft, um ticht pragmatisch zu erzählen, einen ursachlichen Zusammenhang der Begebenheiten erdichtete: so ist doch die Sache selbst nicht tadelnswent, ja nothwendig. Denn eine trodine Aufgahlung der Begebrahriten ohne alle Ruckficht auf ihren ursachlichen Busammenhang mit nicht Geschichtschreibung ober Siftoriographie, fondern nur elende Chronifenschreiberei. Much tann in ber That die Geschichte nur dadurch lehrreich für bas Handeln werben, daß sie nachweist, wie die größten Begebenheiten oft aus einer Menge kleiner Ursachen, auch Keinlicher Affecten und Leibenschaften ber barin verwickelten Perfonen, hervorgingen, und wie die Menfchen, indem fie folchen Bestimmungsgrunden folgten, oft gerade das Gegentheil von bem bewirten, mas fie beabsichtigten. - Endlich bebeutet pragmatifc

auch soviel ale flug, erfahren, gewandt in Geschäften; wie wem man Jemanden einen pragmatischen Ropf ober ein pragma tisches Genie nennt. Pragmatische Regeln sind daha Rlugheiteregeln ober Rathschlage ber Rlugheit, mithin verschieben von den eigentlich praktischen oder moralischen Borfchrifun, ben Sittengesehen. Das Interesse, welches man am Belingm ber Unternehmungen durch Klugheit nimmt, heißt eben darum in pragmatisches; wobei es dahingestellt bleibt, ob die Unternet mung gut war ober nicht. Wiefern bei Staatsmannern gewohd lich nur ein folches Interesse an den menschlichen Angelegenheiten ftattfindet, tonnte man die Staatsmanner felbst vorzugeweiß Pragmatiker und ihr pragmatisches Interesse ein polis tisches nennen. S. Sanction. Eine Dienstpragmatitit baber eine Berordnung in Bezug auf ben Staatsbienft. - So if auch der pragmatische Glaube ein folcher, ber fieb auf bis geschickte Sandeln im Leben bezieht, wie der Glaube bes Arztes a Die Beilkraft ber Natur ober gemiffer Arzneien, beren eigentlick Wirkungsart er boch noch nicht erkannt hat, ober ber Glaube bit Landmanns an das kunftige Erndten burch Begunftigung feine Arbeit von Seiten ber Witterung und andrer zufälliger Umfland, bie er voraus gar nicht berechnen tann, weil er teine Renntnif be Diefer Glaube, ber eigentlich mehr hoffnung ober mab von hat. fceinliche Meinung ift, muß daher ebenfalls vom prattifcen ober moralischen Glauben, ber fich auf die Religion bezieht, m terschfeben werben. S. Glaube und Religion.

Prägnant

Prágnant s. postjacens.

Prahlerei ist ein Fehler, ber nicht bloß bei Solbaten, sowern auch bei Kunstlern und Gelehrten, selbst bei Philosophen von Fommt. Die Prahlerei der Philosophen von kommt. Die Prahlerei der Philosophen mit apobitischen, daß sie alles, was sie für wahr halten, mit apobitischen Gewissheit, als waren es lauter Orakel, aussprechen, und dahr Andre, die ihnen nicht unbedingt beistimmen, für Dummtöpse oder Narren erklären. Daß diese Art der Prahlerei nicht nur höchst und philosophisch, sondern auch noch lächerlicher als jede andre sei, we darf für den, welcher die Geschichte der Philosophie kennt und der weiß, wie oft solche Prahler zu Schanden geworden, krund Beweises.

Praejacens f. postjacens.

Prajudiz (von prae, vor, und judicium, das Urtheil) ik logisch genommen, ein Vorurtheil ober eine vorgefasste Reinung (praejudicata opinio). S. Borurtheil. In jurivischer Bedertung aber versteht man barunter ein einem andern vorausgegamp nes Urtheil, welches auf bas folgende einen bestimmenden Einsuf haben tann; besgleichen eine Handlung oder Unterlassung, welch

ber Sache einer Partei - voraus Gintrag ober Abbruch thut; wie wenn Jemand eine gesethliche Borfchrift vernachlässigt, einer richters liden Berordnung nicht genügt, einen Termin verfaumt zc. fest bann, es erwachse baraus fur ihn ein Prajubig. bedeutet das Wort auch ein ungunstiges Vorurtheil überhaupt ober ein nachtheilige Folge einer vorausgegangenen Sandlung ober Unmiassing; und ebendaher kommt es, das prajudiciren auch bemotheilen, und prajubicirlich auch nachtheilig bedeutet.

Prattitanten und Prattiten (f. Praris) find Ausbide, die gewöhnlich im schlechten Sinne genommen werden, inben man unter jenem handwertenbe ober bloß empirische Praktiker (ohn theoretische Bildung) unter diesem aber arglistige ober betrus geische handlungen (sog. Kniffe und Pfiffe) versteht. Das bavon abgehilte Pratticiren ober Prattifiren wird aber meift im guten Sinne genommen. Rur in gewiffen Rebensarten (j. B. etwis in die Tafche ober aus berfelben prakticiren) nimmt es auch eine ichlechte Bedeutung an.

Praktisch s. Prapis, wo auch bie zur praktischen Philosophie insonderheit gehörige Literatur angeführt ist. Auch 14 philosophische Bissenschaften, wo die Saupttheile

ber prakt. Philos. angegeben sind.

Praliminarien (von prae, vor, und limen, bie Schwelle) sind vorläusige Verhandlungen, welche einer künftigen schließlichen (befinitiven) Berhandlung zur Grundlage bienen follen. Die einzelen Bestimmungen biefer Art nennt man baber Praliminarpuntete. In Deutschen konnte man auch sagen Einleitung s. Berhands langen und im Gingelen Ginleitungs=Puncte. Bon biefer In hind also auch die Friedens-Praliminarien, welche dem eigentlichen Friedensvortrage vorauszugehn pflegen. — In der Logik kent man auch vorläufige, den Begriff noch nicht genau und volls findig bestimmende, Ertlarungen Praliminar Definitionen. E. Ertlarung.

Prameditirt (von prae, vor, und meditari, nachdenken) besten handlungen, beren Folgen man voraus bedacht und gewollt hat. Daber fteht jenes Wort gewöhnlich für absichtlich ober geftifs fentlich, 3. B. wenn ein Mord prameditirt genaunt wird. Gine tichtswidtige Handlung dieser Art fällt also dann unter den juridis

hm Begriff des dolus. S. dolos.

Pramien (praemia) find Belohnungen zur Aufmunterung. Gie werden also mehr in Bezug auf bas Kunftige als in Bezug auf bas Bergangene gegeben, wiewohl biefes auch berücksichtigt wers den tann. Dann werben Pramien oft vorausbeftimmt, um gur Inftrengung ber Rraft gu reigen, wie bei Preisaufgaben. Denn der sogenannte Preis ift bier eben die Pramie, welche berjenige

empfangt, ber am beften bie Aufgabe geloft hat. Da mit be Empfange ber Pramie auch Chre verenupft ift, fo ift die Pram mehr als Chren-Lohn, benn als Lohn für Arbeit anzusehn. Da um heißt sie auch ein Chrenpreis. Die Pramien aber, v welchen in der Handels und Finanzwelt bei Affecuranzen, Anu ben, Lotterien zc. Die Rede ift, gehoren nicht hieher, wiewohl auch als eine Art von Belohnung zur Aufmunterung betrachtet we den konnen. Im Grunde find fie freilich mehr eine Aufreizung b Gewinnsucht, und baber minder gu billigen, als jene. — Ben und wiefern alfo Preise voraus bestimmt und verfprochen werde heißen sie praemia auctorantia, wenn und wiefern sie aber hint ber gegeben werben, praemia renumerantia. Jene follen nami die Thatigkeit hervorrufen, diese sie vergelten. Es kann also biefel Pramie beides zugleich fein, weil fie in der einen hinficht aufmu tern, in der andern belohnen fann. Bei literarifchen, ober artiff schen Aufgaben und den auf deren beste Lofung gesetzten Preife ift bieß immer ber Fall.

Pramissae propositiones, vorausgeschicken — vollständigenemissae propositiones, vorausgeschickte Sate) sind die Bordes side eines Schlusses. Man kann aber auch dem Schluss umliten und dann die Vordersäte zu Hintersäten machen; z. B. die Truskenhelt ist schändlich, weil sie ein Laster und alse Laster schändlich state der letzte Sat, der hier eigentlich der Obersat od die erste Prämisse ist, durch Abkürzung weggelassen: so hätte wichtig nur eine Prämisse. Gewöhnlich aber hat er zwei. Etann jedoch auch mehre haben. S. Schlus, besgl. Enthymen und Sorites.

Práparation (von praeparare, vorbereiten) ist Borbe reitung. Wie num ein Ader burch Pflugen, Eggen 2c. jut Auf nahme des Samens vorbereitet wird: fo auch bas Gemuth im Aufnahme ber Kenntniffe und Fertigkeiten, die ihm von Anden Diefe geiftige Borbereitung tann bann mitgetheilt werben follen. felbft wieder theils von Andern theils von demjenigen ausgehn, ben So praparirt sich ber Schila etwas mitgetheilt werben foll. auf bas, mas ber Lehrer in ber nachften Stunde vortragen min; und biefe Borbereitung ift nicht minder nothwendig, ale die Bir berholung bes Borgetragnen, weil fonft alles nur fluchtige, bib wieder erloschende, Gindrude auf das Gemuth macht. — Der Let ret praparirt aber auch feine Schuler durch jeden fruhem Bottis auf jeben fpatetn, wenn bie gehörige Methode befolgt wirb. Die fog. Praparate ber Unatomen, Apotheter zc. gehoren nicht Es findet hier auch teine eigentliche Borbereitung fall, fondern nur eine Bubereitung, obwohl zu tunftigem Gebrauche für bie Wiffenschaft ober bas Leben.

Praponberang (von pondus, Gewicht, ober gunachst von praeponderare, vor- ober überwiegen) ift bas Uebergewicht in Una febung der Schwere, bann auch in Ansehung der Kraft ober Macht. Du Starte pråponberirt daher über den Schwachen. Prås ponderirende Dadchte find Staaten, die ein bedeutendes lieber gwicht an Kraft über viele andre haben, wie Ruffland, England, Frukteich ic. Doch ift dieß nur relative Praponderang; abfos lut mare fie, wenn ein Staat alle übrigen bergestalt übermoge, bag se ihm nicht leicht widerstehen konnten. Hieraus erglebt sich bas fog. Spstem der politischen Praponderanz d. h. die Uns whme, es muffe ein Staat alle andern überwiegen, damit Rube mb Friede in der Belt fei. Dan fest es baber bem . Spfteme bit politischen Gleich gewichts entgegen. Da aber Staaten nie Racht genug betommen und mit ber Dacht bas Streben banach midft, so hilft auch jenes Uebergewicht nichts zur Erhaltung bes Kident; wie man unter Napoleon gefehn, wo Frankreich jenes Giftem verwirklicht hatte. — Im Allgemeinen kann man auch Philipe und fomatifche Praponberanz ober geiftiges mb forperliches Uebergewicht unterscheiden. Jenes praponbeint meistens noch mehr als biefes, weil die Daffe ohne Beift wenig ober nichts vermag. Daher ber Spruch: Mens agitat mokm — Berftand bewegt bie Daffe ober fest fie auf zweckmäßige Beife in Thatigeeit. Doch trifft ber Sat nicht immer ju. Denn im Parteitampfe, wie im Rriege, übermaltigt nicht felten bie Daffe den Berftand. Und so unterliegt auch zuweilen beim einzelen Menihm der Geist ber Masse bes Körpers.

Praposition (von praeponere, vorfegen) ift eigentlich bie Beckenung felbst. Die Grammatiker aber verstehen barunter etwas Bourketes, namlich ein Wortchen, bas einem andern vorgefest wind, ein Bormort ober, wie Ginige fagen, Borfegewort, My Beziehungswort. Die lette Benennung mare mohl riche tiger, da bergleichen Worter auch nachgefest werden konnen, z. B. wegen biefer Urfachen - biefer Urfachen wegen. Im lettern delle war es also eigentlich eine Postposition ober ein Nachwort. — Wenn bagegen von einem Prapositus ober einer Prapositur die Rede ist, so versteht man darunter das Amt ton die Burbe eines Borgesetten, der auch daher ein Propft (nicht Probst) heißt.

Prárogativen (von praerogare, vorfragen, auch vorstimmm) find entweder überhaupt gewisse Worzüge oder insonderheit

Borrechte. G. b. 203.

Prascription (von praescribere, vorschreiben) bedeutet eis gmtlich eine gefetliche Borschrift, dann auch Berjährung. 8. b. B. Die lette Bebeutung stammt aus ber romischen Rechts

sprache, wo praescriptio (scil. longi temporis — Bestimmun einer gewiffen Beittange oder Frift) Die Borfchrift des Prators in bem bei feinem Amtbantritt erlaffenen Ebicte bedeutete, bag nad Berlauf einer gemiffen Beit teine Wieberzueignung außer Befit obe Gebrauch gekommener Sachen ober Rechte, also auch keine Rlage Darum hat- man auch die Berjahrung mehr stattfinden follte. überhaupt eine Präscription genannt. Proscription hinge gen (von proscribere, fortschreiben oder offentlich anschlagen, babe auch feilbieten und verbannen) ift theils offentliche Zeilbietung von Sachen, theils Berbannung von Personen, beren Sachen bam auch feilgeboten werben konnen. Beides ift widerrechtlich, wenn d nicht auf gefehlichem Wege in Folge richterliches Erkenntniffes, fom bern nach bloger Willfur von Seiten bes Uebermachtigen geschiebt wie es in Rom unter und nach Splla oft ber Fall war. — De gen bes Musspruchs: Praescriptio patrona generis humani (Bo jahrung ift bie Befchuterin bes Menfchengeschlechts) fiebe ebenfalls Berjáhrung.

Prasentation (von praesens, gegenwartige) ist Bergeges wartigung, ober Darstellung eines Gegenwartigen, theils schleche weg, theils mit der Rebenbestimmung, daß der Dargestellte eines erhalten soll, 3. B. eine Wohlthat oder ein Amt. In diesem Falle kann selbst ein Abwesender (absens tamquam praesens) dargestellt werden. Er wird nämlich dann in der Idee (d. h. in der bloßen Borstellung) als gegenwartig dargestellt. Dazu wird aber oft eine besondre Befugnis ersodert, welche das Prasentation brecht hist

Bergl. auch Reprasentation.

Praservativ (von praeservare, vorbeugen ober voraus be wahren) heißt jedes Mittel, welches dazu dient, einem Uebel vor zubeugen. Daher giebt es logische Praservative, gegen Inthumer (wie Aufmerksamkeit, Borsicht im Urtheilen, Prusung in Meinungen 2c.) moralische ober ethische, gegen Sunden und Laster (wie Bezähmung der Leidenschaften, Bermeidung schlechen Gesellschaft, Fasten und Beten 2c.) medicinische, gegen Krundheiten (wie Beodachtung einer guten Diat, Entsernung anstedende Kranken, Einimpfung der Blattern 2c.). Der Gebrauch derselbn ist also auch Pflicht. Wo sie aber nicht ausreichen oder anverden.

Praftabilismus (von praestabilire, vorherbestimmen) if bie Hopothese, baß Gott als die unendliche Monas alle endliche Monas alle endliche Monaben, aus welchen als einfachen Substanzen die von uns av geschante Welt eigentlich ihren letten Gelemnten nach bestehe, ju einer durchaus harmonischen Reihe von Beranderungen von Ewisteit her vorausbestimmt habe, und daß ebendaher auch die Gemeinschaft der Seele und des Leibes ruhre, indem jene gleichfalls ein

Monade und biefer ein Aggregat von Monaden fei, bas ben Schein bes fletigen Bufammenbanges nur burch unfre verworrene finnliche Berftellungsweise erhalte. Darum hat man biefe Busammenftims mmg auch eine praftabilirte Sarmonie und die Unbanger jun hopothefe Draftabiliften genannt. Leibnis ftellte fie mest auf in seinen Principes de la nature et de la grace sondés en raison (Europe savante, 1718, Novemb. Art. 6.) miemobi es md frühere Spuren derfelben giebt. S. Letonig, Monabolo= gie und Gemeinschaft ber Seele und bes Leibes. Auch wgl. Bilfinger's commentatio de harmonia animi et corporis humani maxime praestabilita ex mente Leibnitii. Fref. und Lpg. 1723. 8. 2. 2. 1735. - Sigmart, Die leibnibifche Lebre von be mift barm. in ihrem Busammenhange mit frubern Philosos phemen betrachtet. Tub. 1822. 8. — Man konnte aber auch eine In m praftabilirter harmonie zwischen ben Subjecten und ben Objeten ber Ertenntnis annehmen, fo bas ebenbarauf bie Barmenie umfrer Borftellungen mit ben vorgestellten Dingen und alfo auch die objective Gultigkeit jener beruhete; was man auch die mes taphpfifche Bahrheit ber Ertenntniß nennt. Es lafft fich aber freis lich auch ein folder Praftabilismus nicht erweifen. — Manche bes pehn diefes Wort auch auf eine Sppothefe in Ansehung der Beugung, wo man alles aus praformirten Reimen hervorgeben lafft. C. Beugung.

Prafumtion (von praesumere, vorausuehmen ober voraus: feten) ift eine Boraussegung, besonbers in Bezug auf das Kunftige. So prasumirt der Reisende, er werde gut Wetter oder eine gludliche Reise haben. Es giebt aber sowohl bejahende als verneis unte Prasumtionen. Die Gate: Solita praesumuntur - rara not praesumuntur (bas Gewöhnliche wird vorausgesett, bas Seltne midt) find felbft Beifpiele bavon, weil bas Gewohnliche bem orbutiden Laufe ber Dinge gemaffer ift, als bas Seltne. Inbeffen if ein Urtheil, welches sich bloß auf Prasumtion grundet, immer unficher; es hat nur einen gemiffen Grad von Bahricheinlichkeit. Beidwehl handeln wir auch im Leben oft nach Prasumtion, were bm aber ebendeswegen oft hintergangen. Prafumirt ober pra= fumtiv heißt baber alles, mas auf einer Prafumtion beruht, 1 B. ein prasumtiver Thronerbe, ein prasumirter Confens. prasumirt man, daß Jemand bis zur Erledigung des Throns leben bleibe, daß bie Erbfolgeordnung nicht werde gestort werden ic. Hier pcasumirt man, daß Jemand ftillschweigend eingewilligt habe (conseasus praesumtus) - nach bem Sage: Qui tacet, consentit (wer schweigt, willigt ein) — was aber freilich auch eine unfichere Prasumtion ift. Denn das bloge Schweigen, als ein Nichtwideripuchen und Nichtwiderstehn betrachtet, beweist noch keine Einwil-Rrug's encyflopabifc philof. Borterb. B. III.

Mus dem Stillschweigen eines Abwesenben, ber nichts von der Sache weiß, fo wie eines Schlafenben, Dhumachtigen ober Scheintobten, folgt teine Ginwilligung. Der Gat maffte alfo voll fanbig fo lauten: Wer nicht widerfpricht und nicht widerfteht, be er boch widersprechen oder widerstehen tonnte und follte, wofern a nicht für einwilligend gehalten werden wollte, deffen Ginwilligung ift ju prafumiren. Uebrigens ift biefer Musbrud nicht ju vermed feln mit Prolepfe. G. b. B. Begen ber Formel: Quisque pracsumitur bonus etc. f. gute Meinung, auch bolos.

Pratenfion (von practendere, vorfpannen ober vorwenden) bedeutet eigentlich einen Bormand, bann aber auch einen Ansrud, ben man auf etwas macht, weil biefer oft jum Bormande bient, um unfer Benehmen zu rechtfertigen. Dratenfionen maden beißt baber ebensoviel als Unspruche machen. Doch bentt man bi jenem Ausbrucke meift an folche Unsprüche, die entweder wirtig ungegrundet find ober boch von Andern wieder in Unspruch genow men, bezweifelt ober bestritten werden. Ein Pratendent ift be ber ein folder Unsprecher. Besonbers nennt man biejenigen fi welche auf einen Thron, ben sie selbst ober ihre Borfahren buch politifche Bewegungen (Ariege ober Revolutionen) verloren haben, Anspruche machen. Dergleichen Thron= ober Aron=Praten: benten tonnen wohl legitim in Ansehung ihrer Abstammm fein. Wenn fie aber ihre Pratensionen nicht anders als burch eine neue Umfehrung ber Dinge geltend machen tonnen, fo erfceinen fie in ihren Unternehmungen boch als illegitim, indem fie gega eine schon bestehende ober gesehlich geworbene Ordnung. ber Ding antampfen. Go ging es ben Stuarts als Rronpratenbenten wa England, nachdem bas Saus Braunschweig einmal ben Thron von England eingenommen hatte. Bgl. legitim.

Pratert (von praetexere, vorweben, vorwenden) bebeutet auch einen Bormand und'ift infofern mit Pratenfion verwant. 6. ben vor. Art. Die praetexta (scil. toga s. vestis) ber vormb mern Romer gehort nicht hieher. Doch follen auch Pothagoras und die vertrautern Glieder feiner Schule eine Art von Pratert (ein weißes und weites ober mantelformiges mit Purpurftreifen tings um verbramtes Bewand) getragen haben. Bergl. pothagorifdet Bund, auch philof. Bart und Dantel.

Pravalescenz (von praevalere, vorwalten ober übermide tig fein) ift Uebermacht ober bynamisches Uebergewicht und fich daher auch oft für Präponberanz. G. d. 283.

Pravention (von praevenire, juvorfommen) == Buvet:

tommung. C. b. D. und Abidredung.

Praris und Theorie (von noavoser ober noarrer, thun, machen, handeln — und Jewoerr, anschauen, betrachten, unter

fechen) find Ausbrude, bie zwar einen Gegenfat bezeichnen, aber einen folden, ber nicht als ausschließlich ju betrachten ift. Praris ift namlich die im Leben felbst stattfindenbe Ausübung einer Runft iber Anwendung einer Wiffenschaft, welche Anwendung aber auch ine Kunft ift, da nicht jeder alles, was er weiß, auch auf Seben anwenden . fann. Denn es gehort baju immer eine größere ober geringere Geschicklichkeit. S. Runft. Die Theorie hingegen ift blose Ertenntnis oder Biffenschaft, und fallt als folche mehr ber Soule als bem Leben gu, wenn gleich bie Schule fich nicht gang bem leben entgleben tann und in ihr wieber ein befonbres Leben, Die Biffenichaft aber. nimlich ein boberes geistiges, ftattfindet. bie Jemand bat, tann großer ober geringer, umfaffender ober befortatter, mehr ober weniger geordnet und zusammenhangend fein, ungradtet fle der Idee nach als eine vollendete Erkenntniß gedacht wird. G. Wiffen ich aft. Wird nun gefragt, welches von beiben friba war, so kann man allerdings sagen, daß die Prapis ber Theorie vorhergegangen und blefe von jener erft abgezogen fei. Das ift aber boch nur relativ zu verstehn. Denn es giebt teine Paris ohne alle Theorie. Etwas, sei es auch noch so wenig, muß be Prattiter immer von dem wiffen, mas er macht, alfo ein, venn gleich noch so beschränkter, Theoretiter sein. Er ist gleiche fem ein bewufftlofer Theoretiker. Wie er aber in ber Praris forte schiet und über das, was er macht, nachzubenken anfängt: wird auch seine Theorie Karer, so daß er fich detfelben bewusst wird und nun auch von bem, mas er macht, Rechenschaft geben kann. Die Praktiker follten daher nicht über die Theoretiker spotten und wohl pu berächtlich auf alle Theorie herabsehn. Denn so verspotten und madten fie fich am Ende felbft. Sie ftellen fich bann ale blofe Praktikanten oder prakticirende Empiriker bar. Theoretiter follten aber auch nicht fo hochmuthig herabsehn auf die Praktiker und die Prapis. Denn zulest zwedt boch alle Theorie dauf ab, daß sie in irgend einer Hinficht ausgelibt ober angewandt werbe. Ware bas in Unsehung einer gegebnen Theorie gar nicht möglich, so ware bas für sie keineswegs empfehlend. Es muß namich zwar erlaubt fein, die Theorie allein zu einem Gegenftande bet Rachdenkens und Forschens zu machen, um fie möglichst zu bervollkommnen; aber bie Prapis muß boch wiederum die Theorie brodhren, indem fie beren Anwendbarkeit barthut. Die absolute Unanwendbarkeit einer Theorie wurde also beweisen, daß fie falle fti, weil das Wahre fich auch im Leben ober durch die That bes wihren muß. Wenn g. B. Jemand eine Theorie bes Fliegens auffiellte, alle Berfuche aber, die er felbft und Andre bamit anftells ten, mislangen bergeftalt, baf Miemand banach von ber Stelle tame: fo wurde wohl Jedermann bie Theorie für falfch erklaren. 21\*

ligung. Auß dem Stillschweigen eines Abwesenben, ber nichts von der Sache weiß, so wie eines Schlafenden, Ohnmachtigen ober Scheintodten, folgt teine Einwilligung. Der Sat maffte also volk ftandig so lauten: Wer nicht widerspricht und nicht widersteht, de er doch widersprechen oder widerstehen konnte und sollte, wosen nicht für einwilligend gehalten werden wollte, defien Einwilligung ift zu prasumiren. Uedrigens ist dieser Ausbruck nicht zu verwebseln mit Prolepse. S. d. B. Wegen der Formel: Quisque praesumitur bonus etc. s. gute Meinung, auch bolos.

Pratenfion (von practendere, vorspannen oder vorwenden) bedeutet eigentlich einen Borwand, bann aber auch einen Answig, ben man auf etwas macht, weil biefer oft jum Bormande bient, um unfer Benehmen ju rechtfertigen. Pratenfionen mades beißt baber ebensoviel als Anspruche machen. Doch bentt man bi jenem Ausbrucke meist an solche Ansprüche, die entweder willich ungegründet find ober boch von Andern wieder in Anspruch genow men, bezweifelt ober bestritten werben. Ein Pratendent ift be her ein folder Unsprecher. Befonders nennt man biejenigen is, welche auf einen Thron, ben fie felbst ober ihre Borfahren bud politifche Bervegungen (Ariege ober Revolutionen) verloren babn, Anspruche machen. Dergleichen Thron : ober Rron : Praten: denten tonnen wohl-legitim in Ansehung ihrer Abstammms fein. Wenn fie aber ihre Pratenfionen nicht anders als durch eine neue Umtehrung ber Dinge geltend machen tonnen, fo erfdeinen fie in ihren Unternehmungen boch als illegitim, indem fie gegen eine fcon bestehende ober gesetlich geworbene Ordnung ber Dinge antampfen. So ging es ben Stuarts als Rronpratenbenten Wa England, nachdem bas Saus Braunschweig einmal ben Thron von England eingenommen hatte. Bgl, legitim.

Pratext (von praetexere, vorweben, vorwenden) bedeutet auch einen Borwand und ist insofern mit Pratension verwandt. S. ben vor. Art. Die praetexta (scil. toga s. vestis) ber vorsehmern Romer gehört nicht hieher. Doch sollen auch Pythagoras und die vertrautern Glieder seiner Schule eine Art von Pranzu (ein weißes und weites oder mantelsormiges mit Purpurstreisen ringbum verbramtes Gewand) getragen haben. Bergl. pythagorischer Bund, auch philos. Bart und Mantel.

Pravalescenz (pon praevalere, vorwalten ober übermidetig fein) ift Uebermacht ober bynamisches Uebergewicht und fick baber auch oft für Praponberanz. S. b. 2B.

Pravention (von praevenire, zubortommen) = Bubets tommung. S. b. 2B. und Abfcredung.

Praris und Theorie (von noavoeir ober noarreir, cum, machen, handeln — und Sewgeir, ausgauen, betrachten, unter

suchen) find Ausbrucke, ble zwar inen Gegenfat bezeichnen, aber einen folden, ber nicht als ausschließlich zu betrachten ift. Praris ift namlich die im Leben felbst statifindende Ausübung einer Runft ober Anwendung einer Biffenfchaft, welche Unwendung aber auch rine Runft ift, da nicht jeder alles, was er weiß, auch auf's Leben anwenden kann. Denn es gehort baju immer eine größere ober geringere Geschicklichfeit. S. Runft. Die Theorie hingegen ift bloge Erkenntnis ober Wiffenschaft, und fällt als solche mehr ber Soule als dem Leben ju, wenn gleich die Schule fich nicht gang bem leben entziehen tann und in ihr wieder ein befonbres Leben, nimlich ein boberes geistiges, stattfindet. Die Biffenichaft aber. bie Jemand bat, tann großer ober geringer, umfaffender ober beforintier, mehr ober weniger geordnet und zusammenhangend fein, ungendtet fle der Idee nach als eine vollendete Erkenntniß gebacht wird. G. Biffen ich aft. Bird nun gefragt, welches von beiben friber war, fo tann man allerbings fagen, daß bie Praris ber Theorie vorhergegangen und diefe von jener erft abgezogen fei. Das ift aber boch nur relativ ju verftehn. Denn es giebt feine Procis ohne alle Theorie. Etwas, sei es auch noch so wenig, muß ber Prattiter immer ben bem miffen, mas er macht, alfo ein, wenn gleich noch fo beschränkter, Theoretiter fein. Er ift gleiche sam ein bewustloser Theoretiker. Wie er aber in der Praris forts schritet und über das, mas er macht, nachzubenken anfängt: wird auch seine Theorie Karer, so daß er sich detselben bewusst wird und nun auch von bem, was er macht, Rechenschaft geben kann. Die Praktiler follten baber nicht über die Theoretiker spotten und wohl gar verächtlich auf alle Theorie herabsehn. Denn so verspotten und berachten fie fich am Ende felbft. Sie ftellen fich bann ale blofe Prattitanten ober pratticirende Empiriter bar. Die Theoretiter follten aber auch nicht fo hochmuthig herabsehn auf die Praftifer und die Prapis. Denn zulett zweckt doch alle Theorie darauf ab, daß fie in irgend einer hinficht ausgelibt ober angewandt werde. Ware bas in Ansehung einer gegebnen Theorie gar nicht möglich, so ware bas für sie keineswegs empfehlend. Es muß namlich zwar erlaust fein, die Theorie allein zu einem Gegenstande des Rachbenkens und Forschens zu machen, um sie möglichst zu bervollkommnen; aber bie Praris muß boch wieberum die Theorie bewähren, indem fie beren Anwendbarkeit barthut. Die absolute Unanwendbarkeit einer Theorie wurde also beweisen, daß fie falfch fti, well bas Wahre fich auch im Leben oder durch ble That be-Benn g. B. Jemand eine Theorie bes Fliegens währen mug. aufficilte, alle Berfuche aber, bie er felbft und Undre bamit anftells im, mislangen bergeftalt, baf Riemand banach von ber Stelle time: so wurde wohl Jedermann die Theorie für falsch erklaren. 21\*

Daber war bas, was Fichte in Bezug auf ben Ibealismus fagte, bağ er namild nur Speculation fei, nie Denfart werben und in's Sandeln übergeben tonne, eine fehr schlechte Empfehlung ber iber listischen Theorie. S. Ibealismus. Solche Theorien sind et auch eigentlich, welche ben Spott über bie Theoretifer und bem Theorien als eitle Speculationen veranlafft haben. Aber der Spott ift boch unstatthaft, wenn er auf die Theorie überhaupt geht. Dem, wie gefagt, phite alle Theorie giebt es feinen Praktiker und alle auch teine Praris. Und aus einer falfchen ober fehr unvollfomm nen Theorie kann sich nach und nach durch fortgesetes Nachber ten und Bersuchen eine volltommnere und eine wahre entwicken. Denn bie Erkenntniß bes Jrrthums führt uns auch zur Babe Uebrigens muß bei ber Anwendung einer Theorie aller bings auf alles Besonbre ober Einzele Ruckficht genommen wer wodurch die Theorie, die immer nur auf's Allgemeine naber bestimmt ober mebificiet werben tann. geht, So mus ka Argt auf die Gigenthumlichkeiten feiner Rranten febn, wenn er biek nach feiner Theorie heilen will; sonft konnte die an fich richtige Theorie wohl in ber Unwendung falfc werben, wie man go wohnlich fagt. Der Fehler lage aber bann boch nicht in ber The rie, fonbern in der unrichtigen Anwendung Derfelben, alfo in be Ungeschicklichkeit bes Argtes. Es gehort aber freilich zur richtigen Anwendung ber Theorien ein besondres Talent ober ein gewiffer Zact, ben nicht jeber hat. Bergl. Rant über ben Gemeinspruch: "Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die "Pearis;" in Berl. Monatsschr. 1793. Sept. S. 201 ff. (nebf Nachtrag bagu von Gent; ebenbas. Decemb. S. 518 ff.) und in Rant's verm. Schr. B. 3. S. 177 ff. (Ausg. von Tieftrunt). Rebberg über das Berhaltniß der Theorie gur Prapis; in Bel Monatefchr. 1794. Febr. S. 114 ff. - Boltmann über Ther tie und Praris; und Napoleon's Urtheil darüber, von Demf. Beibes in Deff. Beitschrift: Geschichte und Politit. 1804. Gt. 12. Nr. 3. und 4. — Grobmann über das Berbaltnis in Theorie zur Praris. Wittenb. 1795. 8. — Aus bem eben Gefag ten ergiebt fich nun auch ber Unterfchied zwifchen bem Theoreti: schen und dem Praktischen. Was sich namlich zunächst mu auf Ertenntnis ober Biffenfchaft bezieht, heißt theoretifd; ma fich aber zunachst auf bas Sandeln im Leben bezieht, beift prafe Mennt man aber die Wiffenschaften felbft theoretifc ober tifd. praftisch, so will man ebenbaburch andeuten, bag biese in nabent Beziehung auf das Handeln im Leben stehen, als jene. Es fam daber auch dieselbe Wiffenschaft mit jenen Beiwortern bezeichnet werben (3. B. theoret. und prakt. Logie, Moral, Physie, Chemie K.) wenn man fie einmal fo bearbeitet, das dadurch nur die Erkemb

nis beforbert, bann aber auch fo, bas baburch bie Anwendung ber Ertenntnif ober ber in ber Theorie aufgestellten Regeln erleichtert werden foll. — Endlich ergiebt fich hieraus auch ber Unterfchieb mifchen theoretischer und praktischer Philosophie. Sie vechalten fich keineswegs zu einander, wie Theoric und Prapis; benn die prakt. Philos. ift auch eine Theorie, aber eine folche, welde fich auf die fittliche Praris und beren Gefete bezieht, weshalb fe and Moralphilosophie oder Ethit genannt worben. Die theocetische Philos. aber hat mit jener Praris gar nichts zu thun, fonbern bezieht fich bloß auf bas Borftellen und Erkennen nach feiner urfprünglichen Gefehmäßigfeit. Darum beißt fie auch eine freculative ober contemplative Philosophie, mahrend man jone auch eine active genannt hat. Dag aber die Eintheilung bet Philosophie in die theoretische und die prattische erft in der leibnip-wolfischen Schule aufgekommen, ift eine ganz falfche Behumptung. Sie tommt fcon bei Ariftoteles, Seneca, Au= guffin und andern alten Schriftstellern vor. G. philosophis ide Biffenschaften. Wegen bes Unterschieds zwischen theo= retifder und prattifder Bernunft aber f. Bernunft. -Bir wollen hier nur noch die Literatur der theoretischen und der praftischen Philosophie anführen, weil diese beiben Saupttheile ber Philosophie auch getrennt in befondern Schriften abgehandelt worden. Es beziehen sich also

1. auf die theoret. Philos. allein ober vorzugsweise folgende Schriften: a., Einleitende: (Tetens) über die allgemeine heculative Philosophie. Busow und Wismar, 1775. 8. — 3ollner über fpeculative Philosophie. Berlin, 1789. 8. - Stiedens toth's Theorie des Wiffens mit besondrer Rucksicht auf Steptis demus und die Lehren von einer unmittelbaren Gewiffheit. Gott. 1819. 8. — Fremlingii diss. de ratione praecepta philosophiae theoret, tradendi. Lund. 4. — Valsecchi sopra vantaggi, che dalla filosofia specolativa ridondano alla società; in bm Saggi scientiff, e letterr, dell' academia di Padova, T. 1. p. 447 ss. — b. Abhanbeinde: Ploucqueti fundamenta philosophiae specul. Tubing. 1759. auch 1782. 8. (Bergl. Ploucs quet). — Berg, Betrachtungen aus ber fpeculat. Beltweisheit. Königeb. 1771. 8. — Muller's (F. X.) Berfuch einer fasslis den Darftellung ber vorzüglichsten Gegenstanbe ber theoret. Philof. Straubing. 1803. 8. (B. 1.) — Bouterwel's Anfangsgründe der specul. Philos. Gott. 1809. 8. An beren Stelle trat nachher Deff. Lebrbuch ber philosophischen Bortenntniffe, nebft einigen Aphorismen als Disputationsthesen ber specul. Philos. Ebenb. 1810. 8. - Thanner's Lehrb ber theoret. Philos. nach ben Grund: sten ber absoluten Ibentitätslehre. Salzb. 1811. 8. (Th. 1.) —

Rlein's Unschauungs : und Denklehre. Bamb. u. Burgb. 1818. 8, (Rach benfelben Grundfagen). - Sigmart's Sandbuch ber theoret. Philos. Zubingen , 1820. 8. - Gabler's (Geo. Andr.) Spftem ber theoret. Philos. Erlangen, 1827. 8. (B. 1. Propabeutit). - Andeutung eines Spftems fpecul. Philos. Bon G. Fr. Daumer. Nurnberg, 1831. 8. - Fruber hatte Derf. auch ale Fragment eines Spftems specul. Theol. eine Urgefchichte bes Den fchengeistes (Berlin, 1827. 8.) herausgegeben. In jener spatern Schrift vermirft er aber gum Theile wieder, mas er in der frühern speculirt hatte. Seine Speculation neigt fich übrigens febr gum neuern Pantheismus. - Forschungen der Bernunft. Erfter ober theoret. Theil. Bon F. D. Pfnor. Mannheim, 1832. 8. — Auch hat der Berf. ein Spstem der theoret. Philos. in 3 Abh. herausgegeben: Ronigsb. 1806-10. A. 2. 1819-23. A. 3. Ab. 1. 1825. A. 4. 1833. 8. — c. Kritisch-feptische: Kant's Krit. ber reinen (theoret.) Bernunft. Riga, 1781. A. 7. Lpg. 1828. 8. und Deff. Rrit. ber Urtheilstraft. Berl. 1790. A. 3. 1799. 8. — Fries's neue Rrit, ber Wernunft. Seidelb, 1807, 3 Bbe, 8. — Schulze's Krit, ber theor. Philos. Samb. 1802, 2 Bbe, 8. — Rirften's Grundzuge bes neuesten Stepticismus in ber theor. Philos. . Jens, 1802. 8. - d. Geschichtliche: Tiebemann's Geift ber Specul Philof. Marb. 1791-97. 6 Bbe. (nebft 1 B. Register) 8. (Get von Thales bis Berteley). - Guabediffen's Resultate ber philosophischen Forfchungen über die Ratur der menschlichen Ertenntnif. Marburg, 1808. 8. (Geht von Plato bis Kant). - Det Fron. von Cherftein Berfuch einer Geschichte ber Logit und Detaphpfit bei den Deutschen. Salle, 1794-9. 2 Bbe. 8. (Geht von Leibnig ble Ende des 18. Ih.) — Waehlini dissert, de progressu philosophiae theoret. sec. XVIII. Lund, 1796. 4. -Bergl. Speculation und speculativ.

2. Auf die prakt. Philos. insonderheit beziehen sich solgende Schriften: a. Einkeitende: Jakob's Prolegomena zur prakt. Philos. Halle, 1787. 8. — Geo. Aspii diss. (praes. Joh. Bilmark) de diversis modis tractandi philosophiam moralem. Åbo, 1789. 4. — Feder's Abh. über die allgemeinen Grundsche der prakt. Philos. Lemgo, 1793. 8. — Krug's Borlesung über den wesentlichen Charakter der prakt. Philos. Jena und kpz. 1796. 8. — Brückner's Blicke in die Natur der prakt. Vernunst; eine Abhandlung zur Berichtigung einiger Begriffe aus dem Gebiete der prakt. Philos. kpz. 1813. 8. — b. Abhandelnde: Buddei elementa philos. pract. Ausg. 7. Halle, 1717. 8. — Wolfii philosophia pract. universalis. Frks. u. Leipz. 1738—39. 2 Bdc. 4. (Diese allgemeine praktische Philosophie sollte eine Art von praktischer Fundamentalphitosophie sein. Wenn aber die Fundamentalphitosophie sein.

mentalphil überhaupt ift, mas fie fein foll: fo muß burch fie bie theoret. fowohl als bie praft. Philof. begrundet werben). - Baumgartenii initia philosophiae pract. Halle, 1760. 8. — Fesbers prakt. Phil. A. 4. Gott. 1776. 8. — Basedow's prakt. Philos. für alle Stände. A. 2. Dessau, 1777. 2 Thie. 8. — Schelle's prakt. Philos. Salzb. 1785. 2 Thie. 8. A. 2. 1792 — Bardili's allgemeine prakt, Philos. Stuttg. 1795. 8. — Abicht's allgemeine prakt. Philos. A. 2. Epz. 1798. 8. herbart's allg. pratt. Philof. Gotting. 1808. 8. — Bouteta wet's praktische Apporismen ober Grundfage zu einem neuen Spfteme der moralischen Wiffenschaften. Leipz. 1808. 8. - Than= ner's Berfuch einer wissenschaftlichen Darftellung ber allg. pratt. Philos. und des Naturrechts nach den Grundsähen der absoluten Bentitatslehre, Salzb. 1812. 8. — Fries's Sandbuch b. praft. Philes. oder der philos. Zwecklehre. Heidelb. 1818. 8. Ah. 1. B. 1. - Efdenmaper's Spftem ber Moralphilosophie (im weitern Cinne). Zubing. 1818. 8. — Erharbt's Grundlage ber Ethik. Breiburg, 1821. 8. — Effer's Moralphilosophie. Munft. 1827. 8. — Michelet's Spstem der philos. Moral. Berl 1828. 8. — Auch hat der Berf. ein Spstem der prakt. Philos. in 3 Thh. herausgegeben: Ronigeb. 1817—9. 8. — c. Kritifch: fleptische: Rant's Arit. der prakt. Bernunft. Riga, 1788. 2. 6. Lpg. 1827. 8. und Deff. Grundlegung ber Metaphys. ber Sitten. Riga, 1785. A. 4. 1797. 8. nebft ber Metaphpf. ber Sitten in 2 Theilen. Konigeb. 1797. 3. 2. 1798-1803. 8. - Bunthii diss. (praes, Muhrbeck) de certitudine disciplinarum moralium. Greifen. 1786. 4. - Staublin's Befchichte und Beift bes Stepticismus, vorzüge lich in Rucksicht auf Moral und Religion. Lpz. 1794—5. 2 Bbe. 8. - d. Gefchichtliche : Frante's Beantwortung ber Frage: Beide hauptsachliche Stufen hat die pratt. Philos. von ber Belt an, ba man angefangen hat, fie fpstematisch ju behandeln, burche laufen muffen, ebe fie die Bestalt gewonnen hat, die fie heutiger Beit besigt? Altona, 1801. 8. Auch gehort' die eben angeführte Geschichte von Stäudlin hieher. — Es versteht sich übrigens bon selbst, daß die Schriften, welche die einzelen Theile der theores tifden und praktischen Philosophie betreffen, auch viel hieber Beboriges enthalten. Diefe muffen aber unter ihren besondern Ru: biten (Dentlehre, Ertenntnifflehre ic.) gefucht werben. Die Schriften endlich, welche theoretische und praktische Philosophie dugleich betreffen, f. im Artikel: Literatur der Philosophie, 180 die auf das Ganze der Philosophie bezüglichen Schriften auf: geführt find.

Praylos aus Troas (Praylus Troas) ein alter Steptifer, 2imo's Schuler, von bem nichts weiter bekannt ift, als bie

Stanbhaftigkeit, mit welcher er unschuldig, wegen angeblicher Bertatherei, die Todesstrafe erlitt. Diog. Laert. IX, 115.

Prediger Salomo's, nach Einigen auch ein steptischen Philosoph. S. Salomo.

Preis (pretium, womit es ftammvermanbt) hat zweiede Bebeutung. Einmal bedeutet es einen relativen Berth einer Sade, ber bann entweder ein Gemein preis (pretium commune) obr ein Sonberpreis (pretium singulare) fein tann. Jenen, den man auch Marktpreis nennt, hat eine Sache, wiefern fie allen Menfchen als Mittel fur gewiffe 3wede bienen tann, biefen, ben man auch einen Affectionspreis nennt, wiefern fie nur ge wiffen Derfonen aus einer besondern Liebhaberei febr werth ift. Daber überfteigt ber lettere immer ben erfteren. Go werben Lich reien und Geltenheiten viel theurer bezahlt, als andre Dinge, bie vielleicht weit nuglicher find. Da übrigens ber Preis nur ben w lativen Werth einer Sache bezeichnet, fo ift er febr veranderlich, und befonders von Angebot und Rachfrage abhangig. bot und wenig Nachfrage macht baber geringe, fchlechte ebn niedrige, wenig Angebot und viel Rachfrage gute ober bobe, verhaltniffmaßige Gleichheit von Angebot und Rachfrage mittlete Preife, welche eigentlich bie beften find, weil babei Jebermann wohl bestehen tann, wenn er vernünftig wirthschaftet. Uebrigens unter Sicheidet man auch noch ben naturlichen und ben tunftlichen (der auch wohl ein erfunftelter) ben nominalen (der auch wohl ein fingirter fein tann) und ben realen (wirklichen) Preis; mob über die Wirthschaftslehre weitere Auskunft geben muß. — & dann bedeutet Preis auch foviel als Lob ober Ruhm. In biefer Bedeutung wird bavon ein besondres Beitwort (preifen = lobin ober ruhmen) abgeleitet, welches auf die erfte Bedeutung nur infe fern Beziehung hat, als man babei an eine gewiffe Werthhaltung Denn was man gar nicht werthhielte (wem man feinen Werth beilegte) bas tonnte man auch nicht preisen. Dagegen fam man preiswurdig finden sowohl in der ersten als in der zweiten Bedeutung fagen, bort meift von Sachen, bier von Personen - Begen des Ehrenpreises s. Pramie, und den folgenden Artifel.

Preisfragen sind Aufgaben, welche öffentlich mit bem Awgebot eines Sprenpreises ober einer Pramie bekannt gemacht werden, um Biele zur Auflösung berselben anzureizen. Es soll namlich nicht sowohl der Preis selbst, als vielmehr die mit der Zuerkennung beselben verknüpfte Ehre, das Gemuth zur angestrengteften Thatigkik erregen. Man seht also dabei voraus, daß der Preis nur dem putheil werde, der ihn durch die beste Beantwortung der Frage verdient hat. Freilich ist dieß nicht immer der Fall, bald aus Par

wilchkeit, bald aus Befangenheit der Preisrichter. Man würde sich daher sehr irren, wenn man die gekrönten Preisschriften immer auch für die besten in ihrer Art halten wollte. Indessen ist dah nicht zu leugnen, daß durch solche Preisschagen zuweilen tresse Preisschriften veranlasst worden. So hat Derder einige dies sin Art geliefert. Die Akademien der Wissenschaften mögen daher immer fortsahren, sich, wenn auch nicht durch eigne Arbeiten, doch wenigstens durch Veranlassung fremder, mittels ausgesehter Preise, um die Wissenschaften verdient zu machen. Nur sollten sie auch sint wichtige Preisscagen ausstellen. Sonst lohnt es ja nicht der Rühe, sie zu beantworten; wennses nicht etwa bloß Preissfragen gen für Studirende sein sollen. Diese fallen aber nur in's Sehin der Universitäten.

Premien f. Pramien.

Premontval, ein französischer Philosoph des vorigen Jahrbundens, der lange Zeit zu Berlin ledte und über praktischephilossphische Gegenstände auf eine populare und ektektische Weise phislosphirte. S. Dess. pensées sur la liderté. Berl. 1754. 8.— Le Diogène de d'Alembert, ou Diogène décent. Pensées lidres sur l'homme et sur les principaux objets des connaissances de l'homme. R. A. Berl. 1755. 12.— Vues philosophiques. Berl. 1757. 2 Bde. 8.— Du hazard sous l'empire de la providence. Berl. 1755. 8.

Prefffreiheit ift eine Tochter ber Dentfreiheit, namilch Denn wo ber außern, die auch Sprech - und Schreibfreiheit ift. volle Denkfreiheit flattfinden foll, da muß auch jeder die Befugnis haben, unter eigner Berantwortlichkeit feine Gedanken mittels ber Bugdruckerpreffe offentlich bekannt ju machen. S. Denefteis beit bergt, mit Cenfur und hierarchie. Die Furcht vor ber Puffe aber ift bei ben meiften Denfchen fo groß, daß jene Freis beit bis jest nur in wenigen Lanbern hat gebeihen wollen, und baß baber in ber Belt weit mehr Dreffamang herricht ober bie Preffe felbft unter ber Preffe ift. Befonbers ift merkwurbig, bag bie Dem ichen, je hober fie in der Gesellschaft stehn und je mächtiger fie find, um fo mehr auch die Preffe füchrten, während man boch von ihnen gerade das Gegentheil eewarten sollte. So lange Rapoleon nur noch Consul war, wollt' er nichts von Beschräntung ber Preffs freiheit wiffen. Als ihm baber Jemart vorschlug, die Censur wies ber herzustellen, gab er die treffliche Antwort : "Die Presse beilt "bie Bunden, welche fie schlagt. Soll ich mich, einiger unver-"meidlichen Uebelftande wegen, der Auftlarungen berauben, welche "bie Journale und Broschuren mir geben konnen? Ich will bie "Bahrheit boren!" - Rachdem er aber Kaifer geworben war und feine herrschaft immer weiter ausbreitete, ward er auch ein immer

beftigerer Segner ber Prefffreiheit. Und am Enbe burfte weber is noch außer Frankreich, fo weit fein Urm reichte, ein freies Bot mehr gebruckt werben. Gein Gemiffen fagte ihm namlich, bag ein folches Wort mehr Tabel als Lob enthalten murbe. Er wollte nur nicht mehr die Wahrheit, fondern nur die Schmeichelei boren - weshalb er auch das Werk ber Frau von Stael über Deutschim bloß barum megnehmen und gerstampfen ließ, weil barin nicht ju feinem Lobe gefagt war - nicht bebentend, daß eine Beit tomma tonnte, ma die Stimme ber Bahrheit um fo furchtbater in fa Dor ichallen murbe, jemebr er bie Preffreibeit unterbruckt batte. -Die schönfte, weil turgefte und daftigfte, Lobrede auf die Prefffm beit bat eigentlich Robespierre gehalten, indem er einst voll Un willen über ein paar Beitungsblatter ausrief: "Es ift boch unmip "lich, mit einer freien Preffe gu regieren!" - namlich à la Robenpierre. Denn in England, Mordamerita, Frantreid, ben Rie berlanden, und einigen beutschen Staaten, ift es boch moglich, mit einer freien Preffe zu regieren, und zwar nicht blog überhaupt, fo bern auch gut zu regleren,, worauf es boch eigentlich antommt. Run ließ zwar jener Tyrann gleich barauf die Blatter unterbruda, bie er für unverträglich mit feiner Regierung hielt, um diefelbe in ger ju behaupten. Daburch vermied er aber nicht, fondern befio berte vielmehr feinen eignen Untergang. - Gine andre, zwar aub führlichere, aber in ihrer Art nicht minder kräftige und juglich echt philosophische Lobrede auf die Prefffreiheit findet sich in bis herrn von Gent Schreiben an G. R. DR., Friedrich Bil belm III., bei Deffen Thronbesteigung überreicht. Berl. 1797. & und mit einem mertwurdigen Borwort eines Ungenannten wieder gebrudt. Bruffel, 1820. 8. Der Berf. ift gwar fpaterbin burd Beranderung seiner Dienstverhaltnisse auch andres Sinnes gewor ben. Seine Grunde fur bie gute Sache, gelten aber noch beute wie bamal, und werden in alle Ewigfeit für Alle gelten, welchen nicht ihre politische Stellung entweder das Auge getrubt ober gut bas Blut verborben hat. - In Chateaubriand's Berten fin bet sich gleichfalls eine solche Lobrede, die er einst in der Pait tammer hielt. - Much tann man jum Ueberfluffe noch folgendet gebiegne Bert vergleichen: De la liberté des cultes, de la liberté de la presse et de la liberté individuelle (bie freilich alle bri fich und überall ungertrennlich fein follten) par Mr. Boyard, comeiller à la cour royale de Nancy. Par. 1829. 8. — Bo nun abn wahrhafte Prefffreiheit ftattfinden foll, ba muß es auch in Preffgefet geben, welches die rechtlichen Schranten bes Gebrauchs jener Freiheit und bie aus bem Disbrauche berfelben bevorgehenden Preffvergeben nebft ben, biefen angemiffent, Strafen bestimmt. Denn es tann vernanftiger Beife teine us:

bebingte ober ungesetliche Pressericheit gesobert werden, weil dieselbe zur zügeklosesten Presserchheit, mithin zu dem größten Rechtsverlehungen sowohl in Bezug auf Individuen als in Bezug auf ganze Körperschaften oder Gemeinheiten und den Staat sieht führen würde, sondern bloß eine bed ingte oder gesetliche, weil die außere Freiheit und beren Gebrauch im Staate überall sols den Schranken unterliegt, welche das Geset mit Hinsicht auf die Rechte Aller zu bestimmen hat. Wer also durch die Presse Inspire in ausstöckt oder Ausruhr predigt, der ist nicht nur eben so steasse sällig als der, welcher dieß mündlich thut, sondern noch mehr, weil die Presse ein Wertzeug der Mittheilung und Verbreitung der Gestanken und der sie bezeichnenden Worte ist, welches räumlich und stills gleichsam in's Unendliche geht.

Pretios (von pretium, der Preis) bedeutet nicht sowohl priswirdig als vielmehr kostar, und wird meist im schlechtern Sime genommen. So heißt der Styl pretios, wenn er so gekunssteit ist, daß man merkt, es habe Jemand sich soviel Muhe damit bloß darum gegeben, weil er keine hohere Bortrefflichkeit als die spisssische kannte. Daraus entsteht dann der Fehler des Affectirten und Manierirten. Deshalb werden auch selbst Wenschen pretios genannt, wenn sie sowohl im Sprechen als im übrigen Benehmen allzwiel Werth auf dußerliche Zierlichkelt legen, sich also dadurch gleichsam kostdar machen. — In der Mehrzahl als Substantiv ges braucht (Pretiosen) verliert aber das Wort diese schlechte Nesdenbedeutung, indem es dann zur Bezeichnung von Kostdarkeiten aller Art, besonders solchen, die aus edleren Wetallen und Steinen

bestehn, gebraucht wird.

Prevoft (Antoine François Prevost d'Exiles) geb. 1697 iu heedin in der Graffchaft Artois, ist einer von jenen seitsamenund unruhigen Denfchen, die zu teiner feften Lebensbeftimmung gelangen konnen und auch im Tobe noch ihr eignes Schickfal baben. Zuerst studiet' er in der Schule der Jesuiten und trat auch macher in beren Orden, verließ ihn aber wieder, that als Freiwils liger Kriegsbienfte, gab biefe wieder auf, kehrte zu den Jesuiten zus tud, berließ fie jum zweiten Dale, that auf's Reue Rriegsbienfte, und trat endlich, durch eine ungludliche Liebe zur Berzweiflung gebracht, in den Benedictinerorden ju St.=Maure, ben er als fein Grab betrachtete. Allein er verweilte auch in diesem angeblichen Grabe nicht lange, sondern gab den geistlichen Stand ganzlich auf und ging 1729 nach Holland, wo er von Schriftstellerei lebte. bier im Saag Enlipft' er ein neues Liebesverftandniß mit einer fonen Frau an, ging 1733 mit feiner Geliebten nach England, ward endlich feiner Abenteuer überdruffig, und begab fich 1734 (nach erhaltener Erlaubnis zur Ruffehr) nach Paris, wo er unter

bem Schuse bes Prinzen von Conti als bessen Almosenier und Secretar ruhig bis zu seinem Tobe lebte. Aber seine Tobesart war höchst seltsam. Denn als er im J. 1763 auf bem Ruckwege von Chantilly nach Paris vom Schlage gerührt und scheinbar todt auf gehoben wurde, sing ein herbeigerusener Bundarzt die gerichtlich voo geschriebne Leichenossung so schnell an, daß P. darüber erwacht und nun als ein bei lebendigem Leibe Secirter sterben musste. — P. hat viel geschrieben, und nicht ohne Beisall. Als Philosoph aber hat er sich bloß gezeigt durch seine Schrift: Mémoires d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde in 8 Banden, die er noch als Benedictiner zu St. Germain bes Près, wohin er von St. Maure verset worden war, geschrieben hatte. Sie bunden ihm nicht bloß viel Ehre, sondern auch viel Geld, indem sie, we einiger Breite in der Darstellung, wegen der reinen Moral, die n darin vortrug, start gelesen wurden. Es ist übrigens keine wissen schne Undasstliche, sondern eine populare Moral, die man in diesen Omb

würdigfeiten findet.

Price (Richard) geb. 1723 zu Tynton und gest. 1791, ci brittifcher Philosoph, ber zu ben vorzüglichften Gegnern bes in England herrschenden speculativen Empirismus und moralischen Sm fualismus gehort, und daher auch in lebhaften Streit mit ben Ber theibigern biefer Spfteme, vornehmlich mit Prieftlen, gerieth. Seine Hauptschrift in bieser Beziehung ist: A review of the privcipal questions and difficulties in morals, particularly those respecting the origin of our ideas of virtue, its nature, relation to the deity, obligation, subject, matter and sanctions. London, 1758. 8. 2. 3. 1787. Sieran schließen sich die Letters on materialism and philosophical necessity (Lond. 1778, 8.) worin be nehmlich Prieftlep's Materialismus und Determinismus befinit Der Berf. verwirft bier einestheils ben Grundfat, bif alle menschliche Ertemtniß aus der bloßen Sinnlichteit bervorgebe ober empirisches Ursprungs sei, und behauptet bagegen, baf be Berftand (understanding — worunter er bas Denkvermogen ibm haupt verfteht, mithin auch bie Bernunft befafft) nicht nur wefent lich von der Sinnlichkeit verschieden, sondern auch eine eigenthum-liche Quelle von Borftellungen und Erkenntniffen fei. Anderstheib verwirft er auch die Unnahme eines befondern moralischen Sinnet, und leitet die sittlichen Grundbegriffe und Grundfate ebenfalls and der Wirksamkeit jenes hohern Seelenvermogens ab, betrachtet fie all unabhangig von jeder bloß positiven ober willfurlichen (felbft goth lichen) Gesetzebung, behauptet die Freiheit bes Willens als unum ganglich nothwendige Bedingung ber Sittlichkeit, unterscheibet beb halb die Sittlichkeit wefentlich von der Gludfeligfeit, nach weiche der finnliche Trieb ftrebt, und bringt mit diefen moralifchen Anfichten

such die religiosen Ueberzeugungen von Sott und Unsierblichkeit in Berbindung. Es ist daher nicht zu verkennen, daß P.'s Art zu philosophiren viel Aehnlichkeit mit der kantischen hat. Ob abes Kant selbst durch diesen brittischen Philosophen auf seine Kritik der theoretischen und der praktischen Bernunft geführt worden, ist sehr zweiselhaft. Wenigstens erwähnt ihn der Urheber dieser Kritik (meisnet Bissens) nicht, sondern er spricht immer nur von Pume als demjenigen brittischen Philosophen, der ihm die nächste Beranlassung zu seinen kritischen Untersuchungen gegeben habe. Bgl. Hume und Kant, auch Priestlep.

Priefter, Prieftertafte, Priefterorben und Priesterfaat fiebe ben folgenden Artifel und Theotratie, auch

Dierardie.

Priesterthum (von πρεσβυτερος, der Aeltere oder Aelteste, als Borfteber gedacht, daber Presbyter - Priefter, Presbyterium = Befammlung ober Collegium folder Perfonen, welche Amt und Binde eines Presbyters, Xeltesten, Borftehers, bann auch Priesters besihen) ift nach Umständen bald das Sbelfte und Heilfamste, bald das Shechtefte und Schablichfte in der Menschenwelt gewesen. Die ersten Prießer waren wohl die Hausvater ober die Familienhaupter. Daher finden wir im patriarchalischen Zeitalter die fürstliche und die pries ferliche Burbe gewöhnlich in berfelben Perfon vereinigt. Und ebendaber mag estauch kommen, bag noch jest bas 28. Patriarch balb einen Regenten ober bürgerl. Obersten bald einen Hohenpriester ober kirchl. Derften bedeutet. S. Patriarchat. Wie aber im Berlaufe ber Beis ten die unsprunglich vereinigten Elemente ber Gesellschaft burch fortschreis tende Entwickelung berfelben, gleich ben Organen einer fich allmählich entfaltenden Pflange, immer mehr aus einander treten: fo fchieb fich auch bas Priefterthum nicht nur vom Ronigthume, fondern bin und wieder fogar bom Burgerthume, wenn es fich gleich nicht gang von bemfeiben lossagen tonnte. Es pflanzte sich als eine geschloffne Gefellschaft fort, so daß ber Gott geweihte Priefterorben fogar eine Prieftertafte murbe. Die Priefter, beren eigentliche Beftimmung die moralisch=religiose Ausbildung bes Poltes ift, und denen um deswillen die Berwaltung des Gottesbienftes, die jeder Familienvater in feinem Saufe fortwahrend eben fo gut wie fie hatte beforgen tonnen, ausschließlich überlaffen wurde, benutten dieß fehr bald jum eignen Bortheile. Statt bas Bolt vom Sinnlichen gum Ueberfinnlichen gu erheben, gogen fie es immer tiefer in's Sinnliche berab, um es befto leichter ju beberrichen und ju benuten. Darum gaben fie fich fur Bertraute ber Gottheit, fur Bermittler zwischen Gott und Menschen aus. Und das thaten nicht blog die heidnis iden und die jubifchen Priefter. Auch die christlichen thaten es lange Beit hindurch, indem fie gleichsam bas von jenen hinterlassene

Erbe unter fich theilten, ob fie gleich von jenen in bet Runft, bat Bolf zu lenken, zum Theile noch mogen übertroffen worben fein In blefer Beziehung fagt Dannert in feiner Geographie ber Grie den und Romer (Ih. 10. Abth. 1. S. 289.) nicht mit Unrecht: "Die driftlichen Geistlichen bes Mittelalters haben ebenfalls ba "Beweis hoher Runft in ber Bearbeitung bes Bolts gur Befeb "gung ihrer, im Ramen bes himmels ertheilten, Borfchriften ge "liefert; aber als Stumper fteben fie ba in Bergleichung ber Il "macht, welche die agyptische Prieftertafte über Beift und Rope "ber untergebnen heerbe ju erwerben muffte." - Die "bobt Runft" beftand aber freilich nur barin, das Bolt in der Dumm: beit zu erhalten, fatt es zu belehren und zu erbauen. Bugleich schmeichelten fie den herrschern und suchten biefelben badurch in ik Intereffe zu giehn, daß fie fich als die ficherften Stugen bes Thre nes barftellten. Benn jedoch ein herricher nicht in ihre Absichten eingehn und ihrer Fuhrung fich anvertrauen wollte: fo machten fie fich auch tein Gewiffen baraus, ihm ben Gehorfam aufzutimbiga ober fich nach andern Mitteln umzusehn, um ihre 3wede bennich gu erreichen. Und bas haben die chriftlichen Priefter nicht biof in Mittelalter, fondern auch noch in viel fpaterer Beit gethan. Beweik bavon tann man unter anbern auch in Montlofier's Sorift: Les Jésuites, les congrégations et le parti prêtre en 1827 (9) ris, 1827. 8.) in Menge finden. So heißt es 3. B. S. 25. u. 26! "Sous Louis XIV. c'est-à-dire sous le gouvernement absolu a "parti était assez content de proclamer contre les papes les I-"bertés de l'église gallicane; au moyen du monarque il tensit "dans ses mains celles de la nation; c'est ce que Bossuet con-"sesse ouvertement. Depuis que l'autorité royale s'est ciron-"scrite dans une charte, ne pouvant s'appuyer du pouvoir sb-"solu dans le roi, il a fallu l'aller chercher dans le pape; do-"miner la France et son roi par le pape, ne pouvant les de-"miner autrement, a été le but et le voeu de ce parti" -Um indeß gerecht ju fein, muß man geftehn, bag es unter ba chriftlichen Prieftern bes Mittelalters und ber fpatern Beit and ehrenvolle Ausnahmen gegeben, ob fie gleich bem romifchen Dbm priefter und ber übrigen ihm zugethanen Priefterschaft nicht genehn waren und baber oft ale Reber in ben Bann gethan ober gar MP brannt wurden. Die Reformation aber hat auch in biefer hinficht heilsam gewirkt. Sie hat bas Priefterthum gu feiner mabren Be ftimmung gurudgeführt. Die protestantifchen Priefter find Balle lehrer geworben. In fie haben sich sogar ben an sich unschulbigen Prieftertitel verbeten, meinend, es liege barin die 3bee eines bie Ein folder aber Gottheit burch Opfer verfohnenden Bermittlers. helft bestimmter ein Opferpriester (sacrificulus); und biefer Titt

pft frilich nicht zum Geiste bes Protestancismus. S. b. W.

Prieftlen (Joseph) ift nicht blof als Physiter und Chemis, fondern auch als Philosoph berühmt geworden, und darum biet ihm ebenfalls ein Play in blefem Werterbuche Geboren 13 ju Flieidhead in der Grafschaft York, macht' er seine ersten tien Studien auf der Afademie zu Daventry unter Dr. Afhs Kt, und verwaltete seit seinem 22. Lebensjahre mehre geistliche ur bei verschiednen diffentirenden Gemeinen zu Reedham, kt, Ramptwich, Leeds und Birmingham. Im Jahre 1774 er mit seinem Freunde und Gonner, bem Grafen Shels de, nachherigem Marquis Candsdown, eine Reise nach bem h lande, nach beren Beendigung er fich auch eine Beit lang bon aufhielt. Im I. 1791 verlor er bei einem Tumulte mingham (an welchem politischer und religioser Fanatismus, buth die französische Revolution, indem die Freunde dersels In Sahrestag ber Berftorung ber Baftille feierten, gleichen il hatte) fein Haus mit allen darin befindlichen Buchern, ichiften und Apparaten, burch Feuer; wobei er kaum bas buttete. Da die gesehliche Entschäbigung für feinen Berluft mbebeutend war und er felbft, nachdem er einem Rufe nach. m gefolgt war und hier seine gelehrten Beschäftigungen wie Myfangen hatte, wegen feiner philosophischen, politischen und fen Grundfate fortwahrend angefeindet wurde: fo verließ er 1794 England und begab sich nach America. Dier ließ er uft zu Northumberland in Pennsplvanien, dann zu Philadels nieber, wo er 1804 nach einer schweren Krantheit an Ent-🖿 flarb. 🗷. The Life of Jos. Priestley, with critical rvations on his works and extracts from his writings etc. London, 1804. 4. - Indem P. von Raturfor-. Carry. gen ausging, burch welche er fich um die Theorie von Licht, bicitat, Luftarten, Blutumlauf 2c. nicht geringe Berbienfte et-: so führten ihn bieselben auch auf Untersuchungen über bas lge im Menschen; wobei er aber minder glucklich war. Denn stricte sich in die Irrsale des Materialismus, und wollte dens ebensowohl durch physikalische als, was noch feltsamer war, Sein erftes philosophisches biblische Grunde unterstüßen. war: An examination of Dr. Reid's inquiry into the mind, Dr. Beattie's essay on the nature and immuy of truth, and Dr. Oswald's appeal to common sense. m, 1774. 8. Sier bestritt er nicht ungludlich bie im Titel mten Gegner hum e's, indem er zeigte, daß ihre Berufung den Gemeinstenn unstatthaft und die von ihnen für instinctartig Stien Grundsche deffelben (principles of common sense) nichts

andres waren, als geheime Eigenschaften (qualitates occultae) bie man weder in der Physik noch in der Metaphysik zulaffen tonne, Bleichwohl gab er auch hume'n nicht vollen Beifall, fonden bestritt benselben in folgender Schrift: Letters to a philosophical unbeliever, containing an examination of the principal objections to the doctrines of natural religion and especially those contain ned in the writings of Mr. Hume. Bath, 1780, 2 Bbc. & (Deutsch: Epz. 1782, 8.). Dazu kamen noch: Additional letter (1781-7) und: A continuation of the letters (1794). Sin wird vornehmlich Sume's Ansicht von der natürlichen Religion als inconsequent bestritten und babei auch Gebrauch von Lode's Grund faten gemacht, die freilich eben nicht geeignet waren, einen fo fout funigen Gegner zu widerlegen. — Schon in der ersten Schuff hatte D. hin und wieder materialiftifche Unfichten geaußert. Dick Entwidelte er noch mehr in folgenden: Disquisitions relating to muter and spirit, with a history of the philosophical doctrine coscerning the origin of the soul and the nature of matter, with its influence on christianity, especially with respect to the doctrine of the preexistence of Christ. London, 1777. 8. — The doctrine of philosophical necessity illustrated, being an appendix to the disquisitions relating to matter and spirit, with an anwer to the letters on materialism and on Hartley's theory of the mind. 20nd. 1777. 8. - Free discussion of the doctrine of materialism and philosophical necessity in a correspondence between Dr. Price and Dr. Priestley. 20nb. 1778. 8. -Letter to John Palmer in defence of the illustration of philosophical necessity. Lond. 1779. Second letter. Etenb. 1780.8 - Letter to Jac. Bryant in defence of philosophical necessity. London, 1780. 8. - D. vertheibigte bier ben Daterialismet und Determinismus theils mit eignen, theils mit folden Grunden, bie er aus Lode's und Remton's Theorien entlehnt, und bie meistens auch schon Sartley gebraucht hatte. Wiewohl er um dabei den Glauben an Gott und Unfterblichfeit besteben lief un sogar burch Beweise zu rechtfertigen suchte, auch im Umgange mit Andern und in feinen literarifchen Streitigkeiten einen febr einfr chen, redlichen, achtungs: und liebenswurdigen Charafter entmib telte: so tonnte er doch dem Borwurfe der Heuchelei und bet im glaubens nicht entgehn und ward von einigen feiner Begner fout als Atheist vertebert: Wer von diesen Streitigkeiten genauer unter richtet sein will, vergl. Die Auszüge aus Dr. Priestley's Soni ten über bie Nothwenbigfeit bes Billens und über bie Bibrationen der Gehirnnerven als die materiellen Urfachen des Empfindens und Dentens, nebft Betrachtungen aber biefe Gegenstande und rief Bergleichung der Bibrationshppothese mit Dr. Gall's Schädelicht.

Altona, 1806. 8. — Die übrigen Schriften P.'s (phyfifalische, chemische, theologische, padagogische und politische) sind in philosophischer hinsicht weniger bedeutend. Man findet sie in der vorhin angezeigten Biographie. Auch vgl. die Artt.: Bryant, Hartsley, hume, Palmer und Price.

Primalitat (von primus, ber Erste) ist ein von den Schoslassischen des Mittelalters gebildeter Ausdruck, um die Grundbestimmungen oder Haupteigenschaften der Dinge zu bezeichnen. So ersährte Campanella Möglichkeit oder Kraft (potentia) Erkenntniß (sapientia) und Reigung oder Liebe (amor metaphysicus) für Primalitäten des Seins, hingegen Unmöglichkeit oder Ohnmacht (impotentia) Nichterkenntniß (insipientia) und Abneigung odn haß (odium metaphysicum) für Primalitäten des Richtsseins, die dann freilich im Grunde bloße Regationen wären.

Primat (von primus, der Erfte) ist überhaupt Vorrang deffen, mas in irgend einer Beziehung ben erften Dlas behauptet. Co legt fich ber Papft ben Primat in firchlicher Begie= hung bei, b. h. er behauptet ben Borrang vor allen Bischofen als Dbrihaupt ber romifch-tatholischen (angeblich fogar ber gangen christlicen) Kirche; und manche Papste haben wohl auch, bald stillichweigend balb ausbrucklich, baraus einen Primat in politi= Chrifti über allen weltlichen Dachthabern fteben, dieselben nach Belieben ein= und absetzen wollten. Das find benn freilich nur eitle Pratensionen. S. Papstthum und Hierarchie. — In philofophischer hinficht aber legte Rant ber prattischen Bernunft den Primat vor der theoretischen bei, weil jene burch ihre Gefetgebung basjenige als Gegenstand bes Glaubens verburge, mas biefe nicht als Gegenstand bes Wiffens beweisen konne. nun dabei nicht vergeffen wird, bag theoretische und praktische Bernunft im Grunde boch nur Gin Bermogen ift, fo tann man fich biefen Primat ichon gefallen laffen. S. Bernunft. — In allgemein-wiffenschaftlicher Sinficht endlich geburt ber Phi= lolophie ber Primat, weil fie als Ur= ober Grundmiffen= ihaft ben übrigen Wiffenschaften ihre Principien theils in matetialer theils in formaler Beziehung barreichen muß, mithin bie Konigin berfelben ift, wenn gleich Manche fie zur blogen Magb haben herabwurdigen wollen. G. Philosophie. - In ber Dehr= jahl beigen Drimaten foviel ale Optimaten. G. b. 28. und Aristokratie. In der Einzahl sagt man auch zuweilen bas statt ber Primat. Letteres ist jedoch richtiger.

Primitien (von primum, das Erfte) find Erfilinge, S. Erftlingsrecht.

Rrug's encyflopabifchephilof. Borterb. B. III.

Primogeniturrecht (von prima genitura, bie erfte Geburt) ift Erftgeburterecht. S. b. 28.

Primoplaften f. Protoplaften.

Primordialfluidum (von primordium, ber erste Aufan, und fluidus, stufssig) ist die ursprünglich stuffige Materie, aus weicher sich das Feste erst durch Erstarrung, Verdichtung oder Niederschiag gebildet haben soll. Es ist dies aber eine blose Oppothes, da wir den ursprünglichen Zustand der Materie nicht nach jezigm Wahrnehmungen mit Sicherheit bestimmen können, und da et in Grunde eben so leicht ist, ein Ursprünglich-Festes anzunehmen, aus welchem durch Erwärnung und Verdünnung ein Flussiges entstanden.

ben. G. Urfprung. Princip (principium, von princeps = primiceps, du da erften Plat einnimmt, ber Borberfte ober Bornehmfte) ift eigentich so viel als Anfang. Die Philosophen pflegen aber darunter Grunde und Grundfage ju verftehn, befonders die vom erften Range, an welchen wieder andre hervorgehn. Doch nimmt man es bamit nicht so genau, indem man auch oft die vom zweiten und britten Range ober bie abgeleiteten so nennt. Und bas ist auch are sich nicht fie lerhaft. Denn ein abgeleiteter Sas (principiatum) kann immer wir ber Grundfat (principium) fur mehre andre Gate fein, michin als Princip ober als Anfangspunct einer neuen Gebantenreihe ge braucht werden. Will man aber genau verfahren, so muffen fri lich bie erften, oberften ober bochften Principien (welche and bie letten beigen, wiefern man die Bedankenreihe rudwarts bud geht) von den übrigen forgfaltig unterschieden merben. fen dann absolute Principien und als solche unmittelbar gewik durch fich felbst gultig, eines Beweises weder fahig noch bedufch benn fonst waren sie nur abgeleitet, also nicht die erfien. Die übrigen aber wurden nur relative Principien fein, namid in Bezug auf bas, was man weiter aus ihnen ableitete. In Wiffenschaft wird bemnach ihre Principien haben muffen. Bem fie aber diefelben aus einer andern Biffenschaft entlehnt, fo find es eigentlich immer nur relative. Da nun die Philosophie die Bie fenschaft der Wiffenschaften fein foll, so tann fie mohl andem Bi senschaften ihre Principien barreichen, fie selbst aber nicht bergleichen von andern empfangen. Sie muffte fich biefelben aus eigner Macht vollkommenheit geben b. h. ber Philosoph muffte fie eben erft burch sein Philosophiren aussindig machen. Was nun bas für Princi pien sein mögen, darüber wird sich ber folg. Art. ausführlicher & Sier ift nur noch zu bemerten, daß die alten Philosopha Princip (apxy) und Element (στοιχειον) häufig verwechselten. Daher tam es, daß fie oft biefes ober jenes Element (Baffic, Luft 2c.) für bas Princip ber Dinge ertlarten. Sier nahmen ft

alle bas 2B. Princip in ber Bebeutung eines Grunbftoffs, me meichem die übrigen Dinge hervorgegangen fein follten. begnugten fich aber auch nicht mit Ginem Principe ber Art, fondern nahmen beren mehre an, ober fagten auch mohl, das Princip fei ein Gemisch aller übrigen Stoffe gewesen; wo bann bie Bebeutung bes Botts zwiefach wurde, indem man barunter fowohl biefen chaotie schen Grund - oder Urstoff, als auch den Anfang der Dinge verste-ben konnte. Denn das Chaos wurde eben als das Erste oder Uraufängliche gebacht. Run tamen aber Andre und fagten, ein folcher , Stoff ift boch nur etwas Leibendes, ju bem noch ein Thatiges binjutommen muß, welches ben Stoff bilbet, bas Ungleichartige fcheis det und bas Gleichartige verbindet, um eine wohlgeordnete Belt immeraubeingen. Diese Philosophen nahmen also zwei entgegengefeste Principien an, ein actives und ein paffives. Benes follte Sott, dieses die Materie sein. Go z. B. Plato, dem aber Hein fon Anapagoras vorausgegangen war. Denn beffen Rus son Intelligeng war bas active, so wie die Homdomerien bas pafe fire Princip. S. Anapagoras und Plato, besgl. die Joniker Thales, Anarimander, Anarimenes 1c. In fpatem Beiten unterschieben die Scholostifer wieber ein Drincip bes Seins ebet Gefchehens (principium essendi s. frendi) bergleichen jebe Up ache und im eminenten Ginne die erfte Urfache ober ber Urgrund aller Dinge ist (Gott als ens entium ober principium principiorum gebacht); und ein Princip bes Dentens ober Ertennens (principium cogitandi s. cognoscendi) morunter fie aber nicht bas denlende ober ertennende Subject (die Intelligeng) fondern vielmebe einen Brundfas verftanben, einen Gebanten ober eine Ertenntniß, ble in der Form eines Sabes zur Begründung andrer, mithin als Beweisgrund gehraucht werben tann. Go ift das Wort Princip eins der vieldentigsten geworden; und darum hat man neuerlich auch logifte und metaphpfifde, ideale und reale, phpfifche mo moralifche, theoretifche und praktifche, Rechts. Tugend: und Religions:Principien unterschieden. Eben so fann man-nach den Wiffenschaften philosophische, mathemas tische, historische ic. Principien unterscheiben. hier find mun bloß bie philosophischen zu erwägen; und bieß foll im folgenden Art gefcheben. - Bon Princip oder vielmehr von princepa, ber Erfte, ber gurft, tommt wieber Principal, ber Dber bert ober Borfteber, und Principat, beffen Dacht ober Burbe, ber. Das Erfte fteht auch als Abjectiv für hauptfachlich.

Principe oder Principien ber Philosophie. Wenn igend etwas den bis auf den heutigen Zag noch unvollsommen Zustand der Wissenschaft beweist, so ist es der Streit über eben diese Principien. Denn so lange man sich über die Principien der 22\*

Wissenschaft nicht vereinigt hat, ift es ja wohl natürlich, bag man auch in der Wiffenfchaft felbst über einzele Lehrfape oder Umfaben berfelben fich nicht vereinigen tann. Bir fchmeicheln uns auch gar micht mit ber hoffnung, biefen großen Streit ju folichten, fonden wollen hier bloß unfre eigne Unficht von ber Cache barftellen und bann noch einige hifterische Bemertungen bingufugen. Schon die Borfrage, ob es Principien der Philosophie gebe, ift febe Denn es ware ungereimt, beweisen ju wollen, daß es fchwietig. bergleichen geben muffe, ba man ohne Poincipien gar nichts beweifen tann. Chenbarum war' es aber noch ungereimter, beweifen ju wollen, daß es keine gebe, weil man dann boch schon Principien haben, mithin das Segentheil von dem, was man eben beweisen wollte, wenigstens ftillschweigend annehmen muffte. Es bleibt also in bie fer hinficht nichts tibrig, als Principien gu poftuliren b. b. vorauszusegen, es gebe bergleichen, un fie auffuchen zu tonnen. Dan tam baber ebenbles bas Grundpoftulat ber Biffenfchaft Denn es murbe gar micht moglich fein, mach Brincipien nennen. ber Philisfophie zu forfchen, wenn man nicht vorerft eine folde Borausfehung gulaffen wollte. Sind fie gefunden, fo darf man fie nur aufweisen ober monstriren, indem fich erwarten läfft, das fie Jebermann, auch ohne Demonftration ober Baveis, als gitig amertennen werbe, fobath fle nur mabehafte Principlem find. Gie werben alfo wohl monftrabel, aber nicht bemonftrabel fin. - Wenn wun dieß jugegeben wird, fo fragt fich weiter, we man die Principien suchen solle. In irgend einem Aeufenn wohl nicht Denn wer eben erft gu philosophiren anfängt - und bas ift eigenb lich bei jebem, ber nach ben Principien ber Biffenschaft fucht, bet Kall - bem mocht' es wohl noch zweifelhaft scheinen, was er bon bem angeblich Teufern zu halten habe. Er wird fonach bie Piis eipien lieber im Immern b. b. in fich felbft ober im 3ch fuchen. Daburch fieht er fich aber augenblicklich genothigt, eben biefes 34 als das erfte Princip ber Philosophie ju fegen, ober ju fich felbft ju fagen: 3d, bas philosophirende Subject, bin and bet Grund vom Dafein (principium essendi) ber Philesophie. Denn wenn to nicht philosophirte, fo wurd' ich auch feine Bif fenschaft, genannt Philosophie, in mie und nech viel wenige in einem Andern, ba jeder Andre fur mich ein Meußeres ift, erzeugen tonnen. Ein folder Dafeinegrund heißt auch ein Realprincip. .Folglich können wir jenen Sab kurzweg so ausbrucken: Das 34 ift bas Realprincip ber Philosophie. Bollte Jemend fint bes Iche bie Bennunft feben, fo mare bas au fich nicht unrich Denn die Bernunft ift alleebings basjenige Bennigen bes Ichs, burch welches bie Philosophie in uns erzeugt wieb. Allein Die Bernunft ift bem, welcher eben gu philosophiren aufängt, noch

so unbekannt, daß erft die nachfolgenden Untersuchungen ihm barüber Aufschlusse geben konnen. Und so wurd' es auch fehlerhaft, ja noch fehlerhafter fein, ju fagen: Gott ist bas Realprincip ber Philosophie, weil er bas Realprincip aller Dinge ift. Denn wenn man auch dies glaubt, so muß doch die Philosophie von diesem. Glauben ebenfalls Rechenschaft geben; was erst nach vielen anderweiten Untersuchungen geschehen tann. Wer aber vorsichtig philo= sophiren will, darf nichts von bem anticipiren, was erft Gegenstand einer nachfolgenden Untersuchung fein kann. — Debmen wir nun ein foldes Realprincip ber Philosophie an, fo werden wir uns auch nach einem ober mehren Ibealprincipien berfelben umfeben muffen. Darunter verftehen wir namlich Grundfage als Ertenneniffgrunde (principia cognoscendi) ober ale Grunde bet Ableitung einer Ertemetnif aus ber andern. hier werben wir aber fegleich- einen neuen Unterschied machen muffen. Seben wir namlich irgend eine Ertenntnif als ein Wiffen von Etwas, fo mufsen wir auch eine solche Erkenntnissweise (Form) seten, burch welche das Wiffen ein wiffenschaftliches wird; benn wir wollen eben ein philosophisches Wissen ober eine Wissenschaft, genannt Philosophie, in und erzeugen. Sonach werden wir zweierlei Idealprincipien auf= gufuchen haben, namlich 1. materiale, welche ben Stoff ober bie Daterie ber philosophischen Ertenntnis, und 2. formale, Jene wollen welche die Gestalt und Form berfelben bestimmen. wir turzweg Materialprincipien, diese Formalprincipien nennen. Indem wir aber jene erft auffuchen, muffen wir auch eingestehn, bag wir noch gar teine Grundfate jur Ableitung berfels ben haben. Denn was wir vorhin als Princip anerkannten, war nur ein Realprincip. Sie muffen alfo bie erften, bochften und lesten Grundfage, fie muffen abfolute Principien und als folche unmittelbar gewiß fein, b. b. weber einen Beweis zulaffen noch eines folden bedurfen. Run ift aber fur bas 3ch, ftreng genommen, nichts unmittelbar gewiß, als weffen es fich felbst mit fo unabweislicher Nothwendigkeit bewufft ift, daß es fein eignes Bebufftfein verleugnen muffte, wenn es jenes verwerfen wollte. Dann wurde man aber auch gar nicht philosophiren tonnen ober wollen. Alle weitere Nachforschung borte augenblicklich auf. Das Ich wird sich also, wenn und so lang' es überhaupt philosophiren will, an sein Bewufftfein halten muffen, um nicht eben alle Saltung und mit derselben jeden Punct, an den sich etwas Andres durch und für das Bewusstfein anknupfen ließe, zu verlieren. Wessen sich nun das Ich unmittelbar bewusst ift, bas ist stets etwas Thatsachliches ober Factisches; und dieses Thatsachliche ist wieder nichts andres, als die eigne Thatigkeit bes Ichs, sein Anschauen und Empfinden, sein Denten und Wollen, und wie man sonft jene Thatigkeiten bezeich: nen mag. Sonach werben jene Materialprincipien lauter That: fachen bes eignen Bewufftfeins ausbruden, wie bie Gape: Ich ftelle mir etwas vor, ich ftrebe nach etwas zc. Und wenn alle biefe Sate auf Ginen gurudgeführt werben, fo wird gulett ber all: gemeine Sat heraustommen: 3ch bin thatig. Eben biefer Sat wird bemnach als das oberfte Materialprincip der Philofor phie zu betrachten fein. Denn weffen ich mir auch bewufft werben mag, immer wird barin eine gewiffe Thatigkeit enthalten fein, be felbft bas, mas wir Leiben nennen, nur eine hemmung ober Beschreintung ber Thatigkeit ist, und ba bas Richtbewufftsein imme einer Thatigkeit, von welcher Urt sie auch fei, ebensoviel heißen wurde, als gar tein Bewufftfein haben ober fich gar nichts bewufft Es ist aber ebendaraus für sich felbst klar, bag jener Sat und überhaupt alle Cage, welche Thatfaten bes Bewufftfeins aus fprechen, nicht bewiefen werben tonnen, aber auch nicht bewiefen ju werben brauchen. Dan muß vielmehr immer voraussehen, baf is ber Andre, ber mit uns philosophiren wolle, Dieselben Thatfachen in sich finden, daß er irgend etwas gleich uns anschauen und em pfinden, denken und wollen werbe. Leugnete Jemand bas schlecht hin, so konnte man weber mit ihm philosophiren noch auch mit ihm bisputiren. Darum fagt auch bie Logik: Contra principia negantem disputari non potest. S. biefe Formel; auch vgl. Ber wufftfein. - Es ift aber nicht genug, fich gewiffer innerer That fachen bewufft ju werben. Denn bas gabe bem Philosophirenben nur einen mannigfaltigen, in's Unenbliche veranberlichen, Swff fr nes Biffens, dem es an aller Einheit, folglich auch an wiffer fcaftlicher Geftaltung gebrache. Um biefe ihm zu geben, muß.br Philosophirende, nachdem er die Thatsachen seines Bewufftseins in bestimmte Begriffe und Worte gefast und baburch unmittelbar gewife Sage als Materialprincipien gewonnen hat, diefelben weiter analpfiren, um auch die Ginheit in ber Mannigfaltigfeit bet Ib tigteiten aufzufinden, beren er fich eben bewufft geworben. Die Einheit tann aber nur in ben Gafeben biefer Thatigteiten liegen b. h. in ber urfprünglich bestimmten Form berfetben. Denn in Gefet brudt überhaupt nichts andres aus, als eine gewiffe Art mb Beise positiver oder negativer Thatigkeit; es normirt ein gewisse Thun ober Laffen; es bezeichnet die Ginheit in ber unenbichen Mannigfaltigfeit ber Falle, bie unter ihm enthalten fein mogen. Gelingt es baber bem Philosophirenben, fich burch fortgefette Ind tofe ber Thatfachen bes Bewufftfeins auch ber Gefete feiner Die tigfeiten bewufft zu werben, und vermag er biefelben in beftimmte Begriffe und Borte gu faffen : fo erwachsen ihm baraus gewiffe anberweite Sage, welche auch als Grundfate gebraucht werden tie nen, aber boch nur Formalprincipien find, bie ihren Geball

aft burd die zuvor gefundnen Materialprincipien empfangen. Um dieß burch ein Beispiel zu verbeutlichen, so nehme man ben allbefannten Sat bes Wiberspruchs als ein logisches Princip. Was drudt er anders aus, als ein Geset des Denkens? In der einfachi fim Formel ausgesprochen lautet er fo: Wiberfprich bir nicht felbft! Und diefe Formel will fagen: Wie unenblich mannigfaltig auch bein Denten in Ansehung feiner Gegenstande fein und wie weit es auch in gangen Gebantenreihen, wo immer ein Gebante an ben anbern getnupft wird, fortgefest werben mag, fo haft bu boch ftets bas Eine zu beobachten, daß du nichts Widersprechendes segest, daß du nicht, was du einmal als A gebacht haft, hinterher wieder als Richt-A benkeft, weil A als A und auch als Richt-A gebacht bie Embeit beines Bewufftfeins ftoren, weil dieß ebenfoviel heißen wir be, als in einem und bemfelben Denfacte etwas fegen und bas Gefest wiederum aufheben. Run ift aber von felbst flar, bag ich nimmer gur Ertenntniß eines folden Dentgefehes gelangen, folglich auch nicht ben baffelbe ausbrudenben Sat bes Wiberfpruchs als ein Formalprincip ber Dentlehre ober Logit an bie Spige biefer philosophischen Wiffenschaft stellen konnte, wenn ich nicht Gebanten als Thatfachen meines Bewusstseins schon in mir gefunden und bas Denten als eine die Gebanten erzeugende Thatigkeit bes Geiftes ion anertannt batte. Daber beruht nicht bloß ber Sat bes Wie derfpruche, fondern auch jede anderweite logische Regel, als Ausbrud irgend eines besondern Denkgesehes, zuleht auf dem Sabe: 34 bente. Dieser Sat ist also das erste Materialprincip der Logit und wird auch von allen Logitern, wo nicht ausbrucklich, fo doch stillschweigend, vorausgesett, sobald fie anfangen, über bas Denten ju philosophiren, um bie Gefete beffelben ju finden. Denn wie konnten fie bieß auch nur versuchen, wenn ihnen nicht bas "Ich bente" als unmittelbar gewiß überall gegenwartig ware? Und so verhalt es sich in Unsehung aller übrigen philosophischen Biffenschaften als Theile ober 3weige einer und derfelben Biffens foft, Philosophie genannt. Wer die Gefete bes Erkenntniffver mogens erforscht, muß bas Erkennen, wer die Gesete bes Willens auffucht, muß bas Wollen als Thatfache bes Bewussteins in sich gefunden, folglich auch die Sage: Ich erkenne, Ich will, als un= mittelbar gewiffe Grunbfage, welche ihm ben Stoff gu feinem Phis losophiren barbieten, mithin als Materialprincipien anerkannt haben. - Fragt man nun weiter, ob sich nicht irgend ein Kormalprincip als das oberfte für die ganze Philosophie aufstellen lasse, so ist auch biefe Frage zu bejahen. Es tann aber baffelbe nichts ausbrutten, als ein Gefet des Philosophirens. Diefes muß jedoch ber Philosophirende fich selbst geben. Denn von wem sollt' er es sonft empfangen? Will er fich aber in biefer Beziehung ein Gefet geben,

fo muß er bei feinem Philosophiren irgent einen Bived bor Augen Denn ein vollig zwecklofes Philosophiren murbe ebenbarum auch gesehlos, gleichsam ein Philosophiren in's Blaue hinein, ein Din : und Berfahten auf gut Glud, wie das eines irrenben Rit-Bas ift nun aber ber 3med bes Philosophirens? Df: tere, fein. fenbar liegt ein folcher 3med im Gebiete ber Freiheit. Es tommt zuleht immer auf den Philosophirenden felbst an, welchen 3weck er sich babei setzen wolle. Daher mochten sich auch schwerlich die Philosophirenden bierüber je vollig vereinigen. Soviel aber tann man boch von jedem mit Recht fobern, baß es ein großer, ber philosophiren den Bernunft murbiger, also allgemein annehmbarer, mithin nicht bloß individualer und nach subjectiven Rucksichten beliebig gefetter Iweck sei. So setzten die Sophisten Ruhm oder Gewinn als Zweck ihres Philosophirens (ostentationis aut quaestus causa philosophabantur — Cic. acad. II, 23). Das war aber ein fo teinlicher, so eigensuchtiger 3wect, daß sie ebendarum schlecht philosophicten und sogar ihr ansangs geehrter Rame nachher ein Schirupfname wurde. S. Sophist. Ertenntnig, um sich von Unwissenheit und Frethum zu befreien, ist zwar schon ein höherer und wurdigera Bred, ben auch Ariftoteles als folden anerkannte, weshalb er Die Philosophie felbst als eine Wahrheitswiffenschaft bezeichnete (met. Ι, 1. ειπερ δια το φευγειν την αγνοιαν εφιλοσοφησαν, φασερον ότι δια το ειδεναι το επιστασθαι εδιωχον, και ου χρησεως τινος ένεχεν - met. II, 1. ορθως εχει και το καλεσαι την φιλοσοφιαν επιστημην της αληθειας). Dadurch würde aba boch nur die Wiffbegierde befriedigt, ungeachtet gur Befriedigung unfers Beiftes überhaupt weit mehr gehort. Es durfte baber wohl ber bochfte und murbigfte 3med bes Philosophirens tein andrer fein, als burchgangige Ginftimmung unfrer Thatigfeit fowohl in theores tischer als in praftischer Hinsicht, harmonie bes Borftellens und Ertennens von der einen, wie bes Strebens und handelns von der andern Seite, mit einem Borte, eine abfolutharmonifde Thatigfeit. Sonach wurden wir bas oberfte Kormalprincip ber Philosophie in der Formel aussprechen: 3ch fuche abfolute Harmonie in aller meiner Thatigkeit. Bollte man nun biefen Sag mit dem vorigen combiniren, fo wurde biefes combis nirte Material = und Formalprincip (welches bann auch zugleich bas Realprincip andeutete) so lauten: Ich bin thätig und suche absolute harmonie in aller meiner Thatigteit. Das aber biefes Biel nicht vollständig erreicht wird, verfteht fich von selbst, thut jedoch ber Gultigkeit des Princips keinen Abbruch. — Diefe Unficht von den Principien der Philosophie wird nun abet Schon barum Manchen nicht befriedigen, weil in neuerer Beit bit Ibee aufgekommen, bag bie Philosophie ein einziges Princip an

ihrer Spige haben muffte, welches real und ibeal, material mb formal zugleich, und babei fo fruchtbar und gehaltvoll ware, daß alle philosophische Lehrsate fich baraus nach und nach ableiten lies Außerdem, meinten fie, wurde bie Phitosophie gar nicht auf ben Ramen einer Wiffenschaft Anspruch machen konnen. Die lette Behauptung wird nun icon factifch baburch wiberlegt, baf bie Rathematit eine Biffenschaft, und zwar die evidentefte unter allen, ift und boch tein folches Princip an ber Spige hat. Die Mathes matiter wurden es auch fehr ungereimt finben, matiler wurden es auch fehr ungereimt finden, wenn man ihnen jumuthete, fie follten alle ihre Lehrsche aus einem einzigen ber Ariome, bie fie ihrer Wiffenschaft vorausschicken (etwa aus bem: Sede Greffe ift fich felbst gleich) ableiten. Sie wurden bas mit Recht für Schlechthin unmöglich erflaren, weil Materie' und Form ihrer Lehrfage viel zu verschieden ift, als baß fich alles aus einem so einfachen Sage ableiten ließe, ob fie gleich benfelben überall als gultig voraussehen; vielmehr find jur hervorbringung neuer mathematifcher Lehrfate auch neue Combinationen und Conftructionen nothig. Das ift aber auch ber Fall in Unsehung ber Philosophie. Bas immer für einen Sat man an ihre Spite felle, man wird nichts Reues baraus ableiten konnen, wenn man nicht neue Thatsachen des Bewufftseins und neue Analpsen berfelben zu Gulfe nimmt. Auch wurden, wenn es mahr mare, bag bie Philosophie, um Biffenschaft zu fein, eines einzigen Princips zur Ableitung aller ihrer Rehrfabe bedurfe, am Ende alle Biffenschaften aus bemfelben Prin cipe hervorgehn, folglich in demfelben wie eingewickelt ober einge schachtelt liegen muffen. Denn die Philosophie soll ja allen ihre Principien barreichen; und im Grunde machen boch alle fogenannte Wiffenfchaften nur Gine aus, bie man bloß zur leichtern Ueberficht und grundlichern Behandlung in eine Dehrheit zerfallt hat. Es ift baber jene Borausfegung wohl nur ein Borurtheil, welches Cartes, ber boch allen Borurtheilen einen fo lebhaften Rrieg ankunbigte, veranlafft zu haben scheint. Denn vor biefem Philosophen findet fich unfres Biffens bei teinem anbern jene Borausfehung, am wenigsten bei Ariftoteles, ber boch über ben Organismus ber Biffenschaften, und namentlich ber Philosophie, schon febr grundliche Untersuchungen angestellt hat. 3war sagt er (metaph. IV, 3. 4.) ber Sat bes Biderspruchs sei bas traftigfte ober gewifs seste aller Principien (βεβαιοτατη άπασων των αρχων) auf wels ches alle Beweisende sich zulest berufen, indem es auch allen ans den Axiomen zur Grundlage diene (αρχη και των αλλων αξιωματων παντων). Allein daß die ganze Philosophie ihrem Inhalte nach daraus abzuleiten fei, hat er weder hier noch fonft wo bes hauptet. Cartes aber, indem er bas berühmte Cogito, ergo sum, m die Spihe seines Spstems stellte und in diesem Sabe sowohl

ein Princip bes Dentens als ein Princip bes Seins gewonnen ju haben glaubte, Schien wenigstens ben Berfuch einer folden Ablei: tung machen zu wollen. Wie wenig ihm jeboch berfelbe gelungen fei und gelingen konnte, erhellt schon aus dem Bisherigen, bergli: chen mit bem, was über jene Formel und beren Urheber in befow bem Artifeln biefes Worterbuchs gefagt worben. - Die Philofo: phen ber leibnig:wolfischen Schule betrachteten gewöhnlich ben Sat bes Wiberspruche als das oberfte Princip ber Philosophi, entweber allein ober in Berbindung mit bem Sate bes Grundet; wiewohl fie barüber uneinig waren, ob ber lette ein felbständige Princip oder aus bem erften wieber abzuditen fei, fo bag Einige nur ein Princip, Andre zwei an bie Spige ihrer Biffenfchaft Aber eine wirkliche Ableitung berfelben aus bem eine Principe ober aus beiden zugleich hat keiner von jenen Philosopha gegeben ober auch nur versucht, felbst nicht ber nach mathematifche Dethobe bemonstrirende Bolf. S. b. Ramen, verglichen mit Biderspruch und Grund. — Erst in der kantischen Souk ward es gleichsam Mode, - von einem einzigen Principe der Philip fophie zu fprechen, fo zwar, daß alles baraus abgeleitet werben follte. Rant felbft hat bieß aber nicht gethan; benn er außerte nut ein mal irgendwo gelegentlich ben problematischen Gebanten, ob s wohl ein gemeinfames Princip ber theoretischen und ber praftifcen Philosophie gebe. Diefen Gebanten ergriff Rein bold und ftelle nun in feiner Theorie bes Borftellungevermögens als ein foldet Princip ben berühmten Bewufftfeinsfas auf. G. b. M. und Reinhold. Da es aber mit ber Ableitung ber gangen Wiffer schaft aus diesem Sage nicht gehen wollte und der Urheber deffelben thn felbst sammt ber gangen barauf erbauten Theorie des Borfiel lungsvermögens wieber aufgab, fo ftellte Fichte ein gang ander Princip an die Spite feiner Biffenschaftslehre, namlich ben Sat: Ich = Ich, oder in der hochsten Abstraction gedacht: A = 1. Der Berfuch ber Ableitung mislang aber nicht minder, als die fit hern der Art. S. Fichte und A. Endlich tam Schelling auf den Einfall, nicht einen Sat, sondern einen blogen Begriff, nim lich die Idee des Absoluten, an die Spige seines Identitates stems zu stellen, und baraus alles Reale und Ideale, Subjective und Objective, überhaupt alles Entgegengefeste, als entstanden and ber zeitlichen Entzweiung bes urfprunglichen Ginen und Deffelbiga, abzuleiten - ein Berfuch, ber fo fehr mielang, bag einige Anhanger jenes Philosophen lieber bas absolute Richts als Urprincip festen, weil nur bieß als abfolut ibentisch gebacht werben tonnit, indem Etwas feben schon ebensoviel als bifferengitren biege. Das Lettere ift auch gang richtig, benn bas Etwas ware boch foon in Andres als bas Richts; und wenn das Etwas auch nur in mis

facher Beziehung gefeht werben foll: fo muß es boch Unterfchiebe mifchen bem Ginen und bem Andern geben. S. Schelling, abfolut und Richts. Sehr richtig-fagt Berbart in biefer Begies hung: "Die Phitosophie wird zur Einheit und Sangheit insoweit, "als es fich für fie geburt, bann gelangen, wenn fie fo viel Bu-"fammenhang, als in ihren Gegenständen wirklich enthalten ist, auch "wirklich barftellt; nicht aber, wenn fie bas an fich Ungleichartige, "welches gefondert einander gegenüber au ftellen ihr obliegt, in eine "chaotische Masse zusammenzwängt, wodurch alle wahre Erkenntnis "betisten geht." (S. Deff. Recenfion von Jafche's Pantheismus in der Leips. Lit. Beit. 1827. Rr. 76. S. 604.). — In Riets hammer's philos. Journ. S. 3. fleht auch eine lesenswerthe Abb. ven feuerbach über bie Unmöglichteit eines absolut erften Grundfațet der Philosophie. — Uebrigens find hier auch die Schriften gu bengkichen, welche im Art. Grundlehre angeführt worben; benn diese Theil der Philosophie hat sich eben vorzugsweise mit Aufsw omg ber Principien ber Wiffenschaft zu beschäftigen.

Principiat f. Princip.

Principils obsta! kann zweierlei bebeuten: 1. Wiberfiebe ben Anfängen, ben ersten Anmaßungen Andrer, ben ersten Bersuchungen zum Bosen, ben ersten Anlässen zu Krankheiten, Irrhümern u. weil biese am leichtesten zu beseitigen ober zu überwins ben sind, späterhin aber, wenn man einmal nachzegegeben hat, ber Gieg weit schwerer ist. Deshalb fügt man bann noch die Worte hinzu: Sero medicina paratur. 2. Widerstehe den Grundsägen, nämlich den falschen, weit baraus andre Irrthumer hervorgehn. Den wahren Grundsähen zu widerstehn, wurde freilich eben so unvecht

fein, als ben Unfangen guter Unternehmungen.

Prinzenerziehung sollte von Rechts wegen keine andre kin, als die Menschenerziehung überhaupt. S. Erziehung. Da jedoch der Erzieher immer auch Rücksicht auf den tünstigen Beruf des Idglings nehmen soll, Prinzen aber leicht Regenten werden tons wen: so muß freilich auch der Prinzenerzieher diese Bestims wing seines Zöglings vor Augen haben und ihm vornehmlich die Burde des Menschen recht lebendig darstellen, damit er auch die Rechte der Nenschelt erkennen und achten lerne. Und wiesern die Philosophie, insonderheit die praktische, hierüber Ausschluß giedt: sollten auch Prinzen hierin vorzugsweise unterrichtet werden. S. die Schrift von Schlosser war] Hincent von Beanvals ser selbst ein Prinzenerzieher war] Hands und Lehrbuch für königt. Prinzen. Sits. a. M. 1819. 2 Bbe. 8. — Auch die im Art. Kürstens spiegel angesührten Schriften sind bieher zu beziehen.

Prioritat (von prior, ber Erstere) und Dofterioritat

nif, vermoge beffen Gines bem Unbern in ber Beit vorbergebt. Rachber werben fie auch auf raumliche Berhaltniffe, besgleichen auf bas ursachliche Berhaltnif ber Dinge bezogen, weil die Ursache ba Birtung wenigstens in Gebanten vorausgeht ober als bas Erften in ber Caufalreihe gebacht wird. Daber rechneten auch bie arifie telischen Scholaftifer die Begriffe bes Borbergebens und bes Racfolgens ober bes Borhergehenden und bes Rachfolgenden (prius ct posterius) zu den allgemeinen Berftandesbegriffen, und zwar zu den fog. Poftpradicamenten. G. Rategorem. Dann werben jene Ausbrücke auch auf Rang- und Rechtsverhaltnisse bezogen. In dem Sage: Prior tempore, potior jure (nach dem deutschen Spruch: worte: Wer ehr kommt ber muhlt ehr) wird bas Rechtsverhaltnif aus dem Beitverhaltniffe felbst abgelettet. Es gilt diefe Ableitung aber eigentlich nur in Bezug auf die Befignahme herrenlofer Gu chen, weil diese durch die erfte Befignahme aufhoren, herrentos p fein, und nun nicht von einem 3meiten, Dritten zc. auf gleiche Beife in Befit genommen werben tonnen. S. Befitnabme. -Begen ber Ausbrucke a priori und a posteriori s. gleich hin: ter A, befonders hinter a parte. - Das Beimort priorita: tifd wird vorzüglich von Foderungen gebraucht, bie rechtlich anden vorgehn, dann auch wohl von Menschen, die folche Foderungen haben; wie prioritatische Glaubiger in Concurfen.

Priscus von Molossis ober Thesprotia (P. Molossus sen Thesprotius) ein Neuplatoniker des 5. Ih. n. Chr., Schüler des Aebesius. Er verwarf die magischen und theurgischen Künste, denen andre Neuplatoniker sehr ergeben waren, so wie er auch dem Disputiren über philosophische Gegenstände nicht geneigt war. Sonst hat er sich nicht ausgezeichnet. S. Eunap. vit. soph. pag. 69. coll. 91 ss.

Privat, Privation, privativ (von privare, entziehen, betauben). Das 1. Wort bedeutet gewöhnlich etwas Sonderlichen und steht daher dem Gemeinsamen oder Dessentlichen entgegen. So die Privaterziehung (im Hause) der öffentlichen (in Schulm) der Privat=Glaube und die Privat=Meinung dem gemeinsamen Glauben und der öffentlichen Meinung, die Privat=Persson der öffentlichen, mit einem Staats = Kirchen = oder Schulamte bekleideten Person, das Privat=Recht dem öffentlichen (Staats und Vössers) Recht. Bei den Ausbrücken Privatdessisch Privateigenthum und Privatvermögen denkt man bald an die Ausschließlichkeit, bald an die Nichtöffentlichkeit des Bestiges, Signsthumes und Vermögens, in welcher Hinsicht auch Gütergemeinsschaft zu vergleichen. Privatzwecke stehn den Zwecken ganzu Gesellschaften entgegen. — Das 2. Wort zeigt eine Beraubung ar wie das griech. Orespose, womit Aristoteles das dritte (ussi

tive) Princip bezeichnete, weiches jur Materie und Form als ben beiben erften (positiven) Principien der Dinge noch hinzukommen muffe, wenn ein wirkliches Ding entfteben folle, weil, wenn eine Raterie eine bestimmte Form annehme, fie ebenbadurch einer anbemeiten schon vorhandnen Bestimmung beraubt werbe. Diefe Pris vation ift also eigentlich nichts andres, als das Aufhören einer gewiffen Bestimmung, an beren Stelle eine anbre treten foll. - Das 3. Bort endlich beißt oft schlechtweg soviel, als negativ. Die Ecolafifer aber nennen auch zuweilen bas Positive ein Privatives, wan es durch Beraubung eines andern Positiven entfanden. Go sagen fie, der Schatten sei ein privatives Ding (ens privativum) weil er burch Beraubung bes Lichtes ober Berminberung ber Beleuchtung entstehe. Auf diese Art konnte man auch die Unschuld ein privatives Berblenft nennen, weil fie in der Abwesenheit der Sould ohne positives Berbienft besteht.

Privata vitia publica beneficia - bie Lafter ber Einzelen find eine Bohlthat für das Ganze — ist ein Say, den besonders Randeville in feiner Bienenfabel auszuführen gefucht hat, nach welchem aber auch Polititer handeln, ob er gleich im Grunde alle Moralität über ben Haufen wirft, sobald er als wirkliches Princip bis handelns aufgestellt wirb. Er tann bochftens nur als empitifcher Say gelten, wiefern namlich bie Erfahrung lehrt, bag oft auch Gutes aus bem Bofen hervorgeht. Darum foll man aber das Bofe nicht thun ober gar als etwas' heilsames in Schut

Privation und privativ f. privat, wo auch die ges wohnlichften Busammenfegungen mit biefem Worte turg ertlart find. Die ausführlichen Erlauterungen aber find unter den Bortern felbft Bu fuchen, bie Damit gufammengefest werben.

Privileg (privilegium von priva lex, besondres Geset) ift ein burch ein besondres Gefet Jemanden ertheiltes Recht, mas dann auch mit besondern Berpflichtungen verbunden und badurch laftig (onerosum) sein kann. Gewöhnlich denkt man aber bei Privilegien mur an folche Rechte, die Jemand vor Andern auf eine eigens thimliche Weise (ale Ausnahme vom gemeinen Rechte) hat, also an Borrechte und nennt baber auch bie Bevorrechteten felbft Pri= bilegirte. Db nun bergleichen Privilegien mit bem allgemeinen Rechtsgesete ber Bernunft besteben tonnen, wird im Art. Bors techte untersucht merben.

Prodrese oder Probarese (von apoaipeur, voraus wah: im ober nehmen) ift Borfat ober Entschluß. Daber proaretifd, was mit Vorfat ober Absicht gescheben. Zuweilen fteht jenes jus lammengefeste Wort auch ftatt des einfachen. S. Sarefe.

Proarefins, ein neuplatonifcher Phitofoph, Schitter von Proclus, fonft nicht bekannt.

Probabilismus (von probabilis, mahrscheinlich, auch an nehmbar ober guldflig) ift, theocetifch genommen, bie Behamptung bağ ber menfchliche Geift es in ber Ertenntnig nie bis gur vollen Gewiffheit, fondern nur bis zu einem bald niedern bald boben Grabe ber Bahricheinlichteit bringen tonne. Es ift bieg alfo eine befcheibnere Art bes Stepticismus (f. b. 98.) ber einige Ate bemifer ergeben waren, obwohl jeber Mathematiter bagegen protefiren wird und muß, daß seine Axiome und Theoreme nur wahr scheinlich feien. Praktisch genommen, ift ber Probabilismus bie Behauptung, daß man fich auch im Leben bloß nach bem Bab fcheinlichen zu richten habe, felbft in Unsehung menschlicher Recht und Pflichten. Diefer Probabilismus verbindet fich leicht mit jenen, weshalb ihm auch biefelben Atabemiter bulbigten. S. 3mangie g er's Theorie ber Stoifer und ber Atabemiter von Perception und Probabilismus nach Anleitung bes Cicero (in ben Quaestt, acadd) mit Unmeret. aus ber altern und neuern Philos. Leipz. 1788. 8. und Serlach's Commentatio exhibens Academicorum juniorus, inprimis Arcesilai atque Carneadis, de probabilitate disptationes denuo recensitas, examinatas et cum recentiorum philosophorum, qui probabilitatis causam susceperunt, sententis comparatas. Gott. 1815. 4. - Indeffen war icon Ariftotis les gewiffermaßen bem praktischen Probabilismus ergeben. Dem et meinte, daß man in Ansehung der Sandelns (περι των πρακτων) das Rechte nicht mit wiffenschaftlicher Scharfe ober Gr nauigkeit (ovx axpibus) bestimmen konne; weshalb auch die De tosophen so uneinig darüber gewesen, ob bas, was die Denfon für recht und gut halten, von Ratur (quoei) ober blog burch Gitt und Gefes (νομφ) bestimmt sei. Arist, eth. ad Nic. I, 3. Il, 2 Allein die Uneinigkeit der Philosophen in Anfehung des Theonie schen ist wohl noch größer, als in Ansehung bes Praktischen; wie boch leugnete jener Philosoph barum nicht alle Gewifibeit in be menfchlichen Ertenntnif. Neuerer Beit haben befonders bie Jefuis ten in ihren moralischen Schriften den praktischen Probabilismus in Schut genommen und ihm eine fo weite Ausbehnung gegebet, daß baburch alle Moral zerftort wirb. Denn fie fagten, wenn man nur mit einiger Bahricheinlichkeit einer Sandlung eine gute Abficht unterlegen tonne, fo fei fie auch erlaubt; benn ber 3wed beilige das Mittel. Auf diese Art konnten fie bann leicht alle Berbrichte und Schandthaten vertheibigen; befonders ba fie auch basjenigt probabel (ju billigen) nannten, was fich burch irgend eine Auts ritat (eines Kirchenvaters, Scholastifers, ober auch sonst berühmte und angesehnen Mannes) bestätigen ließe, wenn es auch an ich

nicht wahrscheinlich ober annehmungewurdig fein möchte. muß aber in Ansehung bes handelns überhaupt wohl unterscheiben, mas Sache der blogen Rlugheit, welche Bortheil und Nachtheil ber handlungen abmagt, und was Sache des über recht und uns nit ober gut und bos urtheilenden Gewiffens ift. hier tann mb foll man zur vollen Gewiffheit gelangen, ob das, was man eben thun will, gut ober bos fei. Bas es aber für Folgen in andrer Begiehung haben, ob es Rugen ober Schaben bringen werbe, darüber ift allerdings nur ein wahrscheinsiches Urtheil möglich, weil die Folgen einer Handlung, die man eben erft vollziehen will, in der Butunft liegen und daher taufend unvorhergesehene Umftande imtteten konnen, welche die feinsten Berechnumen ber Rlugheit gu Shanben machen. Uebrigens vergl. Babricheinlichkeit. Nochift ju bemerten, baf es unter ben spanischen Casuisten nicht bloß Probabiliften, fondern auch Probabilioriften giebt. Diefe finiten mit einander über die Frage, wie viel Ungen Brob und Smife man zur Faftenzeit Abends bei ber fog. Collation genießen burfe. Die Probabiliften, ju welchen die meiften Jesusten geborn, finden es mahrscheinlich ; daß man bis gegen 6 Ungen geniefen durfe. Die Probabilioriften aber, zu welchen die meis stan Jansenisten, so. wie auch die Dominicaner gehören, finden es wahrscheinlicher, daß man nicht mehr als hochstens 4 Unzen genies fen durfe. S. Leucabio Doblado's Briefe aus Spanien. A. b. Engl. Hamb. 1824. 8. S. 240 f.

Probation (von probare, ursprünglich prüsen, was bamit stammverwandt ist, dann beweisen, auch billigen) ist Prüsung, Beweisschrung, Billigung. In der letten Bedeutung sagt man jesdoch lieber Approbation. S. d. W. In der ersten Bedeutung aber sagt man auch kurzweg Probe; woher wieder die Bedeutung Betsuch kommt, weil man durch Bersuche etwas prüsen und ersschien kann. Daher probiren wersuchen, prüsen; wovon auch die Probezeit der Lehrlinge oder Rovizen, die metallungssche Probirkunst und der Probirkunst (lapis lydius) ihren Namen haben. Der lette Ausbruck wird zuweilen auch bildlich für Krizterium gebraucht. S. d. W. Wenn Probation für Beweisssührung steht, so bedeutet es dieselbe entweder überhaupt (im weistem Sinne) oder vornehmlich in Bezug auf das Wahrscheinliche (also im engern Sinne) wiesern nämlich ein Beweis eben nur hinzricht, etwas probabel zu machen; was der Probabilismus

von allen Beweisen behauptet. S. ben vor. Art.

Problem (von noosaller, vorwerfen, vor sich ober einen Andern hinstellen) ist eine Aufgabe. S. d. W. u. den folg. Art. Das Hauptproblem der Philosophie ist die Auffindung der Principien wert Wissenschaft selbst, weil ohne dieselben auch kein anders

meltes Problem bet Biffenschaft geloft werben tann. G. Peincispien ber Philosophie.

Problematisch (vom vorigen) heißt alles, was bloß möglich und daher auch wohl ungewiß ober zweiselhaft ist, weil en
Problem, so lang' es nicht gelöst worden, selbst so erscheint. Duher nennen auch die Logiere Begriffe und Urtheile problematisch,
welche bloß etwas Mögliches zu benten geben, wie der Begriff eines
gestügelten Pferdes, oder das Urtheil, daß der Mond versinsten
werden könne. Eine philosophische Problematist aber wirde
ein Indegriff vom Aufgaden sein, welche die philosophirende Benunft zu lösen hätte: Biele dieser Aufgaden sind noch nicht se
gelöst, daß man die Untersuchung darüber für abgeschlossen hüterdurfte; wie denn überhaupt der menschliche Geist sich immer neu Aufgaden in's Unendliche seigen kann und ebendavon sein Fortschin in der Erkenntnis abhangt. In einer absoluten Erkenntnis wind
es also eigentlich nichts Problematisches mehr geben.

Procent ist der Bins, den man von oder für Hundert (procentum) nimmt. Wie viel man Procente nehmen solle, if eine Frage, die sich nicht genau beantworten lässt. S. Wucher.

Proces (von procedere, hervorgehn, auch auf gemisse Beise versahren oder vorschreiten) im weitern Sinne ist jedes Bersahren nach einer gewissen Regel (weshalb man auch von einem logisschen oder wissenschaft weshalb man auch von einem logisschen oder wissenschaft (juridischer Process — werauf sich wieder die gesehliche Processe Drdnung bezieht). Auch haben sich die Chemiter das Wort angeeignet (chemischer Process). — Eine Processus oder die processio spiritus sancti e patre dilio, worüber die Theologen so viel unnüben Streit geführt und sich sogar die griechische und die lateinische Rirche entzweit haben, ist nur der positiven Theologie eigen. Die natürliche odes philose phische Theologie betrachtet alle Dinge als aus Gott hervorgegangen d. h. von Gott geschaffen. S. Schöpfung.

Procles ober Profles, ein Schwiegersohn bes Arifetteles, indem er bessen Tochter Pythias nach dem Tode ihm ersten Mannes (Nifanor) heurathete. Er wird auch zu den Preipatetikern gezählt, hat sich aber durch nichts ausgezeichnet.

Proclus ober Proflos wurde zwar zu Constantinopel in S. 412 nach Chr. geboren, aber zu Xanthus in Lycien, als den eigentlichen Wohnorte seiner Eltern, erzogen (Proclus Kanthius 1. Lycius). Da seine Eltern wohlhabende und angesehene Prosent waren, so erhielt er auch eine diesen Lebensverhaltnissen angemessen, so erhielt er auch eine diesen Lebensverhaltnissen angemessex Erziehung. Auch zeigte der junge P. eine ungemeine Lernbezing, zugleich aber einen Hang zur Frommelei und Schwärmerei, in

wahrscheinlich burch folgenden Umstand geweckt ober genahrt wurde. Die Stadt Kanthus verehrte vorzugsweise Apollo und Minerva als Schungottheiten. Diefe Gottheiten ober vielmehr beren Prie-fier nahmen ben fich auszeichnenben Jungling in ihren besondern Shub. Als er baber einmal gefährlich trank war, erschien ihm Apollo und heilte ihn burch Berührung bes Kopfes. eschien ihm späterhin Minerva und gab ihm die Weisung, nach ber von ihr geliebten Stadt Athen zu gehen und bafelbft feine Stw dim fortzuseten. Wahrscheinlich hatten die Priefter an diesen Ericheinungen Theil. Denn zu jener Beit boten bie heldnischen Prie fin alle mögliche Kunfte auf, um bas wantende Unsehn ihres Cultus gegen das immer weiter um fich greifende Christenthum zu malten. Ein junger Mann wie P. muste ihnen zu diesem Zwecke ich willfommen fein. Daher schmelchelten fie ber jugendlichen Gielbit deffelben mit ber Einbilbung, baß jene Gottheiten ihm febr willtommen fein. besonders gewogen feien; und ihr Streben war in diefer Sinficht and nicht vergeblich, obgleich bas Christenthum felbst baburch nicht in seinem Fortschritte gehemmt werden konnte. Nachdem P. den eiften Unterricht im vaterlichen Sause genoffen hatte, ging er zuerft nach Alexandrien und empfing dafelbst die weitern Unterweisungen des Grammatikers Drion, bes Rhetors Leonas Sfaurus, bes Mathematikers Heron und des Philosophen Olympiodor, Hier pichnete fich ber noch nicht zwanzigjahrige Jungling fo vor feinen Mitschulern aus, bag er ihnen nach jeder Borlefung Olympiodor's dasjenige erklarte, was ihnen darin unverstandlich geblieben war. Bon Alexandrien ging er nach Athen, um der oberwähnten Beifung feiner Schutgottin zu folgen. hier waren die Reuplatos nifet Plutarch (von Athen) und Sprian feine vornehmften lehter, welche ihn nach und nach gang in die Gehelmniffe der plos tinisch: jamblichischen Philosophie einweihten. Da ihn Sprian in fein Paus aufgenommen hatte, so nahm er auch an der darin eingeführten pythagorischen Lebensweise Theil. Selbst die Tochter des Erftern, Astlepigenia, welche die ihr von ihrem Bater überlies ferten geheimen (magischen und theurgischen) Runfte ober Wiffen-Saften vollig innegehabt haben foll, unterrichtete ihn ebendarin und gab ihm gleichsam die lette Beihe. Daneben studicte er die ob phischen Gebichte, die chaldaischen Drakel und die hermetischen Schriften mit unermüdetem Eifer. Was folche Unterweisung, Lebehsart und Lecture für einen Eindruck auf das bafür fo empfängliche Gemuth bes jungen P. machen muffte, kann man leicht benten. Denn die Ratur hatte ihn mit Gedachtniß, Sinbildungstraft und Grübels finn reichlich ausgestattet. Er nahm also alles, was er sehend, borend und lesend empfing, in sich auf und verarbeitete es mit Bulfe einer glühenden und brutenden Phantasie. Dadurch bracht' er es Rrug's encyklopabisch:philos. Borterb. B. III.

in turgem fo weit, baf er felbft unter ben Reuplatonitern fur einen ber größten Philosophen galt, Sprian's Nachfolger (Stadogos, successor - baber fein Beiname Diadochus) auf bem philosophis schen Lehrstuhle zu Athen ward und hier die neuplatonische Philofopbie mit ungemeinem Beifalle lehrte. Allein D. that weit mehr, als Philosophie lehren. Er war der eifrigfte Berehrer der heibnifchen Gottheiten und ber thatigfte Beforderer ihres Gultus, beffen Cerimonien er noch beffer als die Priefter verstand. Er hatte foan ben Grundfat, ein Philosoph muffe Priefter und Borfteber nicht biefes ober jenes Gultus, sondern des Gultus ber gangen Welt fein Darum feierte er fast alle Feste und verehrte die Gotter ber verschie benften Bolter. Die Feiertage ber Aegyptier insonderheit beobachtet er noch ftrenger, als es felbft in Megppten gefchahe. Seben Reu mond feierte er mit besondrem Pompe, und am Tage vorher, als bem letten jedes Monats, fastete er auf das strengste. Außerdem fastete er auch noch an andern Tagen, die durch gewisse Gottent fceinungen ausgezeichnet waren. Dur bem driftlichen Gultus war er so abgeneigt, daß er; gleich andern Neuplatonitern, ihn mimb lich und fchriftlich bekampfte. Um aber den beidnifchen Gotten feine Chrfurcht noch mehr ju bezeigen, bichtete er eine Denge wa Sommen auf fie, und zwar sowohl auf die bekannten Gotter ber Briechen und Romer, ale auch auf minder befannte, bie man bin und ba als besondre Schubgottheiten verehrte. Dafür wurdigten ihn nun bie Gotter nicht nur baufiger Erfcheinungen, fondern auch eines vorzüglichen Schutes. So hatt' er einft megen beftiger Gicht fcmergen ein Pflafter auf feine Zuge gelegt. Ploplich tam ein Be gel und rif es ab. Muf feine Bitte megen einer nabern Offenbe rung über diefes Omen erschien Mesculap, untersuchte bie Fuß bes Rranten, fuffte fie fogar, und beilte ihn auf ber Stelle. Alle dieß erzählt gang treuberzig fein Schuler und Biograph Marin, beifugend, baß D. von ben Gottern fur feine eifrige Berehrung and die Rraft empfangen habe, Rrautheiten gu beilen, Regen ju mer chen, die Sige zu maßigen, Erdbeben zu ftillen und andre Munde ju verrichten, fo daß er gleichsam die gange Ratur beherrschte. St es fei bas ganze Untlig bes P. von Strahlen eines gottlichen lich tes umfloffen gemefen. Gleichwohl traf auch biefen Liebling be Gotter und gottlichen Bunbermann bas gemeine Loos ber Gint lichkeit. Denn sein Rorper ward im Alter von beständigen Some zen gequalt, und im 3. 485 ftarb er an volliger Entfraftung. Die Sotter feierten aber feinen Tod baburch, bag fie ein Jahr por: her eine große Sonnenfinsterniß eintreten ließen; und die Athenics fer folgten in Maffe feinem Leichenbegangniffe. — Wegen ber Dar hin erwähnten Lebensbefchreibung bes P. f. Darin. ben ift zu vergleichen: Vie du philosophe Proclus et notice d'a

Ls. contenant quelqu'uns de ses ouvrages, qui n'ont point été encore imprimés, par Mr. de Burigny; in ben Mém. de l'acad. des inscript, T. XXXI. Deutsch in hiffmann's Dag. B. 4. — Bon den eignen (fehr zahlreichen und mannigfaltigen — poets schen, philologischen, mathematischen, aftrologischen und philosophie iden) Schriften bes D. find mehre verloren gegangen ober noch handschriftlich in Bibliotheten verborgen. Neuerlich haben Coufin und Creuzer beffen Berte herauszugeben angefangen; jener unter iem Titel: Procli, philosophi platonici, opera. E codd. mss. biblioth, reg. paris, nunc primum ed. etc. (Par. 1820 ff. 6 Bbe. 8); dieser unter bem Titel: Initia philosophiae ac theologiae ex phionicis fontibus ducta s. Procli Diadochi et Olympiodori opera. Ex codd, mes, nunc primum gr. ed, etc. (Frantf. 4 9 1820 ff. 8.). - Früher find folgende einzele Berte erfchies nin: la theologiam Platonis libb, VI. Una cum Marini vita Prodiet Procli instit, theol. Gr. et lat. ed. Aemilius Portus. Dumb. 1618. Fol. — Commentariorum in Platonis Timaeum. libb. V. Gr. (cum Plat.). Bafel, 1534. Fol. — Commentarius m virtutes morales ac civiles et partes facultatesque animi, a Raph. Mambla lat. redditus. Rom, 1542. 8. - Compendiana de motu disputatio. Gr. cum vers. lat. Justi Velsii. Bas let, 1545. 8. (Bezieht sich hauptfachlich auf die aristotelische Bemegungelehre). -- Liber de causis, cum commentariis Thomae Aquinatis. Padna, 1493. Fol. (Ans dem Arabischen in's Latele niche uberfeht). - De anima ac daemone, de sacrificio et magia. Bened. 1497. 1516 u. oft. Fol. (Auszug aus einem Comment. zum platon. Ascib.). — De unione et pulcritudine, Creuzer. (Auch nur ein Bruchstuck aus einem Commentare bes P., befindlich bei der Ausg. von Plotin's lib. de pulcr. — f. Plotin). — Was nun die Philosophie dieses Mannes betrifft, ber die Rolle eines mundlichen und fchriftlichen Weisheitslehrers mit ber eines wundershatigen hierophanten feltfam genug, zu vereinigen musse: so hat sie eigentlich wenig Eigenthümliches, indem sie sich bon ber in der neupiatonifchen Schule aberlieferten Lehre, wie fie sich allmählich durch Ammonius Satt., Plotin, Porphyr, Jamblich, Plutarch (von Athen) und Syrian ausgebildet batte, faft gar nicht unterschieb. Sie war nur ein noch seltsame= 126 Gemifch von transcendenten Speculationen und phantaftischen Erdumereien, fo daß man wohl fagen konnte, die neuplatonische Shule habe amter biesem Philosophen ihren Culminationspunct ermicht, indem fie nachher ihrem ganglichen Berfalle mit schnellen Schritten entgegen ging. Da P. die orphischen Gesange nebst ans bern (angeblich aus Chalbda und Aegypten fammenden) helligen Sprüchen und Schriften als eine übernatürliche (burch unmittelbare

Offenbarung ber Gottheit entftanbene) Ertenntniffquelle betrachtets, und ba er vorausfeste, bag aus biefer Quelle auch Pothagoras und Plato (felbft Ariftoteles, der in der Sauptfache mit dem lettern einstimmen follte) geschopft batten; ba et ferner ben Glau ben (nioris) als ein unumganglich nothwendiges Erkenntnissmittel der Bahrheit foderte, zugleich aber auch gestand, daß dieser Glauk dem Menichen erft von Gott feibft geschenft werden muffte; ba ente lich fein Philosophiren nicht bloß zur Ertenntnif Gottes burch un mittelbare Anschauung, sondern auch zu einer folden Gemeinschaft mit bem gottlichen Befen führen follte, bag ber Menfch baduch in Stand gefeht murde, die mundervollsten Erscheinungen in ber Natus hervorzubringen: so war die Philosophie des P. eigentlich nichts andres, als eine supernaturaliftische Theologie, die fich unter feinen Sanden in Theosophie und Theurgie verwandelte. Darum nahm er auch eine fog. hermetische Rette (σειρα έρμαϊκη) an b. ! eine Reihe von Mannern, welche zuerft von Bermes Trismer gift belehrt worben und bann burch eine ununterbrochen fortgefest Ueberlieferung in den heiligen Dofterien sowohl als in Schriftlichen Urtunden jene theosophische und theurgische Lehre fortgepflanzt bit In dieser Rette aber follte D. felbst bas lette Glied bis auf feine Beit bilben, wie ihm nach der Erzählung feines vorbin m wahnten Biographen in einem Traume geoffenbart war. Uebrigent zerfällte er bas ursprungliche Gine nicht nur junachft, wie Ples tin, in eine Draiheit von Principien (vous, wuxy und 20705) sondern er loste auch jedes biefer Principien wieder in brei ander auf, fo bag er eine fortgefette Dreiheit ber Dreiheiten (trias triadum) annahm; welches triabifche Bervorgehn ber Dinge aus bem ursprunglich Einen er auch einen Fortgang (npoodos, s. processus) und ein Fortgeführtwerden (παραγεσθαι, traduci t produci) nannte. Procli theol. Plat. I, 5. 25. 29. coll. Marini vita Pr. p. 47. 53. 61. 76. 94. et Photii biblioth. cod 242. Wegen der Denkart bes P. in Bezug auf das Christenthum aber vergl. Deff. duodeviginti argumenta adversus Christianos is Philoponi libb. XVIII de aeternitate mundi contra Proclus. Gr. Venet. 1535. Fol. Lat. Lugd. 1557. Fol. Jene Argument betreffen hauptsächlich bas driftliche Dogma von ber Weltschöpfung an welchem P. nach feiner pantheistischen Art zu philosophiren fre lich großen Unftog nehmen muffte. — Sein obgenannter Soule und Blograph ward auch sein Nachfolger in Athen. S. Maria

Proculianer find feine philosophische, fonbern eine juiffi fche Secte. S. Jurisprubeng.

Procuriren heißt überhaupt für (pro) etwas Gorge (an) tragen, baber auch etwas für einen Andern beforgen. Ebenbarus beißen Geschafteverwefer ober Bevollmachtigte gur Beforgung funber Angelegenheiten Procuratoren. Ats solche wollte Leibnig auch die Testamentserben angesehn wissen, indem sie gleichsam nur die Geschäfte ihrer, sinnlich zwar verstorbnen, aber übersinnlich noch lebenden, Erblasser besorgten; woraus dann die naturrechtliche Gulzisselt der Testamente folgen sollte. Es ist aber schon im Artikel Erbsolge die Unstatthastigkeit dieser Beweissuhrung dargethan worden.

Prodicus ober Proditos von Julis auf der Insel Ceus oder Reos (Prodicus Ceus, nicht Chius) ein Sophist zur Zeit bes Sofrates, vorzüglich berühmt burch feine Erzählung herfules am Sheidewege (συγγραμμα περι του Ήρακλεους, wie es Tenophon in ben Memorablien II, 1. S. 21. bezeichnet, eigent= lich aber woar, die Beiten oder auch die Jugendzeit, betitelt, weil in demfelben ber aus bem Anabenalter in's Junglingsalter überges bende hertules bargeftellt wird, wie er zwischen ber Gottin ber Beisheit, bie ihn auf ben rauben Beg ber Tugend, und ber Got im ber Bolluft, die ihn auf den angenehmen Beg des Lafters zu führen sucht, wählt und jener den Borzug giebt). S. außer jener Stelle der Memorabilien: Philostr. vit. soph. I, 12. Cic. de off. I, 32. Suid. s. v. Hoodixos, beegl. Xenophontis Hercules Prodicius et Silii Italici Scipio, perpetua nota illustrati a Gotth. Aug. Cubaeo. Leipz. 1797. 8. (mit einer einleitenden diss. de Prodico). Auch vergl. Die Schrift von Bottiger: Hercules in bivio e Prodici fabula et monumentis priscae artis illustratus. lripz. 1829. 8. — So trefflich aber auch P. in seiner Erzählung die Tugend schilberte — weshalb diese Erzählung oft wiederholt, nachgeahmt und felbft in Runftwerten bargeftellt worden - fo fagt doch bas einstirmmige Beugniß bes Alterthums, bag jener Sophist ein hochst gewinnsuchtiger und wollustiger Mensch mar. Seine Er jablung war also nichts weiter als eine fophistische Prunkrebe, mit bet et fich überall horen ließ, um nur bewundert zu werden und Shuler angulocken. Eine abniliche Rede (in welcher P. zu beweis fen suchte, daß bas Leben tein munschenswerthes Gut fei, weil ber Menich von Jugend auf so viel Elend und Muhseligkeit zu erduls den habe, und daß daher auch der Tod kein zu fürchtendes Uebel fei, indem er uns nur von einem fo beschwerlichen Leben befreie und im Grunde weder von den noch Lebenden noch von den schon Berflorbnen empfunden werbe) erwähnt ber Dialog Ariochus, ber bald bem Plato bald bem Aefchines balb andern Gotratitern 3ugeschrieben worben. Plat. opp. T. XI. p. 185 ss. ed. Bip. In Dialogen (j. B. Protag. opp. T. III. pag. 141 ss. Meno T. IV. p. 339 ss. Hipp. maj. T. XI. p. 6 ss.) Mheint P. ale ein zwar beredter und im Unterscheiben ber Begriffe genauer, aber boch nicht immer gludlicher, Sophift, weshalb er

auch oft wegen feiner Diffinctionen finnverwandter Borter verfpst tet wirb. — Die Religion leitete D. baber, daß die Menschen ver Beiten alle ihnen nutliche Naturdinge (Gestirne, Fluffe, Quellen x.) vergottert hatten. Cicer. de N. D. I, 42. Sext. Emp: adv. math. IX, 18. — Dag P. als ein Berführer ber Jugend, gleich bem Cotrates, gu Athen habe ben Giftbecher leeren muffen, fagt

wird aber sonft burch tein glaubwurdiges Beugniß bestätigt. Prodigalitat (von prodigus, verschwenderisch) bedeutet Berfchwendung. Jemanben pro prodigo ettlaten beift bahn soviel als ihn für einen Verschwender erklaren und ihn deshalb m: ter Caratel ftellen. G. b. 28. und verfdwenben.

gwar Suidas im vorbin angeführten Artitel feines Borterbuch,

Probromus, ein aus bem Griechischen (προδρομος, Ber laufer, auch Rundschafter ober Spion) in's Lateinische übergetragun Musbrud, ber in wiffenschaftlicher hinficht nichts andres als ein Propabentit ober Ginleitung bezeichnet. S. d. 33.

Producent f. ben foig. Art.

Probuct (von producere, hervorbringen, jedes Erzeugnis der Natur oder der Kunft. Da Daher unterscheibet man Naturproducte und Runftproducte, fo wie natur liche und kunstliche Probuction und Productionskraft . Cbenbarum nennt man einen Denischen, der viel hervorbringt son fruchtbar im Erzeugen, befonders von Geifteswerten, ift, probit ctiv ober ein productives Genie. Die Productivitat allein beweift aber boch noch teine ausgezeichnete Beiftestraft, wem bie Producte felbst nicht andre, ihnen mehr oder weniger ahnliche, an innerem Berthe übertreffen. - Benn man in der Staatswirth Schaft Probucenten und Confumenten unterscheibet, fo ficht man bei jenen bloß barauf, baß fie überhaupt etwas Rutliche oder Brauchbares hervorbringen, wie Aderbauern, Sandweifer & Naturlich find fie aber auch zugleich Consumenten oder Bergeber entweber ihrer eignen ober frember Producte. - Begen bes Unter fchieds swifthen Product und Educt f. b. 2B. und wegen bes Unterschieds der productiven und ber reproductiven Ginbik

Profan heißt wortlich, was vor ober außer einem Templ ober anbern heiligen Orte (pro seu procul a fano) sich befindt; bann aber bebeutet es bas Ungeweihte ober Unheilige überhamt. Wenn aber Daher Profanation - Entweihung, Entheiligung. die Philosophie eine profane Beisheit im Gegensage ber Thet logie als einer heiligen Beisheit, und bann vermöge beffeten Gegenfages alle nichttheologische Wiffenschaften profane Biffen fchaften genannt worden find: fo ift bas ein Disbraud be Wortes; ber eines Gelehrten unwürdig ift. Die Wiffenfcaft als

bungefraft f. ben legten Musbrud.

solche ift weber heilig noch unbeilig. Es tommt auf ben Bebrauch an, ben man von ihr macht, und die Gefinnung, mit ber man fie treibt. Diefe kann heilig aber unheilig fein. Es hat aber auch jede Wiffenschaft ihr inneres heiligthum (adytum) zu welchem nicht jeder gelangt, ber fich mit ihr beschaftigt. Und in biefer Beziehung tann auch die Philosophie mit Sorag fagen: Odi profanum vulgus et arceo. - Die Ausbrude Profanhistorie und Profans scribenten beruhen auf demfelben Gegenfage, find aber eben fo Richts ift profan, mas zur Bilbung bes menschlichen Ein noch unstatthafterer Sprachgebrauch ift es, Beiftes dient. wem die Religion felbst profan genannt wird, da die Religion, in welcher Geftalt fie auch erscheine, immer und überall etwas Beiliges ift. Diefer fehlerhafte Ausbruck tam von ben christlichen Riv hashtiftstellern her, welche das Heibenthum gar nicht mit dem Titi Religion beehren wollten, weil es bloße Superflition fei. Sie bedachten aber nicht, daß eben diese heidnische Superstition schon sehr früh in das Christenthum sich eingeschlichen und dasselbe gar sehr verunftaltet hatte. Daber fcrieb Julius Firmicus Daternus aus Sicilien, früher selbst noch Heibe, nachher Christ, als solcher ein Buch de errore profanarum religionum. Diese profas nen Religionen follten eben die heibnischen fein; und barum bezeich= nete man auch alles übrige Heidnische, selbst Kunfte und Wissenihaften, als etwas Profanes.

Profession (von profiteri, bekennen, auch anbieten, verfrechen, fich für etwas ausgeben) ift eigentlich bis handlung bes Bekennens, Anbietens 2c., dann aber auch das, wozu man sich bekennt, mas man anbietet zc. Daher bedeutet es auch ein hands wert, eine Lebensart, felbst ein Lehramt. Doch fagt man im let: ten Falle lieber Professur und nennt daher auch den Lehrer selbst einen Professor (quia scientiam l. artem quandam profitetur). Das biefer Titel ben Lehrern ber Hochschulen und auch nur Einis gen berfelben von Staats wegen gegeben worben, ift wohl nur gus fällig; daß man aber biefen Professoren nun noch andre Titel giebt, bie ju ihrem Amte gar nicht paffen, ift etwas lacherlich. Biels mehr konnte man einen andern Beamten baburch ehren, bag man ihm, wenn er fich burch grundliche Renntniffe in feinem Fache auss Brichnete, den Professortitel gabe. - Profes bedeutet auch ein migioses Versprechen, ober vielmehr ein monchisches. Was bavon

ju halten f. Gelübbe.

Prognose (von zoo, vor, und grwais, die Erkenntniß) ift eine ber Sache vorausgebenbe, fie gleichsam anticipirenbe Er tenniniff; wie wenn ber Argt ben Berlauf einer Krankheit ober bie Symptome und Krisen, welche eintreten werden, voraus erkennt, weil er sie schon ofter in benselben ober ahnlichen Krankheiten wahrgenommen. Es liegt also babei ber Schluß von gleichen ober ahnlichen Ursachen auf gleiche ober ahnliche Wirkungen zum Grunde. Man braucht daher in keinem Falle, wo wir etwas so voraus erkennen, ein besondres Uhnungs = ober Divinationsvermögen anzus nehmen. Wohl aber gehört oft bazu viel Kenntniß, Erfahrung, Scharssinn 2c. — Bon jenem Worte kommt wieder her Pros gnostikon in der Bedeutung einer Vorhersagung. Daher Jemanden etwas prognosticiren ober ein Prognostikon stellen soviel heißt, als ihm sein Schickal in einer gewissen Hinsach ber hersagen.

Programm (von now, vor, und papeer, schreiben) ift nicht eine Borschrift im gewöhnlichen Sinne, sondern eine Boraussschrift, durch die etwas Deffentliches (Rede, Disputation, Procession ec.) angekündigt wird. Doch kann ein solches Programm auch als Worschrift in der Bedeutung eines Besehls oder einer festgeseten Anordnung dienen. Da es gleichsam als eine Art von Borspiel betrachtet werden kann, so nennt man es auch wohl eine Prolusion (von pro, vor, und ludere, spielen).

Progreß (von progredi, vor: ober fortschreiten) ist Forts schritt ober Fortgang. S. b. B. Wegen der progressiven Methode, welche auch die synthetische heißt, s. analytisch und Methode, besgl. Reihe und Sorites. — Die Progressionen der Mathematiker, welche aber auch auf einem arithe metischen ober geometrischen Fortschritte der Gedanken beruhen, gehören nicht hieher.

Proharese f. Proarese.

Prohibitiv (von prohibere, verhindern oder verbieten) if ein verbietendes Geset (lex prohibitiva) oder ein Berbot. S. Ges Unter bem Prohibitivfpfteme verfteht man in bet Staatswirthschaft dasjenige staatswirthschaftliche ober denomisch politische Spstem, nach welchem die Einfuhr frember Baaren buch ftrenge Berbote ober hohe (benfelben gleichkommende) Abgaben mig lichst beschränkt ober erschwert wird, um dagegen die Bervorbringung und Ausfuhr eigner Baaren fo ju beforbern, bag baburch mot viel Gelb in's Land kommen und so wenig als möglich hinaus ge hen foll. Ein ungereimtes Spftem, ba aller handel auf Wechfeb feitigkeit beruht und baber nur bei größtmöglicher Freiheit gedeihen Wollten alle Staaten nach jenem Spfteme handeln, fo muffte aller Handel stillstehn ober fich boch in fo engen Rreifen ber wegen, daß von einem blubenben und ausgebreiteten Sandel, von einem großen Weltverkehre, von welchem boch felbft bie Fort schritte ber menschlichen Bilbung abhangen, gar nicht bie Ret fein tonnte.

Project (von proficere, vor fich hinwerfen, entwerfen) ist in Entwurf beffen, mas geschehen foll oder boch geschehen konnte. Benigstens wird es so gebacht. Mennt man daher Projecte unausühtbar, luftig ober schimarisch, so ist das ein verwerfendes Urtheil iber ein von einem Andern ausgedachtes Project. Die, welche ergleichen ausbenten, nennt man baher Projectmacher, weil fie m Projecte machen, aber sie nicht ausführen können. Jenes ift uber keine Kunft, wohl aber diefes. Indeffen liegt ber Grund ber Unausführbarkeit eines Projects nicht immer im Urheber beffelben. indem im Mangel an ben bazu nothigen Hulfsmitteln, auch wohl um Uebelwollen Andrer. Dan foll baber nicht ein Project, bas villicht nur schwer auszuführen ift, fogleich unausführbar nennen und baburch ben Urheber beffelben gleichsam zu Boben schlagen. Duch solches Absprechen ift schon manches Gute unterblieben. -Die enspectivischen ober geographischen Projectionen gehören nicht bieber.

Profles und Proflus f. Prock

Prolegomene (von noo, vor, und dezeer, sagen) sind rigentlich eine Art von Vorrebe. Man verfteht aber barunter gewihalich die Einleitung zu einer Bissenschaft. S. Einleitung. Im erften Falle fagt man lieber Prolog.

Prolepse (von προλαμβανειν, vorausnehmen) bedeutet bei ben alten Philosophen, besonders den Epitureern, jede Borftellung, burd welche wir einen Gegenstand, auch ohne ihn wahrzunehmen und selbst vor der Wahrnehmung desselben, unfrem Bewustesin bergegenwärtigen, mithin sowohl die Borftellungen der wiederholenden Einbildungskraft (als Bilder abwesender Gegenstände) wie auch die Begriffe des Berftandes, unter welche alles Wahrnehmbare fallt. Diog. Laert. X, 31-33. Lucret. de rer. nat. IV, 726 ss. – S. Anticipation und Epikur. Auch vergl. Joh. Mich. Kernii diss. Epicuri προληψεις s. anticipationes sensibus demum administris haustae, non vero menti innatae. Gott. 1756. 4. — Die rhetorische Prolepse, durch die etwas in der Rede borweggenommen oder auch ein möglicher Einwurf voraus widerlegt with, ift eine Wendung ber Rede, die jumellen gute Wirkung thut, aber nicht zu oft wiedertehren barf.

Proletarier (von proles, die Nachkommenschaft ober bie Rinder) beißen alle, Die nur ihres Gleichen erzeugen, aber fonft nichts Bedeutendes für ben Staat leisten konnen. Ursprünglich bes 10g fich der Ausbruck auf den romischen Staat und die darin eins geführte Classification ber Burger nach ihrem Bermogen, wo bann die Aermsten als bloge Proletarier in die lette Classe kamen. Bilds uch spricht man aber auch von-Proletariern in der Biffenschaft ober Runft. — Proletarisch ist ebendaher soviel als gemein obn schecht, auch pobelhaft.

Prolog f. Epilog.

Prolufion f. Programm.

Promiffar und Promittent (von promittere, versprechen) heißen die Paciscenten, wiesern biefer verspricht und jene fich versprechen lafft. S. Bertrag, wo auch der Sat: Promissa sut servanda seine Erlauterung findet.

Promotion (von promovere, fortbewegen, beförden) be beutet überhaupt Beförderung, wird aber vornehmlich von der Beförderung zu akademischen Würden gebraucht. Daher sogt man we einem Gelehrten, welcher Doct. d. Philos. Theol. ic. geworden, a habe in doctorem promovirt oder set in doctorem promovirt weden. S. Doctor. Das bekannte promoventur ut removentu will sagen, daß man zuweilen Jemanden nur deshalb beförden, withn von einer Stelle zu entsernen, der er nicht gewachsen oder wer Andern hinderlich ist. In solchem Falle kann die Promotion auch wohl als eine Degradation erscheinen; wie wenn man einen Staatsminister als Gesandten an einen auswärtigen Hof schick, withn nur los zu werden.

Promptuarium ober Promtuarium (von promptu ober promtus, bereit, fertig) heißt ein Buch, in welchem die Biffenschaft gleichsam bereit ober fertig für den Leser liegt, wenn stes auch noch lange nicht ist. Daher psiegt man besonders hand und Lehrbucher so zu nennen. S. Lehrbuch, auch Compenstium.

Promulgation (von promulgare, welches ebenso, wie die einfache, aber ungewöhnliche mulgare, offenbaren oder kundmacha bedeutet) wird vorzüglich von der Bekanntmachung der Gessetze (promulgatio legum) gebraucht. Dadurch erhalten die Gesetze erst ihre verbindliche Kraft, weil man sich nun erst danach richtmann. Sie können also auch nicht über den Zeitpunct der Nemulgation zurückwirken. S. Retroactivität. Doch gilt dies murvon positiven Gesetzen. Die natürlichen oder Vernunftgesetz bedürfen keiner besondern oder zeitslichen Promulgation. Sie sind gleich sam schon von Emigkeit her promulgirt. S. Gesetz.

Pronom ober vollständiger Pronomen (von pro, st., und nomen, das Wort ober der Name) ist ein kleiner Redetheil, der die Stelle eines andern selbständigen Wortes vertritt; weshald man im Deutschen ihn auch Fürwort (verschieden von Borrwort ober Praposition — s. d. W.) nennt. Die vorsehmeten berselben sind die personalichen Fürwörter (pronomina personalia) wie ich, du, er zc. an welche sich zunächst die einen Besit anzeigenden (possessiva) anschließen, mein, dein, sein z.

Auf diese folgen die hinweisenden (demonstrativa, eigentlich monstrativa) biefer, jener ic. bie bezüglichen (relativa) welcher, der (wenn dieß nicht der Artikel ist ober auch für dieser steht) und die fraglichen (interrogativa) wer, was (wenn biefe nicht bejuglich gebraucht werden, so wie welcher auch zuweilen fraglich gebraucht wird). Die Grammatik muß barüber weitere Auskunft aeben.

Pronunciation (von pronunciare, aussprechen) ist bie Aussprache der Worter. Sie macht einen hauptbestandtheil ber schinen Sprechkunst und der davon abhängigen körperlichen Beredtfamteit aus. S. Sprechkunft.

Propadeutik (von noo, vor, und nacdever, unterrichten) ift in febr unbestimmter Ausbruck, der alles bezeichnen tann, was ju Borbereitung bes Geiftes bient, um eine Runft ober Wiffenhaft zu erlernen. Darum heißt auch propabeutisch oft nichts andres als vorbereitend. Folglich ist bei einem zweckmäßigen Un= kraichte alles Borhergehende propadeutisch in Bezug auf das Folgende. Da man aber sonst den Unterricht in der Philosophie mit der Logit begann, so ist biese Wissenschaft vorzugeweise als phi= lofophifche Propadeutit betrachtet worben. Danche haben logar die Logik vom Systeme der Philosophie ausschließen und sie als bloke Borbereitungewissenschaft sowohl in Bezug auf die Phi= losophie als in Bezug auf andre Biffenschaften betrachtet miffen wollen, und fie auch beshalb schlechtweg ober vorzugsweife bie (all= semeine) Propadeutit genannt. Allein die Logit hat fo gut, wie jede andre philosophische Doctrin, ihren selbständigen Werth und barum auch ihren eigenthumlichen Plas im Spfteme, ber aber nicht der erfte, sondern der zweite ist, indem ihr noch die Funda= mentalphilosophie vorausgeht. S. philosophische Wissen= fhaften, auch Dentlehre und Grundlehre. Folglich mare diese die mahre Propadeutik der Philosophie. Indessen mar' es wohl am fchicklichften, mit biefem Ramen eine bloße Ginleitung loder Unleitung zum Studium der Philosophie) welche theils encyflopabifch theils methodologisch sein kann, zu bezeichnen. G. Gin= leitung und Encyflopabie, auch Methode. Da nun jebes größere wiffenschaftliche Gebiet, wie Theologie, Jurisprudenz, Debicin u. ein vorbereitendes Studium fodert: fo hat auch jedes feine besondre Propadeutik. In biefer hinsicht kann man auch alle fog. Halfewissenschaften propadeutische nennen. — Plato betrachtete die Mathematik als Propadeutik der Philosophie. Und fie ift es auch wirklich, ob sie gleich ihren selbständigen Werth hat. S. Mathematik.

Propagation (von propagare, fortpflanzen) ist Forts pflanzung. S. b. B. Die Propaganbe, bie eigentlich bas Chriftenthum fortpflangen follte, fatt beffen aber nur bas antioni: ftifche Romerthum fortgepflanzt hat, gebort nicht hieher. - Da bie Propagation nicht bloß körperlich, sondern auch geistig ist: so kam man alle Schulen Propaganben nennen, und bie Belehrtenfon: len insonderheit literarifche Propaganden. Unter der phi: Losophischen Propagande aber verfteht man im bofen Ginne eine angebliche Berbindung ber Philosophen, um ihre in moralifchet, religiofer ober politischer Sinficht gefahrlichen Lehren gu we Es fragt fich aber babei freilich vorerft, ob bie Lehim breiten. wirklich gefährlich feien, und bann, ob eine in folder Absicht gefiff: tete Berbindung wirklich stattfinde. Denn es konnen ja mehre In: bividuen baffelbe mundlich ober schriftlich lehren, ohne baß fie bes halb irgend eine Uebereinkunft verabredet haben. — Neuerlich ift auch viel von einer politischen (insonderheit republikanischen ober be: motratifchen) Propagande gesprochen worden, welche burch Emili farien ihren politifchen Glauben zu verbreiten ober politifche Profe Daber fteht auch Propaganbismus lpten zu machen fucht. oft fur Profelptenmacherei. G. Profelpt.

Propheten (von  $\pi go$ , vor, und garac, sagen — baha

Aussager, Berkundiger, Dolmetscher eines Drakels, auch selbst in Draller ober Bahrfager) maren bei den Sebraern patriotische Belt redner oder Bolfsbichter, welche ihr Bolt vor gefahrlichen Berbin: bungen mit dem Auslande warnten, jur Treue im Dienste Iche ba's ermunterten, und baber ben Bebrdern fomobl bas Glud ber Bundigten, mas fie in diesem Falle, als bas Unglud, mas fie im entgegengeseten ju erwarten hatten. Dan bat baber falfchich fe für hebraifche Philosophen gehalten und ihre Propheten: foulen mit ben griechischen Philosophenschulen in Darallele geftellt. Noch ungegrundeter aber ift bie Behauptung, daß die vornehmfice griechischen Philosophen, besonders Pothagoras und Plate, ihr Beisheit jenen Propheten zu verbanken gehabt hatten. Bgl. be: braifche Philosophie, auch Jeremias. Dag man nochiet prophezeihen fur mahrfagen braucht, auch von Better propheten und Ungludepropheten fpricht, fommt ebenfalle von einer unrichtigen Borftellung ber, bie man fich von jenen Pre pheten gemacht bat. Denn bloge Bahrfager im gewohnlichen Ginnt waren sie nicht, ob sie gleich ihrem Wolke und oft selbst ihren Re nigen die Bahrheit nachdrudlich fagten, aber, ba die Menfchen felten auf die Stimme der Wahrheit boren, meift vergeblich. Dabe mag auch wohl bas Spruchwort fommen, daß ein Prophet nicgend meniger als in feinem Baterlande gelte.

Prophylattik (von noo, vor, und gudavaere, behiten ober bewachen) ist im Allgemeinen die Kunst ober Wissenschaft, Uebeln zu begegnen ober sie von uns abzuwehren. Wie viel et ale

Irten von Uebeln giebt, fo vielerlei Prophplattiten giebt es auch, B. eine logische, welche ben Strthumern als intellectualen liebeln, eine ethische, welche ben Sunden und Laftern als moralifden Uebeln, eine phyfifche, welche Schablichen Ginfluffen ber Augenwelt als natürlichen Uebeln vorbeugt. Bur lettern, gehört auch die medicinische Prophylaktik, welche-einen Hauptbestandtheil ber Diatetit ausmacht. S. b. 2B. Der hauptgrumbfat aller Prophplattit ift: Principiis obsta! G. b. Formel. Gine politische Prophylattit tann die Polizei und die Censur genannt merben. G. beibes.

Proplastit (von moo, vor, und nlacoeur, bilben) ist Bebildung, um nach dem Borbild etwas Undres, ein Nachbild, m machen; wie wenn ein Bilbhauer erft ein Modell und bann nach bemfelben eine Bilbfaule macht. S. Bilb. Der Entwurf ju imm philosophischen ober andern miffenschaftlichen Werte entsicht also auch durch eine proplastische Thatigkeit des Geistes. S. Entwurf.

Propolitisch heißt, was vor der Politik ist oder ihr als Gundlage vorausgeht. So hat Murhard eine propolitische Untefluchung über ben 3weck bes Staats (Gott, 1832. 8.) herausgegeben. Schlözer u. A. sagten dafür metapolitisch. Siehe Metapolitie.

Proportion (aus pro portione, nach dem Antheile, ober bechältniffmaßig, burch Zusammenstellung entstanden) bedeutet ein auf Bergleichung der Dinge beruhendes Berhaltnig der Gleichheit oder Aehnlichkeit. Daher überset Cicero (de univ. c. 4.) aradogia durch comparatio proportiove, entschuldigt sich aber sogleich megen des letten Wortes als eines von ihm neugebildeten, indem a binjufügt: Audendum est enim, quoniam haec primum a nobis novantur. Im Deutschen kann man es durch Cbenmaß (wofur Manche auch Wohlverhaltniß fagen) geben. Go hat ein Glieb unfres Rorpers ober einer Saule Proportion ober Chenmag, wenn es im Berhaltniffe zu ben übrigen weber zu tein noch ju groß ift. Im Gegenfalle legt man ihm Disproportion ober Unebenmäßigkeit bei. Braucht man bas Abs jectiv proportionirlich, so sagt man im Gegenfalle sowohl unproportionistich als disproportionistich, und jenes noch bäusiger als dieses. Auch sagt man proportional und unpro-Portional, besonders wenn in ber Mathematit von arithmetischen und geometrifden Proportionen, Proportional-Großen ober Bablen, die Rebe ift. Dieruber bat aber bie Mathematit weitere Austunft ju geben.

Proposition (von proponere, vorsegen) heißt in der Logit jedes burch Worte bargestellte (gleichsam vorgesete) Urtheil,

welches man baher auch einen Sat nennt. Zuweilen versteht man aber auch unter ber Proposition vorzugsweise ben hauptfat (thema) einer Rebe ober Abhandtung, weil daburch ber Inhalt derselben dem Zuhörer ober Leser gleichsam in nuce vorgesett ober vergehalten wird. Uebrigens s. Urtheil und Sat. Wegen der propositio major und minor aber s. Schluß.

Proprietat (von proprius, eigen) bebeutet fowohl Eigenfchaft als Eigenthum. S. beibes. Wem von Proprietats:
rechten die Rebe ist, nimmt man das Wort allemal in ber zweiten Bebeutung.

Profa ober Profe ift ein elliptischer Ausbruck, entstanden aus oratio prosa seu prorsa == porro versa, die vormartsschritende ober ungebundne Rebe, welche ber poetischen ober metrifden als einer burch bestimmtes Spiben = und Beremaß gebundnen (oratio ligata) entgegensteht. Bei ben Romern hieß fle auch oratio pedestris, wie bei ben Griechen nelog doyog, weil fie bem bebachtigen Bormarteschreiten eines Fußgangere gleicht, mahrend bie potifche Rebe einen rafchern und fuhnern Gang und zuweilen gar einen fo hohen Schwung nimmt, daß man ichon in ben alteften Beiten, mo es außer bem gemeinen Leben noch gar teine eigentliche Profe gab, die Dichter nicht blog laufen ober teiten, fonbern felbft auf einem Flugelroffe burch die Lufte getragen werden lief. genaue Granzlinie zwischen beiben Arten ber Rebe zu ziehen, ift aber nicht möglich, weil fie fich einander in vielen Abstufungen nabern können, so daß es nicht bloß eine prosaliche Poefie und eine poetische Profe, fondern auch eine bie Poeffe noch überbietente ober, wie Rant fagt, tollgewordne Profe giebt. Im Allgemeinen tann man aber wohl fagen, bag bie eine bie Sprache bes Berftanbes, die andre bie Sprache ber Einbildungstraft, und bag ebendar um diese bilberreicher als jene fei, ungeachtet weber bort ber Ber ftand, noch hier bie Einbildungefraft ausschließlich waltet. einige Styliftifer, wie Schott und Polit, nicht bloß Profe und Poefie, fondern von beiden duch noch bie Beredtfamteit unterscheiben : fo wiberfpricht bieg wenigstens allem bisberigen Sprachgebrauche, ba bie Redner von jeher zu ben Profaitern ober Profaiften gezählt worden. Much ber Ginthellungsgrund, ben man babei annimmt, ift fdwantenb. In ber Profe foll namlich bas Ertenntniffvermogen, in ber Poefie bas Gefühlevermögen, und in ber Berebtfamteit bas Begebrungevermögen verherrichen. Da muffte man aber erft bas mittlere als ein besondres Grundvermogen der menschichen Seele nachgewiesen haben; was bis jest noch nicht mit folcher Goibens gefchehen ift, baf fich nicht bedeutende Zweifel bagegen erheben lies Ben. G. Gefühl und Seelentrafte. And giebt es Reben,

miche bas Gefühl in einem weit höhern Grabe ansprechen und megen, als manches, felbft lvifche, Gebicht. Und wiederum giebt s Gebichte, die entweder gewiffe Lehren vortragen ober ben Billen in Thatigkeit segen sollen und boch in ihrer Art vortrefflich find. Es ift und bleibt baber eine mieliche Sache mit allen folchen Be-Man vergleiche inbeg Sermann's zwei Abhands lungen de differentia prosae et poeticae orationis. Eps. 1803. 8. (And in Deff. opusculi.). — Uebrigens ist die profaische Schreiban unftreitig die einzig paffende für philosophische Darftellungen, wenn auch manche alte Philosophen, wie Xenophanes, Parmenibes, Empebolles u. A. fich noch ber poetischen, felbft mitich gebundnen, bedienten, weil jene noch nicht ausgebildet war. Dem gute Profe ift im Grunde noch schwieriger, als eine poetisch gehaltene Darftellungeweise. Und wenn man zuweilen bie Musbrude Profe und profaifch in einem Schlechtern Sinne braucht, wie men man von der Prose des gemeinen Lebens oder von einer masaischen Denkart spricht: so beweist bieß eben so wenig gegen bie Profe überhaupt, als es gegen ble Poefie beweift, wenn man wn der Poeffe der Fiebertranten oder von poetischen Rarrheiten wet. Denn es hat alles in der Belt feine beffere und schlechtere Seite, so wie fein Ziel und Mag, über bas es nicht hinausgeben barf, wenn es feine urfprungliche Gute behaupten foll. Bergleiche mh Dichteunft und Rebetunft, besgleichen philosophische Shreibart.

Profeription f. Prascription.

Profelyt (von προσελευθείν = προσερχεσθαι, hinzus fummen) ift ein Bus ober Ankommling, besonders von einer Relis gionspartei gur andern. Früher nannte man fo bie Beiben, bie' jur jubifchen, bann bie Heiben und Juben, welche zur christlichen, jest aber auch die Christen, welche von der einen zu der andern hriftlichen Religionspartei übertreten. Da nun ein solcher Uebertitt, wenn er aus Ueberzeugung und einem baburch erweckten relis giofen Bedürfniffe geschieht, teineswegs tabelnswerth ist: fo liegt auch im Profelotismus überhaupt nichts Boses, obgleich bie, bon welchen ein Proselpt geschieden ist, ihn gewöhnlich als einen Ueberlaufer, Abtrunnigen ober Apoftaten bezeichnen. Beilich aber liegen oft ganz andre und meist schlechte Motive, Ruckfichten auf Bortheit und Gewinn, jum Grunde. Und dann ver-bient ber Profelpt allerbings biefe verachtliche Benennung. Doch foll man im zweiselhaften Falle lieber das beffere Motiv praffumis im. - Sang andere ift bagegen von ber fog. Profelytenmas herei zu urtheilen. Diefe ift namlich nicht bas Bestreben, Unbem burd munbliche ober schriftliche Befehrung feine eigne Ueberieugung mitzutheilen. Denn bas steht allen Menschen frei. Und

wenn man beshalb ein Profelptenmacher beifen follte, wit man burch folche Belehrung Andre von berjenigen Religionspatti, ber sie bisher ergeben maren, abgewendet und der seinigen zugeführt hat: so mussten Sesus, ber boch (Matth. 23, 15.) bas Behe über bie Profeiptenmacher feiner Beit ausruft, und feine Apofiel, bie auf feinen Befehl aller Welt bas Evangelium prebigten un baburch viele taufend Beiden und Juden jum Chriftenthume fubten, die ftartften Profelytenmacher genannt werben. Die Profe: Intenmacherei ift vielmehr bas Bestreben, Anbre burch unreblice ober gar gewaltsame Mittel von einer Partei gur andern berüber ju giehn. Bu diesen Mitteln gehoren Einschleichung in die Familie, um für jenen 3weck vortheilhafte Bekanntschaften anzuknupfa, heimliche und trügerische Einflusterungen, Sophistereien, wie be fog. Sicherheitsbeweis - f. b. B. - Berfprechungen, Ge fchente, Drohungen ober offene Gewaltthatigteiten, wie man fie in christlichen Staaten so häufig an Juden ober sog. Rebern verübt hat, um fie angeblich ju bekehren ober in ben Schoof ber allein feligmachenden Kirche zu führen. Der angeblich gute Bred fol bann nach einer bekannten Jesuitenmagime auch die schanblichfin Mittel heiligen. In Bezug auf folche Profelptenmacherei beift # eben in der vorhin angeführten Schriftstelle: "Webe euch Schift "gelehrten und Pharifdern! Ihr Seuchler, die ihr Land und Baf "fer umglehet, daß ihr einen Profeinten machet, und wenn n's "worden ift, machet ihr aus ihm ein Rind ber Solle, zwie "fach mehr, benn ihr feib!" - Daber ift es Pflicht, folon Proselptenmacherei aus allen Kräften entgegen zu wirken. Und stiff ber Staat ift von Rechts megen bagu verbunden. Denn es wid durch jene Profelptenmacherei Rube und Friede in den Familia fowohl als in Staat und Kirche gefahrbet. Bergl. bes Berfaffet Schriften: Darftellung bes Unwafens ber Profelptenmacherei buth eine mertwurdige Befehrungegeschichte. Epg. 1822. 8. und: Remp Geschichte ber Proselytenmacherei in Deutschland, nebst Borfclagen gegen biefes Unwefen. Leips. 1827. 8. — Auch enthalten Rat Frbr. Scheibler's neuer Berfuch gur Betampfung ber Pofet tenmacherei (Darmft. 1823. 8.) und bie Beitrage jur Gefcicht ber Profelptenmacherei von Sincerus Beda (Reuft. a. b. D. 1827. 8.) viel intereffante Thatfachen und Rasonnements (von Forster, Biester, Garve, Schreiter, Cuhn, Billets u. 21.) über biefen bochwichtigen Gegenstanb, ber von fo Biden gar nicht in seinem gangen Umfange gewürdigt wirb. Und ebm bieß gewährt ben Proselptenmachern oft so leichtes Spiel. Ben man aber zuweilen auch von politischer, ober gar von litere: rifcher, artiftifcher, philosophischer zc. Profeigtenmaden gesprochen hat: so ift dieß nur durch Uebertragung des Ausbrud

auf eine andre Sache geschehen; wobei freilich ebenfalls uneble und sebst ungerechte Mittel angewandt werben konnen, um Undre zu fich herüberzuziehn. Die Philosophie kann jedoch auf jeden Fall nut die freie Schrift und die offentliche Rede als Belehrungs : oder, wie man fagt, Bekehrungsmittel julaffen. — Die bei ben Juden eingeführte und bann auch auf die Chriften übergegangene Profes lptentaufe geht uns hier eigentlich nichts an. Die positive Theologie muß barüber (fo wie über den Unterfchied ber Profelyten ber Pforte ober des Thors und ber Profelpten ber Ges techtigteit, jener als Unbeschnittener, biefer als Beschnittener, mier ben Juben) weitere Auskunft geben. Offenbar aber lag bas bei ber Gedanke einer moralischen Reinigung, sombolisirt burch eine phosische, jum Grunde. Die Beiden wurden namlich als Unreine bon ben Juben betrachtet und ebenbarum mufften fie bor ober bei hm Aufnahme in die jubische Kirche sich einem solchen Reinis gungsproceffe unterwerfen. Die Chriften wendeten bieß nicht bloß auf die Beiben, sondern auch auf die Juden selbst an, und tauften biber jeben Profetyten, er mochte Beide ober Jube gemefen fein. Das man jedoch gleich anfangs auch geborne Christenkinder getauft habe, lafft fich wenigstens nicht beweifen, fo wie es auch nicht in bet bekannten Ginsetzungeformel der Taufe liegt. Es ift alfo bieß ein fichlicher Brauch, gegen beffen Beibehaltung übrigens nichts wenn man nur nicht meint, man tonne bamit einjumenben ift, wirklich den Teufel austreiben oder andre munderbare Wirkungen Denn bas mare boch nur Aberglaube, gegen melbeworbringen. om die Philosophie in allen Fallen protestiren muß.

Prosodie (von  $\pi \rho o \varsigma$ , zu, und  $\omega \delta \eta$ , Gesang — Ansang son Anklang) bedeutet ursprünglich etwas zum Gesange Gehörisges, nämlich eine gewisse Bezeichnung der Splben, um sie richtig zu betonen, also dasselbe, was ursprünglich das Wort Accent (ad cantum) bedeutete. Seht aber versteht man darunter eine gewisse Ressung der articulirten Tone (Selblauter und Mitsauter und der auß ihrer Verbindung entstehenden Sylben) nach ihrer Zeitdauer (Duantität) wiesern sie theils lange, theils kurze, theils mittelzeitige sud. Die hierauf bezügliche Theorie nennt man auch Prosodie. Sie macht also einen Theil der Metrik aus. S. d. W.

Prosopographie (von προσωπον, Anblick, Gestalt, auch Raste, Person, und γραφειν, beschreiben) ist Personenbeschreis bung, die entweder auf 8 Aeußere und Körperliche oder auf 8 Innen und Geistige gehen kann. In der letten Hinsicht kann daher dieses Wort auch Charakterschilderung bedeuten. Im engssten Sinne zeigt es die Beschreibung der Personen an, die in einem Gespräche oder Schauspiele als redend oder handelnd aufgeführt oder auch nur erwähnt werden. So ist das Wort zu nehmen in Wilh.

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. III. 24

Groen van Prinsterer's Platonica prosopographia s. expositio judicii, quod Plato tulit de iis, qui in scriptis ipsius aut loquentes inducuntur aut quavis de causa commemorantur. Leid. 1823. 8. Ein zum Verständnisse ber platonischen Gespräche sehr nübliches Wert.

Prosopolepsie (vom vorigen und  $\lambda\eta\psi\iota\varsigma$ , das Rehmen ober Annehmen) ist Rucksichtnahme auf die Personen und auf personliche Verhaltnisse dei Ber Frage nach dem, was wahr und falsch, gut und bos, recht und unrecht ist. Daß auf diese Art jene Frage nicht richtig beantwortet werden könne, und daß insonderheit die Rechtsfragen kein Ansehn der Person stattssinden durse, versteht sich von selbst.

Prosopopoie (von bemselben und noieir, machen) = Personification. S. b. W.

Prospect (von prospicere, vor sich hinschauen) bedeutet zwar gewöhnlich eine An= oder Aussicht, set es in der Wirklichtet oder in einem Bilde; es wird aber auch zuweilen von wissenschaftlichen Abrissen oder Entwürfen gebraucht, weil man dadurch gleichsam nur von sern in die Wissenschaft schaut, sie also nicht volkständig oder genau kennen lernt. Für Prospect seht man in die set Bedeutung auch wohl Conspect, Wit= oder Uebersicht.

Profyllogismus f. Epifyllogismus.

Protagoras von Abdera (Protagoras Abderites — wiewohl ihn Manche zu Tejos geboren werden laffen) ein berühmen Sophist bes sofratischen Zeitalters. Anfangs foll er ein Laftträge gemefen, nachher aber von Demotrit in ben Biffenschaften w terrichtet worden fein; weshalb ihn bie Alten gewöhnlich einen Schi ler biefes Philosophen nennen. Reuere Geschichtschreiber ber Philo fophie (wie Meiners, Tiebemann und Tennemann) bezwei fein biefe Thatfache, indem nach ber Beitrechnung Demotrit entweber junger als P. ober boch beffen Beitgenoffe gewefen. nun aber Demotrit's Beitalter felbft nicht genau zu beftimmer (f. b. Namen) und ba es wohl möglich ift, daß Jemand, ber an: fangs Sanbarbeit verrichtete, fpaterhin von einem Jungern ober Altersgleichen unterrichtet werbe: fo erfcheint jener Zweifel als nicht Much bie von benfelben Geschichtschreibera hinlanglich begrundet. aufgestellte Bermuthung, baß P. vielmehr Beraflit's Schuler gewesen fein mochte, beruht nur auf bem fcmachen Grunde, baf D. bei feinen philosophischen Rasonnements als Beweis einen Gas brauchte, ben auch ber Philosoph von Ephesus aufgestellt batte. Rach biefer Art ju schließen wurde man in der Beschichte ber Philosophie gar viele Schulerschaften erbichten tonnen. — Die Ib beriten follen ihre beiben berühmten Lanbeleute baburch unterfcbieben haben, daß sie den Demokrit gelosogen, den Protagoras

aber Loyog (in der Bedeutung: Rede) nannten, weil dieser nur ein geschickter Schwatzer über philosophische Gegenstände mar. Aeliani var. hist, IV, 20. Andre fagen, P. sei schlechtweg coqua genannt worden, was boch nicht mahrscheinlich oder vielleicht ironisch zu verftehn ift. Diog. Laert. IX, 50. Er felbst foll sich σοφιστης genannt haben, und zwar zuerft, aber naturlich nicht in ber fpatem bofen Bebeutung; vielmehr wollt' er fich baburch als einen Mann bezeichnen, der nicht bloß felbst ein Beiser (vopos) fei, som dem auch Andre dazu machen konne. In der That war P. ein Mann von außerordentlichen Talenten, vielen Renntniffen und grofin Beredtsamteit. Dadurch erlangt' er nicht nur ungemeines Un= fin und ausgebreiteten Ruf, sondern auch großen Reichthum, inbem fein Unterricht, mahrend er in Griechenland, Italien und Sidim umbergog, von Bielen gefucht murbe und er fich benfelben auf das Theuerste bezahlen ließ; weshalb er nach Suidas (s. v. Mowτα;ορας) auch ben Beinamen bes Lohnredners (λογος εμμισθος) kefam. Plato hat dem Andenken biefes Mannes einen besonbern Dialog gewidmet, in welchem er nebst mehren Sophisten mit Se trates bisputirend eingeführt wirb, unter andern über bie Frage, ob die Tugend gelehrt werden tonne, indem D. ebenbieg von fic behauptete. (Plat. opp. T. III. p. 84 ss. ed. Bip. - Reuer lich hat Fror. Uft biefen Dialog besonbers herausgegeben. Leipzig. 1831. 8.). Im Dialog Meno aber heißt as von ihm, er fei beis nahe 70 Jahr alt geworben, habe mehr als 40 Jahre hindurch bas gröfte Ansehn genoffen und durch feine angebliche Weisheit mehr Shape gesammelt, als Phibias und zehn andre Bildhauer burch ihr Kunft, ungeachtet er alle, die seinen Unterricht und Umgang luchten, verborben und schlechter entlassen als empfangen habe. (Plat. opp. T. IV. p. 372-3). Auch in Athen stand P. anfangs in großem Ansehn. Endlich aber ward er wegen irreligioser Aeußerungen aus Athen verbannt und feine Schriften, Die man fogar ben einzelm Befigern wegnehmen ließ, offentlich ben flammen übergeben — wahrscheinlich bas erfte Beispiel bieser Art von Feuerprouf. (Diog. Laert, IX, 51. 52). Ja die Athenienser sollen den P. fogar noch auf der Flucht verfolgt haben, fo buß er unterwegs untam, entweder weil ihm wegen feines hohen Alters die Rrafte ausgingen ober weil er beim Ueberschiffen nach Italien ertrank. (Diog. Laert, IX, 55). In Diefer Stelle werben auch feine Shriften aufgezählt, von denen sich aber keine einzige erhalten hat. Unter benfelben befand sich auch eine Streitkunft (τεχνη εριστικών). Bahricheinlich mar es biefe, in welcher er zuerft ben Sat aufftellte, beffen fich spaterbin die Steptiter bei Bestreitung ber Dogmatiter haufig bedienten, daß es namlich in jeder Beziehung zwei einander entgegenstehende Grunde (für und wider jede Behauptung) gebe

(διο λόγους ειναι περι παντος πραγματος αντιχειμενους αλ-Anloig - Diog. Laert. IX, 51). Der Hauptfat bet protage rifchen Sophistit aber scheint ber gewesen zu fein, daß ber Denich bas Maß aller Dinge fei (παντων χρηματων μετρον ανθρωπος - Diog. Laert, l. l. coll. Sext. Emp. hyp. pyrth. I, 216-9. et adv. math. VII, 60-64. In ber erften Gulle ertlart S. χρηματα burch πραγματα und μετρον burch κριτηριον, so daß jener Sat bedeute, παντων πραγματων κριτηριον ειναι τον ανθρωπον). Diefer Sat tonnte wohl mahr fein, wem er von bem Menschen überhaupt ober von ber allgemeinen Den schenvernunft verstanden wurde. Denn diese muß allerdings zulet alles in bochfter Inftang meffen ober beurtheilen. Go meint' s Er bachte bloß an den individualen und finnlichen aber D. nicht. Darum fagte er auch nach ber Ertlarung, welche Menfchen. Plato im Theatet (opp. T. II. p. 68.) von jenem Sate giebt: "Welcherlei mir jedes fcheint, foldherlei ift es mir, welcherlei abn "bir, folderlei bir; benn Mensch find wir beibe, sowohl bu als id." Und eben so berichtet Sertus (ll. ll.) P. habe bloß bas jeben Scheinende (τα φαινομενα έχαστφ μονα) gesett und so überal bas Berhaltnissmäßige ober Relative (το προς τι) eingeführt. Bis daher bem Bahnfinnigen ober bem Traumenben zu fein fcheine, fei für ihn eben fo mahr und gewiß, als, was bem Gesunden obn bem Wachenden zu fein scheine, für biefen. Mit andern Botten bieß das soviel als: Es giebt nichts Babres und Gewiffes in w fern Borftellungen und Erfenntniffen, nichts Allgemeingultiges und Mothwendiges; alles ift bloß fubjectiv, individual, jufallig. 3um Beweise jenes Sates scheint fich D. erftlich barauf berufen ju beben, bag, wie auch heraklit behauptete, bie Materie ober bir Stoff ber Dinge einem bestandigen Finse unterworfen sei (177) ύλην βευστην ειναι) und daß daher stets Zusäte (προσθεσεις) und Wegnahmen (αποφορησεις) ftattfinden; wodurch auch unfn Worstellungen immerfort verandert ober nach ben Umftanben und Berhaltniffen (Alter, Lage, Gefundheit, Rrantheit, Bachen, Cola fen 1c.) umgewandelt werden. (Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 217). Sodann berief er fich auch barauf, bag die Seele nichts aufer be Sinnen (μηδεν παρα τας αισθησεις) und daher auch die Bib fenschaft nichts andres sei als sinnliche Wahrnehmung (aus 970% — Diog. Laert. IX, 51. coll. Plat. Theaet, in opp. T. II. p. 69 ss.). Daraus folgte bann freilich - obichon bie Borante sekung ungultig war — daß alles wahr sei (narra eerae algs Diog. 1. 1.) ober baß es zwischen wahr und falsch gar feinen Unterfchied gebe. Gleichwohl machte D. einen Unterfchied gwifcha bem Beffern und bem Schlechtern (Bedrum pier Ta erepa tur έτερων, αληθεστερα δε ουδεν - Plat. l. l.). Bie et abt

bief verftanb, erhellet aus bem zugleich angeführten Berfprechen, welches P. feinen Schulern gab, er wolle fie namlich lehren, vor ήπω λογον πρειττω ποιειν i. e. verborum industria causam infirmiorem facere fortiorem (Gell. noct. att. V, 3). - Nach diesen Grundfagen hatte man glauben sollen, P. wurde sich über die Gotter etwa so erklart haben: Sie sind für den, der an sie glaubt (bem fie zu sein scheinen) und für ben nicht, ber nicht an fie glaubt (bem fie nicht zu fein scheinen). Allein er bruckte fich fatt deffen fo aus: "Bon ben Gottern tann ich nicht fagen, we-"bet daß ste seien, noch daß sie nicht seien" (de dies neque ut sat, neque ut non sint, habeo dicere, nach Cic. N. D. I, 23. Μα περι μεν θεων ουχ εχω ειδεναι, ειθ' ώς εισιν, ειθ' ώς or eider, nach Diog. Laert. IX, 51). Bugleich führt ber Litt zwei Grunde an, welche ben P. von einer bestimmten Ertidmy über biefen Gegenstand abgehalten hatten, bie Dunkelheit ber Cade und bie Rurge des Menschenlebens, als wenn baffelbe nicht jurichte, etwas so Dunkles zu erforschen. Rach einigen barauf afpielenden Bersen des Sillographen Timo aber, welche derselbe Schriftsteller (§. 56) anführt, follte man vielmehr vermuthen, baß P. sich bloß aus kluger Borsicht (die ihm jedoch nichts half, wie aus deffen Berweisung von Athen erhellet) so unbestimmt erklart habe. Bergl. auch Philostr. vit. Soph. I, 10. und folgg. neuere Schriften: Rurnberger's Protag, der Sophist über Sein und Richtsein. Dortmund, 1798. 8. - Alefeld's mutua Protagore et Euathli sophismata, quibus olim in judicio decertarunt, et artis praescripto soluta. Gießen, 1730. 8. — Henne's prolus. in narrationem de Protagora Gellii N. A. V. 1C. et Apuleji Flor. IV, 18. Gott. 1806. — Die beiben letzten Schriften besiehn sich auf einen Proces zwischen P. und seinem Schuler Enathlus. Diefer hatte versprochen, jenem die rucktandige buffe bes Honorars fur den empfangenen Unterricht zu bezahlen, lobald er ben ersten Proces gewonnen haben wurde. Da er aber finn Proces führte, fo gewann er naturlich keinen, und bezahlte folglich auch nicht. Deshalb wollte ihm P. felbst einen Proces jujichn, und argumentirte nun so gegen seinen Schüler: "Gewinnst "bu diefen Proces, fo bezahlft du mich, traft unfres Bertrage; ver-"lierft bu ihn aber, so bezahlft bu mich auch, fraft des richterlichen "Musspruchs." Darauf entgegnete ber Schuler: "Mit nichten! "Denn wenn ich ben Proces gewinne, so bezahl' ich bich nicht, "haft bes richterlichen Ausspruchs; wenn ich ihn aber verliere, fo "blahl ich bich auch nicht, traft unfres Bertrags." Der Schuler tam also hier über den Meister. Die Richter aber wurden durch bieses argumentum reciprocum (αντιστρεφον) so verblufft, daß sie finen Ausspruch magten, sonbern die Entscheibung auf unbestimmte

**Orotard** 

Beit verschoben. Sie hatten jeboch eigentlich ben Rlager angebrochter Magen abweisen sollen. Denn ba in dem Vertrage verminftiger Beife nur von einem folden Proceffe bie Rebe fein tonnte, welchen E. als Sachwalter für Andre gewinnen wurde, um mit bem für seine Bemuhung empfangenen Sonorare bas bem Lehm noch fculbige Honorar abzutragen: fo muffte naturlich P. mit feb ner Rlage fo lange warten, bis E. einen Procef ber Art geführt und gewonnen, und bann boch nicht bezahlt hatte. Denn fruhn konnte bie Bedingung bes Bertrags nicht als erfüllt betrachtet und alfo auch nicht aus bem Bertrage geklagt werben. Es wird jedoch Diefelbe Geschichte auch vom Rhetor Korax und seinem Schuler Tifias erzählt und baraus bas griechische Spruchwort abgeleiut: Καχου χοραχος καχον ωον, mali corci malum ovum. — Uebts gens gab es auch noch einen Stoiter und einen Aftrologen diefet Namens, von welchen aber nichts weiter bekannt ift. Diogenes Laert, IX, 56.

Protarch von Bargylla ober Bargylia (Protarchus Bagyliotes) ein epikurischer Dhilosoph, von dem nichts weiter be fannt ist.

Protectorat (von protegere, beschüßen) ist das Amt obn bie Burbe eines Befchubers ober Protectors. Die Recht und Pflichten, welche bamit verfnupft find, hangen von Bertragen oder burgerlichen Gefeten ab, find also positiv, wenn nicht Jemand von Ratur ber Beschüßer eines Anbern ift, wie ber Bater seine Rinber.

Protenfion (von protendere, vorbehnen ober vorfteden) wird gewöhnlich als zeitliche Ausbehnung (Dauer) eines Dinges genommen, während man bie raumliche Ausbehnung Ertenfion nennt. S. Ausbehnung. Gin Ding ober ein Buftanb, Go muß, Schmerz zc. hat alfo viel Protenfion ober ift febr pro: tenfiv, wenn es ober er lange bauert. Daher fagt man aud protenfive Quantitat fatt Beitgroße, welche ber Beitmes fer (Uhr) bestimmt.

Protestantismus (von protestari, welches eigentlich & was öffentlich bezeugen bedeutet, gewöhnlich aber in ber Bedeutung Des Behauptens oder Borbehaltens eigner Rechte gegen fremde Im maßungen genommen wird) ist bie Maxime, in Sachen ber Moni und Religion tein menschliches Unfehn, fondern nur bie Stimme Sottes, wie sie sich durch Bernunft und Schrift jedem Menfcm felbst geoffenbart hat, gelten zu lassen. Kurzer konnte man auch fagen: Protestantismus ift standhafte Behauptung ber Gemi fens - ober Glaubensfreiheit gegen fremde Anmagung. Die Philosophie allen Gewiffens: ober Slaubenszwang für rechte und also auch vernunftwidrig erklaren muß, so ift jene Marime

echt philosophisch - um so mehr, ba es gar keine Philosophie geben tann, wenn nicht bem menfchlichen Geifte geftattet wirb, fich in jeber Richtung ober Beziehung, folglich auch in moralisch-reli= giofer hinficht, mit voller Freiheit zu entwideln und auszubilden. Darum hat auch die Philosophie im christlichen Europa crft seit der Begrundung der protestantischen Rirche durch die Reformation ober seit dem 16. Sahrh. einen neuen Aufschwung gewonnen. (Bergl. die Schrift von G. Friedlich: Ueber ein großes Paradoron von bem Bor= und Ruckschreiten ber Philosophie feit ber Entstehung bes Protestantismus. Umberg, 1828. 8.). Es ift aber auch jene Rarime für Rirche und Staat, als die wichtigsten und umfaffendfin Gefellschafteverhaltniffe, gleich heilfam und nothwendig. Denn die Rirche verfinkt unausbleiblich in Barbarei, ftarres Formelmefen und hierarchischen Despotismus, wenn ihren Gliebern, Laien und Alaiken, nicht freisteht, über alles Moralische und Religiose nach: pubenten, die Grunde beffelben in der Bernunft und ber Schrift zu mfeischen, und (was auch die Schrift selbst fodert) alles, was ihnen jum Glauben bargeboten wirb, ju prufen, fo meit es bie Kraft eines Jeben erlaubt. Außerbem ist gar teine wahrhafte Ueberzeu-Und wenn auch die Einstimmung der Kopfe (bie gung möglich. ohnehin nie fattgefunden hat, auch beim größten 3mange, und nie stattfinden kann) babei leiden follte: so wird boch die Ginstim= migteit ber Bergen babei febr wohl bestehn konnen, wenn man nur das Gebot ber Liebe immer vor Augen hat. Was aber ben Staat betifft, so kann dieser nur dabei gewinnen, wenn feine Burger nicht mit blindem Glauben einer kirchlichen Autoritat, die außer ober wohl gar über bem Staate stehen will, eben so blind gehor= om, fonbern in moralifchereligiofer Sinficht nach immer boberer Bildung streben. Dieß bestätigt auch die Geschichte. Denn die meisten Revolutionen ber neuern Beit find in Satholischen Landern (Frankreich, Spanien, Portugal, Piemont, Reapel, Subamerica) ausgebrochen; wahrend biejenigen Lander, wo ber Protestantismus bas herrschende Lebensprincip in Staat und Rirche ift, meistentheils tubig blieben, wenn fie nicht von außen in ben Strudel der Revolution mit fortgeriffen murben. Sollte bas ein bloger Bufall fein? - Uebrigens vgl. Ratholicismus und (außer den bafelbft angeführten Schriften von Tgichirner u. A.) Die Schrift: Betrach= tungen über ben Protestantismus. Heibelberg, 1826. 8. (Warum hat sich ber Berf. biefer trefflichen Schrift nicht genannt?) — Auch Muller's Schrift: Protestantismus und Religion; ein Bersuch jur Darftellung ihres Berbaltniffes (Leips. 1809. 8.) enthalt viel Gutes über biefen Gegenstand. Roch umfaffender aber ift bie Schrift: Der Protestantismus in feiner geschichtlichen Begrundung, in seinem Einflusse und in seinen Sauptlehren, nach ben besten

Quellen bargestellt für gebilbete, evangelische Christen. Stuttgarb, 1827. 8. — Auch vergl. noch: Karl Wilh. Wein mann über bas Berhaltniß bes Urchristenthums zum Protestantismus. hilb-burghausen, 1826. 8. — Ernst Zimmermann über bas protestantische Princip in ber christlichen Kirche. Darmstadt, 1829. 8. — Krug de catholicismo et protestantismo philosophico. Leipt

dig, 1828. 4.
Protestation (s. ben Ansang des vor. Art.) als Rechtsverwahrung ist das lette Mittel der Schwäche gegen die Stack.
Sie hat nämlich die rechtliche Wirkung, das der Andre keine stillssschweigende Einwilligung in seine Ansprüche, und also auch keine Anerkennung seines anmaßlichen Rechts von Seiten des Protestivenden voraussehen kann. So lange man daher protestirt, sindet auch keine Verjährung statt. S. d. W. und des Vers. Schrist: Reprotestation, oder das Protestations-Recht zc. Lyz. 1832. 8.
Protheorie als Gegensas von Hypotheorie in der am

Protheorie als Gegensat von Hypotheorie in der am statessischen Rategoriensehre s. Kategorem und Theorie im Un. Praris und Theorie.

Proton Pseudos (πρωτον ψευδος, prima fallacia ser primus error) ift ein Grundirtthum. S. b. 23.

Protoplasten ober (minder schicklich wegen der heterogenen Zusammensehung) Primoplasten (von πρωτος, primus, der Erste, und πλαστος, gebildet) sind die Erstgebildeten. So nemt man gewöhnlich das erste Menschenpaar, indem man annimmt, daß es von Gott selbst geschaffen oder gebildet worden. S. Mensschen gattung. Indessen könnte man auch alle ursprüngliche Organismen der Erde so nennen, von welchen freilich durch mancherlei physische Revolutionen der Erde viele bereits wieder untergegangen sein mögen, indem man nur noch Spuren oder Reste von einigen derselben unter der Oberstäche der Erde sindet, z. B. von dem elephantenartigen Riesenthiere Mammuth. Doch bleibt es seihst in Ansehung dieser Organismen ungewiß, ob sie wirklich die aller ersten Naturgebilde auf der Erde gewesen. In der Welt überhaupt waren sie es gewiß nicht.

Prototyp f. Archetyp und Bild.

Proviforisch f. peremtorisch.

Provocation (von provocare, aufrusen ober vorsobern) ik soviel als Appellation. S. d. W. Doch steht es auch zuweilen für Aussoderung ober Heraussoberung. Und diese Bedeutung möckt wohl eigentlich die ursprüngliche sein.

Prufung (theoretisch genommen) ist nichts andres als Erforschung und Abwagung der Gründe, auf welchen irgend eine Berhauptung oder Lehre beruht. Daß alles ohne Ausnahme geprüst werden soll, sagt die Vernunft eben so, wie die Schrift. Die Phi

besphie muß also nicht blog ein Recht ber Prufung, sonbern auch eine Pflicht bazu jebem Menschen beilegen. Dabei verfteht es fich aber von felbft, bag nur in bem Dage bas Recht geubt und bie Pflicht erfullt werden tann, als Jemand bie Kraft bazu, hat. Auch muß man es auf den Willen eines Jeden ankommen laffen, ob und wie weit er' fich in Prufung des Gegebnen einlaffen moge. Denn da die Prufung etwas Freies ift, fo tann und foll fie auch nicht erzwungen werden. Wer also blind (b. h. eben ohne Prufung) glauben will, ber mag es auf feine Gefahr thun. Wir Andern abn wollen es auf keinen Fall, und wenn heute ein Engel vom himmel kame und versicherte, dieses ober jenes sei wahr. Denn wir wufften ja ohne Prufung nicht, ob nicht irgend ein bofer Das mon die Engelsgestalt nur angenommen hatte, um uns zu betrus gm. - Wenn übrigens die Prufung nach einer bestimmten (logis som) Methode angestellt wird, so heißt sie varzugsweise wissen = saftlich ober boctrinal. Man bezieht aber jenes Wort zus wien auch (praktifch genommen) auf bas Sittliche, wie wenn man wn Prufung unfrer eignen ober fremder Handlungen fpricht. Dann fragt man nach beren fittlichem Gehalte (Berth und Unwerth, Bebienft und Schuld). Diefe ethische ober moralische Prufung fann, befonders als Selbprufung, febr heilfam werden und ift daher ebenfalls zu empfehlen. Daß man fie aber gerabe täglich Morgens und Abends anstellen folle, ist eine willturliche Foberung. Dadurch könnte die Sache leicht mechanisch werden und ihres 3wecks wifehlen. — Sind prufen und probare nicht stammvermanbt?

Psellus s. Michaël Ps.

Pseudoliberalismus (f. Pseudos und Liberalis. mus) ift unechten ober übertriebner Liberalismus, der die Freiheit schift gefährdet; wie der Berf. in seiner Schrift: Der falsche Libes ralismus unser Zeit (Lpz. 1832. 8.) erwiesen hat.

Pfeudomenos (von ψευδεσθαι; trugen, lugen) ber Lus

genbe. G. b. 203.

Pseudomonarchie (s. Pseudos und Monarchie) bes deutet eigentlich eine falsche ader unechte (illegitime oder usurpirte) Alleinherrschaft; dann auch eingebildete Herrschaft überhaupt. So stieber Dier (f. d. Ram.) ein Werk über die Pseudomonars die der Damonen, weil er die angebliche Herrschaft der bosen Geifter über die Menschen bestritt; was, man ihm ader sehr übel nahm. Denn zu seiner Zeit (im 16. Ih.) hielt man jene Herrschaft auch für legitim und bewies diese Legitimität sogar aus der Bibel, machte also einen Glaubensartikel daraus. Und doch wagte B. es noch nicht, das Dasein des Teusels selbst, als des angebslichen Oberhauptes aller bosen Geister, zu bestreiten. Sonst würde mam ihn wahrscheinlich zur Ehre Gottes verbrannt haben.

ť

Pfeudos (von ψευδεσθαι, trugen, Ingen) bebeutet übn: haupt Trug ober Falschheit. Daher Proton Pfeubos. C. b. In der Busammensetzung fallt bas 6 am Ende weg, und bas Wort bedeutet bann soviel als unecht, g. B. Pfeudophile foph = unechter Philosoph, Pfeudoprophet = unechter Pm phet, wofür man auch Pfeudomant (von partis, der Bab fager) fagt. S. Philosoph und Prophet. Schriften beifen pfeudonym (von ovopa oder ovopa, ber Rame) wenn fie einn falschen Namen an ber Spite tragen, wie die angebliche Schrift Plutard's de placitis philosophorum. Darum nennt man and ben Berfaffer felbst ben Pfeudoplutarch. Ebenso giebt et Pfeudoplatonen ic. Im Lebensverkehre foll fich ber Denich allerdings teinen falfchen Ramen geben, weil bieß unlautte Abfic ten verrath und zu groben Betrügereien Unlag geben kann. I ber Schriftstellerwelt aber ift die Pfeubonymitat ebenfowohl at bie Anonymitat erlaubt, weil es bier immer nur auf ben Ge balt ber Schrift felbft, nicht auf ben befannten ober unbefannten Ramen des Berfassers ankommt. War' es jedoch dabei auf eine wirklichen Betrug des Publicums ober einzeler Perfonen abgefebe, fo war' es eben so tabeinswerth und konnte nach Befinden ber um stande auch strafbar sein.

Plychagogit (von woxy, bie Seele, und ayeer = ayeyeer, führen) ift ein Theil der Pabagogit, namlich berjenige, web der fich mit ber geiftigen Erziehung vorzugeweise beschäftigt. G. Erziehung. Doch nimmt man auch bas Wort gumeilen in i nem weitern Sinne und verfteht barunter überhaupt bie Runft, Bei fter zu führen, zu lenten oder zu leiten, wie fie nicht nur bit Erziehern und Lehrern, sonbern auch von Schriftstellern, Bolltin mern, Regenten, Feldherren, auch Mergten, besonders den pfychifden, ausgeubt wird. In der letten Beziehung ift alfo die Pfpchage: gif ein Theil ber Pfpchiatrit. G. Geelentrantheiten. Pfpche und Amor f. Amor.

Psychiatrif (von ψυχη, die Seele, und eargos, bet III) ift Seelenheiltunde. G. Pfnchagogit. Pfnchifch f. pfnchologifch.

Phodogonie (von ψυχη, die Seele, und yoreia, in Beugung) foll eine Theorie von der Beugung oder dem Urfprunge der Seelen fein; wie fie schon Plato in feinem Timaus und Plutard nach demselben (περι της εν Τιμικίο ψυχογονίας) W fucht haben; aber freilich nur hypothetisch. G. Geele.

Pfnchographie f. Malertunft u. ben folg. Urt. Psphologie (von wuxy, die Seele, und Loyoc, die Libn) ist Seelenlehre. S. d. 283. und Seele selbst nebst den übrigen damit verbundnen Artifeln. Wegen des Wortes wurn ift aber bin wch zu bemerken, bas es ursprünglich nicht die Seele, sondern en Athem oder Hauch, wie anima und spiritus, bedeutet, indem 8 von przes, athmen oder hauchen, herkommt. Um so leichter vanten die griechsischen und römischen Psychologen auf den Gesanken kommen, daß die Seele ein luftartiges Wesen sei umd aus Rust selbst als der allgemeinen Weltseele eingesogen werde. Wgl. Beltseele und Pneumatik.

Psychologisch (vom vorigen) heißt alles, was mit der Seele und Seelenlehre zusammenhangt. Doch sagt man in Bezug auf dat, was die Seele selbst betrifft, tleber bloß psychisch, z. B. psychische Krankheiten sur Seelenkrankheiten. Die psychologische Idee ist die Vorstellung von der Seele selbst als einem für sich besichenden Wesen. Wegen des psychologischen Dualismus i. das letztere Wort. Manche nennen auch den Kriticismus (l. d. W.) einen psychologischen Eritarungen ausgeht. In derselben Beziehung hat man auch von einem psychologischen Stepticismus gesprochen. Um Ende ist strillich alles, was der Wensch denkt und thut, von der Seele abhängig oder ausgehend, und insofern nicht bloß psychisch, sonden auch, wenn es nach Anleitung der Seelenlehre erwogen wird, psychologischen Dogmatismus, Realismus, Idealismus 2c. sprechen.

Psychomachie (von ψυχη, die Seele, und μαχη, der Smit) bedeutet Seelenstreit, der sowohl ein innerer sein kann, wenn die Seele mit sich selbst (hinsichtlich ihrer Borstellungen, Bezgirden, Gesühle ic.) im Kampse begriffen ist, als auch ein au serter, wenn mehre Seelen so mit einander kämpsen. Doch bezieht man das Wort gewöhnlich vorzugsweise auf jeue Art des Seelensstreits, die allerdings gesährlicher ist als diese, obwohl diese aus jeuer entspringen kann. Dahin gehören auch die Zustände des Zweisels und der Gewissensangst (s. beides) in welcher Bezziehung man auch theoretische und praktische Psychomachie

unterscheiben tonnte.

Ptolem aus ist ein Name, ber auch in der Geschichte der Philosophie ofter vorkommt, ungeachtet es keinen ausgezeichneten Philosophen dieses Namens gegeben hat. So erwähnt Diogenes kaert. (X, 25.) zweier Ptolemaer aus Alepandrien, mit dem Beinamen Melas (der Schwarze) und Leukos (der Weise) weis die zur epikurischen Schule gehörten, sonst aber nicht bekannt sind. Derselbe Schriftsteller bezeichnet (IX, 115. 116.) einen Ptolesmäus von Eprene als einen Skeptiker, weicher die nach Limo's Kode gleichsam ausgesterbne pyrrhonische Schule wiederhergestellt dabe; man weiß aber auch nichts Räheres von ihm. — Die Ptolemäer endlich, welche nach Alexander's Tode in Aegypten

regierten, Ptolemaus I. (Lagi ober Soter) II. (Philabel phus) III. (Euergetes) IV. (Philopator ober Trophon) V. (Epiphanes) VI. (Philometor) VII. (Physton obn Euergetes II.) ic. haben fich zwar zum Theile baburch, baf fie Gelehrte aller Art und unter biefen auch Philosophen an ihren hof gogen und beren Studien theils burch Geld theils burch bie von ihnen zu Alexandrien errichteten Institute (Bibliothet und Duseum) unterftutten, einiges Berdienft um die Philosophie erworben. 3m deffen wollte die Philosophie boch in Alexandrien nicht recht gebei: ben, aus Urfachen, die fcon im Art. Alexandriner angegebn Das Beitalter ber Ptolemaer (von Alexander's Tobe bis Augustus ungefähr reichend) kann daher keineswegs als die Bluthezeit der griechischen Philosophie angesehn werden. Die endete vielmehr bald, nachdem Plato und Aristoteles ven Schauplate bes Lebens abgetreten waren; obwohl in ben von ihnn gestifteten Schulen eine Beit lang fleißig fort philosophirt und aud von Pprrho, Epikur und Beno noch einige neue Schulen gefliftet wurden, bie aber ben frubern nicht gleich tamen. Alle diefe Schulen nun verbreiteten fich unter jenen Dtolemaern auch nach Alexandrien, wo sie aber allmählich mit einander verschmolzen wur: ben; wie auch schon in bem erwähnten Artitel bemerkt ift. Bengl. bie baselst angeführten Schriften und Baillant's historia Ptole-

n. Chr. lebte, geht uns hier nichts an.
Publicität (von publicum, bas Deffentliche — verwandt mit populus, bas Bolt) ist Deffentlichteit. S. b. B. Pas blicist aber heißt berjenige, welcher bas öffentliche Recht (jus publicum) b. h. bas Staats und Bölkerrecht mundlich oder schifflich lehrt. Nimmt er babei bloß auf bas positive Recht Ruchschof ist er nur ein gewöhnlicher Jurist. Ein philosophischer Publicist muß auch bas allgemeine oder rationale Staats und Bölkerrecht bearbeiten, wie Grotius, Pufendorf u. A.

maeorum, Amsterb. 1701. Fol. — Der Mathematiker, Aftronom und Geograph Claublus Ptolemaus, der auch in Aegopta geboren war und zu Canobus nicht weit von Alexandrien im 2. H.

Publius Sprus, ein moralischer Sentenzenschreiber, der Mom unter Casar und August lebte, auch der Mimograph heißt, weil er seine Sentenzen unter dem Titel der Mimograph heißt, weil er seine Sentenzen unter dem Titel der Mimon de kannt machte. Erasmus gab sie zuerst heraus zu Basel, 1502.4. Nachher sind sie öster herausgegeben worden, auch in Berbindung mit andern Sentenzenschreibern. S. Cato tripartitus i. e. sententiae morales M. Antonii Mureti, Dionysii Catonis et Publii Synmimi. Editi ab Joa, Casp. Malschio. Fres. a. R. 1723. 8. — Eine neuere Ausg. jener Mimen erschlen von Kanisch pa Altenb. 1756. 8.

Pufenborf (Samuel Arhr. v. D.) geb. 1632 (nach Einis im 1631) gu Flohe bei Chemnit, wo fein Bater Prediger mar. Er ftudirte auf ber Fürftenschule ju Grimma und ben Univerfitaten pa leipzig und Jena. Dbwohl der Jurisprudenz sich vorzugsweisenomend, beschäftigte er sich doch auch fleißig mit dem Studium m Philosophie, befonders ber cartesianischen, und der Mathematik. In der lettern war vornehmlich der Prof. Erhard Beigel in Ima fein Lehrer, ber burch Anwendung ber mathematischen Des thode auf andre, auch philosophische, Gegenstände ihm Anlaß gab, bieselbe gleichfalls auf Moral und Naturrecht anzuwenden. In seis nem Baterlande fich vergeblich um eine Unstellung bewerbend, sucht' et thenso wie Leibnig im Auslande sein Glud. Anfangs warb n blag Privatlehrer im Saufe bes ichwedischen Gesandten ju Ropenhagen, wo er auch, nach Ausbruch eines Kriegs zwischen Schwesten mb Danemark und nach erfolgter Belagerung Ropenhagen's duch die Schweden, nebst seinem Bruder Esaias Puf. und der ganjen Familie bes schwedischen Gefandten in's Gefangniß geworfen, nach 8 Monaten aber wieder freigelaffen wurde. Er begab sich hierauf mit feinen Boglingen nach bem Haag, wo er zuerst ein gelehrtes Bert von Joh. Meursius und bann ein eignes phis bsophisches über das allgemeine ober Naturrecht herausgab unter bem Litel: Elementa jurisprudentiae universalis. Haag, wiederh. Jena, 1669. 8. Diese Schrift begrundete feinen literaris ion Ruhm. Da fie dem gelehrten Churfursten von der Pfalz. Rarl Ludwig, gewidmet war: fo nahm fie biefer mit foldem Beifalle auf, daß er den Berfaffer nach Seibelberg berief und fur denfelben die erste (nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt), Professur des Ratur= und Bolkerrechts stiftete, welche Lehrstelle and P. 1661 wirklich antrat. Mit berselben zugleich übernahm n ben Unterricht bes durfürstlichen Erbpringen. Im 3. 1668 aber bullef er heibelberg wieder und ging nach Lund in Schonen, wo ihm, burch Bermittelung bes vorermahnten Bruders, Konig Karl XI. bon Schweben ebenfalls eine Professur bes Naturrechts auf ber bafelbft neu errichteten Universität anvertraute. hier schrieb er fein mistes und berühmteres Wert: De jure naturae et gentium libb. VIII. Lund, 1672. 4. wieberh. Fref. a. M. 1684. 4. Cum notis Hertii, Barbeyraci et Mascovii. Fref. u. Leipz. 1744 u. 1759. 2 Bbe. 4. Frangof. von Barbeprac. Amfterbam, 1706. A. 4. Basel, 1732. 2 Bbe. 4. Diesem folgte balb als eine Art bon Ausjug das kleinere Werk: De officio hominis et civis libb. Il lund, 1673. 8. Cura Treueri. Lpz. 1717 u. ofter. Cum 10tis Titii, Ottonis, Barbeyraci, Carmichaelis et Treneri. Liten, 1769. 2 Bbe. 8. Frangof. von Barbeprac. Amfterdam, 1707 u. ofter. Go groß aber auch ber Beifall war,

welchen biefe Schriften bei ben verstandigern Beitgenoffen D.'s fa ben: fo erweckten fie ihm boch jugleich viel Gegner unter be Theologen und Juristen jener Zeit, welche auch in Ansehung de Rechts noch febr am Supernaturalismus und Positivismus binga und es baher bem P. fehr übel beuteten, bag er bas Recht am einer naturlichen Quelle, namlich ber Bernunft, ableiten wollu Sie verschrieen bieg als einen gefährlichen Raturalismus, So fdrie Balent. Alberti gegen ihn ein Compendium juris nat. ortho doxae theologiae conformatum (Leipz. 1676. 8.) und Joachin Bentgrav libb. VIII de jure nat, juxta disciplinam Christianrum (Strafburg, 1678. 4.). In Lund felbft erhoben fich neibifde Collegen gegen ibn, vornehmlich ber Prof. Ditol. Bedmann, welcher fich burch D. fur verbuntelt und jurudgefest bielt, und bes halb eine heftige Streitschrift (legitima defensio contra M. San, Pufendorfii execrabiles fictitias calumnias, quibus ille contra omnem veritatem et justitiam, ut carnatus diabolus et singulari mendaciorum artifex, perfutilia sua entia moralia, diabolica pto, toti honesto et erudito orbi malitiose ac ignominiose imponere voluit) gegen ihn herausgab, welche P. durch einen im Re men bes bamaligen Debells ju Lund gefchriebnen Brief (Petri Dunaei p. t. in Academia Carolina Pedelli secundarii epistola ad virum famosissimum, Nic. Beckmannum, totius Germniae convitiatorem et calumniatorem longe impudentissimum) nicht minber berb beantwortete. Diefer anfangs blog literariide Streit führte endlich ju einem Processe ju Stockholm, ber gwar pu D.'s Ehren entschieben wurde und beffen Gegner B. fogar ju Flucht nach Deutschland nothigte, ihm felbft aber boch bas leta verbitterte. Nachdem er baber in Folge eines neuen, zwischen Some ben und Danemart ausgebrochnen, Kriegs fich eine Beit lang in Stockholm aufgehalten hatte, jum fcwebischen hofrathe, Stant fecretare und Siftoriographen ernannt worden war und noch in paar historisch-politische Werke (de rebus suecicis etc. de rebus a Carolo Gustavo gestis) herausgegeben hatte: fo erhielt er 1686 um eben bieser Werte willen einen Ruf nach Bertin als branden burgifcher Siftoriograph, bamit et bie Gefchichte bes großen Chm fürften Friedrich Wilhelm Schreiben follte. Er nahm auch bie fen Ruf und Antrag an, warb zum brandenburgischen Hofrath und 1690 auch zum geheimen Rath ernannt, Sammergerichtsbeifiger , und ftarb 1694 zu Berlin, nachdem er noch turz vorher in ba fcwebifchen Reichefreiherrnftand erhoben worben, ohne einen min lichen Erben feines Namens und feines Ruhms zu hinterlaffen Denn bas noch lebende Geschlecht ber herren von Du fenbet ftammt von feinem obermahnten Bruber ab, ber gleichfalls ein aub gezeichneter Belehrter und Beschaftsmann in fowebischen und banb

ihen Diensten war. S. Denkwurdige Lebensmemoires bes Herrn S. v. D., auch Deff. Eris scandica (Fref. a. M. 1686. 4.) worin feine eignen Streitschriften gesammelt sind. Die feiner Gegner find meift verloren; boch findet man einige berselben in Deumann's Acta philoss. T. III. p. 641, 770 ss. — Was nun P.'s Bers dienst um die Philosophie anlängt, so ist es hauptsächlich die prastifche Philosophie, welche er bearbeitete, indem er sich mit ber speculativen wenig oder gar nicht befaste. Bei ber Bearbeitung jener aber benutte er vornehmlich die Ibeen, welche Grotius in feinem Bute de jure belli ac pacis aufgestellt hatte, suchte damit die Unficten von Sobbes, fo weit bieß moglich war, zu vereinigen und baburch ein nach mathematischer Methode spstematisch organi= fitte Bange hervorzubringen. Er legte namlich bas von bem Er fiem aufgeftellte Princip der Gefelligfeit ober Socialitat jum Grunde, und kitete daraus sowohl als aus gewissen Grundbegriffen der Vernunft von sittlichen Dingen (entia moralia nach seiner Sprache) sowohl die Pflichten als die Rechte der Menschen ab. Dabei mar e allerdings verdienstlich, daß er die Wiffenschaft vom Positivis= mus und Supernaturalismus möglichst rein zu erhalten suchte ob er gleich ebendeshalb verkegert murde - fehlerhaft aber mar es, daß er Moral und Naturrecht ober Tugendlehre und Rechtslehre nicht gehörig unterschieb, weil es ohne biefe Unterscheibung nicht miglich ist, ein haltbares System der praktischen Philosophie zu entwerfen. Die Religionsphilosophie hat er auch nicht besonders bearbeitet, indem er bie Religion nur beilaufig als ein bie menfch= liche Gesellschaft noch fester verknüpfendes Band, mithin mehr von bet politischen als von ber moralischen Seite, in Erwägung zog. - Die Berbienfte, Die er fich burch feine hiftorischen Berte (zu welchen auch eine beutsch geschriebne Ginleitung zur Geschichte ber bomehmften Reiche und Staaten gehort) fo wie durch feine in bas positive Staatsrecht einschlagenden Schriften erwarb (von welchen bornehmlich das unter dem angenommenen Namen Severinus a Monzambano, als er noch in Heibelberg mar, herausges gebne Bert de statu reipublicae Germaniae viel Aufsehen machte und viel Streit erregte, weil er barin bas beutsche Reich einen republicanischen Körper genannt hatte, der so schlecht organisert sei, daß er ein monstroses Ganze bilde) — biese Berbienste, sag' ich, timen hier nicht weiter gewürdigt werden, ob fie gleich nicht wenig baju beigetragen haben, auch ben Ruhm bes Philosophen P. gu bermehren.

Pullenberg (Johann) Prof. ber Philos. zu Paderborn, ift Berfasser schriften: Handbuch ber Philosophie. Lemgo, 1829. 8. (Handelt die Philosophie nach den 4 Haupttheilen ab: Logit, Metaphysit, Moral und Rechtsphilosophie). — Aurze Dar-

ftellung bes hauptinhalts ber Geschichte ber Philosophe. Lemge, 1831. 8. — Bon seinen anderweiten Lebensumständen ist mit wichts bekannt.

Pulleyn ober Pullus (Robert) ein brittischer Scholafiln bes 12. Jahrhunderts (ftarb um 4150) welcher zu den eifrigen Unhängern Abalard's gehörte, aber sich sonst nicht ausgezeich wet hat.

Punct ift eigentlich bie absolute Ginheit, raumlich gedatt. Darum fagen die Mathematiter, bag ber Punct, ftreng genommen, gar teine Musbehnung habe, burch ftetige Fortfetung beffelben abn Linien, Flachen und Korper entstehen. Man fagt jedoch auch Beit punct, welcher die absolute Einheit, zeitlich gedacht, ift. S. Ir genblid. Der Standpunct ober Gefichtspunct ift ber St, wo man eben fteht und von welchem aus man etwas betrachtet. Da nun der menschliche Geift auf dem Gebiete feiner Ertennwif auch verschiedne Stellen einnehmen und von da aus die Betrade tung und Erforschung ber Dinge beginnen tann: fo bedient mat fich jener Ausbrucke auch in geistiger hinsicht, und nennt babe felbft die einzelen Theile einer Wiffenfchaft, Abhandlung ober Rebe Puncte. Ebenbaher tommt es wohl auch, baf man einen Zuf fat, ber eine vorläufige Uebereinfunft ober Berabredung enthalt, eine Punctation nennt. Die grammatische Interpunction abet besteht nicht bloß aus Puncten, fonbern auch aus anbern Beichm gur Unterscheibung ber Glieber eines aus mehren fleinern jufam: mengefetten Sates in einem langern Auffate. Denn bie Puncte follen nur die bedeutendern Glieder oder die Sauptfate beffelben von einander unterscheiben. — Das Punctiren und die punctitte Manier in der Berfertigung von Beichnungen, Rupferftichen mb Gemalben gehort eben fo wenig hieher, als das aftrologifdt Punctiren ober Muspunctiren (Punctirtunft) woburd man die Zukunft gleichsam aus beliebig gesetzen Puncten heraustw then will, mahricheinlich weil man die Sterne am himmel aud als Puncte einer verborgnen Schrift betrachtete. G. Aftrologie, auch Geomantit.

Punitur, no peccetur — man straft, damit nicht gesündigt werde — ist der Grundsatz berer, welche den Grund der Strafe im Zwecke der Abschreckung oder auch Besserung, die dem Kunstigen Sündigen ebenfalls vorbeugt, suchen. Dagegen bruckt der Satz: Punitur, quia peccatum est — man straft, will gefündigt worden — das Princip derer aus, welche die Strase ober Rücksicht auf die dadurch möglicher Weise zu bewirkende, oft aber gar nicht bewirkte, Abschreckung oder Besserung für rechtmäßig halten, wenn nur das Vergehen kein bloß moralisches, sondem ist

juidische im strengen Sinne, mithin eine wirkliche Rechtsverlegung war. S. Strafe.

Puppenspiel als eine Nachahmung des eigentlichen Schaussiels, welches unmittelbar von Menschen aufgesührt wird, wahrend imes nur durch menschenahnliche Figuren vermittelt wird, denen ein verdorgner Künstler Bewegung und Sprache leiht, ist wohl auch einer solchen Bervollkommnung fähig, daß es ein Geschmacksgegensstand werden kann. Es eignet sich aber doch bloß zur Aufführung von Possen oder Farcen, so wie zur Parodirung oder Aravestirung der Aragischen in's Komische, also zur Aufführung von Aragiscs möden. Die Aragische selbst und das feinere Lustspiel verlangen vurhans den Menschen selbst als lebensvollen Darsteller menschlicher Spunktere und Handlungen. Eine Puppe hat schon in ihrer Gesstalt awas Possitickes an sich, weil sie doch nur eine Nachässung der Araschen ist. Daher spielen auch Kinder als kleine Aesschlen ein gern selbst mit Puppen, als sie Puppenspiele anschauen.

Purgatorium (von purgare, reinigen) bedeutet theils einen Reinigungsort (f. Fegefeuer) theils einen Reinigungseid

(f. Eid).

Purification (von purus, rein, und facere, machen) ift Reinigung, vornehmlich von moralischen oder politischen Bergehuns gen. So mussten im J. 1829 die Spanier sich purificiren lassen, wenn sie Gnade vor den Augen ihres strengen Gebieters oder des ihn beherrschenden Klerus sinden wollten. Das dei solchen Pusificationen der Purificiren de oft noch unreiner ist, als der Purificirte, leidet wohl keinen Zweisel.

Purismus (von purus, rein) überhaupt ift bas Streben nach Reinheit (physischer und moralischer) besonders aber (als grammat. P.) bas Streben, eine Sprache rein d. h. frei von fremben Wortern und Bortformen zu erhalten — an fich ein lobenswerthes Streben, weil durch die Aufnahme vieler Fremdlinge bas ursprüngliche Gepräge bn Sprache verwischt wird, und weil jedes Bolk seine Sprache als in ihm angebornes Beiligthum treu bemahren foll. Die Puri= ften haben aber freilich die Sache oft übertrieben und sind durch Bilbung ungefchickter beimifcher Borter ftatt ber aufgenommenen, gleichsam eingebürgerten, Fremblinge lacherlich geworben. Darum hat man sie nicht Sprachreiniger, sondern Sprachfeger genannt. Auch muß man hiebei wohl unterscheiden wiffen ich aft= lide und Runftwerke. In diefen (Gebichten und Reben) foll man allerdings nach möglichster Sprachreinigkeit streben, weil sie jur Bibung bes Geschmads bienen. In jenen aber, bie nur gur Bilbung bes Berftanbes bienen, muß es ftets erlaubt fein, bas fremde Wort, wenn es ben Begriff turger und bestimmter bezeiche net, bem beimischen vorzugiehn.

Rrug's encyflopabifcpphilof. Borterb. B. III.

Pufillanimitat ift Kleinmuthlgkeit; jeboch benkt man babei mehr an ein kleinliches Gemuth (pusillus animus) als an keinen Muth. S. Gemuth und Muth.

Putativ (von putare, meinen) ist vermeintlich; besonders wird es juridisch in Bezug auf Besit und Eigenthum gebraucht. S. beibes und vermeintlich.

Puttunft f. Rosmetit.

Pyrolatrie (von neg, pog, bas Feuer, und Largeia, ba Dienft) ift Feuerdienft ober Feuerverehrung. G. Feuer.

Pyromantie ober tit (von bemfelben und peerreea, Batfagung) ist die angebliche Kunft, aus den Erscheinungen, wide das Feuer darbietet, das Berborgne, insonderheit das Zukunstig, zu erkennen und voranszusagen. S. Divination.

Pprotechnik f. Phototechnik.

Portho ober Porthon von Glis (Pyrrho Bleus s. Elensis) ift einer der berühmtesten Philosophen des Alterthums, w dem er gewöhnlich als Stifter der fteptischen Philoso: phenschule betrachtet wird; weshalb auch die Steptifer oft Pro rhonier und ber Cfepticismus felbft Porrhonismus genamt wird. Doch ift biefe Unficht nicht gang richtig. Denn erflich jub es schon vor P. Philosophen, welche sich bald mehr bald wenign fteptisch außerten (gleichsam Pyrrhonier vor P.) g. B. Die Go: phiften und in fpeculativer Sinficht felbft Gofrates; weihall auch die Pyrrhonier als Sotratiter angesehn sein wollten. Zweitent war ber Stepticismus bes D. noch fein vollig burchgeführter obn consequenter; weshalb auch manche Steptifer gegen Die Bezeichnum als Porrhonier protestitten. Drittens enblich tann man nicht fr gen, bag bie Steptiter feit D. eine ununterbrochene Philosophen fchule, gleich andern bogmatischen Schulen, gebilbet hatten, ba fi als Befampfer aller biefer Schulen und ber in benfelben forter pflanzten Syfteme felbst tein eignes Syftem aufftellen und in eine besondern Schule fortpflanzen konnten; weshalb auch die von P. angeblich gestiftete Schule bereits mit feinem Schuler und Rachfols ger ausstarb. S. Timo und Stepticismus. Much bengl. Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 7. Diog. Laert. IX, 70-4. Cic. de orat. III, 17. — Was nun den P. felbst betrifft, fe war berfelbe um das 3. 376 v. Chr. geboren und starb um 288 im hohen Alter. Anfangs widmet' er fich ber Malertunft, maber der Philosophie. Die nahere Veranlassung dazu ift nicht befannt Wahrscheinlich fand er, daß er zu jener Kunst nicht Talent gemis hatte ober daß dieselbe den hohern Bedurfniffen feines bentenden Seistes teine Befriedigung gewährte. Es tann auch wohl sein, baf bie in feiner Baterftadt von Phabo (f. b. Ram.) geftiftett elifde Philosophenschule fur ihn wenigstens ein außerer Antried jum Stw

Wer aber feine eigentlichen Lehrer in bium der Philosophie wurde. der Philosophie gewesen, ift ungewiß, da Ginige einen gewiffen Klinomad, Andre einen Gohn bes Stilpo, Namens Brpfo eber Drofo, noch Undre ben Demokritiker Unagarch als D.'s Mit diesem soll er sich auch an Alexander's Lehter nennen, hieresjug nach Uffen angeschloffen und sowohl mit ben Gymno= fophiften in Indien als mit ben Dagiern in Derfien Befannthaft gemacht haben. Diog. Laert. IX, 61. Euseb. praep. erang. XIV, 18. Beichen Ginfluß bieß auf feine Geiftesbilbung gehabt, lafft fich nicht nachweisen. Daß aber Demotrit's Schrifun dazu beigetragen haben mogen, feinem Philosophiren eine feptis ich Richtung zu geben, ist nicht unwahrscheinlich; und ebendaraus with bigreiflich, warum er im Domer vorzüglich biejenigen Steb in bwunderte, welche berfelben Richtung ju entsprechen schienen. Dom viele Philosophen der griechischen Schulen fanden in jenem Dichter eine Bestätigung ihrer Unsichten und beriefen sich daher gern auf beffen Gebichte, wie manche chriftliche Philosophen auf bie Bb bil Diog, Laert. IX, 67. Sen. ep. 88. Dagegen ift bie Sage, daß Alexander ben D. habe hinrichten laffen, weil er von bemselben die Hinrichtung eines persischen Satrapen verlangte, schon darum unglaublich, weil jener Konig weit früher als P. (namlich 323 v. Chr.) starb. Man hat überhaupt von diesem Obilosophen viel Fabelhaftes ergablt, g. B. daß er wegen feines 3meifels an der objectiven Gultigkeit unfrer Borftellungen und wegen feiner Gleiche gultigleit gegen Bergnugen und Schmerz teinem Wagen und teis mm wuthenben Sunde ausgewichen, und auf die tiefsten Abgrunde besgleichen mit abmefenden Freunden als mit gesugegangen sei, genwärtigen gesprochen habe zc. — lauter Mährchen, welche die blinden Dogmatiter erfanden, um den ihnen laftigen Steptiter laheilich zu machen; wenn man auch zugeben mag, daß er sich zus weilen im Nachdenken bis zur Bergessenheit oder Richtachtung seis ner Umgebungen verloren habe. Die bessern Schriftsteller ruhmen eben fo fehr feinen Beift als feinen fittlichen Charakter. Auch stand n bei feinen Ditburgern in folder Achtung, baß fie nicht nur ihm felbst bas Amt eines Oberpriefters anvertrauten, fondern auch um feinetwillen alle Philosophen in Elis von den offentlichen Abgaben besteiten. Diog. Laert. IX, 64. — Die Darstellung seiner Phis losophie ist vornehmlich barum schwierig, weil er dieselbe nur munde lich mittheilte und daher kein einziges schriftliches Denkmal berfelben für die Nachwelt hinterlassen hat. Diog. Laert. I, 16. IX, 102. Nimmt man aber die datauf bezüglichen Nachrichten der als ien Schriftsteller zusammen, so scheint P. sich darauf beschränkt zu haben, daß er 1. in speculativer Hinficht die Unbegreifliche teit ober Unerkennbarkeit ber Dinge (ακαταληψια) burch

25 \*

Pufillanimitat ift Kleinmuthigkeit; jedoch benkt man de: bei mehr an ein kleinliches Gemuth (pusillus animus) als an kieinen Muth. S. Gemuth und Muth.

Putativ (von putare, meinen) ist vermeintlich; besonders wird es juridisch in Bezug auf Besit und Eigenthum gebraucht. S. beibes und vermeintlich.

Puttunft f. Rosmetif.

Pyrolatrie (von neg, gos, das Feuer, und Largeia, ba

Dienft) ift Feuerdienft ober Feuerverehrung. G. Feuer.

Pyromantie ober tit (von demfelben und parreia, But sagung) ist die angebliche Aunst, aus den Erscheinungen, welch das Feuer darbletet, das Berborgne, insonderheit das Zukunsig, u erkennen und vorauszusagen. S. Divination.

Pprotechnit f. Phototechnif.

Portho ober Porthon von Gis (Pyrrho Kleus s. Eiensis) ift einer ber berühmteften Philosophen bes Alterthums, in bem er gewöhnlich als Stifter ber fteptischen Philos: phen foule betrachtet wird; weshalb auch die Steptiter oft Ppp rhonier und ber Cfepticismus felbft Porrhonismus genant Doch ift biefe Unficht nicht gang richtig. Denn erftlich gab es schon vor P. Philosophen, welche sich bald mehr bald wenign fleptisch außerten (gleichsam Porrhonier por D.) g. B. bie Ge: phiften und in speculativer Hinsicht selbst Sotrates; weshab auch die Pyrrhonier als Sotratiter angesehn sein wollten. Zweims war ber Stepticismus bes D. noch fein vollig burchgeführter iber consequenter; weshalb auch manche Steptifer gegen bie Bezeichnung als Pprrhonier protestirten. Drittens enblich tann man nicht is gen, daß die Steptifer feit P. eine ununterbrochene Philosophen fcule, gleich andern dogmatischen Schulen, gebildet hatten, ba ft als Betampfer aller biefer Schulen und der in benfelben fortgr pflanzten Spfteme felbst tein eignes Spftem aufftellen und in eine befondern Schule fortpflanzen konnten; weshalb auch die von P. angeblich gestiftete Schule bereits mit seinem Schüler und Rachie ger ausstarb. S. Timo und Stepticismus. Auch beid. Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 7. Diog. Laert. IX, 70-4. Cic, de orat, III, 17. - Bas nun ben D. felbft betrifft, fe war berselbe um das 3. 376 v. Chr. geboren und starb um 288 im hohen Alter. Anfange widmet' er fich ber Malertunft, macht der Philosophie. Die nahere Beranlaffung bagu ift nicht befannt. Wahrscheinlich fand er, daß er zu jener Kunft nicht Talent gemi hatte ober daß dieselbe ben hohern Bedurfniffen seines benfendet Seistes teine Befriedigung gewährte. Es tann auch wohl sein, baf Die in feiner Baterftabt von Phabo (f. b. Ram.) geftiftete elifot Philofophenschule für ihn wenigstens ein außerer Antrieb jum Sto

bium der Philosophie wurde. Wer aber seine eigentlichen Lehrer in der Philosophie gemesen, ift ungewiß, da Ginige einen gemiffen Alinomad, Undre einen Cohn bes Stilpo, Ramens Bryfo ober Dryfo, noch Unbre ben Demotrititer Unagarch als D.'s Lehrer nennen, Mit diesem soll er sich auch an Alexanders benesiug nach Ufien angeschloffen und sowohl mit ben Gomno= fophisten in Indien als mit den Magiern in Persien Befanntfhaft gemacht haben. Diog. Laert. IX, 61. Euseb. praep. erang. XIV, 18. Welchen Ginfluß dieß auf feine Geiftesbilbung gehabt, lafft fich nicht nachweisen. Daß aber Demotrit's Schriften bagu beigetragen haben mogen, feinem Philosophiren eine fleptis for Richtung gu geben, ift nicht unwahrscheinlich; und ebendaraus with begreiflich, warum er im Somer vorzüglich biejenigen Stellen bewunderte, welche berfelben Richtung ju entsprechen fchienen. Dem viele Philosophen der griechischen Schulen fanden in jenem Dichter eine Bestätigung ihrer Ansichten und beriefen sich daher gern auf beffen Gebichte, wie manche chriftliche Philosophen auf Die Bis bil. Diog, Laert. IX, 67. Sen. ep. 88. Dagegen ift bie Sage, bag Mierander ben D. habe hinrichten laffen, weil er von bemselben die hinrichtung eines perfischen Satrapen verlangte, fcon darum unglaublich, weil jener Konig weit fruber als P. (namlich 323 v. Chr.) starb. Man hat überhaupt von diesem Philosophen viel Fabelhaftes ergablt, g. B. daß er wegen feines 3meifels an ber objectiven Gultigkeit unfrer Borftellungen und wegen feiner Gleichs gultigfeit gegen Bergnugen und Schmerz teinem Bagen und teis mem muthenden Sunde ausgewichen, und auf die tiefsten Abgrunde jugegangen sei, besgleichen mit abmesenden Freunden als mit gegenwartigen gesprochen habe ze. - lauter Dahrchen, welche bie blinden Dogmatiter erfanden, um ben ihnen laftigen Steptifer las detlich zu machen; wenn man auch zugeben mag, daß er sich zuweilen im Nachdenken bis jur Bergeffenheit oder Richtachtung feis un Umgebungen verloren habe. Die beffern Schriftsteller ruhmen eben so sehr seinen Geist als seinen sittlichen Character. Auch stand er bei feinen Ditburgern in folder Achtung, baß fie nicht nur ihm ltbft bas Amt eines Oberpriesters anvertrauten, sondern auch um feinetwillen alle Philosophen in Elis von den offentlichen Abgaben besteiten. Diog. Laert. IX, 64. — Die Darstellung seiner Phis blophie ift vornehmlich barum schwierig, weil er diesethe nur mundlich mittheilte und daher kein einziges schriftliches Denkmal berfels ben für die Nachwelt hinterlassen hat. Diog. Laert. I, 16. IX, 102. Rimmt man aber die datauf bezüglichen Nachrichten der als im Schriftsteller ausammen, so scheint D. sich darauf beschränkt zu haben, daß er 1. in speculativer Hinsicht die Unbegreifliche teit oder Unerkennbarkeit der Dinge (axavadypea) durch 25 \*

Bestreitung jeber bogmatischen Philosophie mittels einander entgegenstehender Grunde (dia the artilogiae) dazuthm fuchte und ebendaraus die Ungewiffheit der menfchlichen Ertennwif folgerte, mithin die Burudhaltung bes Beifalls (enogy) als biejenige Gemuthsftimmung betrachtete, welche bem Beifen in Bezug auf die Theorie einzig und allein gezieme; bag er aber 2 in prattifcher hinficht nach einer gewiffen Unempfindlid: teit des finnlichen Gefühle (anabeia) ftrebte, babei jebod den unbebingten Berth der Tugend als bes boch ften Gutes (nlog) mit welchem verglichen alles Uebrige werthlos ober gleich: gultig (adiapopor) fei, vermoge feines sittlichen Gefühls am kannte, ohne fich auf eine tiefere ober wiffenschaftliche Begrundung des Moralischen einzulaffen, indem er eine folche nach seiner steptie fchen Dentart fur unmöglich hielt und daber auch im Leben febf ben Erscheinungen und ber eingeführten Sitte zu folgen ried. Diog. Laert. IX, 61. 62. 105. 106. Cic. acad. II, 42 de fin. II, 11. 13. III, 3. 4. IV, 16. de off. I, 2. Benn namich in ber ersten Stelle berichtet wird, P. habe gelehrt, es fei nichts weber schon (anftanbig) noch hafflich (schanblich) weber gerecht noch ungerecht, und fo fei auch in allen Dingen nichts ber Babifit nach (μηδεν ειναι τη αληθειά) noch irgend etwas mehr dieset als jenes (maddor rode y rode): so ist dies blos auf die wissenschaft liche Theorie zu beziehn, wie aus ben übrigen Stellen und ba barin angeführten Beugniffen Timo's und Menefibem's etal let. Wenn aber in ber letten Stelle gefagt wirb, bie Deinung D.'s fei langst verworfen (jam pridem explosa): fo mus man diese rhetorische Ftostel nicht so genau nehmen, da zu und nach Cicero's Beiten ber Pprrhonismus noch immer feine Bertheibige fand. - Uebrigens vergl. noch: Jac. Arrhenii dies, de philosophia pyrrhonia. Upfat, 1708. 4. — Godofr. Ploucqueti diss. de epoche Pyrrhonis. Tubingen, 1758. 4. — Joh. Gli. Münchii dissert, de notione et indole scepticismi, nominatia Pyrrhonismi. Altdorf, 1797. 4. — Jac. Bruckeri observ. & Pyrrhone a scepticismi universalis macula absolvendo; in ba Miscell. Lipss. T. V. p. 236. und vermehrt in Deff. Miscell hist, philos, p. 1 ss. — Chsti. Vict. Kindervateri adambratio quaestionis, an Pyrrhonis doctrina omnis tollatur virtus. 202. 1789. 4. - Die Schriften, welche vom Stepticismus überhaupt handeln, laffen fich meist auch über D. aus. — Wegen ber Frage, ob von biefem Philosophen bereits aufgestellt worden bie 10 fteptifchen Argumente f. biefen Artitel felbft. - All Schuler P.'s werden von Diogenes Laert. (IX, 67-9) Wif Philo von Athen, Eurplochus von unbefannter Bertunft, Setataus von Abbera, Raufiphanes von Lejos und Lime

von Philus genannt. Der Lette war ber berühmtefte von Allen. S. d. Ram.

Pyrrhonier und Pyrrhonismus f. ben vor. Art.

Pythagoras von der Insel Samos (Pythagoras Samius) geb. um 584 und geft. um 504 vor Chr. nach den mahrscheinliche ften Angaben umb Berechnungen. Da sein Bater Demarat (nach Andern Darmat ober Muefarch) ein Raufmann (nach Andern ein Steinschneiber, vielleicht beides) war: fo nahm ihn bet-felbe mit fich auf einer handelsreife nach Italien. Bielleicht etmedte dieß eben so fehr feine Reiseluft als seine Biffbegierbe. Denn P. foll große Reisen nach Aegopten, Palaftina, Phonicien, Chalbia, Perfien, Inbien und felbft nach Gallien gemacht haben, um ibenall Kenntniffe einzusammeln. Bornehmlich foll er in Aegopten lange Beit (nach Einigen 22 Jahre) gelebt haben und von den dor tign Prieftern nach und nach in alle Geheimnisse ihres Orbens einemeiht worden sein. Da jedoch von keinem alten Philosophen fo viel gefabelt worben, als von biefem: fo muß babin geftellt bleiben, was es mit allen biefen angeblichen Reifen bes P. für eine Bewandniß habe, und welchen Ginfluß biefelben auf die Ausbildung feines Beiftes und vorzüglich auf die Bestaltung feines philosophis foen Syftems gehabt haben mogen. Daß ihm die Lehren ber fruher mtftandnen ionischen Philosophenschule nicht unbefannt geblies ben feien, lafft fich fcon aus ber Lage ber Infel Samos an ber Rufte Joniens nicht weit von Milet, bem urfprunglichen Sige bies fn Schule, mit Wahrscheinlichkeit folgern. Es werben aber auch von Manchen Thales, Pherecydes, Anarimander und ein gewiffer hermodamas ausbrudlich als feine Lehrer genannt. Dit dem Zweiten scheint er allerdings in genauern Verhaltniffen gestanden ju haben. Diog. Laert, I, 117-20. VIII, 2. Das rum ift man aber boch nicht berechtigt, ben Pherecpbes als ben rigentlichen Urheber ber italisch-pothagorischen Schule zu betrachten. - Als P. von seinen Reisen nach Saufe zurückgekehrt mar, foll a mar fcon bier einige Beit gelehrt, balb barauf aber fein Baterland (entweder weil es von dem Tyrannen Polytrates unterbrudt ober weil es sammt ben benachbarten Ruftenlandern überhaupt burch burgerliche Unruhen und auswärtige Feinde zerrfittet war) ganflich verlaffen und fich wieder nach Italien begeben haben. hier lith er the zu Aroton, einer griechischen Pflanzstadt an der füditalischen Rufte, in einem Alter von ungefahr 40 Jahren nies der, und fliftete eine Schule, die man sowohl die italische (muetlich auch bie borifche, weil in Unteritalien ober Großgriechenland meist Dorier wohnten und daber ihr Dialekt herrschend war) als auch die pythagorische genannt hat. Die lettere Be nemung ift wohl richtiger, wenigstens bestimmter, ba balb nachher

Renophanes noch eine anbre italifche Philosophenschule, bie eleatifche, begrundete. S. beibe Ramen. Bon ber Birffambeit bes D. in feinem neuen Baterlande werben nun gang außerorbent: liche Dinge ergablt. Geine Schone mannliche Gestalt, fein aufenn Anftand, fein fittlicher Charafter, vielleicht auch fein religiofer Es thuffasmus, erwarben ihm eine Menge von Anhangern, Bewunde tern und Berehrern. Buerft wandt' er fich mit feinen Borttagen an die, alles Reue begierig ergreifende, Jugend in den Gymnafin und an andern offentlichen Orten zu Kroton. Dann ethielt n bom Senate nicht nur die Erlaubniß, vor ihm felbft gu reben, fem bern auch ben Auftrag, fich mit feinen Reben an die erwachsenen Burger und felbft an die Frauen zu wenden. Daburch wurden bie Junglinge mit bem lebenbigften Gifer für Wiffenschaft und Tugen erfullt; bie Manner entfagten ber Schweigerei und entließen ibn Bublerinnen; die Frauen aber legten fogar ihren Schmuck und ihn toftbarften Gewänder ale überfluffige Bierrathen ab und im Tempel der Juno nieder — unftreitig das größte von allen Wundern, bie D. außerbem noch in großer Menge verrichtet haben foll. Bom Benat erhielt er beshalb offentliche Dantfagungen; und bie Rrotte niaten überhaupt verehrten ihn wie ein höheres Wefen; ja Einige hielten ihn felbst fur einen Gott, ber vom himmel getommen, m die Menschen zu belehren und zu beseligen. (Daher die Fabel wie der goldnen Sufte des D., woran man in feiner Person ben Apollo erkannt haben wollte, und ebendaher die Benennung Prthagoras-Apollon). Dag P. in ber Philosophie, der Mathematik, ber Raturmiffenschaft, ber Beilkunde und ber Tonkunft Renntnifk und Rectigeeiten befag, die für jene Beit außerorbentlich fein mochten, tafft fich wohl nicht bezweifeln. Daher werden ihm auch mehr Erfindungen ober Entbedungen beigelegt, g. B. ber pothagotis fche Lehrfat (magister matheseos - das geometrische Themm von ber Sleichheit des Quabrats ber Spotenufe und der Quabrate ber beiben Ratheten im rechtwinkeligen Dreiede, für beffen Erfin bung D. ben Gottern eine Sefatombe bargebracht haben foll) be pythagorische Tafel (abacus pythagoricus - eine Rechente fel, welche bas Einmaleins in einem eingeschloffenen Blened mb hielt) ber pythagorische Ranon (monochordum pythagoricus - ein Instrument von einer Saite gut Deffung ber mufikalifon Intervallen - worauf fich auch der harmonische Deitlang = trias harmonica bezieht, welchen P. zuerft bemerkt haben fol, indem er vor einer Schmiede vorbeiging und ben verschiednen Rung breier Sammer mabrnahm, die gufallig fo gufammenftimmten, bif gwei bie Terze und bie Quinte von dem Rlange des britten als bem Grundtone horen ließen - si fabula vera est) bie ppibas gorische Leier (lyra s. octochordum pythagoricum — ein 3º

fament von acht nach einer gewissen Tonleiter gestimmten Saiten, welches nach bem Tobe bes P. in Erz gegraben und im Tempel der Juno ju Samos aufbewahrt worden fein foll). Durch jene Kenntniffe und Fertigkeiten mag es ihm auch wohl gelungen fein, nicht nur manche damal fur unheilbar gehaltene Rrankheit ju beis kn, sondern auch andre von seinen Beitgenoffen angestaunte Wirtungen bervorzubringen, zu welchen man dann wie gewöhnlich noch andre Bunderwerte, Beiffagungen u. b. g. hinjudichtete. Außerdem mag P. felbst burch seine Rleibung, welche ber Rleibung ber apptischen Priefter ahnlich mar, burch feine frenge Lebensart, wozu auch die gangliche Enthaltung von Fleischspeisen geborte, burch feine tugen und rathselhaften Ausspruche, Die oft etwas Drakelmäßiges an fich hatten', fo wie burch fein ganges außeres Benehmen, vor= uchmich aber burch biejenigen seiner Schuler, die mit ihm qu einnem vertrautern Bunde verknupft maren — s. die nachstfolgenden Anitel - viel Ginfluß auf feine Beitgenoffen gewonnen haben; ungeachtet man barum nicht berechtigt ift, ihn für einen liftigen Betrüger zu ereichen, der aus Eigennut und Herrschsucht nach sol dem Ginfluffe strebte. Bielmehr ist man durch so viel einstimmige Beugniffe bes Alterthums in Bezug auf ben ehrwurdigen Charafter des P. wohl berechtigt, ihm überall die besten Absichten zuzutrauen, wenn auch uns fo fern von ihm Stehenden die Mittel, beren er sich zur Erreichung berselben bediente, zum Theil etwas seltsam ober abenteuerlich erscheinen. Daß ein solcher Mann aber auch Feinde ober Bidersacher hatte, ist aus dem natürlichen Gange der menschlichen Dinge sehr begreiflich. Dieß veranlasste auch zulett seinen Untergang, wiewohl fich weber bie Beit noch die Urt feines Todes genau bestimmen lafft. Einige laffen ihn feinen Tob gu Ktoton bei berfelben Berfolgung finden, die ben von ihm gestifteten Bund ober Orden betraf. G. ppthagorifcher Bund, Undre laffen ihn nach Metapont fliehen und baselost ermordet werden oder sich felbft entleiben ober in einem Musentempel verhungern. Noch Undre laffen ihn, früher ober spater, auf andre Weise, sogar in einer Schlacht auf der Insel Sicilien, sterben. Nach seinem Tobe errich= ute man ihm Bildfaulen, verwandelte fein Saus zu Kroton in einen Tempel der Ceres, rief ihn felbst als einen Gott bei Be= theuerungen an, oder berief sich auch wohl auf sein Wort statt aller Beweise. Hierauf bezieht sich bas bekannte Ipse dixit. S. d. Kormel und Cic. N. D. I, 5. — Die Frage, ob P. bloß mund= lich gelehrt oder etwas Schriftliches hinterlassen habe, war schon im Alterthume streitig, wie man aus Diogenes E. (VIII, 6.) sieht. Diefer bejaht das Lettere und beruft sich dabei auf das Zeugniß Perallit's, der in seinen Schriften ausdrücklich von Schriften bes P. rebe. Auch führt er selbst wehre Schriften desselben an,

3. B. brei Bucher ober Banbe (συγγραμματα) mit ben Titein: naideutinor, nolitinor, quaixor — so das dieselben von der &: giehung, vom Staate, und von ber Ratur gehandelt haben wir den — ferner eine Schrift vom Weltganzen in epischer Form (nege του όλου εν επεσι) eine heilige Rede in berfelben Form (ίερος doyog) Schriften von der Seele, der Gottesfurcht zc. Die Co: heit derselben ist aber zweifelhaft; auch ist keine mehr bavon übrig. Bas jest noch unter dem Namen des P. vorhanden ift, kann schwerlich für echt gelten. Dahin gehört 1. bas sog. goldne Ge Pythagorae aurea carmina (χρυσα επη) una cun Timaeo Locr., Ocello Luc, et Malcho (Porphyrio) de vita Pyth. ed. Conr. Rittershusius. Altborf, 1610. 8. Desgleichen in ben Ausgaben ber Snomiker (s. b. W.). Auch hat Schier eine Handausgabe (Leipzig, 1750. 8.) und Gleim eine beutsche Ueberfehung (Halberft. 1786. 8.) von diesen Spruchen besorgt. Da diefelben auch andern Pothagoreern beigelegt werben, fo hat bie ganze Sammlung, in der fich übrigens manchet echt pythagorifde Spruch befinden mag, wahrscheinlich einen Pothagoreer nach ba Beiten bes Plato und bes Ariftoteles, bie fie nicht etwahnen, sum Urheber. — 2. Pythagorae sacra symbola (iepa ano-Φθεγματα). Bon biefen heiligen, zum Theil in ein mpftischt Duntel gehüllten und baber oft febr rathfelhaften Aussprüchen, bie man ebenfalls in ben Ausgaben ber Gnomiter findet, gilt ungefat dasselbe. - 3. Pythagorae sphaera divinatoria de decubin negrotorum. Diefes medicinische Wert findet man unter den Ber ten bes Apulejus, ber es in's Lat. überfest hat. Bergl. Casp. Barthii adverss. XXX, 7. — 4. Pythagorae epistolae; in Th. Galei opuscula myth, phys. et eth. (Amsterd. 1688. 8) unter ben Fragmenta ex quorumdam Pythagoreorum libris pag. 735 ss. und im 1. Th. von J. C. Orellii collectio epp. gn. 2pg. 1815. 8. — Ueber die Echtheit biefer und andrer Berte ber altern Pothagoreer vergl. Rich. Bentleji diss. de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Euripidis, aliotumque [atque Pythag] epp. Lat. edit. J. D. a Lennep. Gröningen, 1777. 8. mm Ejusd. opusce. philoll. Leipz. 1781. 8. desgleichen eine 26. von Meiners über bie Echtheit einiger pythagorifcher Schrifftn (in ber philolog. Biblioth. B. 1. St. 5.) und von ben Geschicht schreibern des P., seiner Schule und seiner Philosophie (in Dess. Gesch. der Wissensch, in Griechens. und Rom. S. 187 ff.) Diebemann's Bemertung über die Echtheit einiger pothagonicher Schriften (im beut. Mus. v. 3. 1778. St. 8.) und Deff. con Philosophen Griechenlands. S. 188 ff. — Jemehr es aber an it nen und echten Schriften bes P. fehlt, aus welchen als erfin Quellen die Renntniß feiner Philosophie gu fcopfen war, bift

nihr hat man in altern und neuern Beiten über D. und feine Philosophie geschrieben. Dahin gehoren: Jamblichi de wita pythagorica lib. Gr. eum vers. lat. Ulr. Obrechti notisque suis ed. Ludol. Küster. Acc. Malchus seu Porphyr. de vita Pythagorae, cum notis Luc. Holstenii et Conr. Rittershasii; itemque Anonymus ap. Phot, de vita Pyth. Amsterd. 1707. 4. R. U. von Gli. Riefling. Lpz. 1815-6. 2 Thie. 8. (Mit diesen 3 altern Schriftstellern ift auch ju verbinden Diog. Laert. VIII, 1-50.). - Hamberger de vita et symbolis Pythagorae. Wittenb. 1678. — Schraderi diss. de Pythagora, in qua de ejus ortu, praeceptoribus et peregrinationibus agitur. 2p. 1707. 4. — Mr. Dacier, la vie de Pythagore, ses symboles, ses vers dorés; la vie d'Hiérocles et ses commentaires sur les vers de P. Par, 1706. 2 Bbe. 12. — Vies d'Epicure, de Platon et de Pythagore, par M... Amsterbam, 1752. 12. -Eilschoo's hiftorisch=tritische Lebensbeschreibung des Weltweisen Mus bem Dan, von Philanber von ber Beis Pythagoras. frit. Ropenh. 1756. 8. — Binferling's Pythagoras-Apollon. Pp. 1808. 8. (Mehr hiftorifcher Roman als Geschichte). — Da die Beitrechnung in Bezug auf bas Leben und bie Schule bes P. sehr schwierig ist und auf andre historisch-philosophische Untersuchungen Einfluß hat, so find hierüber besonders folgende Schriften zu bemerten: Guil. Loydii diss. de chronologia Pythagorae. Lope bon, 1699. 8. - Henr. Dodwelli exercitatt. II de aetate Phalaridis et Pythagorae. London, 1699-1704. 8. zu verbinden mit Dess. de veteribus Graecorum et Romanorum cyclis. Orf. 1701. (besonders sect. 12. p. 137.). — De la Nauze, prem. diss. sur Pythagore, où l'on fixe le tems, auquel ce philosophe a vécu; sec. diss. sur P., où l'on prouve la réalité d'un discours attribué à ce philosophe; beste sm 14. B. der Mém. de l'acad. des inscr. — Freret, observations sur la généalogie de Pythagore et sur l'usage chronologique, que l'on en a tiré pour déterminer l'époque de la prise de Troye; und Dess. recherches sur le tems, auquel P. fondateur de la secte italique pent avoir vécu; beibe ebendaselbst. Es find aber auch diese 4 Abbh. jum Theil in's Deut, überf, ju finden in Siffmann's Magay. B. 2. und ju vergleichen mit Meiners's Gefch. ber Wiff. in Griechenl. und Rom (Th. 1. S. 304 ff.) wo fie bem Inhalte nach geprüft find. Desgleichen hat Jackson in seinen chronological antiquities (Vol. 2. p. 374 ss.) Untersuchungen über biffen schwierigen Gegenstand angestellt. — Wegen andrer einzeler Phacte aber sowohl im Leben als in ber nachher barzustellenben Ethu bes P. find noch folgende besondre Schriften gu vergleichen: Buddei diss. de peregrinationibus Pythagorae, Jena, 1692. 4.

Auch in Dess. analecta hist. philos. — Dresigii commentat. de alba stola Pythagorae. 2pg. 1736. 4. - J. J. a Melle diss. (praes. C. G. Müller) apotheosis philosophorum graecoma, speciatim Pythagorae. Jena, 1742. 4. — Jöcheri prol. de Pythagorae methodo philosophiam docendi. Eps. 1741. 4. - Syrbii Pythagoras intra sindonem noscendus s. historica in physicam pythagoricam introductio. Jena, 1702. 8. (Zirdar bedeun eigentlich eine feinere Art von Leinwand, hier aber einen Borhan, durch welchen D. beim Bortrage fich und feine vertrauteren Schie ler von den übrigen abgesondert haben foll - wahrscheinlich auch eine Fabel). — Bruckeri convenientia numerorum Pythagone cum ideis Platonis; in Dess. miscell, hist. philos. (Begen in pothagorischen Bahlenlehre vergl. auch die Artikel Mode: tat und Ricomach). — Kochii diss. Unum, theologiae pythagoricae compendium. Helmst. 1710. — Mich. Mourges. plan théologique du pythagorisme et des autres sectes. Est loufe, 1712. 8. - Doederlini animadversiones historico-criticae de Thaletis et Pythagorae theologica ratione (s. l.) 1750 8. — Ambrosii Rhodii dial, de, transmigratione animorea pythagorica. Ropenh. 1638. 8. - Paganinus Gaudentius de pythagorica animarum transmigratione. Pifa, 1641. - Essi on transmigration in defence of Pythagoras. London, 1662. -Guil. Irhovii de palingenesia veterum s. metempsychosi st dicta pythagorica II. 3. Amft. 1733. 4. (Bergl. auch den In. Seelemmanberung. Dag D. behauptet habe, feine eigne Gete sei schon durch drei Korper gewandert, er habe also bereits breimal auf der Erbe gelebt, namlich als Aethalides, Sohn des ho mes, als der Trojaner Euphorbos, der von Menelaos getobet wurde, und als Pprrhas von Delos, gehört wohl auch zu den fpaterhin von ben Pythagoueren erfundenen Mabrehen). — Marci Mappi diss. (pracs. Jac. Schaller) ethica pythagorica. Sur burg, 1653. wiederholt in Windheim's fragmenta hist. philos. - Omeisii ethica pythagorica. Utborf, 1693. 8. - Bernii arcana moralitatis ex Pythagorae symbolis collecta. Ferrara, 1669. Fref. a. M. 1687. - Buddei diss. de nadagose pythagorioplatonica. Halle, 1701. 4. Auch in Deff. analecta hist, philos. - Roth de examine conscientiae pythagorico vespertino. 🙌 1780. 4. — Schilteri dise. de disciplina pythagorica; isi Deff. manuductio philos, mor. Jena, 1676. 8. - Sonntagit diss. de similitudine nostri cum deo pythagorico-platonica. Itali 1699. 4. — Schneideri diss. de ανοδώ s. ascensu hominis in deum pythagorico. Halle, 1710. 4. — Reverlich hat ma Bodh in feinen Schriften aber Philolaos (f. b. Ramen) bie ppthagorische Philosophie aufzuklaren gesucht. Desgl. hat Peinl.

Ritter eine Gefchichte ber pythagerifden Philosophie (Samburg, 1826. 8.) gefchrieben, worin zuerft von ben Lebensumftanben bes P. und dann von feinen ober feiner Schule philosophischen Lehren gehandelt wird. Es ift aber bamit Ernft Reinhold's Beitrag jur Erlanterung der pothagorischen Metaphysik (Jena, 1827. 8.) ju vergleichen, worin die etwas zu gewagten Sppothesen R.'s einer genauern Prufung unterworfen werben; besgl. Amadei Wendt comment, de rerum principiis secundum Pythagoreos. Leipzig, 1827. 8. - Wenn man nun bie fo verschiednen Ansichten und Dackellungen ber pothagorischen Philosophie in biefen und andern Schriften (wogu naturlich auch die größern Werke über bie Gefch. ber Philog. von Bruder, Buble, Tennemann, Tiebe-mann u. A. geboren) in Erwägung zieht: fo tommt man am Ende auf bas traurige Ergebniß, bag wir eigentlich gar nichts Bus verläffiges von jener Philosophie wiffen. Die Ursache bavon ift, Mf 1. von D. felbft feine Schriften mehr vorhanden find, wenigfind nicht folde, die man für echt halten durfte; bag 2. auch bie Schriften ber alten Pothagoreer meift verloren gegangen ober boch in Ansehung ihrer Echtheit eben so zweifelhaft sind; daß 3. bie Pythagoreer felbst, befonders die spatern, deren Schriften noch jum Theil eriftiren, unter einander uneinig über die wahre Lehre bes P. waren, wovon der Grund wieder theils in ben eben angeführten beiden Umftanden, theils barin lag, daß P. fich gegen feine vertrautern und bewährtern Schuler anders als gegen bie übrigen er fidte, und daß die Pothagbreer trot ihrer großen Berehrung gegen ben Stifter ihrer Schule boch nicht alle so sklavisch an beffen Lehre hingen, um fich gar teine Beranderungen ober Umgestaltungen berfelben zu erlauben; und daß endlich 4. die alten Schriftsteller über bamt, welche von der pythagorischen Philosophie Nachricht geben, felten bas, mas D. felbft lehrte, von Ger Lehre feiner Schuler ober Nachfolger unterscheiben, sondern meist im Allgemeinen, folglich unbestimmt, von der Lehre der Pothagoreer fprechen. Und ba bieß and Artstoteles thut, so beweist dieser Umstand, das man schon ju feiner Belt nicht mehr recht wuffte, was D. felbft eigentlich gelehrt hatte. Bei so bewandten Umftanden tann jebe Darftellung der pythagorischen Philosophie, und so auch die folgende, nur auf imm niedern Grad der Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. — Am übereinstimmenbften find jedoch bie Rachrichten ber Alten barüber, daß P. bei seinem Philosophiren von mathematischen und insonder beit arithmetischen Principien ausgegangen seiz weshalb man auch feine Philosophie oft eine philosophischer Bahlenlehre (arithmetica philosophica) genannt hat. Wahrscheinlich gab dazu die Bemertung Unlag, daß alles in ber Welt zählbar und meffbar ift; worans man, freilich etwas übereilt, folgerte, bag bie Principien

ber Babl und bes Mages auch bie Principien ber Dinge felbft fein mufften. Arist, metaph. I, 5. XIV (XII. ed. Vall.) 3. Sext Emp. hyp. pyrrh. III, 152 ss. adv. math. IV, 2 ss. X, 288 ss. Stob. ecl. I. p. 289 ss. Heer. Cic. acad. II, 37. Das man babei auch auf die Dufit reflectirte, indem man in ben Bablen bie Eigenschaften und Berhaltniffe harmonirender Tone zu sehen glaube, ift fcon an fich mahricheinlich, wenn es auch nicht Ariftoteles in der zuerst angeführten Stelle ausdrucklich fagte. Indeffen blitt es immer zweifelhaft, ob D. und feine treuern Schuler meinten, daß alles aus Bahlen hervorgehe (ex numeris et mathematicorm initiis proficisci volunt omnia — wie Cicero a. a. D. von ba Pothagoreern fagt) ober baf alles nicht aus, fondern blog nach be Babl b. b. nach arithmetischen Berbaltniffen entftebe (oux ef agudμου, κατα δε αριθμον παντα γιγνεσθαι, ότι εν αριθμω ταξις πρωτη, ής μετουσια και εν τοις αριθμητοις πρωτον τι και δευτερον και τ' αλλα έπομενως τετακται — wie die 🗫 thagoreerin Theano in einem von Stobaus [ecl. I. p. 302] aufbewahrten, obwohl in Anfehung der Echtheit auch bezweifelten, Bruchftuck ihrer Schrift über die Gottfeligkeit, von Pothagoras felbst fagt). Eben so zweifelhaft ift es, ob jene philosophische 34 lenlehre eigentlich ober bildlich (symbolisch als Hulle andrer Ibm) aufzufassen sei; wie manche Reuppthagoreer behaupteten, ; B. Woberat und Ritomach. So viel ist indessen gewiß, das in derfelben die Monas und die Dyas eine große Rolle spielten, obgleich problematifc, was barunter zu verstehen fei. Bahrichem lich aber follten jene beiden Ausbrucke nicht bestimmte Bablen (1 und 2) sondern bloß die Ginheit und bie Bielheit, überhaupt de unbestimmt gebacht, bebeuten. Wenigstens beutet ber Ausbruf αοριστος δυας (unbestimmte 3weiheit) von welcher αί ώρισμεται dvades (bie bestimmten 3maheiten) unterschieden werben, band hin. Sext. Emp. adv. math. X, 261 ss. Diog. Laert. VIII, 25. In der That kann man wohl fagen, daß nicht nur alle Bab len, sondern auch alle Linien, Flachen und Rorper, überhaupt alle Dinge, die wir in Raum und Beit mahrnehmen, dem Bogiffe nach aus Einheit und Bielheit hervorgeben. Denn wir benten ft alle als ein Bieles, bas zugleich Gines ift. Wiefern wir aber ein Bieles als Eines benten, bestimmen wir die Bielheit durch Einheit Daher konnte man auch nach jener Ansicht sagen, die Monat fi das thuende oder active (bestimmende) die Dyas aber das leibenkt ober paffive (bestimmt werdende) Princip. Sext, Emp. adv. , math. X, 277. (oGer paoir - namlich die Pythagorer - er rais αρχαις ταυταις τον μεν του δρωντος αιτιου λογον επεχειν τη μοναδα, τον δε της πασχουσης ύλης την δυαδα). Ναφ Δτίstot, phys. I, 4. fehrten auch Ginige bas Berhaltnif um und

lagten, 3mei thue, Eins leibe (ra dvo μεν ποιειν, το de έν naoxeir — wobei fich taum etwas Bernunftiges benten lafft). Rach Aristot, metaph. I, 5. coll. phys. III, 4. gab es aber auch Ppthagoreer, welche bas Gerabe ober Gleiche und bas Ungerabe ober Ungleiche (to aprior xai to nepittor) fernet bas Endliche ober Begränzte und das Unendliche oder Unbegränzte (το πεπερασμενον xu to aneigor) fur die Principien ober Clemente ber Bahlen und so auch der übrigen Dinge erkiarten. Ja nach Plut, de plac. ph. I, 3. 7. coll. Stob. ecl. I. p. 58. 300. ed. Heer. erklarte Pothagoras felbft die Monas auch fur den ordnenden Berftand son Gott als bas Princip bes Guten, bie Dpas aber fur bie sichtbare Welt ober die Materie als bas Princip des Bosen — Er tikungen, die wohl erst spater gemacht wurden, um Ginstimmung mifden jenem Philosophen und Plato zu ertunfteln. - Bermoge jener Einheit in der Bielheit ftimmen nun auch nach der pothago= rifden Lehre alle Dinge in ber Welt auf bas Genaueste zusammen ; wemus eine (ber irbischen analoge) himmlische Dufte ober eine harmonie der Spharen entsteht, indem fich alles um einen gemeinsamen Mittelpunct, bas Centralfeuer, in mohlgefälligen Bethiltniffen bewegt. Aristot, de coelo II, 9. Sext. Emp. adv. math. IV, 6. X, 283. Stob. ecl. I. p. 864. Cic. N. D. III, 11. Nach Plut. de pl. ph. II, 1. nannte B. zuerst bas All ber Dinge ober bas Sanze, welches wir Welt nennen, xoopog (Somud oder Dronung) und zwar wegen feiner mohlgeordneten Eintichtung (ex the er autw takews) — wiewohl diese Benennung von Andern (j. B. Xenoph. memor. I, 1. §. 11.) den Sophisten beigelegt wirb. Nach Aristot, metaph. I, 5. nannten bie Pythagoreer ben gangen Himmel ober bas Weltall auch felbst eine harmonie und eine Bahl. In Ansehung ber Busammenfetzung und Bewegung beffelben icheinen fie aber gleichfalls nicht einig ge wefen zu fein. Daß fie die Welt als rund, weil dieß die volltommenfte Form fein follte, mithin als begrangt bachten, und bag fie Dieselbe aus 10 Spharen bestehen ließen, weil diese Bahl (die fie auch rerpaxres nannten — f. Tetraktys) ebenfalls die volltommenfte sein sollte, leibet wohl keinen Zweifel. Da fie aber bloß 9 Spharen (Sternhimmel, funf oder mit Zurechnung ber Sonne und bes Mondes fieben Planeten, und Erbe) tannten ober mahrnahmen: so bichteten fie noch eine Gegenerbe (artix Dwr) als cine duntte und unsichtbare Sphare hingu, welche auch die Sonnenund Mondfinsternisse bewirken sollte. Db jedoch P. felbst schon diese Idee hatte, ist zweifelhaft. Eben so zweifelhaft ift, ob das Eintralfeuer, weiches die Pothagoreer auch ben Seerd bes Alle (eoria tou nartos) bas Das ber Ratur (perpor quσεως) die Mutter der Gotter (μητηρ σεων) das Saus oder

ble Bache bes Zeus (Lios oixos, Lios quiaxy) nanntm, ein besondres Feuer ober die Sonne fein follte. Bahrfcheinlich waren die Pothagoreer felbe nicht einig bierüber, Die gewohn: lichfte Borftellung biefer Schule vom Weltspfteme scheint jedoch bie gewesen zu fein, bag man bie Sonne ale bie erfte Sphare betrach: tete, und hernach die Gegenerbe, bie Erde, ben Mond, die funs Maneten und den Sternhimmel folgen ließ; woraus dann die Be wegung der Erde von selbst folgte. Philolaus aber unterschied vielleicht zuerft die Sonne vom Centralfeuer, und fiellte die Conne fo, baf Gegenerbe, Erbe, Mond, Sonne, 5 Planeten und Sim himmel auf einander folgten. Aristot, de coelo II, 13. Stob. ed. I. p. 488. Much vergl. Die unter Philolaus angeführte Schriften, und Mannert de numerorum, quos arabicos vocat, vera origine pythagorica. Númb. 1801. 8. — Das gonide Befen Scheint D. nach einer im Alterthume herrschenden Bogid tungsart als. Weltseele oder als ein atherisch-feuriges Princip gedack zu haben, welches die gange Welt burchbringe, alles belebe, und von welchem die Menschen = und Thierseelen (tamquam particulae mrae divinae) abstammen; weshalb er auch eine Bermandifaft zwischen biesen und jener annahm und meinte, die Natur sei voll von Damonen b. h. Seelen boberes und niebetes Ranges. In Diefe Theologie, Damonologie und Plychologie knupfte fich biber leicht die Theorie vom Ginfluffe boberer Wefen auf die Schiffet ber Menfchen, von der Borberbeftimmung und Borberfagung biefer Schickfale (Mantit- ober Divination) besgleichen von ber Bonte rung ber Seelen burch verfchiedne, fowohl menschliche als thierifde, Rorper (Metempfpchofe) fo wie von ber Fortbauer ober Unfterbid feit der Seelen - mobel es jedoch wieder ungewiß bleibt, ob in Banberung blog als Symbol dieser Unfterblichkeit ober als ein mit liches Dogma zu verstehen, und ob P. in diesem Puntte feinen eignen Ansichten ober denen ber agyptischen Priefter gefolgt fc. Herod. hist. II, 123. Aristot, de anima I, 2. 3. Sext. Emp. adv. math. IX, 127. Plut. de pl. ph. 1, 3. 7. 8. 14 4. IV, 2. 4. 5. 7. V, 1. Diog. Laert. VIII, 23. 24. 27. 28. 30—3. Stob. ecl. I. p. 58. 158. 206—8. 300. 790—1. 862-8. 874-8. 892-4. 1044-6. 1104. Just. Mart. of. ad gentes p. 18. ed. Par. Cic. N. D. I, 11. tusc. I, 17. Lactant. inst. div. I, 5. - Bas enblich die pothagorische Me ral betrifft, fo fcheint zwar D. über fittliche Gegenstande viel & bacht, aber boch tein formliches Spftem aufgestellt, fonbem bie darauf fich beziehenden Borfchriften lieber in furze, jum Theil and rathfelhafte, Spruche eingekleibet, und es überhaupt bei seinen Schir Lern mehr barauf angelegt zu haben, sie burch eine streng gerigeste Lebensweise in ber Tugend zu üben, als von derselben wilfenfohr

lich ju belehren, fo daß feine Moral mohr Ascetit ats eigentliche Ethit war. Diefe Ascetit nun icheint junachft auf Bezahmung der sinnlichen Ratur des Menschen (quequois ens quoeus) bie man auch eine Zurichtung oder Zubereitung (xaragrvois) und eine Reinigung (xadagois) nannte, entfernt aber auf Berahnlichung bes Menschen mit Gott (Suodoyen noog to Jecor) die man auch ein Aufsteigen zu Gott (avodos) nannte, abgezweckt zu haben. Doch beweisen die Erklarungen, daß die Angend überhaupt eine harmonie und die Gerechtigkeit insenderheit eine durchgangig gleiche eda gerade Bahl (apiduos ivanis ivos) fet, fo wie die Vergleis dung bes Guten mit bem Ginen ober Begrangten und bes Bofen mit dem Bielen oder Unbegrangten, daß P. aber wenigftens feine Anhanger ibre Sebanten über bas Prattifche auch mit ihrer fpecus lation Theorie in eine gewisse Einstimmung zu bringen fuchten. Aristot. eth. nic. I, 4. II, 5. eth. eud. IV, 3. mag. mor. I, 1. Jambl. vita Pyth. 6. 94. 137. protrept. c. uit. Diog. Laert. VIII, 17. 18. 22. 23. 33. Stob. ed. II. p. 66. II der letten Stelle wird bem D. infonderheit ber berühmte Spruch: Folge Sott (enov Sew) beigelegt. Diefen Spruch tonnte man baher als bas oberfte Sittengefet in ber pothagorifden Moral bes trachten, wenn die Frage nach einem folden Gefebe nicht zu frab für diese Zeit wäre. — Das P. bas Wort pedosopea zur Bes sichnung einer besondern Biffenschaft zuerft gebildet habe, ift febr meifelhaft, ob es wohl moglich ift, bag er fich fatt copos lieber quioropos nannte, weil Gott allein weife fei. Diog. Laert. I, 12. VIII, 8. Cic. tusc. V, 3. Much vgl. Meiners's Gefch. ber Biff. in Griechenl, und Rom. B. 1. S. 118-20. - Chen lo ungewiß ift, wer bem P. in der von ihm gestifteten Schule mmittelbar gefolgt fei, indem Ginige beffen Schwiegersohn Aris flaus, Andre beffen Sohne Telauges und Mnefarch, als Nache folger nennen. S. biefe Ramen. — Beishaupt's Pythagoras (Fiff. a. D. 1790 — 95. 2 Thie. 8.) giebt teinen Aufschluß über diefin Philosophen und beffen Lehre, fonbern enthalt nur Betrachtungen über die geheime Belt : und Regierungefunft mit Sinficht auf die bon P. und 2B. felbst gestifteten Orden ober geheimen Gesellschaften.

Pythagoreer heißen gewöhnlich alle Schüler ober Anhangen bes Pythagoras. S. ben vor. Art. Da es aber notorisch ift, daß dieser Philosoph verschiedne Arten ober Classen von Schüslen hatte, so muß über diesen Gegenstand hier noch etwas gesagt weben. Zuvörderst haben Einige einen Unterschied gemacht zwischen Pythagoritern (IIvInyoquioi) welche den P. selbst hörten, Pythagoreern (IIvInyoquioi) welche von seinen Schülern unstauchtet wurden, und Pythagoristen (IIvInyoquiorai) welche mu überhanpt Freunde oder Berehrer des P. waren, ohne zu feis

ner Schule zu gehören. Allein biefe Gintheilung, nach welcher man Pythagoreer im weitern ober allgemeinen und im engern ober be: fondern Sinne unterscheiben muffte, ruhrt wohl erft aus einer fo tern Beit ber; obgleich ber Unterschied in ber Sache felbft nicht w gegrundet ift und fich baber bei allen Philosophenschulen wieder am bringen lafft. Weit alter und wahrscheinlich von D. selbst betrüß rend ift die Eintheilung seiner Schuler in Efoteriter, Die aus Mathematiter (b. h. nicht bloß ber Mathematit, fonbem ber Wissenschaft überhaupt Bestiffene und in dieselbe tiefer Eingeweiht; und in Exoteriter, die auch Atustiter und Atusmatitet (b. h. bloß Buborenbe, nicht Mitfprechenbe) geheißen haben foller. Es war namlich sehr naturlich, baß P. nicht sogleich jeden unte bie Babl feiner vertrautern Schuler aufnahm, bag er die Aufzund menben erft prufte, und ihnen baber auch eine Beit lang Stille schweigen (exemodia) auferlegte. Das aber diese Echempthie in absolutes ober totales Stillschweigen gewesen und 2, 3, ja fogar 5 Sahre gebauert habe, ist wohl nicht glaublich. Eben so wenig if es glaublich, daß die Pythagoreerinnen, welche bin und wie ber erwähnt werben, zu den Esoteritern gebort haben sollten. E. Theano. Außer biefer Theano werben als folde weibliche As banger ber pothagorischen Schule (µa3ntpiau) auch noch genamt: Melissa, Mpia, Periflione und Phyatys. Sie bain fich aber um bie Wiffenschaft nicht weiter verbient gemacht. Aus ift es zweifelhaft, ob die Briefe ober Bruchftude von Schuffen, welche ihnen beigelegt werden, wirklich von ihnen herruhen -Die anderweiten Eintheilungen ber Ppthagorer (a. B. in Them titer ober Physiter und in Prattiter, Polititer ober Romothetike, besgleichen in Sebaftifer, Politifer und Mathematifer 2c.) beruhn auf unfichern Angaben und find auch von teiner besondern Beber tung. In historisch=philosophischer Sinficht aber find noch die allen

Pythagorifer f. ben vor. Art.

fder Bund.

Pythagorisch heißt alles, was sich auf Pythagoras, bessen Philosophie und Schule bezieht. S. Pythagoras und Pythagoreer, wo auch die pythagorischen Frauen etwistels sind. Wegen ber pythagorischen Schule aber vergl. noch besonders ben folg. Art.

und die neuern Pothagoreer ju unterscheiben. Bergl. pothagori:

Pythagorischer Bund ober Orden wird zuweilen bie ganze pythagorische Philosophenschule genannt. Dieser Rame passiedoch nur auf die alteste, von Pythagoras selbst gestisten, Schule, welche die Form einer geschloffnen Gesellschaft hatte. Da Zweck derselben war auch nicht bloß wissenschaftlich oder theoreisch sondern praktisch. Ihr Stifter wollte dadurch auf das Leben selbs

Er wollte namlich zuerft bem Sittenverberben entgegenwicken, welches zu feiner Beit in ben griechischen Pflangftabten Unteritaliens und Siciliens eingeriffen war. Denn nicht bloß Sp. bais (von welchem Orte bie Borter ousagileir, ousagirng und ουβαριτικος, so wie die Ausbrücke sybaritica mensa, sybaritici ermones, sybariticae saltationes etc. abgeleitet werben) sondern and Rroton, Larent, Metapont und andre von jenen Stabten warm in Ueppigkeit und Schwelgerei versunten. Dieses Sittenverderben aber gab natürlich auch Anlaß zu burgerlichen Unruhen und Rampfen, indem bei ber ariftofratischen Berfaffung jener Stabte obn Staaten bas gemeine Bolt von ben Bornehmern und Reis den bedruckt und ausgesogen wurde. Auch diesem Uebel wollte Pothagoras abhelfen. Sein 3wed war also theils ethisch theils poliffe. Darum sucht' er Junglinge und Manner von ausgegridnern Unlagen bes Beiftes und bes Bergens an fich zu giebn mb genauer mit fich zu verbinden; woraus bann fehr naturlich jmn Bund oder Orden entstand, von dem man aber eben so viel als von bem Stifter felbst gefabelt bat. Daß bei ber Aufnahme geniffe Prufungen und Beihungen, fo wie bei ben Bufammentanf. im der Gefellschaftsglieber gewiffe Gebrauche ftattfanben - worauf sich auch der Ausbruck pothagorische Orgien (Herod. II, 87) bezieht - lafft fich wohl benten. Eben fo erhellet aus ben Radrichten ber Alten, daß die Gesellschaftsglieder eine eigne Kleisbung (weiße und weite mit Purpurstreifen verbramte Gewänder von egyptischer Rattunleinewand, abnlich ben Gewändern ber agyptischen Priester) trugen; daß fie sich fleißig reinigten, badeten und falbten; baf fie in Bezug auf Arbeit und Rube, Gefchafte und Vergnus gungen eine ftrenge Lebenbordnung nach einer genauen Bertheilung der Tagesftunden befolgten; daß sie insonderheit die Morgen = und Abenbstunden einsamen Betrachtungen und stillen Prüfungen ihres Thuns und Laffens widmeten und babei auch zur Erheiterung ober Baubigung ihres Gemuths von der Musik Gebrauch machten; daß fie oft zusammentamen, um fich mit einander zu besprechen und ju berathen; daß fie auch gewöhnlich zusammen speiften, jedoch da= bei nur wenig Fleisch und Wein (nach einigen Berichten gar tein Bieifch und auch teine Bohnen) genoffen; und daß ste überhaupt mit einander auf bas Engfte als Freunde verbunden waren; weshalb man auch späterhin eine recht innige und vertraute Freundicaft eine pothagorische nannte. Daß aber in biefer Gefells ihaft eine vollige Gutergemeinschaft stattgefunden habe nach bem angeblich pythagorischen Grundsate, Freunden sei alles gemein und Freundschaft fei eine durchgangige Gleichheit (ra rwr qidan xoera xai qidian isotyta einai) welchen Sat man falfch= lich bas Kundamentalgeset ber Freundschaft genannt hat Erug's encottopabifch philos. Borterb. 28. III.

- ist taum zu glauben, ba eine folche Gemeinschaft taum auführbar und zur Freundschaft nicht nothwendig ift. G. Freund: schaft und Gutergemeinschaft. So wohlthatig nun auch bie fer Bund wirfen mochte und fo groß bie Achtung war, in welche er eine Zeit lang ftand: fo werb er boch balb ein Gegenstand bei Saffes und ber Berfolgung. Darum ging er auch bald wieber m ter. Die Beranjaffung bagu wird verschieben ergablt. Am glant lichsten scheint Folgendes. Ein reicher und angesehner Krotoniut, Namens Anlon, wollte auch in ben Bund aufgenommen fin Da er aber als ein unruhiger und berrichfüchtiger Denich abgenie fen murbe, fo verband er fich mit einem gewiffen Rinon, beffa gemeinschablichen Unternehmungen die Pothagoreer fich auch wim fest hatten, gegen bie gange Gefellichaft. Beibe brachten baber ein Art Berfchworung ju Stande und hetten auch ben Pobel gegen in Pothagoreer auf. Als fich nun biefe einmal zu Kroton im hafe eines gemiffen Dilon verfammelt hatten, um wegen einer polit fchen Angelegenheit ju rathfchlagen: wurden fie von ben Berfchum nen ploglich überfallen. Man gunbete zugleich bas Sans an; mi fo wurden bie meiften Glieber biefes Bunbes, beren Bahl auf 300 angegeben wird, theils verbrannt, theils mit Baffen getobtet. Ru gwei, Archytas und Lyfis - nach Ginigen auch Dutbage: ras felbft, nach Andern aber noch mehr als blefe Deei - falle fich burch die Flucht gerettet haben. Der pothagerifche Bund mu also eigentlich ebenbadurch aufgeloft ober zerftort. Allein die pph gorifche Schule überhaupt bestand bennoch fort, indem es auch me ber noch fowohl in als außer Geofgriechenland Duthagoner geb. 3m 1. 3h. vor und nach Chr. entstand fogar eine besondre Get pon Reupythagoreern, ju welcher auch der Wundertielter Apet Lonius gehörte. S. d. Ram. und Reupythagoreer. Uch gens gehort bie Gefchichte jener ethifd-politifchen Gefellichaft, it man and wegen ihrer Tugenbubung eine abcetische genann be mehr in die Sittengeschichte, als in die Geschichte der Philosophe Wer jeboch mehr barüber lefen will, vorgl. Meinere's Geld. in Wiff. in Griechent. und Rom. B. 1. Buch 3. Cop. 3., we and die verschiednen Rachrichten der Alten barüber ausführlich angefift gepruft und erortert finb.

Pythagoristen f. Pothagoreer.

Pythias f. Damon. Auch führte jenen Ramen ble aft Gattin des Aristoteles, und die mis derfelden erzeugte Aoden, welche zuerst den Nikanor, dann den Prokles und endlich der Arzt Metrodor heurathete. Aus dieser letzten Besbindung gin ein Sohn hervor, der wieder Aristoteles hieß, sich aber nicht als Philosoph ausgezeichnet hat. Pythofies, ein Schüler und Liebling Epikur's, von welchem Lehtern auch noch ein Brief über die Lufterscheinungen ster die Metrore an jenen P. eriftirt. Er selbst aber hat nichts gescheiben; wenigstens hat man teine Schriften von ihm, so wie man auch nichts von besondern Philosophemen desselben weiß. Divgen, Laart, X, 5. 29. 83 ss. Auch vergl. Epikur.

## Q.

Q'in der Begleitung von B und D bedeutet Quod, so daß die geme abgekürzte Formel: Q. K. D., die man sonft an die Beweise bing, um angubeuten, bag fie vollenbet feien, beift: Quod erat demonstrandum, mas zu beweisen. Man findet jedoch diese Formel nur noch in altern philosophischen und mathematischen Lehrbus dem. In neuern hat man fie mit Recht als etwas Ueberfluffiges maggelaffen. Doch wird fie noch juweilen aus Scherz in philosophisten Streitschriften und fonft gebraucht. - Q. R. allein bebentit quinta essentia. S. Quinteffeng. - Much bebeutet Q powilm die Große eines Dinges (quantitas) befonders die Große ber Bewegung, g. B. in der Formel: Q = MC, wo M bie Daffe und C bie Geschwindigkeit (celeritas) bes Bewegten bebeutet. Mithin will die gange Formel fagen: Die Große der Bewegung eines Korpert werbe gefunden, wenn man feine Daffe burch feine Befchwindigfeit multiplicire. Der Beweis biefes Sabes gehört zwar eigentlich in die Mathematik. Es lafft fich aber boch schon aus allgemeinen oder philosophischen Grunden einsehn, bağ es bei jener Größe wedet auf die Masse noch auf die Geschwindigkeit allein ankommen tonne, sondern jene ein aus diesen beiben Großen gufammengesettes Product fein muffe. Denn in einer bewegten größern Daffe ift offenbar mehr Bewegung, ale in einer kleinern; und eben fo ift in einer größern Geschwindigkeit b. h. schnellern Bewegung offenbar mehr Bewegung, ale in einer fleinern Geschwindigkeit b. b. lange famem Bewegung. Und baber muß auch eine kleinere Daffe ge schminder bewegt ebensoviel wirken tonnen, als eine größere Masse langfamer bewegt, wenn ihre Daffen und Geschwindigkeiten fich bethalten im erften Falle, wie 3 ju 6, im zweiten wie 6 gu 3. Denn in beiben Kallen ift bas Product = 18.

Quabripium (von quatuor, vier, und via, der Weg) f.

fteie Runft.

Quae, qualis, quanta? — was, weicherlei, wie groß? — find Fragen in Bezug auf Sachen (res) oder Saze (propositiones) über die man sich verwundert. Daher psiegen die Dialektifer beim Disputiren einander diese Fragen vorzuhalten, wenn siz zu verstehn geben wollen, daß das, was der Andre behauptet, schrestlichen oder wohl gar ungereimt sei. Diese dialektischen Fragendechen sind also nicht mit jenen topischen zu verwechseln: Quis, quid, ubi, quid us auxiliis, cur, quomodo, quando? — wer, was, wo, wodurch, warum, wie, wenn? — welche aubeuten, worauf man bei einer Ausarbeitung, besonders bei eine Chrie, zu restectiren habe, um dassenige auszumitteln, was die ein gegednes Thema zu sagen ist. S. Topik.

Quaestio f. Quaftion hinter Quaficontract.

Quaovis natura est conservatrix sui — jedes Wesen sink nach Erhaltung seiner selbst. — weil der Trieb zunächst auf des Subject selbst geht und in dieser Beziehung als Selberhaltungstrieb wirkt. S. Trieb.

Qualification f. ben folg. Art.

Qualitat (von qualis, welcherlei) ift bie Befchaffenbeit eines Dinges. Etwas qualitativ betrachten, heißt baber, et it Unsehung feiner Beschaffenheit ober aller feiner Gigenschaften, mit Ausnahme ber Quantitat, in Erwagung ziehn. G. Befcaffen heit und Eigenschaft. Doch tann man auch die Qualität ab eine intenfice Quantitat, und wieberum die Quantitat überhampt als eine befondre Art ber Qualitat betrachten. G. Große und ben folgenden Art. Auch vergl. Rategorem, Urtheilearten, Soluffarten und Soluffmoben. Begen ber Bezeichnungs art ber Qualitat und Quantitat ber Urtheile [. A. K. I und O. Begen ber logischen Qualitat ber Begriffe aber fiehe Begriff, auch Rlarheit und Deutlichteit. - Bon berfelben Abfam mung (qualis in Berbindung mit facere, machen) ift auch ber Ausbruck, sich zu etwas qualificiren, z. B. zu einem Amit, indem bief foviel beift, ale bie bagu nothigen Gigenschaften (Remb niffe und Bertigteiten) haben, wo nicht gang, boch größtenthell. Denn die Qualification tann ebenfo machfen ober junehmen. wie die Qualitat felbft. Folglich fann auch der Eine enehr d ber Andre qualificirt fein. - Begen ber fog. verborgnen Qualitaten (qualitates occultae) f. Element.

Duantitat (von quantus, wie groß) ift bie Große eines Dinges. Etwas quantitativ betrachten, heißt baber, es in Infebung seiner Große in Erwägung ziehn. S. Größe, wo auch ber Unterschieb zwischen ber extensiven und ber intensiven Quantitat bereits erdetert ist. Auch vergl. ben vor. Art. und bie jenigen, auf welche baselbft schon verwiesen worden. Dier ift nut

noch zu bemerken, daß, wenn man etwas ein Quantum nennt, man es als eine Größe b. h. als ein Ding betrachtet, an welschem die Größe überhaupt als eine gewisse Bestimmung desselben angetroffen wird. Daher nennt man auch zuwellen eine Menge ein Quantum, weil die Einzelheiten, die zur Menge gehören, als Theile eines Sanzen betrachtet werden, durch welche uns dasselbe als eine Größe erscheint. So macht eine Menge von Geldestüden ein Geldpaantum ober, wie man dann gewöhnlicher sagt, eine Geldsumme. S. Summe.

Quaficontract (von quasi — quam si, gleichsam, als wan, und contractus, der Vertrag) ist eine Verhandlung, die mun, und contractus, der Vertrage ist eine Verhandlung, die muchtguttiger Vertrag ist; also ein Scheinvertrag. S. Vertrag. Siche Quasibinge (in Bezug auf welche man auch die Formut vel quasi braucht) giebt es aber gar viele, wenn sie auch nicht se kannt werden, selbst eine Quasiphilosophie, dergleichen die Sophistit ist. S. d. W.

Dudstion (von quaerere, fragen) Ast eine Frage, bann auch eine Untersuchung, besonders eine gemeinschaftliche durch Unterredum mit Andern, wo es an Fragen und Antworten nicht sehlt. S. Antwort. Daher auch soviel als Disputation. Es ist des halb wohl einerlet, ob eine bekannte Schrift Cicero's quaestiones oder disputationes tusculanae betitelt werde, wenn gleich die letztere Inschrift die altere, vom Werf, selbst herrührende, zu sein scheint. Wegen der quaestio domitiana s. domitianische Frage. Wegen der quaestiones sophisticae (heterozetesis und polyzetesis) s. Sophismen. Zuweilen bedeutet auch jener Ausbruck schlechtweg gebraucht soviel als Folterung, weil man den Gesolterten dabei bestagt oder ihn durch die Folter aussorschen will. Siehe Folter.

Duerulant (von queri, klagen, baher querulus, ber gern ober viel klagt) in juridischer Bebeutung ist ein Mensch, der viele und meist 'ungegründete Klagen oder Beschwerben (die man baher auch selbst Querelen nennt) bei den Behörden anderingt; wiewohl Manchen, dessen Duerelen sehr gegründet, unter jenem Titel abgewielen wird, weil dieselben den Behörden unangenehm sind. Es zieht aber auch moralische und politische Querulanten unter den Philosophen und Theologen sowohl als unter den Staatsund Seschäftsmännern. Das sind diezenigen, welche immersort über den Bersall der Sitten und der Religion klagen und daher die zuten alten Zeiten nicht genug rühmen können, wo die Menschen noch so tugendhaft, so fromm, und vor allen Dingen so unterwürzsig waren. Zu diesen Querulanten gehörte schon Horaz, indem er (Od. III, 6. va. 45—48) klagt:

Damness qu'il aon imminuit éise? Aotse parentem pajer avis tulit Nes sequieres, mex datures Progeniem vitiosierem.

Diese Rlage (cette petite envie de se faire valoir en invectivant contre son siècle — wie sie Voltaire in seinen reflexions pour les sots mit Recht neunt) ift aber ichon barum ungegrundet, mi, wenn bas immer fo fortgegangen, alfo bas Menschengeschlecht mit jeber Generation Schlechter geworden ware, die Denschheit iche lange ju Grunde gegangen fein muffte, nicht burch eine neue Simt fluth - beren Annahme eigentlich auf berfeiben Rlage beruht, fe daß sie bis in's fruheste Alterthum hinaufreicht — sondern buch die eigne Berborbenheit. Es beruht aber die ganze Rlage auf eine fehr natürlichen Mufion. Die gegenwartigen Uebel empfinden wir unmittelbar; fie bruden une baber oft nieber. Die vergangen tennen wir größtentheils ger nicht ober nur vom horenfagen; wi keinen fo lebhaften Einbruck auf unfer Gemuth macht. Die Ein bilbungskraft benkt fich alfo bie Bergangenheit weit herrlicher und schöner, als sie je gewesen. Und darum versehen wir auch bei goldne Bestalter, bas Paradies, ben Stand ber Unschuld n. f. w. in eine fo fruhe Bergangenheit, baf teine Geschichte, sonbem m die Mythologie etwas baven zu erzählen weiß. Die Philasophie muß also die Querulanten der zweiten Art ebenfo zur Ruhe verne fen, wie es die Beharden mit ben Querulanten ber erften Un mo den. Freilich hilft bas nicht viel. Donn wem bas Queruliten einmal habituat geworden, der kann es nicht laffen, weil er dans eine Exleichterung feines von truben Borftellungen gequaten Ge muthes findet. Alfo laffe man folden Leuten immerhin ben tie nen Genuß bes Rlagens und Scheltens ! Es wied baburch frills nicht beffer, aber auch nicht fclimmer.

Quesnay ober Quesnoy (Franz) geb. zu Metrop 1694 (nach Andern 1697) und gest. 1774, ein französischer Arzt (erstr Leibarzt des Königs von Frankreich) und Philosoph, der gewöhnlich für den Urheber des physiokratischen Systems gehalten wird, indem er dasselbe um's J. 1757 in seinen Elemens de la pledosophie rurale (Par. 1768. 12.) desgl. in der Schrift: Ordre naturel dessentiel des sociétés politiques, ausstellte. An der ersten Schriftsoll aber auch der ältere Mirabeau (s. d. Nam.) Antheil gehalt haben. Vergl. Dekonomik und Physiokratie.

Qu'i bene distinguit, bene docet — wer gut untrifche bet, lehrt gut — ist nur insofern richtig, als zum guten Lehen auch bas genaue Unterscheiben ber Wegriffe gehört. Es gehött abst boch noch mehr als bieß zum guten Lehen (erklären, beweisen k.) so daß man auch sagen tomte: qui bene definit, demonstrat etc. Bagl. Dibaktik.

Quidbrei (philosophischer und mystischer) f. Amalgam.

Duidditat ober Duiditat (von quid, was?) ift ein barbarisch-scholastischer Ausbruck, um ben Inbegeist bessen zu bezeichnm, was ein Ding wesentlich ist. Den Anlas zur Bildung besselben gab Aristoteles, indem er die Kategorie ovora, substantia, auch durch re eore, quid est? bezeichnete. Hieraus bildeten als die Scholastische ihre quicitus, welche ebensoviel als substantia eber substantialitus bezeichnen sollte. In der aristotelisch-scholastis sche Kategorientasel solgt daher auf die quicitus die quantitus und qualitus. G. Kategorem; auch vergl. Substanz.

Duietismus und Quietiften f. Befpchaften.

Qui nimium probat, nihil probat - wer zuviel beweift,

bridt eigentlich nichts - f. beweifen.

Qui non vult intelligi, non debet legi — wer nicht verftanden fein will, foll nicht gelesem weeben — fagt man von Schriftstellern, die so buntel schreiben, daß sie dadurch das Berfteben ihrer Schriften bem Leser erschweren. Leiber hat es bern auch unter ben Philosophen gegeben. S. g. B. heratlit.

Duintessenz (quinta essentia, das simfte Wefen, welches Manche außer den vier Elementen als das seinste unter allen ansymommen haben) ist eigentilch ein chemischer Ausdruck, welcher das duch sunswalige Abs over Ausziehung gewonnene Wesentliche oder Beste bedeutet. Dann steht es überhaupt für Erract. S. d. W. Im Deutschen sagt man auch wohl Fünstelsaft. Auch haben die Alchemisten und die Kaddalisten sich viel unnüge Wilche gegeben, eine Quincessenz zu ersinden, welche die wunderdarsten Wirkungen havordringen sollte. S. Uranogåa, auch Linetur und Stein der Weisen.

Qui potest mori, non potest cogi — wer fletben kun, ift über ailen Iwang echaben — gilt nicht bloß in Bezug auf das schlechtweg sogenannte Martyverthum, das religiose, sondern auch in Bezug auf das politische. Denn wer dereit ift, zu sterben, kunn jeder geistlichen und weitlichen Macht Arog bieten, kann nicht sezwungen werden, weder etwas zu glauben, was er nicht für wahr, noch etwas zu thun, was er nicht für gut halt. Dieser Grundstab des Martyverthums, wie man ihn neunen könnte, weltze auch augendstätlich aller geistlichen und weitlichen Zwingherrschaft ein Ende machen, wenn er nilgemein angenommen und befolgt wärde. Denn die, welche Zwingherren werden möchten, würsten dam mit Gewissheit voraus, das sie ihre Absichten nicht erreichen wurden. Da sie aber auf die Feigheit der Menschen rechnen und sich dabei nur seiten verzechnen: so versuchen sie, alles Wögliche

zu erzwingen, und erzwingen es auch in allen den Fallen, wo bie Liebe zum Wahren und zum Guten nicht starter ist, als die Liebe zum Leben.

Qui regulae vivit, deo vivit - f. Regel

Quisque praesumitur bonus, donec probetm contrarium — Jeder wird für gut gehalten, bis das Gegentien erwiesen — solos und gute Meinung, auch Prasumition. Der Gegensaß: Quisque praesumitur malus etc. wied nur von einigen Theologen wegen der Erbsund (s. d. R.) und gum Theil auch von der Polizei (s. d. R.) angenommen, wei diese immer darauf bedacht ist, Beschädigungen und Berbrecken vorzubeugen, mithin auch geneigt, wo nicht bei allen, doch bei den meisten Menschen einen hang zu bosen handlungen wer auszusesen.

Quisque sibi proximus — Jeber ift sich selbst ben Rachste — ist streng genommen bas Princip bes Egoismus (s. b. B.) last aber doch auch eine milbere Extlarung zu. Siebe Collision.

Quisque suorum verborum optimus interpres — Seber ist bet beste Ausleger seiner Worte — s. Authentie.

Quis, quid, ubi etc. s. quae, qualis, quanta

Quisquillien (von quisque, Jebermann) find gemein, unbebeutenbe, auch wohl schlechte Dinge. Daher nennen bie & gifer einen Streit über Rieinigkeiten pugna de quisquilis.

Qui tacet, consentit .— wer schweigt, willigt ein — s. Brasumtion.

Quod dubitas, ne feceris! — Thue nicht, was bu be zweifelft! - namlich ob es auch recht und gut fei. Denn wem man es bennoch thate, fo wurde man handeln auf die Gefahr bu, au fundigen. Dies murbe aber schon Nichtachtung bes Bemmit gebote verrathen. In der Regel kundigt fich auch schon duch je nen Zweifel ein verwerfender Ausspruch bes Bewiffens au, nur ba man fich beffelben ober feiner Grunde noch nicht mit Rlacheit be wusst geworden. Das Unterlassen bes sittlich 3weifelhaften if de auf jeben Fall bie befte Partie, bie man nur immer ergreifen fun. Sonst wird bas Gefühl leicht abgestumpft. Jener Ausspruch tomme übrigens schon bei Cicero (de off. I, 30.) por, und zwar so, bat ibn biefer Moralift felbst als einen ichon bekannten anführt. Dem er fagt: Bene praecipiunt, qui vetant quidquam agere, quod dubites, aequum sit an iniquum. In ber obigen Ritte ete ruhrt die Formel vom jungern Plinius (ep. I, 18.) bet. & fagt auch ein frangofisches Spruchwort: Dans le doute absties toi! Ebenfo urtheilt ber Apoftel Paulus (Br. an bie Rom. 14, 20-23.) über bas Fleischeffen, indem er fagt, mer ameifte, ob d

erlaubt sei, soll es kieber lassen, weit bann seine Handlung nicht aus dem Glauben hervorgehen wurde. "Was aber nicht aus dem "Glauben gehet, das ist Simde." — Man sieht leicht ein, das Glaube hier nichts andres bedeutet, als die Ueberzeugung von dem, was sittlich geboten oder verboten ist, als Gegensah von einem zweissinden Gewissen. S. Gewissen. Vom kirchlichen Glauben kann also bier nicht die Rede sein.

Quod fieri potest per pauca, non debet sieri per multa — was mit Wenigem geschehen kann, soll nicht mit Bielem geschehen — ist nicht bloß eine Regel der Alugheit, sondem auch ein Geseh der Sittlichkeit, wodurch aller unnühe Arastauswand verboten wird. Man könnte daher diesen Grundsah auch das Geseh der Sparsamkeit nehnen, welches ebensowohl im Realischen als im Physischen seine Unwendung sindet. S. Krastauswand und Sparsamkeit.

Quod in subjecto est implicite, in praedicato est explicite — was im Subjecte eingewickelt ist, ist im Prabis ate ausgewickelt — ist ein logischer Sah, der sich auf analytische Untheile bezieht, in welchen das Pradicat ein im Begriffe des Sub-

jettes icon enthaltenes Mertmal ift. S. analytifch.

Quoblibet (eigentlich quod libet, was beliebt) war im scholastischen Mittelalter ein sehr beliebter Titel für philosophische Schriften vermischtes Inhalts. Man bilbete baher auch im barbas rifden Latein biefes Zeitalters aus jenen beiben Wortern somohl bas Subst. quodlibetum als bas Abject, quodlibeticus ober quodlibetalis. Und ba ein foldes philosophisches Quoblibet meift and Fragen, welche bie Probleme enthielten, zusammengesett war: lo hießen jene Fragen und Antworten auch quaestiones et responsiones quodlibeticae. Dergleichen Quodlibets haben z. B. Goets bals, Bervay, Mapronis u. A. gefchrieben. - In neuern Beiten hat man ben Ausbrud Quoblibet auch auf gewiffe Runfts erzeugniffe bezogen, bie nur insofern einigen Werth haben, als sich in dem Allerlei oder Mischmasch ein witiger Contrast zeigt. Diese afthetifchen (poetischen, pittoresten, mufitalischen ic.) Quoblis bets konnen dann als freie Spiele ber Einbildungskraft betrachtet werden, die uns ebenso ergogen mogen, wie die scientifischen (philosophischen, philosogischen, historischen zc.) Quoblibets burch mannigsaltige Anzegung jum Denten ben Geift belehren konnen. Rur barf ber Quoblibets: Gefchmad nicht herrichend werben, weil dieß allemal ein Beweis vom Berfalle der Kunft oder Wiffenchaft ift.

Quodlibet ens est unum, verum, bonum s. perfectum— jedes Ding ift eins, mahr, gut ober vollsommen — ist ein entologischer Grundsas, ber nichts weiter aussagt, als daß jedes

## 410 Quod licet Jovi etc. Quod tibi non etc.

Ding eben nur bas set, was es ist, also tein andres (unum) und ywar in der That (verum) und vollständig, wie es als soldes go dacht wird (bonum s. persectum). Er gilt also nur in transcrabentaler Hinsicht, nicht in empirischer. Denn unter den Ersabrumgsgeganständen kann es allerdings auch solde geden, die eines andres oder nicht das sind, was sie sein sollen; z. B. eine Misgeburt mit zwei Köpsen auf einem Rumpse oder mit einem Kopseuf zwei Köpsen.

Quod licet Jovi, non licet bovi — was Zeus daf, barf nicht ber Stier — ift ein Grundfas, ben hofische Schmeiche lei zu Gunften ber großen herren erfunden hat. Er will namic fagen, baf fich biefe herren aber die gemeine Moral, nach be wir uns zu richten haben, wohl hinwegfegen burften, wem s ihnen fo beliebte. Die Philosophie aber tann bas nicht jugeba, weil sie ber Moral (man mag sie nun als christliche ober als bloke Bernunftmoral betrachten; benn beibe find im Grunde nur ein, wenn auch in ber Form verschieben) allgemeine Gultigkeit beliege muß. Und wenn sich die großen Herren über die Moral himme fegen, fo thun es ihnen bie fleinen nur allzugern nach, und fr chen wohl gar eine Ehre darin, diese Art von Große sich anzw eignen, um ihre fonftige Rleinheit ju verbergen. Jenes Sprude wort ift übrigens burch bie befannte Minthe von ber Entfuhrung ber Europa burch ben in einen Stier verwanbelten Jupitet entftanben.

Quod quis per alium, ipse fecit — was Jemand duch Andre gethan, hat er selbst gethan — gilt nur insosern, als Jemand wirklich einen Andern zur Ahat beaustragt oder gar gedus gen hat. Denn alsdann gilt er dem Ahdrer gleich. Hätt' er abn nur Anlas oder Anreiz dazu gegeben, so kamn zwar auch eine gewisse Berantwortlichkeit auf ihn zurücksalten. Diese kann jedoch nie so weit gehen, daß er als wirklicher Ahdrer bestraft windt. Denn dergleichen Anlasse oder Anreize können auch so sehrach oder entsernt sein, daß sie noch nicht beweisen, es habe Jemand die bis Ahat wirklich gewollt, wie der, welcher einen Banditen braucht zum einen Keind aus dem Wege zu raumen.

Quod tibi non nocot et midi prodest, is siect—was die nicht schabet und mie nütt, das ist erlaubt — ist me als Sas des strengen Rechtes gultig. Denn wo man kein Recht verletzt, also auch keine Person deschädigt, da hat die suhrer Indepentente Schranken. Aber das Gewissen kann ums doch auch die im Gebrauche der Freiheit beschrünken. Denn das Unschädliche auf der einen und das Rüssische auf der andern Seite ist noch kin allgemeiner Massisad der Sittlichkeit. Sonst weder alles Schabe

ide erlaubt, sobast es nur Andern nicht schabete und uns selbst Bortheil brachte.

Quodvis individuum est omnimode determinatum — je-

et Einzelbing ift allfeitig beftimmt - f. Gingelheit.

Quo quid absurdius, eo credibilius - je ungereimter,

esto glaublicher — f. credo, quia absurdum, auch Glaube. Quotitat (von quot, wie viel) ist ein barbarisch-scholastibes Runftwort, um bas Berhaltnis ber Dinge in Unsehung ber Babl oder Menge (alfo in Bezug auf die Frage, wie viel?) zu beeichnen. Im Deutschen haben Manche bafür die Birviels-heit gesagt. Es mochte aber bieses Wort eben so wenig als jenes m billigen fein. — Der Quotient ift auch babon benannt, inbem er anzeigt, wie vielmal eine Große in ber andern enthals in fit; ebenso bie Quote ober ber wie vielte Theil (quota pars) der bei Bertheilung eines Ganzen unter Mehre auf jedes Gie der Debrheit kommt.

Rabanus Maurus f. Chabanus M. — Die Rabanis ten ober Rabbaniten haben nicht von ihm ben Ramen unb find überhaupt keine philosophische, sondern eine nicht hieher gehötige Religionsfecte ber Juben, welche neben bem alten Teftamente noch den Laimub annimmt, thn aber meift symbolisch beutet. Ih= um fiehen die Karaiten ober Karaer entgegen, welche ben Talmud nicht annehmen ober boch nicht bem A. T. an bie Seite feben. Bergl, ben folg. Art.

Rabbinifche Philosophie ober Beisheit (vom bebruifchen Rab ober Rabbi, Borgefester, Deifter, Lehrer) ift ein Bweig ber hebraischen Philosophie (f. b. Art.) ber sich großtentheils mit Satfe bes Talmuds, als einer angeblich hohern Erfrantniffquelle bes Wahren und Guten, ausgebilbet hat. G. Jehuda. Der ursprüngliche Sit bieser Weisheit war Babyton. Als aber bott bie Juden von den Arabern bedrangt und jum Theile bettrieben wurden, entstanden auch in Europa, besonders in Spanien und Portugal (zu Gorbova, Granada, Sevilla und Tolebo u. a. D.) rabbinische Schulen, die num wieder mit den daselbst michteten arabischen ober maurischen in Berbinbung tamen. portugiefifch=fpanifche Philosophie. Die rabbinifche Philosophie ift auch jum Theile mit ber kabbaitflichen verschwistert, indem die Juden bei dem Drucke und der Berachtung, unter weischer sie überall (mehr oder weniger) lebten, immer einen Sang zu mystischen Grübeleien hatten. S. Kabbalismus, auch Atibha. Einer der berühmtesten rabbinischen Philosophen ist der Rabbi Maim monides. S. b. Namen.

Rabirius f. Amafanius.

Rabulistenbeweis (von rabulus — rabidus, wüthend, beißig) ist ein betrüglicher Beweis, bergleichen rankevolle Sachwalter (rabulae, Rabulisten) bruuchen. Meistens sind es Beweise ad hominem, burch falsche Zeugen, falsche Urtunden, salsche Eide, salsche Auslegung und Anwendung der Gesetze zc. Uedrigens s. beweisen.

Racen ober Raffen ber Menfchen f. Menfchen: gattung.

Rache ist ein Affect, ber aus (wirklichen ober vermeinten) Beleibigungen entsteht und nun barauf ausgeht; bem Beleibiger Uebles jugufügen. Birb biefer Affect gur Leibenschaft, fo beift er Rachfucht. Bon ber blogen Biebervergeltung unter: scheibet sich bie Rache badurch, daß jene nur Gleiches mit Gleidem vergilt, was nach bem ftrengen Raturrechte mohl erlaubt if. wo tein gefehlicher Schut gegen Beleibigungen gewährt werben tann, fich alfo Jeber felbft Rechtsficherheit verschaffen muß - beher has auch im Rriege ftattfindende Recht ber Repreffalien - die Rache hingegen gar tein Ziel und Maß kennt, sonden blind verfahrt und beshalb oft die tleinfte, auch wohl nur eingebil bete, Beleidigung mit Blute abzumaschen fucht. Daber tann die Rache nicht als Strafprincip gelten. Denn die Strafe foll gerecht, also ber Beleidigung vollig angemeffen fein. S. Strafe. ift ebenbarum tein Rachetrieg als gerecht anzusehn. S. Krieg. Wegen ber Blutrache f. b. 2B. Wenn Gott ein Racher bei Bofen genannt wird, fo heißt bief foviel ale Beftrafer. Die befannte Formel: "Die Rache ift mein," Sott in ben Dund ge legt, ift nur eine anthropopathische Rebensart. S. Unthrope: pathismus.

Rachgottinnen (Furiae, Erinnyes, Eumenides) f. Se: wiffensangst und Gewiffensbiffe.

Radfuct f. Race.

Rabical (von radix, die Wurzel) heißt alles Eingemurzelt. In anthropologisch-moralischer Hinsicht nennt man den Hang zum Bosen so (malum radicale) weil er unter den Menschen so her schend ist, daß er einen allgemeinen Grund (gleichsam eine gemeinsschaftliche Wurzel) in der menschlichen Natur selbst zu haben schein, und weil er ebendarum die Wurzel oder Quelle vieler unsittlichen

banblungen ift. Bgl. Erbfunbe. Wenn man bagegen von einer Radicalcur fpricht, fo verfteht man barunter eine grundliche peilung und fest fie der Palliativeur entgegen. G. Pals iativ. — Davon hat auch ber politifche Rabicalismus einen Ramen, indem biejenigen, welche ihm ergeben find, den Staat von Grund aus heilen wollen; was benn freilich ohne Res wlution schwertlich abgehn mochte. Daher nennt man zuweilen alle molutionssuchtige Menschen spottifch Rabicale ober nach brittiion Beife (weil fie in England vorzüglich auf eine totale Reform bet Parlements bringen) Rabicalreformers. Inbeffen ift boch nicht zu leugnen, daß das dortige Parlement an großen Gebrechen kibet, bie man wenigstens nach und nach zu entfernen suchen folite; 3. B. daß manche große und blubenbe Stadt teinen Bertreter im Podemente hat, während so viele verfaulte Flecken oder Burgen (rotten boroughs) bergleichen haben. Diefem Uebel ift auch burch die neuerliche Reformbill noch nicht ganz abgeholfen worden.

Rafi ober Rafi f. Fachrebbin.

Raimond de Sebonde f. Raymund von Casbunde.

Rambach (Ernst Theob. Ludw.) Doct. der Philos. und Prisdigelehrter zu Breslau, hat eine ideale und reale Philososphie (Lpg. 1821. 8.) herausgegeben, die eine Art von neuem phisosphischen Systeme begründen sollte, aber keinen Beisall gefunden dat. Doch hat der Vers. durch seinen Streit mit der philosophischem Facultät in Breslau wegen seiner beabsichtigten Habilitation eine gewisse Eelebrität erlangt; weshalb er dier erwähnt worden.— Ein andere Rambach (A. L.) preuß. Artillerielseutnant außer Diensten, gab heraus: Die Bildung einer harmonischen Welt als Endzweck unsere Daseins und die zu ihr ersoderlichen Nationalunstrunchmungen (Th. 1. Der Nationalssond. Bresl. 1827. 8.) welche Schrift ebenso eine politische Resorm einleiten soll, wie die von jesnem ersten R. angeführte eine philosophische. Darauf bezieht sich und bessen Schrift: Wer hat Necht? Bresl. 1829. 8.

Rambam f. Maimenides.

Rambe, Ramiften und Antiramiften f. Ramus.

Ram Mohun Roy, ein hindostanischer Philosoph, wels der unter den jest in Assen lebenden der ausgezeichnetste sein soll. Die Allg. Zeitung, welche in den Beilagen Nr. 217—9. vom J. 1825 eine treffliche, von jenem Philosophen abgefasste, Bittschrift in den König von England wegen herstellung der Pressseiheit in Offindien enthält, giebt dei der Gelegenheit solgende Nachricht von ihm: "Aus einer angesehenen Braminen-Familie abstammend, "hat er schon seit länger als zwanzig Jahren fortwährend gegen die "Inthümer der Hindus-Religion angekämpst und den reinen Deise

"mus vertheibigt, zu wolchem Behuf er die meisten Stellen ben "Bebams, die ihm als Belege bienten, in's Perische und Bemge "lifche, fo wie im 3. 1817 in's Englische überfette. Er gefteht in "feinen mannigfachen feitbem erschienenen Schriften, bag bas Chri "ftenthum am geeignetsten für feine gereinigte Lehre fei, ohne baf "man nothig habe, es anzunehmen. Seine Trennung von ber "Landesreligion hatte ihm Anfangs viele Feinbichaft von Geiten "ber Seinigen jugezogen. Da er aber ale ein wahrhaft weifer "Mann fich bennoch als einen festen Bertheibiger ber religiofen und "burgerlichen Freiheiten feiner Landsleute fortwahrend zeigte: ge "wann er balb wieber das allgemeine Butrauen und brachte viele "Braminen ju feinen Anfichten herüber. Unterftubt von angefe "benen Britten zu Ralkuta, hat er vor kurzem baselbst eine Unita-"rier-Rapelle eroffnet, die am Ende gur Beforberung bes Chriften "thums in Indien mehr Ruben ftiften wird, als alle fruchtiefen "Bemuhungen ber Diffionare. Er ift gegenwartig (1825) 51 Safe "alt" - also im 3. 1774 geboren. Einer andern Rachricht ju folge ift er im 3. 1780 ju Borduan in Bengalen geboren, mit bin 6 Jahre junger, als es bort angegeben. Gein erftes, in per fifcher Sprache mit einer arabifchen Borrebe gefchriebnes, Bert if gegen die Abgotterei in allen Religionen gerichtet. Ind ließ er in Raltutta ein Wert über die Lehre Chrifti als Weg zum Frieden und Beile bruden, bas aber vom Dr. Darfhman, einem brittischen Missionar in Oftindien, febr ver tegert wurde. Im J. 1831 macht' er eine Reise nach England (wahrscheinlich ber erfte Bramine, bet Europa besucht bat) als Botschafter des einst so machtigen, jest aber so tief gefunden, mongolischen Fürstenhauses ju Delhi. Er foll außer seiner Dutte fprache auch grundliche Renntniffe im Arabifchen, Perfifchen, De braifchen, Griechischen und Lateinischen befigen, bas Englische aba mit eben fo viel Gewandtheit als feine Muttersprache fchreiben. Bielleicht ift biefer außerorbentliche Dann noch bazu bestimmt, ein feinem Bolle fo nothige Reformation au bewirten obet wenigfins einzuleiten.

Ramus (Petrus — Pierre de la Ramée) geh. 1515 af einem Dorfe in der Picardie von so armen Eltern, daß er anfangt mur als Bedienter im Collegium von Ravarra zu Paris seinem übterhalt sinden konnte. Nachher aber sand er doch so viel Untwittigung, daß er sich unabhängiger den höhern Studien zu widmn vermochte. Da zu jener Zeit die aristotelische Philosophie auf da pariser Universität in ungemeinem Ansehen stand, so studiente er die seibe ansangs mit großem Eiser. Bald aber sand er sie so under kriedigend für seinen Geist, daß er der heftigste Gegner dersehen wurde. Um sie von allen Seiten anzugreisen, gab er solgende

Schriften beraus: Institutionum dialecticarum libb, II. Peris. 543. 8. auch 1548. Desgl; mit bem Beisage: E regione comarati Ph. Melanchthonis dialecticae libb. IV cum explicaionam et collationum notis per Frdr. Beurhusium. Frankf. . D. 1591. 8. - Animadversionum iu dielecticam Aristotelis bb. XX. Paris, 1543. 8. u. oft. - Scholae in artes liberales, cil grammaticam, rhetoricam, dialecticam etc. Bafel, 1559. Fol. ı. oft. — Scholarum metaphysicarum libb. XIV. Par. 1566. 8. 1. oft. - In ber eriten biefer Schriften bestritt er vornehmlich bie nifistelische Logie, bie er nicht nur der Unordnung und Undeutliche kit, sondern auch ber falschen Runftelet beschuldigte, und suchte an bem Stelle eine einfachere, popularere und praktischere Logik ober Dialettit (bie er blog als eine ars bene disserendi betrachtete) in In ben übrigen Schriften griff er bas gange Bom ju bringen. amutelifche Spftem an und behauptete, das deffen Urheber nichts all Srthimter gelehrt habe. Da R. schon als Magifter gegen ben hehrerehrten Stagiriten disputirt hatte und nun gar in Schriften denfelben fo heftig und unverholen angriff, befonders in den beiben affen: fo erhob fich ein gewaltiger garm gegen ibn von Seiten ber altern Lehrer, die fast insgesammt ftrenge Ariftoteliter waren. Man beschuldigte ihn, wie gewöhnlich, gefährlicher Reverungen. Es ward fogar eine königliche Commission niedergesett, um die Sache ges nauer ju umtersuchen. Da aber biefe Commission meift aus Freumben ber aristotelischen Philosophie und also aus Gegnern des &. befand: fo tann man leicht benten, bag ber Spruch gegen ihn antfiel. Er follte fortan weber munblich noch fchriftlich ben Stagiriten befampfen. Auf biese Art war seine Wirksamfrit eine Beit lang gehennmt. Dennoch gelang es ihm, im I. 1551 burch Bermittlung bes Cardinals von Lothringen eine Professur ber Dialettik und Rhetorik an der pariser Universität zu erhalten. Allein jest brach ber Streit von neuem aus und erstreckte fich fogar auf bie aussprache einiger lateinischer Buchstaben. Diezu tam, daß fich A. ben Sugenotten angeschloffen hatte, die zu jener Beit fart verfolgt wurden. Darum legt' er feine Stelle nieder und machte mit Erlaubnif bes Ronigs eine Reife burch Italien, Deutschland und bie Schweig. 3m 3. 1571 febrt' er mach Paris jurud, we er in bet Battholomausnacht bes folgenden Jahres während ber fog. Parifer Binthochzeit burch, von feinen Feinden gedungene, Meuchels mitter umgebracht und felbst noch sein Leichnam auf schändliche Beife gemishanbelt wurbe. C. Carpentar. Benn man nun and bas trautige Schickfal biefes Mannes beklagen und die Grausambeit seiner Keinde verabscheuen muß: so erfodert es boch auf der anbern Seite die geschichtliche Unparteilichfelt einzugestehn, bas R. in der Bestreitung der aristotenschen Philosophie zu weit ging und

fle oft nur aus Misverstand tabelte ober bem Urbeber berfelben feine eignen Fehler aufburbete. Much tann es wohl fein, bag er bei fei nen Streitigkeiten nicht frei von Dankel, Gitelkeit und Rechthabe rei war; wiewohl er fich gegen bie ihm gemachten Borwurfe duch seine Orationes apologeticae (Par. 1551. 8. u. oft.) nicht unge fchickt vertheibigte. Inbeffen erwarb er fich boch bas Berbienf, theils zur Beforderung eines grundlichern Studiums der ariftoulifthen Schriften, theils aber auch zur Berminberung bes übermaße gen Ansehens ber aristotelischen Philosophie und ber barauf erbaum Scholastik beigetragen zu haben. Uebrigens hatte dieser berühmt Dann nicht bloß Segner (Antiramiften) fonbern auch Freunke und Anhanger (Ramiften). Bu jenen gehorten, außer bem be genannten Carpentar ober Charpentier, Rit. Frifdlin, Ant. Govea, Cornel. Martini, Joach. Perionine, Sat. Shegt, Phil Schorbius u. A. Bu biefen aber 30h Thom. Freigius, Rub. Goclenius, Franc. Patricius, Casp. Pfaffrad, Bilh. Ab. Scribonius, Audomat Taldus u. A. Bergl. Freigii vita P. Rami, hinter Talaci orationes. Marb. 1599. Auch giebt Launop (de varia Aristotelis fortuna in acad, paris. p. 65 ss.) Nachricht von R. w den durch ihn erregten Streitigkeiten. Wenn auch biese Stritis teiten für unfre Beit tein Intereffe mehr haben, fo geben fie bod einen traurigen Beweis von der alten Bahrheit, wie verblentet man oft bei wiffenschaftlichen Rampfen von beiben Seiten war.

Rang (von ringen) ift eigentlich etwas vor Andern ju & ringendes - baber man auch Borrang fagt - befonbert in Play in ber gesellschaftlichen Ordnung über Anbre — baber bie Bestimmung biefer Plate eine Rangorbnung und bat barn fich beziehende Recht bas Rangrecht beißt. Ein foldes Redt und alfo auch bie baburch begrundete Rangehre einer Perfon # allemal etwas Positives, wodurch bie naturliche Ordnung ber Den fchen nach ihrem innern ober perfonlichen Werthe oft vertebt win. Daber tommt benn auch die Rangfucht als eine nach bem Bor range ftrebende Leibenfchaft, und ber Rangftreit, ber erbamidfe von allen, ob er gleich in manchen Berhaltniffen nicht bermieben werben tann, wenn bie amtliche Wirksamfeit burch ben Rang be dingt ift. — Die Wiffenschaften haben im Grunde teinen Ram ober find von gleichem Range. Wiefern fie aber in gewiffen & chern ober Abtheilungen (Facultaten) gelehrt werben, bat ber Gtant ober bie Rirche benfelben auch einen gewiffen Rang beigelegt mit daher benen, welche jenen beiben großen Gefellschaften unmittelbar bienen, ben Borrang jugefprochen; wobei es auch fein Bementen haben kann, ba nichts weiter barauf antommt. — Der Ram ber Staaten richtet sich gewöhnlich nach ben Titeln ber regiennie

Personen (Kaiser, Könige, Fürsten 2C.) zuweilen auch nach dem Alter ober nach der Macht. Ursprünglich aber sind alle Staaten, wie alle Menschen, einander gleich. S. Gleichheit.

Rapin, ein frangosischer Philosoph, ber im 3. 1793 Pen-

ausgezeichnet hat.

Rara non praesumuntur — s. Prasumtion.

Raferei s. Seelentrantheiten. Doch wied rasen auch im mildern Sinne von starter Leibenschaft und hoher Begeistrung gebruncht. Vergl. auch Wuth.

Rases, Rasis und Rasis. Fachrebbin und Rhazes. Rason nement (vom franz. raison, die Vernunft, auch der Grund) ist eigentlich das Denken nach vernünftigen Gründen oder Vernünftigen Gründen oder Vernünften der Gedanken als Gründe und Folgen, wie es insonderheit beim Schließen geschieht. Zuweisen nimmt man abn jenen Ausdruck auch im schlimmern Sinne für Vernünftelei oder Sophisterei. Daher rason niren — vernünfteln, auch wisdessprichen, weil dadei oft vernünftelt oder sophistister wird. In dieser Hinsicht ist es also auch kein Pleonasmus, wenn man ein Rasonnement vernünftig oder gründlich nennt, um es von der Vernünstelei zu unterscheiden. Ein philosophisches Rason newent sollte folglich allemal vernünstig seln, ist es aber freilich nicht immer. S. Sophistik, auch Ratiocination.

Rassen ber Menschen s. Menschengattung.

Rath bedeutet sowohl bas Gutachten, welches man Jemanben ertheilt (consilium) als benjenigen, ber es ertheilt (consiliarius). Diefer beift bestimmter ein Rathgeber. Solche Rathe giebt es überall in großer Menge, berufene und besolbete sowohl als unberufene und unbesoldete. Befonders haben die Fürsten viel Rathe. Bem fie fich aber nicht felbst zu rathen wiffen, so werben fie meift Schlecht berathen. Denn unter ihren Rathen giebt es gar Ranche, bie fo benten, wie jener Rath Rarl's VI. von Frank mich. Ein Parlementsglied fragte ihn namlich, wie es tomme, daß et jest tathe, ein königliches Ebict aufzuheben, zu bem er früher libft gerathen habe. Darauf gab er bie naive Antwortt "Cest "notre coutume de vouloir ce que veulent les princes. Nous "nous réglons sur le temps, et nous ne trouvons pas de meil-"leur expédient pour nous tenir toujours sur nos pieds parmi stoutes les révolutions de la cour, que d'être toujours du côté "du plus fort." S. Considérations sur la révolution française. Par Mad. de Stael. T. I. p. 138. Ebenso erzählt ber Carbis nal Ret in feinen Denkwurdigkeiten, er habe felbft einen ber tonigliden Rathe im vollen Staatbrathe fagen boren: "Que la foi "n'était que pour les marchands, et que les maîtres des requêtes Arug's encyflopabifchephilof. Borterb. B. III.

"qui l'alléguaient pour raison dans les affaires qui regardaient "le roi, méritaient d'être punis." S. De la révolution actuelle d'Espagne et de ses suites. Par Mr. de Pradt. S. 36. Darf man . sich nun wohl wundern, wenn ein altbeutsches Sprächworf guten, Rath für theuer erklätt? Doch ist eigentlich der schlechte ober bose Rath noch theurer, wenn gleich viel häuftger, weil er benjenigen, der ihm in der Regel folgt, am Ende ju Seunde richtet.

Rathschlage (consilia) find Regeln, weiche bie Aughelgiebt, also wesentlich verschieden von den Geboten der Sittlichkeit. Doch soll man auch vernünstigen Rathschlagen Gehor geben, nur aber nicht so, daß dadurch die Sittenlehre in eine bloße Augheitzlehre verwandelt wurde. S. Alugheit. Ein Rathschluß in Folge einer vorausgegangenen Berathung. S. W. — Die sog, evangelischen Rathschlage der kachstischen Rirche gehen uns hier nichts an.

Rathfel find Aufgaben, die geloft (errathen ober ertügelt) werden follen. Es giebt baber sowohl Bort= als Sachrathsel. Die Philosophie hat es nur mit diesen zu thun, kann fie aber nicht alle losen, am wenigsten das große Rathfel der Welt und der menschlichen Bestimmung; wo sie sich mit einem vernichtigen Glauben begnügen muß. S. Gott und Unsterblichkeit.

Ratification (von ratum facere, gultig ober gewiß me chen) ift bie Bestatigung beffen, was Jemand im Ramen eines Wenn 3. B. die Undern verfprochen, beschloffen ober gethan hat." Gefandten groeier Dachte einen Sanbels : Bunbes : ober Friebens vertrag geschloffen haben, so wird berfelbe von ben Absenbern burd ihre Unterschriften bestätigt und fo ratificiet. Diefe Ratification kann nicht füglich verweigert werben, wenn Jemand wirklich bearf tragt gewesen und seine Instruction nicht überschritten hat. Ban aber dieß geschehen ober hatte Jemand gar ohne allen Anftrag, bis sub spe rati, gehandelt: so kunn die Ratification unbebenklich ver weigert werden, ohne daß ber Undre fich darüber beklagen darfte. Da Unterfchied zwifchen ber wortlichen und ber thatlichen obr factifden Ratification ift infofern von teiner Bebeutung, als bie iene mit einschließt. Denn wer durch die That selbst (ipso facts) bestätigt, also ben Bertrag erfüst, bestätigt noth traftiger, als wen er blog mit Borten feine, Buftimmung entlart. - Str Ratifi: cation fagt man auch wohl Ratibabition (von ratum kebere, für gultig ober gewiß halten). Doch bebeutet bieg mehr bie tunere Genehmigung als die anfere Beftatigung beffen, was Je mand får einen Anbern gethan hat.

Ratiocination (von ratio, ble Bernunft; baber ratiocinari, bie Bernunft brauchen, fchilefen) bebeutet eigentisch ben Act des Schliesens, dann aber auch den Schinf feibst, als Expugnis jener Ahdtigkeit, so das ratiocinatio für ratiocinium steht. S. schließen und Schluß. Auch vergl. Rasonnement. Dem raisonner ist eben so von raison, wie ratiocinari um ratio gebildet.

Ratiolatrie ist ein von den Supematuralisten unglicklich gebildetes Wort, um ihre Schen vor ber Bernunft baburch ju beminteln, daß fie den Rationalismus eine Ratiolatrie (von ratio, die Bernunft, und dangeda, Dienst ober Berehrung) b. b. eine Abgottexei ber Bernunft nannten. Es ist also eine wox hybrida, fatt welcher Logolatrie (von Loyos, die Vernunft) befe fer fein welche. Dag man jewe Bort diefem vorgezogen bat, twant wehl daber, das die Theologen dem Worte Log os schan ein bobere Bedeutung gegeben batten, indem fie barunter bep Com Bottes ober bie ameite Derfon ber Gottheit verstanden. Ditbis wollten fie micht die Berehrung diefes Befens und ber Bermust mit einem und bemfelben Worte bezeichnen, ba sie bie Verehrung der lettern als eine Art von Abgötterei schiecht machen wallten. Durch folde Bezeichnungen' wird aber nichts in ber Sache febli entfdrieben. Begen biefer f. Rationalismus und Supernaturalismus. - Während ber frangofischen Revolution enstand auch eine Urt von religiosem Cultus, wo man die Bernunft gleichsam vergotterte, indem man eine lebende weibliche Gefalt, welche die Bernunftgöttin darstellen sollte, auf den Altar fett. Diese Thorheit, melde auf einer Berwechselung ber menfchlichm Bermunft mit ber gottlithen (ber Urvernunft) beruhete, bat fic aber gleich ambern Thorheiten der Art bald wieder verloven. Beigt Theophilanthropie.

Rational (von ratio, Bernunft) ist vernünftig; daher Rationalität — Vernünftigkeit. S. Bernunft. Oft steht es auch
bloß dem Empirischen entgegen, besonders wenn von Wissenschaften die Rede ist, z. B. rationale und empirische Psychologie
oder Kosmologie. Daher steht rational auch zuweisen für metaphpsisch vor transcendental. Davon ist wieder abgeleitet
rationabel — vernunftmäßig. Die Gegensäße sind irrational — unvernünstig, und irrationabel — vernunftwößig. Doch
werden diese Ausdrücke oft verwechfelt. Auch sieht vational und
irrational oft (besonders in der Mathematie) für verhältnissmäsig und unverhältmissigs (was sich durch kein bestimmtes Zahlverdältniß ausdrücken lässt) weil ratio auch ein Berhältniß bedeutet.

Rationalismus (vom vorigen) ist die Marime, in allen Dingen (Urtheilen und Handlungen) der Vemunft zu folgen, folglich in kiner Beziehung dem Vernunftgebrauche zu entsagen. Daß diese Marime lobenswerth set, weil sie eben selbst eine vernünftige

oder vernunftmäßige Maxime ift, versteht sich von selbst. Dem wahr und fcon fagte Scaliger: Ratione nibil majus; namme anima est animae. Es fann auch ber Bernunftgebrauch in feine Beziehung schaben. Denn alles Irren und Fehlen entsteht eigen lich baraus, bag ber Menfch in irgend einer Beziehung von feine Bernunft teinen Gebrauch macht. Es giebt baber gar teinen Dis , brauch ber Bernunft, fonbern nur einen Richtge brauch ber felben; und biefer finbet fatt, wenn ber Denfc burch finnlich Laufchungen, schwarmerische Einbildungen, falsche Gebantenvertimbungen, ober auch burch bose Begierben, Affecten und Leibenschaft ten sich jum Urtheilen ober Sandeln bestimmen lafft, ohne auf bi Stimme feiner Bernunft ju achten. Die entgegengefeste Darime, namlich der Vernunft (entweder überhaupt oder auch nur in eine gewiffen Beziehung) nicht zu folgen ober bem Gebrauche beifelen gu entfagen, ift alfo fchlechthin unvernünftig ober vernunftwibig und heißt daher mit Recht Freationalismus; wofür Mande auch minder richtig Antirationalismus (beffer Antilogis: mus) fagen. Man follte nun freilich nicht glauben, daß ingeb ein seiner Burbe und Bestimmung sich bewusster Denich, ge schweige ein Gelehrter ober gar ein Philosoph, einer Marime bir fer Art ergeben sein konnte, ba die menschliche Bernunft, wie beschränkt ste auch, besonders in manchen Individuen, fein mu doch immer ein gottliches Gefchent (ein Funte ber Gottheit obn ein Ausfluß der Urvernunft) ift, bem Denfchen ebenbarum ges ben, bamit er fie in jeder hinficht brauchen und ihr folgen folk, und ba eben in ber Rationalitat ober Bernunftigfeit be einzige grundwesentliche Borgug bes Menfchen vor ben abriga Thieren der Erde befteht. G. Den ich. Allein es bat bennoch folche Menfchen und Gelehrte gegeben, und giebt beren leiber mich besonders unter den Theologen, beren Manche, wie die Phofite eine Scheu vor dem Leeren, so eine Scheu vor der Bernunft ben, indem fie dieselbe auch für etwas Leeres zu halten scheinen, in welchem nur ein bofes Wefen feinen Bobnfis aufgefchlagen babt. Darum wollen fie auch teine Bernunftreligion anertennen; mi ebendarum fegen fie bem Rationalismus ben Supernatu: ralismus entgegen, während boch biefem nach allen Regeln be Logit nur ber Raturalismus entgegenfteht. Durch einen fo fchielenben Gegenfat brechen fie eigentlich fcon felbft ben Sub aber ihr Spftem, indem fie es baburch wenigftens inbirect als in irrationales bezeichnen. Einer von ihnen ift im Unfinne 9th fo weit gegangen, ben Rationalismus eine philosophiste Bo fialitat zu nennen — Bertram in feinen theologifchen mit philosophischen Betrachtungen (Brem. 1740. 8.) Abb. 3. weich bie Ueberfchr. führt: "Die philosophische Bestialität eber

"daß der Rationalismus thierisch sei" — worauf man freilich weiter nichts erwibern tann, als bag biefe Behauptung, felbft eine bicht unphilosophische und im Grunde auch untheologis foe Bestialitat fei. Denn ein mahrhafter Theolog, wenn er auch übrigens eben nicht viel von Philosophie verstande, wird sich boch nie zu folchen Gemeinheiten erniedrigen, besonders wenn er ein driftlicher Theolog fein will, ber ja wohl wiffen sollte, daß bas Chenbild Gottes im Menschen nur in der Bernunft und ber bamit verbundnen Freiheit besteht, und daß es ohne Bernunft und Bemunftretigion auch gar teine positive Religion geben tonnte. Der innere Grund biefes Abscheus vor bem Rationalismus ift jebich kein andrer, als bas Gefühl der Schwäche und der Unhaltbutit bes eignen theologischen Spftems vor bem prufenben Auge Es fann fich aber diefer Prufung durchaus nichts mgiehn wollen, auch die geoffenbarte Religion nicht, weil fonft ber blinde Glaube unwermelblich ift, und weil fonft tein Segner ber geoffenbarten Religion widerlegt werben fann. Da es namlich mehre geoffenbarte Religionen glebt, die fich entweder auf eine beis lige Ueberlieferung ober auf eine heilige Schrift ober auf beibes zus gleich fluten: fo muß boch gefragt werben, welche von ihnen bie beffere und vorzäglichere ober annehmungswurdigere fei. Diefe Frage lafft fich aber nur vom Rationaliften genügend beants worten, weil ber absolute und relative Werth ber geoffenbarten Actigionen gar nicht anders als mit Hulfe der Bernunft ausgemittelt werben kann, burch welche Gott fich allen Menschen ursprung: lich geoffenbart hat, fo daß jebe nachfolgende aber anderweite Offens barung diefer ursprunglichen untergeordnet werden muß. S. Df= fenbarung. Beruft man fich blog auf die Schrift ober auf die überlieferte Lehre, so hat der Eine gerade so viel Recht, als der Andre. Der Dufelmann bleibt bann bei feinem Roran, ber Sindu bei seinen Bebams, ber Sinese bei feinen Rings, ber Parfe bei feinem Zendavesta ebenso stehn, wie der Jude bei seinem alten und ber Christ bei seinem neuen Testamente. Ja selbst ber bem craffes ften Polytheismus ergebne Beibe wird fich bann mit bemfelben Rechte ouf seine Gottererscheinungen (theophanine) und Gottersprüche (oracula divina) berufen. Hier kann nur die Vernunft in bochster Infant enticheiben. Denn wo zwei ober mehre Dinge in Unsehung ihres Werths verglichen werben follen, um eine Auswahl unter ihnen zu treffen: ba muß bas Entscheibenbe über jenen ftebn, um bie Ansprüche eines Jeben zu prufen. Rächst ber Bernunft aber giebt es nichts Soberes im Menfchen, wenn es auch noch ein Dos bent außer ihm giebt. Alfo geburt ihr die oberfie Entscheidung. Sonft tommt man nie über ben blinden Glauben hinaus; man muffle benn feine Rettung in bem heillofen Indifferentismus fu-

chen, der alle positive Religionen für gleich gut oder gleich falecht Es ift alfo auch nicht mahr, baf ber Racionalismus bem Christenthume gefahrlich fet. Bielmehr wird ber Rationalift eben= barum bem Christenthume um fo herzlicher ergeben fein, je mete er burch Prufung ber moralifch - religiofen Lebren bes unfprunglichen Chriftenthums (bas aber freilich im Laufe ber Beiten burch menfchfiche Ginfalle gar febr entftellt worben) finbet, baf es ber Romi und Meligion der Bernunft vollig angemeffen fet. In wenn es aberfaupt nicht ungulaffig ware, menschliche Dent's und Redeweis fen auf Gott überzutragen: fo konnte man Gott fetbft als bie Um vernunft ober bie Bernunft in ber hochsten Boten, auch ben voll tommenften Rationaliften ober ben Urrationaliften men nen. — Uebeigens ift es eine bochft burftige und befchrändte Inficht von Rationalismus, wenn man ihn bloß auf die positive Re ligion und namentfich auf bas Chriftenthum bezieht, und baber meint, er fel erft in der deiftlichen Rirche und zwar in der prote ftantifcher entftanben. Er begieht fich auf alles Gegebne, mithix auf bas positive Recht fomobl als auf bie positive Religion, indem er alles einer verninftigen Prufung umterwirft. And hat es Rationaliften ebenfowohl unter helben, Juben und De hammebanern, als unter Chriften und Proteftanten gegeben. Das unter biefen ber Mane gwerft aufgetommen, thut nichts gur Sode Denn bie Sachen find immer früher als bie Ramen, wie es fic her himmel und Erde, Menschen und Thiere, Pflanzen und Die nerallen gegebent bat, ale man fle fo bezeichnete. Der Ratione lismus ift eigentlich fo alt, als die wiffenschaftliche Entwicking umb Ausbildung ber Bernmift, befonders ber philosophizenden. Denn die Philosophie ift theem Wefen nach rationaliftifch, fo bas es ohne Rationalismus auch teine Philosophie geben murbe. Die Bernunft wied and nicht aufhören, the Rocht in diefer hinfich geltend ju machen, trop allem Gefcheel von Seiten ihrer Gegan. Ueberfest man aber bas B. Rationalismus, um bie Sage verbachtig ober verachtlich ju machen, burch Bernunftthames let: fo ift bief eben fo unbillig, ale wenn Jemant bas 28. Chriftianismus buch Chriftenthamelet überfegen wolle. Es muffte vielmehr jenes burch Bernunftt hum, wie biefes burch Chriftenthum, überfest wetben. - Schriften und Abfundin gen tiber ben Rationalismus und ben ihm neuerlich entwegengefes tert Supernaturalismus giebt es fo viele, bag fie hier micht alle angeführt werben tonnen. Wir begnugen uns baber mit folgenben: Robt's Beiefe aber ben Rationalismus. Nachen, 1813, 8., we mit an vergleichen Bollich's Briefe aber ben Supernatmenliemus. ein Gegenftud gu ben Briefen über ben Rat. Gonberth. 1821, 8. Dagegen hat Rohr auch in einer mertrourbigen Predigt (Unfer

hen als entschiedner Freund der Bermunft in religiosen Dingen. Reuft. a. d. D. 1828. 8.) ju erweisen gesucht, daß Jesus als kehert religiofer Bahrheit burchaus nur Bernunftmäßiges vortrug und daß er feinen Lehre bei benen, welche fie horten, ftets burch minftige Grunde Gingang ju verschaffen suchte, folglich ein Ras tionalift im beften Ginne bes Wortes mar. — Leuchte's Rritik der neuesten Untersuchungen über Rationalismus und Offenbarungsglauben. Lpg. 1813. 8. — Kähler's Supernaturalismus und Rationalismus, in ihrem gemeinschaftlichen Ursprunge, ihrer 3wietracht und hohern Einheit. Lpg. 1818. 8. womit ju verbinden Deff. Senbichreiben an Sabn se. ein Beitrag gur rechten Burbigung des Rationalismus. Königsb. 1827. 8. (bezieht sich auf die wicher anzuführenden Schriften von Sahn und die badurch erugm Streitigfeiten). - Rlein's Grundlinien bes Meligiofismus, obn Berfuch eines neuen Spftems jur Auflofung bes gewöhnlichen Rationalismus und Supernaturalismus. 2pg. 1819. 8. — Ueber ben hin hohen Werth ber Bernunftweligion und über bas unveräußerliche Recht der Vernunft, in Sachen des Glaubens zu urtheilen und ju entscheiben. Bon 3. S. Schulze. Altona, 1822. 8. -Bobme, die Sache bes rationalen Supernaturalismus. Reuft. a. b. D. 1823, 8. — Cont, v. Drelli über ben Kampf bes Rationalismus mit bem Supernaturalismus. Rebft Borr. u. Bug. bon Eenft Gli. Bengel. Tubingen, 1825. 8. - Tenoborien; einas für Supernaturalisten und ihre Segner. Heilbronn, 1826. 8. - Deine Aug. Schott's Briefe über Religion und drifft. Offmbarungsglauben. Jena, 1826. 8. - Dagel's Theorie bes Supernaturalismus. Gulgbach, 1826. 8. — Bretfch neiber's historische Bomerkungen über ben Gebrauch ber Ansbrucke Ratiomalitmus und Supernaturalismus; in ber von Demf. und Schroter benausgegebnen Oppositionsschr. für Christenth, und Gottesgel. B. 7. S. 1. S. 85 ff. (Jena, 1824. 8.) — Maublin's Gesichte bes Rationalismus und Supernaturalismus ic. nebst einis 844 ungebruckten Briefen von Kant. Gott. 1826.- 8. (St. war studer selbst Rationalist, wie aus seinem Grundriffe der Tugends und Beligionslehre, und seiner Geschichte der Sittenlehre Jesu, welche Schriften 1799 und 1800 erschienen, fich ergiebt; hier aber ettart er fich als strenger Supernaturalift). — Wegen ber neue: fen, burch eine offentliche Disputation in Leipzig angeregten, Streis tigleiten über biefen Gegenstand vergl. Sabn's Abh. de rationaismi qui dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione, Lpg. 1827. 8. und Deff. Zuschrift an die evangelis ich Kirche; eine offene Erklärung. Lpg. 1827. 8. (Der Berf. geht in seinem Feuereifer so weit, bas er bie Rationalisten gang von ber hriftlichen Kirche ausschließen will, vermengt aber Rationalismus

und Raturalismus, und begeht auch ben hiftorischen Fehler, baf er den Rationalismus, weil er ihn blog auf das Chriftenthum begieht, viel zu fpat entstehen lafft. Unter ben Griechen und Romern gab es lange vor bem Gintritte bes Chriftenthums in bie Welt der Erscheinungen Rationalisten, indem die denkendsten Ropfe unter ihnen die heidnische Gotterlehre auf eine symbolische Beife fo erklarten, daß biefelbe baburch ein rationales Geprage erhielt obn wenigstens erhalten follte. Befonbers gab es unter ben Stoilen viel Rationalisten biefer Art. Auch hat es spaterhin unter ben is lamitischen Philosophen und Theologen ebensowohl als unter ba driftlichen viel Rationalisten gegeben. Selbst in Sina, wo ma fonft fo feft am Positiven und Bergebrachten halt, giebt es eine rationalistische Partei oder Schule, welche Daoffe heißt, weil fr ben Dao [bie Bernunft] verehrt. S. Lao = Dfo). - Die lim giger Disputation; eine theologifche Dentschrift (von Rarl Bafe). Lpg. 1827. 8. - Rrug's philosophisches Gutachten in Sachn des Rationalismus und des Supernaturalismus. Lpz. 1827. 8. — Ueber die Bulanglichkeit der Bernunft jur Erkenntnif der gottlichen Dinge. Gin Briefwechfel mitgetheilt von Friebr. Feldmann. Berl. 1827. 8. — Seinr. Richter über bas Berhaltnif ber Philosophie jum Chriftenthume; als Botum über Rationalisms und Supernaturalismus, Lpg. 1827. 8. und Deff. vorläufige Av plit an Bigilantius Rationalis. Lpg. 1827. 8. (begiebt fic auf bie nachfolgenbe Schrift). — Licht und Schatten im Lante des Glaubens ober Rationalismus und Supernaturalismus ze. Eine offene philosoph. Erklarung gegen bie offene Erklarung bes ba. D. Sahn. Bon Bigilantius Rationalis (Rarl Frbe. Bin. Clemen). Lpz. 1827. 8. und Deff. philof. Duplit gegen bet orn. Prof. Richter vorläufige Replit zc. Bugleich als Beiting zur Berftanbigung über bie ftreitigen Puncte in Sachen bet Rationalismus. 29. 1828. 8. — Fr. Fifcher (zur Ginl. in bie Dogmat. ber evangelisch-protestant. Rirche ober) über Religion, Di fenbarung und Symbol; ein Beitrag zu enblicher Beilegung bei Streits zwischen Rationalismus und Supernaturalismus. Tubing. 1828. 8. — Jul Frey (Berge) die mahre Religion; jur Boberzigung für Rationalisten und zur Radicalcus für Supernatum listen, Mostiter 2c. Lpz. 1828. 8. — Salat über den Ratio nalismus in Absicht auf bas Sochste ber Menscheit, auch in Rich und Staat, Landsh. 1828. 8. und Deff. Wahlverwandschaft zwischen Supernaturalisten und Naturphilosophen. Lanbeh. 1829. 8. — Rarl Wilh. Chfti. Weinmann's Berfuch einer Chrit rettung bes Rationalismus ober Wiberlegung zweier polemifor Schriften bes D. hahn te. Silbburgh. 1828. 8. — Beimige gur rechten Burbigung bes Rationalismus. Epg. 1829. 8. -

Clemen, die Rationaliften find boch Chriften. Altenb. 1829. 8. (Bezieht fich auf ble frubere Schrift eines Ungenannten : "Der Rationalist tein evangelischer Chrift" b. h. tein Chrift nach bem Sinne des Ungenannten). . — Paulus (h. E. G.) berichtigende Refultate aus bem neueften Berfuche bes Supernaturalismus gegen ben biblifch driftlichen Rationalismus, ober zeitgemäße Beleuchtung bes Strites zwischen bem Eingebungeglauben und ber urchristlichen Denfglaubigkeit. Wiesbaben, 1829. 8. — Ueber Gemiffensfreisbeit, Lehrfreiheit, und über ben Rationalismus und feine Gegner. Bon Ludw. Frbr. Dtto Baumgarten= Crufius. 1830. 8. — Der mahre Rationalismus, vertheibigt gegen bie übereilten Berunglimpfungen der Supernaturalisten. Bon Joh. Aug. Uhlig. Gifenberg, 1830. 8. — Der Rationalismus nach feinen philosophischen Hauptformen und in feiner historischen Geftatt Bon J. A. Boigtlander. Lpg. 1830. 8. — Ueber bie eigentliche Bedeutung ber Aufgabe einer Bereinigung von Rationalismus und Realismus. Fret, a. M. 1830, 8. — Die Identistätslehre des Naturalisten und die des Supernaturalisten im Ges gensabe. Bon St. H. Herausg, von K. H. Sad. Bonn, 1831. 8. — Grundlinien zu einen Philos. Des Rationalismus. Bon Jul. Korner. Schneeberg, 1832. 8. — Die allerneues ften, burch eine Rlatscherei und Angeberei in ber fog. Evangel. Rirdenzeit, bes D. hengstenberg zu Berlin, in Bezug auf bie rationalistischen Borträge zweier Theologen in Halle (Gesenius und Begicheiber) veranlafften Streitigfeiten und Streitschriften übergeben wir, weil biefelben gu teinem echt wiffenschaftlichen Ergebuiffe geführt haben. Uebrigens vergl. auch die Artitel: Chris ftenthum, Gingebung, Religion, Religionslehre, Gus pernaturalismus und Bunber, nebft ben barin angeführten Schiften.

Ranb ift Entwendung fremdes Eigenthums burch offenbare Gewaltthatigkeit. Dadurch unterscheidet sich berselbe vom bloßen Diebskahle, welcher ohne Sewaltthatigkeit (heimlicher ober listiger Beise) verübt wird. Seht die Sewaltthatigkeit bis zur Todung des zu Beraubenden, so heißt die Handlung Raubmord. Wird Imand gewaltsamer Weise seiner Freiheit beraubt, mithin der Rensch selbst, der doch sein eigner Eigenthumer ist, als eine fremde Sache behandelt, die man sich gewaltsam zuelgnet, so heißt die Handlung Menschen und beisens kommt nichts darauf an, ob die ranberische Handlung auf öffentlicher Landstraße (als Strassenraub) oder auf offener See (als Seeraub) oder in Hausem (als gewaltsamer Einbruch) verübt wird. Es bleibt imsme dieselbe verdrecherische Handlung, die aber doch nur in dem Falle, wenn sie als Raubmord erscheint, mit dem Tode zu be-

strafen ist, weil sie mur in biesem Falle die ganze perfanliche Substitutz eines Menschen vernichtet. S. Urrecht und Todes strase. Die Entschrung kann nur dann als Menschenraub angesehn und bestaaft werden, wenn dabei die Absicht zum Grunde liegt, Zenanden zum Staden zu machen oder ihn selbst als freie Person pedenichten; wobei es auch nicht an lebensgeschrischen Gewaltthäuskeinen schlen kann, sabald einiger Widerstand geleistet wied. — Du biterarische Raud, er sei Nachbruck oder Plagiat, heißt um umeigentlich so; er fällt vielmehr unter den Vegeiss des Diedstads. S. Nachbruck und Plagiat.

Raubstaaten sind als öffentliche, selbständige und suiter (nicht int einem andern Staate, hier oder dort bekindliche, mithe vagabondisende) Räuberbande in seinem Schoose dulben kann und sel, eben so wenig sun in Staat eine Räuberbande in seinem Schoose dulben kann und sel, eben so wenig sollten die Staaten auch irgend einen Mandstaat is ihrer Mitte oder Nachdarschaft dulben, vielweniger ihr als Staat durch Abschäufung von Gesanden oder Handstagenten anerkenn oder ihn gar durch Geschenke an Geld oder Munition in seinen räuberischen Handwerfe unterstützen. Das dies dennoch von Scinn der europäischen Mächte in Ansehung der africanischen Raubstaate bieher geschehen ist, beweist nur, wie unvolltommen noch der vikkerrechtliche Justand des Menschengeschlechts ist. Denn Naubstaate besinden sich auser allem Bötkerrechte. S. d. B.

Raum und Beit find von jeher ein Stnin bes Anftofel fice die Philosophen (eine wahre crux metaphysicorum) genefa, während die Mathematiter, unbekummert um die Frage, was Rum und Beit feien, febr leicht bamit umfprangen. Gie conftiniten ohne Weiteres ihre Bahlen in ber Beit und ihre Riquren im Ra me, und magen mit Salfe berfelben alles aus, was wir in Ram und Beit mahrnehmen, und bieß mit folder Evideng, baf es ihem hierin Riemand gleichthun tonnte. Die Philosophen aber, inden fie eben jene Frage fich vorlegten und vorlegen mufften, ftellen int gemein nur Sppothefen auf, von benen eine immer feltfamer di Die andre war. Aristoteles, der zuerst eine formliche Thair von Raum und Beit im 4. Buche feiner Physie aufgeftellt bit befchulbigt ben Plato, bag er ben Raum mit ber Materie we wechselt habe; indem er aber selbst ben Raum für die lette mig Grange bes himmels ober des timfchliefenben-ertlart und ihn be her mit einem unbeweglichen Gefaße (appeior austanergror) et gleicht, macht es nicht viel beffer. Ebenfo wenn Di. Die Beit fit bas bewegliche Bilb ber Ewigkeit, Ar. aber für bie Bahl ober bei Maß ber Bewegung in Ansehung bes Borbergehenben und bet Rad folgenden erklart: fo ift damit fo viel wie nichts erklart, weil bebei immer bas zu Erklarenbe vorausgesett wird. Manche Scholafiter

geniechen gar auf den tollen Einfall, den Raum sur Gott oder wenigstens für eine Affection Gottes, durch die er allem gegenwartig fei, zu erklären — eine Erklärung, die wahrscheinlich durch das Wort der Schrift: "In ihm leben, weben und sind wie" veranlasse wurde, und die auch Newton veranlasse zu sagen, der Redum sie das Senforium der Gottheit; wobei sich kaum etwas Aernunfriges denken lässt, auch die Frage übrig bleibt, was denn die Zeit si, od etwa noch ein zweites Sensorium oder die unenditige Fortzauer Gottes oder was sonst. — Wir müssen, um hier einen sein Anhaltspunct zu gewinnen, von unmittelbaren Shatsachen des Bewissischen ausgehn und uns daher zuvörderst einige Fragen vorzhyn, nämlich:

- 1. Wie stellen wir und die Dinge vor, die wir mit unsern Summ wahrnehmen? Hierauf ist die Antwort: Als raumliche und stillthe Dinge; oder mit andern Worten: Als im Rauma und in der Zeie besindliche Dinge. Wir versezen daher alles im Raum und Zeit, sowohl das, was wir wirklich wahrnehmen, als und das, was wir und nur einbilden oder mit Hulfe der Einbildungskraft (des innern Sinnes) vorstellen. Erzählt uns daher Zemand etwas, so ist die erste Frage: Wo und wann ist es geschesen? d. h. in welchen Theil des Raumes und der Zeit sollen wir das versezen, was uns als ein Wirkliches oder Thatsachliches darzeichen wird?
- 2. Was soll bas nun bebenten, wenn wir die Dinge übrhaupt in Raum und Zeit versehen ober als in Raum und Zeit besindliche Dinge vorstellen: 2 Offenbar nichts weiter, als daß wir um Einiges als ein Mannigsaltiges neben, Andres als ein Mannigsaltiges nach einander vorstellen. Zenes ist der Fall bei allem Körpern, die wir auf der Erde ober am himmel wahrnehmen, dies bei allen Newegungen oder sonstigen Beränderungen derselben, so wir der umfern eignen Zuständen, indem wir aus einem in dem andem übergehn.
- 3. Wie stellen wir ums aber ben Raum und die Zeit stellt vor, in welche wir alles versehen? Wollen wie dies Frage sthrig beautworten, so mussen wir wegsehn aber abstrahiren von allen Dingen in Raum und Zeit. Dann bleibt ums beim Raume nichts weiter übrig, als die Worstellung einer unendlichen Ausbehnung nach allen Richtungen hin; weshalb wir auch dem Raume eine dreisache Dimenssion beilegen, Länge, Breite und Hohe oder Liefe. Außerdem ist der Raum völlig einsbemig, so daß wir ihn als die bloße Einheit eines unendlichen Mammigsaltigen neben einsader vorstellen. Beis der Zeit hingegen bleibt uns nichts weiter ibrig, als die Vorstellung einer unendlichen Ausbehnung nach einer tingen Richtung-hin; weshalb wir der Zeit nur die eine Dimens

strafen ist, weil sie nur in biesem Halle bie ganze perfinliche Substillenz eines Wenschen vernichtet. S. Urrecht und Tobes frase. Die Entführung kann nur dann als Wenschenrand angesehn und bestraft werden, wenn dabei die Absicht zum Grunde liegt, Zemanden zum Stlaven zu machen oder ihn selbst als freie Person ze vernichten; wobei es auch nicht an lebensgesährlichen Gewaltthäizeiten sehen kann, sobald einiger Widerstand geleistet wied. — Da literarische Raub, er sei Nachbruck ober Plagiat, heist un uneigentlich so; er füllt vielmehr unter den Begriff des Diedstadt. S. Nachbruck und Plagiat.

Raubstaaten sind als öffentliche, selbständige und sind (nicht ist einem andern Staate, hier oder dort besindliche, mith wagabondinende) Räuberbande in seinem Schoose dulben kann und Staat eine Räuberbande in seinem Schoose dulben kann und seden so wenig sollten die Staaten auch irgend einen Raubstaat in ihrer Mitts oder Nachdarschaft dulben, vielweniger ihr als Staadurch Abschildung von Gesanden oder Handelsagenten anertenna oder ihn gar durch Seschenke an Geld oder Munition in seinen räuberischen Handwerte unterstützen. Das dies dennoch von Seine der veropäischen Machte in Insehung der africanischen Raubstaan bieher geschehen ist, deweist nur, wie unvolltommen noch der vikkerrechtliche Justand des Wenschengeschlechts ist. Denn Nandstaan besinden sich auser allem Botterrechte. S. d. W.

Raum und Beit find von jeher ein Stain bes Auftofel für die Philosophen (eine wahre crux metaphysicorum) genein, wedhrend die Mathematiter, unbefinnmert wur die Frage, mas Slam und Beit feien, febr leicht bamit umfprangen. Sie confirmite ohne Weiteres ihre Bahlen in ber Beit und ihre Figuren im Ra me, und magen mit halfe derfelben alles aus, was wir in Ram und Beit mahrnehmen, und bieß mit folder Evideng, bag es ihne hierin Riemand gleichthun fonnte. Die Philosophen aber, inten fle eben jene Frage fich borlegten und vorlegen mufften, ftellen in gemein nur Sppothefen auf, von benen eine immer feltfamer # die andre war. Ariftoteles, ber querft eine formliche Their von Raum und Beit im 4. Buche feiner Phyfit aufgeftellt bis befchuldigt ben Plato, baf er ben Raum mit ber Materie w wechfelt babe; inbem er aber felbst ben Raum für die lette mig Granze bes himmels ober bes limfchliefenben erflact und ihn be her mit einem unbeweglichen Gefaße (ayyeior aueraxerntor) no gleicht, macht es nicht viel beffer. Ebenfo wenn Di. Die Beit fir bas bewegliche Bilb ber Ewigkeit, Ar. aber für die Bahl ober bei Mag ber Bewegung in Anfehung bes Borbergebenben und bet Rad folgenden extlart: so ift damit so viel wie nichts extlaxt, weit babe immer das zu Erklärende vorausgesett wird. Manche Scholefilm

geriethen gar auf ben tollen Ginfall, ben Raum für Gott oben wenigsbens für eine Affection Gottes, burch bie er allem gegenwars tig fei, zu erklaren - eine Erklarung, die wahrscheinlich burch bas Bott der Schrift: "In ihm leben, weben und find wir" veranlaffs murbe, und die auch Remton veraniaffte ju fagen, ber Raine fei das Semforium der Gottheit; wobei fich taum etwas Nernunftiges denten lafft, auch die Frage übnig bleibt, mas benn bie Beit si, ob etwa noch ein zweites Sensorium oder die unendliche Forts daner Gottes ober was fonft. — Wir muffen, um hier einen fefin Anhaltspunct zu gewinnen, von unmittelbaren Shatfachen bes Bewufftfeins ausgehn und uns baber zuvsederft einige Fragen vorbgen, námlich:

1. Wie stellen wir und die Dinge vor, die wir mit unsern Ginnen wahrnehmen? hierauf ist die Antwort: Als raumliche und zeitliche Dinge; ober mit anbern Worten: Als im Raume und in der Beit befindliche Dinge. Wir versegen daher alles im Maum und Zeit, sowohl das, was wie wirklich wahrnehmen, als ma das, was wir uns wur einbilden ober mit Sulfe ber Einbils imgestraft (des innern Sinnes) vorstellen. Erzählt uns daher Jes mand etwas, so ift die erke Frage: Wo und wann ist es gesches ha? d. h. in welchen Theil des Raumes und der Zeit sollen wir det unfehen, was und als ein Wirkliches ober Thatsachliches bargebeten wird?

Bas foll bas nun bebenten, wenn wir bie Dinge ubnhampt in Raum umb Beit verfeten ober als in Raum und Beit besindliche Dinge vorstellen ? Offenbar nichts weiter, als daß win und Einiges als ein Mannigfaltiges neben, Andres als ein Mannigfaltiges nach einander vorstellen. Jenes ift ber Fall bei allem Airpern, die wir auf der Erbe ober am himmel wahrnehmen, dies id bei allen Bewogungen ober sonstigen Beränderungen berselben, so wie bei unfern eignen Zuständen, indem wir aus einem in dem

andern tebergehm.

3. Wie ftellen wir uns aber ben Raum und die Beit felbft vor, in welche wir alles verfeten? Bollen wie biefe Frage sthirig beantworten, fo muffen wir wegfehn ober abftrabiren von allen Dingen in Ramm und Beit. Dann bleibt uns beim Raume nichts weiter übrig, ale bie Worftellung einer unendlichen Ausbehnung nach allen Richtungen bin; weshalb wir auch dem Raume rine breifache Dimenfion bellegen, Lange, Breite und Sohe ober Tiefe. Außerbem ift ber Raum vollig einformig, fo daß wir ibn als die bloge Einheit eines unendlichen Mannigfaltigen neben einander vorftellen. Bei- ber Beit hingegen bleibt und nichts weiten ubrig, als die Worstellung einer unenblichen Ausbehnung nach einer einzigen Richtung bing weshalb wir der Beit nur die eine Dimens

fion ber Lange beilegen. Sonach ift auch bie Beit vollig einsbruig Indem wir fie als die bloge Einheit eines unendlichen Mannigfalti: gen nach einander vorftellen. Daher fagten auch die Scholafiln nicht mit Unrecht: Spatium et tempus est unum, continuum, isfinitum — Raum und Beit ift eine, ftetig, unendlich. Dem wenn wir von Raumen und Zeiten (g. B. von Meilen und Jaren) fprechen, fo find bas nur Theile bes einen Raums und be einen Beit. Und biefe Theile konnen wir nicht von einander at trennen ober losreiffen, wie die Theile eines Korpers; fondem ft fchließen fich fo ftetig an einander, daß wir nicht einmal ihre Gran genau bestimmen tonnen. Fur Raum und Beit überhaupt abe konnen wir gar keine Granze bestimmen, obwohl alles Ginzele in Raum und Beit begrangt ift. Wenn wir uns baber ben Ram unter bem Bilbe einer Augel vorftellen, in beren Mittelpuncte wir uns felbft befinden: fo muffen wir bie Rabien biefer Rugel in's Unenbliche fortziehen, felbst über bie Weltgranze hinaus, wem d eine folche gabe. Und eben fo muffen wir, wenn wir uns bir Beit unter bem Bilbe einer Linie vorftellen, biefe Linie in's be enbliche nach zwei entgegengeseten Richtungen (rudwarts und wo warts) ziehn, so daß wir ben hinter uns liegenden Theil als Ber gangenheit, ben vor uns liegenben als Butunft, beibe aber als ge schieden und boch stets verbunden burch einen immerfort verschute benben Beitpunct, ben Augenblick ber Gegenwart, benten.

4. Was sind nun das für seltsame Dinge, die wir Rem und Zeit nennen, Dinge, die überall und doch nirgend sind, wa denen wir als von allgemeinen Behåltern getragen und unsissi werden und die wir doch nicht selbst erfassen Beinnen, die mitta durch uns und unser Dasein hindurch gehen und durch weiche and wir wieder mitten hindurch gehen, Dinge so ganz eigner An, die nichts in der Welt mit ihnen verzlichen werden kann, ungeacht sie doch allem in der Welt zugetheilt scheinen, da jedes seinen Vot im Raume und seine Dauer in der Zeit hat? — Wir weln diese letzte und wichtigste Frage erst negativ, dann afsirmativ peantworten suchen. Also

a. Raum und Beit können nicht sein wirkliche mb selbständige Ding'e (entia realia et substantialia). Dem solche Dinge mussen ihre Wirklicheit durch irgend eine Wirkspelteit antundigen. Raum und Beit aber wirken gar nichts; sie wirden sich ganz passiv gegen die Dinge, oder vielmehr völlig gleichgultig. Denn die Dinge wirken auch nicht auf Raum und 3ch, sondern nur auf einander. Daher sind es bloß bistiliche Redendarten, wenn wir sagen, der Raum umfasse oder durchdringe alle, die Zeit verander oder zerstöre alles zc. Wenn aber Aristoteles dem Raume sogar eine Krast beilegt, einige Etemente nach oben

whre nach unten zu treiben, und baraus bessen Wetlichkeit solgert: so hat er nicht bedacht, daß oben und unten nur räumliche Verbältnissessingen sind, die sich auf unster nur räumliche Verbältnissessingen sind, die sich auf unste irbische Lage beziehen, und daß es über und unter der Erde dieselben Elemente und diesselben aus solchen Elementen gebildeten Welttörper giebt. Auch würde, wenn man Raum und Zeit für wirkliche Dinge halten wollte, in Ansehung ihrer die Frage wiederkehren, wo der Naum und wann die Zeit sei, so daß man für sie wieder anderweite (zweite, kritte, vierte 12.) Räume und Zeiten voraussehen und jene in diese gleichsam stecken müsse. Ja man würde am Ende sogar annehmen müssen, daß der Raum in der Zeit und die Zeit im Raume si, well alles Räumliche auch ein Zeitliches ist. Selbst Gott müsse dann im Raume und in der Zeit sein.

b. Raum und Zeit können auch nicht Eigenschaften sicher Dinge (attributa rerum) sein. Denn sie verhalten sich zu nicht, wie solche Eigenschaften. Diese werden mit den Dingen sollt ausgehoben, wie die Flüsseit oder Festigkeit oder Gestalt den Farbe eines Körpers mit dem Körper selbst, nach dem Grundsset: Sublata re tollitur qualitas rei. Man kann aber jedes Ding mitjammt seinen Eigenschaften wenigstens in Gedanken ausheben, ja die ganze Welt auf diese Art vernichten; und dennoch bleibt und die Borstellung von Raum und Zeit übrig. Man ist daher gendschitz zu denken, daß selbst nach einem Weltuntergange Kaum und Zeit sie eine neue Welt nicht sehlen würden, wenn ein schöpferissen Wille dieselbe in's Dasein rusen möchte.

c. Raum und Zeit können auch nicht bloße Verhälten isseriese (notiones relativae) sein. Denn die Verhältnisse, von welchen diese Begriffe abstrahirt sein sollen — nahe, fern, oben, unten, rechts, links, vorn, hinten, früher, später, länger, kinger, langsamer, geschwinder 2c. — sehen ja schon die Vorstellung und zein kaum und Zeit voraus, und heißen ebendarum räumliche und zeitliche Verhältnisse. Auch würden diese Verhältnisse mit den Dingen selbst wegsallen, die darin stehen; denn der vorige Grundsselsst siese auch so aussprechen: Sublatis redus tolluntur relationes rerum. Raum und Zeit aber bleiben stets übrig in unsere Borkellung, wenn wir die Dinge mitsammt ihren räumlichen und zeitsichen Verhältnissen wegdenken. Folglich können sie nicht bloß von diesen Verhältnissen abstrahirt sein.

d. Kaum und Zeit können endlich auch nicht bloße Erbichtungen (figmenta imaginationis) sein. Denn wenn auch solche Figmente einzelen Menschen (wie die sien Ideen der Wahnsinigen) als etwas Nothwendiges erscheinen mögen, so ist dieß doch nicht bei allen Menschen der Fall. Schald man nur darüber nachdenkt, erscheinen sie im allgemeiner Beziehung als etwas Zufälliges ober Willkinliches. Raum und Zeit hingegen werben von uns allen mit solcher Nothwendigkeit vongestellt, das wir uns gur nicht davon losmachen können, daß wir alles Simuliche als raum lich und zeitlich vorstellen muffen, und daß es den Meisten sogn außerst fchwer wird, wenn man sie aufsodent, das Uedensmilde (3. B. Gott) als raum- und zeitlos zu denken. — Aus allen die sentenchtungen ergiebt sich nun

5. von felbft, bag Raum und Beit urfprangliche Bil: ber (schemata originaria) alles finnlich Babenehmbarer feien. In ihnen bilbet fich aber nichts weiter ab, ale die allge meine und nothwendige Form unfrer Anschauungen w Empfindungen. Dieg will soviel sagen : Wir find bem Bemuft fein zufolge genothigt, alles Wahrnehmbare als ein Mannigfuligs Diefer Gat brudt ein m neben und nach einander vorzustellen. sprüngliches Gefet der Sinnlichkeit aus, durch welches die Un m Weise unsere Anschauens und Empfindens ein für allemal bestimmt Ift. Warum dieß fo fet, bavon lafft fich, wie von allem Uchpany lichen, weiter tein Grund angeben; es tafft fich nur als ein De fachliches burch und fur bas Bewufftfein anertennen. Denn men man fagt, ber Grund babon liege in unfor endlichen Bufd lungeweife: -fo beift bieg eben nichts andres, als in unfrer fins lichen Borftellungeweise. Was wir nun dem zufolge wichich # fchauend ober empfindend mahenehmen, bas erfcheint uns als i einzeles, getrenntes und begränztes Manniafaltige und ober nach einander. Umfer Belft aber, indem er das ihm fo So gebne in die Ginbeit feines Bewufftfeins aufnimmt, stellt fich p gleich ein einiges, fetiges und unbegränztes Mannigfatig por, welches alle jene Einzelheiten in fich befafft. Go entiche zwei Grundbilder, eine für bas Mannigfaltige neben eines ber ober für bas außerlich Wahrnehmbare, genannt Raum, mi eins für das Mannigfaltige nach einander oder für das junich innerlich Wahrnehmbare, genannt Beit. Darum stellen wir 🗯 ben Raum auch vor als einen allgemeinen Behatter (receptacion univerwale) bes auffertich Beftehenden, die Beit aber als einen d gemeinen Behalter bes innerlich Banbelbaren. Beil aber but Aeufere auch wandelbar ift und weil burch beffen Babrachung auch unfer innerer Buftand verandert wied: fo beziehn wir bes zweite Grundbild auch auf bas augerlich Bahrnehmbare, mitin auf alles Wahrnehmbare überhaupt, so daß daffelbe noch umfosser der ale bas eifte ift. Dieraus lafft fic

6. auch erklaren, wie es zuging, daß so viele Metaphilien Raum und Zeit für etwas Wirkliches hielten. Wir objections namlich jene Srundbilder auf eine unwillturliche Weise, indem wir ftets geneigt sind, das, was ursprünglich nur eine subjective Be-

bingung unfrer Wahrnehmung ist, auf die mahrgenommenen Dinge selbst überzutragen und als eine objective Bedingung ihres Daseins ju betrachten. Darum fagen wir schlechtweg: Die Dinge find in R. u. 3., fatt zu fagen: Die Dinge erscheinen und in R. u 3. ober als etwas Raumliches und Beitliches. Und ebenbieß beift wieder foviel ats: Wir nehmen fie mahr als Danmigfaltige wen und nach einander. Wahrscheinlich wollte auch Kant nichts mbres fagen, wenn er Raum und Beit Unichauungsformen nomte und benfelben auf ber einen Seite empirifde Reali= tat, auf ber andern aber transcendentale Thealitat beilegte: weshalb er auch fein Spftem felbft einen transcenbentalen Ibealismus nannte — eine Benemung, die freilich leicht gu -Biberftandniffen Anlaß geben konnte. Gben fo ift hieraus begriflich, warum Andre Raum und Beit für bloge Fictionen ertide in. Denn wenn mun fie fur Dinge hatt, fo find fie in ber That Beil fie aber als Grundbilber ursprüngliche, entia imaginaria. Agemeine und nothwendige Erzeugniffe unfere Beiftes als eines fimilia vorstellenden Wesens find: so parf man sie boch nicht als Wie ober reine Erbichtungen, nicht als Hirngespinnste ober Chiwarn betrachten. Denn waren sie dieß, so wurde man durch Rachbeiten balb sich von ihnen losmachen können. Daher mussen und die ursprünglichen Borstellungen von Raum und Zeit Anforungen genannt werben, nicht Begriffe; benn biefe entfteben uf haterber von ihnen, wenn man eine Theorie von Raum und Bet mtwirft, die folglich auch falfch fein kann, wenn diefe Besiffe untichtig find, wahrend die Anschauungen von Raum und beit immer wahr find. Daber ist und bleibt ewig wahr, was bie Rachematik von ihnen und mittels ihrer lehrt, vorausgesett, baß et immerfort Befen giebt, welche berfelben Borffellungeweise un= terworfen finb. Sie find aber nicht 'empirische ober a posteriori bestimmte Anschanungen — benn Diefe beziehen fith allemal auf Dinge in Naum und Zett — sondern rein ober a priori bestimmte Inschaumgen. Gleichwohl find fie uns nicht angeboren. Denn d wittliche Borftellungen konnen fie nicht eber in's Bewufftfein tuien, als bis wir etwas angeschaut ober empfunden und so unin Babenehmungsform auf wirkliche Dinge bezogen haben. lich ift hieraus and begreiflich, warum alles, was der Mathemas tiler in jenen Grundbitbern als Raumgröße und Beitgröße, als Fis am und Babl, conftruirt und mittels biefer intuitiven Conftruction findet, von allen Dingen, bie wir wirklich mahrnehmen, gelten muß. Denn wir nehmen fie eben auch nicht anders wahr, als in jenen Grundbilbern. — Wegen ber Leerheit und Erfüllt: heit bes Raums und ber Beit f. leer. - Abfolut beifen Raum und Zeit, wiefern sie ohne Ruckficht auf die Dinge in ih:

nen vorgestellt werden. Relativ aber heißen die Raume und Beiten, welche die Dinge einnehmen, 3. B. der Raum der Ente oder die Lebenszeit eines Menschen.

Raumlichkeit und Zeitlichkeit sind (bem im vorign Art. Sesagten zusolge) allgemeine Merkmale oder Pradicate der sinnlichen (aber nicht ber übersinnlichen) Dinge. Sie heißen bahe mit Recht Pradicamente oder Kategorien der Sinnlichteit, welche Aristoteles in seiner Kategorientasel kurzweg duch nov (ubi) und nore (quando) andeutete. Dazu kommt aber ud als Spnthese das aus jenen beiden zusammengesette Pradicament der Raumzeitlichkeit, welches sich auf alles bezieht, was mit dußerlich und innerlich zugleich wahrnehmen. S. Kategorem.— Raumlosigkeit und Zeitlosigkeit sind jenen Pradicaten aus gegengesett. Daher sagen wir von Gott, daß er über Raum mb Zeit erhaben sei, weil et eben ein übersinnliches Wesen ist. Sott.

Raum = und Zeittheile werben nur burch willeliche Abtheilungen in Raum und Zeit überhaupt unterschieben. Dass können sie nach Belieben größer ober kleiner gemacht werben. Si giebt es größere und kleinere Meilen, langere und kurzere Jahr. Es sind dieß also nur relative Raume und Zeiten. S. Raus und Zeit a. E.

Raufch f. Beraufdung.

Ray ober Wray (John) geb. 1628 und gest. 1705, as brittischer Natursorscher, der sich als Physisotheolog in solgenda, ofter ausgelegten, Schristen gezeigt hat: The wisdom of god a the works of creation (Lond. 1714. 8.) auch franz. unter den Litel: L'existence et la sagesse de dieu (Utrecht, 1714. 8.) und: Three physico-theological discourses (Lond. 1721. 8.).— In seine Kustapsen trat Derham. S. d. Nam.

Raymund Lullus f. Lullus.

Raymund von Sabunde (wird auch Raimond von Sabeyde, Sebonde, Sabonde und Sebunde geschrieben) ein Scholastifter, von dessen Lebensumständen man weiter nicht weiß, als daß er Doct. der Philos. und Med. war und in der sten Hallste des 15. Ih. als Lehrer und nachher als Rector an der hohen Schule zu Toulouse wirkte. In Bezug auf die Geschiche der Philosophie ist er besonders dadurch merkwürdig, daß a die erste natürliche Theologie geschrieben haben soll; wobei man freilich nicht bedachte, daß schon griechische und römische Philosophen nege Fewr oder de natura deorum geschrieben hatten. Er behauptete nämlich, der Mensch habe von Gott zwei Buchet av pfangen, das Buch der Natur und das Buch der Offendamm; aus beiben könne der Mensch die Erkenntniß Gottes schopsn; die

in das Buch der Ratur verdiene wegen feiner Unverfälschtbeit, llatheit und Allgemeinheit ben Borgug vor bem Buche ber Offenaring, welches burch viele menschliche Bufate verfalscht und wegen iner Duntelheit vieler Erklärungen fähig sei; weshalb der Eine ief, der Andre jenes barin finde. Man muffe alfo bie Lehre ber Menbarung oder die positive Theologie felbst erft aus der Lehre n Bernunft ober ber naturlichen Theologie abguleiten und jene an iefer ju peufen fuchen. Darum enthalt R.'s Schrift allerdings nd viel positive ober tirchliche Dogmen, wie bas von ber Dreiinigkeit, der Erlosung zc. die er aber auf eine vernunftmäßige Weise n ettlaren suchte. Es war also biefer R. nach heutigem Sprache phranch ein Rationalift; er scheint aber boch deshalb teine Berfolgung erbuchet zu haben. Seine Schrift befasst übrigens beis whe die gange Metaphpfit und ift nicht nach dem bamaligen Do. wyfchmade in Quaftionen, Responsionen und Diftinctionen, font bem in einem zusammenbangenben Bortrage geschrieben. Gebruckt ft fie unter bem Titel: Raymundi de Sabunda liber creaturarum sive naturae, Fref. 1635. und Amsterd. 1761. 8. Auch wird eine, altere ftragburger Ausg. v. 3. 1496 unter dem Titel: Theologia naturalis, erwähnt. Montaigne (in feinen Berfuom Th. 3. Buch 2. Kap. 12.) bat bie gelehrte Welt zuerft auf wit Bert recht aufmerkam gemacht. Er citirt es unter bem . Link: Theologia naturalis sive liber creaturarum Magistri Raimondi de Sebonde, führt aber bie Ausgabe nicht an, und fat, es fei in einem mit vielen lateinischen Broden gespicken Spamich geschrieben gewesen; er selbst habe auf Berlangen seines Baint es in's Frangofifche überfest, und biefe lieberfegung fei auch mad feines Baters Tobe gebrudt worben. ' Bugleich berichtet er, A fei von Geburt ein Spanier gewefen und habe vor ungefahr 200 Jahren zu Toulouse als Arzt gelebt. Abrianus Turnebus aber habe vermuthet, bas Buch fei ein gebrangter Mustug aus ben Schriften bes Thomas von Mquino. Es berricht als barüber noch viel Ungewissheit. Wenn Ginige biefen R. eis nen Borlaufer Rant's in Bezug auf deffen Religion innerhalb der Grangen ber blogen Bernunft genannt haben, fo ift bieg mohl ju viel gefagt.

Raynal (Guillaume Thomas François) geb. 1713 zu Sc. Genie in Guienne und gest. 1796. Da er sich dem gestillichen Stande widmen wollte, so trat er frühzeitig in den Orden der Jesseinten, und heißt daher gewöhnlich Abbé R. Auch war er mehre Jahre Priester. im. Kirchspiele St. Sulpice zu Paris. Sein Wissem war eben so groß als seine Habsucht und Eitelkeit. Jenem verdankte er auch die Ausmahme in die Akademien zu kondon und Beilin, so wie die Bekanntschaft mit den ausgezeichnetsten Mankrug's encoklopädischephilos. Worterd. R. III.

In philosophischet Hinficht bat er fich jeboch nem feiner Beit. meniger ausgezeichnet, als in hiftorischer. Sein vorzüglichstes Bal ift eine Histoire philosophique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, morin et ûbet Mas Schwerth und Menschenrechte manche fuhne und neue Iber ant fprach. Diefes Bert zog ihm aber auch viel Berbeng gu. Dem als er es jum zweitenmal heransgegeben hatte, nahmen bie Em bonne und bas Parlement so großen Anftof an ben barin enthic tenen Meußerungen über bie Religion und bie Regierungen, baf a 1781 bes Landes permiefen wurde. Er lebte hierauf einige Bit in Deutschland, befonders ju Berlin, erhielt aber spateitin Die Er laubniß zur Ruttehr nach Frankreich, wo er erft einige Jahn ab fernt von Paris lebte, bann (feit 1788) in Paris felbft fic auf hielt, an ber Revolution lebhaften, obwohl minder ehrenvollen, In theil nahm, und endich mitten in feinen fchriftftellerifchen Befde tigungen ftarb. -- Er ift übrigens nicht zu verwochfein mit Gerard be Rapneval, von bem mir aber weiter nichts beimt ist, als das et Institutions du droit de la nature et des gen im 3. 1803 ju Paris herausgegeben.

Razaus, Razes, Razis ober Razi f. Rhazes.

Reaction (von rengere, juridwirten) ift Gegenvir fung. G. b. 28. Daber mennt man folde Dinge, welche but Beränderungen, die sie entweder in andern hervorbringen oder silf von anbern erleiben, bas Dafein ober bie Befchaffenbeit gewiffe Stoffe ju ertennen geben, in ber Chemie Reagentien ober git genwirkende Mittel. Dan fann aber auch fen Gebiete in Pspchologie, Pabagogië, Politik und Moral von folden Mitte Gebrauch machen, wenn man bas Dafein gewiffer Anlagen, & denschaften ober Fehler bei Unbern ertunden will, fubens man i nen Dinge vorhalt, welche fo auf ihr Gemuth wirden, baf es be durch gleichsam jum Berrather an fich selbst wird. — Bem 100 einem politifden Reactionsfofteme bie Rebe ift. fo verficht man barunter bas Bestreben, solchen Ibeen entgegen ju wiften, bie in's Leben ber Boller eingebrungen find und baber fom # wiffe Beranderungen im politischen Leben (weice Formen ber Bo faffung und Berwaltung) hervorgerufen haben. Dergleichen 80 actionen mistingen aber meift, wenn fie auch als bloge Refiet. tationen angefündigt werben.

Real (Gaspard de R.) geb. 1682 gu Sifteren und gel. 1752 als königl. franzof. Rath, hat sich in philosophischer hinfelt bloß durch Bearbeitung der Politik im weitesten Umfange, mit Cinschluß des Raturs Staats 2 und Belkerreches, bekannt gemeit. Er gab nämlich einen Traits complet de la science du gewernement in 8 Theilen heraus, von weichen der 1. einen allgemit

sen Gembeiß der Staatswissenschaft, der 2. eine Darstellung der Berfassungen der vornehmsten europäischen Staaten, der 3. das Atumeche, der 4. das aligemeine Staatsrecht, der 5. das aligemeine Bölkerrecht, der 6. die Politik im engern Sinne oder die eigentliche Staatskunft, der 7. das kanonische Recht, und der 8. die staatswissenschaftliche Literatur enthält. Wiewohl nun nicht alles in diesem Werke Abgehandelte zur Philosophie gehört, Manches anch veraltet ist, wie das im 2. Th. Enthaltene: so ist doch das Sanze mit philosophischem Geiste geschrieben und übertrifft in diese hinsicht selbst die berühmten Werke ähnliches Inhalts von Burlamaqui und Vattel. N. A. Par. 1762—4. 8 Ahle.
4. Deutsch: Fres. u. Lyz. 1762—7. 6 The. 8.

Real (von res, die Sache, das Ding) heißt bald soviel att sachich oder dinglich, bald soviel als gegenständlich oder objectiv, dib soviel als material, auch seiend oder wirklich überhaupt. So weden auch die Ausbrücke, das Reale, die Realität, deu schiedentlich gedraucht. Es kommt daher auf den Zusammenhang und besudens dem Gegensat an, welche Bedeutung jedesmal statische. Folgende Gegensätze sind hier außer den im Act. Ideal (b. B.) bereits demerkten noch besonders zu demerken:

1. Real = Abel ift ber Gegensat vom Rommal: ober Sitin: Abel. S. Abel.

2. Real = Contract ober Bertrag fieht bem Berbal-

3. Real = Definition (Sacherklarung) ift der Gegenfas wir Rominal = ober Berbal : Definition. S. Erklarung.

4. Real = Division (Sacheintheilung) fieht ebenso ber Rominal - ober Berbal = Division entgegen. G. Eintheilung.

5. Real. Injurie ist eine thatliche Beleibigung, beren Eigensat die bloß wortliche Beleibigung ober Berbal. Injurie ist. S. Beleibigung.

6. Real = Inftitute f. bie folg. R.

7. Real = Kenntnisse (Sachkenntnisse) auch zuweilen schiedere Realien ober Realitäden genannt, stehen ben Grackkenntnissen entgegen. So sind auch die Ausbrücke Real = Institute ober Schulen ober Studien, Real=Wissen=14aften und Real=Wissersbücker zu versiehn, indem hier immer das Sprachliche ober Philologische als Gegensach gedacht wird.

3. Real Dhilosophie kann entweder eine reale (b. h. sbiectiv galtige) ober eine realistische Philosophie bedeuten. S. Realismus. Manche verstehn auch wohl die praktische Ph. darmier; woch Andre die Mexaphysit als Materialphilos. im Gegensaße von der Logit als einer bloßen Formalphilos. S. diese Ausbehade.

9. Real = Recht heißt bas sachliche ober bingliche Recht als Gegensat, des personichen, indem in rechtlicher Hinsicht die Sache der Person gegenüber steht. S. diese Worter und Recht. Manche nennen auch das positive Recht ein reales, das nutuiche ein ideales, weil jenes vorzäglich in der Wieklichkeit gilt.

Realifiren' (vom vorigen) bedeutet foviel als etwas wit lich machen ober verwirklichen, & B. eine Ibee, einen Broed, einn Entwurf ober Plan. Dazu wird aber ein besondres Talent mit einer durch liebung erlangten Fertigfeit erfobert; was man and prattifches ober pragmatifches Genie nennt. Done biet ift fein in's Große gebenber Entwurf ausführbar, wurf giebt immer nur bie allgemeine Regel an bie Sand; bie Regel aber muß erft auf bas Besondre mittels gewiffer Runfiquiffe angewandt werden, wenn die entworfene Sache glucklich zu Stank kommen foll. Daber bleibt in ben meiften Fallen bie Ausfihrun Das BB, Realisirung ode weit hinter bem Entwurfe gurud. Realisation barf aber nicht mit Resiltirung ober Resi liation (von bem frang, restlier, aufheben, vernichten) verwechtet werden. Denn dieß bedeutet bas gembe Gegentheil. Befondet wird es von ber Aufhebung ober Bernichtung ber Contracte @ braucht, fo daß ein resillirter Contract eben ein solder if ber nicht realifirt wird, weil fich bie Contrabenten under be fonnen haben.

Realismus (von bemfelben) ift basjenige Spftem ber 96 losophie, welches nicht nur überhaupt etwas Reales (Seiendes oft Wirkliches) annimmt, sonbern dasselbe (blog als Stoff ober Riff betrachtet) als bas Erfte ober Urfprüngliche fett, um hernach burd Bewegung, Entwicketung, Berbindung und Gestatung beffeba alles Ideale (Bewufftfein, Borftellung; Ertenntniß u. f. w.) auf Sein Sauptfas ift alfo: Das Reale ift bal jenem abzuleiten. Ursprüngliche, von welchem das Ibeale erft abzaleiten (reale prins ideale posterius). Denn biefes foll aus jenem erft hervorgegangen fein und immerfort hervorgehn. Ein unhaltbares Softem, weil et nicht nur auf einer ganz willkurlichen Boraussezung beruht mi das hervorgehn des Ibealen aus dem Realen nicht nachwifte kann, mithin fein hauptproblem nicht loft, fonbern auch, folgendt durchgeführt, sich in einen todten Materialismus, Dechanit mus und gatalismus aufloft, mithin felbft ben moralich:afe giofen Bedurfniffen bes menschlichen Geiftes widerftreitet. Da be Realismus dem Sinnlichen oder dem in Raum und Beit buch Erfahrung Gegebnen meift zugewandt bleibt: fo ericheint et auch Die erften griedi: als Sensualismus und Empirismus. fchen Philosophen (von der ionischen ober physischen Schule) mann fast inegesammt folde Realisten, indem fie entweder irgend in

einzeles Element (Baffer, Luft u. f. w.) ober ein ordnungslofes Gemisch aller (ein fogenanntes Chaos) als bas reale Grundprincip der Dinge annahmen und baraus balb burch Bermanblung (Berbichtung und Berdunnung) balb durch Absonderung (Trennung bes Gleichartigen vom Ungleichartigen) die Welt mit allen lebendigen und benkenden Wefen entstehen ließen. Doch fühlten fcon Einige berfelben bas Unbefriedigende biefer Theorie und riefen baber ein ufprungliches lebenbiges und bentenbes Befen ju Sulfe, um es auf ben roben Stoff einwirten und diefen baburch bilben gu laffen. Andre fuchten jenes Befen in biefem Stoffe felbft und naberten fich dadurch fehon bem Pantheismus und Hylozoismus. -Der Gegensat bes Realismus ift ber Ibealismus. Doch hat jmes Wort noch eine Nebenbebeutung erhalten, wo es nicht bem Idealismus, sondern dem Nominalismus entgegensteht. S. bufe Borter und Sonthetismus. Begen bes aftheti= foen Realismus f. afthetifche Ibeen, wegen bes poli= tischen f. politisch. — In Ansehung ber scholaftischen Reas liftm ift nur noch zu bemerten, bag fie überhaupt in platonifche und aristotelische zerfallen, je nachdem sie sich mehr an bie Been des Plato ober an die Kategorien des Aristoteles hielm, um in ihnen die Realprincipien ber Formen der Dinge zu him. Andre Unterschiede derfelben, ale Albricaner (von Al= berich aus Rheims) Parvipontaner (von Joh. Parvipon tan) Porretaner (von Gilbert be la Porrée) und Rober tiner (von Robert aus England) find theils unbebeutend, theils nicht einmal genau bekannt. S. die Ramen ber eben erwähnten Scholaftiker. — Wenn die Realiften ben humanisten entgegengesett werben, fo benet man an Pabagogen, welche bie fog. Realien den gelehrten Syrachstudien vorziehn. S. human. Spanischen bedeutet Realista auch einen toniglich Gefinnten oder einen Royalisten, von Re, ber König, wovon auch die Realen, (eine spanische Geldmunge = 1½ Gr.) ihren Namen haben. Dielet Realismus geht uns hier nichts an.

Realität (von bemselben) bebeutet balb bas Sein überhaupt, bald eine positive Qualitat des Seienden. Wenn von der Realitht ber menfchlichen Borftellungen und Ertenntniffe, ber Biffenhaften und Systeme, die Rede ift: fo versteht man barunter die Beziehung und Gultigkeit berfelben. Buweilen verfteht man unter Realitäten auch die sog. Realstudien. S. die brei bothergehenden Artikel, auch Erkenntniß und Kategorem.

Recapitulation bedeutet nicht eine wiederholte Capitula=. tion, sondern bie Wieberholung gewiffer Puncte ober Capitel. S. d. W.

Recensiren (von re, wieber, und cemere, schapen, w theilen, prufen) heißt eigentlich noch einmal ober wieberholt bew theilen, fteht aber auch oft für beurtheilen überhaupt. So nimm man es insonderheit, wenn vom Beurtheiten ber Schriften in titifchen Blattern die Rebe ift. Darum heißt ber Beurtheiler fetif ein Recenfent und feine Beurtheilung eine Recenfion. Go diefelbe grundlich fein, fo muß fie nicht blof einzele Stellen aus beben und mit einigen Bemertungen begleiten, fonbern ben Samb inhalt, Beift und Charafter eines Bertes barftellen und banes ben wiffenschaftlichen ober tunftlerischen Werth buffelben bestimmen. Aber freilich ift eine solche Recension zuweilen noch schwerr p fcreiben, als ein eignes Buch; und wenn etwas feinen Geift m Charafter hat, so kann man naturlich auch keinen barftellen. Ein turge Angeige mit Bemertung bes Mangelnben muß bann wohl bie Stelle ber Recenfion vertreten. - Db eine Recenfion mit obr ohne Namen bes Recenfenten befannt gemacht werbe, ift an fic etwas Gleichgültiges. Beibes hat Bortheile und Rachtheile, die fic ziemlich die Wage halten möchten. — Bei den Philologen beim tet Recenfion auch die Eritifche Ausgabe eines Bertes, bem # fcon urfprünglich (vom Berfaffer ober von ben erften Beuntsp bern) mehr als eine geben fann. — Recenfur aber bebeutet in nochmalige Cenfur, weil manche Staaten eine folche Fucht m Buchern haben, daß fie fich nicht einmat an einer Cenfur begib gen laffen; weburth bas Unrecht alfo verboppelt wirb. G. Cenfur und hierarchie. Auch vergt. Dhotius, ber gewiffermajn als bet erfte Becenfent betrachtet werben fann,

Receptivität (von recipere, empfangen oder aufuchma)

ift Empfanglichteit. G. b. 98.

Rechnen (urfprünglich rechenen, baber burch Begunfen ber Enbung en Rechentunft, wie von tangen Zangtunft, alfo nicht Bechnertunft, wie Manche schreiben) ist eine Combination von 34 Da nun bas Bablen in's Unenbliche geht, fo geht auch bei Combiniten ber Bablen in's Unenbliche, wenn gleich bie Sammin der Combination (Bermehrung durch Zusehung oder Bervielschung - per additionem aut multiplicationem, und Bermindeung ben Abziehung ober Eintheilung - per subtractionem aut divisioses nicht zahlreich find. Durch bas Rechnen werben auch bie Beibe niffe ber Bablen und mithin aller Großen, welche fic in Beite ausbruden laffen, gefunden. Alles Bahlbare als foldes lefft fo also auch berechnen. - Dit bem Denten bat bes Rechnen die bings eine gewiffe Achnlichteit, weil ber Berftanb feine Begiffe and in's Unendliche fort combiniren und fie ebensowohl vermiten (funthefiren) als vermindern (analyfiren) tann. Aber ans ber fib chenkunft die Regeln ber Denklehre ober gar bie bochften Principia

der Exkenntuls ableiten wollen, ift ein ganz verzehliches Anternehmen; ob es gleich angeblich schon von Pythagoras (f. d. Nammen) und weuerlich wieder von Barbili (f. d. Nam.) in seiner sog, usten Logik versucht worden. — Die Rechenkunst wurde zu fresen Künsten (f. d. X.) gezählt. Der menschwähle Seist ist aber bei der Operation des Rechnens so sehr an derstimmte Regeta gedunden, daß die Einbildungskraft dabei gar keinen steinen Spieleaum hat. Daher kommt es wohl auch, daß die sog. Rechengenies gewöhnlich die beschwänktesten Köpfe sind. Sie sind

gleichsam lebenbige Rechenmaschinen.

Rect und Unrecht sind Ausbrücke, welche in boppelter ober eigentlich breifacher Bebeutung genommen werben, obgleich bie sine bavon, umb zwar die ursprüngliche, sich beinahe verloren hat. Da nämlich recht von richten herkonunt, so bedeutet es usfrunglich bas Gerabe als Gegenfay vom Schiefen. In biefin Bebeutung nennen noch jest die Mathematiker einen Winkel von 90 Graden einen rechten und fegen ihm ben Schiefen entgigen, ber mehr ober weniger Grabe bat, alfo ftumpf ober fpit ift. Damit hangt wohl auch bie Bebeutung gusammen, wo bem Redten bas Linte entgegenfteht; weil die rechte Sand vonjugswife jum Michten ber Dinge ober jum geherigen (rechten) Bebanbin berfelben gebraucht wirb. Eben so hangt mit dieser ersten ober miningtiden Bebeutung biejenige ausammen, wo man bem Redeten bas Salfche entgegenfest, alfo unter jenem bas Bahre ver ficht. Denn für ben Geist ist bas Wahre allein gerabe, bas Falfde aber fchief ober trumm. Darum beift auch ber wahre Wog ju einem Drte ber rechte, - hieraus ift nun die zweite Bebentung emftanben, wo recht für gut und unrecht für bos ge brucht wieb, wie in ber fprüchwörtlichen Formel: Schlecht (schlicht) und recht === einfach und gut. Eben fo bedeutet in der Formel: Due recht und scheue niemand, bas Erfte soviel als: Sandie gut. Das Substantiv bekommt bann am Ende ein e, indem wir 3. B. fagen: Das Rechte foll man thun, bas Unrechte laffen. In biefem Sinne brauchen auch die Lateiner ihr rectum und verbinden et daher gern mit honestum; das Gegentheil heißt dann pravum und wied gleichfalls mit turpe verbunden. — Allein es glebt noch tine britte und engere Bebentung, wo recht für gerecht (justum) und unrecht für ungerecht (injustum) gebraucht wirb. Dann fallt beim Substantive jenes e weg, indem wir schiechtweg fagen: Das Recht (jus) und bas Unrecht (injuria). In biefer Bedeut tung with jenes auch in ber Debegahl gebraucht, inbem wir z. B. lagen: Die Rechte (jura) flubiren (erlernen) ober respectiven (ach im) ober läbiren (verlegen). Hier beziehen sich bie Ausbrücke Recht und Unrecht auf ben wechselseitigen Freiheitsgebrauch verninftiger

Wefen im Lebensvertebre. Das Recht bebeutet alsbann eine fet che Bestimmung bes eignen Freiheitsgebrauchs, baß er gesetlich mit jedem fremben Freiheitsgebrauche jufammen bestehen tann, bas Un recht aber eine folche, durch die der einstimmige Freiheitsgebruch Aller gestort oder aufgehoben wird; wo also der Gine in den Frie heitekreis des Andern auf eine ungefetliche Weise eingreift ober fic felbft mehr gegen Unbre erlaubt, als er Unbern gegen fich felk erlauben wurde und als überhaupt Allen gegen einander vernünft ger Weife erlaubt merben tann. In biefer Begiehung beifen bie Rechte auch Befugniffe. G. b. 2B. Benn nun Semanben ein solches Recht wirklich zufommt, so ift ebenbaburch jedem Im bern die Pflicht auferlegt, baffelbe anzuerkennen und unverlett p In Diefer Bechfelbeziehung beißt ber Gine berechtigt, der Andre verpflichtet. Diefe Pflicht heißt baber jum Untr schiebe von andern Pflichten, die auch ohne fremdes Recht flatifis ben tonnen, eine Rechtspflicht. Gie ift ein Gollen, mit und wiefern Jemand barf b. h. zu etwas berechtigt ober befugt ift. Daher barf bie Rechtspflicht im Weigerungsfalle auch erzweit gen werben, weil es eben fo'gut mare, als hatte man fein Recht, wenn ble bemfelben entsprechenbe Pflicht bloß vom guten Bille ober von ber Gemiffenhaftigkeit Anbrer abhinge. Sie ift also ein Bwangepflicht. G. 3mang. Sonach faut bas Recht in Diefer Bedeutung, welches auch bas ftrenge ober vollkommue (jus strictum s. perfectum) genannt wird, unter den Begriff bis Erzwingbaren. Das fog. unvollkommne Recht aber (ju imperfectum) wird als ein folches gebacht, bem teine Zwangspflich, fondern bloß eine Bewiffens : ober Tugendpflicht entspricht; wie bis Recht auf Wohlthaten, die man zwar erbitten, aber nicht ermin Indem man jedoch bas Recht auf diese Art eintheile, gen barf. verwechselte man eigentlich bas Recht (jus) und bas Rechtt (rectum) welches auch bas Billige und bas Anständige (sequan et honestum) befasst. Daber tam auch bas befannte Wertspid: Summum jus (interdum est) summa injuria -- das hochste Rock (ist zuweilen) bas bochste Unrecht. Injuria steht namlich bier fu iniquitas, Unbilligkeit. Denn es kann wohl in manden gille. aber nicht immer, sehr unbillig (also unrecht in ber zweiten Be beutung) fein, wenn man ftreng auf feinem Rechte besteht, inben uns die Sittenlehre als Tugendlehre mehr Pflichten auflegt, als Dieg beweift aber teinen Wiberfpruch it die bloße Rechtslehre. der Gefetgebung ber Bernunft, fondern es beweist nur, baf ber Menfch bei feinem Berhalten bie gange Gefetgebung ber Bernmft berudfichtigen ober fich burchgangig nach berfelben richten foll, went er im vollen Sinne des Worts gut handeln will. — Wegen ber gufammengefehten Musbrude Begnabigung trecht, Billis'

feitsrecht, Civilrecht, Criminalrecht, Kauftrecht, Frien benerecht, Gefellichafterecht, Rirchenrecht, Rriege. rect, Majestaterecht, Naturrecht, Normalrecht, Nothe recht, Staatsrecht, Strafrecht, Bernunftrecht, Bers tragsrecht, Wölkerrecht, Weltbürgerrecht 1c. s. diese Ausa kude selbst oder die einzelen Wörter, von welchen die Zusammenfeşung anhebt. Eben so sind wegen der Eintheilungen des Rechts in das ursprüngliche (bas auch schlechtweg Urrecht beißt) und entstandene, das angeborne und erworbene, das bings liche oder fachliche und perfonliche, das absolute und hopothetische, das öffentliche und private, das göttliche und menschliche, das natürliche (welches auch schlechtweg Raturrecht beißt) und positive zc. diese Ausbrucke nachzusehn. Auch vergl. Rechtsgeses und Rechtslehre. — In Ansehung des Sprachgebrauchs ift aber noch zu bemerken, daß, wenn von Rechten ohne weitern Beifat bie Robe ift, gewöhnlich biejenigen mflanden werden, welche theils burch Herkommen ober stillschweis gende Uebereinkunft, theils durch ausbrudliche Gefete bes Staats bestimmt find, also positive Rechte. Diese fog. Rechte ton-ma aber auch wohl Unrechte fein, wenn fie bem Rechtsgesetze Deffen ungeachtet halt es oft febr der Bernunft widerstreiten. immer, solche unrechte Rechte abzuschaffen, wenn sie einmal im Imm bes Boltes eingewurzelt find. Wie fower hielt es g. B. in Emland, die Emancipation ber Ratholiken burchzusegen, ba boch but angebliche Recht, Jemanden um seiner Religion willen zu bes briden ober schlechter als andre Burger zu behandeln, ein offenbas 125 Unrecht ift, weil es kein Recht gegen bas Recht geben kann. Em so in Ansehung ber Juben. In dieser Beziehung hat Mes phistopheles gang Recht, wenn er in Sathe's Fauft fagt:

> Es erben sich Geset; und Rechte Wie eine ew'ge Arankheit fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte Und ruden sacht von Ort zu Ort.

Wenn namlich bergleichen Rechte irgendwo herrschend geworben ober in die Sitte übergegangen sind, so verbreiten sie sich auch raumlich, indem sie ein Bolk oder ein Staat von dem andern annimmt, ohne erst zu fragen, ob auch wohl das fremde Recht besser als das einheimische und überhaupt ein wahrhaftes Recht sei.

Recht bes Starkern (jus fortioris) ist eigentlich gar kein Archt, weit physische Uebermacht, ein körperliches oder geistiges Uebergewicht, zwar mehr Ansehn oder Einfluß, aber doch allein oder an und für sich noch kein Recht geben kann. Sonst müsste der Schwächere allemal Unrecht gegen den Starkern haben; und von einem Rechtsgeses könnte dann nicht weiter die Rede sein. Ver-

gebens hat man fich, auf die Ratur, d. h. auf die vernunftle Thierwelt, berufen, um barguthun, baf es ein foldes Recht gebe Denn hier ift vom Rechte nicht einmal die Rede. Es herrscht b mur die rohe Gewalt unter Leitung bes Instinctes. Und da beif es freilich: Wer den Andern vermag, stedt ihn in Sack. So sol es aber in der Menschenwelt nicht sein. Es ware ja ganz uma nluftig, wern die vernünftige Menschenwelt die vernunftlofe Thin welt zu ihrem Mufter nehmen wollte. Freilich herrscht auch in bi Menschenwelt oft nur die rohe Gewalt, die absolute Wilklir. Abn das ist es eben, was die Bernunft nicht billigt. Davum stellt su thr Mechtegefet auf, daß ber Menfch fich ber Gewalt entweber gan enthalte ober nur da bebiene, wo es jum Schutze bes Bechtes ge schehen foll. Dann bient bie Gewalt bem Rechte, bas fie nicht gemacht hat und nicht machen kann; benn es besteht amabhingi von ihr, und muß ihr felbft erft feine Sanction geben, wenn fe eine ju Recht beftanbige ober, wie man auch fagt, legitime Ge walt fein foll. Mebrigens vgl. Rechtsgefet, auch Raturrecht; benn bas gweibeutige Wort Ratur hat eben Biele verleitet, jene Monftrum von Recht, welches nichts als bas größte Unrecht if, in die Rechtslehre einzuführen. Nicht umschicklich hat wan et be her auch bas Lowenrecht, bas Fauftrecht und bas Sowert recht genannt. Die Frangofen nennen jenes Monftrum auch mit schernhafter 3welbeutigkeit droit canon, was ebensowohl bas tant nifche, ale das Ranonen-Recht bedeuten tann. Indeffen fich bem kanonischen Rechte zum Theil auch bas Kanonemecht zu Grunbe. Dan barf nur, fatt Ranonen, Bannftrablen und Socie terhaufen feben.

Rechten beißt mit Jemanden aber bas Recht ftwiten, # also verschieden von rechtfertigen, was zwar auch in einen folden Streite vortommen tann, wenn Jemand fein Recht burge thun ober bas ihm angeschuldigte Unrecht von fich abzuwehren such Allein von Rechtfertigung kann auch außer einem juibifon Steette in einer hohern, namlich moralischen und religiosen, Bei hung die Rebe fein. Es tann fich g. B. Jemand vor Ren: fcen rechtfertigen wegen einer angeblich bofen Danblung, obe daß dabei irgend ein Recht und beffen Berletung in Antegung fo me. Go fpricht man auch von einer Rechtfertigung bis Sunders vor Gott. Diefe fann aber nicht im eigenfliche Bortfinne flattfinden, weber burch ben Sander felbft noch burch einen Anbern. Denn ein Gunber bleibt ber Menfc imme w Gott, was auch er felbft ober ein Andrer für ihn fpreche eber tim. Der Sunder tann also nur jur Gnade und Barmherzigkeit Gotte feine Buflucht nehmen, indem er gugleich ernftlich nach bem Gein Arebt. Bergl. Erlofung.

Rechtens tommt wohl nicht vom vorhergehenben Beitworte ber, sonbern Scheint vielmehr bie altere Form bes Genitivs von Becht zu sein. Daher sagen wir, es sei etwas Rechtens. diefer Formel benkt man aber gewöhnlich an bas positive Recht und an bie baburch beftimmte Form bes Rechts, fo bag etwas wohl Rechtens (formaliter) aber nicht Becht (materialiter) fein fann, wenn man es aus einem bibern Gefichtspuncte betrachtet. 6. Richt a. E.

Rechtfertigen f. rechten.

Rechthaberei ift ein Sehler, ber fowohl in logifcher als in juridifcher Beziehung vortemmen tann. Ein logifcher Recht haber ist ein Mensch, ber sich einbildet; im alleinigen Besihe ber Bahrheit zu fein und baher jede frembe Behauptung bestreitet, wenn fie auch noch so gegrundet ift. Man nennt ihn baber auch ein Animal disputax. Recht steht also bann für wahr, ob es gleich ein nur eingebilbetes Babres (alfo eigentlich ein Falfches) fein fann. Ein furibifder Rechthaber hingegen ift ein Menfch, ber gern vor Gericht über bas Mein und Dein und anbre Rechtsverhaltniffe ftreitet, alfo ein proceffsuchtiger Denfch. Diefe juridifche Rechthaberei entfpringt zuweilen felbft wieder and ber logifchen, indem man auch in Ansehung bes eigentlichen Rechts immn rechthaben will. Buweilen entspringt sie aber auch aus Habe ficht, indem man nicht ben kleinsten Berluft erleiben und fich baher auch nicht burch Nachlaffen von seinen Foberungen mit Unbern in ber Sute vertragen will. Gewöhnlich verliert man jeboch babei an Procefftoften fo viel Thaler, als man Grofden ober Pfennige im gludlichen Falle gewinnt. Go bestraft sich bann biese Rechtha-Die logische bringt freilich nicht benfelben Schaben. Sie macht aber ben Menschen für die Gefellschaft unausstehlich und ift immer ein Beweis von großem Eigendunkel.

Rechtlich heißt, was dem Rechte gemäß ist; man nennt et baber auch rechtmäßig. Doch wird biefes blof von Sanbs lungen, jenes auch von Menschen gebraucht. Rechtschaffen aber bezieht fich nicht blof auf bas Recht, fonbern auch auf bas Rechte, bezeichnet also bie rechte b. h. gute Beschaffenheit eines Renfchen. Rechtschaffenheit ift baher mehr als blofe Rechts lichteit ober Rechtmäßigfeit. Dem Rechtichen und Recht mößigen ficht bas Unrechtliche und Wiberrechtliche ober Rechtswidzige entgegen; bem Rechtschaffenen aber bas galfche in ber Gefinnung und Handlungeweife. S. Rect.

Rechtsanfpruch f. Anfpruch. Rechtsarten und Rechtsbegriff f. Recht. Archtebegeiff fagt man auch Rechtsibee, weil jener Begriff von einem Gesehe ber Bernunft abhängig ift. S. Rechtsgeses.

Rechtsausübung ift bie Berwirklichung beffen, won man berechtigt ift. Wenn die Natur biefelbe unmöglich macht, fo ift es als ein bloges Unglud anzusehn. Wenn uns aber Menfchen an ber Ausübung eines Rechtes hindern, fo kommt es barauf an, ob es absichtlich und wissentlich oder unabsichtlich und unwissentlich, ferner ob es mit Gewalt ober blog burch Bitten und andre gut liche Borftellungen geschieht. Dur bas Erstere ift straffallig, wem nicht etwa eine vermeibliche Kahrlaffigfeit ober Unachtsamkeit bei be unabsichtlichen und unwiffentlichen Siaderung flattfand. pos umb bolos.

Rechtsbeamte find bie Richter, melde ber Staat ange ftellt hat. Um ihre Unparteilichkeit zu bewahren, muffen fie unabfetbar (inamovibel) fein, wenn fie nicht etwa felbit bei Berwaltung ibred Amtes bas Recht verlett baben. Dann werden fie burch de nen hohern Richter nach Urtel und Recht entfest, Doch gilt dies im Grunde auch von andem Beamten. G. b. 28. Die Soch: walter oder Abvocaten konnen nicht füglich Rechtsbeamte genannt werden, ba ber Staat fie, nicht anstellt und besolbet, sondern ihm bloß erlaubt, Andern in ihren Rechtshandeln beizustehn. Im Staatsanwalte (Generaladvocaten) konnen auch als Rechtsbeamte des Stants betrachtet werben. Auf gleiche Weise find Rechtslehm pur bann Rechtsbeamte, wenn ihnen ber Staat außer ihrem Libe amte zugleich Sig und Stimme in einem juribischen Sprucholle gium ertheilt bat.

Rechtsbegriff f. Recht und Rechtsarten.

Rechtsbucher, von Privatpersonen, selbst von Juiften, gefchrieben, haben teine offentliche Autorität ober Gultigkeit, wem nicht ber Staat fie ihnen ertheilt hat. Dann aber gelten fie ben politiven Gefetbuchern gleich. G. b. D.

Rechtschaffen f. rechtlich.

Rechtschreibung f. Orthographie. Rechtscollifion f. Collifion.

Rechtsbeduction f. Debuction.

Rechtserwerbung f. erwerben, Rechtsform ift die Art und Weise, wie etwas zum Recht wird, Rechtsmaterie aber ber innere Gehalt des Rechtes felbft. Es kann daher wohl eine Handlung der Form nach rechtlich und boch der Materie nach widerrechtlich fein; wie wenn Jemand etwas von einem Andern fauft, der nicht Gigenthumer des Bectaufin toar, also kein Recht an ber Sache hatte, folglich auch kein solches Recht auf Andre übertragen konnte. Sben so kann eine handlung ber Materie nach rechtlich und boch ber Form nach widerrechtlich fein; wie wenn Jemand fich etwas auf eine vom Gefete verbotent Art wieder zueignet, nachdem er ben Befig beffelben verloren bat.

Daher kunn es wohl geschehen, daß Jemand bioß darum in einem Rechtsstreit unterliegt, weil er die Rechtssorm nicht beachtete. Da die positiven Sesche mancherlei Förmlichkeiten in Bezug auf das Recht vorschreiben, so nennt man das positive Recht wuch felbst ein form liches; das naturliche ware also in bieser hinsicht ein nichtsorm liches. Anders aber ist es zu verstehn, wenn nan ein form ales und ein materiales Recht unterschildet. Senes hat keinen bestimmten Segenstand, wie das Recht, irgend etwas in Besit zu nehmen; dieses abse hut einen solchen, wie das Recht auf ein Haus oder einen Acker. Rechtsmaterte helst also dann soviel als Rechtsobject, weiches eben durch die Bestsnahme als eine gewisse Art der Rechtserwerbung zu einem Stosse für das Recht geworden ist.

Rechts gebiet (regio juris) ist ber ganze Inbegriff ber Rechte eines Menschen. Es heißt baber auch sein rechtlicher Freis heitskreis (sphaera libertatis). Denn soweit jenes Gebiet geht, barf er auch mit Freihelt wirken. Geht er aber barüber hinaus und greift daburch in ein fremdes Rechtsgebiet ein, so wird ihm mit Recht von dem Andern miderstanden, oder er wird gezwungen, davon abzustehn, weil er sich nicht mehr in seinem rechtlichen Freskritstreise besindet. S. Rechtsgeses.

Rechts gefühl ist die ursprüngliche Ankundigung des Rechtsssiebes in unsem Bewusstein. Wir haben aber dann noch keine kur und deutliche Erkenntnis von dem Rechtsgesete. Daher kann mis jenes Gesühl leicht irreführen, und zu widerrechtlichen Hadluns gin verleiten. So geht die Rache oft aus einem natürlichen Rechtszeichle bervorz weil sie aber kein Maß und Ziel kennt, so entsprins m auch oft sehr widerrechtliche Handlungen daraus. Man soll also jenes Gesühl zu einer möglichst klaren und beutlichen Erkenntniß zu aben suchen suchen

Rechtsgelahrtheit ober Rechtsgelehrsamkeit (junis doctrina) ist eigentlich die positive Rechtskunde, weil diese einer Menge von gelehrten (philologischen, historischen ic) Kenntnissen des darf, wenn sie gründlich sein soll. Sie unterscheidet sich dadunch von der Rechtswissenschaft (juris scientia) welche als Erkenntsussen des natürlichen oder Bernunstrechts jene Kenntnisse entbehren fann, wenn gleich dieselben auch etwas zur genauern Erfarschung des natürlichen Rechts beitragen mogen, da sich dieses oft im positiven wiedersindet. Die Rechtswissenschaft ist also eigentlich Rechtsphilosophie. Doch nimmt num es mit den Ausdrücken nicht immer so genau. Rechtsklugheit (juris prudentia) endlich ist eigentlich die Geschicklichkeit in der pruktischen Anwendung der Rechtssechte auf einzele Fälle von Seiten des Richters und des Sachwals

tere. Doch ninnet man es auch mit biefem Ansbeude, besower mit dem lateinischen, nicht so genau. Jurisprudenz heift de her oft soviel als Jurisdoctrin ober Jurisscienz. Mande sprechen sogar von einer göttlichen Jurisprudenz, versichen aber darunter nichts andres als die menschliche Jurisscien, weil nach ihrem Sprachgebrauche das natürliche Recht ein göttliche heißt. Bergl. Rechtslehre, wo auch die rechtsphilosophische kanatur angeführt ist.

Rechtsgeschichte ift die Darftellung der allmählichen Em wickelung, und Anwendung des Rechtsgeseiges in ber Menschenmit. Dieses Gefet (f. den folg. Art.) kundigte fich natürlich answei blog in ber Beife bes Gefühle an. Dabet mag eine lange 3a verfloffen fein, ehe-man fich einen fo klaren und beutlichen Begif vom Rechte bilbete, bag man biefen Begriff auch gefetlich antiprad. Es muffte fich erft burch ben geselligen Umgang ber Menschen ein gewiffe Sitte, ein herkommen, ein Inbegriff von Gebrauchen mi Bewohnheiten bilben. Darum war bas alteste Recht immer in Gewohnheitsrecht (jus consuetudinarium). Well man ale bei steigenber Bilbung einsahe, bag man bamit nicht ausreichte: p fanden Gefeggeber auf, welche ihren Baltern auch bestimmte Recht vorschriften gaben, anfangs in der Form von furgen Sittenfprachen oder Sentengen, die, oft metrifch abgefafft, von Mund ju Dub gingen, nachher aber, als die Schreibfunft erfunden war, and bud Schrift firire wurden; woraus bann endlich gefchriebne Gefeht and geschriebnes Recht (leges scriptae, jus scriptum) home gingen. In eine weitschufige, auf alle Lebendverhaltniffe Ridfic nehmenbe Rechtsgesetzgebung, an bide Rechts : ober Gefebban (codices juris s, legum) war aber and da noch nicht zu bente. Die erften gefchriebnen Gefete maren baber nur noch tuge Ber fchriften, wie bie auf den beiben mofaifchen und ben gwelf rim fchen Gefestafeln. Es waren aber die ersten Gefesgeber unfireig Priefter ober boch folde Perfonen, bie nach bem Glauben bet Bob tes mit ben Gottern in naberer Berbinbung fanben und baber and ibre Gefete im Ramen ber Gottheit gaben ober als gottligt Aussprüche (oracala divina) verbitzbigten. Chenbarum find anfangs bie positive Jurisprudenz überall mit ber positiven Theile gie in Berbindung und jene war eben fo fupernaturaliftifc, wie biefe. Das positive Recht ging also freilich benr naturiden infe fern voraus, ale jenes fruber gur Anertenntnig tam. Aber bei naturliche machte boch immer die Grundlage von jenem aus. Dent wenn die Menfchen tein naturliches Rechtsgefühl gehabt batten, f wurde fich auch bein positives Wecht unter ihnen gebilbet habet. Und barum finden fich auch im positiven Rechte felbft eine Ment von natürlichen Rechtsbestimmungen. "Du follft nicht tobten" ober

Rechtsgesellschaft

"Du follft nicht flehlen" find mur Folgerungen aus bem nathelichen Rechtsgefeige: Du follft Niemand beleidigen. Darum tann auch ber Rechtsgelehrte fein pofitives Recht nicht gelindlich verfiehn und bearbeiten, wenn er nicht das nathrilige Recht schon ersorscht hat Diefe wiffenfchaftliche Erforfdung, des Bochts fallt aber eigentlich in's Gebiet ber Philosophie; und daber muß auch bie Rechtsges foichte mit philosophischem Geifte gescheieben fein, wenn fie befrie bigen fall. Die darauf bezüglichen Schuften aber gehoren freilich nicht zur philosophischen, sondern gur hiftprifcheineiftischen Literatur, und toumen baber nicht bier angezeigt werbert.

Rechtsgefellschaft ist nicht jede rechtliche Gesallschaft,

jenbern ber Staat, S. b. 99.

Archtsgesetz kann jebe utwas als Recht (ober auch als Gegentheil beffelben b. h. als Unrecht) fehende Bestimmung genanns weden. Wenn aber in der Philosophie vom Rechtsgesete schlechte my die Rebe ift, so versteht man darunter das hoch fie odes therfte Rechtegefes. Diefes tann min blog von ber Bernunfe als einem praktifchen b. h. gefengebenben Wermogen ausgehn. Dem wenn man es auch von Gott als ber Urvernunft ableiten walte, fo wurde und boch une umfre Wermenft fagen tonnen, was de Urvernunft in diefer hinficht gefest oder bestimmt habe, da fich But und urfperinglich eben burch bie Bernunft geoffenbatt hat. 6. Dffenbarung. Um aber jenes Gefet gu finben, muffen wir ctwas wester ausholen. Die praktische Wernunft fobert eine burhgangige Ginftimmung ober absolute Darmonie unfere Befteen imgen und Handlungen. Beziehn wir min biefe Foberung, querft anfoben amfeen Freiheitsgebrandy vernünftiger Befen in ihrem Bechfebertehre, fo wied badurch jeder Wiberftreit im außern Freiheitsa gebrauche ausgeschloffen. Soll aber dieser Freiheltsgebrauch sich nicht widerftreiten, fo muß er gewiffen Schranten unterliegen. Denn wenn mehre Bersonen neben und mit einander leben und wirfen, 10 wurden fie, wenn fie mit ihrer Thatigteit in's Unbefchrantte 9thn b. fich afles erlanden wollten, was mit phofisch möglich ist, nethwendig auf einander treffen und in einen Rampf gerathen, bet nur mit ber Bernichtzung ber anfern Freiheit, wo nicht gar bes Erbens felbft; enben Bomte. Befchrantung ift alfo nothwendig, damit die persidentiche Weirde und Wirksamseit eines Jeden erhalten Beber wird baber in feinem außern Freiheitegebrauche nut fomeit gehn burfen, als es mit bem aller Anbern bestehen bann. Mit diesen Worten ift bas oberfte Rechtogeset schone autgesprochen. Saffen wir es aber in eine bestimmtere Formel, durch bie es fich als Ausspruch der geseigebenden Vernunft an uns wendet, damit wir und beim Handeln banach richten, so wird es also lanten: Du barfit jeden bir felbst beliebigen 3wed

burch beine Rraft zu vetwirtlichen freben, wenn unt wiefern bie perfonliche Burbe aller Andern babut nicht angetaftet wird - ober was ebenfoviel heißt: Du bif gu allem befugt, was, allgemein gestattet, bie Dig: lichteit eines außerlich einftimmigen Freiheitige brauche nicht aufhebt. Du barfft j. 23. mit beinem Rope jeben Dlat im Raume einnehmen, ben noch tein Undrer eingenem men, dich überall unbauen und nieberlaffen, wo fich noch fein ab brer angebant und niebergelaffen, jedes Thieres bich bemachtign, beffen fich noch tein Undrer bemachtigt, als Mann mit jedem Beite umb als Beib mit jebem Manne bich ehrlich verbinden, wenn bede Theile einwilligen und fich so noch mit teinem Dritten verbunden haben u. f. w. Da nun jener Sas bie allgemeine Rechts: norm b. b. ein Regulativ für alle rechtliche Saublungen ausbrick, fo ift er zugleich ber bochfte Grundfas bes Rechts und bet Rechtswiffenschaft (principium summum juris et jurisseistine) ober bas fchlechtweg fogenannte Rechtsprincip. Betrocht wir ibn aber nather in Anfehring feines Gehalts und feiner Gefiat, fo ift er bloß ein ertaubenbes ober gestattenbes Gefet, ein Dett miffiv, weil fich bas Retht urfpringlich in unfrem Bewufften als ein Direferr, als eine moralische Möglichkeit bes Sanden, nicht als ein Sollen, als eine movalische Nathwendigkeit deffeten, anklindigt. Denn wenn wir und ein Recht (3. 28. auf ein han) beilegen, fo behaupten wir, bag uns in Bezug auf biefen Gego ftund burch bas Gefet irgent ein Bhun ober Laffen geftattet, bif wie dazu befugt (nicht bloß physisch); sondern auch moralisch bes higt, ober autorifirt) seien (3. B. das Saus ju bewohnen, ju wo miethen, ju verschenten, ju verlaufen ic'). Daber tann man ma auf ein folches Recht vergichten, wenn man teinen Gebrauch bem machen will (man kann 3. B. bas Saus berelinquiren). Da abn bas. Rechtsgeset nicht blog Ginem, sonbern Allen, welche an ber Befetgebung bet Bernunft theilnehmen, Rechte ertheilt: fo legt t auch Allen zugleich die Pfeicht auf, diese Rechte gegenseitig ju verfpectiven d. h. thatig anzuerkennen, fie auf teine Weise zu ver legen. Daher laffe sich das Rechtsgeset auch in folgender Formi aussprechen: Du follft beinen Freiheitsgebrauch auf bit Bedingung beschranten, bag babei bie Perfonlichteit Andrer teinen Abbruch erleide; weil namlich fonft ber fur heitsgebrauch des Einen nicht mit dem Freiheitsgebrauche bes 11: dern zusammenftimmen tonnte. Rach biefer Formel erscheint fus lich das Rechtsgefet als ein gebietenbes Gefet ober als ein Im: perativ. Aber diese Formel geht doch aus jener erft hervor. Die permiffive Formel ift alfo, wissenschaftlich betrachtet, der erfte obn ursprüngliche Ausbruck bes Rechtsgesebes; Die imperative aber ift be

weite ober abgeleftete Ausbruck, mittels beffen jenes Gefet, nachbem es bem Einen ein Recht ertheilt hat, bem Undern die Pflicht auflegt, diefes Recht zu respectiren. Daber ift es ein unwissenicaftliches Systeron-Proteron, alle Rechte aus Pflichten berleiten und so die Rechtslehre zu einem blogen Anhange der Oflichtenlehre als einer Tugendlehre machen zu wollen. S. Rechtslehre, auch Pflichtenlehre und Tugendlehre. - Die zweite Formel subst uns aber noch zu einer britten, die man kurzweg so ausbrus den fann: Beleibige Miemanden (neminem laede)! Rach defelben erscheint bas Rechtsgefet als ein verbietenbes Befet ober als ein Prohibitiv. Es ift aber offenbar, daß diese prohibitive fomel erft wieder aus der imperativen folgt. Denn beleidigen heißt fremde Rechte verlegen. Indem uns also geboten wird, biese Rechte \_ prespectiven , wird uns naturlich jenes Ladiren verboten. Die als tem Rechtslehrer, welche ben Sat: Neminem laede! an die Spite ihrer Wiffenschaft stellten, hatten also zwar in der Sache felbst nicht Unrecht; aber fie fehlten boch in ber form, indem fie ein bloß abgeleitetes und noch dazu negatives Princip als ein ursprungliches aufftellten. Man muß ja erft miffen, mas Recht fei, che von Berkoung beffelben die Rede fein tann. Roch mehr fehlten aber bies migen, welche jenem erften Sage noch die beiben andern: Honeste me et suum cuique tribue! (lebe anstandig und gleb Jedem das Cine) hinzufügten und alfo eigentlich brei Principien an die Spite Denn bas anständige (ober, was hier ber Rechtslehre stellten. eigentlich gemeint ift, das fittlich gute) Leben fodert zwar die Tugendlehre, aber nicht die Rechtslehre. Und Jedem bas Seine zu geben fodert diefe nur, wiefern fie Niemanden zu beleidigen fodert. Dan wenn man Jemanden das Seine (d. h. was ihm von Rechts wegen jutommt) nicht giebt, oder es ihm vorenthalt: fo verlett man eben beffen Recht, beleidigt ihn also. — Endlich kann man bas Rechtsgefet auch noch in ber Formel aussprechen: Du barfft ben außern Freiheitegebrauch Unbrer fo befchranten, daß dabei deine eigne perfonliche Burbe bestehen fann, vorausgefest námlich, bas Anbre fich nicht felbst auf diese Bedingung beschränken wollen. Diese Formel (bie man popular auch so aussprechen konnte: Wenn du mich ruhig und zufrieden lafft, fo werd' ich bich auch ruhig und zufrieden lafim, wenn nicht, fo werd' ich bich bagu nothigen) ift ein hppo= thetifder Dermiffiv. Denn fie erlaubt jene Befchrantung, die nun als ein Zwang für ben Andern erscheint oder deffen Gols len (die Rechtspflicht) in ein Duffen (eine Zwangspflicht oder viels mehr ein erzwungenes Pflichtmäßiges) verwandelt, nur bann und lofern, wann und wiefern Jemand in ein fremdes Rechtsgebiet ein= guift und baburch zum Beleidiger wird. Man tonnte diese For-Arug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. III.

mel alfo turzweg auch fo ausbruden: Du barfit ben Beleibi ger zwingen. Gie ift befonbere ju beachten in ber Theorie vem Bmange, von der Strafe und vom offentlichen Rechte als Staatsrechte und Bolferrechte, besonders als Kriegsrech te. S. alle biefe Ausbrucks. — Roch wollen wir aber einige Bo merkungen in Bezug auf bas bier aufgestellte oberfte Rechtsprinc bingufugen. Offenbarift es ein Princip ber prattifden Ber nunft b. h. ber Bernunft, wiefern fie unfer Danbein ober Ihm und Laffen gewissen Regeln unterwirft. Insofern konnte man d mobl auch ein moralisches Princip ober ein Sittengefes neunen, aber boch nur in jenem weitern Sinne, in welchem bie gange praktifche Philosophie eine Moralphilosophie beißt. S. De: Auch ift jener Grundfas bloß ein reines und formales, nicht ein empirisches und materiales Princip. ftimmt nur im Allgemeinen bie Art und Beife bes rechtlichen bas belns, die reine, a priori erkennbare, Form beffelben. Auf ben u der Erfahrung gegebnen Stoff deffelben, auf die empirifche Maine ber Bestrebungen und Sandlungen, welche ben außern Freiheitige brauch ber Menschen ausmachen, nimmt bas Princip nicht Rich sicht und kann sie nicht nehmen. Denn ba bie Gegenstände, au welche fich unfre rechtliche Wirkfamteit beziehen tann, unenbid mannigfaltig find: fo ift es auch der erfahrungsmäßige Stoff der felben. Alles, was auf, über und unter der Erde ift, gebot dur. fobalb wir nur barauf einwirten tonnen. Alles bieg ift aber mu a posteriori erkennbar und lässt sich daher auch durch kein alle meines Princip bestimmen. Wollte man mit einigen Rechestehm fagen, die menfchliche Bolltommenheit oder Gludfeligfeit fei bid ein gewiffer Stoff bes Handelns, weil wir danach ftreben, fo ab fteht die neue Frage: Worin besteht jene Bolltommenbeit ober Gub seligkeit und mas gehort alles dazu? Die Beantwortung berfeben ist aber nicht möglich, ohne vorher eine Menge von andem Juga, bie in's Bebiet der Anthropologie, felbft ber Phofit, fallen un überdieß fehr streitbar find, beantwortet zu haben. Und am Ende muffte boch wieber bie Erfahrung ben Ausschlag geben, ba bi Menschen bas, was zu ihrer Bolltommenheit ober Gibafeigtit gehort, nur im Gebiete ber Erfahrung fuchen und finden finnen. Wer alfo die menfchliche Bolltommenheit ober Gludfeligfeit jun oberften Bestimmungegrunde bes Rechtes machte und mittels beffe ben auch das hochste Princip der Rechtslehre ausfindig machen wolle, wurde ein fehr unbestimmtes und schwankenbes Princip ethaten Sa es wurde nicht einmal richtig fein. Denn wenn Jemand the rig genug ift, feine Bolltommenbeit ober Gluckfeligkeit an gerfien: so kann man noch nicht sagen, daß er das Rechtsgeses vedeze, 🕪 bald er sich nur dabei des Eingriffs in einen fremden Freiheitstrif

enthalt, folglich bloß fich felbst schabet. Za er kann sogar frember Bollfommenheit ober Gluckseligfeit Abbruch thun, ohne daß man ihn darum schon einen Rechtsverleter nennen durfte. Denn im mmschlichen Leben ist gar oft bas, was ber Gine gewinnt, baarer Berluft fur ben Anbern. Ein Raufmann tann burch beffere Bage un ober geringere Preise feinen Nachbar ruiniren. Darf Diefer bedhalb über Unrecht schreien ober jenen gar nothigen, schlechtere Bacm ju vertaufen oder hohere Preife ju ftellen, damit er felbft mit ihm gleichen Schritt halten tonne? Das Rechtsgefet tann also auf Bolltommenbeit ober Gludfeligfeit teine unmittelbare Rudficht nebs men, ob es gleich keinem Zweifel unterliegt, daß mittelbar es beibe gar febr befordern murde, wenn nur alle Menfchen banach fich richs tm, mithin burchaus rechtlich gegen einander handeln wollten. — Es hat aber auch Rechtslehrer gegeben, welche von gar keinem natutlichen ober rationalen Rechtsprincipe etwas wiffen wollten. Gols de Juriften fagten: Alles Recht hangt pon einer außern Autorität, iner gefetgebenden Willtur ab; biefe macht erft das Recht nach ihum Butbunten; fie ift, wenn überhaupt von einem Principe bed Rechts die Rede sein soll, das einzige wahre Princip desselben. hierauf bezog fich auch der Ausspruch der alten Sophisten: dewor ov grose alla rouw — Das Recht ist nicht von Ratur, findem burch's Gefet, namlich bas positive, wohin auch Sitte ober halommen gehort. Bas foll aber jene außere Autorität ober gektgebende Billfur für eine feln? eine menschliche oder eine gott liche? - 3fe's eine menschliche, so bringt man nichts weiter beraus, als ein Recht bes Startern. S. b. Urt. 3ft's eine gottliche, fo ift ber Wille Gottes als ein heiliger freilich auch ein durchaus gerechter und von dem Menschen in jeder Sinficht zu befolgen. Wie follen wir ihn aber ertennen? Durch Bernunft? Go fommen wir wieder auf das obige Rechtsprincip zurück. Durch rine gang besondre ober übernaturliche Offenbarung? Go wird bie Rechtslebre in Die allerschwierigften Untersuchungen, Die ihrem Beim gang fremb find, verwickelt. Auch wird fie bann in ein bloßes Anhangsel der Theologie verwandelt. Und wo ware jene Offenbatung ju fuchen? Bei Dofes ober bei Chriftus ober bei Dus hammed? - Benn baber bie altern Rechtslehrer vor Grotius (s. b. Ram.) fagten: Voluntas dei per Mosen in decalogo revelata est principium juris, so ist das nicht nur eine gang bellebige Annahme, sonbern es wirb uns baburch auch weiter nichts als ein positives Recht, namtich bas mofaische, fatt eines natudichen geboten. Darum hat auch jener juriftische Supernaturalismus, ber bas naturliche Recht aus einem übernatürlis Den Principe (aus Gefestafeln, bie Gottes Finger beschrieben hatte) ableiten wollte und fo mit fich felbst in Widerspruch fiel, 29 \*

fcon langft allen Crebit verloren. G. Raturrecht und Super naturalismus.

Rechtsgleichheit f. Gleichheit.

Rechtsgrund und Rechtsgrundfag, oberfter, fich Rechtsgefes. Den Grund eines besondern Rechtes (3. B. be auf einem Saufe ruhenden Schant : und Baftrechtes) nennen bi Juristen auch ben Rechtstitel (Litulus juris).

Rechtsidee f. Recht und Rechtsarten, auch Rechts Denn dieses Geset ift eben ber turge und bestimmte aus brud jener 3bee.

Rechtstlugheit f. Rechtsgelahrtheit.

Rechtslehre, als positive Doctrin, welche auch Rechte: gelehrfamteit heißt, gehort nicht hieher. Es tann alfo bin nur von ber naturlichen ober philosophischen Rechtslehre, welche auch Rechtswiffenschaft im bobern Ginne ober Rechtsphie losophie heißt, die Rede sein. Sie gehott offenbar zur pratie fchen Philosophie, nicht gur theoretischen, ungeachtet Danche ft als einen Theil berfelben betrachtet wiffen wollten, weil man meint, fie fei boch eine bloge Theorie vom Rechte. Dann mufft' es abn gar teine praftifche Philosophie geben, weil biefe als Wiffenschaft durchaus eine Theorie ist und die Draris dem Leben selbst übertalifen muß. S. Praris. Die Rechtsidee ist ja ihrem wesentlicha Behalte nach praktifch, und eben fo bas Rechtsgefet, indem ba menfcliche Sandeln baburch bestimmt werben foll. G. Redit: gefes. Darum ift auch bie Rechtslehre oft unter bem Titel be Moralphilosophie mit abgehandelt worden, weil die altern Mont philosophen das bloß Rechtliche im menschlichen Berhalten noch nicht fo genau, wie die neueren, vom Tugenblichen unterschieden und fogar bie gange Moral unter bem Titel jus gentium mit befafften S. Moral, philosophische Wissenschaften und Bolfet: Wenn man nun aber die Rechtslehre von ber Moral di Augenblehre und also auch von der moralischen Religionslehre tremt, fo muß jene diefen beiben vorausgehn. Denn wie bas menfchicht Leben felbst erft vor allen Dingen auf eine rechtliche Beise geftali tet fein mus, bevor es eine bohere (moralifchereligiofe) Beibe em pfangen tann : so muß auch die Wiffenschaft als praktische Phile fophie querft fragen, mas überhaupt Rechtens fei, ebe fie von Er gend und Frommigkeit handeln kann. Sonft entsteht im Sphem lauter Berwirrung. — Die philosophische Rechtslehre hat namich querft bas Rechtegefet felbft aufzusuchen und bargustellen, nachber aber die Rechte, welche allen vernünftigen und freien Befen, folg lich auch ben Menschen als solchen, fraft jenes Gesets jutommen, aus demfelben zu entwickeln. Da nun folche Wefen fowohl im vereinzelten oder Privatstande, als im verbundnen ober offentliche

Stande betrachtet werden konnen, und da in beibestei Hinsicht das Recht theils an fich ober absolut, theils unter gewiffen Bedingun= gen ober hypothetisch zu erwagen ist: fo entspringen hieraus zwei haupttheile der Wissenschaft, in welchen das absolute und hypothetische Privatrecht und das absolute und hypothetische öffentliche Recht (Staats = und Bolferrecht) absubandeln ift. Wird bann bas Rechtsgeset noch auf anderweite in ber Menschenwelt vortommenbe Lebensverhaltniffe, wie die Che und die aus ihr entspringende Fas milie, und die gemeinsame Gottesverehrung in einer Religionsges sellschaft ober Rirche, besonders bezogen: so giebt dieß eine angewandte Rechtslehre, die fich mit bem hauslichen ober Familienrechte, bem Rirchenrechte, und andern empirischen Rechtsarten, aber ftets nach allgemeinen ober philosophischen Grundfaben, folglich mit Ausfoluß aller positiven Rechtsbestimmungen, zu beschäftigen hat. Die Literatur Diefer Wiffenschaft ift febr reichhaltig. Es gehoren namlich dabin zuvorderst folgende einteitende Schriften: Vico de uno universi juris principio et fine uno. Neapel, 1720. 4. - Ejus d. liber alter, qui est de constantia jurisprudentis. Como. 1721. 4. — Schmaussii dissertt. juris naturalis, quibus principia novi systematis hujus juris ex ipsis naturae humame instinctibus exstruendi proponuntur. Bott. 1740. 4. vergl. mit Deff. Borftellung des mahren Begriffs von einem Rechte der Ratur. Ebendaf. 1748, 8. - Gulger's Berfuch, einen festen Grundfat ju finden, um bie Pflichten ber Sittenlehre [im engern Sinne - Tugenblehre und bes Naturrechts von einander zu uns terscheiben; querft in den Jahrbuchern ber Berlin. Atab. b. Biff. bom 3. 1756, bann in Deff. vermischten Schriften. Th. 1. Dr. 14. S. 389 ff. — Schlegel von ben Grunbfagen bes Rechts ber Ratur und ber Sittenlehre. Riga, 1790. 4. — Achenwallii prolegg, juris naturalis. A. 4. Gott. 1774. 8. — Sufe= land's Berfuch über ben Grundfat bes Raturrechts. 2pg. 1785. 8. — Tafingeri de fundamento separandi juris naturae et philosophiae moralis principia ex divisione officiorum in perfecta et imperfecta petendo quaestio retractata. Zubing. 1788. 8. — Schaumanni diss. de principio juris naturae. Halle, 1791. 8. - Gens über ben Urfprung und bie oberften Principien bes Rechts; in der Betl. Monateschr. 1791. St. 4. S. 370 ff. - Sepbenteid, wie find Pflichten und Rechte verschieben, und mogu bedur= fen wir bes Vernunftrechts als einer für sich bestehenben Wiffen-ihaft? Ebend. 1794. St. 8. S. 149 ff. — Maimon über die ersten Gründe des Naturrechts. Ebend. 1795. St. 4. S. 310 ff. - Feuerbach über bie einzig möglichen Beweisgrunde gegen bas Dafein und bie Gultigfeit ber naturlichen Rechte. Leipz. u. Gera, 1795. 8. vergl. mit Deff. Kritik des natürlichen Rechts als Propabeutit zu einer Wiffenschaft ber naturlichen Rechte. Altona, 1796. 8. - Dellin's Grundlegung jur Detaphyfit bes Raturrechts obn Die naturliche Gefetgebung. Bullichan, 1796. 8. - Beife's (3. Ch.) Grundwiff, bes Rechts, nebft einer Darftellung und Drie fung aller burch die trit. Philof. veranlafften Philofopheme über ba Ursprung und das Wesen des Rechts. Tub. 1797. 8. — Kobi: schutter's Borlesungen über den Begriff der Rechtswiffenschaft. Leipz. 1798. 8. vergl. mit Deff. diss. de effectu juris naturais in jure civili, Wittenb. 1791. 4. - Schelling's neue Dete ction bes Naturrechts; in Sichte's und Riethammer's phio. Journ. 28. 4. S. 4. 28. 5. S. 4. 1797. - Coneiber's Ber fuch einer Entwidelung und Berichtigung ber Grundbegriffe eine philof. Rechtslehre. Giegen , 1801. 8. - Gerftader's Beffch einer Deduction des Rechts aus den hochsten Geunden des Biffink, als Grundlage zu einem funftigen Spfteme ber Philosophie be Rechts. Breel. 1801. 8. 2. 2. Pofen u. Lpg. 1803. vergl. mit Deff. Metaphyfit bes Rechts. Erfurt, 1802. 8. - Senticis Ibeen ju einer wissenschaftlichen Begrundung ber Rechtstehre, ihn über den Begriff und die letten Grunde des Rechts. hannen t Oprm. 1810. 2 Thie. 8. — Clodius de notione juris gestium a jure naturali accurate distinguendi (2pg. 1811. 4.) et de jare naturali in artem redigendo (Lpz. 1812. 4.). — Brut. ner's essai sur la nature et l'origine des droits ou déduction des principes de la science philosophique du droit. Ly. Par. 2. Petereb. 1810. 8. 2. 2. 2pg. 1818. 8. vergl. mit Deff. Blides in die Ratur ber praft. Bernunft, jur Berichtigung einiger Be geiffe aus bem Gebiete ber pratt. Philof. aberhaupt und jur Be grundung der philof. Rechtel, inebefondre. Epg. 1813. 8. und mi der (wahrscheinlich auch von ihm, obwohl anonym, herausgegt nen) Schrift: Ueber bas oberfte Rechtsprincip als Grunblage ber Rechtswiffenschaft. Lpz. 1825. 8. (worin die ganzliche Geschieben heit und Unabhangigfeit bes Grundprincips ber Rechte vom Die cipe ber Sittlichfeit bargethan werben foll). - De ffer fiber bie Grunde ber hohen Berfchiebenheit ber Philosophen im Urfate ber Sittenlehre bei ihrer Ginftimmigfeit in Gingellehren berfeiben; nich einer Abh. über bie, wo möglich, noch größere Berfchiebenheit it Urfape bes Maturrechts und eine verhaltniffmaffig gleich grofe is Einzellehren beffelben. Bullichau, 1812. 4. — Belter, bie letm Grunde von Recht, Staat und Strafe. Gießen, 1813. 8. -Barntonig's Berfuch einer Begrundung bes Rechts burch ein Bernunftibee. Bonn, 1819. 8. - Baumbach (Rom. Joh. Iln.) Einleit, in das Naturrecht als eine vollthamliche Rechtsphilosophie. Epg. 1823. 8. — Außerbem tonnen zu ben einleitenben Schriften auch noch folgende gerechnet werben : Porfchee's Borberitunga

ju einem popularen Naturrechte. Königsb.: 1795, 8. — Webes find von dem besondern Intereffe bes Ratur : und allgemeinen Staatsrechts durch die Borfalle der neuern Zeiten. Heldelb. 1793, 8. — Reinhold's Chrencettung des Naturrechts; im N. deutsch. Mert, 1791. St. 1. S. 338 ff. (Ift besonders gegen ben Borwurf gerichtet, daß das N. R. Schuld an den neuern Revolutios um fei; weshalb auch beffen Bortrag auf Universitaten in manchen Staaten verboten ift). - Och melging über bas Berhaltnig bes log. Raturrechts jum positiven Rechte, jur Moml und Politik. Bamb. u. Würzb. 1813. 8. — Das allgemeine ober Naturrecht und die Moral in ihrer gegenseitigen Abbangigteit und Unabhangigfeit von einander dargestellt von Hoffbauer. Halle, 1816. 8. - Frbr. v. Raumer über bie geschichtliche Entwidelung ber Begriffe von Recht, Staat und Politik. Lpg. 1826. 8. - Traité des principes généraux du droit et de la législation. Par Joseph Rey, Par. 1828. 8. - Beitrage jut Erdrterung ber Usbereinstimmung und bes Unterschieds zwischen Recht und Moral. Bon Frbt. Gli. Pohlmann. Baiseuth, 1829. 8. - Das Recht, aus bem Gefete bes Lebens entwidelt von 3. F. L. Dunder. Bal. 1831. 8. — Bon ben abhandeinden Schriften find

a. biejenigen zu bemerken, welche Rechtslehre und Tugenblehre pykich abhandein. Dahin gehören fast alle altere moralsphilosos Miche Schriften, wie Dlato's Werte vom Staate und von ber Gefetgebung, Aristoteles's Cthik und Politik, Cicero's Werke ben ben Pflichten, ben Gefeben, bem Staate ic. indem hier bas Rechtliche und bas Tugenbliche nicht wiffenschaftlich gesondert ift. Dran felbst da, wo von Recht und Gerechtigkeit vorzugsweise ge= handelt wird, ist es nicht das strenge Recht, sondern die Tugend der Gerechtigkeit, von welcher die Rebe ift. Aber auch nachdem duch Grotius, Pufendorf, Thomafius u. A. jene Sons derung geschehen war, handelten noch viele Schriftsteller in ihneur Moralfpstemen Rechtstehre und Tugenblehre gemeinschaftlich ab, und mar entweder so, daß sie zwifchen beiden keinen wesentlichen-Un= inschied annahmen, oder fo, daß sie einen folden annahmen und nun balb die Rechtslehre ber Tugendlehre, balb bie Angendlehre ber Rechtslehre folgen ließen; welche lettere Anordnung wohl die riche tigere ist. In diese Classe gehören daher folgende Schriften.: Hutchesonii philosophine moralis institutio compendiaria, libris III chices et jurisprudentiae naturalis principia continens. Glasgow, 1745. 12. vergi. mit Dess. System of moral philosophy. Lond. 1755. 2 Bbe. 4. Deutsch: Lpg. 1756. 2 Bbe. 4. - Ferguson's institutes of moral philosophy. Ebimb. 1769. 8. Deutsch mit Anmeett. von Garve. Lpg. 1772. 8. - D'Auby, essay sur les principes du droit et de la morale. Paris, 1743. 4. -

De Réal, science du gouvernement, ouvrage de morale, de droit et de politique. Par. 1762-4, 8 Bbe. 4. Deutsch: Stf. u. Lpg. 1762-7. 6 Thie. 8. - Beder's Borlefungen über bie Pflichten und Rechte des Menschen. Gotha, 1791-2. 2 Thie 8. - Rant's Detaphpfit ber Sitten in 2 Theilen. Ih. 1. Detaphysische Anfangegrunde ber Rechtelehre. Th. 2. M. A. der Tugenblehre. Ronigeberg, 1797. 8. R. M. 1798-1803. - Dief: trun l's Grumbrif ber Sittenlehre. B. 1. Allgemeine Grundlegung zur Sittenlehre und Die Tugenblehre. B. 2. Biffenschaft ber aus Bern Befetgebung ober Mechtslehre ber Bernunft. Salle, 1806. 8. (Die Befetgebung ber Bernunft ift immer eine innere, fu mag fich auf bas Recht ober auf die Tugend beziehn. Rur bie positive Gefeggebung ift eine aufere. Der Berf. bentt abn an die Aeußerlichkeit bes Sandelns im wechselseitigen Lebensverkehn). - Die im Artitel Prapis angeführten Schriften über Die praft. Philos. konnen ebenfails hieher bezogen werben. - Rachftbem im aber auch

b. diejenigen Schriften zu bemerten, welche die Rechtsiehn allein abhandeln; wobei wir, weil bie frühern von hemming, Olbenborp, Stephani und Bintler jest vollig unbrauchte find, mit folgendem beginnen: Grotii de jure belli et pacis libb. III, in quibus jus naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur. Par. 1625. 4. herausgeg. von Barber: rac. Amsterd. 1720. auch 1735. 8. Cum commentariis locupletissimis Henr. L. B. de Cocceji et observationibus San. L. B. de Cocceji. Laufanne, 1751. 5 Bbe. 4. — Rutherforth's institutes of natural laws, being the substance of a course of lectures on Grotius de J. B. et P. Sonb. 1754.8 -Pufendorfii jurisprudentiae naturalis elementa, Reid, 1660 8. Ejusd. de jure naturae et gentium libb. VIII. Lund, 1672. & Cum notis Hertii et Barbeyracii novam editionem carant Mascovius, Fref. u. Lpk. 1744, 2 Bbe. 4. Ejusd. de officio hominis et civis juxta legem naturalem libb. II. Erschien als Auszug bes vorigen ein Sahr spater (1673) und nachher offer, besonders von Lehmann. Jena, 1721. 8. Dit Anmeitt. bot Barbeprac, Otto, Titius, Carmichael und Treuer. Ind. 1769. 2 Bbe. 8. - Thomasii institutionum jurisprudentise divinae [naturalis] libb. III. Frankf. u. Leipz. 1688. 4. Dentst. Spalle, 1702. 4. Meist nach Pufendorf; eigenthumlicher und besser ist: Ejusd. fundamenta juris naturae et gentium er sensi communi deducta. N. u. verb. Ausg. Halle, 1718, 4. Duth: Ebend. 1709. 8. - Wolffii jus naturae methodo scientifica pertractatum. Bref. u. 2pg. 1740-9. 9 Bbe. 4. Ejusd. institutiones juris naturae et gentium. Halle, 1750. 8. Dentio:

Chenb. 1754. 8. Frang. mit Anmeret. von Lugac. Leib. 1772. 6 Bbe. 8. — Battel's Untersuchungen über bas naturliche Recht, mit Anmertt. über Bolff's Recht ber Natur. Aus dem Frang. Mitau, 1771. 8. (Das Original erfchien unter bem Atel: Droit des gens. Lond. 1757. 2 Bbe. 4.). — Dariesii institutiones jurisprudentiae universalis. Jena, 1740. 8. A. 7. 1776. Deff. Discurs über fein Ratur: und Bollerrecht. Jena, 1762-3. 2 The. 4. Ejusd. observationes juris naturalis, socialis et gentum. Jena, 1751. 2 Bbe. 4. - Schmaussii positiones juris naturalis. Gott. 1740. 8. Deff. neues Spstem bes Rechts ber Ratur. Gott. 1754. 8. — Achen wallii elementa juris naturae, zuerst 1750 als gemeinschaftliches Wert von A. und Putter, bann 1755 unter A.'s Ramen allein. A. 7. Gott. 1774. 2 Thie. 8. — Baumgartenii jus naturae. Halle, 1765. 8. – Raier's Recht ber Natur. Halle, 1767. 8. Auszug: Ebenbaf. 1769. 8. — Burlamaqui, principes du droit de la nature et des gens. Par Mr. de Felice. Poetben, 1766-8. 8 Bbe. 8. R. A. Par. 1791. 8. Eine noch neuere Ausgabe (revue, corrigee etc. par Mr. Dupin) erschien ebend. 1820 ff. 5 Bbe. 8. -De Felice, lecons du droit de la nature et des gens. Nueve bm, 1769. 2 Bbe. 8. — Vicat, traité du droit naturel et de l'application de ses principes au droit civil. Lausanne, 1774— 84. 4 Ste. 4. — De Rayneval, institutions du droit de la mture et des gens. Par. 1803. 8. — Maffioli, principes du droit naturel, appliqués à l'ordre social. Paris, 1803. 8. -Carmelo Controsceri, instituzioni di giurisprudenza natu-rale. Patermo, 1788-90. 3 Bbe. 8. — Bon Martini, Lehre beziss des Natur= Staats= und Wötkerrechts. Aus dem kat. von Sonkleithner. A. 2. Wien, 1787—8. 4 Bbe. 8. Dess. fchs akademische Uebungen über bas Raturrecht. Aus bem Lat. bon Demf. Cbend. 1783. 8. - Sopfner's Naturrecht bes eins jeim Menfchen, ber Gefellichaften und ber Bolfer. Gießen, 1780. 8 A. 7. 1806. Ejusd. jus naturae lat, redditum a Raydt. Lingen, 1793. 8. 2. 2. 1803. — Ulrichii initia philosophiae justi s. juris naturae et gentium. Jena, 1783. 8. A. 3. 1790. - hufeland's Lehrfage bes Naturrechts und ber bamit verbundnen Wiffenschaften. Jena, 1790. 8. A. 2. (gang umgearbeitet) 1795. — Abicht's neues System eines aus der Menschheit ents widelten Naturrechts. Baireuth, 1792. 8. Deff. turge Darftellung des Naturs und Bolkerrechts. Ebendas. 1795. 8. — Schaus mann's wissenschaftliches Naturecht. Halle, 1792. 8. Deff. tris tische Abhandlungen zur philos. Rechtslehre. Halle, 1795. 8. Deff. Bersuch eines neuen Systems bes natürlichen Rechts. Halle, 1796. 2 This. 8. — Hoffbauer's Naturrecht aus dem Begriffe des

Rechts entwickett. Halle, 1793. 8. A. 4. Meefeb. 1825. Deff. Unterfuchungen über die wichtigften Gegenftande bes Ratument, nebft einer Cenfur der verbienftlichften Bemuhungen um biefe Bij fenfchaft, vorzüglich in den neuern Beiten. Salle, 1795. 8. -Bendenreich's Softem des Naturrechts nach fritischen Principin, Lpg. 1794-5. 2 Mile. 8. - Maag über Rechte und Berbind: lichteiten überhaupt und die burgerlichen inebefondre. Solle, 1794. 8. Deff. Grundrif des Maturechts. Lpg. 1808. 8. — Zafin: ger's Lehrfage bes Maturrechts. Tub. 1794. 8. - Comali's Recht der Natur. Th. 1. Reines Naturrecht. Th. 2. Nachrliches Staatsrecht. Th. 3. Ratürliches Familien: und Rirchenrecht, Rinigsb. 1795. 8. Alles von neuem bearbeitet unt. b. Titel: Die Wissenschaft des natürlichen Rechts. Lpg. 1831, 8. Deff. Entirung ber Rechte bes Menfchen und bes Burgers. Ronigsb. 1798. 8. (Commentar bes erfteren). Deff. Sandbuch ber Rechtsphilofe phie. Halle, 1807. 8. — Jakob's philosaphische Mechtslehn obn Ratuerecht. Halle, 1795. 8. 2. 2. 1802. Auszug. 1796. – Richte's Grundlage bes Maturrechts nach Principien ber Wiffe fchaftslehre. Jena u. Lpz. 1796-7. 2 Thie 8. Ausz. von Sub: ner. Silbesh. 1802. 8. - Dichalis's philof. Rechteleber. la 1797-99. 3 Thie. 8. - Tieftrunt's philosophische Unter chungen über bas private und offentliche Recht. Salle, 1797-99. 2 Thle. 8. - Rlein's Grundfage ber natürlichen Rechtswiffen fcaft, nebft einer Gefchichte berfelben. Salle, 1797. 8. - Gte: phani's Grundlinien ber Rechtstreiffenschaft ober bes fog. Ram rethts. Erlangen, 1797. 8. — Beife's Grundwiffenschest bei Rechts. Tubing. 1797. 8. — Bouterwel's Abuif der phile. Rechtslehre. Gott. 1798. 8. — Gutjahr's Entwurf des Raw rechte. Lpg. 1799. 8. - Gros's Lehrb. ber philos. Rechtsmiffer Schaft ober bes Naturrechts. Tubing. 1802. 8. 2. 3. 1815. -Benbavib's Berfuch einer Rechtelehre. Berlin, 1802. 8. -Frie 6's philof. Rechtslehre und Rritit aller positiven Gefetgebung mit Beleuchtung ber gewohnlichen Sehler in Bearbeitung bes Ro Jena, 1803. 8. — Weiß's Lehrbuch ber Philosophi bes Rechts. Lpg. 1804 8: - Deifter's Lehrbuch bes Rame rechts. Fref. a. b. D. 1809. 8. — L. v. Drefch, spiematifer Entwickelung ber Grumbbogriffe und Grumbprincipien bes gefamme ten Privatrechts, bes Stanterechts und des Bolferrechts. Seibelbeit, 1810. 8. Bufage und Berbefferungen 1817. Deff. Ratumat Aubingen, 1822. 8. - Wendt's Grundzuge ber philos. Recht lehre. Leipz. 1811. 8. - Schulge's Leitfaben ber Entwicken ber philosophischen Principien des burgerlichen und peinlichen Rechts. Gottingen, 1813. 8. - Soppen's Rechtstehre nach platonifon Grundfagen. Lpg. 1819. 8. (Ift weit vorgäglicher als Zenigra-

vii specimen doctrinae juris naturalis secundum disciplinant platonicam. Strasburg, 1679. 4.) - Schnaubett's Lehrbuch ber Biffenschaftslehre bes Rechts. Jena, 1819. 8. - Efchenmays er's Rormalrecht. Tubing. 1819-20. 2 Thie. 8. — Tropa ler's philos. Rechtslehre ber Natur und bes Gefeges, mit besons der Ruckficht auf die Arrlehren der Liberglität und Legitimität. Bie tid, 1820. 8. (Weber die Liberglieat noch die Legitimitat find Intebren, wenn man fie nur wicht übertreibt; bann find auch beibe febr wohl verträglich mit einander). — Bed's (3. G.) Lehrbuth bei Raturrechts. Jena, 1820. 8: — Segel's Grundlinfen ber Philosophie bes Rechts. Berlin, 1821. 8. (Auch unter bem Titel: Raturrecht und Staatswiffenschaft im Grundriffe). — Elemens Aug. v. Drofteshalfshof, Lehebuch bes Raturrechts ober ber Rechtsphilofophie. Bonn , 1823. 8. 2. 2. 1831. — Gerlad's Grundrif der philosophischen Rechtstehre. Halle, 1824. 8. --Sigmart's Biffenichaft bes Rechts nach Grundfagen ber prattis ion Bernunft. Tubingen, 1828. 8. — Kraufe's (K. Ch. F.) Abrif bes Softeme ber Philosophie bes Rechts ober bes Ratus note. Gott. 1828. 8. - Rarl v. Rotted, Lebebuch bes Bem muftrechts und ber Staatswiffenschaften. Stuttgard, 1828-29. 2 Bbe. 8. — Rone. Mor. Beffer's Spftem bes Raturrechte: balle u. 293. 1830. 8. (nach Begel). — Frbr. Jul. Stahl's Miof. des Rechts nach geschichtlicher Ansicht. B. 1. Seidelberg, 1830. 8. — Der Verf. seibst hat herausgegeben: Aphorismen zur Philosophie des Rechts. B. 1. Jena (Lyz.) 1800. 8. Als Forw febung (ober B. 2.): Raturrechtliche Abhandlungen ober Beitrige jur natürlichen Rechtswiffenschaft. Lpg. 1811. 8. Difaologie ober philosophische Rechtstehre. Königeb. 1817. 8. A. 2. 1830. (Auch als Ah. 1. vom Spft. ber prakt. Philos.) und Dikaopolicik. Leine: 1824. 8. — Mit besondrer hinsicht auf das positive Recht if das natürliche Recht in ff. Schriften bearbeitet: Sugo's Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts. Berlin, 1798. 8. A. 3. 1809. — Bacharid's (Theob. Mar.) philos. Archtelehm ober Naturrecht und Staatslehre. Breel. 1820. 8. 2. 2. 1825. (Borber als Th. 1. eines civiliftischen Cursus [Keipzig, 1810. 8.] nachher umgearbeitet. — In popularer hinficht ift (aus fer den vorhin erwähnten Borbereitungen ic, von- Dorfchke) 30 bemerken: Leisler's populares Naturrecht, Fulf. a. M. 1799-1806. 2 Thie. 8. — Auch kann Lichtwehr's Lebrgedicht über bas Recht ber Bernunft (Lpg. 1758. 8.) hieher gerechnet werben, wiewohl es mehr die Moral überhaupt betrifft. — Was endlich bie literarifch = hiftorifchen Schriften über biefen Theil ber Philos. anlangt, so gehören dahin folgende: Buddei historia juris naturalis. Halle, 1695. nachher oft wiederhott und vermehrt, auch

mit Anmertt. von Johnson in feiner Aneg. von Pufenborf de off. hom. et civ. Lond. 1737. 8. - Ludovici delineatio historiae juris divini naturalis et positivi universalis. Ed. auct. Salle, 1714. 8. — Thomasii paulo plenior historia juris naturalis. Salle, 1719. 4. - Reinhardi historia jurisprudentise naturalis. 2pg. 1725. 8. - Glafen's vollftanbigere Gefchichte bes Rechts der Bernunft, nebst einer Biblioth, juris nat, et gentium. Epj. 1739. verb. und verm. Felf. 1746. 2 Thie. 4. -Meisteri exercitationes II exhibentes brevem historiam juni-prudentiae naturalis. Sott. 1743. 8. Auch gab Detf. Bufak und Berbefferungen jum vorhergebenden Berte beraus: Sott. 1740 -1. 2 State. 4. - Essai sur l'histoire du droit naturel. l'on. 1757-8, 2 Thie, 8. - Rurger Entwurf einer hiftorie des Ra

tur : und Bolferrechts, Epg. 1759. 8. - Bon Balbeim, Bn fuch einer Geschichte ber naturlichen Rechtsgelahrtheit. Bien, 1765. 8. — Gebaueri nova juris naturalis historia. Ed. Klevesahl. Betl. 1774. 8. — Groeningii biblioth. juris gentim europaea s, de juris naturae et gentium principiis juxta doctrinam Europaeorum, Samb. 1703. 8. — Rechenberg de atoribus, qui scriptis suis jurisprudentiam naturalem illustrarust. Lpg. 1711. 4. - Vinholdi notitia scriptorum juris naturae. 2pz. 1723. 8. — (De Neumann) bibliotheca juris imperatium quadripartita s. commentatio de scriptoribus jurium, quibus summi imperantes utuntur, naturalis et gentium, publici universalis et principum privati. Nûrnberg, 1727. 4. — Mei-

steri bibliotheca juris naturae et gentium. Sott. 1749-57. 3 Thie. 8. — Die Schriften, welche besondre Theile bes Ratur rechts (g. B. bas naturliche Che= Familien= Staats: Bil: Ber = Rirchen = Recht 2c.) behandeln, find unter biefen befonden Aufschriften zu finden.

Rechtsmaterie f. Rechtsform.

Rechtsmittel sind Magregeln, durch welche man sein Recht bewahren oder erlangen fann, wie g. B. eingelegte Protestationen und Appellationen. Sie tommen vorzüglich bei Führung ber Priceffe in Unwendung. Das positive Recht muß daher weiter Aus-tunft darüber geben. Im Kriege follen die Waffen als Rechtimib tel bienen. S. Rrieg. Rechtsobject f. Rechtssubject.

Rechtspflege f. Gerechtigfeitepflege.

Redtspflichten f. Pflicht und Recht. Rechtsphilosophie f. Rechtslehre.

Rechtsprincip f. Rechtsgefes.

Rechtsfprüche könnten auch die Aussprüche ber Gefrege ber und der Rechtsgelehrten in Bezug auf das, was Rechtent fen soll, heißen. Man nimmt aber das Wort gewöhnlich im engern Sinne und versteht darunter bloß einen richterlichen Ausspruch (sententia judicis) der auch ein Urtelsspruch oder schlechtweg ein Urtel (statt Urtheil) genannt wird. Einem solchen sind dann auch die Rechtssprüche der sog. Spruchcollegien (Juristensacultäten und Schöppenstühle) gleich zu achten. Sind dieß bloße Sutachten (responsa) so haben sie zwar keine richterliche Kraft, gewähren aber doch immer einen gewissen Vortheil, wenn sie günstig für eine Sache oder Partei ausfallen.

Rechtsstand (status juridicus) ist ber Zustand, in welchem sich Jemand bezüglich auf das Recht befindet. Dieser Zustand kann zwar empirisch betrachtet sehr mannigsaltig sein. Allein im Allges meinen giebt es nur zwei Zustande bieser Art, den Burgerstand (status civilis) und den Naturstand (status naturalis). S. beide Ausbrücke. Wenn manche Juristen den Stand der Freiheit (status libertatis) und den Stand der Stlaverei (status servitutis) als zwei Rechtsstände unterscheiden, so gilt dieß nur in Beziug auf das positive Recht, wenn dieses in einem Staate die Stlaveri gestattet. Nach dem natürlichen Rechte aber, oder nach dem Rechtsgesetze der Bernunst, ist der zweite Stand vielmehr ein Unswidtsstand. Ein Stand der Unfreiheit ließe sich rechtlich nur anwihmen, wenn Jemand wegen eines Berbrechens nach Urtel und Recht seiner Freiheit beraubt worden. Dadurch wird er aber doch micht Stlav im eigentlichen Sinne. S. Sklaverei.

Rechtsstreit kann entweder außergerichtlich sein, wenn zwei Porsonen bloß für sich über das Recht streiten, wo er dem logischen Streite über jeden andern Gegenstand gleich zu achten — s. Streit — oder gerichtlich, wenn vor einem verordneten Richter, der entscheiden oder doch die Entscheidung herbeissühren soll, über das Recht gestritten wird. Dieser Rechtsstreit heißt Proces, aus welchen sich die zum positiven Rechte gehörige Processon ung bezieht. Dasher tann dieser juridische Streit nicht nach bloß logischen Regeln gesührt werden, ob sie gleich auch hier ihre Anwendung sinden, besonders beim Beweisen. Auch der Krieg kann als ein Rechtsstreit angesehn werden, wenigstens seinem Ursprunge nach, wenn sich Wolske it über ihr gegenseltiges Recht entzweit haben. Er wird aber gewöhnlich bloß durch Kanonen entschieden, ist daher mehr physsssch, als logisch und juridisch. S. Krieg.

Rechts subject ist soviel als berechtigtes Subject, indem es gleichsam die personliche Unterlage (subjectum) seines eignen Rechets ist. Man nennt es daher auch den Inhaber des Rechts ober turger den Rechtsträger. Ihm entspricht das Rechts obsiect oder der Gegenstand, auf welchen sich ein Recht bezieht, z. B. ein Haus oder ein Acker. Zuch Personen können Rechtsobjecte sein,

wenn das Recht ein personliches ift. S. bingliches Recht. Wenn man den Sigenthumer einer Sache nicht kennt, so ist das Rechts subject zweifelhaft. Wenn man aber nicht weiß, worauf sich ein angebliches Recht eigentlich beziehen soll, so ist das Rechts phiect zweifelhaft.

Rechtstausch ober Rechtswechsel geschieht nach dem natürlichen Rechtsgesetze bloß burch Bertrag, sei es durch ausbrudlichen ober ftillschweigenben. G. Bertrag. Der Rechtstaufch ift alfo bann immer willfürlich. Die positiven Gefete tonnen aber auch einen unwillfürlichen Umtausch ober Wechsel ber Rechte ftatt: finden laffen, 3. B. burch Erbfolge und Berjabrung. S. bei Daß auch bei Beleidigungen ein unwillkurlicher Rechtstaufd fattfinde, wie manche Rechtblehrer behaupten, ift ungegrundet. Denn einmal ift eine Beleidigung boch etwas Willfürliches: bann wird auch baburch fein Recht umgetaufcht b. b. auf ber einen Seite verloren und auf der andern erworben. Der Beleibigte bat fcon urfprunglich bas Recht, fich gegen Beleibigungen zu fchuten, alfo auch Entschäbigung zu fobern, wenn er beschäbigt worden, mit ber Beleibiger hat ichon unfprunglich bie Pflicht, frembes Recht um verlett zu laffen, also auch Entschädigung zu leisten, wenn er Jo manden beschädigt hat. Bon Berfust und Erwerbung bes Recht Bann hier eigentlich nicht bie Rebe fein.

. Rechtstitel f. Rechtsgrund. Rechtstrager f. Rechtsfubject.

Rechteveraußerung f. veraußern.

Rechtsverbindlichteit ift foviel als Rechtspflicht. B, Pflicht und Recht.

Rechtsverhaltniß findet überall fatt, wo auch nur zwi Menfchen gufammen leben. Lebte ein Menfch gang ifoliet, 3. B. auf einer muften Infel: fo ftanbe er in teinem Rechtsverhaltnife, weber zu ben Thieren und Pflanzen auf biefer Infel, noch ju Gott, weil ein Rechtsverhaltnig Gleichheit in Ansehung bes Befens vor Daher konnen auf ber Erbe nur Menschen im Rechts verhaltniffe ftehn. Wie es aber im himmel aussieht, wiffen wir nicht. Alfo lafft fich auch von ben Rechteverhaltniffen ber Dimmelebemobner nichts fagen. Rame ein folder vom bim mel hernb auf die Erde, so wurde er als ein vernünftiges Befa in Rorpergestalt freilich mit ben Menschen als ihm insofern gleichen Befen in ein Rechteverhaltnif treten. Er tonnte aber bann nicht mehr Recht ansprechen, als jeber andre vernunftige Erbbewehnt, wie vornehm auch sonst seine Abkunft fein mochte. Darum enaht auch die heilige Sage, daß, als Jemand einen vom himmel be abgeftiegnen Engel anbeten wollte, biefer es verboten babe, weil a auch nur ein Anecht Gottes wie alle Menfchen fei.

Rechtsverlegung f. Beleibigung. Rechtsvorbehalt f. Borbehalt.

Rechtswechfel f. Rechtstaufch.

Rechtswiffenschaft siehe Rechtsgelahrtheit und Rechtslehre.

Rechtszwang f. 3mang.

Recht über Leben und Tob (jus vitae ac necis) ist inter Menschen ein blog eingebildetes Recht, man mag es dem Regenten in Bezug auf seine Unterthanen, ober bem Bater in Bejug auf feine Rinder, ober bem Sausheren in Bezug auf feine Diener beilegen. Denn woher follte ein Menfch bie Befugnif ubes tommen, einem Andern bas Leben nach Belieben ju nehmen, folgs lich ihn wie ein vernunftloses Thier zu behandeln, das man eben md tobtet, wenn es und in ben Weg lauft? Nur ein Kannibale lann fich ein folches Recht anmagen. Goll ber Denfch befugt fein, den Menschen zu tobten, so kann es nur aus Rothwehr gesche-ben; und ebendatauf muß auch die Lodesstrafe beruhen, wenn fie rechtmäßig fein foll. G. beibe Musbrude. Wenn Gott em Berr über Lebendige und Todte genannt wird, so geschieht bieß in gang andrer Beziehung, namlich wiefern ihn ber Religiose als seinen Schöpfer und Erhalter verehrt. Das ist aber tein Mensch in Bezug auf den andern, fondern immer nur Gott, auf welchen jeboch ber blog in ber Menschenwelt ober unter finnlich-vernunftigen . Befen gultige Begriff bes Rechts und der Pflicht nicht anwendbar 市. S. Gott, Recht und Pflicht. — Schon unter ben alten Philosophen gab es Einige, welche dieses angebliche Recht verwars sm und diejenigen, die es sich anmaßten, Aprannen nannten. So sagt Cicero (de republ. III, 14): "Sunt omnes, qui in "populum vitae necisque potestatem habent, tyranni." Er nennt es alfo nicht einmal Recht (jus) sonbern nur Gewalt (potestas). Undere ift es freilich im turtifchen Staatsrechte. Dies ses raumt dem Großsultan ein solches Recht ausbrücklich ein und giebt ihm daher unter andern auch ben schonen Chrentitel eines huntiar b. h. privilegirten Tobtschlägers; weshalb er auch ben Sharfrichter als einen angesehnen Hofbebienten gleich in feinem Gefolge hat, bamit biefer augenblicklich bie Befehle bes Suntiat vollziehen tome. (Sonderbar, daß biefes Wort und Den ter in Em und Begriff fo zusammenstimmen und bennoch schwerlich famme bemande find). Gleichwohl fügt jenes Staatsrecht noch eine Beschränkung bei, so daß der Sultan doch tein unumschränkter herr über Leben und Tob feiner Unterthanen ift. Go lang' er namlich in einem Tage nicht mehr als 14 Unterthanen himidten lafft, handelt er aus hoherer Gingebung, die tein Steiblicher begreifen fann. Lafft er aber mehr als 14 abichlachten,

sh gilt er auch nach jenem Staatbrechte für einen Tyrannen. Sonach ware ber jehige Sultan, ber an einem Tage 20,000 (nach Andern sogar 30,000) Janitscharen niedermachen ließ, ohne Bweise einer der größten Aprannen. Und boch rühmen ihn Manche als einen trefslichen Regenten und nennen ihn sogar ihren guten alsten Freund!

Recibiv (von recidere, zurückfallen) ist Ruckfall in ein ! voriges Uebel, besonders in eine frühere Krantheit, von der man eben genesen war oder doch schien. Außer diesen medicinischen Recidiven giebt es aber auch logische (Ruckfalle in frühere Fruche: mer) und moralische oder ethische (Ruckfalle in frühere Sindern) und moralische oder ethische (Ruckfalle in frühere Sindern oder Lastev). Solche Ruckfalle sind allemal gefährlich, weil sie eine Geneigtheit des Leibes oder der Seele zu den Uebeln oder Irblern beweisen, in welche man zurückfallt. Man soll sich daher so viel als möglich vor Ruckfallen hüten, damit nicht das Uebel oder Behler habitual und incurabel werde.

Reciprof (reciprocus ober reciproce, wechselseitig — aw geblich von procare ober procari, sobern, sich bewerben, daher procus, der Freier) heißen Begriffe ober Urtheile, wenn sie entwedn schlechthin ober boch in gewissen Beziehungen mit einander verwecktelt ober vertauscht werden können, wie die Begriffe des gleichwissteligen und des gleichseitigen Dreieck, und die darauf sich beziehes den Urtheile: Ein gleichwinkeliges Dreieck hat gleiche Seiten, und ein gleichseitiges Dreieck hat gleiche Winkel. Auch nennen mande Logiker ein kategorisches Urtheil reciprot oder reciprocabel, wenn Subject und Pradicat gleich sind, also wechselseitig vertauscht werden können, z. B. Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch, über haupt A ist A. Dagegen heißen Schlusse und Beweise so, wenn solche argumenta reciproca nannten die Griechen arreotzesgoris. Sin Beispiel s. im Art. Protagoras a. E. Das Dictum de reciproco s. an seinem Orte.

Recitation (von recitare, vortragen, vorlesen, hersugn) bebeutet eigentlich jede Art des Vortrags. Doch nimmt man et vorzugsweise in zwiefacher Beziehung, einmal in Bezug auf die bloße Rede, wo recitiren soviel heißt, als declamiren oder auf freier Brust hervorsprechen; dann in Bezug auf den Gesang, we recitiren soviel heißt, als ungebunden singen. In der kern Beziehung nennt man ein Schauspiel recitirend, in webem gar nicht gesungen, sondern bloß gesprochen wird. In der zweiten Beziehung heißt ein Gesang ein Recitativ, in welchen tein so strenger Rhythmus und keine so bestimmte Melodie, wie bei der Arie, beobachtet wird. Der Gesang erscheint dann bloß als

rine hobere Art ber Declamation. Uebrigens vergl. Gefang tunft mb Sprechtunft.

Reclamation ist etwas ganz andres als Declamation (s. d. B.) namlich eine Art von Gegenschrei (von re, wider, und clamare, schreien) indem man eine Einsprache gegen etwas macht, mm sein Recht zu verwahren, oder dassenige zurücksodert, was uns widerrechtlich entzogen oder vorenthalten worden. Man kann daher jegen alle Arten von Eingriffen in unste Rechte reclamiren; bessonders aber wird das Wort in Bezug auf Eigenthumsrechtet geskaucht, wenn man z. B. aus der Berlassenschaft eines Berstorbum oder von den einem Räuber abgenommenen Sachen dassenige uclamirt, was unser Eigenthum ist, damit es nicht eben so wie das Uedrige behandelt werde. Ein solcher Ans oder Einspruch heißt auch wohl abgekürzt ein Reclam oder Reclama.

Reconversion ist die Rudvermandlung eines umgekehrten Unbeils. S. Conversion. Eine andere Bedeutung f. in Eransfubstantiation.

Recrimination (von re, wider, und crimen, das Berbreschen) ist eine Gegenbeschuldigung, also gleichsam die Zurückgabe dessimigen Berbrechens, dessen und ein Andrer angeklagt hat, wiewohl et nicht immer dasselbe sein muß, sondern auch ein andres, jenem wehr oder weniger ähnliches, sein kann. Im weitern Sinne wird das Wort auch von Fehlern aller Art, selbst wissenschaftlichen oder kinstlerischen, gebraucht. So nennt man es auch eine Recrimis nation, wenn ein Philosoph den andern eines Widerspruchs, einer Inconsequenz 2c. beschuldigt, und nun der Beschuldigte nachweist oder wenigstens nachzuweisen such, daß jener auch dergleichen Fehler begangen habe. — Das Recriminiren kann aber doch Niemanden entschuldigen oder rechtsertigen. Es beweist nur, daß wir assumal sehlen oder arme Sünder sind.

Rectification (von recte facere, recht ober gut machen) hat eine physische und eine moralische Bebeutung. In physischer Dinfict verftebt man barunter bas Gut : ober Beffermachen einer Sache, besonders einer spirituosen Fluffigfeit, durch chemische Be-So werben gebrannte Baffer durch mehrmaliges Abjiehn (Lautern und Berflüchtigen bes fog. Phlegma) rectificirt. In moralischer Hinsicht aber verfteht man barunter nicht bas Butder Bessermachen selbst, sondern vielmehr das Ermahnen und Bers weisgeben, wenn Jemand etwas schlecht gemacht hat, indem man hofft, ihn baburch zu bestimmen, bag er tunftig beffer handeln werde. Bird nun biefe hoffnung erfullt, fo ift bas Rectifici= ten bann wenigstens indirect oder mittelbar auch ein Buts ober Beffermachen. Aber freilich wird biefe Hoffnung nicht immer erfult. Das moralische Rectificiren bleibt nicht nur oft erfolylos, Rrug's menklopabilch philos. Wörterb. B. III. 30

fondem es wirtt zuweilen selbst das Gegentheil, indem es duch zu hausige Wiederholung den Menschen gleichgültig macht ober zu verhärtet. Wan muß also sparsam damit umgehn, und besonder Ort, Zeit und Verhältnisse berücksichtigen, wenn das Rectissium nicht mehr schaben als heisen soll. — Recte facta (xaroedunara) nannten die Stoiker Handlungen, welche vollkommen is beschaffen sind, wie sie nach dem Vernunftgesetze sein sollen.

Recusation (von recusare, verweigern) ist Verweigerm, auch Ablehnung eines Vorwurfs. Es giebt daher ein Recusations = Recht in Bezug auf unstatthaste Ansprüche oder Foderungen, und eine Recusations = Pflicht in Bezug auf wistatthaste Borwürfe oder Beschuldigungen, wenn sie erheblich sind beren Unstatthastigkeit nicht von selbst einleuchtet.

Rede f. Redetunft.

Rebefiguren und Rebeformen sind nicht einela Diese sind verschieden Arten ber Rebe, wie die poetische und prosaische, die gerichtliche, politische und geistliche. Jene aber sub Beranderungen des Ausbrucks, um der Rede mehr Kraft, kiens bigkeit und Schönheit zu geben, mithin Abweichungen von der zewöhnlichen Art zu reden. Die Rhetorik muß darüber weitere Auskunft geben. Bergl. auch den solg. Art.

Rebekunft und Rednerkunft find auch nicht einede, ob fie gleich häufig verwechselt werden, weil beide ihren Rama von ber Rebe ober bem Reben baben. Da es aber verschieber Arten der Rede ober bes Redens giebt, fo fieht auch die Aunfi is verschiedner Beziehung auf dieselbe. Buvorberft ift zu bemetten bag reben mehr als fprechen ift. Diefes ift an und fur fic betrachtet eine blag außere Thatigfeit, ein hervorbringen von am culirten Tonen, die einen gewiffen Rlang haben ober als Laute won Dhre vernommen werben. Diefe Laute tonnten auch einzele Bie ter obne allen Ginn und Bufammenhang fein, wie Abra Sababa, Diff Puff Paff, Dimm Dumm Palamm; benn bag bie erften beben ber Anfang einer Zauberformel, bie übrigen aber Nachahmun gen gewiffer Rlange ober Laute find, tommt bier nicht in Betrach, giebt ihnen auch noch teinen vernunftigen Sinn und Busammet Daher tonnen Thiere, wenn man ihnen die Bunge als bai vornehmfte Sprechwertzeug loft, wohl fprechen lernen, aber mit reben, weil fie bem Gefprochnen, bas fie mubfam von Denfon erlernt haben, mar' es auch eine gange Rebensart, teinen Sim unterlegen und folglich auch nichts Busammenhangenbes babei be ten tonnen. Das Reben ift bemnach weit mehr als eine blaf außere Thatigkeit; es ift zugleich etwas Inneres, Geistiges, nam lich ein Dervorbringen von articulirten Tonen, die einen gewiffen Sinn und Busammenhang haben, weil sie als Gedankenzeichen auf:

Das Reben fest alfg ein Denten porans, bas blofe Sprechen aber noch nicht; und bie Gedanken, welche man mit ben Bortern bezeichnet, machen eben ben Ginn ber Rebe and. Darum muffen auch bie Worter nach bestimmten Regeln mit einander verknüpft merben, weil fonft tein Busammenhang in ber Rebe fein murbe. So werden die Worter als einzele Gebankemeichen au Borten als verbundnen, und das Gesprochene zur Rede, letteres Bort im weitern Sinne genommen, wo man ben wortlichen Ausdruck der Gedanken überhaupt darunter verfieht. Die Rebekunft ift nun eben die Runft der Bertnupfung der Worter ju einer finnvollen und zusammenhangenden Rede. Bierunter konnte man allerbings auch die Dichtkunft mit befaffen, weil jedes Gebicht ebenfalls eine folche Rebe fein foll. Aber est foll boch noch mehr fein, namlich eine bichterische ober poetische Rebe, welche, wenn fie etwas werth fein foll, auch schon fein muß; wahrend man unter ber schlechtweg sog. Rebe ein bloß prosaisches Wortganze verfieht, das zwar auch schon sein kann, aber boch schon seine Bestimmung effullt, wenn es nur verfiandig und verstandlich ist. Denn ut fprünglich foll die profaische Rede bloß den Berftand beschäftigen, foll und belehren von bem, mas Jemand benft. Diefem 3mefte muß alles Uebrige untergeordnet werben. Wenn baber pon ber Rebekunft als einer schon en Runft die Rede ist, so ist sie eigentlich nur relativ fcon b. b. verfconernb. Denn fie verfonert nur, mas unsprunglich einen gang andern 3wed hat, als bie afthetische Beinftigung bes Gemuths; mogegen ble Dichtfunft ebmbief zu ihrem Dauptzwede macht und barum abfolut icon ift. Wenn demnach ber Rebetunftler außer dem Berftande auch die Einbildungstraft zu beschäftigen und badurch bas Gemuth zu beiuftigen sucht: fo ift das für ihn nur Nebengweck und zugleich Mittel zu einem andem, für ihn wichtigern, Zwecke. Alles namlich, was er in Anfebung ber Auswahl, Stellung und Berbinbung der Worter thut, um auch Anschauungen und Empfindungen ober Gefühle zu erwecken, geschieht nur, um bem, was er sagen will, mehr Rachbruff zu geben und leichtern Gingang in fremde Gemis ther an verschaffen, weil er gang richtig porausset, eine schone Rebe werbe mehr gefallen und folglich auch mehr wirten, als eine nichtschine, wenn auch sonst verständige und verständliche. Es kann aber diese Runft ihre verschönernde Kraft in Bezug auf alle Arten Prolatisher Reden heweisen, seibst wenn es bloß geschriebne Aufsate Bitefe, geschichtliche Ergablungen, philosophische Abhandlungen ober Gespriche, ja gange wiffenschaftliche Werte) weren. Denn fie hat on fich mit ber blogen Composition ber Borter, nicht mit beron Aussprache ju thun, die fie einer andern Lunft, ber Declamis tung ober foonen Sprechtunft, überiefft. Wenn fic aber 30\*

fondem es wieft zuweilen selbst das Gegentheil, indem es duch zu häusige Wiederholung den Menschen gleichgultig macht oder gar verhartet. Man muß also sparsam damit umgehn, und besonders Ort, Zeit und Verhaltnisse berücksichtigen, wenn das Rectiscium nicht mehr schaden als helfen soll. — Recte facta (\*\*xarop\*\*3-\mu axaa) nannten die Stoiker Handlungen, welche vollkommen sie beschaffen sind, wie sie nach dem Vernunftgesetze sein sollen.

Recusation (von recusare, verweigern) ist Berweigerm, quch Ablehnung eines Borwurfs. Es giebt daher ein Recusations = Recht in Bezug auf unstatthafte Ansprüche oder foderungen, und eine Recusations = Pflicht in Bezug auf westatthafte Borwurfe oder Beschuldigungen, wenn sie erheblich sub

und beren Unftatthaftigfeit nicht von felbft einleuchtet.

Rede f. Redekunft.

Rebefiguren und Rebeformen sind nicht eineln. Diese sind verschieden Arten der Rede, wie die poetische und prosaische, die gerichtliche, politische und geistliche. Jene aber sind Beränderungen des Ausdrucks, um der Rede mehr Kraft, Leine bigkeit und Schönheit zu geben, mithin Abweichungen von der ze wöhnlichen Art zu reden. Die Rhetorik muß darüber weitere Austunft geben. Betgl. auch den folg. Art.

Rebekunst und Rednerkunsk sind auch nicht einede ob fie gleich haufig verwechselt werben, weil beibe ihren Rama von der Rede ober bem Reden haben. Da es aber verschiebt Arten der Rede oder des Redens giebt, so steht auch die Kunft u verschiedner Beziehung auf bieselbe. Buvorberft ift zu bemeiten. bag reben mehr als fprechen ift. Diefes ift an und fur fic betrachtet eine blag außere Thatigfeit, ein Bervorbringen von and culirten Tonen, die einen gewiffen Rlang haben ober als Laute wen Dhre vernommen werden. Diefe Laute tonnten auch einzele Bie ter ohne allen Ginn und Bufammenhang fein, wie Abra Rababta, Piff Puff Paff, Pimm Pumm Palamm; denn daß die erften beben ber Unfang einer Bauberformel, die übrigen aber Nachahmunt gen gewiffer Rlange ober Laute find, tommt hier nicht in Betracht giebt ihnen auch noch keinen vernünftigen Sinn und Zusamme Daher tonnen Thiere, wenn man ihnen die Bunge ale bas vornehmfte Sprechwertzeug loft, wohl fprechen lernen, aber nicht teben, weil sie bem Gesprochnen, das sie mubsam von Menichen erlernt haben, war' es auch eine ganze Redensart, teinen Sim unterlegen und folglich auch nichts Zusammenhangendes dabei be-ten können. Das Reden ist bemnach weit mehr als eine bief außere Thatigleit; es ift jugleich etwas Inneres, Geiftiges, nam lich ein Hervorbringen von articulirten Tonen, die einen gewissel Sinn und Zusammenhang haben, weil sie als Gedankenzeiden auf

gefafft werben. Das Reben fest allg ein Denten voraus, bas bloffe Sprechen aber noch nicht; und die Gedanken, welche man mit ben Mortern bezeichnet, machen eben ben Gian ber Rebe aus. Darum muffen auch bie Worter nach bestimmten Regeln mit einander vertnupft merben, weil fonft tein Bufammenhang in ber Rede fein murbe. Go werden die Morter als einzele Gedankenzeichen gu Worten als verbundnen, und das Gesprochene jur Rede, letteres Wort im weitern Ginne genommen, wo man ben mortlichen Ausbrud der Gedanten überhaupt darunter verfieht. Die Redekunft ift nun eben die Runft der Berknupfung der Worter gu einer finnvollen und zusammenhangenden Rebe. Hierunter tonnte man etledings auch die Dichtkunft mit befaffen, weil jedes Gedicht ebenfalls eine folche Rebe fein foll. Aber est foll boch noch mehr fein, namlich eine bichterifche ober poetische Rebe, welche, wenn fie etwas werth fein foll, auch schön fein nuß; während man unter der schlechtweg sog. Rebe ein bloß prosaliches Wortganze verfieht, bas zwar guch icon fein tann, aber boch ichen feine Bestimmung erfüllt, wenn es nur verständig und verständlich ist. fpränglich foll die profaische Rede bloß den Berstand beschäftigen, foll uns belebsen von bem, was Jemand benft. Diefem Bwede muß alles lebrige untergeordnet werben. Wenn baber von ber Rebetunft als einer ichonen Runft die Rebe ift, fo ift fie eigentlich nur relativ schon b. h. verschonernb. Denn fie verfoonert nur, mas ursprunglich einen gang andern 3wed bat, als die efthetifche Beinftigung bes Gemuths; mogegen ble Dichtfunft ebendieß zu ihrem Hamptwede macht und harum abfolut ichon ift. Wenn bemnach ber Rebetunftler außer bem Berftanbe auch die Einhilbungekraft zu boschäftigen und badurch bas Gemuth zu beluftigen fucht: fo ift das für ihn nur Rebenzweck und zugleich Mittel ju einem anbern, für ihn wichtigern, Brecte. Alles namlich, was er in Ansehung ber Auswahl, Stellung und Berbindung der Worter thut, um auch Anschauungen und Empfindungen ober Gefühle zu erweden, gefchieht nur, um bem, mas er fagen will, mehr Nachbruck zu geben und leichtern Gingang in fremde Gemis ther gu verschaffen, weil er gang richtig poraussest, eine schone Mebe werbe mehr gefallen und folglich auch mehr wirten, als eine ublicone, wenn auch fonst verstandige und verständliche. Es kann aber biefe Runft ihre verschonernde Rraft in Bezug auf alle Arten Profaticher Reben beweifen, felbst wenn es bloß geschriebne Auffate Busfe, geschichtliche Erzählungen, philosophische Abhandlungen ober Gespräche, ja gange wiffenschaftliche Werke) waren. Denn fie bat es an fich mit ber blogen Composition ber Worter, nicht mit beren Aussprache ju thum, die fie einer andern Runft, ber Declamir tung ober fonen Sprechtunft, überlafft. Wenn fich aber

biefe beiben, in ihrer Getrenntheit einfachen, Kunfte mit einander zu einer vollständigen und hohern Runftleiftung im Gebiete bes Robens vereinigen: fo entspringt baraus die jusammengesette Aunft bes vorzugsweise sog. Redners, also die schone Rednerkunk (ars oratoria) die man auch die Kunft der Beredtsamkeit (ars eloquentiae) nennt, weil ber Rebner, wenn er vor einer Berfamm lung auftritt, um an diefelbe eine feierliche Rede zu halten, feine gange Runft aufbieten muß, um die Berfammlung zu bereben d. h. burch feine Rede zu bem ju bestimmen, mas er eben beabsichtet. Man kann baher allerbings ein Wohlrebender (disertus) und als folder auch ein Rebefunftler fein, ohne ein Berebter (eloques) ober ein Redner (orator) zu sein. Denn dieser muß vor jeder, guch noch fo großen, Berfammlung aus voller und freier Buf fprechen (eloqui) tonnen. Das ift aber nicht Sache eines Jeben, weil dazu ein hoheres Talent, viel Kraft, Muth und Uebung ge hort, besonders wenn es aus bem Stegreife (ex tempore) gesche hen foll; worin eben der hochste Triumph diefer Runft besteht. Ifofrates mar baber zwar ein Redefunftler, aber tein Reduc, weil er nicht zugleich ein Sprechtunftler mar, inbem er nicht ben Duth hatte, vor großen Berfammlungen aufzutreten, fonbern mu gu Saufe Reben brechfelte. Bergl. Berebtfamteit, auch Diot tunft, Profa und Sprechtunft.

Rebende Kunfte nennt man alle Kunste, welche fich bei articulirten Tone zur außern Darstellung des Innern bedienen. Dahin gehört also außer der Rebekunst und Rednerkunst, auch die Dichtkunst und die Sprechkunst, selbst die Sessangkunst, wiesern sie nicht bloß modulirt, sondern auch and cullert; nur nicht die einsache Tonkunst, well diese eben nur iont. G. Tonkunst. Die Schauspielkunst aber gehört zu den wimischen Kunsten, ob sie gleich von den redenden auch Gebrund macht. S. Mimit und Schauspielkunst.

Rebende Philosophen, eine Partei der arabifchen Philosophen, Medabberim genannt. S. arabische Philosophie. Die philosophischen Schwäher, deren es überall sehr vick giebt, könnte man wohl auch so nennen, oder, um ein ähnliches deutsches Wort zu haben, Dabberer. Denn das arabische Bot hat viel Aehnlichkeit mit dem gemeinen deutschen Ausbeucke dabs bern für plappern oder schwahen.

Redetheile (partes orationis) find die theils einsachen, theils zusammengesesten Bestandtheile (partes integrantes) der Rede. Die einsachen sind die einzelen Wörter, die zusammengesesten sind die kleineren und größeren Sage, welche durch Verknüpfung der Wörter entstehen. Wie viel es einsache Redetheile d. h. Arten von Wörtern gebe, ist eine Frage, die sich nicht so geradezu beantwer-

Denn bie Sprachen find hierin ebenfowenig einstimmig, als die Sprachlehrer. Einige Sprachen haben mehr, andre wenis ger Rebetheile. Ginige haben g. B. einen fog. Artifel, andre nicht. Denn bag ber Artifel, wie einige Sprachlehrer gu Gunften ihrer Theorie von der Gleichformigkeit der Sprachen in Ansehung der Redetheile behauptet haben, gar tein Rebetheil fei, ift eine unge-Barum follte ber Artifel ber, bie, bas, wimte Behauptung. nicht eben fo gut ein Rebetheil ber beutschen Sprache fein, als bas Pronomen biefer, biefe, biefes? Er ift nur tein nothwendiger und wesentlicher Redetheil, und daher auch kein ursprunglicher; fondern er hat fich erft im Laufe ber Beit aus bem Pronomen gebildet. Will man baber eine philosophische Theorie von ben Redetheilen aufstellen, so muß man vor allen Dingen biejeni= gen Rebetheile ausmitteln, welche einer Sprache burchaus nothwenbig und wefentlich, und baber als ursprüngliche angusehen find, aus welchen bie übrigen als abgeleitete erft burch bie fortschreitenbe Ents widelung der Sprache hervorgegangen. Da nun das Reden nichts andres als ein lautes Denten ift, und ba unfer Denten, wenn es ein bestimmtes ift, sich stets in der Form des Urtheilens außert, die Urtheile aber mittels ber Sprache als Sage hervortreten: fo ift flar, daß es nur soviel nothwendige und wesentliche Rebetheile geben tann, ale gur Bilbung eines vollständigen Urtheils ober Sages etfoberlich find. Diese find ein hauptwort als Subject bes Urtheils (substantivum) ein Beiwort als Prádicat (adjectivum) und ein Bindewort als die Synthese von jenen beiden, die fich gleichsam wie These und Antithese zu einander verhalten (copula). Eine Sprache, welche biefe brei Arten von Wortern ober Diefe brei Redetheile hafte, murde vollig hinreichen, um alles nothburftig aus-jubruden, was ein Menfc bem andern fagen wollte. Soll aber bie Sprache volltommner fein, so find für jene auch ftellvertres tende und Beziehungewörter nothig, um allerlei Combina tionen ber Gebanten turg und bestimmt ausbrucen zu tonnen. So findet bas hauptwort seinen Stellvertreter im Furworte (pronomen) bas Beiwort und bas Binbewort im Zeitworte (verbum). Denn biefes kann balb als bloßes Bindewort in bem selbstandigen Zeitworte fein (verbum substantivum) auftreten, wie wenn man fagt: Der Baum ift grun, balb bas Beiwort mit bem Bindeworte zugleich in bem beilegenden Zeitworte (verbum adjectivom) ausbruden, wie wenn man fagt: Der Baum grunet. Go ift auch bas Mittelwort (participium) ein bloger Stellvertreter bald bes Beiworts, wie wenn man fagt: Der Baum ift grunenb, balb bes hauptwortes, wie wenn man fagt: Das Grunenbe ist ein Baum, wo nun sogar das Hauptwort als ein Beiwort ericheint ober beffen Stelle vertritt. Die fog. Abverbien (Be-

schaffenheits: ober Umftanbeworter) find nur eine besondre Art von Beimortern, beren Stelle fie auch vertreten. Die Prapofitio: nen und Conjunctionen aber find bloge Beziehungewiche, welche fich erft nach und nach gebildet haben, je mehr man bie Berhaltniffe ber Dinge erfannte und je mannigfaltiger baber bie Gebanten vom menschlichen Geifte combinirt wurden. warb es auch möglich, eine Menge von Urtheilen in einem einst gen Sate (Periode) zusammenzufassen und so größere oder umfab sendere Redetheile zu bilben. Dieraber muß die allgemeine und befondre Grammatit weitere Austunft geben. - Eine foftematifde Einthestung ber Rebetheile nach logischen Principien giebt Ste: phani in feinen Beitragen gur granblichen Renntnif ber beutiden Sprache (Erlangen, 1823. 8.) B. 1. Dr. 3: Uebet bie aus bem Grundibefen eines Sabes abgeleitete Eintheilung ber Borter in ab gemeine Ordnungen, und bie fchickichfte Benennung ber lettern. Dier werben biefelben fo claffificirt:

- 1. Sauptworter.
  - a. Ramenworter, b. Buftanbewörter.
- 2. Bestimmungewörter,
  - a. Deutewörter. b. Bahlwörtet.
  - v. Beilegewörter,
- 3. Rebenmorter.
  - a. Berhaltniffworter.
    - b. Beimorter.
    - c. Binbeworter.
    - d. Ausrufwörter.

Wenn man aber Sanpts und Rebenwörter unterfchelbet, fo mufften wohl die Bestimmungswörter auch zu einer von bei ben Claffen gehören.

Reblich ift wohl aus rebelich = ber Rebe gemaß, entstanden. Man nennt daher den Menschen redlich, wenn a so rebet, wie er denkt, oder wenn er in seinen Reden aufrichtig ift. Redlich keit ist also ursprünglich ebensoviel als Aufrichtigkeit, Offenheit; dann steht es aber auch für Biederkeit, Rechtlichkeit. — Redselig (redeselig) aber heißt, wer voll (sa) von Reden ist oder viel und gern redet, mithin geschwäßig ist. Daher Redseligkeit soviel als Geschwäßigkeit. — Dem Redlichen steht also der Falsch, hinterhaltige oder Trügliche, dem Redseligen aber der Schweigsam, Wortkarge oder Einsplöse entgegen.

Rednerkunft (eigentlich Redenerkunft) f. Redekunft. Redfelig f. redfich.

Reduction (von reducere, gurudführen) heißt in ber Loait die Burudführung eines figurirten Schluffes auf die orbentliche Schluffform (ober, wie man gewöhnlich fagt, ber brei übrigen Sigmen auf die erfte, die aber teine Figur, sondern die ordentliche Schlufform felbft ift) um dadurch ben Schluß zu prufen. Die logifche Reduction ift alfo nichts andres als die herstellung ber urfprunglichen Form, welche burch bie Figurirung bes Schluffes mehr ober weniger veranbert mar. S. Schlufffiguren. Gben fo nennen es die Chemiter eine Reduction, wenn fie aus einem Metaltalte bas regulinische Metall wieder herstellen, also ben Ror: per auf diejenige Form zurudführen, in welcher man ihn am befimmteften als bas ertennt, mas er ift. Diefe chemifche Rebuction aber, welche auch in vielen anbern Fallen vortommt, geht und hier ebenfowenig an, ale bie beonomifchen ober fi= nangialen Reductionen, wo man bie vielen und gtofen Ausgaben auf wenigere und fleinere gurudflihrt; wo alfo bas Rebustiren nichts andres als ein Erspacen ift. Doch tonnen zu biefem Behuf auch noch andre Beranderungen flattfinden, 3. B. Entlasfung unnuger Beamten, Berkleinerung bes ftebenben Beeres zc. Darum beißt reduciren auch zuweilen foviel als fleiner ober geringer machen; wie wenn man von einem Groberer fagt, er habe einen von ihm beffegten großen Staat (auf einen kleinen) reducirt.

Reduplicativ (von re, wieder, und duplex, doppelt) nemme die Logiker einen Sat, in welchem einer von den Hauptbegriffen verdoppelt oder wiederholt wird, z. B. die Augend als Augend kann nie schäblich sein. Es wird dadurch eine gewisse Seischaftung angedeutet. So wird in dem angeführten Beispiele zwar zugegeben, daß die Augend in einzelen Fällen schaden könne, wie wenn Jemand um seiner Wahrhaftigkeit oder Areue willen leidet, aber es wird zugleich angedeutet, daß dieß nicht vom Wesen der Lugend, selbst, sonder sond zuställigen Umständen (z. B. von der Feindschaft diser Menschen) herkomme. Ein reduplicativer Satz besteht also eigentlich aus zwei Sätzen, einem bejahenden und einem vemeinenden, die aber erst dann hervortreten, wenn man den Satz aussicht oder exponitet. Darum heißt auch ein solcher Satz exposition und postjacens.

Reflexion (nicht Reflection, ob es gleich von reflectere, jurudbengen ober hin und her wenden, herkommt) heißt eigentlich Jurudbengung, dann aber foviel als Ueberlegung oder Betrachtung, weil das Gemuth babei gleichsam fich selbst oder den Gegenstand hin und her wendet. Daher braucht man das Wort auch in der Mehrzahl, indem man Betrachtungen über allerlei Gegenstande Reflexionen nennt. Buweilen aber wird Reflexion oder Reflectiven für Nachbenken überhaupt gebraucht, weil man babef

eben etwas überlegt. — In ber Logit wird bas Reflectiren in Berbindung mit dem Abstrahiren als eine besondre Art der Behandlung ber Begriffe betrachtet. G. abgefonbert. Benn man aber von Reflepionsbegriffen spricht, so versteht man damm ter die Begriffe ber Einerleiheit und ber Berfchiebenheit, ber Ginftimmung und bes Biberftreits, bes Innern obn Wesentlichen und des Aeußern oder des Zufälligen, in Materie und ber Form, weil bieß gerade biejenigen Gesichts-puncte find, welche man beim Restectiren besonders in's Auge fast. S. biefe Ausbrucke felbst. Es muß jedoch das bloß logische Reflectiven, wobei man auf den Ursprung und die objective Beziehung ber Begriffe weiter teine Rudficht nimmt, wohl unter fchieben werben von bem metaphpfifchen ober transcenden: talen Reflectiren, wobei man eben barauf gang besonders Rucksicht nimmt. So behandelt man logisch den Begriff von Gou gleich jebem andern Begriffe, indem man ihn nach Belieben in feine Merkmale zergliebern, biefe wieber auf ben Sauptbegriff, all Subject gebacht, beziehen ober von ihm prabiciren, und fo eine Menge von Urtheilen über Gott bilben fann. Behandelt man aber biefen Begriff metaphyfifch ober transcendental, fo fragt man ebm nach beffen Ursprung und Objectivitat; und da zeigt fich bann, bis er eigentlich eine Ibee ber Bernunft ift, beren objective Gultigleit auf dem Wege ber blogen Speculation nicht bargethan werben fam, fo bağ wir uns dabet mit einem vernunftigen Glauben beruhigen muffen. S. Gott. Mus ber Berwechselung ber logischen und ba metaphyfifchen Reflerion (welche Bermechfelung Rant auch eine Umphibolie - 3weibeutigfeit im Gebrauche - ber Refles rion sbegriffe nennt) find bedeutende Irrthumer in der Phile fophie hervorgegangen. Denn man nahm oft bas, was men mit tels ber bloß logischen Reslerion gefunden hatte, als baare met physische Wahrheit an. Gine solche Art zu philosophiren komme man wohl eine bloße Reflexionsphilosophie nennen. Sonf aber findet das Reflerionsvermogen eben fo, wie bas Abs ftraction svermogen, feine Unwendung in ber gesammten Dob losophie, da das philosophische Bewufftfein eben ein reflectirtes (in fich felbft gurudgegangenes) ift. Die Philosophie murbe baber buch bloge Unschauung (als eine angebliche Intuitionsphilosophie) nimmer zu Stande tommen, sondern fich am Ende in leere Phor

Reflexions = Begriffe, Bermogen, Philosophie f. ben vor. Art.

tafterei verlieren. S. Unfcauung und Philosophie. - Die

Reflexion ber Lichtstrahlen gehört nicht hieher.

Reformation (ober abgekürzt Reform, von reformere, umgestalten) ist eigentlich jebe Umgestaltung (Berändrung der Fom) eines Dinges. Dieg tonnte also ebensowohl eine Berschlechterung als eine Berbefferung beffelben fein ober boch eine folche gur Folge haben. Dan nimmt aber gewöhnlich bas Wort im guten Sinne. Co beift die Rirchenverbefferung bes 16. 3h. eine Rirchenre= formation ober auch, als eine ber wichtigsten und weitgreifend= fin Umgestaltungen, schlechtweg bie Reformation. Es tann aber auch in andrer Sinficht reformirt werden, g. B. in poli-Dieg gabe bann eine Staatereformation ober, wie man bier gewöhnlicher fagt, Staatbreform. Dag nun uberhaupt in der Menschenwelt alles der Reform unterliege, leidet gar teinen Zweifel. Es wurde fonft tein Brethum, tein Disbrauch, teine brudende Last abgeschafft ober aufgehoben werden konnen; et wurde gar tein Fortschritt jum Beffern möglich fein. Daher werden auch ftets Reformen vorgenommen, wenn fie gleich nicht immer in's Auge fallen ober bie Aufmerkfamkeit ber Welt auf fich gieben, weil fie in einem kleinern Kreife befchloffen bleiben. Dan; darf ebendarum eine Reformation nicht mit einer Revolu= tion (f. b. 28.) verwechfeln. Denn biefe fturgt alles ploglich um, jene aber lafft das Gute bestehen und sucht nur das Schlechte gu entfernen; wobei es freilich, ba die Menschen irren und fehlen tonnen, auch möglich ift, bag man fich am Guten vergreife und ets mis Schlechtes ober minder Gutes an beffen Stelle febe. Darum ift es allerdings Pflicht, je bedeutender die Reformen sind, mit besto mehr Besonnenheit, Vorsicht und Schonung zu Werke zu gehn. Wer bas Recht bazu (jus reformandi) habe, ist eine Fuge, die fich im Allgemeinen nicht beantworten lafft. Es kommt immer barauf an, von was für Reformen die Rede fei. In fei= nem Saufe g. B. tann jeder Sausvater reformiren, wenn er nur dabei nicht in den Freiheitstreis feines Nachbars eingreift. Im Staate aber kann bas Reformationsrecht nur denjenigen Personen zukommen, welche verfassungsmäßig an ber Regierung bes Staates Theil nehmen. In autokratischen Staaten wird also jenes Recht freilich bloß dem Autokraten zustehen, in synkratischen aber bem Regenten in Gemeinschaft mit benjenigen Staatsorganen, welche das Bolt der Regierung gegenüber zu vertreten haben (Parlementen, Rammern 2c.). G. Staatsverfassung. Bas bas firchliche Reformationsrecht betrifft, so ist barüber schon im Art. Rirchenverbefferung bas Nothige gefagt worden. Ich will hier zu dem dort Gesagten nur noch ein treffendes Wort beis lugm, welches unlängst der Graf Montlosier in seiner Schrift: Les Jésuites, les congrégations et le parti prêtre en 1827, in diefer Beziehung gefagt hat, und welches nicht genug beherzigt wer= hier heißt es namlich S. 25: Avec la meme voix qui au milieu du concile de Trente sit retentir ces redoutables

paroles: "Eminentissimi cardinales eminentissima egent reformatione," je répéterai que les éminens cadinaux d'aujourd'hui [c'est-à-dire, toute l'église catholique] out encore plus besoin de réformes que ceux d'autrefois. Wet with site abet reformiren? Sie sich setoss gewiß nicht.

Refutation f. Confutation.

Regalien (von rex, regis, ber König) heißen im weiten Sinne alle, im engern bie minder wesentlichen Dajestätsrechte. S. b. 33.

Regel (regula, von regere, richten) ist eine Richtschm fowohl im eigentlichen als im uneigentlichen Sinne. verfteht man namlich barunter eine Borfchrift ober ein Gefet. Et tann baber tednische ober Runftregeln (wie bie Regeln der Grammatit ober ber Baufunft) pragmatifche ober Rlugheits regeln (wie die Regeln ber Gludfeligfeitelebre fur ben Gingeln ober bie Gefellichaft) und prattifche ober moralifche Regela (wie die Regeln der Tugendlehre) geben. Nur bie letten find als nothwendig in jeber hinficht angufehn, und heißen baber auch apm bittifche Regeln. Die erften find nur problem atifch, mit fle fich auf blog mögliche 3wede ber einzelen Menfchen beziehn, welche biefe over sene Kunft erlernen und ausüben wollen. Die gweiten find affertorifd, weil fie fich auf einen 3wed beziehn ben wohl alle Menfchen wirklich haben, bei bem es aber boch in ihrem Belieben fteht, wie fie benfelben naher bestimmen (worin fit, jebet füt fich, ihre Giticfeligkeit fuchen) wollen. Daber gilt and bet Sat: Reine Regel ohne Musnahme (nalla regula sine exceptione) eigentlich nur bon biefen beiben Arten ber Regen. Denn von ben motalischen Regeln foll man fich wenigstens trin Aber freilich machen bie Menichen gerate Ausnahme erlauben. von diefen Regeln bie meiften Ausnahmen; was jeboch ber aller meinen Gultigkeit berfelben an fich keinen Abbruch thut. moralischen Regeln gottliche Gebote find, so heißt es mit Recht von ihnen: Wer ber Regel lebt, lebt Gott (qui regulae nvit, deo vivit). Auf andre Regeln aber, die auch gang willfim lich, fogar fchlecht fein konnten, ift bief nicht anwendbar. - Re: gelrecht ober regelmäßig heißt baher, was einer Regel ent fpricht ober fo beschaffen ift, wie es eben bie Regel fodent. Das Gegenthell heift regelwibrig ober unregelmäßig. In Ge chen bes Gefchmades gieht man oft bas, was von ber Regel ber Runft etwas abweicht, bem Regelrechten vor, weil es bann mehr ben Schein bes Naturlichen ober Ungezwungenen bat; worauf auch bie fog. anmuthige Dachlaffigkeit beruht. S. nachlaffig, and Aber barum foll man fich nicht über alle Regeln bit correct. wegfegen ober fie gleichsam mit Fuffen treten, wie es mande fein

wiende oder affectirte Originalgenies machen. Denn alsbam entsiehen nur afthetische Ungeheuer, die kein Mensch von gesundem beschmacke mit Wohlgesallen betrachten kann. — Das die Natur er Kunst die Negel gebe, ist insosen tichtig, als zuleht doch alles mi natürlichen Anlagen des Menschen beruht. Die Kunstregelm wer, die wir sest in den Kunsttheorien sinden, sind größtentheils on schon vorhandnen Kunstwerken, welche der Genius inspirierte, idzegogen. Daher sindet sich unter denselben auch manche willkurlich oder conventionale Regel, wie die französische Regel der dref linheiten. S. Einheiten. Auch vergl. Regulativ.

Regeneration (von regenerare, wiederzeugen oder wie-

mgebaren) ift Biebergeburt. G. Palingenefie.

Regent (von regere, richten, lenten und leiten) ohne weis im Belfas ober fchlechtweg ift foviel als Staatsoberhaupt. Buweilen heißt abet auch beffen Stellvertretet fo; boch macht man bann gewöhnlich noch einen Beifag, g. B. Pring Regent. Eine Regentschaft beift baber auch eine ftellvertretende Megierung, wenn ber eigentliche Regent unmundig ober gemuthetunt ober abwesend ist. Im letten Falle fett er die Regentschaft sibst ein; außerdem with fie durch die Haus ober Landesgesetz bestimmt. Solche Regentschaften find immer gefährliche Zeitpuncte für die Staaten, weil sie zu vielen Ranten Anlaß geben. Darum hat man wohl auch die Beit der Unmundigkeit für junge Thronfolger abgekurzt. Allein bas hat wieber feine großen Bebenklich feiten. Denn ju junge gurften fallen gewohnlich Ganftlingen ober Ratteffen in die Banbe, ober werden auch wohl Despoten, wenn . staft in fich fahlen und meinen, daß fie schon alles selbst lenten und leiten konnen. Da heißt es also wie oft: Incidit in Scyllam etc. — Regentenmord ift allegeit Majeftatever brechen (f. b. 28.) er mag am wirklichen Regenten ober an befim Stellvertreter verübt merben.

Regierung (von demselben) ist eigentsich die Leitung und knitung jeder Sache oder Person (weshald man eben sowohl vom Reiter sugt, er regiere sein Pferd, als von der Frau, sie regiere ihrn Mann) vorzügstich aber die Berwaltung des Staats. Zusweilen versteht man auch darunter das Regierungspersonale oder die Behörden, welche den Staat verwalten, besonders die höshun, den Regenten mit seinen Ministern. Regierungscolles gien aber werden gewöhnlich die denselben zunächst folgenden Verzwaltungsbehörden genannt. S. Staatsverwaltung. Die Regierungsform überhaupt ist durch die Staatsverfassung bestimmt. S. d. W. Im Besondern aber hangt die Art und Beise der Regierung freilich vom Regierungspersonale ab; daher oft der Kolgende gang anders regiert, als der Borbergehende. Res

gierungemarimen find gewiffe Granbfage, die man in eine Regie: Staate bei ber Bermaltung beffelben angenommen hat. rungsrechte heißen auch Majestätsrechte. S. b. 283. Recht zu regieren überhaupt aber ift entweder burch Erbfelge ober burch Babl in ber Regel beftimmt, G. Erbmonardie und Erbreich. Ein Regierungswech fel tann naturlich (buch ben Tob) ober willfurlich (burch Rieberlegung ober burch Absetzung ober burch gesetliche Bahlfriften) geschehen. Im Grunde finde dabei immer nur ein Wechsel im Regierungspersonale ftatt. Ba aber biefes Personale, besonders das bochfte, an welches man bin 2B. Regierungswechsel vorzugsweise benkt, auf die Regierung eine fo bedeutenden Ginfluß hat: fo entspringt baraus oft ein Bedie in den Regierungsmarimen, zuweilen fogar in der Regierungsfom überhaupt, wenn etwa ber neue Regent feinem Bolle auch ein neue Berfaffung giebt; wie es unlangft in Portugal ber gid Daraus tonnen bann auch wohl burgerliche Unruhen beren gehn; wie dieß ebendaselbst stattfand. Ein Regierungswechsel if baber für ein Bolt immer eine politische Krife, die nach ben lim Randen mehr ober weniger Ginfluß auf Die Schicksale bes Bolis Wenn Regierungswechsel burch Eroberungen einter haben fann. ten, so verliert ein Bolt dadurch oft feine ganze politische Giffen d. h. feine Selbstandigkeit als Staat, indem es Theil eines me bern Staates wird. Ginen solchen Regierungswechsel nennt man baber nicht unschicklich einen politischen Tob. Denn ein Bolt lebt nur fo lange politifch, ale es einen eignen Staat bilbet, folg: lich auch seine eigne Regierung hat. So waren bie Griechen fat Conftantinopels Eroberung burch bie Turten politisch tobt, find aber eben jest im Begriffe, politisch wieder aufzuleben, weil ft nach jener Eroberung boch noch glucklicher Weise ihre Sprache mi ihren Glauben als Reime eines funftigen Lebens retteten. — Boy Rarl Sal. Bacharia's Regierungslehre. Beibelb. 1826. 8. B. Ein fehr lefenswerthes Bert.

Regierung ber Welt (roctio s. gubernatio mund) fi bie britte von jenen Thátigkeiten; welche man der Gottheit in Bo zug auf die Welt zuschreibt (opera divina — Schöpfung, Ethet tung und Regierung d. W.). Wie nun die Erhaltung der Welt (s. d. Art.) nichts andres als eine fortgesete Schipfung ist, so ist auch die Regierung der Welt nichts andre als eine fortgesetzte Erhaltung und folglich wieder sortgesete Schöpfung. Es ist also alles im Grunde nur ein ein ziger göttlicher Act (unum idemque opus divinum). Denn inden Gott fortwährend schafft, so erhält und regiert er auch sortmährend b. h. er ist der ewige Urgrund aller Dinge und ihrer Beränderungen. Wie Gott die Welt regiere, wissen wir daher so wenig is wie er fe fchaffe und erhalte. Dag Gott' babei nach einem gewissen Plane verfahre, ift nur menfchliche Rebeweife. ben Fall aber barf fich Diemand anmaßen, biefen Plan bestimmen wwollen. Denn bagu muffte man erft bas Wittganze tennen. Bie wenig ift und aber eigentlich bavon befannt! Richt viel mehr als ben Maulwurfen von der Erde. Darum heißt es mit Recht in Bezug auf folche Menfchen, bie Gottes Beltplan burch. chauen ober gar Gottes Weltregierung tabeln wollen: "Deine Gestanten find nicht eure Gedanken." — Db Gott bei feiner Weltmirrung fich zuweilen Abweichungen vom Weltplane burch unmitkibare ober übernatürliche Einwirtungen erlaube, ober ob er wohl gar feinen Beltplan ichon barauf berechnet, fich alfo von Ewigkeit bet vorgenommen habe, hier ober bort, bann ober mann, unmitubar einzugreifen, um nachzuhelfen, wo es Roth thue? — bas ind so findische Fragen, daß man endlich einmal sich schämen sollte, fe auch nur aufzuwerfen. Denn Gott wird baburch gang und gar in einen menschlichen Staatenregierer verwandelt. Uebrigens vergl. and Fürfehung, Schöpfung und Bunber.

Regiment ist bas franzositete lat. regimen, welches eben nichts andres als Regierung bedeutet. S. b. B. Daher sagt man auch Weiberregiment statt Beiberherrschaft oder Welberwigierung. Die militarische Bedeutung bes Worts (größere Absteilung eines Heerhaufens unter bem Befehle eines Obersten) geht und hier nichts an.

Regis (Pierre Sylvain R.) geb. 1632 und gest. 1707, fubirte anfangs unter ben Jesuiten ju Cabors, nachber ju Paris Philosophie und Theologie. Hier lernte er als Schüler von Ros hault die cartesische Philosophie kennen und lehrte sie späterhin selbst zu Louloufe und Paris mit großem Beifalle. Ungeachtet ex aber ju Paris bebeutende Gonner hatte, die ihn auch' freigebig unterftutten, und er fogar als Mitglied in die Atademie ber Wiffenschaften aufgenommen wurde: so wusten es boch die Jesuiten beim dafigen Erzbischof dahin zu bringen, baß ihm ber mundliche Bowtrag bes Carteffanismus verboten wurde. Defto eifriger fucht' er ihn in Schriften theils zu verbollfommnen - benn er war fein blinder Anhanger von Cartes, sondern gehörte zu den beffern Phislosophen dieser Schule - theils weiter zu verbreiten, fo wie er in auch nicht ungeschickt gegen Suet vertheibigte, ber aber nur satisfich antwortete. Seine Schriften sind: Système de la philo-<sup>50</sup>phie, contenant la logique, la metaphysique, la physique et la morale. Par. 1690. 3 Bbe. 4. Amfterd. 1691. 4 Bbe. 4. Boraus geht eine zwar turze, aber geiftvolle, Darftellung ber Gecritiques de Mr. du Hamel sur le système cartésien de la philos. de Mr.

R. Par. 1692, 12, - Reponse an livre qui a pour tite Huetii censura philosophiae cartesianae, par P. S. R. Va 1692, 12. (worauf fich die von huet anonym herausgegeben nouveaux mémoires pour servir à l'hist, du Cartésianisme à siehn). - De la raison et de la foi on l'accord de la foi e de la raison. Par. 1704. 4.

Regreß (von regredi, jurudgehn) ift Rudgang ober Rid Davon hat auch die regressive (d. h. analytische) Re thode ihren Ramen. S. analytifc und Dethode, beig Reibe und Sorites. Buweilen ftebt Regres auch für Cod foshaltung, wo man bann fagt Regreß nehmen ober vollfin biger feinen Regreß an Jemanben nehmen, wie wem be Glaubiger fich an ben Burgen halt, falls ber Schuldner nicht ph len tann, weil bann ber Glaubiger von biefem, ben er juerf a Anspruch nahm, auf jenen gleichsam zurückgeht.

Regulatip (von regula, die Richtichnur) beißt alles, mi einem Unbern gur Richtschnur bienen (es regeln) tann. G. Re gel. Wegen bes Gegenfates zwifden regulativ und confi: tutiv vergl, bas lettere Bort. — Etwas gang Andres bedeute aber regulinifch (von regulus, Diminutip von rex, ber Romi) indem die Chemiter bas regulinische Metall (ben fog. Metallionis) bem orpbirten ober vertaltten (dem fog. Metallealte) entgegenfeta. Dieruber muß bie Chemie meitere Austunft geben.

Rehabilitation (von re, wieder, und habilis, fabig bei Dabens ober Befigens) ift bie Bieberberftellung einer Derfon u ben Besit von Gutern, Memtern, Burben ober andern Rechta, beren fie früher burch Gefet, richterlichen Ausspruch ober auch bud blofe Billeur berqubt (für unfahig ober verluftig ertiart) werden. Das Rehabilitationsrecht tommt baber in ber Regel ben Snhaber ber höchsten Gewalt ober doch folden Behörben 311, in in feinem Mamen handeln. Dit ber Dabilitation, burd in Siemand seine Fähigkeit zu etwas (3. B. zum Lehren an eine Crachschule) barthut und bemzufolge auch bas Recht bezu ethich. hat die Rehabilitation nichts weiter zu fchaffen, als wiefen burch biefe auch ein solches Recht Jemanben wiedergegeben mehn Connte, wenn es ihm ware entregen worben.

Rebberg (Aug. Wilh.) geb. 1760 ju Sannever, Del bere Philof., feit 1783 fürstlicher Regierungsfecretar gu Denatitie, felt 1786 geheimer Rangleifecretar gu hannover, feit 1794 Die liaentinspector baselbit, feit 1806 Dofrath, feit 1814 geheime & birrettrath, und feit 1816 auch Komthur bes Guelphenordent, be au fer mehren in's gach ber praktifden Politik einschlagenden God tera auch folgende philosophische herausgegeben: Abhandlung ibe. ba.s Wefen und bie Einschrändungen ber Krafte. Lpg. 1779. &

Diefer schap im 19. Lebensjahre abgefassten Schrift wurde von t Mab, ber Wiff. zu Berlin bas Accessit zuerkannt). — Cato t Gespräche über die Bestimmung des Menschen. Basel, 1780. — Philosophische Gespräche über bas Bergnügen. 185. 8. — Ueber bas Berhaltniß ber Metaphofik zur Religion. nd 1787. 8. — Prufung ber Erziehungskunft. Lpz. 1792. 8. wsuchungen über die französische Revolution. Hannav. 1793. Mile. 8. (Enthält auch kritische Nachrichten von den merkwürz m Schriften, welche barüber in Frankreich erichienen finb). ellation an ben gefunden Denfehenverftand, in einigen Aphom über Fichte's Appellation an das Publicum. Dhne Ort. 10. 8. — Das Buch vom Fürsten, von Niccolo Macchia Hi, aus bem Ital. überfest und mit Unmerkt. und einer Einbegleitet. Hannov. 1810. 8. - Auch hat er eine Menge von ken philosophischen Aufsähen und Abbandlungen in verschiedne hiften einelicen laffen. Man findet biefelben in Deff. diffien Schriften. Hannov. 1828. 8. B. 1. Enthält Auft über Spinaga's, Leibnig's, Kant's, Jacobi's, ber's, Reinhold's, Fichte's, Schelling's u. A. Phia beme, besgleichen Abhandlungen über Erziehung und finterricht, ritat in Glaubenssachen, Toleranz, Staats = und Riechenrecht, iber Gothe's Kunftleistungen zc. Im 3. 1829 erfcbien 4. B. dieser Sammlung. — Ganz neuntlich gab er noch hem : Canflitutionelle Phantasien eines alten Steuermanns im pme des I. 1832. Hamburg, 1832. 8. Reich (regnum) heist ein Indegriff von vielen Dingen, sa man denselben in irgend einer Bezlehung als reich (dives) ober foltig bentt, g. B. bas Reich ober bie Reiche ber Matur. Reich der Gnade. G. Gnade und Natur, auch Nas teich. Daber werben auch große Staaten Reiche fcblechtmeg Pheftinimeter Raiserreiche und Ranigreiche genannt, wenn on einem Oberhaupte regiert werben, das einen falchen Sitel k. S. Kaiserthum und Konigthum. Freistgaten ober whiten pflegt man aber nicht so zu nennen, wenn sie auch und machtig sind. Man sagt z. B. nicht, das nerdameritae Reich, ungeachtet ber nordameritauische Freistaat manches wifche Konigreich an Große und Macht bei weitem übertrifft. feint alfo im Begriffe bes Reiches auch noch verftedter Beife Beite) bas Mertmal ju liegen, baf ein Staat von einem ges n Saupte beherescht werden muffe, um ein Reich zu heißen. biefem Sinne beißt bas Reich (befond, bas Raiferr.) auch im-

Reichthum bezeichnet einen gewiffen Ueberfluß, alfo etmas itee. Ift nun bieß ein Ueberfluß an außeren Gutern, auf

welche bie Menschen gewöhnlich einen hohern Werth legen, als auf bie innern: fo nennt man biefen außeren Reichthum aus wohl Schlechtmeg Reichthum ober bestimmter Gelbreichthum, wiefern jene außeren Guter entweder ichon in großen Gelbsummer bestehen ober boch leicht in folche verwandelt werben tonnen, ta alle bergleichen Guter im Belbe ihr Aequivalent finden. S. Gelb. Diefer Reichthum tann naturlich größer oder geringer fein. If er febr groß, fo werben ebenbaburch, baß Giner febr reich ift, Biele fehr arm werben, weil bie außern Guter fich nicht in jeber Beziehung und nach allen Richtungen bin in's Unendliche vermetren und verbreiten laffen. Daher pflegt es in Staaten, wo if auf ber einen Seite großen Reichthum glebt, auf ber andern noch größere Armuth zu geben, fo daß eine Menge von Menfchen am von ben Bohlthaten Andrer (Armentaren) leben. Diesem Uchel bas logar ju Emporungen und Staateumwalzungen führen tam, ift freilich nicht auf ber Stelle abzuhelfen, weil man boch nicht ble offenbare Ungerechtigteit begeben tann, bem Reichen bas Go nige zu nehmen, um es unter bie Urmen zu vertheilen. Bobl aber barf und foll ber Staat gefesliche Furforge treffen, baf ba Reichthum fich nicht zu fehr in einer Sand anhäufe. Und bie tann er febr leicht, ohne irgend ein Recht zu verlegen, ba bit Erbfolge (f. b. DB.) ein positiv rechtliches Inftitut ift, michin ber Staat es in feiner Gewalt hat, die Befege, welche die Ete folge betreffen, fo einzurichten, baß jenes Uebel verhutet werde. Der follt' es wirklich Unrecht fein, wenn ber Staat g. B. m: ordnete, bag Miemand von einem Berftorbnen mehr außere Gutt ale jum Belauf einer Million Thaler erben tonne? Es lam bann Jeber für fich felbft immer fo viel erwerben, als er vermag. Das Gefet verpflichtet ihn nur, bas Erworbne, wenn et im Summe überfteigt, in feinem Testamente unter Debre ju verhir Bas den innern Reichthum betrifft, fo unterlieft dieser natürlicher Weise keiner Beschränkung, da Riemand in biefer Beziehung allzureich werden tann. Der innere Reichthum ift nim lich bloß geiftig, und tann noch weiter eingetheilt werben in bet naturlichen, wenn Jemand von der Natur viel herrliche Inte gen bekommen, und den erworbnen, wenn Jemand durch die Anlagen sowohl als burch eignen Fleiß fein geistiges Eigenthun Weil aber biefes geiftige Eigenthum mit ben febr vermehrt bat. Befiger jedesmal abstirbt, so ist auch nicht zu befürchten, bas bei innere Reichthum burch Erbschaft sich zu fehr anhaufen und ber burch einem Menfchen ein zu ftartes Uebergewicht über Ander geben mochte. Ueberdieß folgt baraus, baß der Gine geiftig fet

reich ift, gar nicht, daß Unbre nun befto armer fein mufften, weit ber innere Reichthum burch Mitthellung fich in's Unenbicht

vervielfaltigen und verbreiten lafft, - Wenn im Gebiete ber Runft von afthetifchem Reichthum bie Rebe ift, fo verfteht man barunter eine Fulle von afthetischen Ibeen, bie ein Runftwert aus-Der Schöpfer eines folden Wertes muß, alfo brudt ober barstellt. ebenfalls innerlich reich fein, weil er es fonft nicht fo reich hatte ausstatten konnen. Ift nun Jemand innerlich reich, fo heißt er mit Recht geiftreich ober geiftvoll, im Gegentheile geiftarm Beibe Ausbrude werben aber auch von Geiftesober geiftlos. werten und andern Dingen gebraucht, die mit bem Geifte in Ber-

bindung stehn. S. Geist. Auch vergl. arm. Reid (Thomas) geb. 1704 und gest. 1796 als Professor ber Moral, zu Glasgow. Er gehort mit Beattie und Oswald ju hume's Gegnern, und ift unter ihnen ber vorzüglichfte, indem es ihm weder an Wis und Scharffinn noch an schriftstelleris for Gewandtheit fehlte. Dennoch mar er nicht im Stande, Sume's Stepticismus ju bewaltigen, ba er fich gegen benfelben bloß auf gemiffe von der Erfahrung unabhangige Grundmahrheiten berief, nach welchen die menschliche Seele gleichsam instinctartig ur theile, und beren Inbegriff ben Gemeinsinn ober gefunden Renschenverstand (common sense) ausmache. Darum nannt' n auch biefelben Schlechtweg Grundfage bes Gemeinfinns (principles of common sense, desgleichen common notions, selferident truths). S. Dess. Inquiry into the human mind on the principle of common sense. A. 3. Lond. 1769. 8. Deutsch: fp. 1782. 8. — Essays on the intellectual powers of man. Edinb. 1785. 4. Auszug in Feder's und Meiners's philos. Biblioth. B. 1. S. 43 ff. — Essays on the active powers of man. Coint. 1788. 4. — Essays on the powers of the human mind. Cond. 1803. 3 Bbe. 8. N. U. Edinb. 1812. — Bergl. Priestley's examination of Dr. Reid's inquiry etc. Cond. 1774. 8. — Frangofisch erschienen neuerlich R.'s Werte unter bem Zitel: Oeuvres complètes de Th. Reid, chef de l'école écossaise, publices par Th. Jouffroy, avec des fragmens de Royer-Collard. Par. 1828 ff. 6 Bde. 8.

Reibe (series) ist eine Folge von Gedanten: ober wirklichen Dingen, beren eines bas anbre bestimmt ober bedingt, fei es in Ansehung der blogen Anordnung oder auch in Ansehung bes Das feins. So machen die Bahlen eine Reihe aus, aber auch die Sate in einem Rettenschluffe, die Baume einer Allee, die Gefchlechter ber Mmiden, die Begebenheiten der Gefchichte u. f. w. Jedes Ginple in der Reihe heißt ein Glieb derfelben. Das vorhergehende Glieb ist also die Bedingung des Folgenden, und dieses das Bedingte von jenem, wenn überhaupt ein folches Berhaltniß mifchen ben Gliebern einer Reihe ftattfindet; benn ber bedingenbe

Arug's encyflopabifchephilof. Worterb. 28. III.

Zusammenhang könnte auch wohl bloß eingebildet sein. Er wich aber bann boch wenigstens hinzugebacht. Denet man nun ein Reihe fo, daß fie ein erstes und lettes Glied hat, so bei fie eine enbliche (s. finita). Satte fie feine von beiben, fo win fie eine unendliche (s. infinita). Jene hatte eine Bebingmg bie fein Bebingtes mare, namlich bie erfte Bebingung, m ein Bebingtes, bas teine Bebingung mare, namlich bas lest Die lette Bebingung mare bemnach bie bem Bebingte. felben vorhergehende, alfo bas vorlette Glieb. Es laffen fich abi auch Reihen benten, die enblich von vorn (a parte ante) m unenblich von hinten (a parte post) find, die alfo ein effe Glied, aber tein lettes haben, wie die Bahleureihe von 1 angefr gen, ober bie Menschengeschlechter, wenn man fich vorftellt, baf fi mit einem ersten Paare anfingen und sich in Ewigkeit forterzugm Daß fich bagegen auch bas umgekehrte Werhaltniß benten loffe versteht fich von felbst. Dan tann nun eine jebe Reihe auf bop pelte Beife burchgehn, 1. abfteigend ober progreffiv, inden man von den Bedingungen zu ben Bedingten fortschreitet, 2. auf fteigenb ober regressiv, indem man von ben Bebingten # ben Bebingungen gurudigeht. Das Absteigen und Aufsteigen wid bemnach ebenfalls balb endlich balb unendlich fein, je nachdem bit Reihe selbst beschaffen ist. Alle wissenschaftliche Systeme sind 🥯 Sie konnen aber auch Reihen von wirklichen Die bantenreihen. gen abbilden oder barftellen. Ber g. B. bet Sonnenfpftem bent. ftellt fich eine Reihe von Beltkorpern vor, bie fich gunachft auf unfre Sonne beziehn, so daß diese das erste Glied in der Reit ift, umb nun bie übrigen Korper nach ihren Abstanden von be Sonne folgen, Mercur, Benus, Erde, Mars 2c. Das lette Sie in diefer Reihe ift uns aber nicht bekannt, ba es wohl moglich ik daß es jenseit des Uranus noch Weltforper gebe, die zu imsm Connenfpfteme geboren.

Reim ist Gleichlaut der Worter in den Endungen. Dahr machen die Dichter gern davon Gebrauch in den Ausgangen iber Berfe, um diesen daburch einen höhern Wohllaut zu ertheilen. Iwar haben Manche (unter andern auch Bobllaut zu ertheilen. Iwar haben Manche (unter andern auch Bobllaut zu ertheilen. Iwar haben Meim als eine bloße Wortspielerei, ja als etwas Berbarisches verworfen, indem Griechen und Römer in den Zeiten ibrer Aunstblütche durchaus nicht gereimt, sondern diesen poetische Alingklang erst nach dem Verfalle der Aunst von den Bacham angenommen hätten. Allein daraus folgt gar nicht, daß der Rim an sich verwerslich, sondern bloß, daß der Genius der Sprachen is dieser Hinschen der Sprachen is dieser Hinschen der Sprachen am rechten Orte angebracht, giebt der Reim überhaupt kein noch wendiges Element der Poesse sei. In den neuern Sprachen abst

ellerbings einen eigenthumlichen Reiz fur bas Dhr, gleichfam einen musikalischen Bobiklang. Nur barf ber Dichter um bes Reimes willen weber bie Sprache verlegen noch ben Gebanten Bewalt an-Wem baber bas Reimen zu schwer wird, wer fich in ben Fesseln des Gleichlauts nicht mit folder Leichtigkeit bewegt, daß ihm bas Reimen jum Spiele wird, ber thut beffer, wenn er, gleich ben vorhin genannten beutschen Dichtern, gar nicht reimt. Denn der Reim ift und bleibt immer nur Rebensache, ein jufälliger Echmuck ber bichterischen Rebe, ein Bierrath, ber wegfallen tann, wenn nur bas Befen ber Poefie vorhanden ift. Fehlt alfo biefes, fo tann Jemand wohl ein großer Reimfunftler fein, ohne beshalb ein Dichter ju fein. — Das D. reimen hat aber auch noch die abgeleitete Bedeutung des Busammenftimmens überhaupt, auch ohne Ruckficht auf ben wortlichen und bichterischen Ausbruck ber Wenn baher von zwei ober mehren Dingen gefagt witd, daß fie fich nicht zusammen reimen, fo beißt dieß ebensoviel, als daß fie nicht zusammen paffen ober harmoniren. Ebenbaher haben die Ausbrude gereimt und ungereimt eine doppelte Bebeutung, eine eigentliche und eine uneigentliche, jene in Bezug auf die Ausgange ber Berfe (wo man von Gebichten fagt, daß fie gereimt ober ungereimt felen) biefe in Bezug auf die Gedans ten (wo man aber nur ben letten Ausbruck braucht). Ungereimt heift also dann soviel als widerstreitend ober absurd. beide Ausbrucke. — Wie der Reim von der Alliteration (Uebereinstimmung mehrer Borter in ben Mitlautern - wie lieb, lob, laub) und ber Uffonang (Uebereinstimmung mehrer Worter in ben Selblautern - wie boch, wohl, tobt) verschieden und welcher Bebrauch von biefen Arten bes Salbreims gu machen fei, gebort nicht hieher, sondern in die besondre Theorie der Berekunft. -Uebrigens ift bas Bort Reim wohl fammverwandt mit Rhyths mus, und mag daher ursprunglich Rhym ober Rihm gelautet haben. Rhythmit mare fonach eigentlich Reimtunft, ob es gleich jest etwas andres bedeutet. S. Rhythmit. - Manche unterscheiben auch ben eigentlichen Reim, den fie bestimmter Austeim nennen, von bem blogen' Unreime, unter welchem fie bie vorhin ermahnte Alliteration verstehen. Für Ausreim konnte man auch Bollreim fagen. — Die größten Reimkunstler aber waren unftreitig bie altnorbifchen Dichter, bei benen fich juweilen alle Borter in ben Berfen reimten, g. B. fo:

Haki broddum särdi leggi, Kraki hoddum närdi seggi et auch simslich perfekt:

ober auch kunftlich verfest:

Haki kraki | Särdi närdi Hoddum broddum | Seggi leggi - was soviel heißt als:

Haki mit Speeren versehrte Glieber, Kraki mit Golbe ernahrte Manner.

Solche Reimspielerei ist wohl nicht mehr werth als das Spid mit gegebnen Endreimen (bouts-rimés) zu welchen die Bak erst gefunden werden sollen. Wergl. Ettmuller's Vaulu-Spi Lpz. 1830. 8. S. XLI.

Reimarus ift ein fur die Geschichte ber Philosophie nicht unbedeutender Name, den zwei Perfonen, Bater und Gohn, ge führt haben; weshalb man fie gewöhnlich durch ben Beifat, alte rer und jungerer, unterscheidet. Der altere R. (herm. Cam) war geb. im 3. 1694 gu hamburg, wo fein Bater (Nicol.) Lebm am Johanneum war. hier bekam er auch ben erften Unterricht, fe wohl von jenem, als von Christoph Bolf und Joh. Alt. Fabricius. Seit 1714 studirt' er in Jena, habilitirte sich in Wittenberg als Mag. leg. und Abjunct ber philos. Fac., und hit dafelbst, nachdem er 1720 eine gelehrte Reise nach Holland und England gemacht hatte, philosophische und philologische Borlefungen, indem er Philos. und Philos. immer in genaue Verbindung brachte. Dabei aber auch anbre Facher bes menschlichen Biffens, befondet Mathematik und Naturkunde, umfasste. Bon 1723-7 witt'a als Rector an der Schule zu Wismar, von 1727 aber als Profeffor der hebraischen Sprache und der Mathematik am Gomnasium ju hamburg, mo et auch im 3. 1768 ftarb. Biewohl mun bis Thatigeeit biefes burch Talent, Renntnig und Rechtschaffenheit aus gezeichneten und um die Jugendbildung vielfach verdienten Dav nes sich weder ausschließlich noch vorzugsweise auf die Philosophie bezog, fo fucht' er boch bas Stubium berfelben auch burch folgent Schriften zu beforbern: 1. Die vornehmften Babrheiten der naturlichen Religion, in 10 Ubhh. auf eine begreistich Art erflatt und gerettet. Samb. 1754. 8. Sierin ift bie Phylis Fotheologie (f. d. 28.) fo ausführlich und grundlich bearbeitt, als es diefe Theorie überhaupt julafft, wozu den Berf. feine natur hiftorifchen Renntniffe vorzüglich in Stand festen; weshalb auch biefes Wert fo viel Beifall fand, daß es bis 1798 fieben Auflum erlebte. 2. Die Bernunftlehre, als eine Anweifung jum nich tigen Gebrauche ber Bernunft in ber Erkenntnig ber Bahrheit, and zwei ganz untrüglichen Regeln der Einstimmung und des Wir berfpruche hergeleitet. Samb. 1755. 8. Gine ber beften Lebe bucher ber Logit aus ber frubern Beit, bas noch jest febr brand bar ift und bis 1790 fünfmal aufgelegt wurde. 3. Allgemeint Betrachtungen über die Triebe ber Thiere, hauptsächs über ihre Runfttriebe. Bur Ertenntnif bes Bufammenhange des Schöpfers und unfrer felbst. Hamburg, 1760. 8. Subt mit

r. 1. in genauer Berbindung und wurde bis 1798 viermal auflegt. Alle brei find nach ber in der leibnig-wolfischen Schule afdenben Art zu philosophiren geschrieben. Das meiste Aufsehn er machte 4. eine Schrift, welche R. nach ber Berficherung fei= & Freundes und Collegen, des Prof. Cheling, nicht für das ofe Publicum bestimmt, fondern nur gut feiner eignen Belehrung ifgefest hatte. Da er fie jedoch feinen vertrautern Freunden handpriftlich mitgetheilt hatte, so fiel eine Abschrift bavon in die Hande effing's, welcher fie, angeblich als einen Fund in ber feiner ufficht anvertrauten Bibliothet zu Wolfenbuttel, unter bem Titel fannt machte: Bolfenbuttelfche Fragmente eines Un= enannten. Das 1. Fr. erfchien im 3. B. von Leffing's Beiträgen zur Gesch. u. Lit. 2c. Braunschw. 1774. 8. S. 195-26. und handelte von der Dulbung der Deiften. Drei Jahre fpan efchienen im 4. B. berfelben Beitrage 5 andre Frr., welche ie Rechte der Bernunft in Glaubenssachen vertheidigten, und Zweis il an der Gottlichkeit der Offenbarung überhaupt, so wie insonurheit an ber Wahrheit mancher Erzählungen bes A. u. R. T. vortrugen. Ein Jahr barauf folgte das 7. Fr. unter dem Titel: Bom Zwecke Jesu und seiner Junger, noch ein Fr. des M. Frag-mentisten. Berlin, 1778. 8. und ein Anhang dazu, ebend. 1784. Endlich erschienen nach L.'s Tobe: Uebrige noch ungebruckte Frag= mente des 2B. Fragmentisten; ein Nachlaß von Leffing, berausg. bon C. A. E. Schmidt. Braunschweig, 1787. 8. Die Ungahl bon Streitschriften, welche bagegen erschienen und unter welchen Doberlein's Antifragmente (1788) wohl bas Treffenoste enthiels tm, konnen wir hier nicht anführen. Es genüge also die einzige Bemerkung, daß blefe Fragmente trot allen falfchen Voraussetun= gen und übertriebnen Behauptungen boch dem philosophischetheolosiiden Forfchungsgeifte eine traftige Antegung gegeben und im Ganim gewiß mehr Nugen als Schaden gestiftet haben. Daß sie aber wirklich ben altern R. jum Berf, hatten, ift vom Prof. Sart= mann ju Roftock (im Int. Bl. ber Leipz. Lit. Beit. 1825. Dr. 231-2.) und vom Prof. Gurlitt ju hamburg (Cbend. 1827. Rt. 55.) bis jur bochftmöglichen Evidenz bewiesen worden. Im mirm Auffage find auch R.'s übrige nicht hieher gehörige Schriften angeführt. Im zweiten aber wird berichtet, daß das Driginal jener Fragmente, von des Berf. eigner Sand gefchrieben und aus 2 Ban= ben bestehend, auf ber Stadtbibliothet zu Hamburg, und eine Abfrift beffelben, vom Berf. felbst durch fremde Sand besorgt, auf bet Universitatsbibliothet zu Gottingen fich befindet. Das Sanze ift noch nicht gebruckt, weil ber Berf. Bebenken trug, es bei feis nen Lebzeiten bekannt zu machen. Es follte eigentlich ben Titel fubun: Apologie ober Schupschrift für bie vernünftis

gen Berehrer Gottes. - Der jungere R. (306. 26.

Heinr.) fft minder bedeutend. Er war geb. im J. 1729 ju ham burg, erhielt ben erften Unterricht in ber bafigen Johannisschuk. besuchte seit 1745 bas basige Symnasium, wo er neben dem if fentlichen Unterrichte auch ben Privatunterricht feines Baters for wahrend genoß, studirte feit 1751 Debicin in Gottingen, macht feit 1733 eine Reife nach Holland, England und Schottland, pre movirte 1757 in Leiben, und prakticirte bann in feiner Baterfiat, wo er auch 1796 Prof. der Naturiehre und Naturgeschichte an dendemifchen Symnafium wurde, und ftarb 1814 gu Rangau, in bem ihn die kriegerischen Unruhen bes 3. 1813 aus Hamburg we Als philosophischer Schriftsteller zeichnete er fic trieben hatten. vorzüglich burch eine lebhafte Bertheidigung ber Freiheit in jehr Beziehung aus, fogar in hinficht auf ben Buchernachbrud, ben n unter gewiffen Bebingungen (nicht uneingeschränft, wie Rande behauptet haben) für zulaffig erklarte. Sandfdyriftlich hinterlief a einen Entwurf über bie zwedmäßige Ginrichtung in allen Reichen ber Natur, Teleologie genannt; wom a in die Fußtapfen seines Baters trat. Dieser Entwurf ift nachha als Unhang zu feiner Autobiographie gebruckt worden. Rein heißt physifch, was frei vom Schmuze, moralifc, ma frei von bofen Etiten und Begierben ift, weil diefe gleichsam ein innerer Schmuz find. Daher fagt man, ein reines Semuth haben, und bem Reinen sei alles rein, weil, wenn Jemand in stiches Gemuth hat, auch bas Unreine, was etwa von aufm Diefe moralifch ihm vorgehalten wird, nicht an ihm haftet. Reinheit ober Reinigkeit ift bemnach ebensoviel als Unifoulb. S. Schuld. Wie aber Miemand ganz unschulbig ift, fe ift auch Niemand in moralischer hinficht gang rein. jeboch wenigftens banach ftreben, es ju werben. - Reinlichfeit wird in ber Regel bloß im physischen Sinne genommen, went namlich Jemand feinen Rorper rein (ober, wie man auch fagt, fc felbst reinlich) halt. Aber biefe Reinlichkeit ift boch ebenfalls Pflicht, nicht bloß in biatetischer Hinsicht, weil sie viel zur Erhaltung be Gefundheit beiträgt, fonbern felbft in moralifcher, weil ber Denfa, der dußerlich im Schmuze lebt, fich auch leicht innerlich befubet. Die Bernunft fagt alfo zu jedem Menfchen: Salte bich rein: lich, bamit bu rein werdeft! Daher find bie vielen Reini: gungen, welche manche alte Gefeggeber als Religionspflichten we schrieben, nicht bloß als biatetische, sondern auch als moralische ein ascetische Borschriften zu betrachten. Und ebendarauf beruht bit

fombollsche Bedeutung der Taufe. Sie foll nämlich den Menschaan jenes Bernunftgebot erinnern. — Wenn die Aefthetiker von Reinlichteit in Bezug auf ein Kunstwert sprechen, so waker

e damit sageur, daß es möglichst sauber und correct gearbeitet sei. Diese Reinlichkeit ist demnach ebensoviel als afthetische Nettig= eit. S. nett, Unter bem Reinen wird auch zuweilen bas Eranscenbentale oder ursprünglich Bestimmte verstan: en, besonders in wiffenschaftlicher Hinsicht, und ihm dam das impirifche ober Angewandte gegenübergestellt. S. philo fobifche Biffenschaften, Much vergl, die Artt. binter Rein-

ed bis Reinbard.

Reinbed (Joh. Guft.), geb. 1682 gu Belle (nach Andern u Berlin) und geft. 1741 ju Berlin als Propft an ber Petersarche und Confistoriakath. Er gehort zu ben Philosophen ber eibnitswolfischen Schule und war auch Mitglied ber Commission, welche in Berlin auf Befehl bes Konigs niebergefest mude, um ju untersuchen, ob Lange's Beschuldigungen gegen Bolff gegrundet maren; bei welcher Gelegenheit er feine Buneigung gu bem Lettern und beffen Philosophie ju ertennen gab, ob er gleich nicht gnade in allen Puncten beistimmte. So verwarf er g. B. bie pafabilirte Sarmonie und erklarte fich für ben pholischen Ginflus in Ansehung ber Gemeinschaft ber Geele und bes Leibes. 6. b. A. Seine Gebanten über bie Seele (worin er einen meuen Beweis ber Unfterblichteit versuchte) und feine Abhanblung vom Gebrauche der Bernunft und Beltweisheit in ber Gottesgelahrtheit (worin er biefen Gebrauch rechtfertigt) - vor feinen Betrachtungen über bie in ber augeburgischen Cons fession enthaltenen und damit verenupften gottlichen Wahrheiten zc. Berlin und Leipzig, 1731. 4. - beweifen, bag er ein felbbenten: det Ropf war.

Reine Anschauungen,

Reine Begriffe,

Reine Erfenntniffe,

Reine Ibeen und

Reine Principien, find blejenigen 2. B. E. 3. und P., welche der menschliche Beift nach feiner ursprünglichen Gefehmäßigs kit, also a priori bisbet, benen baber nichts Empirisches, a posteriori Gebilbetes, beigemischt ift. Ebendeswegen stehen ihnen bie empirifchen ober erfahrungsmäßigen Unichauungen, Begriffe 1c. entgegen. Jene beziehn sich auf das Allgemeine und Rothwendige, diese auf das Besondre und Zufällige. Manche nens uen auch jene transcendental, wiefern alles Ursprüngliche so beift. Sonach tounte man biefe logischemetaphplische Reins beit (Reinheit ber Anschauungen, Begriffe ic.) auch setbst eine transcenbentale nemmen, um sie von ber physischen und moralischen Reinheit zu unterscheiben. S. rein. Auch sind biebei bie einzelen Ausbrucke Anschauung, Begriff ic. ju ver

gleichen. — Wegen ber reinen Philosophie, bie es eben mit jenen reinen Anschauungen, Begriffen zc. zu thun hat, f. philosophische Wissenschaften.

Reiner Bernunftgebrauch unb

Reiner Berftandes gebrauch find Ausbrücke, die fich auf ben Gebrauch beziehn, welchen Bernunft und Berftand von den im vorigen Art. erwähnten reinen Anschauungen, Begriffen ic. machen. Es sind baber gleichfalls diese besondern Aubbrücke nebst den Artikeln Bernunft und Berstand zu verzwichen. Dagegen heißt der Gebrauch der Bernunft und des Berstandes empirist, wenn und wiesern sich diese Bermögen unscheistes im Rreise der Erfahrung thatig beweisen. S. Empirie und Empirismus.

Reines 3ch und

Reine Bermogen bes 3chs f. 3ch und Bermogen, auch Seelentrafte.

Reinhard (Frang Boltmar) geb. 1753 gu Bobenftrauf in Franken, wo fein Bater Prediger mar, von dem er auch den effen Unterricht empfing. Hierauf besucht' er bie Schule zu Regensburg, dann (feit 1773) bie Universitat Bittenberg, an welcher er nach ber felbst als Lehrer wirtte, namlich feit 1777 als Magister legens, feit 1778 als Abjunct der philosophischen Facultat, und seit 1780 als außerord. Prof. ber Philosophie. Diese Profeffur behielt et and bei, als er späterhin (1782) ord. Prof. der Theol. und (1784) Propft an ber Univerfitatsfirche, besgleichen Beifiger bes Confife riums ju Wittenberg murbe. Darum hielt er neben feinen theologifchen Borlefungen auch fortwahrend philosophische, beibe mit w gemeinem Beifalle. Rachdem er aber 1792 als Dberhofprebign, Airchenrath und Dberconsiftorialaffeffor in Dresben angestellt mo ben: fo war er mehr mit feinen Umtbarbeiten befchaftigt, ob n gleich den Wiffenschaften, und namentlich der Philosophie, mo immer feine Aufmertfamteit wibmete, foweit es jene Arbeiten mb eine durch allzugroße Beiftesanstrengung geschwächte Besundheit m 3m 3. 1812 enbete bas Leben biefes burch Ropf und Herz gleich sehr ausgezeichneten Mannes. Was er als Theolog und Kanzelredner geleistet, gehort nicht hieher. Als Philosoph wu er anfangs bem in ber Beit feiner erften wiffenschaftlichen Stubien herrschenden Efletticismus ergeben, obwohl mit einiger Sinneigung gur ftrengern wolfischen Methode. Als die kantische Philosophie herrschend wurde, sucht' er sich zwar diefelbe anzueignen, fogu burch Worlesungen, die er barüber hielt und benen auch ber Bei. biefes Borterbuchs ebenfo, wie ben übrigen Borlefungen R.'s, bei wohnte. Allein R. fand babei teine Befriedigung; und ba bie fan tische Philosophie alle übrigen Spfteme ber Philosophie efchattet

hatte, so ergab er fich wie sein Schuler und Freund Schulze (Menefibernus) dem Stepticiomus und belampfte nun fogar jene Philosophie mit ziemlicher Heftigkeit als eine der Sittlichkeit, ber Religion und fetbft bem Staate gefdhrliche Lebre. Bei feinem les bendigen moralischereligiofen Gefühle aber bedurft'. er boch etwas, worun er fich halten tonnte. Und fo marf er fich enblich, gleich andern Steptifern, bem Supernaturalismus in Die Arme, ungeachtet der consequente Stepticismus mit demfelben durchaus unvertrag-R. hatte also eigentlich gar tein philosophisches Spftem; und dennoch war er ein fehr verbienter Lehrer ber Philosophie, weil er die Ropfe jum eignen Denten wectte. Auch feine Schriften, sbwohl meift theologisch (christliche Dogmatit, Moral und Predigten enthaltend) find boch voll von philosophischen Ideen. Statt aber biese Schriften einzeln aufzuzählen — was hier nicht thunlich bermeisen wir auf folgendes Wert, welches fie nicht nur namhaft macht, fondern auch die burin enthaltenen Ibeen mit großer Bolls fidnbigkeit und in einer fasslichen Ueberficht, meist mit Beibehaltung der eignen Borte R. 6, wieberglebt: Darftellung ber philosos phischen und theologischen Lehrsage des Herrn zc. Reinhard, in einem wiffenschaftlich geordneten und vollstandigen Auszuge aus feinen fammtlichen Schriften, von Polit. Amberg und Sulgbach, 1801-4. 4 Thie. 8. Der 1. Th. enthalt die philos. Dogmatik, ber 2. Beitrage jur empirischen Pspchologie und jur Pabagogie, ber 3. die Metaphysik ber Sitten und die Moralphilosophie, der 4. die Philosophie des Christenthums. — Die Opuscula academica R.'s (gefamm. und herausgeg. von Polis. Lpg. 1808-9. 2 Bbe. 8.) enthalten auch mehre schatbare philosophische Monographien, z. B. über ben freiwilligen Tod, über Wunder, über die Induction, über die Sokratik, über die Geschichte der Philosophie 2c. — Als einen febr gewandten theologisch=philosophischen Polemiker hat sich R. vor= nehmlich in der gegen die fog. wolfenbuttelschen Fragmente (f. Rels marus) gerichteten Schrift gezeigt: Berfuch über ben Plan, mels den der Stifter der christlichen Religion jum Besten der Menschen entwarf. Wittenberg , 1781. 8. 2. 5. mit Bufagen und Anhangen bon heinr. Leonh. heubner. Cbend. 1830. 8. - Gine Mutobiographie oder vielmehr eine Art von Confessionen hat R. herausgegeben in der Schrift: Geständniffe, seine Predigten und feine Bildung jum Prediger betreffend, in Briefen an einen Freund. Sulzbad, 1810. 8., womit jeboch zu vergleichen find Egichirner's Briefe, veranlafft burch R.'s Geftandniffe. Lpz. 1811. 8. — Gine wirkliche Blographie aber nebst Charakteristik hat Polit herausgegeben unter bem Titel: Dr. g. B. Reinhard nach feinem Les ben und Wirken bargestellt, Lpg. 1813—5. 2 Bde. 8. Der 2. B. enthalt außer der Characteristik auch ein vollständiges Berzeichniß

ber Schriften und Reconsionen (in ber Allg. Lit. Zeit.) R.'s nehst einigen Briefen besselben an verschiebne Gelehrte. Die Briefe, weiche R. an den Verf. dieses Wörterbuches geschrieben hat und die zum Theil auch philosophisches Inhalts sind, stehen hinter der Lebenstreise von Urceus. Lpz. 1825. 8.

Reinheit f. rein und reine Anschauungen, Be-

griffe zc.

Reinhold (Emft) f. ben folg, Art. a. E.

Reinhold (Rant Leonhard) geb. 1758 (nicht 1759) p Bien, ftubirte vom 7. bis 14. 3. auf bem bafigen Symnasium, two auch Jesuiten lehrten, auf deren Betrieb er 1772 als Rovi tius in bas Probhaus bes Sefuitencollegiums ju St. Anna in Win aufgenommen ward. Da aber im folgenden Jahre ber Jesuitener den aufgehoben wurde, tehrte R. in das haus feiner Eltern jurid und trat ein Jahr spater (1774) in bas Barnabitencollegium (congregatio clericorum regularium S. Pauli Apostoli) zu Bien, w er 8 Jahte lang verweilte und, nachdem er erft ben philosophischen bann den theologischen Cursus gemacht hatte, im S. 1780 felbft als Novitlenmeister und Lehrer der Philosophie angestellt wurde. Als folder lehrte er nicht blog Logit, Metaphpfit und Meral, for bern auch Mathematit, Physit und geistliche Besebtsamkeit. Da durch fowohl als durch den Umgang mit vielen ausgezeichneten Ran mern und Junglingen, die ju jener Beit in Wien lebten - Paul Pepermann (fein vornehmfter Lehrer im Barnabitencollegium, und nachher fein Freund) Denis, Born, Sell, Maftaliet, Sonnenfels, Alringer, Blumauer, Safchta, Leon und Ratschen — bilbete sich sein Geist mit ungemeiner Schnelligkit aus, fo bag er an ber feit 1781 von Blumauer redigirten Bie mer Realzeitung, welche auch kritifche Auffage über neue Schuften lieferte, von 1781-3 ein fehr fleißiger Mitarbeiter wurde. Et efteftanden aber auch balb 3weifel in ihm, sowohl in Bejug auf die fatholischen Glaubenslehren als in Bezug auf die Gultigkit der Monchegelubbe. Als baher im 3. 1783 ber Prof. Debold wit Leipzig nach Wien zum Befuche fam und R. mit ihm Befannt schaft gemacht hatte: verließ er mit bemfelben Wien und ging mich Leipzig, wo er noch Platner's Borlefungen besuchte. Auf bet Rath feiner Freunde in Wien ging er 1784 nach Welmar mit Empfehlungen an Wieland, beffen Freund, Sausgenoffe, Somit gerfohn und Mitarbeiter am beutschen Mertur er in turger Beiffif wurde. Auf diese Art fixirt, verließ er nun auch ganzisch die tr tholische Kirche und trat ohne weiteres Gerausch zur protestantische Doch fchrieb er, gleichfam gur indirecten Rechtfertigung fib nes Schritts, eine "Chrenrettung ber Reformation gegen 2 Rapitel in Schmibt's Geschichte ber Deutschen" (anfangs anonym in

beut. Mert. 1786, nachher unter feinem Namen befonbers ges brudt ju Jena, 1789. 8.) worin bie Sophistereien jenes Gefchichts schreibers trefflich widerlegt und die Rothwendigkeit sowohl als bie Beilfamteit ber Reformation in's hellefte Licht gefest find. jest an trat er auch als philosophischer Schriftsteller auf, indem er die erften "Briefe über die tantifche Philosophie" (Deutsch. Mert. 1786. Aug.) herausgab und burch biefelben ber vornehmfte Beroft eben diefer Philosophie wurde. Bald barauf (1787) ward er als Professor ber Philosophie mit bem Titel eines herzoglichen Raths in Jena angestellt, wo er 7 Jahre lang die Wiffenschaft, der er sich nun ganz gewidmet hatte, mit dem ausgezeichnetsten Beifalle lehrte. Hier befand er sich recht eigentlich auf dem Culminationspuncte feines Ruhms. Als er aber im Frühjahre 1794 einem Rufe nach Rief als Professor ber Philosophie (ju welchem Umte fpaters bin noch bie Burbe eines Danebrogeritters und bet Titel eines toniglichen Ctaterathe kam) gefolgt war: nahm fein Ruhm fichtbar. ab, theils weil Undre (Fichte, Schelling, Barbili) mit ihten neuen Philosophemen mehr Auffehn machten, theils weit er felbft mit feinen Philosophemen fo febr mechfelte, bag man am Enbe nicht mehr wuffte, mas R. eigentlich lehrte. Gein Tob im Fruhjahre 1823 marb baber nur von benen mit befondrer Theilnahme vernommen, welche in R. mehr noch ben achtungs = und liebens= wurdigen Menfchen als ben Philosophen verehrten. Was nämlich R.'s Philosophie anlangt, so ist es wohl teine übertriebne Behauptung, daß tein Philosoph von Bedeutung mit fo viel Liebe gur Bahrheit und fo viel Anstrengung im Erforschen berfelben auch fo viel Singebung an Unbre und ebenbarum fo wenig Gelbftanbigfeit im Philosophiren verbunden habe, als gerade diefer Mann. Grund bavon mochte wohl theils in ber frühern klofterlichen Erzie bung, theile in ber geiftigen Ratur R.'s felbft liegen, indem biefe mehr weiblich ober empfangend als mannlich ober schaffend war. Darum ergriff er jebe neue Art zu philosophiren, die ihn auf ben rechten Weg gu ber fo beiß geliebten Wahrheit gu fuhren ichien, mit großem Enthusiasmus, gab fie aber mit noch großerer Resignation wieder auf, fobald er zu bemerten glaubte, daß er fich getaufcht habe. Die kantische Philosophie war in biefer Hinsicht gleichsam frine erfte Liebe; barum war biefe Liebe auch am innigften und dauerhaftesten. Sie dauerte namtich so lange, als R. in Jena weilte, wo ber Berf. biefes Borterbuchs felbft ihn bie letten 12 Jahre gehort hat. 3war bilbete R. sich hier eine "neue Theorie bes Borftellungevermogens." Allein biefe Theorie follte nur bie in ber Kritik ber Bernunft aufgestellte Theorie bes Erkenntnissvermogens ergangen ober vollenden, well alle Ertenntniffe boch zulest aus gewiffen Borftellungen hervorgehn mufften, beren lebte Elemente Ginheit als

Korm und Mannigfaltigfeit als Stoff waren. Darum namte & jene Theorie auch "Clementarphilosophie." Sie sollte alfo eigent lich nur bagu bienen, ber kantischen Philosophie in bem Sage bes Bewufftfeins ein neues Funbament ober ein foldes Prin cip zu geben, aus welchem fich die ganze Philosophie (fowohl die theoretische als die praktische) beduciren ließe, um durch ihre Allge meingultigfeit ben Frieden unter ben Philosophen berguftellen. G. Bewufftfeinsfas und Principien ber Philosophie. M aber R. die Ungulanglichkeit jenes Princips zu diefem 3mede be merkte und Fichte scheinbar ein noch höheres Princip in dem Sage A = A ober 3ch = 3ch aufgestellt hatte: so befreundete R. sich einige Beit mit diefer neuen Urt zu philosophiren. G. Sichte, A und 3ch. Da jedoch die Gotteslehre biefes Philosophen dem tell: giosen Gefühle R.'s nicht zusagte, und ba sich auch sein Freme Jacobi aus bemfelben Grunde gegen bie gange fichtifche Biffer schaftslehre ertlarte: fo gab er biefelbe gleichfalls auf und philose phirte nun eine Beit lang in ber Weife feines ebengenannten Frem bes. Indes war diese Weise zu wenig spftematisch, ale bag ber auch nach foftematischer Ginheit und Bollenbung ber Biffenfcaft ftrebende Geift R.'s sich badurch auf die Dauer hatte befriedigt fühlen follen. S. Jacobi. Er wandte fich baber ju Barbili, welcher ihm burch eine fog. "erste Logit" ein neues und festent Spftem ju begrunden ichien, bas er fofort mit großer Unftrengung auszubilben fuchte und bem er im Gegenfate mit bem fich immer mehr sublimirenden Ibealismus Schelling's den Ramen eines rationalen Realismus gab. S. Barbili und Schelling Um aber dieses System in ein recht belles Licht zu seben und de immer größer werdenden Sprachverwirrung der beutschen Philos phen abzuhelfen, verlor R. sich endlich in sprachliche Untersuchum gen, die jum Theile nicht ohne Scharffinn, jum Theil aber auch mehr spitfindig ober grublerisch als scharffinnig, und daber unfrudt bar fur die Wiffenschaft maren. Auf diese Weise geschah' es benn, baf ber anfangs fo flar und angenehm fchreibenbe R. julest eine fo bunkle und schwerfällige Schreibart fich angebildet hatte, baf ber größere Theil des philosophirenden Publicums beffen Schriften taum noch lefen mochte. - Die Schriften felbft, welche R. nad und nach herausgab, find folgende: Briefe über die kantifche Phi losophie. Lpz. 1790-2, 2 Bbe. 8. (Aus dem deut. Mert. abgrbrucht und mit neuen vermehrt. Die Briefe des 1. B. sind bie porzüglichften, fowohl an Stoff als Form). - Berfuch einer neum Theorie des menschlichen Borftellungevermogens. Prag und Ima, 1789. 8. N. A. 1795. - Ueber bie bisherigen Schickfale ber fas tifchen Philosophie. Jena, 1789. 8. — Ueber bas Fundament bei philos. Biffens. Nebft einigen Erlauterungen über bie Theorie bes

Borftellungevermögens. Sena, 1791. 8. - Beitrage gur Berichtis gung bisheriger Disverstandniffe ber Philosophen. B. 1. das Fundament der Elementarphilosophie betreffend. B. 2. Die Fundamente des philos. Wiffens, der Metaphysik, Moral, moralischen Religion und Geschmackelehre betreffend. Jena, 1790—4. 8. (Die Angriffe Schulge's u. A. auf die Theorie bes Borftellungevermogens und bie fantische Philosophie sollten hauptsachlich baburch zurudgewiesen werben). - Auswahl vermifchter Schriften. Jena, 1796. 8. -Preisfchr. über die Frage: Welche Fortschritte hat die Metaphyfit feit Leibnit und Bolf gemacht. Berl. 1796. 8. (Enthalt jugleich die andern beiden Preisschriften von Abicht und Schwab). -Berhandlungen über die Grundbegriffe und Grundfabe der Moralis tat aus dem Gesichtspuncte des gemeinen und gesunden Berftandes, jum Behufe ber Beurtheilung ber fittlichen, rechtlichen, politischen und religiofen Angelegenheiten. Lubed u. Lpg. 1798. 8. (B. 1.) - Sendschreiben an Lavater und Fichte über ben Glauben an Gott. hamb. 1799. 8. — Ueber die Paradorien der neuesten (fchellingis fchen) Philos. Hamb. 1799. 8. — Beitrage gur leichtern Ueber ficht bes Buftanbes ber Philof. beim Anfange bes 19. 36. Samb. 1801—3. 6 Hefte. 8. — Anleitung zur Kenntniß und Beurtheis lung ber Philos. in ihren fammtlichen Lehrgebauben. Wien, 1805. 8. — Bersuch einer Auflosung ber Aufgabe, die Natur ber Analpsis und der analyt. Methode in der Philos. genau anzugeben zc. Munchen, 1805. 8. (Anonym). — Anfangegrunde der Ertenntnig ber Bahrheit in einer Fibel. Riel, 1808. 8. - Ruge einer mertwurdigen Sprachverwirrung unter ben Weltweisen. Weimar, 1809. 8. — Grundlegung einer Synonymit für ben allgemeinen Sprachgebrauch in den philoss. Wissenschaften. Riel, 1812. 8. — Das menschliche Ertenntniffvermogen aus bem Gefichtspuncte bes burch die Wortsprache vermittelten Busammenhangs zwischen ber Sinns lichkeit und bem Denkvermogen. Riel, 1816. 8. - Ueber ben Begriff und die Ertenntnif der Wahrheit. Riel, 1817. 8. - Die alte Frage: Das ift die Wahrheit? Bei ben erneuerten Streitigleis ten über die gottl. Offenbarung und die menschl. Wernunft in nas bere Erwägung gezogen. Altona, 1820. 8. (Bergl. die Schrift bes Grafen v. Kalkreuth: Was ist Wahrheit? Eine Abhandl. veranlafft burch die Frage Reinhold's 2c. Brest. 1821. 8.) — Unter ben vielen Schriften, welche fur, über und gegen R. und feine Philos erschienen find, verdient (außer Schulze's Aenesidemus) vorzüglich folgende wegen ihrer vergleichenden Darfellung beachtet ju werben: Reinhold, Sichte und Schelling von Fries. Leipzig, 1803. 8. — — In biographischer hinsicht vergl. R. L. Reins holb's Leben und literarisches Wirfen; berausgegeben von (beffen Cohne) Ernst Reinhold. Jena, 1825. 8. Dieser Biographie

ift eine intereffante Auswahl von Briefen beigegeben, welche Rant, Sichte, Jacobi, Thorild, Barbili u. A. an R. gefchrieben baben. Er felbst gab feinen Briefwechsel mit bem Lettgenannten unter bem Titel hetans: Barbili's und Reinhold's Briefmed fel über bas Befen ber Philosophie und bas Unwesen ber Spens tation. Munchen, 1804. 8. Much enthalt folgende Schrift vid Muszuge aus R.'s Briefen: Des Weltweisen R. Wahrheiten und Lehren über Religion, Glauben, Wiffen, Unfterblichkeit. Mitgetheilt an feinen Schuler und Berehrer Chuard Duboc. Dit einign Reflectionen des Lettern über bie Anwendung ber Grunbfage im Leben, das Wefen der Metaphpfit überhaupt und der metaphpfichen Unficht R.'s insbesondre. Nebst einer Buschrift an Professe Samb. 1828. 8. - Der eben ermahnte Sohn und Rrug. Biograph R.'s (fruher Lehrer am Symnasium und Privatbent an der Universitat zu Riel; jest ordentl. Prof. ber Philosophie m Sena mit dem hofrathstitel) hat außer jener wohlgeschriebnen (aus manche eigne philosophische Erorterungen enthaltenben) Biographe noch folgende philosophische Schriften herausgegeben: Berfuch eine Begrundung und neuen Darstellung der logischen Kormen. Leipig, 1819. 8. - Grundzüge eines Spftems ber Ertenntnifflehre und Schleswig, 1825. 8. — Beitrag jur Erlauterung ber Dentlebre. pythagorischen Metaphysit, nebst einer Beurtheilung der haupt puncte in Ritter's Gesch der pythag. Philos. Jena, 1827. & · Logik oder allg. Denkformenlehre. Jena, 1827. 8. — Theoric bes menschlichen Erkennens und Metaphysik. Gotha u. Erf. 1832. 8. 13. 1. — Handbuch ber allgemeinen Geschichte ber Philosophi für alle wissenschaftlich Gebildete. Gotha, 1828—29. 2 Thie. 8. - Desgleichen ift er als Gegner Segel's aufgetreten in ber Dp positioneschrift fur Theologie und Philosophie. B. 1. S. 1. Rt. 4 burch ben Auffat: Ueber ben Misbrauch ber Regation in ber be gel'fchen Logit.

Reinigkeit und Reinlichkeit s. rein.

Reinigungseib f. Gib.

Reitkunst gehort nur insofern hieher, als man in ber Alesthetik die Frage aufgeworfen hat, ob diese Kunst auch zu den schonen Kunsten gehore, wie die Tanzkunst. Diese Frage wirden wir kurz so beantworten: Sie gehort nicht zu den absolutschienen, sondern bloß zu den relativ schonen oder verschönernden Kunsten. Denn das Reiten an sich ist nicht schön; es ist bloß eine Bewegung zu Pferde, die bald zum leichtern und schnellem Trankport unsers Körpers (beim Reisen) bald zum Vergnügen und zu Erholung oder zu einer heilsamen Motion unsers Körpers (beim Spazierreiten) dient. hierin liegt nun nichts afthetisch Wohlspfälliges; es kunn sogar das Reiten afthetisch missallen, wem Fälliges; es kunn sogar das Reiten afthetisch missallen, wem F

mand schlecht auf einem schlechten Gaule reitet. Allein jene Bewegung kann auch verschönert und badurch afthetisch wohlgefällig werden, wenn Jemand gut auf einem guten (wohl gebauten und wohl abgerichteten) Pferbe reitet. Sie kann sogar von Mehren jugleich in wohlgefälligen Berhaltnissen, Abwechselungen und Berschlingungen nach einem musikalischen Rhythmus, mithin als eine Art von Tanz zu Pferde, ausgeführt werden; wie es nicht selten von sog, englischen Kunstreitern geschieht, die badurch dem Publicum ein schönes Schauspiel geben. Insosern wird also auch die Reitkunst auf den Titel einer schönen Kunst Anspruch machen dürsen. Nur darf sie bei der Ausübung nicht in eine halsbrechende Künstelei ausarten, weil dann jene englische Kunstreiterei ebensowenig als die Seiltänzerei den Namen einer schönen Kunst verdient.

Bergl. Tangtunft.

Reig überhaupt ist alles, was zur Thatigkeit erregt. So ift bas Licht ein Reis fur bas Auge zur Thatigkeit bes Sehens, ber Shall ein Reiz fur bas Dhr zur Thatigkeit bes Horens 2c. ber fagt man auch, Jemanden reizen oder anreizen, wenn man ihn zu irgend einer Thatigkeit anregt, und nennt bas, mas man eben bazu braucht, ein Reizmittel. Es kann baber sowohl phys-fiche als moralische, sowohl körperliche als geistige Reize, Ans reige ober Reigmittel geben; und mas fo reigt, tann man auch reigenb, mas aber fo gereigt werben fann ober eine befonbre Empfanglichkeit bafür hat, reigbar nennen. — Allein die Auss brude Reig und reigend haben noch eine besondre Bedeutung, welche man bie afthetifche nennen tann, weil bie Aefthetiter vomehmlich an diese Bedeutung benten, wenn fie vom Reigenden als einer Art ober Mobification bes Schonen fprechen; wiewohl diese Bedeutung auch oft im gemeinen Leben vorkommt, wenn von mijenden Personen die Rebe ift. Reigend (charmant) heißt namlich bann bas Schone, wiefern es burch eine gewisse Annehmuchteit ben Sinnen schmeichelt, indem es baburch auch zur Liebe reigt. Ein blaffes und hageres Geficht kann wohl schen fein; aber reizend ift es nicht. Dieg wird ein Beficht erft durch eine gemiffe gulle, berbunden mit einem frifchen, lebenbigen, blubenben Colorit. fer Reiz ist gleichsam ein Bauber (charme) welcher ben Unblick fesfelt und auch wohl den sinnlichen Trieb erregt. In biefer Bebeutung legt man oft einer Person sogar eine Mehrheit von Reis jen (charmes) bei. Baren fie allein vorhanden, fo wurde man dann eigentlich noch nicht von Schönheit sprechen durfen. fie aber in zu großer Ueppigkeit ober im Uebermaße vorhanden, fo tonnte baburch leicht bie Schonheit verloren gehn. Daber misfallt ein ju bides und rothes Geficht, ein zu voller Bufen zc. Durch anmuthige Bewegungen, wie beim Tange, tann der Reig noch er-

bobt werben. Darum meint Leffing im Laotson, Reig fei nichts andres als Schonheit in Bewegung. Allein ein Rie per, ber wirklich reizend ist, wird immer reizend bleiben, wenn a fich auch in Rube befindet; ungeachtet er in Bewegung noch mi genber erscheinen wird, besonders wenn diese Bewegung felbst bis Geprage ber Grazie hat. Auch ift es falfch, wenn jener Runft richter aus feiner Erklarung folgert, der Maler tonne den Rei nicht barftellen, weil feine Riguren ohne Bewegung feien und ber Reig bei ihm gur Brimaffe werben muffe; ber Dichter hingegen tonne und folle bie Schonheit in Reig verwandeln, weil er die Schonheit nicht malen konne. Wie viel Gemalde giebt es nicht mit febr reigenden Figuren, theils in Rube, theils in Bewegung, ohne alle Grimaffe! Freilich ift die Bewegung der Figuren eines Gemalbes teine wirkliche, sondern nur eine scheinbare. Aber bie Malerei begnugt fich eben mit biefem Scheine, und überlafft babn ber Ginbildungefraft des Befchauere, auch basjenige vorzustelle, mas der Pinfel nicht unmittelbar barbieten fann. Bas jedoch ben Rath betrifft, welchen jener Runftrichter ben Dichtem giebt: fo if bas ein fehr gefährlicher Rath. Denn schon mancher Dichter, wel cher bie Schonheit in Reiz verwandeln oder recht reizend barfiellen wollte, ist dadurch in's lleppige und Schlupfrige gefallen, 3. B. Dvid, Boltaire, Wieland u. A. Das Reizende ift überhaupt eine Rlippe, an der ichon viele Runftler gescheitert find, fo wie auch im Leben oft die Unschuld badurch Schiffbruch gelitten bu Man follte baber, wenn man bas Bartgefuhl nicht verlegen wil einer Frau nie in's Geficht fagen, bag fie reigend fei. Denn d liegt barin eine Erklarung, die fie nicht wohl anhoren tann, obw au errothen. Mur eitle Coquetten wollen reigend fein, und bom es baber gern, wenn man fie fo nennt. Diesen sollte man aber wieder nicht ben Gefallen thun und fie fo nennen, weil man fu baburch nur in ihrer Gitelfeit bestarft.

Relation (von referre scil. unum ad alterum, eins auf bas andre zurücktragen oder beziehen, daher relatum, das Bezogen) ist Beziehung des Einen auf das Andre. Weil num duch dies Beziehung die Dinge für den Verstand in ein gewisses Berhälmistreten, so heißt Relation auch soviel als Verhältnis. Sew darum heißen Begriffe, durch welche man ein Verhältnis der Dinze denkt, Relations begriffe. S. Kategorem. Se können aber auch die Begriffe selbst im Verhältnisse zu einander gedacht werden; wie wenn man sie als allgemeine (Gattungsbegriffe) und des sondre (Artbegriffe) auf einander bezieht. S. Geschlechtsbes griffe. Sehen so können Urthelle im Verhältnisse zu einander gedacht werden; wie wenn man sie als Grundsähe und Folgesähe auf einander bezieht. S. Holge und Grund. Ebendieß gilt

von Schäffen. S. Epispllogismus. Ja man kann etwas im Berhältnisse zu sich selbst beuten, nach der Formel: A — A. S. A. Ueberall aber, wo eine Relation stattsindet, sindet auch ein relatum und correlatum statt, wenn gleich beide, wie im letztern kalle, weiter nicht von einander verschieden sind. Denn man denkt sie doch immer in einer verschiednen Beziehung. So wird im Urtheile: Gott ist, Gott, zuerst Gott als Subject, hernach ebenderseibe als Prädicat auf sich selbst bezogen. Bergl. Bezogenes wie Urtheil.

Relativ (von bemfelben) heißt verhaltniffmaßig ober beziehungsweise. Das Relative steht baber bem Absoluten entgegm. S. ben vor. Art. und absolut.

Relevant (von relevare, etteichtern, aufheben) heißt ein Grund, bet einem andern entgegengestellt wird, um bessen Gewicht ju vermindern oder bessen Beweiskraft zu schwächen, also ein aus hebender Gegengrund. Leistet er dieß nicht, so heißt er irreles vant. Zuweilen versteht man unter diesen beiden Ausdrücken auch alles Bedeutende oder Unbedeutende. Uebrigens f. Grund.

Religion ift ein Wort, bas icon etymologisch viel zu ichaffen gemacht und Streit veranlafft hat. Roch mehr aber ist bieß in Ansehung ber baburch bezeichneten Sache ber gall gemefen, und war nicht bloß fur die Theologen, die sich gleichsam ex professo mit biefer Sache beschäftigten, sondern auch fur bie Philosophen, ja für alle Menschen überhaupt. Denn sowohl Religiose als Irreligiose haben barüber gestritten, oft fogar bis auf's Blut. Darum ruft auch ein alter Dichter aus: Tantum religio potuit madere malorum! Und boch wird die Religion auch eine Tochter bis himmels, eine Botin bes Friedens, der Liebe, der Seligfeit genannt! Dan follte baber faft glauben, bie Denfchen, gelehrt ober ungelehrt, wufften noch heute nicht, was eigentlich Religion fei. Das aber die Deiften es wirklich nicht wiffen, unterliegt gar teis nem 3weifel. - Fangen wir mit ber Ableitung bes Wortes an! Das es aus dem Lateinischen stammt, ist gewiß, aber auch das einzige Semiffe. Denn die Romer wufften felbft nicht, wovon fie ihr religio ableiten follten. Gellius (N. A. IV, 9.) berichtet, Raffurius Sabinus habe bas Wort von relinquere, jurudlafe fen, absondern, namlich zu einem heiligen Gebrauche, abgeleitet (religiosum est, quod propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum a nobis est, verbum a relinquendo dictum). swar wird hier zunachst das Adjectiv religiosus von relinquere abgeleitet; es ift aber offenbar, baß bann auch bas Substantiv religio bavon herkommen muffte. Diese Ableitung ift jedoch sehr gemungen, ba man nach berfelben nicht religio und religiosus, fondern relinquio und relinquiosus ober relictio und relictiosus Rrug's encyflopabifch-philos. Borterb. B. III.

(von relictum, gurudgelaffen, abgefonbert) hatte fagen muffen. Dagegen leitet Cicero (de N. D. H, 28.) bas Wort ab we relegere, wiederlefen, ober überhaupt wiederholen, namlich das, wa fich auf die Berehrung ber Gotter bezieht (qui omnia, quae se cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tamoun relegerent, sunt dicti religiosi, ex relegendo). Dick Ib leitung lafft fich fcon eher horen; fle thut wenigftens bem Bon teine Gewalt an. Allein Augustin (de vera rel. c. 55.) scheint eine noch beffere anjugeben, indem er bas Wort von religare, wo binden, namlich den Menschen mit Gott, ableitet (religat w religio omnipotenti deo, unde religio dicta creditur). Uni biefer Ableitung giebt auch Lactang (inst. div. IV, 28, 3.) feine Beifall, indem er' jugleich die ciceronische verwirft (hoc vinculo pie tatis obstricti deo et religati sumus, unde ipsa religio »men accepit, non, ut Cicero interpretatus est, a relegendo). Für blefe Ableitung tonnte man noch anführen, bag religio bi den Romern oft soviel als Berbindlichkeit ober Pflicht, auch Go wiffenhaftigleit bedeutet (g. B. in ben Formein officii religio, religioni habere s. ducere, religionem servare, solvere etc.). De Bebeutung Furcht, Gotterfurcht, Aberglaube (superstitio, dus-Saipovia) ware bann nur eine leicht erklarbare Rebenbebentung. Indeffen laufen bie letten beiben Ableitungen im Geunde auf in hinaus. Denn legere und ligare find nur verschiedne Wortfomm beffelben Stammes, welche urfprünglich binden, fnupfen (baber | nes auch fammeln, lefen) bebeuten; relegere und religare alfo = verbinden oder vertnupfen. - Rehmen wir nun diefe Ableitung at bie mahricheinlichfte an, fo mare bie Grundbedeutung von Relie gion bie eines Banbes, wodurch bas Eine mit bem Anbern wo Enupft wirb. Dentt man alfo bei bem Einen an Gott, bei ben Undern an den Menschen: so bedeutete jenes Bort ursprunglich in Band gwifden Gott und bem Menfchen, gang fo, wie Augufin und Lactang es meinten. Wollten wir aber ben Begriff ma etwas abstracter ober allgemeiner faffen, fo wurden wir auch bie Religion als bas Band betrachten tonnen, welches bas Cim liche mit dem Ueberfinnlichen ober bas Beitliche mit bem Ewign vertnupft. Und bann lage und ber Glaube an Gott und Un fterblich teit, ber bas theoretifche Grundelement aller Religion ift, fehr nabe. Denn biefer Glaube ift es eben, welcher in unfen Gemuthe bas vermittelnde Princip zwifchen bem Sinnlichen ober Beitlichen und bem Ueberfinnlichen ober Ewigen ausmacht, but welcher himmel und Erde vertnupft. Bu jenem theoretiften Einmente kommt aber noch ein praktifches, namlich eine jenem Glau ben angemeffene Befintiung und Sanblungeweife, Die men and Frommigfeit ober Gottesverehrung (Unbetung Gettel im

Seift und in ber Wahrheit — Gufebie) nennt, Daber pflegten bie altern Theologen gu fagen, bie Religion fei eine gewiffe Art, Gott zu ertennen und zu verehren (modus deum cognoscendi et colendi) — wobei sie erstlich bas Wort erkennen im weitern Sinm nahmen, ba in Ansehung ber Religion als einer Glaubenefache Ertenntnis im eigentlichen Sinne ober Wiffen nicht möglich ift, und zweitens voraussetten, bag ber Glaube an Gott auch ben Glauben an Unfterblichkeit einschließe, und bag bie Berehrung Gos tes eine nothwendige Folge von diefem Glauben fei. Wollte man fich noch turger faffen, fo tonnte man auch fagen, Religion fei ber lebendige Glaube an bas hochfte Gut. Denn Gott und Uns fterblichkeit find eben die Bedingungen biefes Gutes, und lebendig beift der Glaube nur bann, wenn er bie Gefinnung bes Menfchen durchdringt und sich daher auch durch die That offenbart oder Früchte bringt in guten Werten. Bgl. Glaube, Gott, bochftes Gut und Unfterblichteit. — Dan fpricht aber auch in ber Dehrzahl von Religionen. Wie mag bas zu verfteben fein? Erftlich kann man barunter ben blog ibealen Unterschied zwischen ber fubjectis ven und ber objectiven Religion verstehn. Jene ift die Relis gion, wie fie im Gemuthe des Menfchen beruht und wirft, biefe ift bie in gewissen Lehren ober Saten (Dogmen) ausgesprochene Religion, indem fie badurch ein Gegenstand bes Lehrens und Lernens, und so auch wohl bes Streitens, wirb. Wenn also von Religionsbuchern, Religionslehrern, Religionstrie. gen oder Religionsstreitigkeiten die Rede ist: so meint man allemal die objective Religion. Denn die subjective last fich in kein Buch fassen, nicht lehren und lernen, vielweniger bestreiten und betriegen. 3meitens tann man auch barunter ben realen Unterschied mifchen ber naturlichen und ber positiven Religion versteben. Iene ift bie aus der vernunftigen Natur ober bem Gewissen bes Menichen unmittelbar hervorgebende Religion und heißt baber auch die Bernunftreligion. Das Wort Ratur wird alfo bann in ber formalen Bedeutung genommen, wobei wir an bas innere Befen eines Dinges (hier bes Menfchen) benten, nicht in ber materialen, wobei wir an die Natur außer uns (die Sinneswelt) benten, welche keine Religion hat und giebt, obgleich deren Betrach= tung unfern religiofen Glauben frarten oder beleben tann; wenn wir sie namlich als das Werk eines heiligen Willens betrachten, der fich uns auch dadurch geoffenbart hat, daß er jenem Werte überall Spuren feiner Macht, Beisheit und Gute einbrudte. Die po= sitive Religion aber soll eine folche sein, die von außen geset ober bestimmt worden, so daß man annimmt, es sei zu jener ersten ober ursprunglichen Offenbarung Sottes noch eine zweite ober ans berweite (ortliche und zeitliche oder factische) hinzugekommen, die

man auch wohl vorzugsweise Offenbarung nennt. Ebenbarum nennt man auch die positive Religion schlechtweg eine geoffen: barte. Ueber diefen Unterschied ift alfo im Art, Offenbarung das Weitere zu ersehen. Hier ist nur noch zu bemerken, daß eben baraus fich eine Menge von Religionsformen (gefchichtide Erfcheinungsweisen ber Religion) die man gleichfalls Religionen nennt, entwidelt haben, g. B. Die heldnische, die jubische, die drift liche, bie muhammedanische; worüber wieder bie besondern baruf bezüglichen Artitel nachzusehen find. Daß jede detfelben gut, bie dummfte aber die beste sei, konnte nur ein so verruchter Densch, wie D. Alexander VI. zu einem feiner Bertrauten, fagen. — Fragt man alfo nach bem Urfprunge ber Religion, fo werben wir fagen muffen: Die Religion an fich oder ihrem innern Befen nach ift aus ber Bernunft ober bem Gewiffen bes Denichen beworge gangen; sie ift also tein bloges Erzeugnif ber gurcht, ober gar nur eine Erfindung der Politit, obwohl diefe bie Religion oft at ein bloges Schreckmittel (als Rappjaum fur ben Pobel) gebraucht Die Religionen aber ober bie verschiednen Religionsformen, die wir in der Erfahrung antreffen, find aus anderweiten Quella, an verschiebnen Orten, ju verschiebnen Beiten und unter verschiebna Umständen entstanden, welche nachzuweisen nicht Sache der Philip fophie, fondern der Geschichte ift. Die Beschichte tommt aber be bei oft in große Berlegenheit. Denn ber Urfprung ber meiften Re ligionen verliert fich in ein fo mythisches und mystisches Dunkt, baß er fich hiftorisch nicht mit voller Sicherheit nachweisen lafft. Daß die Religion überhaupt aus einem Abhangigkeitsgefühl entftehe, wie neuerlich Schleiermacher behauptet bat, ift infofen allerbings gegrundet, als man jene Abhangigkeit nicht blog als phy: fifch, fondern auch und hauptfachlich als moralifch betrachtet. Dachte man namlich an eine bloß physische Abhangigkeit, so wurde biefe Anficht vom Ursprunge der Religion mit jener jusammenfallen, welche die Religion aus der Furcht vor der Uebermacht der Rain ableitet, nach bem alten Ausspruche: Timor fecit deos. Dam erfchiene aber boch die Religion nur als Aberglaube ober Euperstition. Denkt man hingegen an eine moralische Abhängis feit, so heißt bieg nichts andres als: Die Religion entspringt auf dem Gewiffen, indem der Menfch in demfelben die Stimme Gottes vernimmt, mithin das Gefet feiner Bermunft als Gefet Gottes, ber Urvernunft, betrachtet. Der Religiofe verehrt dam Gott als seinen sittlichen Gesetzgeber und Richter, und fühlt sich also in dieser Hinsicht abhängig von Gott. S. Gewiffen und Gott, auch Gottesfurcht, Gottesverehrung und Urte-ligion. Wegen ber Schriften, die fich auf die Religion beziehen, vergt. Religionslehre, wo auch die Antwort auf die Frage

wegen bes gegenseitigen Berhaltniffes zwischen Religion und Morat ju fuchen ift. Ueber bas Berhaltnif ber Religion jur Philosophie überhaupt aber vergl. (außer Schelling's Philosophie und Reli= gion. Aubingen, 1804. 8.) bie Schrift: Philosophie und religiose Philosophen. Eine Prufung bes neuen Problems einer Reftauration der Philosophie durch die Religion. Bon Rarl Seebold. Frif. a. DR. 1830. 8. Beranlafft burch Baaber's Borlefungen über religiofe Philosophie. Munchen, 1827. 8. — Uebrigens tann man in der Religion, wie fie fich geschichtlich dargestellt hat, einen breifachen Gegenfat unterscheiden. Die Religion zeigte fich namlich bier finntich er, bort geiftiger, richtete fich bier mehr auf irbifche, bort mehr auf himmlische Dinge, neigte fich hier mehr jum Polytheismus, bort mehr jum Monotheismus. nun bas finnliche Princip im Menschen fruber als bas geiftige wirk fam ift, fo lafft fich auch hieraus mit Recht folgern, bag bie Religion früher eine polytheistische als monotheistische Form gehabt habe. Bergl. Monotheismus und Polytheismus.

Religionsarten beifen bie verschiebnen Religionen ober Religionsformen, bie in ber Menschenwelt angetroffen werben. S.

den vor. Art.

Religionsartitel f. Glaubensartitel.

Religionsbegriffe ober Religionsibeen find theils bie teinen ober ursprunglichen Borftellungen unfres Beiftes vom Bottlichen, Ueberfinnlichen und Ewigen, theils bie empirischen Borftellungen bavon, welche bei einzelen Menschen oder einer gegebnen Renge berfelben (in einer besondern Religionsgefellschaft) angetrof= Diese sind wieder theils aus jenen abgeleitet, theils mit einer Menge von Bufagen vermischt, an welchen auch bie Ein= bildungskraft der Menschen großen Antheil hat. Denn ba bas Gottliche , Uebersinnliche und Ewige tein Gegenstand ber Ertennt= nis im eigentlichen Sinne ober des Wiffens ist: fo hat sich die Phantasie jener Ideen bemachtigt und sie nicht bloß versinnlicht ober versinnbildet, sondern oft auch gang umgestaltet oder vielmehr verunstaltet. Daher findet man nirgend fo viel bloß Eingebildetes, Erdichtetes, Willkurliches, als gerade auf dem Gebiete ber Religion. Auch lehrt bie Erfahrung, daß die Menschen baran oft weit ftarter hangen und barauf einen weit höhern Werth legen, als auf die trinen und ursprünglichen Religionsideen. Ebendaher kommt die wunderliche Behauptung, Die ein befannter Schriftsteller (Claus Darms) fogar in einer besonbern Schrift zu erweisen gesucht hat: "Daß es mit ber Bernunftreligion nichts ift." Riel, 1819. 8. Bergl. aber damit bes Berf. Gegenschrift: "Daß es mit ber Bers nunftreligion boch etwas ift." Lps. 1819. 8. Religionsbekenntniß f. Betenntniß.

Religionsbucher und Religionstatechismen f. Religion und Ratechetit, auch fymbolische Bucher im Art. Symbol.

Religionseib f. Etb.

Religionseinheit kann es nur in Bezug auf die Bernunftreligion geben. Denn diese ift, wie die Bernunft selbst, nur Sine. Weil aber die Borstellungsarten der Menschen vom Sittlichen, Uebersinnlichen und Ewigen sehr verschieden sind: so giedt es ebendarum auch eine große Religionsverschieden sind: so giedt eine Menge von Religionen. S. Religion und Religionsbes griffe. Die Versuche, welche man gemacht hat, um diese Religionsverschiedenheit in eine völlige Religionseinheit auszulösen, sind bisher insgesammt mislungen, und werden auch wohl immerson mislingen. S. henotik.

Religionsformen, f. Religion.

Religionsfreiheit f. Gewiffens= und Glaubent. freiheit, auch Dulbfamteit. Es gehort aber zu biefer In von Freiheit nicht bloß, daß Jeber in religiofer Sinficht feinen eig nen Glauben ober feine besondre Ueberzeugung haben barf - bem biefe innere Religionsfreiheit kann ohnehin nicht entgogn werben — sondern daß auch Jeder seinen Glauben ober seine Ueber zeugung öffentlich tundgeben, mithin berfelben auch im Leben folgen darf, ohne deshalb jur Berantwortung gezogen ober an feinen bim gerlichen Rechten verturgt ju werben, fo lang' er fich nur rechtich in feinem Berhalten zeigt und feine Burgerpflichten erfult. Bu bie fer außern Religionsfreiheit gehört alfo auch die Freiheit des Bekenntniffes und der Goitesverehrung (des religiosen Cultus) mithin felbst bes Religionswechsels ober bes Uebectritts von eine Rirche zur andern, wenn Jemand fein religiofes Bedurfniß in be bieberigen Religionsgemeinschaft nicht mehr befriedigt findet. S. be Berf. Schrift: Ueber das Berhaltniß verschiedner Religionspartein sum Staate. Jena, 1828. 8. Desgl. die Preisschrift: Mémoire en faveur de la liberté des cultes, par Alex. Vinet. Paris, 1826. 8. Diese Schrift ist von der Société de la morale chrétienne zu Paris gefront worden, und verbient es auch wegen bes christlichen Geiftes, ber in ihr athmet.

Religion sgesellschaft f. Kirche und bie bamit guiam

mengefetten Worter.

Religionsgeschichte überhaupt, so daß sie nicht bloß biefe oder jene besondre Religionssorm (3. B. die christliche) betrifft, so dern die Religion in allen ihren noch so verschiednen Sestalungen umfasst, mithin wahrhaft allgemein ist — eine solche Geschicht ik vielleicht die schwierigste Aufgabe, die sich der menschliche Seist setzt fein. Denn wenn sie vollständig, treu und unparteisch sein soll:

so fest fie wicht nur eine ungeheure Daffe von philologischen und biftorifchen Renntniffen, fondern auch einen echt philosophischen Geift und eine fast übermenschliche Erhabenheit über jedes religiofe Borurtheil vorque. Auch ift bie Bestimmung bes Anfangepunctes biefer Geschichte dußerst schwierig, ja fast unmöglich. Fängt man, wie gewöhnlich, mit bem Parabiefe und bem Sundenfalle ber Stamm= eltern unfres Geschlechts an : so ift man schon in einer bestimmten religiofen Unficht (ber jubifchochriftlichen) befangen und also in Befabr, eine bloße Sypothese ober Allegorie für eine geschichtliche Thats suche zu nehmen. Statt also zu zeigen, wie das religiose Bewusste fein der Menschhelt sich allenablich entwickelt und ausgebildet habe - was eben eine folche Geschichte zeigen foll - geht man bann von einem schon entwickelten und ausgebildeten religiosen Bewuffts sein zweier Individuen aus und leihet benselben eine Ansicht vom Bottlichen, Die nach ben Gefegen menschlicher Entwickelung und Ausbildung gar nicht bie erfte ober uranfangliche gewesen fein kann. S. Monotheismus und Polytheismus. Daher ift es fehr natürlich, bağ man bis jest nur einzele Beitrage zu einer folchen Geschichte bat, g. B. Bogel über ben Gang bes menschlichen Seiftes in der Ausbildung feiner Religionsbegriffe. Bert. Monatsfchr. 1792, Sept. S. 203 ff. Octob. S. 292 ff. - Reinhard's (Ph. Ch.) Abrif einer Geschichte ber Entftehung und Ausbildung ber religiosen Ideen. Jena, 1794. 8. — Beiller's Ideen jur Geschichte ber Entwickelung bes religiosen Glaubens. Munchen, 1808—12. 2 Thie. 8. — Meiners's Bersuch über die Religionegeschichte ber altesten Bolter, besonders ber Aegypter. Gotting. 1775. 8. — Deff. Grundrif ber Geschichte aller Religionen. Lemgo, 1785. 8. A. 2. 1794. — Deff. Allgemeine tritische Geschichte ber Religionen. Hannov. 1806—7. 2 Bbe. 8. — Flüg= ge's Befchichte bes Glaubens an Unfterblichkeit, Auferstehung, Gericht und Bergeltung, Leipzig, 1794-5. 2 Thie. 8. - Staub: lin's Geschichte bes Rationalismus und bes Supernaturalismus. Bott. 1826. 8. - Auch die Werke über die Geschichte ber Denschheit von herder, Iselin, Meiners u. A. wurden in Bezug auf die Religionsgeschichte zu benugen sein, weil die Religion von jeher bas Hauptbildungsmittel ber Menschheit gewesen, sowohl an und für sich, als in Verbindung mit Wissenschaft, Kunst, Handel u. f. w. - Bergl, ben Art. Gotteblebre a. E.

Religionsglaube f. Glaube und Religion.

Religionshaß ist Unsinn, man mag barunter verstehen ben haß gegen die Religion selbst, die, wie entstellt sie auch burch Menschensgungen sei, immer etwas Ehr= und Liebenswürdiges bleibt, oder den haß gegen diejenigen, die einer andern Religionssom muggethan sind, als wir selbst. Denn wenn auch diese Relis

gionsform noch so schlecht ware, so würden die derselben Bugethernen boch weit mehr unfer Mitteid als unsern haß verdienen. Wem aber ein solcher haß gar in Religionsverfolgung und Religionstrieg ausbricht, so granzt er an Louheit, da es boch flerer als die helle Mittagesonne ist, daß kein Mensch in der Wet ein Recht haben kann, Jemanden um seiner Religion willen zu verfolgen und zu bektiegen, und daß Verfolgung und Krieg gerade die schlechtesten Mittel sind, die wahre Religion zu verbreiten. Dem die falsche kann ja ebenfalls verfolgen, kriegen und siegen. Man denke nur an die Verbreitung des Islamismus.

Religionsideen f. Religionsbegriffe.

Religionsörrthümer sind die zahlreichsten von allen, well Meinung und Sindildung sich in das Gediet der Religion um so leichter einschleichen, da hier kein Wissen, sondern nur ein Glauben stattsindet, folglich auch kein erdennter Beweis weder six noch gegen einen Satz geführt werden kann. Sie sind aber auch die hartnäckigsten, weil man in der Regel jene Jrithümer gleichsam mit der Muttermilch eingesogen, so daß sie nun tief in der Individualität des Menschen wurzeln, und daß es ebendahr um so mehr Anstrengung kostet, sich davon loszumachen. Kommt dann, wie gewöhnlich, noch ein äußeres Interesse hinzu, web ches dem Menschen solche Irrihümer werth macht, z. B. das zw teresse der Geselligkeit, der Sewinnsuch, der Herschucht: so gehött eine sast übernatürliche Erleuchtung dazu, wenn der Mensch einse hen soll, daß er sich in Ansehung der Religion im Irrihum besinde.

Religionstatedismen f. die unter Religionsbuder bemerkten Artifel.

Religionskrieg f. Religionshaß.

Religionslehre ift, wie die Religion felbft - f. b. - entweder eine natürliche ober eine positive. Ime d lein fällt ber Philosophie zu und heißt baber auch Religions philosophie. Manche haben fie auch eine philosophische Dogmatit genannt, um fie von ber positiven Dogmatit ber 80 cultats: Theologen zu unterscheiben. Wenn man fie Religions wiffenfchaft nennt, fo nimmt man bas Bort Biffenfchaft biof in der formalen Bedeutung und versteht barunter einen logisch ebe fpftematifch geordneten Inbegriff ber Die Religion überhaupt bettefe fenden Lehrfage. Denn in materialer hinficht tann fie nicht Bis senschaft heißen, ba ihr Gegenstand, bie Religion, nut Glaubent fache ift. Zwar haben Danche bas nicht zugestehn wollen, well ihnen ein folches Geständniß zu bemuthig ober wohl gar gestichtich fchien. Es giebt baber noch heute nicht wenig Philosophen und Theologen, die auf den stolzen Titel des Wiffens in migiofen

Dingen burchaus nicht verzichten wollen. Allein ffe find auch bis heute noch fowohl den philosophischen als den factischen Beweis schulbig geblieben, baß sie wirklich etwas davon wiffen. Ihr angebliches Biffen war immer nur Glaube oder Meinung ober gar Ginbildung. — Es hat aber die philosophische Religionslehre, obgleich bie Religion überhaupt eine praktifche Idee ber Bernunft ift, boch auch ihre theoretische Seite, wiefern fie namlich die beiden Sauptmahrheiten ber Bernunftreligion, Gott und Unfterblichkeit, theils gu begrunden, theils nach ihrem gangen Inhalte zu entwickeln und so das religiofe Bewufftfein jum möglich bochften Grabe ber Rlarbeit und Deutlichkeit zu erheben fucht. In praktifcher Sinficht handelt fie bann die fog. Pflichten gegen Gott b. b. die Religionspflichten ab, ober bas, mas man gewöhnlich Gottesverehrung nennt. Auch tann man biefer Wiffenschaft einen reinen und einen angewandten Theil geben. Jener befasst, mas fo eben angegeben worden, und betrachtet es blog nach ber urfprunglichen Gefehmäßigkeit unfres Geiftes. Der angewandte Theil bingegen erwägt die empirischen Daupt: ober Grundformen der Religion, wiefern sie Unspruch auf eine hobere Abkunft und ebendarum auch auf allgemeine Guttigkeit machen. Dier wird also querft eine kritische Theorie der Offenbarung aufzustellen und bann nach den gefundnen Rriterien jener Unspruch in Ansehung einer jeden hauptform zu prüfen sein. Bergl. Sott und Gottesverehrung, Unfterblichteit, Offenbas tung. — Belchen Plat foll nun aber biefe Wiffenschaft im Gebiete der Philosophie einnehmen? Nach der Wichtigkeit des Gegenfandes tomte man allerdings versucht werden, ihr ben erften Plas mumeisen, also mit der Religion die philosophische Forschung überhaupt zu beginnen. Dieß haben auch wirklich manche Philosophen gethan, fich berufend auf bas alte Dictum: A Jove principium. Benn aber auch bas Dafein ber Dinge mit Gott als bem Ura grunde alles Seins beginnt, fo folgt baraus nicht, bag auch bie Philosophie damit beginnen musse. Sie tonnte dann gar leicht sich in allerlei unstatthafte Speculationen, wo nicht gar in leere Traumereien verliereng wie bieß auch wirklich fehr oft ber Fall gemefen. hier heißt es also: Vestigia terrent; caute incedendum est. Die wissenschaftliche Anordnung der Gegenstände, welche die Philosophie ju untersuchen hat, richtet fich nach gang andern Regeln. Da muß erft ein fester Grund gelegt, da muß der Beift fich erft seiner Rrafte, feiner Befete und Schranten flar und beutlich bewufft werben, ebe bon fo erhabnen und wichtigen Gegenstanben, als die gottlichen Dinge find, gehandelt wetben tann. Daber verwies man diefelben früher in die Metaphpsië, und zwar in den letten Theil derselben, nach ber Ordnung: Ontologie, Psychologie, Rosmologie und Theologie. Dieß wurde aber boch nur eine speculative Gotteslehre ge

ben, gegen welche bie Speculation felbst eine Menge von Aweifch erheben konnte und auch erhoben hat. Man muß daber die Reib gion, die ja weit mehr Angelegenheit bes Bergens als bes Ropfe ift, ber Metaphofie und überhaupt ber theoretifchen Philosophie gang entruden und fie ber prattifchen zuweisen. Hier aber nimmt fe mit Recht die lette Stelle ein, als die Spite ober Auppel bet gangen Gebaubes - eine Stelle, bie als bie bochfte ebenbarum auch die vornehmfte ift. Bergl. philosophische Biffenfchaf: ten. 3mar baben Danche auch bamit nicht gufrieben fein wollen. Wenn man auf biefe Art verfahrt, fagten fie, so wird bie Reib gion abhangig von ber Moral, weil man biefe bann vorausschiden muß, wahrend boch vielmehr umgekehrt die Moral abhangig ift ba ber Religion. Denn bie Moral foll religios fein; mithin foll fie auch auf die Religionslehre folgen. Man taufcht fich aber da in der That mit Worten. Die Moral muß ja daderch nicht irreligist werben, wenn man fie vor ber Religionslehre abhanbelt, fo wenig als die Religion immoralisch werben muß, wenn man von ihr fib ber banbelt. Daß es irreligiose Moralen und immoralische Religio nen gegeben, ist mahr, hat aber seinen Grund nur in ber Ber kebrtheit der Individuen. Die Religion ist schon ihrem Urprunge und Befen nach etwas Moralifches. Denn fie geht aus bem Go wiffen hervor; bief ist ihre naturliche und nothwendige Bafid. Satte ber Mensch fein Gewissen, burch welches er Gottes Billen vernimmt - webhalb man es nicht unschicklich bie Stimme Sob tes genannt bat - fo wurde er ebensowenig als die Thiere bet Felbes die geringste Ahnung von Gott und gottlichen Dingen be ben. In der wiffenschaftlichen Anordnung bes philosophischen Lebo gebaubes muß bemnach erft bas Gewiffen mit allen feinen Aufobe rungen an den Denichen vernommen, es muffen baraus alle Pflich gebote für fich abgeleitet werben, ehe man biefelben als gottliche Gebote betrachten und ihnen baburch eine bobere Sanction enheilen kann. Die Wiffenschaft will naturlich erft bas Gefet tennen lev nen, ebe fie nach bem (bochften) Gefetgeber fragt. Sie begieht bann auch die Achtung, die sie für das Gefet fodert, auf den 🗫 fetgeber; und so verwandelt fich von selbst das Momisson in in Religiofes. Im Leben foll aber freitich Beibes nicht fo, wie in ber Wiffenschaft, abgesonbert werben. Da foll fich Beibes gegenseitig burchbringen; wie benn auch unser Bewufftfein in feiner urprimp lichen Einheit weber ein bloß moralisches noch ein bloß religisset, fondern ein moralisch-religioses ift. - Bas nun die Literatur ber philosophifchen Religionsiehre betrifft, fo verweifen wir guvorben auf ben Art. Gottestehre, indem hier bereits diejenigen Sonf ten angezeigt finb, welche fich auf die speculative Abeologie, all Theil der Metaphyfit betrachtet, beziehen und bann auch mobi mit

ober weniger von ber eigentlichen Religionsiehre als einer praktifchphilosophischen Wiffenschaft fich aneignen. Auf die lettere aber vor

jugsmeife begiehen fich

1. folgende einleitende Schriften, zu welchen wir auch biejenigen rechnen, welche bas Berhaltnis zwischen Moral und Religion in besondre Erwagung ziehn, ohne boch beibe formlich abzus handeln: Home's Bersuch über die ersten Grunde ber Sittlichkeit' und ber naturlichen Religion. Mus bem Engl. mit Anmeret. Don Rautenberg. Braunschw. 1768. 8. — (J. H. Schulz) Erweis des himmelweiten Unterschieds ber Moral von der Retigion, Salle, 1788. 8. vergl. mit ber Gegenschrift von Babrbt: Connenklare Ungertrennlichfeit ber Religion und Moral. Salle, 1791. 8. - Rebberg über bas Berhaltnif ber Metaphofit zur Religion. Betl. 1787. 8. - Flatt's Briefe aber ben moralifchen Ertennts niffgrund ber Religion in Beziehung auf tantische Philos. Tubing. 1789. 8. — Diehaufen, Religion und Tugend in ihrem ge-genseitigen Berbaltniffe. Samb. 1791. 8. — Bellaume aber bas Bethaltnif ber Religion jur Moral. Liebau, 1791. 8. — Tillingii diss. de religionis natura et indole ejusque cum moribus nexu. Epg. 1791. 4. — Nastii progr. de mutuo nexu disciplinae moralis et doctrinae religionis, quantamque utraque vimi habeat ad alteram. Stuttg. 1793. 4. - Rant's Religion ins nethalb ber Granzen ber bloken Bernunft. Königs. 1793. 8. A. 2. 1794. vergl. mit Storr's Bemerkungen barüber, aus bem Lat. (Tub. 1793, 4.) überf, von Suffind (Tub. 1794, 8.) und ans bem Bemerkungen barüber (angeblich von G. E. Schulze) zuerft in ber Allg. bent. Bibl., nachher besonbers abgebruckt (Riel, 1795. 8.) - (Diethammer) über Religion als Biffenfchaft, jur Bestimmung bes Inhalts ber Religionen und ber Behandlungsart ihrer Urtunden. Reuftrelig, 1795. 8. - Berger's Aphorismen ju einer Biffenschaftslehre ber Religion. Leipzig, 1796. 8. vergl mit Deff. Abh. über Religionsphilof. und religiofe Anthropol. 3tt Souberoff's Journ. fur Beredlung bes Predigerftanbes. 1803. B. 2. St. 1. — Forberg's Entwidelung bes Begriffs bet Res ligion, und Sichte aber ben Grund unfres Glaubens an eine gotte liche Beltregierung; in Fichte's und Riethammer's philof. Journ. B. 8. S. 1. S. 1 ff. vgl. mit bes Berf. Abh. über bie von der Biffenschaftslehre versuchte philos. Bestimmung des relig. Glaubens, als Anhang ju Deff. Briefen über die Biffenschaftse Jena (Lpg.) 1800. 8. — Schelling's Philosophie und Religion. Tub. 1804. 8. — Stupmann's Ginleit. in Die Religionsphilos. Gott. 1804: 8. und Deff. Bettachtungen über Religion und Christenthum. Stuttgart, 1804. 8. — Fichte's und Shelling's neuefte Lehren von Gott und ber Welt, benttheilt

von Fries. Beibelb. 1807. 8. - Salat, geht bie Moral aus ber Religion ober biefe aus jener hervor? In Sichte's und Riet hammer's philos. Journ. 1797. S. 3. S. 197. Fortfegung. 1798. S. 3. S. 101 ff. — Schwarz, ber Geift ber mahm Reliaion. Marb. 1790. 8. und: Religiofitat, was fie fein foll und wodurch fie beforbert wirb. Giegen, 1793. 8. 2. 2. 1818. -Seft ner's Demotrit, ober freimuthige Gefprache über Moral, Re ligion und andre Gegenstände.- Lpz. 1803. 8. — Was ift Reis gion und was tann sie nur sein? Gine genaue Bestimmung der einzigen hochsten Religion. Zerbst, 1803. 8. (Mehr mystisch als philosophisch). — Callifen's Theophilus, ein Beitrag zur Philes. ber Religion. Amberg u. Gulgbach, 1803. 8. - Begicheibet über bie von der neuesten Philosophie gefoderte Trennung der Me ral von ber Religion. Hamb. 1804. 8. — Gottlieb's absolute Einheit ber Religion und ber Bernunft. (Berausgeg. von Engelmann), Fref. a. M. 1805. 8. — Byttenbach's Geift ba Religion. Fref. a. DR. 1806. 8. — Direfon's philosophische Untersuchung über ben Ginfluß ber Religionsphilof. auf Die Gitt lichteit. Sulzbach, 1808. 8. - Grohmann über bie bobere m ligiose Ueberzeugung. Hamb. 1811. 8. — Jacobi von den gott lichen Dingen und ihrer Offenbarung. Epg. 1811. 8. vergl mit Schelling's Denkmal ber Schrift 3.'s v. b. g. D. rc. Lubing. 1812. 8. — Beiß von dem lebendigen Gott, und wie der Menich gu ihm gelange. Lpg. 1812. 8. - Rocher's Bereinigung ber fib tifchen Philof. mit ber bogmatischen jur neuen und festen Begrun: dung der Religionsphilosophie. Aarau, 1812. 2 Bbe. 8. — Iche Religion, was sie sein soll. Bon 3. A. Brüning. Minfter, 1813. 8. — Relle, bas Erwachen ber menschlichen Bermunft all bas erfte Eintreten ber überfinnlichen Welt in die sinnliche. In beng, 1813. 8. — Reuber, Religion und Sittlichkeit. Altona, 1818. 8. — Sennig's Berfuch, die Begriffe der Mond und Religion recht und fest zu bestimmen. Jena, 1820. 8. -Schmid's Religion und Theologie nach ihrem Befen und nach ihrem Fundamente., Stuttgart, 1822. 8. (B. 1. Die Religion nach ihrer Erkenntniffquelle im Allgemeinen). — Betrachtungen über Religionsphilosophie und die wichtigften Probleme berfelben. Mit einem Bormorte von Dav. Schulg. Leipzig, 1828. 8. -Die Metaphpfit ber Religionslehre nach ihren wefentlichen Prind-pien und Problemen. Bon Karl Timmer. Jena, 1828. 8. -. Tiefftes Denten und hochstes Gefühl, ober die letten Grunde ber Religiofitat und Sittlichfeit. Bon Bilb. Braubach. Giefen, 1829. 8. — De ratione quae inter religionem et philosophism intercedit, Scripsit Amad, Wendt. Gott. 1829. 4. - Herm Christ. Gruner de mutuo morum et religionis nexu. Espis

1829. 8. Mit einem Anhange: De ratione et nexu disciplinarum, quae ad mores et religionem pertinent. — Auch gehösten die beiben im Art. Religionebegriffe angeführten Schriften hieher.

Bon ben abhanbelnben Schriften find a. biejenigen ju bemerten, welche die Religionelehre zugleich mit ber Sittenlehre abhandeln: Carus, Moral und Religionsphilosophie. Lpg. 1810. 8. — Big, Borlefungen über das bochfte Gut. Gin moralisches [und religiofes] Handbuch für gebildete Lefer. Tub. 1811. 8. -Klein's Darftellung der philof. Religione: u. Sittenlehre. Bamb. u. Burgb. 1818. 8. - A. v. Blumrober, Gott, Ratur und Freiheit in Beziehung auf die fittliche Gefetgebung der Bernunft. Ept. 1827. 8. — Beitschrift für Moral und Religionephilosophie, herausgeg. von Bohme und Duller. Altenb. 1821. 8. (B. 1. St. 1. Erschien fruher unter bem Titel: Beitschrift fur Moral, in einigen Seften, welche auch ben anderweiten Titel fahren: Forberung ber Biffenschaft bes sittlichen und religiofen Lebens). — Ferner geboren alle moralifche Lehrbucher hieher, welche außer ben Pflichten des Menfchen gegen fich felbst und Andre auch die Pfliche ten gegen Gott abhandeln. — In diese schließen sich b. die Schriften an, welche bie Religionslehre allein abhandeln: Borftel's Ubrif einer Religionslehre bes Plato. Braunschw. 1798. 8. (Spås ter gab Derf. auch ein ahnliches Wert in lat. Spr. heraus. S. Plato). — Kant's Borlefungen über die philos. Religionslehre. Lpj. 1817, 8. 2. 2. 1830. (Diefe Borlefungen find weit fruber gehalten und, aus einem nachgeschriebnen Sefte, von Polis berausgegeben worden). - Sepbenreich's Grundfate ber moras lifchen Gotteslehre. Lpg. 1792. 8. - Schaumann's Philosos phie ber Religion überhaupt und bes driftlichen Glaubens insbe-Salle, 1793. 8. - Schmib's (R. Ch. E.) philof. Dogmatik. Jena und Epz. 1796. 8. — Muller's (G. Ch.) Entwurf einer philos. Religionstehre. Salle, 1797. 8. — 3a-tob's allgemeine Religion. Salle, 1797. 8. — Berfuch einer neuen Theorie ber Religionsphilosophie, nebst einer fritischen Darftellung bes Berhaltniffes, in welchem ber Jubaismus und ber auf ihn gegrundete Christianismus jum mahren Interesse ber Religion fteben. Germanien, 1797. 8. - (Schleiermacher's) Reben über bie Religion an die Gebilbeten unter ihren Berachtern. Berl. 1799. 8. 21. 2. 1806. — Gerlach's (G. B.) Lehrbuch ber Religion innerhalb ber Grangen ber blogen Bernunft, 1802. 8. — Wiefen's Religionsphilosophie, ober bas Berhalts nif ber Bernunft gur Freiheit. Silbesheim, 1804. 8. (mehr einleitend als abhandelnd). — Die allgemeine Menschenreligion; Berluch einer Entwickelung berfelben aus ben altesten chriftlichen Ur-

Lpg. 1804. 8. - Bimmer's philof. Religionst. 21. 1. Lehre von ber 3bee bes Absoluten. Landsh. 1805. 8. Fichte's Anweisung jum feligen Leben, ober Religionslehre in Worlesungen. Berl. 1806. 8. — Buchner, bas Befen und bie Formen ber Religion. 2. 2. Landsh. 1809. 8. (B. 1.). -Clobius's Grundrif ber allgemeinen Religionslehre. Epg. 1808. 8. vergl. mit Deff. Schrift: Bon Gott in der Ratur, in ba Menschengeschichte und im Bewufftsein. Lpg. 1818-22. 2 Die. in mehren Abthl. oder BB. 8. - Benbt's Reben über bie Religion, oder die Religion an sich und in ihrem Berhaltnisse p Wissenschaft, Runft und Leben, und zu den positiven Formen beseiben. Sulsbach, 1813. 8. — Salat's Religionsphilosophie. Landshut, 1811. 8. A. 2. Munch. 1821. Als Borarbeit p biefer zweiten, gang umgearbeiteten, Aufl. ericbienen: Grundlinia ber Religionsphilof. Sulzbach, 1820. 8. - Gerlac's (& 28.) Grundrif ber Religionsphilof. Salle, 1818. 8. vergl. mit Deff. Schrift: Sat die philos. Religional, durch die schellingifte Philos. gewonnen ? Wittenb. 1809. 8. - Sinrichs, die Re ligion im innern Berhaltnisse zur Wissenschaft, nebst Darftellung und Beurtheilung ber von Jacobi, Kant, Fichte und Schelling gemachten Berfuche, diefe wiffenschaftlich ju erforschen. Dit einen Borm. von Begel (nach beffen Unfichten bas Gange geschrieben ift). Beibelb. 1822. 8. — Beife's (F. Ch.) philosophise ift). Heidelb. 1822. 8. — Beife's (F. Ch.) philosophife Religionslehre. Heidelb. 1820. 8. — Krenfch mar's (Im Chfti.) neue Darftellung ber philof. Religionel. Lpg. 1823. 8. -Bouterwet's Religion ber Bernunft. Ideen gur Befchemigung ber Fortschritte einer haltbaren Religionsphilos. Gott. 1824. 8. - De Wette's Borlesungen über die Religion, ihr Befa, ihre Erscheinungeformen und ihren Ginfluß auf das Leben. Bel 1827. 8. - Seint. Schreiber's allgemeine Religionslehn nach Bernunft und Offenbarung. Freiburg, 1828. 2 Thie. 8. -Die Welt als Automat und bas Reich Gottes. Ein Beitrag ju Religionsphilof. Bon Schmibt=Phifelbed. Ropenh. 1829. 8. — Die Naturreligion. Gin philof. Berf. von Rarl Rofen: frang. Afersohn, 1831. 8. - De la religion, considérée dans sa source, ses formes et ses développemens, par Mr. Benj. Constant Par. 1827-8. 4 Bbe. 8. - Der Berf. felbf hat herausgegeben: Eufebiologie ober philos. Religionst. Konigsb. 1819. 8. (Auch als Th. 3. des Spft. der prakt. Philos.). -Was endlich

3. die literarisch shistorischen Schriften über biefen Theil der Philos. betrifft, so sind außer den in den Artikeln Gottestehre und Religionegeschichte bereits angeführten Schriften noch solgende zu bemerken: Ed. Rpan's Geschichte der Wir

kungen der verschiedenen Religionen auf die Sittlichkeit und Glückseigkeit des Menschengeschlechts in alteen und neuern Zeiten. Aus dem Engl. übers. mit Anmerkt. u. Abhandl. von Kindervater. 2pz. 1793. 8. — Imm. Berger's Seschichte der Religionsphistosophie, oder Lehren und Meinungen der originalsten Denker aller Zeiten über Sott und Religion, historisch dargestellt. Berl. 1800. 8. — Auch vergl. Atheismus a. E. — Bemerkenswerth ist noch in Bezug auf den Seist unster Zeit, daß man die philos. Religionsliehre neuerlich sogar der eleganten Welt in Taschenbuchsform mundrecht zu machen gesucht hat. S. Taschenduch für Freunde der Wahrheit auf das J. 1825. Beweise aus der Vernunstrellsgion über stützt auf das Dasein Sottes und die Unsterdlichkeit der Seele, gesammelt und herausgegeben von Joh. Stefr. v. Wehren, Doct, der Philos. Ersurt, 1824. 12. Was kann man mehr verlangen !

Religionsmengerei heißt die Bermischung verschiedner positiver Religionssormen, um baburch eine Ausgleichung oder Bereinigung derfelben zu bewirken; was aber um so weniger gelingen kann, jemehr jene Formen einander widerstreiten. Bgl. henotik.

Religionsparteien oder religiose Secten gehen hervor aus den verschiednen Seftalten, welche der religiofe Glaube theils bei einzelen Menfchen theils bei geselligen Bereinen berfelben annehmen tann. G. Religion und Rirche. Wie viel es sols der Parteien gebe, mochte fcwer zu bestimmen fein. Denn wenn man auch vier große hauptparteien annimmt - Beiben, Juden, Christen und Dufelmanner - fo zerfallen ja biefe, besondere bie Beiden und die Christen, wieder in eine unbestimmbare Menge von Unters oder Rebenparteien. Daß aber dieselben je vereinigt werden follten, ift eine eitle hoffnung. Bergl. henotit und folgende Shrift vom Bischof Grégotre: Histoire des sectes réligieuses depuis le commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle. R. A. Par. 1828, 6 Bbe. 8. (Erschien zuerst 1810, warb aber fogleich confiscirt und tam baber erft fpater in's Dublicum).

Religionspflichten find biefelben, bie man auch Pfliche ten gegen Gott neunt und unter dem Titel der Gottesvers ehrung begreift. S. b. 2B. und Pflicht.

Religionsphilosophie f. Religionslehre.

Religions fomdrmerei f. Somarmerei, Fanatis-

mus und Drpfticismus.

Religionsspotterei ist irreligios und also auch immotalisch, wenn sie die Religion selbst betrifft. Man hat aber oft, wievohl mit Unrecht, auch das so benannt, was sich gar nicht auf die Religion bezog oder doch nicht so gemeint war, daß es biese treffen sollte. Wer z. B. bie Monche faule Bauche nennt, wie Erasmus ober Luther, ist ebensowenig ein Religionsspotten, als der, welcher über die Sprosse aus der himmelsleiter, die Jo kob im Traume sabe, lacht, wenn ihm eine solche Sprosse als eine heilige Reliquie vorgezeigt wird. Wohl aber war es eine gube Religionsspotterei, als Papst Leo X. beim Unblide des Ablassed des zu einem seiner Bertrauten sagte: "D mein Freund, wie viel, "Geld hat uns die Fabel von Jesus Christus eingebracht!"— Eine ahnliche Spotterei von einem andern Papste s. im Art. Ro

ligion selbst. Religions ftifter heißen biejenigen, welche eine meue Roligionsform in die Menschenwelt eingeführt haben, wie Budda, Confuz, Zoroaster, Moses, Christus, Muhammed u. Fast alle traten als göttliche Gesandte auf, wurden von einem großen Theile ihrer Zeitgenossen gehasst und verfolgt, nach ihrm Tode aber als Heilige oder gar als Götter verehrt. Wenn man also fragt, ob ihre Lehre wahr sei, so muß man dieselbe nach den im Art. Offenbarung angegebnen Kriterien prufen. Sous if

man ftets in Gefahr, blindlings zu verwerfen und blindlings ans

nehmen, fich alfo einem blinden Glauben ju ergeben. G. blind. Religionsstreitigkeiten find an fich nicht unerlaubt, wenn fie von beiden Seiten als freie Discuffionen über migie Gegenstande ehrlich und redlich geführt werden. Denn da bie Bo ftellungen ber Menschen von biesen Gegenständen einmal so verschie den find: fo muß es auch erlaubt fein, ju untersuchen, welche we ihnen der Bernunft am angemeffensten seien, und diese Unters dung auch zu verlautbaren ober offentlich anzustellen. Da fann es bann nicht fehlen, bag nicht Jedermann die eigne Unficht, fo gut es gehen will, vertheibigen und die fremde angreifen follte, bis man gur Ginstimmung gelangt. Wenn man aber über religiofe Gegenstande auf eine lieblofe, gehaffige ober gar handgreifliche Beife ftreitet: fo ift bas noch viel tadelnswerther, als bei jedem anden S. b. 28., auch Religionshaß. Streite.

Religionsunterricht soll allerdings schon bei Kinden stattsinden, um ihr moralisch religioses Bewuststein zu weden und auszuhellen. Soll aber dieser Zweck erreicht werden, so darf der Unterricht nicht zu früh (auf keinen Fall vor dem 7. Jahre) beginnen; auch muß er mehr popular und praktisch, als gelehrt mis speculativ sein. Doch wird badurch die Angabe von Gründen nicht ausgeschlossen, soweit sie der kindliche Werstand sassen dann. Dem obgleich der Glaube der Kinder in der ersten Periode des Unterrichts meist nur Autoritätsglaube sein kann, so muß doch dieser sich alls mahllich in einen vernünftigen Glauben austösen, weil sonst keine seiste und fruchtbare Ueberzeugung möglich ist.

Religion in ihren mannigsaltigen Gestalten., Denn die natürliche Religion in ihren mannigsaltigen Gestalten., Denn die natürliche Religion hat keine Urkunden, wenn man nicht bilblich Vernunft und Gewissen oder die Natur so nennen will. Darum wollen auch die, welche nur am geschriebenen Worte hangen, nichts von einer solchen Religion wissen. Es ist jedoch offenbar, daß nicht einmal die positive Religion einer Urkunde nothwendig bedarf. Sie könnte wohl auch durch mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt werden. Ins bessen ist es freilich besser, wenn sie auch Urkunden hat, weil sie bei jener Ueberlieferung gar zu leicht der Verfalschung ausgeseht ist. Ran überschäse nur nicht den Werth solcher Urkunden; sonst wird am Ende ein Buchstabenaberglaube oder eine Buchvergötterung (bibliolatria) daraus. Man vergesse also beim Gebrauche der Religionsurkunden ja nicht den Spruch: "Der Buchstabe tödtet, nur der Geist macht lebendig."

Religionsverfolgung f. Religionshaß.

Religions wahrheiten heißen auch Glaubensartistel. S. d. B. Diese Benennung ist auch besser als jene, weil gar viele Dogmen oder religiose Lehrsabe für Religionswahrheiten eitart worden, die es doch nicht sind. Nennt man also dergleichen Sabe bloß Glaubensartikel, so wird badurch die Prufung, ob sie auch wahr seien, stets offen behalten.

Religionswechfel sollte eigentlich Confessions ober Kirchenwechsel heißen. Denn die Religion kann man nicht wechseln, wie ein Kleid. Uebrigens ist nichts gegen einen solchen Bechsel einzuwenden, wenn er bloß aus Ueberzeugung, und nicht mit schlechten Nebenabsichten geschieht. Bergl. Profelyt.

Religionswiffenschaft f. Religionslehre.

Religionszwang f. Reitgionsfreiheit und Reli=

Religios ober religios (jenes nach dem lat. religiosus, diese nach dem franz. religieux) heißt alles, was sich auf die Religion bezieht oder mit derseiben zusammenhangt. S. Relizion. Daher bedeutet religios auch fromm, Religiosität also Frommigkeit. S. d. W. Das Gegentheil ist Irrelizgiosität, wosür man aber im Deutschen nicht Unfrommigkeit, sondern Sottlosigkeit sagt. S. d. W. Wenn man religios als Substantiv braucht, der Religiose oder die Relizsissen: so versteht man auch wohl Monche und Nonnen darunzter, weil diese vorzüglich fromm sein wollen oder sollen, es aber oft am wenigsten sind, weil ihnen ihr ascetisches Leben zur bloßen Gewohnheit oder gar zu einer Last geworden, die sie gern abwürzsen, wem sie nur könnten. Daher sindet man solche Religiosität selbst bei den größten Verdrechern. So hatte eine berüchtigte Siste Rrug's encyklopädischeptios Wedrerd. B. III.

mischerin in Bremen ihr Bimmer mit Christus= und Johannel-Bilbern geschmickt, und ihre liebste Lecture waren Erbanunge schriften.

Reliquien (von relinquere, jurudtaffen) find Ueberbleibie von berühmten, geliebten ober verehrten Perfonen, beren Andenin burch Aufbewahrung und jeweilige Anschauung jener Ueberbleibid lebendig erhalten werden soll. Dagegen ist nun nicht das Minden einzurvenden. Jeber Menfc befitt vielleicht etwas ber Art, wit es dem menschlichen herzen naturlich tft, fich bas Abwesende obn Bergangene auf folche Art zu vergegenwärtigen. Benn man abr Dinge für Reliquien ausgiebt, wie bie Ribbe bes erften Rannet, aus welcher Sott bas erfte Beib geschaffen, ober bie Saut be Schlange, in welcher ber leibhafte Satanas fiedte, als er die effer Menschen verführte, ober gar eine Sproffe aus jener himmelbleite, welche Jatob nur im Traume fahe; wenn man auf diefe Beife it Reliquien in's Unendliche vervielfaltigt, mit benfelben einen formt chen Sandel treibt, und fie theils als Baubermittel braucht theis als Gegenstande religiofer Berehrung ausstellt: fo tann die Phile fophie fich gegen folchen Betrug auf ber einen, und folden Ihm glauben auf der andern Seite nicht ftart genug ertlaren.

Remedien = Gegenmittel. S. Mittel.

Reminiscenz (von reminisci, sich erinnern) bedeutet bild bie Erinnerung selbst bald die Erinnerungserift. S. d. B. In der Mehrzahl versteht man unter Reminiscenzen solche Stellen in wissenschaftlichen oder Kunstwerten, welche eine so große Aehnlichteit mit andern Stellen in frühern Berten haben, daß sie der Erinnerung an dieselben ihren Ursprung zu verdanftn, folglich Mangel an eigner hervorbringungstraft zu verrathen schrinen. Oft schleichen sie sich unwilltürlich ein. Der Borwurf der Plagiats (f. d. B.) ist daher in einem solchen Kalle unstatthaft.

Remiffibel f. irremiffibel.

Remonstration (von remonstrare, juruckweisen) if be Burückweisung einer fremden Behauptung, besonders fremder Assprüche oder Beschuldigungen. Da dieß meist durch Gegendewist geschieht, so nennt man auch diese selbst Remonstrationen. Daher braucht man auch die Abjectiven remonstradel und itzemonstradel von solchen Sägen, gegen die sich etwas oder nichts beweisend sagen lässt, während die Abjectiven demonstratel und indemonstradel Säge bezeichnen, für welche sich etwas oder nichts beweisend sagen lässt. S. demonstradel und Demonstration. Oft heist auch remonstrien nichts wein als widersprechen. — Die sog. Remonstranten sind keine phisosophische, sondern eine theologische oder kirchliche Partei, and Arminianer genannt, von ihrem Stifter Jakob Dermann

(Arminius) der 1609 zu Lepben als Prof. der Theol. state und gegen die in Holland herrschende resormirte Kirche die Lehre von der Prüdestination als einem unbedingten Rathschussse Gottes wegen der Seligkeit oder Verdammnis der Menschen mit Recht verwarf. deshalb aber auch, wie gewöhnlich, von der herrschenden Partit verkezert wurde. Seine Unhänger übergaden im J. 1610 den Staaten von Holland eine Vorstellung oder sog. Remonstratie und ethielten daber ihren Namen, wie früher die Protestanten von einer im J. 1529 dem Reichstage zu Speler übergebnen Protestation, die auch eine Urt von Remonstration war, ihren Namen erhalten hatten. Wiesern aber eine Protestation zugleich eine Rechtsverwahrung enthält, ist sie doch mehr als blose Gegenvorsstellung oder Remonstration.

Renegat (von renegare = abnegare, verleugnen) heißt berienige, welcher feinen Glauben nicht bloß verleugnet, sondern auch statt desselben einen andern annimmt. Mithin bedeutet es soviel als Apostat, wird aber vornehmlich von Christen gebraucht, welche Muselmanner werden. Wegen der Sache selbst vergl. Apostalie und Proselyt.

Renitenz kann ebensowohl ein Wiberglanzen als ein Wiberftreben bedeuten, je nachdem man es von nitere, glanzym, ober von niti, streben, ablestet. Doch nimmt man es gewöhnlich im lettern Sinne und versteht also nichts andres barunzten als Wiberstand. S. d. 283.

Reorganisation ist eigentlich Wiederherstellung eines gewissen Organismus, bann auch Biederherstellung überhaupt. S. Organ. Besonders wird jenes Wort in politischer hinsicht von der Biedereinrichtung zerrütteter Staaten gebraucht. Bergl. Refauration und Revolution.

Repetition (von repetere, wiederholen) ist Wiederholung. S. d. W. Wenn es aber heißt: Repetitio est mater studiorum, fo ist dabei nicht an bloße Wiederholung zu benten, sondern auch an die mit derselben zu verknupfende Prufung. Sonst ware dieselbe nur Gedachtnisswert.

Replik (von replicare, wieders oder gegenfalten) ist die Erwiederung auf eine frühere Rede oder Behauptung, meist wiserslegendes Inhalts oder Zwecks; auf welche dann von der andern Seite eine Duplik (von duplex, doppelt) gleichsam als Doppelserwiederung folgen kann. Geht nun das Repliciren noch welster, so kann es auch eine Rereptik oder Triplik und eine Resduplik oder Quadriplik geben. — Wegen replicite in Bezug auf implicite und explicite s. Explication.

Reprafentation (von repraesentare, vergegenwartigen, betr barftellen) heißt balb foviel als Borftellung einer Sache,

weil sie dadurch dem Gemuthe vergegenwartigt wird, bald bie Dat stellung einer Sache zur außern Wahrnehmung, bald aber auch die Bertretung einer Person durch eine andre, weil diese gleichsam jem als eine adwesende vergegenwartigt, vor= oder darstellt. Damm heißen die Schauspieltunste auch reprasentirende Kunste, und die Bolksvertreter in einem synkratischen Staate Reprasentanten, der auf solche Vertretung bezügliche politische Organismus aber das Reprasentativspiem. S. Staatsversassung wo auch die Schrift des Vers. über das Reprasentativspiem, nebst andern darauf bezüglichen, angeführt ist.

Repressailen (von repressus, zuräckgebrückt, zunicht aber vom franz. représailles) sind Handlungen, durch die man den Andern Gleiches mit Gleichem oder doch Achnlichem vergilt. Die Repressailles) ist also das Birbervergeltungsrecht (jus talionis). S. Vergeltung.

Repristination (von pristinus, vorherig, alt) ist ein netgebildetes Wort, durch welches man die Wiederherstellung des Abten bezeichnet. Besonders hat man es neuerlich von der Dessich lung des Jesuitenordens gebraucht, durch welchen dann auch vieles andre Alte, vornehmlich die Herrschaft des Papstes über alle his liche Fürsten, repristiniert werden sollte.

Reprobation ist Verwerfung ober Misbilligung, als Gegentheil ber Probation in der Bedeutung von Billigung. E. Probation.

Reproduction (von reproducere, wieder hervorbringen) nennt man vornehmlich die herstellung der verlornen Glieber eine organischen Korpers, g. B. ber Blatter eines Baums, bit haar, Febern, Bahne, Nagel zc. eines thierischen Rorpers. burch welche bieß geschieht, heißt baher bas Reproductionene mogen. Es ift eine Folge ober Modification des allgemeinen Bie bungstriebes in der Ratur, ber jedes Individuum in feiner Inte gritat gu erhalten ftrebt. Die Reproduction hangt baber mit ber Ernahrung zusammen; benn burch diese wird auch bas Berlow erfett, aber so allmählich, daß man es nicht bemerkt. Im jugmb lichen Alter ift die Reproduction starter oder traftiger, als in fo tern Jahren. Auch haben manche organische Korper eine gang vop züglich starte Wiederherstellungstraft, so daß sie fich faft auf all Glieder, felbst den Ropf erstreckt. Außer diefer individualen Reproduction kann man auch eine specifische ober generis fche annehmen, welche in der Beugung neuer Gingelwefen fatt be abgegangenen besteht, indem baburch die Arten und Sattungen to halten werben. Die Ratur reproducirt also immerfott, wiefen fie producirt. Denn das Reue tritt immer an die Sufe bei

Alten; wahrend biefes abstirbt, wird jenes geboren. — Wegen ber reproductiven Einbildungstraft f. bas lettere Wort.

Reprotestation ift eine Protestation (f. b. BB.) bie frühern entgegensteht. Auch vergl. Remonstration.

einer frubern entgegenfteht.

Republit bedeutet ursprunglich eine offentliche Sache ober Angelegenheit (res publica — weshalb Cicero gleich im Anfange feiner tusculanischen Untersuchungen biefelbe ben hauslichen und familiensachen, rebus domesticis ac familiaribus, entgegensett). Bie wir aber im Deutschen ben Staat oft ein gemeines Be= fen ober, gufammengezogen, ein Gemeinmefen nennen: fo bezichneten auch die Romer mit jenem Ausbrucke ihren Staat. (Deshalb sagt Cicero vollständiger res publica civitatis; aber in ber, Schrift de re publ. I, 25. erklart C. biefen Ausbruck gerabezu durch res populi, res communis, res civitatis, und nennt baher C. 28. Die brei von ihm angenommenen Staatsformen tria gevera rerum publicarum, ob er gleich C. 32. fagt, nur in ber, wo bas Bolt Antheil an der Regierung nehme, fei die res publica eine wirkliche res populi). Allein heutzutage wird bas 28. Republit nur noch felten in biefem weitern Sinne genommen, fondern man nennt gewöhnlich bloß Diejenigen Staaten fo, welche in ihrer Berfaffung bem romifchen Staate mabrent ber Periode vom letten Konige bis zum erften Raifer, wo zwei ermabite Confuln an ber Spipe standen und nur in Gemeinschaft mit andern offentlichen Autoritaten ben Staat regierten, mehr ober weniger ahnlich find. Ran nennt sie daher auch Freistaaten. S. d. 288. Wer eine folde Berfaffung liebt und berfelben gemäß gefinnt ift, bem legt man republitanischen Sinn ober Beift bei. Daher wirb juweilen ber Republitanismus bem Monarchismus entge-Diefen Gegenfat hat befonders Monte quieu hervorgehoben, indem er in feinem berühmten Berte über ben Beift ber Gefete die Tugend als das in Republiken, und die Ehre als das in Monarchien herrschende Lebensprincip bezeichnet hat. Indessen hat es auch Republiken gegeben, welche von einem Monarchen (nur nicht von einem erblichen) regiert wurden, wie die vormaligen Re publiten Polen, Benedig, Genua. Bergl. Erbmonarchie und Erbreich. Wenn von einer Republit ber Gelehrten (ober nach franzosischer Rebeweise, der Wiffenschaften — la republique des lettres) die Rebe ift, so versteht man darunter alle Gelehrten überhaupt, wiefern fie gleichsam eine über bie gange Erbe verbreitete Rorperschaft ausmachen. Da namlich in diefer Adrperschaft von Rechts wegen keine Erblichkeit (außer wo gelehrte Priestertaften bestehn) und tein Rang (außer bem, welchen Talente und Kenntniffe geben) ftattfindet: fo ist fie gleichsam ein durchaus ibealischer Freistaat, ein Staat, der fich felbst regiert ohne irgend

einen fichtbaren Regenten — benn ber Geift, ber ihn eigentlich w giert, thront unfichtbar in einem verborgnen Beiligthume. Diefe idealische Staat wachst auch mit jedem Tage, indem mehr neu Burger hingutreten, als alte abgehn, fo bag es beinahe fchein, als wollt' er bei fortichreitenber Bilbung enblich mit bem Denfchen gefchlechte gusammenfallen. Inbeffen muß es boch immer eine Unterfchied zwifchen eigentlichen Gelehrten und blogen Gebilde ten geben. Wenn daher auch alle Menschen gebildet waren, is wurden doch nicht alle gelehrt fein. Folglich mufft' es auch immer eine Art von Gelehrtenrepublit geben. Auch wird fie immefort ihre außere Unabhangigfeit behaupten. Denn jener fie mie rende Beift lafft fich, eben weil er unfichtbar ift, in teine Feffeit Er gertrummert fie baber bald wieder, wenn es auch ie gend einer politischen ober kirchlichen Macht gelungen fein folle, hier ober dort den Organen, durch die er fich ausspricht - Rus und Feder — einen Kappzaum anzulegen. Wo man fich aber mit ihm befreundet und ihn gesetlich walten läfft, da zeigt er fich auch dankbar und vergilt die Wohlthaten, die man ihm fpendet, duch taufenbfaltige Binfen. Die Furcht vor bem republikanifden Beifte der Gelehrtenrepublik ist baber nichts weiter als eine Gefpenfterfurcht. Bergl. Gelehrfamteit.

Repulfiviraft (von repellere, zurudtreiben ober abstofin) ift Abstogungstraft, S. b. 2B. und Materie,

Requisit (requisitum, von requirere, wiedersuchen, mit fuchen, erfodern) ift jedes Erfodernif, als Bedingung der Errichung eines Zwecks gedacht. So nennt man die Kenntnisse, Fectigkin ober Borguge (auch wohl Ahnen) die Jemand haben muß (bie mat alfo von ihm fodert ober bei ihm nachfucht) um eine Stelle obn Pfrunde ju erhalten, Requisite. - Gine Requisition bie gegen ift eine Auffoberung ju irgend einer Leiftung. Dief fam bittmeife gefchehen, wenn eine private ober offentliche Perfon & Bulfe der andern requirirt, ohne dazu besonders berechtigt zu fein; wo es bann auf bie Butigfeit der andern antommt, ob fie der At quisition Genuge leiften will. Es tann aber auch gefeslich gefche hen, wenn im Bege bes Rechts ober ber öffentlichen Bermalung nach bestimmten Borfchriften ober geschloffenen Uebereinfunften @ was requirirt wird; wo es bann Pflicht ift, Folge zu leiften. Ent lich tann es auch gewaltfam gefchebent, wie im Rriege, wein ber Feind Geld, Lebensmittel, Rleibungsflude und andre Bedufnife im eroberten gande requirirt; wo bann- bas Requirirte herbeigefdefft werben muß, wenn man nicht größeres Uebel leiben will. Rad dem Kriegsrechte ift biefes Requiriren, allerdings erlaubt, ob if Dierauf bezieht gleich seine Schranten hat. S. Kriegsrecht. sich auch das fog. Requisitionsspikem, nach welchem ein her

nur die allernothwendigken Bedürfniffe verher aufchafft und bei fich führt, in der Boraussehung, daß man schon alles, was man welter braucht, auf feinem Buge finden werbe, um es dann vom Feinde ober im Rothfalle auch vom Freunde ju requiriren. Bequem ift . ein foldes Spftem allerdings, besonders ju schnellen Invasionen. Aber es kann auch hochst verderblich werden, nicht nur fur die, von welchen auf solche Weise requirirt wird, sondern auch fur die, welche fo requiriren. Denn es tritt bann ofters auch großer Man= gel ein - besonders wenn schon oft requirirt worden - und que weiten giebt die Roth felbst benen bie Baffen in die Sand, von welchen man requiriren mill. So hat man einen boppelten ober (mit Einrechnung des Mangels) einen breifachen Feind ju befame pfen und requirirt sich am Ende selbst zu Tode, (Bei den Alten heist requisitio oft nichts andres als Erforschung, 1. B. historiae autiquioris, requisitio bei Gell. N. A. 18, 2.).

Res derelicta cedit primo occupanti - eine verlaffene Sache fallt bem erften Befignehmer gu. G. Befigs nahme und Berlaffung.

Res de re praedicari non potest — eine Saché tann nicht von ber andern ausgesagt werben - ift ein scholaftisch= philosophischer Lehrsag, welchen Abatard querft aufgestellt haben foll. S. d. Nam.

Reservation (von reservare, zuruck: oder vorbehalten) ist bie handlung, durch welche man fich etwas vorbehalt. Darum beißen auch bie offentlichen Ginkunfte, welche aus gewissen dem Staate vorbehaltnen Gutern (Landereien ober Erwerbszweigen -Forsten, Jago, Bergbau zc.) fließen, so wie auch diese Guter felbst, Refervaten. Daß beren nicht ju viele fein burfen, um bem Lebensvertehre und dem Bobistande ber Burger keinen Abbruch gu thun, versteht sich von selbst. - Wegen der reservatio mentalis f. Mentalrefervation.

Resignation (von resignare, eigentlich entsiegeln, dann aufheben ober aufgeben) ist Ergebung. S. b. 2B. unter Erge= benheit.

Resiliation f. unter realisiren.

Resipiscent (von resipiscere, wieber zu fich kommen ober fich eines Beffern befinnen) bedeutet eigentlich Befferung (f. b. 28.) steht aber auch zuweilen fur Buße oder Reue (f. beides) als Bedingung ber Befferung, fo daß fatt bes Folgenden bas Borhergehende (antecedens pro consequente) geset wird.

Resisten; (von resistere, widerstehen) ist ebensoviel als Reniteng ober Wiberstand. S. beides.

Res nullius cedit primo occupanti — eine herrentose Sache falle bem ersten Bestsnehmer zu. S. Besis.

nahme.

Resolution (von resolvere, auflosen) bedeutet eigentich Auflofung und wird befonbere in ber Logit von ber Aufle: sung eines Erngschlusses gebraucht (resolutio sophismatis, Gell. N. A. 18, 2. woster ebendaselbst captionis sophisticae solutio fleht) bann aber auch Entichliefung ober Entichlus, weil durch einen festen Enischluß ber 3meifel aufgelost wird, in welchem man fich vorher befand, als man noch überlegte, was pu thun fei. Sich refolviren beift baber foviel, ale fich entfolie Ben, und ein resoluter Denfch will eben soviel fagen, als in entschloffener, b. b. ber balb zu einem festen Entschluffe tommt. Die erfte Art ber Resolution ift Sache bes Berft andes (f. b. B.) Die zweite zugleich Sache des Willens (f. b. 28.). Auch bengl Cophistit. Benn bie einem Bertrage einverleibte Bedingung resolutio ober resolutorisch genannt wird, so versteht man eine folche, durch beren Eintritt ber Bertrag wieder aufgehoben with; wie wenn einem Kaufvertrage bie Bedingung beigefügt ift: Bo fern nicht ber eine ober andre Theil in einer gewiffen Beit poni tirt. S. Reue.

Respect (von respicere, zurucksehen) bedeutet eigentlich jede Rücksicht, die man auf eine Sache ober Person nimmt; daher steht respectiv für rücksichtlich. Es bedeutet aber auch noch öfter die Achtung, die man gegen Personen hegt, so wie die Beachtung ihr rer Rechte. Daher steht frem bes Recht respectiven für et unverletzt lassen. Dieser Respect ist also in der That ein schuldiger d. h. pflichtmäßiger, während man oft vom schuldigen Respect gegen Personen spricht, die eigentlich gar keinen verdienen, ihn aber vielleicht um so mehr als Schuldigkeit sodern, je weniger Inssprüche sie darauf haben. Doch kann es auch der Fall sein, daf wenigstens die äußere Personlichkeit (Amt und Würde) Respect gebietet, wenn auch die innere (Denkart und Gestinnung) ihn nicht verdient. Uebrigens vergl. Achtung.

Respondent (von respondere, antworten) ber Antwertenber beifet ber Disnutant mietern er bem Onnaventen auf beifet

tende heißt der Disputant, wiefern er dem Opponenten auf bessellen Einwurfe antwortet. S. Disputation. Ein Responsum aber heißt nicht jede Antwort, sondern die, welche eine richterliche oder andre juridische Behörde (Facultat, Schöppenstuhl) auf vor gelegte Fragen ertheilt. Sie sind noch keine Urtel, haben aber boch oft eine entscheidende Kraft, indem sie das weitere Bersahen

bestimmen.

Responsabel (von respondere, antworten) = verant: wortlich. S. b. B.

Restauration (von restaurare, welches statt instaurare, meuem, von neuem auf und einrichten, gebraucht wied und mahrscheinlich mit στανρος, der Pfahl, verwandt ist) bedeutet die Hestellung eines Gebaudes, besonders eines politischen d. h. eines Staates, welcher durch dürgerliche Unruhen zerrüttet worden. Das der solgen die Restaurationen oft auf Revolutionen, sind aber auch gewöhnlich mit Reactionen oder heftigen Gegenwirkungen verdunz den und dann nichts weniger als wahrhafte (wenigstens nicht dauers haste) Restaurationen. S. Gegenwirkung. Auch spricht man zuweilen in wissenschaftlicher Hinsicht von Restaurationen (der Phistosphie, der Staatswissenschaft z.) als Versuchen, eine Wissenschaft auf ihre wahren Grundlagen (Principlen) zurückzusühren; was oft aber auch nicht gelingt.

Reftitution (von restituere, wiedetherftellen) bebentet bie henfiellung der vorigen Lage ober die Einsetung in den vorigen Stand (restitutio in integrum) überhaupt, und dann insonderheit die herausgabe eines entzogenen Gues an den vorigen Eigenthümer, weil dieset ebendadurch in Unsehung seines Eigenthums in den vorigen Stand wieder eingesett wird. If diese nicht mehr möglich, so muß er entschäufet werden. S. herstellungsrecht.

Restriction foon restringere, zusammenziehen, einschränden) ist die Einschrändung eines Begriffs ober Urtheils auf einen Keinern Umfang. Restrictiv heißt baber soviel als einschränzien, z. B. restrictive Bedingung, restrictiver Sab. G. Einsichränzien, g. g. estate.

Retardation f. Acceleration.

Reticen & (vom reticere, verschweigen) ist Berschweigung. S. Berschweigen helt. Doch nimmt man jenes Wort wenis gn im moralischen als im rhetorischen Sinne, wo man darunter eine Redesigur versteht, welche auch Aposiopese heißt. S. d. B. Far reticentia sagten die Lateiner auch obticentia. Im Deutschen aber ist Obticenz nicht gebrauchlich, sondern nur Reticenz.

Retorfion (von retorquere, zurückwenden) heist balb soviel als Umkehrung eines reciproken Argumentes (s. reciprok) bald soviel als Ruckgabe einer Anklage oder Beschnibigung (f. Retrimination) bald endlich auch soviel als Ruckgabe derselben Beleibigung (f. Repressalien). Das Retorquiren kann also

ebensowohl logisch, ale juridisch und physisch sein.

Retractation (von retrabere, zurückziehn, oder zunächst von retractare, wieder behandeln) ist eigentlich die wiederholte Besbandlung eines Gegenstandes, insonderheit eines wissenschaftlichen. Beil man aber dabei oft auf andre Ansichten oder Ergebnisse tommt, so nimmt man dann das früher Behauptete zurück, bes

fdrantt ober verbeffert es. Daber verfieht man unter Retractationen auch folche Burudnahmen, Befchrantungen ober Berbefferungen.

Retranssubstantiation f. Eranssubstantiation

Retroactivität (von retro, zurud, und agere, wielen) ist eine Wirksamkeit, die einer andern gegenüber steht, so das sie auf dieselbe zurückwirkt. S. Antagonismus. Zuweilen versteht man auch darunter die zurückwirkende Krast der Gesetze. E. Promulgation und die Schrift: Ueb. das positive Gesetz rüdschtlich seiner Ausdehnung in der Zeit ze. Von Gust. v. Strupe. Sott. 1831. 8.

Reuchlin (Johann' - auch burch Gräcistrung jenes Re mens Rapnio gengapt, pon sausog, der Rauch) geb. zu Pfor beim 1455, zeichnete fich ichon frit auf ber Schule zu Schiel ftatt burch Aglent und Fleiß aus, ging 1473 als Begleitet be Martgrafen Friedrich non Baben, nachheriges Bifchofe ven Utrecht, nach Paris, ftudirte hier, außer romischer und griechischer Literatur, auch die aristotelische Philosophie, und erlernte zuglich (mas bamal eine große Geltenheit mar) von Johann Beffel aus Groningen die hebraifche Sprache, in welcher ihm fpatribit ber kaiserliche Leibargt Jakob Jehiel Loang, ein gelehrter Jude, zu Linz weitern Unterricht gab. Pon Paris ging er 1475 mich Bafel, mo er nun felbst griechische und romische Literatur leben, auch ein lateinisches Worterbuch und eine griechische Sprachlet (bie erften Werte biefer Art in Deutschland) perfaffteg mogu for terbin noch ein Worterbuch und eine Grammatit der hebraifden Sprache kamen. Doch blieb er nicht in Bafel, sondern führte überhaupt ein fehr unftetes Leben, indem er von Bafel nad Dr loans und Poitiers ging, um hier theils gu lehren theils noch bi Rechte zu studiren; worauf er in Tubingen Doctor der Recht wurde und sich nun dem juriftischen Geschafteleben widmete. Die führte ihn an verschiedne Sofe, auch nach Stallen und Rom, we bin ihn ber Aurfurst von der Pfals im 3. 1498 wegen einer mid tigen Angelegenheit sanbte. Dier hielt er unter andern eine fre muthige Rede an ben Papft Alexander VI. im schönsten Laufa, und hier ließ er sich auch noch von einem romischen Juden im Bebraifchen unterrichten, jede Stunde mit einer Goldfrone bejob Desgleichen besuchte er bie Borlesungen bes Johannes Argpropulos über den Thucydides und erregte, von demfelben jum Ueberfegen aufgefodert, durch feine Fertigkeit in ber lateinischen Erklarung des griechischen Textes solche Bewunderung, das imt Grieche ausrief: "Unfer vertriebnes Griechenland ift schon über bie "Alpen nach Deutschland geflogen!" — Bu Florenz tam auch

in nabere Bekanntschaft mit Ficin und Pico von Miranbulg: und wurde von denfelben (befonders vom Lettern) in bas Stus bium ber neuplatonischen und orientalischen Philosophie ober eigents lich ber Knbbatifit eingeweiht. Er bewirtte auch, bag im 3. 1498 in Beidelberg eine Professur ber griechischen Sprache errichtet murbe, ungeachtet die Monche sich bagegen auflehnten, weil das eine neue - Rachdem er in verschiednen wichtigen politischen Ingelegenheiten Burtembergs, Babens und Deutschlands thatig gewesen, vom Kaifer Friedrich III. geadett und zum Comes palatinus oder Pfalzgrafen und taiferlichen Rath ernannt, auch burch einen getauften Juden, Johann Pfeffertorn, in einen beftis gen Streit mit den Theologen zu Colln, Erfurt, Lowen, Mainz und anderwarts über die hebraifche Sprache, bas Judenthum und beffen Berhaltniß jum Chriftenthume, ale angeblicher Judenteschützer verwickelt warben war: febrte B. noch einige Beit zu Ingolftabt und Tubingen, und ftarb endlich ju Stuttgart im 3. 1522. G. Reuchlin's Leben, beschrieben von Meiners im 1. B. von Deff. Lebensbeschreibungen berühmter Danner aus ben Beiten ber Wiederherstellung der Wiffenschaften (Bürith, 1796. 8.). Unter diefen Mannern war namlich R. einer der bedeutenbften; und eben beswegen verdient er auch hier genannt zu werben. 3mar war 22. mehr Philosop als Philosoph; allein er befärderte doch mittelbar. das Studium ber Philosophie gar fehr, indem er das Studium ber claffifchen Literatur burch Beispiel und Lehre in Aufnahme brachte, der scholaftischen Barbarei in der Philosophie und Theologie entgegenwirkte, und eine Menge trefflicher Schüler (unter biefen auch den mit ihm vermandten Melanchthon) bildete, welche für die Reformation thatig mitwirkten. Bu bedauern war es freilich, daß diefer fonft fo helibentende Ropf fich bem Studium ber Rabbaliftit mit foldem Eifer ergab, bag er biefes nichtige und schwirz merifche Studium sowehl burch fein Ansehn und Beispiel als auch burch feine Schriften fehr beforberte. S. Deff. libb. III de verbo mirifico. Basel (1494) Fol: und Libb. III de arte cab-Sagenau, 1517. auch 1530. Fol. Beide Schriften follten eigentlich Boridufer von größern Berten iber benfelben Gegenstand fein, an deren Ausarbeitung R. aber durch andre Ge-Schafte verhindert wurde. Man muß jedoch bedenken, daß zu jener Beit der Etel an der barbarifchen Scholaftit und an dem fortmahtenden Rampfe bes Realismus mit dem Nominaliamus oft auch die bessern Kopfe verleitete, die Befriedigung ihrer Sehnsucht nach einer tiefern Erkenntniß in allerlei truben Quellen ju fuchen. Als demie, Astrologie, Kabbalistik, Mpstik zc. waren baber zu jener Beit Gegenstande, mit benen fich Mancher gern in ber hoffnung beschäftigte, etwas Reues und Befferes auszumitteln. - Eine

neuere Schrift über biesen merkwürbigen Mann ift: Johann Rendlin und seine Zeit. Bon D. Ernst Theodor Maperhoff. Berl. 1830. 8.

Reue (poenitentia) ist bas schmerzhafte Gefühl, welches in uns entfteht, wenn wir nach vollbrachter That uns ber Unftatthaftigfeit berfelben bewufft werben. Ift diese Unstatthaftigfeit blofe Unzweckmäßigkeit, fo haben wir uns eigentlich weiter keine Ber wurfe zu machen. Wir haben bann nur unklug gehandelt, unfen Bwed verfehlt; und bas tann in manchen Kallen wohl febr fomerhaft fein. Wenn aber bas Gewiffen dabei ruhig bleibt, fo ift bn Schade, ber daraus entspringt, wohl zu ertragen, weil zu erfeten. In diesem Sinne nehmen die Juriften das 28. Reue, wenn sie von einem Reuvertrage ober Reufaufe sprechen; denn da be halten die Contrabenten das Recht, ihren Vertrag oder Kauf wie ber aufzuheben, wenn fie innerhalb einer gewiffen Beit beffen 26: folug. bereuen, weil er bem einen ober andern Theile, vielleicht auch beiben, fpater unvortheilhaft erfcheint. Daher fprechen auch wohl die Juriften, etwas feltfam, von einem Rechte gu bereuen (jus poenitendi) wobel fie aber nicht an bas Bereuen felbst, for bern an die Folge beffelben, bas Aufheben des Bertrags benkn. Darum heißt auch ber Reuvertrag, ber als Nebenvertrag ju einem Sauptvertrage hingutommt, nicht pactum poenitentiae, fonden pactum displicentiae, weil bie Reue bier im Grunde nur ein fo teres Misfallen an ber Sache ift. - Sang anders aber ift bie Beziehung, in welcher bie Moraliften bas B. Reue nehmen. Sie benten namlich an eine moralische Unftatthaftigkeit der hand lung, die man bereut, folglich an eine wirkliche Unsittlichkeit der felben, fo bag uns bas Gemiffen Bormurfe macht, weil wir ent weder etwas Gutes unterlassen ober gar etwas Boses gethan haben Sier tann die Reue ftattfinden, wenn auch sonft nicht der geringfte Schabe fur uns aus der handlung entsprungen ift, ja selbst dann wenn wir einen bebeutenden Bortheil baburch erlangt haben. Ei wird also in diesem Falle die Handlung an und für sich als etwas Unftatthaftes (was nicht hatte ftattfinden follen und, wenn man einen auten Willen gehabt batte, auch nicht wurde flattgefunden haben) ebendarum aber als etwas Berfchulbetes und schlechthin Ber werfliches betrachtet. Diefe Reue kann hochft peinlich ober qual Der Mensch greift baher alsbann gern nach alletlei au Bern Mitteln, um fich eines fo fcmerzhaften Gefühls ju entlebi gen : Berftreuungen, Bugubungen, Kafteiungen, Gebete ic. erfte Mittel ift bas gefährlichfte, weil es ben Menfchen gewöhnlich noch tiefer in's fittliche Berberben fturgt. Die übrigen beifen aber auch nichts, wenn teine Befferung damit vertnupft ift. Doch fam man die Reue schon als Anfang ober Antrieb bazu betrachten.

Dem wer nicht bereut, kann fich auch nicht beffern. G. Befferung und Buge.

Reuig heißt ber Mensch, wiefern er seine Sunden b. h. seine unsittlichen Handlungen bereut. Das Wort wird baber stets im moralischen Sinne genommen. S. den vor. Art.

Reutauf f. Reue.

Reufch (Joh. Pet.) geb. 1691 zu Almersbach und gest. 1754 als Prof. ber Philos. und Theol. zu Jena. Er gehört zu den bessern Wolssanern, indem er in manchen Puncten seiner eigenen Ueberzeugung folgte. So verwarf er die prästabiliete Harmonie als eine grundlose Hypothese, durch welche auch das Dasein einer Körperwelt zweiselhaft gemacht werde. Seine philosophischen Schriften sind: Via ad persectiones intellectus compendiaria. Eisenach, 1728. 8. — Systema logicum. Jena, 1734. 8. — Systema metaphysicum antiquiorum atque recentiorum. Jena, 1735. 8. — Seine theologischen Schriften gehören nicht hieher.

Reuvertrag f. Reue.

Revelation (von revelare, einen Borhang [velum] zus rückziehn, enthüllen, offenbaren) bedeutet eigentlich die Enthüllung bes Berborgnen, bann die Bekanntmachung des Unbekannten, endzich eben das, was wir Offenbarung nennen. S. d. W. Religio reveluta heißt daher die positive Religion, wiesern sie als gesossenbart betrachtet wird. Bergl. auch Religion.

Reviviscenz (von reviviscere, wieder ausleben) bedeutet nicht bloß die Wiederbelebung eines Scheintobten, sondern auch die Biederherstellung dessen, was an einem organischen Körper abges storden oder verloren gegangen, wie Federn, Haare, Knochen zc. Ja es mird selbst im psychischen und moralischen Sinne gebraucht, wenn der Geist neue Kraft gewinnt oder sich zum Bessern wendet. Daher kann man auch von Wissenschaften und Künsten, von Staasten und Bölkern sagen, daß sie revivisciren oder zu einem neuen Lezben erwachen, wenn sie eine Zeit lang stillgestanden haben und dann wieder trästigere Fortschritte machen. Die kirchliche Resormation in Deutschland zu Ansange des 16. Ih. und die politische Revolution in Frankreich am Ende des 18. Ih. haben manche Revisviscenzen der Art bewirkt. — In gewisser hinscht kann man auch die Reminiscenz (s. d. W.) als eine Art von Reviviscenz betrachten; weshalb die Lateiner sagen: Reviviscit memoria, spes, desiserium etc.

Revolution (von revolvere, zurucks ober umwalzen) bes beutet zuerst jede Umwalzung eines Körpers, z. B. bes Mondes um die Erde, der Erde um die Sonne — wogegen man unter Rotation (von rota, das Rad) die Achsendrehung besselben vers seht — nachher insonderheit die Umwalzung eines Staatskörpers,

welche bestimmter eine politische Revolution beift. folche findet aber nicht ftatt, wenn ein Staat in Unfebung feiner Berfaffung ober Bermaltung allmablich verbeffert wirb - bief beift vielmehr eine bloge Reform (f. Reformation) - fenben wenn ein Staat auf eine bald mehr balb minber gewaltsame Beife fo verandert wird, daß eine plogliche Umtehrung der bisher bestandmen burgerlichen Ordnung fattfindet. Man nennt fie daber auch im Deutschen turgweg eine Staateummalgung. Des nus eine solche ebensowohl ungerecht als untlug sei, sie mag von oben herab (vom Regenten) odet von unten herauf (vom Bolte) tom: men, leibet feinen 3meifel. Denn es entspringt baraus immer eine bald größere bald geringere Berletung von Rechten und eine bald langere bald furgere Unarchie, auch wohl Burgerfrieg. hilft aber leiber nichts, wenn man biefe Ungerechtigkeit und Um Mugheit noch fo lebhaft barftellt. Denn wenn bie vorläufigen Be bingungen einer Revolution gegeben find, fo bricht fie eben fo nothwendig hervor, als ein Erdbeben ober ein andres Ungewitter. Es eriffirt auch vielleicht fein Staat in ber Welt, ber nicht irgend einmal eine Revolution erfahren hatte. Manche haben fogar mehn erfahren. Die Aufgabe ber Staatstunft besteht alfo barin, ben Revolutionen vorzubeugen d. h. zu verhüten, daß nicht jene vorläufigen Bedingungen eintreten. Denn wenn diese einmal eingetreten find, fo ift alle Dube und Arbeit umfonft. Das ein gige (gleichsam souverane ober universale) Mittel, ben Revolutio nen vorzubeugen, find jene Reformen. Dadurch wird namlich verhutet, daß entweder Riemanden die Luft zum Revolutionim anwandelt, ober, wenn es ja einen folden Revolutionsfreund gabe, Diefer teine Unterftupung feiner Bestrebungen im Bolte findet. Dem es bleibt ewig mahr, was ein ungenannter frangofifcher Schriftstelle (eingebent bes alten Denffpruchs: Id est firmissimum imperium, quo et obedientes gaudent) mit Rudficht auf die neuern Rem Intionen sagt: "Ce n'est point par l'envie d'attagner que le "peuple se révolte, mais par l'impatience de souffrir." un eben fo mahr ift, mas br. von Prabt in feiner Schrift de b révolution actuelle en Espagne S. 42. sagt: "Quand une 11-"tion se trouve dans cette extrémité, qu'elle est placée estre "l'insurrection et la mort, le choix ne peut jamais être do-"teux." Daber tann die Gefchichte tein einziges Beifpiel von ib nem Bolte aufweisen, welches sich gegen eine weise und gute Ro gierung emport und badurch eine Revolution berbeigeführt batt. Die Regierungen waren immer felbft Schutb baran, obgleich nicht immer allein. Oft maren auch ber Abel ober bie Beiftlichkeit obn beibe gugleich baran Schuld, indem fie bie Reglerung an fich ife fen ober boch biefelbe au falfchen und brudenben Dagregein verkir

itim. Daher fagt auch Lode gang richtig: "Eine Regierung, "bie Gerechtigkeit ubt und fich ju maßigen welß, bleibt überall ru-"hig und unangefochten. Bo man aber Menfchen in ben Staub "teten will, ba gabet es in ihnen, und fie emporen fich b. h. fie "richten bas Saupt empor, um abzuwerfen bas laftige Joch." (S. Lode's Brief an Limbord, in's Deut. überfest unter dem Titel: Ueber Glaubens : und Gemiffensfreiheit. Braunschm. 1827. 8.). Sienach ift die Frage wegen bes angeblichen Rechts ju revolutioniren ganz überfluffig. Bill man inbessen etwas darüber lefen, fo vergl. man Sendenreich's Berfuch über bie Beiligkeit bes Staats und bie Moralitat ber Revolutionen. Epg. 1794. 8. und Erhard's Schrift über bas Recht bes Bolts gu Jena u. Lpz. 1795. 8. Es konnte aber auch einer Revolution. wohl noch eine Schrift über bas Recht bes Regenten zu einer Re= volution gefchrieben werben. Denn es ift biefes Recht nicht min= der zweifelhaft als jenes. — In Bezug auf biefen vielbesprochnen und unerschöpflichen Gegenstand follte man auch nicht unbeachtet laffen, was der Abbe Montgaillard in feiner neuesten Geschichte von Frankreich (B. 7. S. 313.) sagt: "Die frangofische Revolu-"tion enthalt fur Monarchen und Boller ein warnendes Beispiel. "Sie fagt allen: Glucklich und hochgepriefen von ihren Unterthanen "werden alle Ronige fein, wenn die Wahrheit bis zu ihnen eins "dringen kann, wenn die Konige ihre schutgende Macht auf die of-"fentliche Freiheit grunden, wenn fie die Soflinge und "Someichter von fich entfernen, welche fich zwischen bie gar-"ften und bie Bolfer ftellen, um bie Ginen ju betrügen "und die Andern gu unterbruden!" Das fagt aber nicht bloß die Geschichte ber französischen Revolution, sondern die gange Geschichte überhaupt und die Philosophie sammt der Geschichte, so wie es auch fcon der gefunde Menschenverstand fagt. Wie kommt th benn nun, bag man alle biefe Stimmen überhort und immer wieber die alten Fehler begeht, um neue Revolutionen herbeizufühmn? Ober liegt es nicht am Tage, bag in Stalien, Spanien, Portugal immerfort neuer Brennstoff zu Revolutionen gesammelt wird, und daß felbst in Frankreich es nicht an einer neuen Revos lution fehlen wurde, wenn es der Ultrapartel in Berbindung mit ben Jes fuiten gelingen follte, die Regierung Rarl's X. in das alte Geleis zutuchgubringen? - Lefenswerth find auch Rebberg's Unterfuchun= gen über die frangofische Revolut. nebft Eritischen Nachrichten von ben merkwurdigsten Schriften, welche barüber in Frankreich erfchies nen find. Sannov. 1793. 2 Thie. 8. und Tieftrunt's Schrift: Ueber Staatstunft und Gefetgebung jur Beantwortung ber Frage: Bie kann man den gewaltsamen Revolutionen am besten vorbeugen ober fie, wenn fie bafind, am fichersten heilen? Berl. 1791. 8. -

Manche Moratisten unterscheiben auch in Unsehung ber fittlichen Befferung die innere Revolution ber Befinnung (ben Durch bruch ober die Bergensbefferung) von der außern Reform ber Cie ten (ber Lebensbefferung). Jenes mare alfo eine moralifde Re volution, gegen die nicht bas Mindefte einzuwenden. G. Beis ferung und Durchbruch. - In ber Philosophie bat es and Buweilen Revolutionen gegeben - wie die durch Rant bewirfteworaus bann oft auch andre wiffenschaftliche Revolutios nen entstehen, aber nie politifche, weil diese einen gang andern Brund haben. Denn daß eine bloge Lehre ober Doctrin einen Staat ummalgen tonnte, ift eine fo ungereimte Behauptung, baf fie keiner Widerlegung bedarf. Die Lehre kann außerlich nur Ro formen herbeiführen.

Revolutionar ober (nach frang. Sprechart) Revolutie nar heißt berjenige, welcher einen großen Sang ju Glaatsummit gungen hat, also gleichsam revolutionssuchtig ift. Es meg wohl hin und wieder solche verdrehte Kopfe geben; fie find ata nicht zu fürchten, wenn man auf die im vor. Art. angegebne In ben Revolutionen vorbeugt. Doch ift man mit jenem Ramen, wie mit dem eines Regers, viel zu freigebig gewesen. Wer Borfchige au Berbefferungen im Staate macht, ift nicht revolutionar; bem er will ja eben badurch jede Revolution verhuten.

Rex eris, si recte facies — Ronig wirst bu sin, wenn bu recht thuft - ift ein fo alter Spruch, daß ihn fogat be romifchen Gaffenbuben bei ihren Spielen im Munde führten, wie man aus hora; (ep. I, 1, 59) fieht. Die Stoiter fellen aber auch benfelben ale einen prattifchen Grundfas auf, inbem fie fagten: Rur ber Beife (ber eben recht thut) ift ein Ronig. hat diesen Sat falschlich ein ftoisches Paradoron genannt. Dem er ift gang richtig. Darum verlangte auch Plate (im 5, und f. Buche feiner Republit, vergl. mit feinem 7. Briefe) bag entwebn bie Konige mabre Philosophen (Beise) oder biefe, Konige fein feb ten. In einer Sammlung altfpanischer oder westgothischer Gelite von ben Jahren 687 bis 701 (auf Befehl bes Ronigs Egija von der 16. Kirchenversammlung ju Toledo burchgesehn und geothe net, und fpaterbin unter bem Titel Forum judicum gebruckt) with jener Sat fogar auf folgende Beife umgelehrt: Rex eris, si recta facis; si autem non facis, non eris. (For. judd. tit. I. de electione principum, §. 1.). Auch in den Beschlussen der 4. Kinder versammlung zu Tolebo findet man bereits abnliche Borte bes beil Isidor angeführt, fo daß die 16. Rirchenversammlung fie nur wie betholt zu haben scheint.

Rex non moritur — ber König stiebt nicht — if bas Princip der Erbmonarchie, nach welchem die konigliche Burde al

twas Unfterbliches angesehen wird, indem nach bem Tobe bes Inbiolomms, welches bisher mit biefer Burbe belleibet mar, fogleich rin andres an deffen Stelle tritt, auf welches biefelbe Burbe uns mterbrochen ober ftetig übergeht. Es gilt aber boch jenes Princip nur fo lange, als noch ein successionsfahiges Glied ber in einem Staate erblich regierenden Familie vorhanden ift. Stirbt alfo ein Erbregent, ohne einen legitimen Erben feiner Burbe zu hinterlaffen: so ist die regierende Familie ertoschen und also auch der Regent mitfammt feiner Butbe wirklich geftorben. Es muß bann ein neuer Regent gewählt werben, wobel es ben Bablenben frei fteht, ob fie wieder eine Familie jum erblichen Regierungerechte berufen ober tunftig immer wiebet ben neuen Regenten mablen wollen. Auf Bablftaaten wurde baher jener Grundfat nur dann anwendbar fein, wenn der Rachfolger eines Bahlregenten allemal schon voraus gefetlich bestimmt wurde. Go wird im nordameritanischen Freistaate, wo der Prafident nur auf vier Jahre gemahlt wird, fcon im britim Jahre die Bahl bes funftigen Prafidenten vollzogen und juglich mit ihm ein Biceprafident ermablt, ber an beffen Stelle tritt, wenn er fruber abgehn follte. Dier heißt es alfo auch: Rex Denn ber Prafibent ift eben ber Ronig (rex = non moritur. regens) wenn er gleich nicht biefen Titel führt. Siehe Staatse oberhaupt.

Rhabanus Maurus, geb. zu Mainz 776, erst Lehrer ju Julba, bann Erzbischof zu Mainz, wo er auch 856 starb, hat sich bloß badurch für die Geschichte der Phisosophie bemerklich gesmacht, daß er als Schüler Alcuin's die von demselben in die gelehrten Schulen seiner Zeit eingeführte Dialektik in Deutschland berbreitete und so die deutsche Scholastik mit begründen half. Wgl. Alcuin und die Abh. von Schwarz: De Rhabano Mauro, primo Germaniae praeceptore, Beidelb. 1811. 4.

Rhabbomantif (von ouslog, Stab ober Ruthe, und parrixy, Bahrsagerkunst) ist eine besondre Art der Divination (l. d. B.) namlich mittels der sog. Wunschels oder Jakoberuthe (virgula divina s. mercurialis, baguette divinatoire, baton fourche). Es ist aber dabei nicht sowohl auf die Erforschung der Bukunst, als vielmehr auf Entdedung des Wassers, der Metalle, versborgner oder entwendeter Schähe, sogar slüchtiger Verbrecher, verstäter Gränzen u. d. g. abgesehn. So lange jedoch der Zusammenhang dieser Dinge mit den Bewegungen jener Ruthe nicht nasturgesehlich nachgewiesen ist, muß man die Sache für Betrug oder Aberglauben erklären. Wer mehr davon wissen will, sehe Einiges zu Geschichte der Wünschelruthe von Gilbert in Dess. Annalen der Phosie (1807. St. 10. S. 158 ff.) entlehnt aus des Frhen.

Atetin Beiträgen zur Literargesch. der Wünschelruthe. Wünskrug's menktopäbische obtlos. Wörterd. B. III.

chen, 1807. 4. — Mit ber Rhabbologie als einer Rechenkuff mit Staben (indem Loyog auch Rechnung bedeutet) ift die Rhabdomantik nicht zu verwechseln.

Rhapsobisch s. aphoristisch.

Rhazes oder Rhazis (Razaeus — auch Rasis, Ri gis, Rafi und Razi - vollständig: Duhammed Ben Be: charta Abubeter Alrafi, wogu Manche noch ben Beinama Elchatib, ber Redner, feben) ein arabischer Philosoph bes 9. und 10. 3h., geburtig aus ber Stadt Rai ober Rei, welche fouff and Rages ober Roga genannt wurde und in Perfien ober Debien liegt, fo daß diefer Dann der Geburt nach vielmehr ein Perfer ober Re der ist, ob er gleich gewöhnlich zu den arabischen Philosophen ge gahlt wird. Er befaß, außer ber Philosophie, auch in ber Matte matit, Medicin und (muhammedanischen) Jurisprudenz bedeutent Renntniffe, foll aber in Bagbab verfegert und verfolgt, bann mit Mauretanien und Spanien gegangen, und nach mancherlei abmit felnben Schicksalen als ein armer blinder Dann im 3. 922 obn 932 geftorben fein. (Samberger in f. Buverlaff. Nachrichten III. S. 714 ff. giebt auch Nachricht von ihm, lafft ihn aber erft 1010 Bermuthlich bestimmte ihn bieß zu einer so trubseign fterben). Anficht vom menschlichen Leben, daß er in einem theosophican Werte behauptete, die Summe bes Uebels in der Welt fei gwin als die Summe des Guten, indem die Leiden, welche ber Raid in Beiten bes Unglud's zu ertragen habe, bei weitem bie Unnehm lichkeiten übermogen, die ihm in Beiten bes Glude ju Theil wir ben. Ale Argt galt er ichon in feinem 40. Lebensjahre für ben geschicktesten Mann feines Zeitalters. Als Philosoph warb er abn beschulbigt, bag er ein Pprrhonist ober Steptifer geworben, weil er den Aristoteles nicht richtig verstanden habe. In Casiri bibloth, arabico-hisp, T. I. p. 262 ss. findet fich ein lange Bergeichniß von feinen philosophischen (logischen, metaphyfischen, pfo chologischen, theologischen ic.) mathematischen (auch aftronomischen und aftrologischen) medicinischen (auch chemischen und aldemin: fchen) und anbern Schriften. Unter ben erfteren befinden fich and Commentare ju Schriften von Plato, Ariftoteles (und ind in Bezug auf biefen die meiften) Plutarch, Porphpr und Pto: clus, fo bag biefer Schriftsteller zu ben größten Polygraphen allen und neuer Beit gehort. Seine Gegner warfen ihm aber vor, ba er weder ein guter Chemift gewesen, weil er arm geblieben, ned ein guter Argt, weil er blind geworden, noch ein guter Aftronom, weil er fein Unglud nicht vorhergesehen. Go urtheilt ber große Haufe über die, welche Kraft und Beit bem Dienste ber Menschleit weihten. — Eine gedruckte philosophische Schrift deffelben ift mit nicht bekannt. In der königlichen Bibliothet ju Paris findet fic

ein handschriftliches Werk (Nr. 890.) welches ben Aitel führt: Ekhtiarat almadschumiah, und von Elnigen dem Fachredbin, von Andern aber diefem Rhazes beigelegt wird. Der Inhalt ift mir aber auch nicht bekannt.

Rheontes (of heovres, von heer ver her, fliegen) bie giefenden — ein spottischer Beiname ber Unhanger Deraklit's. S. b. Ram.

Rhetorit (von όπτως, ber Redner oder Lehrer der Beredtssamkeit) ist nicht sowohl die Beredtsamkeit oder Redekunst selbst, als vielmehr die Theorie derselben oder die Anweisung dazu, wie Poetik die Theorie der Poesie. S. Beredtsamkeit und Redestunkt. Das Abjectiv rhetorisch wird bald im guten Sinne für rednersch überhaupt, bald im schlechtern für allzurednerisch oder übersladen mit rednerischem Schmucke gebraucht. So auch die Ausdrücke thetorisiren und Rhetorication. Eine rhetorische Phisosophie, wenn die Phisosophie nicht bloß popular, sondern echt wissenschlich sein soll, ist eben so unstatthaft, als eine poetische Phisosophie. Die Wissenschaft soll sich nicht herauspuhen, als buhlte sie um den Beisall der Welt. Ihr Schmuck muß eins sach und würdig sein (ornatus simplex et sanctus).

Rhuthmik ist die Theorie des Rhythmus (ov9405, urprünglich eine brebende oder freisformige Bewegung) biefer aber das Zeitmaß in der Bewegung, um diefelbe regelmäßig und moble gefällig zu machen. Denn eine regellofe Bewegung tann nicht mit Bohlgefallen aufgefasst werden. Es muß also in derselben ein durch gewisse mehrmal wiederholbare Beitabtheilungen abgemessener Forts foritt fattfinden, wenn fie gefallen foll; und eben biefes Berhalts nis stetig auf einander folgender Zeitabtheilungen zu einander ruck-' sichtlich ihrer Große, vermöge beffen sie sich auch zählen und in ein Ganges jufammenfaffen laffen, beißt ber Rhpthmus, die fo abgemeffene Bewegung aber rhythmifch. Gine folche Bewegung tann entweder ftill fein, fo daß fie bloß bas Muge mahmimmt, ober laut, fo baß fie bas Dhr mahrnimmt, ober Beibes gu= gleich, fo baß fie Mug' und Dhr gemeinschaftlich mahrnehmen. Der Rhythmus kommt baber sowohl in ben mimischen als in den tonischen Runsten vor; und es beruht darauf alles, man Accent, Zact, Metrum, Numerus und Profodie nennt. — Das Wort Eurhythmie (von ev, wohl, und ov9μος) wird vorzüglich zur Bezeichnung wohlgefälliger ober fchoner Berhaltniffe (felbft in Berten ber Bildnertunft, Bautunft zc.) ge-Das Gegentheil mare Raforhythmie (von xaxos, ichlecht, bos). — Bergl. Reim.

Ribbon f. Riebon.

Ricci (Paulus Riccius) ein kabbalisteischer Philosoph bes 15. Ih., Berkasser einer Isagoge in Cabbalistarum eruditionem und eines Werks de coelesti agricultura, welches gleichfalls von kabbe listischem Inhalt ist. S. Kabbalisteit. Er war ein gebonn Jude, trat aber zum Christenthum über, lehrte eine Zeit lang m Pavia und war auch Leibarzt des Kaisers Maximilian I.—Mit dem weit später lebenden Scipio de Ricci, Bischof von Pistoja und Prato, dessen sich der Kaiser Leopold II., als er und Erosherzog von Toscana war, zu seinen kirchlichen Resormen bediente, und dessen Leben und Memoiren Herr v. Potter (a. d. Kranz. in's Deut. übers. Stuttg. 1826. 4 Bde. 8.) herausgegeben hat, ist jener R. nicht zu verwechseln.

Richard von Middleton (Ricardus de media villa) in brittischer Scholaftiker des 13. Ih. (ftarb um 1300) Beitgeneffe des Thomas von Aquino, dem er an Ruhm beinahe glich tam, wie ichon bie ihm von feinen Berehrern beigelegten Chrima men Doctor solidus, Dr. fundatissimus, Dr. copiosus, beweife. Er gehorte jum Orden ber Minoriten, ftubirte zuerft in Orford Philosophie, Theologie und Jurisprudeng, nachher in Paris, tibite aber nach Drford jurud und lehrte hier mit ungemeinem Beifalle Sein Hauptwerk ist ein Commentar zu Petri Lomb. maginter sententiarum, ber auch 1509 gu Benebig gebruckt worben. 3 bemfelben fuchte R. zu beweifen, baß Gott unter teinem Gattungs begriffe der Dinge ftehe, weil er die abfolute Birklichkeit, bas ab folut Einfache, folglich ein Ens sui generis fei; baß Schopfun und Erhaltung in Bezug auf Gott wefentlich einerlei, in Beju auf die Befchopfe aber verschieben feien, weil bei biefen Serverbrit gung des Dafeins und Fortbauer des ichon hervorgebrachten Du feins aus einander falle; bag bie Belt nicht ewig fei, weil die Belt als ein Geschopf Gottes nicht einerlei Dafein (namlich ein emiges) mit ihrem Schopfer haben tonne zc. G. Deff. Commentar ju Mag. sentt, I. dist. 8. quaest. 4. n. 2. - II. dist. 1. quaest. 2. n. 1. quaest. 3. n. 4. - Auch vergl. Tiebemann's Grif ber specul. Philos. B. 4. S. 552 ff.

Richard von St. Victor (Ricardus de St. Victore) en berühmter Mpstifer des 12. Jahrh. (starb 1173) von Gebutt en Schotte, aber größtentheils zu Paris lebend, zuerst als Chorken, bann als Prior des Klosters St. Victor, von welchem er seinen Zunamen erhielt. Hier erwfing er auch seine Bildung durch hu: go von St. Victor. S. d. Nam. Er nahm 6 Stufen an, 4 natürliche und 2 übernatürliche, durch welche der Mensch zur Ernentnis und endlich zur unmittelbaren Anschauung Gottes gelange. Auf der 1. Stufe werden Sinn und Einbildungskraft durch die Größe, Mannigfaltigkeit und Schönheit der Dinge so gescher, das

wir in Staunen und Bewunderung gerathen und fcon bie Macht, Beisheit und Gute bes Schopfers abnen ober empfinden, ohne irgend einen Schluß in dieser hinficht zu machen. Auf ber 2. Stufe vereinigt fich mit ber Thatigteit ber Einbildungetraft die Refferion der Bernunft (des Berstandes) indem wir über die Zweckmäßigkeit der Dinge nachdenken. Auf der 3. Stufe erhebt fich die Vernunft mit Sulfe ber Ginbilbungstraft jum Ueberfinnlichen, fo baß fie ben Stoff bagu noch vom Sinnlichen entlehnt. Auf der 4. Stufe ift die Bernunft allein thatig, so daß fie von allen sinnlichen Dingen und Bildern ber Phantasie abstrahirt, und burch eigne Rraft das Unfichtbare und himmlische (bie Beifterwelt) ju erforschen sucht. Beiter kann es aber die Philosophie mit ihrer Speculation nicht. Muf ber 5. Stufe beginnt baber die Offenbarung, indem diese uns Dinge lehrt, welche die Vernunft allein nicht erkennen tann, ob fie gleich ihr nicht entgegen find, 3. B. die gettlichen Eigenschaften. Auf ber 6. Stufe endlich wird der menschliche Geist so vom gottlichen Lichte überstrahlt, baß er das gottliche Wesen gleichsam durchschaut, indem ihm fogar Dinge offenbart werden, die gegen die Bernunft find, wie das Geheimniß ber heiligen Dreis einigfeit, vermoge beffen brei Perfonen fich burch gewiffe eigenthum= liche Eigenschaften und Werke von einander unterscheiden und doch wesentlich Gins fein sollen. Man muß dieß aber bennoch mit glaus biger Chifurcht annehmen. - Es ift übrigens zu bemerten, baß R. in der Bildung dieser (freilich nur willkurlich oder precario ans genommenen) Stufenleiter nicht Driginal war, sonbern an einem weit minder berühmten Doftifer, Sonorius von Autun, ber eine Scala coeli schrieb und bereits im Anfange des 12. 3h. ftarb, einen Borganger hatte. S. Honorii Augustodunensis scala coeli in Pezii thes, anecdot, noviss. T. II. P. I. col. 157 sq. und Richar di de St. V. Opera (Paris, 1518. fruber Beneb. 1506. 8.) T. I. fol. 57. — Auch vergl. Tiebemann's Geift ber fpecul. Philof. B. 4. S. 315 ff. und Samberger's Rachs richten von ben vornehmften Schriftstellern. B. 4. S. 243.

Richten (von recht = gerade, wie das lat. rectum, also stammverwandt mit regere) heißt ursprünglich gerade machen; wie man von dem, welcher eine Menge von Menschen oder andern Dingen in gerader Linie ausstellt, sagt, er richte sie oder gebe ihnen Richtung. Daher nennt man auch die drei Dimensionen des Raums, Länge, Breite und Hohe oder Tiefe, Richtungen desstaums, well der Raum nach ihnen in gerader Linie ausgemessen wird. Das Wort richten hat aber noch eine andre Bedeutung, in welcher Richte'r und Gericht von ihm abgeleitet sind. Da bedeutet es nämlich Recht sprechen oder über das Recht urtheilen, well dadurch das Unrecht abgewendet, mithin gleichsam etwas Un-

· Richter

gerades gerade gemacht wird. Darum verlangt man eben, daß de Richter oder das Gericht unparteilsch sein oder keine Person ansetzt solle, weil sonst das Recht in Unrecht verkehrt warde. Auch die Nachrichten hat davon seinen Namen; denn der Nachrichter ist gleichsam der zweite oder nachfolgende Richter, indem er des Urthell des ersten als seines Vorrichters vollzieht. Daß man des Nachrichten auch ein Hinrichten nennt, kommt wohl dahn, daß dadurch der Urheber des Unrechts aus der Mitte der Lebendism dinweggeschafft wird. Vergl. Sericht und Hinrichtung. Richter — ein Richtender. S. ben vor. Art.

Richter (Seinr, Ferb.) geb. 1800 gu Beifagt bei Ludm

Richter (Geo. Febr.) f. Ridiger.

in ber Niederlausis, habilitirte sich 1822 als Mag. legens bei ber Univerf. zu Leipzig, ward in demf. Jahre Lehrer an Der Thomas schule daselbst und 1825 außerord. Prof. ber Philosophie, ftarb abn bereits im 3. 1832. Er philosophicte im Beifte Jacobi's m hat folgende Schriften herausgegeben: Diss, de facultate sentiend. 2pg. 1822. 8. — De ideis Platonis, 2pg. 1827. 8. — Unrek bei Eroffnung von Borlefungen über Betaphpfit gehalten, nef einer einleitenben Abh. über ben 3wed und die Quellen ber Dat phyfit. Lpz. 1823. 8. — Ueber das Gefühlsvermögen, eine Prifung der Schrift des Prof. Krug über benfelben Gegenstand; nebt eignen Abhandlungen aus bem Gebiete der Fundamentalphilosophic Lpg. 1824. 8. (Bergl. Gefühl). — Ueber ben Gegenftand und Umfang ber Logit. Lpg. 1826. 8. — Ueber bas Berhaltnif ber Philosophie jum Chriftenthume. Gine Borlesung zc. als Botm über Rationalismus und Supernaturalismus. Leipz. 1827. 8. — Borläufige Replik an Vigilantius Nationalis 2c. Lpz. 1827. Bezieht fich auf die Schrift: Rationalismus und Supernate ralismus in ihrer Beziehung zum Christenthume und zur proteste tifchen Rirche, von Bigilantius Rationalis. (Epj. 1827. 8.) worin die vorhergehende Schrift über das Berh. ber Philos. jm Christ. kritisirt wird. Es ist aber bamit zu vergleichen bie Dupik von Big. Rat. oder (wie er fich nun mit feinem wirklichen Rie men genannt hat) Rarl Frbr. Wilh. Clemen unter bem 25 Philosophische Duplit gegen R.'s vorläufige Replit u. Ling 1828. 8. — Auch hat berfelbe G. F. Berner's Schrift then bit Productionefraft ber Erbe (Ausg. 3.) vermehrt und berichtigt ber ausgegeben. Lpz. 1826. 8. — Ferner gab er heraus: Das philo-

der Rhetorik. Lpg. 1831. 8. Richter (Johann Paul Friedrich — gewöhnlich Jean Paul genannt) geb. 1763 zu Wunssebel, studirte, nachdem er auf dem

fophische Strafrecht, begründet auf die Idee der Gerechtigkeit. Bu Aritik der Theorien des Strafrechts. Leiph. 1829. 8. — Lehchuch Symnafium gu hof eine Belt lang verweilt hatte, feit 1780 Phis losophie und Theologie ju Leipzig, gab aber biefe ernsteren Stu-bien balb wieder auf, um feinem Genius ju leben, privatisite nach und nach an verschiednen Orten (zu Schwarzenbach, hof, Leipzig, Weimar, Berlin, Meinungen, Coburg 2c.) und ließ fich endlich ju Baireuth nieder, mit dem Titel eines hildburghaufischen Legationsraths (1817 auch mit dem eines Doctors der Philosophie) und mit einer jahrlichen Penfion anfange vom Furften Primas und Groß herzoge von Frankfurt (Dalberg) nachher vom Könige von Baiern (Maximilian) ausgestattet. Ebendaselbst starb er auch im J. Bas biefer ausgezeichnete Beift als humoristischer und romantischer Schriftsteller geleistet, gehort nicht hieher. Da er aber zuweilen auch Streifereien in's Gebiet ber Philosophie (besonders Religionsphilosophie, Aefthetit und Pabagogit) machte: fo find hier bloß biejenigen Schriften von ihm anzuzeigen, welche ein philosos phisches Geprage haben, wenn auch die Biffenschaft badurch nicht sehr gefordert worden, indem bei diesem Genius Wig und Einbil: dungekraft irumer die vorwaltenden Agentien waren. Dahin gehos ren: Das Kampanerthal, ober über bie Unfterblichkeit ber Seele. Erfurt, 1797. 8. womit zu vergleichen ber fruber von ihm unter dem Ramen Sasus herausgegebne Auffat: Was der Tod ift; im beut. Mus. 1788. Dec. und ein andrer Auffat: Die Bernichtung, eine Biffon; in Beder's Erholungen. B. 2. 1796. - Der Traum und die Wahrheit. Baireuth, 1797. 8. — Palingenefien. Leipz. u. Gera, 1798. 2 Bochen. 8. — Clavis Fichtiana seu Leibgeberiann (Anhang jum erften komischen Anhang bes Sitan). Erfurt, 1800. 8. — Ueber bie Wuste und das gelobte Land des Menschengeschlechts. Kreugnach, 1800. 8. — Borfchule ber Aesthes tit; nebft einigen Borlefungen in Leipzig über bie Parteien ber Beit. In 3 Abtheill. Hamb. 1804. 8, A. 2. Aubingen, 1813. 8. — Freiheitebuchlein zc. und Abh. über Prefffreiheit. Tub. 1805. 8. -Levana oder Erziehungslehre. Braunschw. 1807. 2 Bochen. 8. A. 2. Stuttg u. Tub. 1813. 3 Bochen. 8. — Erganzungsblatt zur Levana. Braunschw. 1807. 8. 2. Stuttg. u. Tub. 1817. 8. - Seine lette, aber nicht vollendete und erft nach feinem Tobe berausgekommene Schrift ist: Selina ober über die Unsterblichkeit. Stuttg. 1827. 8. — Seine kleinen Schriften (Jena, 1804. 8. R. A. Epz. 1808. 2 Bde. 8.) enthalten auch manches Philosos phifche; besgleichen bie von einem Andern herausgegebne Schrift: 3. P.'s Geift ober Chrestomathie ber vorzüglichsten, kraftigften und glanzenbsten Stellen aus seinen sammtlichen Schriften (von welchen fest eine vollständige Sammlung beforgt wird). Weim. u. Leipz. 1801. 8. Bis jum 3. 1818 erschienen bavon mehre Fortsetungen und neue Auflagen, so daß bas Gange jest aus 4 Banden besteht.

— Sein Leben hat er felbst beschrieben in der nach seinem Tode herausgekommenen Schrift: Wahrheit aus J. P.'s Leben. Bresl. 1826 — 28. 3 Bochen 8., womit als Ergänzung zu verbinden: J. P. K. R. in seinen lehten Tagen und im Tode, von Rich. Otto Spazier. Bresl. 1826. 8. — Auch vergl. J. P. K. R.'s Leben nebst Charakteristik seiner Werke, von Peinr. Döring. Gotha, 1826. 12. und die Sammlung: Jean Paul. Das Schönste und Gediegenste aus seinen verschiednen Schriften und Ausschoffen, nebst keben und Charakteristik ic. Bon A. Gebauer. Lp. 1828 ff. 7 Bochen. 12. Das 6. B. enthalt die eben angekührte Schrift von Döring, und das 7. von H. S. Numsen ik meist aus R.'s Titan geschöpft, in welchem R. die Entwicklung und Gestaltung seines eignen Lebens schilderte.

Richtig und Richtigkeit f. correct.

Richtmaß und Richtschnur f. Norm und Regel. Richtung f. richten.

Ridiger ober Rubiger (Anbreas) geb. 1673 gu Rodlit, empfing wegen feiner Armuth erft mit bem 14. Sabre von einem Bermandten Unterricht in den gelehrten Sprachen, sette diese Ste bien auf bem Gymnasium zu Gera fort und ftubirte bann zu halle Philosophie und Theologie. Hier fand er besonders an Thoma: fius, beffen Rinder er unterrichtete, einen Gonner. Rachdem a Krankheit wegen Salle verlaffen und fich wieder einige Zeit in Gen aufgehalten hatte, ging er nach Jena, um fein theologifches Etu bium fortzusegen. Da ihm aber ber Privatunterricht, durch welchen er feinen Unterricht ju gewinnen suchte, tein binlangliches Ante tommen gewährte: fo begab er fich 1697 nach Leipzig. Dier nat men feine Studien eine andre Richtung. Die Theologie gab a ganglich auf, weil die in Salle gebilbeten Theologen zu jener 3ch fo verbachtig in Sachsen waren, bag R. auf teine Unftellung bof fen durfte. Er wandte sich also zur Jurisprudenz, und da ibm biefe nicht behagte, gur Mebicin, in welcher er auch 1703 gu halt die Doctorwurde erwarb. Dabei fette er jedoch das Studium bn Philosophie immer fort. Auch waren seine ersten Schriften phile sophisches Inhalts, 3. B. de usu et abusu terminorum — de virtutibus intellectualibus integritati suae restitutis — de eq. quod omnes ideae oriantur a sensione — de novis ratiocinand adminiculis etc. Wiewohl nun biefe Schriften sowohl als seine philosophischen Borlefungen vielen Beifall fanden, fo fehlt' es ibm doch auch nicht an Neibern und Gegnern. Ueberdieß verlor er buch Diebstahl ben größten Theil des kleinen Bermogens, bas er fich gefammelt hatte, fiel in eine anhaltenbe Krantheit, und fabe fic auch durch ben Einfall ber Schweben in Sachsen genothigt, wie der auf einige Zeit von Leipzig nach Halle zu gehn. Doch kehrte

er, nachdem fich bie Lage ber Sachen etwas gunftiger gestaltet hatte, wieber nach Leipzig zurud, und fand nun hier, indem er theils philosophische Bortefungen hielt, theils als Arzt prakticirte, ein bef-Der Churfurft von Sachfen ernannte ihn gum feres Gefchick. Rath und Leibarzt, und zwei feiner bankbaren Schieler, beren Ramen mir aber nicht bekannt find, beschenkten ihn jeder mit 2000 . Thalern - ein in feiner Art vielleicht einziges Beispiel. Bunehmende Rranklichkeit nothigte ihn jedoch, zuerst seine Pracis, bann auch seine Borlesungen aufzugeben und sich auf Schriftstellerei zu beschränken, bis er endlich im 3. 1731 bas Beitliche fegnete. Seine hauptschriften sind: De sensu veri et falsi libb IV. Halle, 1709. 8. A. 2. Lpg. 1722. 4. — Philosophia synthetica. Halle, 1707. 2. 2. unter bem Titel: Institutiones ernditionis. 1711. 8. 2. 3. 1717. — Physica divina, recta via eademque inter superstitionem et atheismum media, ad utramque hominis felicitatem, naturalem atque moralem, tendens, Fref. a. 20. 1716. 4. — Uns weisung zur Bufriedenheit bes Gemuths. Lpg. 1721. 8. — Philosophia pragmatica, methodo apodictica et quoad ejus licuit mathematica conscripta. Lpg. 1723. 8. — Wiewohl sich nun R. in allen diefen Schriften als einen eben fo scharffinnigen als gelehrten Denter zeigte, so wechselte er boch oft in seinen philosophischen Anficten, und bracht' es baber nie ju einer festen Ueberzeugung und einem wohlgeordneten Spfteme. Die meiften Berdienfte hat er fich um die Logie, besonders um die bis babin febr vernachläffigte Lehre von der Wahrscheinlichkelt, durch sein berühmtes, fast allein auf die Nachwelt gekommenes, Wert de sensu veri et falsi erworben. Doch findet fich auch barin manches Dunkle und Schwankende, indem er haufig aus der Logit in das Gebiet der Detaphpfit hinüberschweift. Empfindung und Wirklichkeit (sensio et realitas) find ihm bie letten Fundamente der Philosophie. Er war also eigent= lich dem Empirismus und Sensualismus ergeben, und neigte fich ebenbeswegen auch jum Materialismus. Die Seelen erklart' er nam: lich für ausgebehnte Befen, wie alle erschaffene und materiale Dinge; die Körper aber unterschied er sowohl von den Seelen als bon ber Materie überhaupt burch ihre Glasticitat. — Mathematik und Philosophie unterscheiben sich nach ihm baburch, bag jene sinne lich oder auschaulich, diese bloß intellectual ihre Beweise führt. -In der Phyfit ober Naturphilosophie wollt' er mit den mechanischen Principlen bie lebenbigen ober befeelten vereinigen. Daber fett' er Leben ober Seele, Aether ober Licht, Luft und Erbe als bie vier Pauptprincipien der Natur; wiewohl er spaterhin die Erde als Princip wieder aufgab und fich mit ben brei erften begnügte. — Diefe . und andre Lehren verwickelten ihn in viele Streitigkeiten mit andern Gelehrten. Der Mathematiter Georg Friedrich Richter in

Riebov

Leipzig g. B. ertlarte R.'s Spftem für einen eben fo finneriche Traum als das von Cartes. S. Scriptum apologeticum adversus injurias thomasianas et rudigerianas eruditis confodienda traditas. Fref. 1717. - R. vertheibigte fich aber nicht bloß fellf im Anhange zu einer neuen Ausgabe feiner Phpfit gegen jem Mathematifer, fondern es nahm auch ber Jefuit Jofeph Maria Barbier (Barbierius) ju Lowen fur R. Theil an biefem Smit burch die Schrift: Veritas philosophiae cartesianae evicta invents philosophi germani (Ribiger's) quem a censura calumnion professoris mathematici (Richter's) vindicat; wogegen biefer wieder berausgab: Vindiciae objectionum et responsionum ad notas rudigerianas. Lpz. 1718. 4. — So kam auch R. mit Bolff über bas Wesen ber Seele und besonders über die praftabilirte Dar monie in Streit, indem jener biefe Lehre fur gefahrlich ertlatt, weil sie die Freiheit des menschlichen Willens aufhebe. S. Bolffs Meinung von dem Befen ber Seele und eines Beiftes aberhamt, und Ribiger's Gegenmeinung. Lpg. 1727. 8. (Die Schrift # nicht von Wolff felbst, der fich überhaupt nicht ummittelbar in biefen Streit einließ). - Sieronymus Alethophilus, Grime rungen auf die Gegenmeinung R.'s. Lpg. 1728. 8. — Auch ogl Soffmann a. E.

Riebov oder Ribbov (Georg Heinr.) geb. 1703 zu Lichow, warb balb nach Errichtung der Universität Gottingen Prof. ber Theol. daselbst, und starb 1774 als Prediger zu Hannover und Generalsuperint. der Grafschaft Hopa. Er hat sich in philosophischer Hinsicht bloß daducch ausgezeichnet, daß er die wolfsische Philosophie gegen Lange's Angrisse vertheidigte und ihr viel Frunk gewann, indem er zeigte, daß die meisten Einwurfe gegen dielde auf Misverständnissen und Verdrehungen beruheten, und daß auch das Christenthum, wie es von den besten Theologen jener Zeit gelehrt wurde, wohl damit vereinder wäre. S. Dess. fernere Erlänterung der vernünstigen Gedanken des Hrn. Molff von Gott z. Frk. u. Lpz. 1726. 8. und Dies. de anima brutorum bei seins

Ausgabe des Rorarius. Helmft. 1729. 8.

Riefenhaft f. gigantisch, auch colossal und un:

geheuer.

Rigorismus (von rigor, Sarte oder Starrheit, wie ste besonders durch strenge Kalte bewirkt wird) heißt in der praktischen Philosophie ein allzustrenger und übertriebner Moralismus. Ben diesem ergeben, heißt ebendarum ein Rigorist. Run soll zwei die Moral von der Strenge ihrer wohlbegründeten Foderungen nichts nachlassen, um den menschlichen Neigungen zu schweicheln; sie soll aber auch diese Foderungen nicht überspannen, weil sie sonst den Menschen leicht dahin bringt, ihr den Gehorsam zu verweigen.

Wenn g. B. die Mondemoral fobert, daß man fich felbft peinige und quale, um alle Begierben, and bie, welche im Wesen bes Menschen ihren naturlichen und nothwendigen Grund haben, ausjurotten: fo fallt biefe Moral in ben Fehler bes Rigorismus und wird ebendeswegen von den Monchen felbst nicht befolgt. Bielmehr werben biefe leicht baburch zu einem geheimen Libertinismus verleitet, um fich angeblich für ben 3mang und die Entbehrungen zu entschädigen, welche ihnen bas Monchsleben auflegt. Unter ben als ten Moralisten waren bie Conifer und Stoiler auch Rigoristen. Diogenes ber Cynifer fagte zwar in diefer Begiehung, ber Dotalift muffe etwas mehr fobern, weil die Menschen boch immer etwas weniger thaten; wie ber Tonangeber beim Gefange ben Ton etwas zu hoch angeben muffe, well die Sanger den Ton etwas gu tief herunterzuziehen pflegten. Allein bas Gine ift fo unrichtig als bas Andre. Man foll bort eben bas Rechte fobern, wie man hier eben ben rechten Lon angeben foll. Omne nimium nocet, beift es baber auch in Ansehung ber sittlichen Borfdriften. - Dafselbe gilt vom påbagogischen, politischen und ästhetischen Rigorismus. Das Spruchwort: Geftrenge herren regieren nicht lange, ift zunachst gegen den politischen Rigorismus gerichtet. -Bergl. auch Latitubinarier, bie man gewöhnlich ben Rigoriften entgegenfest,

Ritter (Seinr.) geb. 179\* ju Berbft, Doct. und Prof. ber Philos. an der Universitat ju Berlin, auch feit 1832 Mitglied der Atademie der Biffenschaften daselbft, hat fich vorzüglich mit Geschichte der Philosophie beschäftigt und auch kurzlich ein größeres Bert barüber herausgegeben. Als Borarbeiten baju find folgende Schriften beffetben anzusehn: Welchen Ginfluß hat die Philos. des Cartefius auf die Ausbildung ber bes Spinoga gehabt, und welche Berührungspuncte haben beibe Philosophen mit einander ge= mein? Rebst einer Bugabe über bie Bilbung bes Philosophen burch Die Geschichte der Philosophie. Lpz. u. Altenb. 1817 (1816) 8. — Ueber die philosophische Lehre des Empedottes; in Bolf's literaris ichen Analekten. St. 4. — Geschichte ber ionischen Philosophie. Berl. 1821. 8. — Gesch. der pythagorischen Philos. Hamb. 1826. 8. ju vergl. mit Ernft Reinhold's Beitrag zur Erlauterung ber pythag. Metaph. nebft einer Beurtheilung der hauptpuncte in Rits ter's Gefch. der porthag. Philos. Jena, 1827. 8. — Die Salbfantianer und ber Pantheismus. Gine Streitschrift veranlafft burch Meinungen der Zeit und bei Gelegenheit von Jasche's Schrift über ben Pantheismus. Berlin, 1827. 8. - Sein Sauptwert ift: Geschichte der Philosophie. Hamb. 1829—31. 3 Thle. 8. (Roch nicht vollenbet). - Auch hat er eine philosophische Logie herausgegeben. — Ging 1833 von Bertin nach Riel.

Ritual (von ritus, ber Gebrauch) ift foviel als Ceremo: nial. Daher Ritualgefete = Ceremonialgefete. Sube Cerimonien.

Rivalitat (vom frang. rival, ber Nebenbuhler) bebeute theils Cifersucht theils auch bloge Nacheiferung. S. beibe. Daber rivaliffren = nacheifern.

Riener (Thadba Anselm) Doct. und Prof. ber Philos. an Proceum zu Amberg, war früher ein eifriger Schellingianer, schists sich aber jeht mehr ben hegestianern anzuschließen, wie solgende Schriften besselsen beweisen: Aphorismen aus der Philosophie als Leitsaben. Landsh. 1809. 8. Umgearbeitet unter dem Titel: Aphorismen der gesammten Philos. zum Gebrauche seiner Vorlesungen. Sulzbach, 1818. 2 Bochen. 8. — Handbuch der Geschichte der Philosophie. Sulzbach, 1822—3. 3 Bde. 8. A. 2. 1828—9.— Auch gab er heraus: Weisheitssprüche und Wispreden aus Harmann's und Kant's social mehr aus H. als aus K.] Schriften auserlesen und alphabetisch geordnet. Amberg, 1828. u. und in Verbindung mit Thadb. Siber: Leben und Meinungen berühmter Physiter am Ende des 16. und zu Ansange des 17. Jahrhunderts. Sulzb. 1819 ff. 8.

Robert von Melun (Robertus Melodunensis) ein Scholastifter des 12. Ih. (starb um 1173) von Geburt ein Britte, aber zu Patis, wo ihn auch Johann von Salisbury hörte, mit solchem Beisalle Philosophie lehrend, daß seine Anhänger nach ihm Robertiner genannt wurden und eine eigne Partei der Realist bildeten. Sein Ruhm bestand jedoch eigentlich nur darin, daß nehn sehr spissindiger Dialektiker und kunstfertiger Disputator war. Schriften von ihm sind nicht bekannt, wenigstens nicht gedruckt Manche nennen ihn auch Robert Folioth, warum? weiß ich nicht, wenn es nicht eine Verwechselung mit einer andern Persusts. — Der Robert von Paris, der von Einigen als berühmter Scholastiker jener Zeit erwähnt wird, ist wohl kein ander, als eben dieser Robert, weil er lange Zeit in Paris lebte und lehre. Wesgen Robert Capito (Grossetses) Robert Holcot und Robert Pulleyn s. Capito, Holcot und Pulleyn.

Robinet (Jean-Baptiste R.) ein franzosischer Naturphilosoph, ber um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Spstem der Natur aufstellte, welches zu seiner Zeit viel Ausmerksamkeit erregte. Durch dasselbe wollt' er zuerst eine Art von Theodicee austlellen, nach welcher er das physische und moralische Uebel in der Belt nicht aus einer bloßen Zulassung Gottes erklarte, sondern behauptete, das Uebel sein dem Guten kraft einer metaphysischen Nothwendigkeit in einer endlichen Welt verbunden; es sinde daher ungefahr eine gleiche Summe von beiden statt, so daß Eines dem Andern das

Steichgewicht halte und baraus eben bie harmonie bes Ganzen entfpringe. Sobann wollt' er zeigen , daß Alles in ber Ratur vom tleinften bis gum größten Rorper nach benfelben Principien ber Ers. jeugung ober Fortpflanzung entstehe, fo bag immer Gines bas Unbe hervorbringe und ebendaburch jebes in feiner Art ober Gattung ebalten werbe. Ferner wollt' er, gleich manchen brittifchen Morals philosophen, die Sittlichkeit aus einem gewiffen Instincte ableiten, bm er auch ben fechften Sinn nannte, ber aber nicht, wie bie ubris gm funf Sinne, blog jum Gebrauche bes einzelen Denfchen bienen follte, fonbern für die gange Menschengattung gur Richtschnur befimmt mare, fo bag auch bie Eriftenz ber burgerlichen Gefellichaft und ber fie regelnben Gefeggebung bavon abhinge. Enblich wollt' n sogar eine Physit ber Geister aufstellen, in welcher die Theorie bon ben geiftigen Thatigfeiten analogisch nach ben Regeln ber Dp= tit und Atuftit als umveranderlichen Principien confiruirt werden follte; wobei er es bahingestellt fein ließ, welches eigentlich bas Befen und der Ursprung der denkenden Substanzen sei, welche man Geifter nenne, indem fich barüber nur mehr ober weniger mahrscheinliche Bermuthungen aufstellen ließen. Sein angeblich neues Naturfoftem war alfo ein feltfames Gemifch von Phofit und Des taphpsie, Sensualismus und Intellectualismus. S. Dess. Werk: De la nature. Amsterd. 1761—8. 5 Bbe. 8. und Vue philosophique de la gradation naturelle des formes d'être, ou les esmis de la nature qui apprend à faire un homme. Umsterbam, 1767. 2 23be. 8.

Rochefoucauld (François Duc de la R.) gebor. 1612, geft. 1680, gehort ju ben frangofischen Moralphilosophen, welche die fog. Moral bes Interesses ober vielmehr ftatt ber Moral eine feine Lebensklugheit, wie fie vornehmern Weltleuten eigen ift, dars seftellt und empfohlen haben. Man lernt alfo wohl aus feinen Schriften bie Belt ober bie Denfchen tennen, wie fie eben find, besonders in den hohern Kreisen der Gesellschaft; man erfahrt aber fteilich nicht, wie fie eigentlich sein sollten. Jene Schriften haben daher mehr Werth für die empirische Menschenkunde, als für die Moral, obgleich der Moralift fie auch für den angewandten oder anthropologischen Theil feiner Wiffenschaft febr gut benuten kann. 6. Deff. Réflexious ou sentences et maximes morales. Paris, 1690. 12. Amst. 1705. 12. Mit Anmerkt. von Amelot de la Houssaye, Par, 1714 u. oft. — Maximes et oeuvres complètes. Par. 1797. 2 Bbe. 8. — Des Herzogs de la Rochefoucauld Sage aus ber hobern Belt: und Menschenkunde. Frang. und beutsch von Friedrich Schulz. Berlin, 1790 und 1793. 8. — Außer jenen moralischen Sentenzen hat R. auch Mémoires de la regence d'Anne d'Autriche (Leiden, 1662. Amfterdam, [Arevoup]

1713. 2 Bbe. 12.) herausgegeben, worin die Unruhen der zu feiner Zeit thätigen und eben nach bloßen Augheltsmapimen handeinden Fronde sehr lehrreich dargestellt werden, so daß man diese Scheift als einen praktischen Commentar zu jener betrachten kann. Bergl. Frondor.

Rodenphilosophie heißt scherzhaft biejenige Art von Philosophie, welche in den Spinnftuben (wo der Klachs vom Roden untet alletlei Gesprachen und Erzählungen allmablich abgegriffen wird) gáng und gabe ift. Man versteht also eigentlich nichts an bres barunter, als eine gang gemeine Lebensweisheit, ber man viel zu viel Ehre anthut, wenn man fie auch nur im Scherze Phile Da in ben Spinnftuben bas Frauenzimmer bie fophie nennt. Sauptrolle fpielt, fo verfteben Manche unter ber Rodenphiles fophie auch bie fog. Weiberphilosophie. Diefe ift abn, wenn man nicht an folche Frauen dentt, welche nach einer boben wissenschaftlichen Bildung strebten und sich daher auch mit eigent lich philosophischen Studien beschäftigten - f. Frau, Rr. 5. ebenfalls nichts andres, als eine gemeine Lebensweisheit, bie fic besonders im Leben beim Umgange ber Geschlechter mit einender zeigt. Die Grundmarime biefer Beiberphilosophie ift ber Cap: Die Manner find zwar die naturlichen herren der Schopfung, w boch mit Ausnahme der Weiber, benen jene wieder als gehorfame Diener mitsammt ber übrigen Schöpfung ju Fußen liegen follen. Da bieg nun von Geiten ber Manner gewohnlich im fraftigfin Mannesalter geschieht, weil der schalfhafte Liebesgott fein Bed gefallen baran findet: fo bleibt auch jene Beiberphilosophie ftets im Schwange, man mag soviel dagegen bisputiren, als man well. Denn man predigt immer nur tauben Ohren. — Statt Roda. und Weiberphilosophie fagt man auch wohl Runtelphilos phie, weil Runtel fowohl ben Spinnroden als (bilblich) bas bam figende Weib bezeichnet; wie auch die Juriften Kunkellehn für Be berlehn fagen.

Roell (Herm. Alex.) geburtig aus der Grafschaft Mark, che Prediger zu Deventer, dann Pros. der Theologie zu Franckr und zuleht zu Utrecht, wo er 1718 start. Er war ein Freund der cartessschen Philosophie und beforderte das Studium derselben besondent die Anwendung, die er davon auf die Vernunstreligion und die natürliche Theologie machte. S. Koëllii diss. de religiose rationali. Franck. 1686. Fol. — Ejus d. disputationes philosophicae, de theologia naturali duae, de ideis innatis una, Gec. de Vries diatridae oppositae. Franck. 1700. 8. und ofter z. L. Utrecht, 1713. — Vergl. Vries.

Rogatian (Rogatianus) ein eifriger Anhanger ber neuple tonischen Philosophie in desjenigen Geffalt, wie er fie von feinem

Lehrer Plotin empfangen hatte. Sein Eifer für die Philosophie war aber so schwärmerisch, daß er, um es zu einer recht hohen Stufe sittlicher Bolltommenheit zu bringen und endlich, gleich sein Lehrer, zur unmittelbaren Anschauung des göttlichen Wesens zu gelangen, sein Amt (als Prator in Rom) niederlegte, sein Hauswesen aufgab, sein Bermögen verschenkte und unter freiem himmel lebte. S. Plotin und die dort angeführte Lebensbeschreibung P.'s von Porphys.

Roh (rucks) heißt bas, was noch so beschaffen ist, wie es wiprunglich aus der Hand der Natur hervorging. Darum nennt der Bergmann das Gestein, welches er aus dem Schoose der Erde hervordringt und noch nicht weiter dearbeitet hat, um das Metalt oder andre Mineralien, die es enthält, von ihm zu scheiden, ros hes Erz oder Roherz. Dann wird das Wort auch auf den Menschen übergetragen, wiesern er noch nicht oder doch nur wenig durch Erziehung und Umgang gebildet ist. Diese menschliche Rosheit, die aber verunsachen kann, daß der Mensch nur als Haldsmensch, wo nicht gar als Unmensch erscheint, kann sich ebensos wohl auf das Intellectuale, als auf das Aesthetische und das Moralische erstrecken und daher auch in drei solche Arten zersällt werden. Sewöhnlich aber sind alse drei Arten beisammen. Der Roheit steht also die Vildung oder Eultur entgegen. Silbung.

Rohault (Jaques R.) ein eifriger Cartestaner bes 17. Ih. (ft. 1675) Schüler und Schwiegersohn von Clerfelier und Lehster von Regis. Doch ist er als Philosoph minder ausgezeichnet, als jene Beiden, da er seinen Fleiß meist auf die cartesische Physsest beschränkte und diese mit Hulfe der Ersahrung zu bestätigen suchte. Auch machte sich R. durch Pedanterei lächerlich, weshald ihn dessen Zeitzenosse, der berühmte Komiker Moliere, zur Zielsschebe seiner Laune und Spotterei machte. Bon Schristen dessels ben ist mir nichts bekannt.

Romagnofi (Gian Dominico R.) ein jest lebender italieniser Philosoph zu Mailand, welcher geschrieben hat: Che cosa
è la mene sana? Indovinello massimo che potrebbe valere poco
o niente. Matendo, 1827. 8. — Della suprema economia dell'
umano sapere in relazione alla mente sana. Ebend. 1828. 8. —
Ein drittes Wert desselben ist mir nur in solgender Uedersetung bestannt: Genesis des Strassechts. Aus dem Ital. von Heinr. Luz
den. Jena, 1833. 2 Webe. 8.

Roman (von der lingua romana rustica benannt seiner Absart der romischen Sprache, durch Bermischung mit barbarischen Bottern und Bortformen entstanden] weil die ersten Berfasser von Betten dieser Art im Mittelalter sich jener Mundart zur Darstels

Lung bebienten) ift ein bichterisches Wert epischer ober ergbiender Art, deffen Wefen die Poetit naber zu bestimmen bat. Sier tann vom Romane blog infofern bie Rebe fein, als es auch philofo: phische Romane giebt, und zwar in boppelter Bebeutung, einer guten und einer Schlechten. In jener verfteht man darunter ein co gablendes Dichtermert, welches eine philosophische Lehre anschaulich machen foll, folglich zur bibattischen Poefie gebort. Das altefte Wert biefer Art ist wohl bas Buch hiob, indem es eine Art von Theodicee ift, welche der Dichter in eine Erzählung eingekleidet bat, bie aber zugleich ein bramatisches Gepräge hat. Xenophon's Cyropadie und Fenelon's Telemach find auch solche philosophische Romane, indem der Stoff zwar zum Theil hiftorifc ift, aber doch Die hauptabsicht der Berfaffer mar, Lehren der Beisheit, besonders in Bezug auf Erziehung und Staatsverwaltung, vorzutragen. Auch das bekannte Dahrchen Amor und Pfpche (f. b. A.) und Abu betr's Raturmenich tonnen bieber gerechnet werben. S. Abn: betr. In neuern Beiten haben Bouterwet, Clodius, Jascobi, Nicola i u. A. auch dergleichen Romane geschrieben. Di es nun dem Genius erlaubt fei, auf folche Art Lehren der Beis heit in das bichterische Gewand einer anmuthigen. Erzählung einze fleiben, leibet teinen Zweifel, wenn man nicht mit einigen ally ftrengen Kunftrichtern alle bibaktische Poefie verdammen will. In ber Schlechtern Bedeutung aber verfteht man unter philosophis fchen Romanen folche Spfteme ber Philosophie, welche blefe Phantasieproducte find und baber auch hirngespinnfte oder Lufige baube genannt wetben. Ein folches war z. B. die epikurische ate-mistik. S. Epikur. Solche Spsteme find also wohl roman: haft, aber nicht romantisch. Das Romantische felbst, all eine Berschmelzung des Ritterthums und des Chriftenthums oder der Tapferkeit und der Frommigkeit, wobei die Liebe die Rolle be Bermittlerin spielt, gehort übrigens nicht hieher, sonbern theils in bie Sittengeschichte, theils aber, wie der Roman felbst, von des eben seinen Ramen hat, in die Poetik. — Bergl. auch bie Schrift: Ueber ben sittlichen Ginfluß bet Romane. Gin Berfuch 100 3. P. v. Wessenberg. Conftanz, 1826. 8.

Romanismus bedeutet nicht sowohl das Lecere, als viele mehr das neuere Romerthum, wie es sie unter der herrschaft der Papste ausgedilbet hat. Man pflegt daher auch das Papstehum oder die Grundsate der romischen Curie, auf welchen dasselbe rube, so unennen. Dies ware demnach ein kirchlicher Romanismus. S. Papstehum und Kirchenrecht. Der juridische Romanismus. Schapstehum und Kirchenrecht. Der juridische Romanismus. Schapstehum des römischen Rechts mit einer gewissen Abneigung gegen das deutsche — wo man also die Romanisten und die Germanisten als zwei Parteien der Juisten

inander entgegenfest) geht uns hier nichts an. Wegen bes phisofophischen Romanismus aber, welcher sich auf bas Stubium ber romischen Philosophie, namlich ber altromischen, bezieht, vergl. ben folg. Art.

Romische Philosophie ift eine Tochter ber griechi= Die Romer maren von Unfang an fo febr mit chen. S. d. A. Staats = und Rriegsfachen beschäftigt, baß fie taum jur Befinnung tommen konnten. Ungeachtet baber fcon frubzeitig im untern Stalien zwei Philosophenschulen entstanden maren, die pythagorische und die eleatische: fo scheinen boch die Romer von diefen Schulen und deren Lehren gar teine Renntniß genommen ju haben. Denn 'bag ibt Ronig Numa ein Schuler bes Pothagoras gewefen, mitbin feine Gefehgebung als ein Sproffling der ppthagorischen Weisheit angufeben fei, ift eine Sppothefe, ber felbft die Chronologie widerfpricht, ba jener Ronig um 100 3. fruber lebte, ale diefer Die Romer straubten fich vielmehr anfangs gegen bie Philosoph. Aufnahme griechischer Wissenschaft und Kunst, mithin auch gries difder Philosophie, fei es aus Stoly ber Unwiffenheit oder aus Anhanglichkeit am Baterlandischen. Es erhellet dieg unter andern aus einem Senatsbeschlusse, ber im J. 162 vor Chr. unter bem Consulate bes C. Fannius Strabo und bes M. Balerius Messala abgefasst wurde und verordnete, der Prator Marcus Pomponius moge bafür forgen, daß gewiffe Philosophen und Abetoren (unftreitig griechische, ba es zu jener Beit noch an einheis mischen Lehretn der Philosophie und Beredtsamteit in Rom fehlte) aus der Stadt entfernt murden — vermuthlich weil man bergleis den Menschen für staatsgefahrlich bielt. (Gell. N. A. XV, 11. Da der hier wortlich angeführte Senatsschluß bloß de philosophis et de rhetoribus fpricht, fo ift der in den vorhergehenden Worten des Gellius befindliche Bufat latinis entweder ein Berfeben des Chriftstellers ober ein eingeschobnes Gloffem , wie fcon Unbre be-Allein bald darauf erschienen ganz andre und bes ' rühmtere Lehrer ber Philosophie und Beredtsamfeit in Rom, Dan= ner, die sogar mit einem offentlichen Charakter bekleibet waren. Es didten namlich die Athenienser um bie Mitte bes 2. Ih. v. Chr. bie brei berühmteften Philosophen jener Beit, ben Afabemiler Rar= Reades, ben Peripatetiter Rritolaus und ben Stoiter Dioges nes Babplonius als Gefandte nach Rom, um mit bem Senate wegen einer Staatsangelegenheit ju unterhandeln. Diefe Manner unterhandelten aber nicht bloß, sondern fie lehrten auch, und wie es Scheint, mit großem Beifalle. Wenigstens tann Plutarch in ber Lebensbeschreibung bes altern Cato nicht Borte genug finben, ben gewaltigen Eindruck zu beschreiben, ben biese neue Ers deinung auf bie romische Jugend machte. Nach seinem Berichte Rrug's encyflopabifc philos. Borterb. B. III.

l

stromten alle Junglinge von Geburt und Erziehung bin zu der philosophirenden Gefandten, horten beren Bortrage mit ber größten Bewundrung, vergagen fogar ihre gewöhnlichen Bergnugungen un wurden gleichsam von einer Buth zu philosophiren ergriffen. Be fonbers wurden fie burch bie Bortrage bes Rarneabes entzudt, der mit philosophischem Scharffinne die Gabe der Beredtsamteit is hohem Grade verband. Allein ber alte Cato, ber gu feiner Bei bas Cenfor-Amt mit großer Strenge verwaltete, nahm baran An Sei es, baf er, wie Ginige berichten, perfonlich von Rat: neabes beleibigt worben, oder baf ibn, wie Andre fagen, bi fleptische Manier biefes Philosophen, über benfelben Gegenstand (felbst über bie Gerechtigkelt) in Gegensagen (für und wiber) ju te den, befrembete, ober daß er, mas ebenfo moglich, bas Philosophi ren überhaupt für eine unnüte ober gar gefährliche Sache bielt genug, er ftellte bem Senate vor, es fei nicht wohlgethan, bi man diese philosophirenden Gesandten so lange in der Stadt bulk, wo fie ben jungen Leuten burch allerhand Grubeleien bie Ropfe wo rudten und fie vom Studium der romifden Gefete fomobl als ben den Baffenübungen abzogen. Man moge boch die Gefandten foten als möglich abfertigen und nach Athen zurückschicken. Dort komm fie griechische Anaben in ber Philosophie und Beredtsamteit unter richten; für Romer tauge fo etwas nicht. Diefe Borftellung wirtn. Die philosophirenden Gesandten erhielten bald barauf ihren Beford und wurden auf eine wegen ihres offentlichen Charafters gwar de renvolle, hinsichtlich des Beweggrundes aber boch schimpfliche Bie Denn man betrachtete fie wirklich als staatsgefahticht entlaffen. Dieselbe Anficht sprach fich noch in einem spatern Censon Leute. beschlusse aus. Denn in biesem erklarten bie Genforen Domitius Aenobarbus und Licinius Craffus, es fei ihnen bie terbracht worben, daß es Menfchen gabe, welche eine neue In bis Unterrichts einführten und fich lateinische Rhetoren nennten. 3 diesen begabe sich die romische Jugend und brachte gange Tage be felbst zu, um sich auf jene neue Art bilden zu laffen. Die Bor fahren hatten aber schon weislich bestimmt, mas ihre Rinder lemet und in welche Schulen fie gehen follten. Jene Reuerung taugt nichts, weil fie ben Sitten und Gewohnheiten ber alten Romer mi Sie hielten es baber fur ihre Pflicht, sowohl benen, bi folde neue Schulen hielten, als benen, welche fie besuchten, ik obrigkeitliches Diefallen zu erkennen zu geben. (Gell. 1. 1. bie findet fich der Beifag latinos im Befchluffe fetoft, aber mit ber Formel, eos sibi nomen imposuisse latinos rhetores; es wars also wahrscheinlich größtentheils griechische Lehrer, die sich nur lativ nifche genannt hatten, um unter biefem fur romifche Dhren gefte ligern Ramen weniger Anftof ju erregen. Dabei ift metwurbig

bag biefer um 70 Sahre jungere Beschus weit milber fft, als ber altere. Dort hieß es von ben neuen Lehrern gang barfc ohne Uns führung von Grunden, uti Romae ne essent; hier aber nur mit ziemlich breiter Angabe von Grunden, nobis non placere). beffen marb burch biefes obrigfeitliche Berfahren die Philosophie feis nedwegs aus der Romerwelt verbrangt. Es war nun einmal in bie Gemuther ber jungen Romer ein hoherer Funte gefallen, immer fortglimmte und immer weiter um fich griff. Auch murbe die politische Berbindung ber Romer mit ben Griechen immer innign. So geschah' es, bag nicht nur griechische Philosophen (wie Philo, Antiochus, Panatius, Posidonius u. A.) haufig nad Rom tamen und mit ben angefehenften Romern umgingen, sondern daß es auch sogar Ton ober Mode wurde, die vornehmere wmische Jugend durch Griechen bilden zu lassen und felbst nach Briechenland, besonders nach Athen, zu schlicken, um bort an ber Quelle griechische Philosophie zu ftubiren. Auch wurden viel griehishe Schriften nach Rom gebracht, so baß man in ben Bibliothefen der vornehmern und wohlhabendern Romer die Werke von Plato, Aristoteles, Epikur, Beno und andern berühmten Philosophen fand. Endlich fingen einige Romer, wie Umafa= nius, Rabirius, Catius, Lucretius, Cicero, Seneca u. A. felbit an, die griechische Philosophie in lateinischen Schriften vorzutragen. Die Romer erhielten also immer mehr Sulfemittel jum Studium ber Philosophie und traten nun in bie Reihe ber Boller von philosophischer Bilbung. Doch war die Philosophie bei ihnen noch immer einer erotischen Pflanze gleich, die auf bem romichen Boben nicht recht gebeihen wollte. Rur wenige Romer gaben sich ber philosophischen Speculation so mit ganzer Geele hin, baf fie in bas innerfte Beiligthum ber Wiffenschaft einzubringen fuchten. Sie nahmen meift nur an, was ihnen von ben Griechen geboten wurde, und richteten es fur ihre praktifchen 3mede gu. Daraus erklart fich die auffallende Erscheinung, daß tein Romer als Driginaldenker auf bem Gebiete ber Philosophie auftrat, ein neues Spftem gu erfinden ober eine neue Schule gu ftiften. Die romischen Philosophen schlugen sich lieber zu einer schon beste= benden Schule oder übernahmen die Rolle combinirender Eklektiker. Daher findet man unter den Romern Anhanger fast aller griechtiden Philosophenschulen, besonders ber epiturifchen und ftoischen, die wegen ihrer theils popularen theils praktischen Tendenz ben meis ten Beifall erhielten; wiewohl es auch ber akademischen und peris paletischen, ja felbst ber pythagorischen und pyrrhonischen, nicht an Berehrern fehlte. Die romischen Juriften aber hielten fich vorzügs lich an die stoische Philosophie. S. Jurisprudenz und die Ramen ber im gegenwartigen Artifel angeführten Manner.

unter ben romischen Raisern fant bie Philosophie einzele Remer und Freunde; in welcher Sinficht Antonin der Philosoph fich bet allen auszeichnete. S. b. Nam. Dabei barf nicht vergeffen wer ben, daß die griechische Philosophie hauptsächlich durch die Rome als Bermittler zu uns und anbern europäischen Boltern gefommen Satten die Romer nicht ihre Baffen und ihre Sprache uber Europa ausgebreitet, hatten nicht einige romische Schriftfteller, De nehmlich Cicero, bie griechische Philosophie im romischen Bewante bargestellt und aufmertsam auf die Werte ber griechischen Philosophen gemacht: .fo ift die Frage, ob wir jest viel von diefen Wer ten und ben barin verborgnen Schaten ber Beisheit miffen wurden Uebrigens veral. Levezow de Carneade, Diogene et Critoles, et de causis neglecti studii philosophiae apud antiquiores Romnos. Stettin, 1795. 8, - Boëthii (Dan.) diss. de philosophiae nomine apud veteres Romanos inviso. Upfal, 1790. 4.-Paganinus Gaudentius de philosophiae apud Romanos otu et progressu. Disa, 1643. 4. auch in Nova varr. scriptt. collect. (Spalle, 1717.) Fasc. II, p. 81 ss. et fasc. III. p. 1 ss. -Blessig de origine philosophiae apud Romanos. Strafb. 1770. 4. — Renner de impedimentis, quae apud veteres Romanos philosophiae negaverint successum. Salle, 1825. 8. — India finden fich in ber Schrift von Degewifch: Ueber ben Buftand ber Miffenschaften, insbesondre über die Entstehung des Gelehrtenftes des bei den Römern (in Deff. kleinen Schriften S. 1—106.) win Kindervater's Anmerkk. und Abhandll. über Cicero's Bcher von ber Ratur ber Gotter (B. 1. S. 59 ff.) gute Bemertus gen über biefen Begenstand. — Wegen ber romifchen Philos. is Mittelalter und in ber neuern Beit f. italifche Philof.

Ropographie oder Ryparographie (von comos, the Gerath, kurze Waare, comagos, schlecht, schumzig, und ygaque, malen) ist eine Art von Malerei, die allerhand kleine und gemein Dinge in einem Bilbe vereinigt, wie man es haufig in sogenammen Quoblibets sindet. S. b. W. Daß der Werth dieser Art von Malerei nicht hoch anzuschlagen, indem es dabei meist nur auf mur Kopie, höchstens auf wizige Zusammenstellung ankommt, versicht sich von selbst.

Roscelin ober Rousselin, auch Rugelin (Johanne Roscellinus) ein Scholastifer des 11. Ih., Canonicus zu Compiegne, der gewöhnlich für den Urheber des Nominalismus (i. d. B.) gehalten wird. Sein Leben und seine Lehre liegen aber sein Dunkeln, da keine Schriften von ihm vorhanden sind. Da ungenannte Berfasser einer Geschichte Frankreichs von Robert die auf Philipp I. behauptet gar, Johannes und Roscelin seien zwei Personen, indem jener der eigentliche Urheber des Romis

nalismus, biefer aber (fo wie Arnulph und Robert von Pa= ris) nur Schuler von jenem gemefen fei. G. Johann. fen ift boch aus ben Erklarungen anbret Schriftsteller jener Beit abjunehmen, daß R. es hauptfachlich war, welcher ben Rampf zwis foen Nominalismus und Realismus anregte, indem er die allgemeinen ober Seschlechtebegriffe, bie man auch schlechtweg Universa: um (entia universalia) nannte, blog aus ber Sprache ableitete. Er meinte namlich, das Bedurfniß, mehre Dinge, welchen gleiche ober ahnliche Mertmale zukommen, mit einem gemeinsamen Worte (Thier, Mensch, Haus, Baum 2c.) zu bezeichnen, habe eben diese Battungenamen erzeugt. Die Universalien waren also nicht wirkliche Begriffe im Verstande und noch viel weniger Dinge außer demfelben ober von objectiver Realitat, fondern bloße Bezeichnungen . ber Dinge, wodurch viele auf einmal benannt wurden (nomina renm s. flatus vocis). S. Joh. Sarisb. polycr. VII, 12. et metal. II, 16. 17. — Abaelardi ep. XXI. Opp. p. 334. — Auselm. de fide trinitatis s. de incarnatione verbi c. 2. — Da R. auch in der Theologie, besonders in der Dreieinigkeitslehre, Behauptungen aufstellte, welche den herrschenden Begriffen entgegen waren und baber für tegerisch gehalten murben: so mufft' er auf der Spnode zu Soiffons 1092 formlich widerrufen, indem man fich einbildete, ihn auf diese Art am besten widerlegt zu haben. Siehe Chladenii diss. (resp. Kunneth) de vita et haeresi Roscel-lini. Erlang. 1756. 4. auch in Balbau's thes. bio - et bibliograph. Chemnig, 1792. 8.

Rofchlaub (Undreas) geb. 1768 gu Lichtenfele, ftubirte gu Bamberg und Würzburg, ward hier 1796 außerord. 1798 ord. Prof. der Med., ging 1802 als solcher nach Landshut und wurde späterhin mit dem Titel eines baierischen Hofraths von da nach München versest, wo er noch lebt. Nachdem er anfangs ein eif: riger Bertheibiger und Beforberer ber von bem brittischen Arzte John Brown aufgestellten, von ihm felbst aber fehr modificirten, Emgungstheorie gewesen war: wandt' er sich zur schellingschen Na= turphilosophie und neigte sich auch in seinem Philosophiren etwas jum Mpsticismus. Reuerlich hat er eine Sammlung feiner phi= losophischen Werke (Sulzb. 1827. 8. B. 1.) herauszugeben angefangen; wo unter andern eine lesenswerthe Abhandl. über bie Burbe und bas Wachsthum ber Wiffenschaften und Runfte und ihre Ginfuhrung in's Leben, vortommt. Die weit gahlreichern mes bicinischen Schriften beffelben gehoren nicht hieher. Bergl. Dat= thai's Schrift über A. R.'s Werth als Schriftsteller, Arzt und

Mansch 1c. Fref. a. M. 1802. 8.

Rofenerang (Karl) Doct. ber Philos. und außerord. Prof. befelben in Salle (jest in Konigsberg) hat fich vorzüglich mit Religions=

philosophie beschäftigt, wie folgende Schriften von ihm beweifen: Der 3weifel am Glauben. Kritit ber Schriften de tribus impostoribus. Halle u. Lpz. 1830. 8. — Die Naturreligion. Gin phile fophisch-historischer Bersuch. Ifertohn, 1831. 8. Rofentreuger f. Paracels.

Rosling (Chfti, Lebr.) geb. 1774 gu Schaltau im Dei ningischen, Doct. der Philos., seit 1805 außerord. Dwf. der Phi lof. zu Erlangen, feit 1809 Prof. ber Mathem, und Phof. an Gymnafium ju Ulm, bat außer mehren mathematischen und phes kalischen Schriften auch folgende philosophische herausgegeben: Ben ben Qualitaten und Urtheilen; ein Beitrag zur Berichtigung und Erweiterung der Logit. Ulm, 1817. 4. (Abth. 1.). - Rede für die Ueberzeugung von der wahren Bestimmung und Fortdauer des menschlichen Geiftes. Ulm, 1821. 4. — Die Lehren ber minn Logit, burch Beispiele und Berbefferungen leicht verftandlich barge ftellt, mit hinweisungen auf eine Sammlung besondrer fritifche Bemerkungen über mancherlei Lehren ber Logiker. Ulm, 1826. & - Kritische Bemerkungen über mancherlei Lehren der Logiter mit manchen neuen Lehren. Ulm, 1826. 8.
Rotted (Karl Wenzeslaus von — auch Karl v. R.) geb.

1775 ju Freiburg im Breisgau, Doct. ber Rechte, orb. Prof. bel Natur und Bolkerrechts und der Staatswiff, an der Universität p Freiburg im Preisgau, auch badischer Hofrath, hat außer mehm historischen und politischen Werten auch folgende philosophische bausgegeben: Ueber den Begriff und die Ratur der Gesellschaft und bes gesellschaftlichen Gesammtwillens; in S. Erhardt's Gleuthe ria. B. 1. H. S. 132 ff. — Lehrbuch des Bernunftrechts w ber Staatswiff. Stuttg. 1828—30. 2 Bbe. 8. Der 2. Bmd auch unter bem Litel: Lehebuch ber allgemeinen Staatsleher. — Neuerlich hat er fich auch burch feine politische Wirtsamkeit fet ausgezeichnet, ift aber am Ende bes 3. 1832 penfionirt ober quie citt worden. Gine Biographie und Charafteristif von ihm gab im Baag 1831. 8. Ernft Dunch beraus.

Rouffeau (Jean Jaques R.) geb. 1712 zu Benf, bifde tigte fich in seinen fruhesten Jahren mit Musit und Gravictunk, las nebenbei eine Menge von Romanen und Geschichtbuchern, = ter andern auch Plutarch's Werte, die er febr lieb gewann, en lief aber balb feinem harten Lehrherrn, irrte nun eine Beit lang in Savoien herum, und trat hier aus Unkunde und Roth von de reformirten zur tatholischen Rirche über. Aus bem Rlofter, in met ches man ihn jest brachte, um ihn weiter zu unterrichten, vielleicht auch felbst zum Monche zu bilben, entsprang er bald wieder, weil fein Beift teine Seffel ertragen tonnte. Nach einem Aufenthalte an verschiednen Orten in Savoien und Frankreich, wo er auch von

seinen musikalischen Kenntnissen und Fertigkeiten' Gebrauch machte, ward er 1742 als Secretar beim frangofischen Gesandten in Benedig angestellt, gab jedoch schon nach 18 Monaten diese Stelle wieder auf und ging nach Paris, wo er eine Zeit lang sich vom Notenfchreiben nahrte, babei aber auch miffenschaftlichen Studien fich und endlich im 3. 1750 burch fein erftes philosophisches Bert eine große Celebritat erlangte. Die Atabemie zu Dijon hatte namlich die Preisfrage aufgegeben, ob die Wiederherstellung der Wiffenschaften und Runfte gur Berbefferung ber Sitten beigetragen habe. R. verneinte diese Frage, indem er die paradore Behauptung zu beweisen suchte, daß Wiffenschaften und Runfte überhaupt dem Menfchen verberblich feien. Rach Marmontel's Leben (Epg. 1805. B. 2. S. 177) war R. anfangs Willens, bie Preisfrage ber Afademie ju Dijon über bas Berhaltnig ber Miffenschaften und Runfte ju den Sitten bejahend oder zum Bortheile jener zu beantworten. Beil ihn aber Diberot darauf aufmerksam machte, daß dieß zu alltäglich fein und kein Auffehn erregen wurde: so warf er sich auf die entgegengesette Seite. (Wie viel Schriften und Behauptungen mogen gleichen Urfprung haben!) Die Akademie belohnte nun zwar seine Paradoxie durch Zuerkennung des Preises. Bald aber traten eine Menge von Gegnern auf, welche sich die unnothige Muhe gaben, jene Paradorie ernstlich und weitlaufig zu widerlegen. In Spanien mischte sich sogar der Hof und die Inquisition in die Sache. Sest ware R.'s Glud gemacht gewesen - benn was für ein groferes Gluck kann einem Schriftsteller begegnen, als viele und große Gegner zu finden? - wenn nicht ein kranklicher Rorper und ein übertriebner Sang jur Sonderbarkeit und Ungebundenheit, nebft einer tuchtigen Gabe von Citelfeit (an welcher jum Theile bie Frauen Shuld waren, die, burch R.'s Deloife entzuckt, eine Zeit lang logar beffen Bilb an ihrem herzen und auf ihren Armbandern trugm) ihm bas Leben verbittert und endlich aus einem der gutmuthigsten und liebevollsten Menschen einen eigensinnigen und menschen= heuen Murrkopf, ja zulett einen wirklichen Menschenfeind gemacht batten. Dhne hier feiner anderweiten Leistungen im Fache der Dichtetunft, ber Dufit, ber Botanit zc. und der dadurch erregten Streis tigfeiten, fo wie feines unglucklichen Zwiefpalts mit Sume (f. b. Ram.) zu erwähnen: bemerken wir nur noch, baß er, nachdem er in Benf wieder gur reformirten Rirche gurudgetreten und in fein altes Burgerrecht eingeset mar, aber auch bier teine bleibenbe Statte gefunden hatte, endlich nach vielen Wanderungen, Verfolgungen und Leiden 1778 gu Ermenonville bei Paris starb, wo sein Rorper auf ber Pappelinsel in ber Mitte eines kleinen Sees beerdigt wurde. Das R. sich selbst getobtet (erschoffen ober vergiftet) habe, ist nicht erweislich. Nur so viel ist gewiß, daß er plotlich starb, vielleicht

durch einen Schlagfluß. — Seine Philosophie war mehr ein Er zeugniß bes Gefühls und der Einbildungstraft, als der philosophirenden Bernunft. Ebenbaber waren feine philosophischen Schriften ein feltfames Semifch von originalen, aus der Ratur felbft gefcopften, aber nicht genug verarbeiteten, und barum oft unreifen, ober nur halb mahren, jeboch mit einer glanzenden Beredtfamteit vorgetragnen Gebanten. Außer der bereits erwähnten Preisschift gehoren babin folgende: Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Amsterd. 1755. 8. Deutsch von Menbels fohn. Berl. 1756. 8. Diefe Schrift machte noch mehr Auffehn, als jene Preisschrift. R. behauptete darin, bag Bilbung und Besittung, wie sie in ber großen Gesellschaft entsteht, ein wie bernaturlicher Buftand und baber bie Quelle alles menschlichen Glends fei. Wolle bemnach ber Menfch mahrhaft gludfelig werben, fo muffe er in die Balber guruttehren, um daselbft in feinem mab ren Naturzustande, bem Stanbe ber ursprünglichen Ginfalt mb Unschuld, folglich auch bes ungestorten Boblfeins ju leben. Bol: taire, mit welchem R. anfangs in freunbichaftlichen, nachher we gen ber unenblichen Berfchiebenheit ihrer Raturen feinbfeligen, Ber haltniffen lebte, schrieb ihm spottisch barüber: "Ich habe wohl burd "Ihr Buch Luft bekommen, auf allen Bieren gu gehn, bin aber "fcon ju alt bagu und muß baber biefe Raturlichkeit Undern über "laffen, welche beren wurdiger find, als ich und Sie felbft." Die fes bitterfuße Compliment mar aber freilich nicht geeignet, R's Freundschaft zu gewinnen. — Du contrat social ou principes de droit politique. Amft. 1762. 12. Deutsch von Beiger. Rat. 1763. 8. (Ein vollständiger Abbruck biefer Schrift findet fich auch in folgender Segenschrift: Honoré Torombert, principes du droit politique, mis en opposition avec le contr. soc. de J. J. Rossseau; avec la réfutation du chap, intitulé: De la région civile, par Mr. Lanjuinais. Par. 1825. 8.). Diese Schrift, in met cher R bas Staatsrecht aus ber (an fich nicht unrichtigen, aber doch oft misverstandnen) Idee eines gefellschaftlichen Bertrags (f. Gefellichaft und Staat) ableitete, nebft der vorhergebenben, hat dem armen R. auch den Borwurf zugezogen, daß Er vorzug R. batte abet lich an der frangofischen Revolution Schuld gewesen. noch zehn folche Bucher fcreiben tonnen, und die Revolution wir doch nicht ausgebrochen, wenn nicht Frankreich fo schlecht regien worden und die hohern Gesellichaftstreise (Sof, Adel und Geiftlich feit) so verdorben gewesen waren, daß ein großes Ungewitter uber diefe Gefellichaft tommen muffte; wie auch Friedrich der Grofe langst vorausgesagt hatte. Indeffen benutten allerbings die Das ner der Revolution, nachdem biefelbe einmal ausgebrochen, Ri Schriften zu ihren 3weden, und verfetten baber auch, um 9.3

Andenten gu ehren, 1794 beffen Gebeine feierlich in's Pantheon gu - Emile ou sur l'éducation. Amsterd. 1762. 4 Bbe. 8. Deutsch: Berl. 1763., 4 Bbe. 8. Durch biefe Schrift wollte R., wie er felbft im 3. 1767 an feine Gonnerin, bie Marfchallin von Luremburg, fchrieb, ein Berbrechen wieder gut machen, weldes er an ber Natur begangen, indem er bie mit feiner Saushals terin, nachherigen Gattin, Therefe le Baffeur, erzeugten fünf Kinder in's Findelhaus geschickt und fich so wenig um beren Erhal-tung und Erziehung betummert hatte, bag er fie nie wieder fahe, noch ein Wort von ihnen hörte. Man wat aber mit dieser Gutmachung nicht zufrieden. Richt bloß bie naturgemäße Erziehung, welche B. hier empfahl, fondern noch weit mehr die religiofen Grundfage, Die er in ber Form eines Glaubensbefenntniffes einem favoiischen Geistlichen ober Bicar in ben Mund legte, misfielen ber Beiftlichkeit und dem von ihr geleiteten großen Haufen, weil R. zu wenig Werth auf das Positive in der Religion legte und deshalb behauptete, die Menschen wurden einst mehr nach ihren Thaten als nach ihrem Glauben gerichtet werben. Dieg flang ju rational und galt baber für eine arge Regerei. Das Parlement ging in feinem Glaubenseifer fo weit, bag es ben armen Emil gleich nach feiner Geburt ergreifen und offentlich burch Benters Sand gerreißen und berbrennen ließ, auch den Bater deffelben zum Gefängnisse verurtheilte. Der Erzbischof von Paris aber verfolgte ihn mit einem liebevollen hirtenbriefe, in welchem er R. einen Gottlofen (athee) nannte. R. war dagegen fo keck, zu antworten: "Nicht ich, son» "bern ihr, die ihr Gottes Gericht euch anmaßt, feib die Gottlofen." In feiner Baterftadt einen Bufluchtsort fuchend, mard er auch hier verftogen', indem man feinen Emil auf gleiche Weise verbrennen lief. Rur ein kleines Dorf in der unter Friedrich's II. fougenbem Scepter blubenden Grafschaft Neufchatel gemahrte ihm eine Beit lang eine Freiftatte. Die Beiftlichkeit in Genf horte aber nicht auf, ihn von den Kanzeln herab zu schmahen. Auch schrieb Kormen (f. b. D.) bagegen. — Deshalb verfaffte R. ferner feine Lettres écrites de la montagne. Amsterd. 1764. 2 Thie. 8. wollte fich barin rechtfertigen und die Ungerechtigfeit des Berfahrens feiner Gegner nachweisen. Dadurch macht' er aber feine Sache noch schlimmer. Die Briefe vom Berge (nebst seinem Schreiben on den Ergbischof von Paris und seinem Dictionnaire physique portatif, in welchem man auch allerhand Rehereien witterte) wurs den wieder in Paris offentlich zerriffen und verbrannt, um den Philosophen von Genf (wie man R. auch genannt hat) recht traftig zu widerlegen. — Spater schamte man sich in Genf der Unbill, bie man an einem fo beruhmten Mitburger begangen hatte. Stine Oeuvres complètes erschienen baselbst 1782 in 17 Quart

banben, und find nachber febr oft (felbst in Paris und anderwans) wieder herausgegeben worben. Darunter befinden fich auch feine Confessions, die, obgleich mit Eitelfeit, boch auch mit großer Auf: richtigfeit gefchrieben, fein Leben und feinen Charafter meiftens ten barftellen und baher auch in psychologischer und anthropologische Hinsicht sehr lesenswerth sind. Bergl. Wachter's Aussachte ibn S. 3: R. in der Philomathie. B. 3. auch besonders (o. D. n. 3.) abgebrudt. Bollftanbiger ift bas Bert von Musset-Pathay: Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. R. Par. 1821. 2 Bbe. 8. - Begen bes berühmten ober, wie' Danche lieber fagen, berüchtigten Glaubensbekenntniffes vergl. auch die im Urt. Deu: finger angeführte Schrift. — Eine nach bem Frangofischen gene beitete Lobrede auf R. (nebst Bemertungen über beffen weltburgeti: den Ginfluß und ben Charafter feiner Schriften) hat Schelle (lp. 1707. 8.) herausgegeben. Die frang. Schrift führt ben Litd: Reslexions sur les consessions de J. J. R., sur le caractère et le génie de cet écrivain, sur les causes et l'étendue de son is-Auence sur l'opinion publique, enfin sur quelques principes de ses opinions. Par Mr. Servan. Par. 1783. 8. — Much wegt. J. J. R. considéré comme l'un des premiers auteurs de la révolution. Par L. S. Mercier, Par. 1791. 2 Bbe. 8. - Em Biographie R.'s von Girtanner fteht auch in Lichtenberg's Gott. Magaz.

Rouffelin f. Roscelin.

Royalismus (von roi ober roy, ber König) bebeutet die Borliebe jum Königthume ober bestimmter zur erblichen Monacchie, jedoch mit einer gewissen Hinneigung zum Absolutismus. Indesse braucht die erbliche Monacchie keine Autokratie zu sein. Sie kam und soll vielmehr spnkratisch temperirt sein, damit sie mit den recht lichen Foderungen der Vernunft im Einklange stehe. S. Staatsverfassung. — Der Antiropalismus als Gegentheil von jenem kann also entweder gegen die erbliche Monacchie überdaust oder bloß gegen die autokratische Form derselben (gegen das absolum Königthum) gerichtet sein. In der letzen hinsicht ist er nicht webenswerth. Vergl. auch Kaiser- und Königthum.

Roper-Collard (Pierre Paul) geb. 176° war vor der Revolution Abvocat beim Parlemente zu Paris. Während der Revolution war er eine Zeit lang Mitglied des Gemeinderaths und des Raths der Fünfhundert. Da er aber den Grundsägen der Frieheit mit großer Mäßigung anhing und das gewaltsame Schrecknissfoliem verabscheute: so erlitt er manche Berfolgung und zog sich baher in die Einsamkeit zurück, um sich mit philosophischen Sie dien zu beschäftigen. Im J. 1811 ward er Decan der belletristischen Facultät und Professor der Philosophie bei der Narmalschuk

Als solcher hielt er philosophische Barlesungen mit groem Beifalle. Mus feiner Schule ging auch Coufin bewor, ber in Stellvertreter bei jener Lehranftalt murde, als R. C. balb nach= et (1814) wieder in's Geschafteleben (als Staatsrath und Dis ector des Buchhandels, dann als Prasident der Commission bes Mentlichen Unterrichts) überging. Da jedoch seine liberalen Grunds abe bem Dofe und der Regierung miefielen, fo verlor er jene Zemer wieder, nahm aber bennoch als Abgeordneter bes Bolks in ber weiten Rammer an allen öffentlichen Berhandlungen Theil. Er ward auch Prafibent dieser Rammer, nachdem ihn fieben Bahlcols legien zu ihrem Abgeordneten ermablt hatten. - Philosophische Schriften von Bedeutung find nicht von ihm vorhanden. Dur ein Bortrag, den er 1813 hielt und der einen kurzen Abrif seiner Phis losophie giebt - die gegen Condillac gerichtet ift und meift dem Britten Reib folgt - und einige andre Bruchstude find (in ben nachher anguführenden Schriften) gedruckt. Außerbem aber find feine meiften Reden in der Deputirtenkammer von philosophischem Beifte burchdrungen, und werben, wenn fie einft gesammelt find, jedem Freunde der praktischen Philosophie ein willkommenes Gefchenk fein. Eine der grundlichften und beredteften, welche felbst ber Ge genpartei Beifall abnothigte, ist biejenige, in welcher er bas vom ehemaligen Justizminister Pepronnet in die Kammer gebrachte Presigeset - spottisch la loi de la justice et de l'amour genannt - fo fiegreich burch Aufftellung bes Grundfates: Es giebt tein Recht gegen bas Recht, betämpfte, baß es nach vielfältig ans gebrachten Abanderungen endlich jurudgenommen ober bei Seite gelegt werben muffte. - In ber neueften frangofischen Ausgabe von ben Werken Reid's (f. d. Nam.) finden fich auch einige philoso= phische Auffage von R. C. — Desgleichen findet fich in Caros ve's Schrift: Religion und Philosophie in Frantreich (Gott. 1827. 2 Bbe. 8.) B. 2. Dr. 2. ein Auffat von ihm unter bem Titel: Analyse ber außerlichen Wahrnehmungen und lette Grunde ber Ge wisspeit. — Damiron in seinem Essai sur l'hist, de la phil, en France au XIX, siècle (Par. 1828, 8.) zahlt R. C. zu den ektektischen Philosophen Frankreichs. — In der Zeitschrift: Das Mus-land (1832. Rr. 135 ff.) steht ein lesenswerther Auffat über ihn von Lerminier. — Gegen ihn hat sich Massias erklart in seinem Examen des fragmens de Mr. R. C. etc. Par. 1829. 8. - Nach ihm werden die politischen Doctrinars in Frankreich auch Collardiften genannt (f. Doctrin) und da diefelben ber ultraliberalen Bewegungspartei, welche Frankreich gern in eine Republik verwandeln mochte, entgegenwirken: so ist auch R. C. jest bei bieser Partei schlecht angeschrieben. Er bleibt aber boch einer ber ausgeteichnetsten und ehrenwerthesten Manner unfrer Beit.

Rozgony (Joh.) ein siebenbürgsicher Philosoph unster Beit, welcher Aphorismi psychologiae empiricae et rationalis perpetua philosophiae criticae ratione habita (St. Patak, 1819. 8.) her ausgegeben hat.

Ruard f. Andala.

Rudert (Joseph) geb. 1771 zu Becfftein in Franten, Dof. ber Geschichte ber Philos. ju Burgburg (geft. 1813 ober 1823!) schrieb guerft unter bem Ramen Rarl Joseph ein fog. Beligericht der Philosophen von Thales bis zu Fichte (Leipz. 1801. 8.) worin er bie Spfteme feiner Borganger kritifitte, und wollte nach her ein eignes Spstem burch die Schrift begrunden: Der Realismus ober Grundfage zu einer burchaus prattifchen Philosophie. Ep. 1801. 8. Wiewohl nun biefes Spftem auch jugleich von Chr. Beiß in den Winken über eine durchaus praktische Philosophie (Lpg. 1801. 8.) empfohlen murbe: fo hat es boch feinen Beifall gefunden, und die Urheber felbft scheinen es wieder aufgegeben ju haben. Spaterhin erschien noch von jenem: Ueber ben Charatter aller mahren Philosophie; ein Programm jur Antundigung feine Borlefungen. Bamberg u. Würzburg, 1805. 8. — - Bon einem andern Rudert (2... 3...) Diatonus ju Großhennersborf bei Berrnhut, erfchien: Christiche Philosophie, ober Philosophie, Ge schichte und Bibel nach ihren wahren Beziehungen zu einander. Eps. 1825. 2 Bbe. 8.

Rudfall f. Recibiv.

Rudgang f. Regreß und analytisch.

Rudwirkung f. Reaction und Gegenwirkung, auch Retroactivitat.

Rubiger f. Ridiger.

Rufus f. Musonius.

Ruge ober Rüge bedeutete ursprünglich wohl nichts andre als Erwähnung ober Anzeige, wie die damit stammverwandten Ausbrücke Ruhm, Geruch und Gerücht beweisen. Sett aber versteht man darunter eine laute Misbilligung oder einen öffentlichen Tade. Und in diesem Sinne wird auch das Zeitwort rügen jett gebraucht. Wenn sich nun die Rüge auf das Recht oder vielmehr auf ein anzehliches Unrecht bezieht, so bedeutet jenes Wort auch eine gericht liche Anklage und selbst eine gerichtliche Strase. Daher spricht man von Rügegerichten und Rügesachen, versteht aber unter diesen nur kleinere Bergehen, die Jemand rügt d. h. klagend anzeigt und die schon vor den gewöhnlichen (nicht criminalen) Gerichtmabgeurtheilt werden können; z. B. Injuriensachen. Sin Gericht, welches darüber urtheilt, ist also dann ein Rügengericht. Byl. Gericht und Serücht, auch Ruhm.

Ruggeri ober Ruggieri (Coomo) ein Flomentiner, im 16. 3h. lebte und am frangofischen Sofe unter ber berüchtigten Ratharine von Medicis fein Glud als Uftrolog machte, indem er allen Sofleuten bas Soroftop ftellte und fich besonders bei den Hofdamen durch Begünstigung ihrer Liebeshandel mittels magischer Kunfte einzuschmeichen wusste. Dafür marb ihm auch bie Gleichwohl hat Abtei St. Mahé in Nieder-Bretagne perliehen. er nicht vorausgesehn, daß er durch seine angebliche Magie in den Berbacht einer Berichmorung gegen bas Leben Rarl's IX, fallen und beshalb zu den Galeeren verurtheilt werden wurde; von melder Strafe ihn jeboch feine bobe Bonnerin Ratharine befreite. hier wird er bloß ermahnt, weil er in manchen Schriften über ben Atheismus unter den Philosophen aufgeführt wird, welche burch bie Philosophie gum Atheismus verleitet morben; wodurch bann bie Biffenschaft selbst verdächtig gemacht werden soll. Allein man thut diesem Manne viel ju viel Chre an, wenn man ihn einen Philofophen nennt; er war nichts weiter als ein schlauer Betrüger, ber, wenn er fich je um Philosophie befummert hat, doch nur zu einer hochst oberflächlichen Renntniß berfelben gelangte und daber ein blos per Philosophafter oder Afterphilosoph war, an welchem fich Baco's befanntes Wort beståtigte: Philosophia primis labris degustata a deo abducit, penitus hausta ad deum reducit. Ein Utheist aber mag R. wohl genannt werden, wenn es mahr ift, was der Mercure François (T. IV. p. 46.) von ihm erzählt, daß er namlich auf bem Sterbebette zu dem ihn besuchenden Geiftlichen gesagt babe: "Allez, fol que vous êtes! Il n'y a point d'autres diables que "les ennemis, qui nous tourmentent en ce monde, ni d'autre "dieu que les rois et les princes, qui seuls nous peuvent avan-J'ai vécu en cette créance, et en cette per et faire du bien. "créance je veux mourir."

Rube ift bas Gegentheil ber Bewegung (f. b. M.) kann aber doch nicht bloß als Mangel ober Abwesenheit ber Bewegung, wie gewöhnlich, erklart werben. Denn diese bloß negative Erkla: tung ift zu weit, weil fie auch auf bas Ueberfinnliche anwendbar wird, das doch weber in Ruhe noch in Bewegung ist, weil diese Pradicate nur den finnlichen Dingen zulommen. S. Rategorem, auch Raum und Beit. Wird von Gott gefagt, bag er in Bewegung ober Rube fei ober wohl gar von der Bewegung ausruhe: lo ift bas nichts weiter als Unthropomorphismus. S. b. 28, Rube muß baber gebacht werben als die (langere oder furzere) Beharrlichkeit eines Korpers an demfelben Orte b. b. in denfelben außern Berhaltniffen, fo daß er nicht bald hier bald bort erscheint, auch nicht einmal seine Lage verandert. Denn wenn er sich auch nur um seine Achse brebete, so mar' er boch nicht in Rube, weil seine Abeile sich bewegten und er baher anbern Dingen bald biek Bald jene Seite zukehrte. Es ist übrigens leicht einzusehn, daß elle Ruhe nur relativ ist oder daß es keine absolute Ruhe in der Retur glebt. Ein Ding kann wohl auf der Erde ruhen; aber es de wegt sich doch mit der Erde um deren Achse und um die Sonne. Die Sonne kann wohl in ihrem Planeten- und Komesnspheme ruhen; aber sie bewegt sich doch um ihre Achse und hat wahrscheinstich auch noch eine andre Bewegung im Weltraume. Da nun dies von allen Weltkörpern gilt, so ist überhaupt nichts in Ruhe, sowern alles in Bewegung. — Wegen der Ruhe in geistiger (als bistischer) Bedeutung s. Gemüt her u. he.

Rubm ift baufige und ehrenvolle Erwahnung. Wer daber fo erwähnt with, heißt berühmt ober hat einen berühmten Damen. Bon berühmt unterscheibet man gwar jego berüch: tigt, jenes in gutem, biefes in ichlechtem Sinne nehmenb. Alleit ursprünglich war wohl beibes einerlet, wie es benn auch stammor manbt ift. S. Ruge ober Ruge. Manchmal ift es wirklich un entschieben, ob man Jemanden berühmt bber berüchtigt nennen fell, da Beit und Umftande viel Einfluß auf das Urtheil der Denschen über Andre haben. Go find fleine Rauber nur berüchtigt; jemet fie aber ihr Sandwert in's Große treiben, befto berühmter werben fie nach und nach. - Db es etlaubt fei, nach Ruhm zu freben, ift eine wunderliche Frage, ba ber Ruhm boch an sich nichts Be fes ift; wiewohl er auch, wie alle außere Guter, felbft ben Reid thum nicht ausgenommen, feine Unbequemlichteiten hat und fogut gum Bofen fuhren tann. Aber freilich muß ber Ruhm, wemn rechter Art fein foll, eigentlich von felbft d. h. ungefucht tommen. Sonft tonnt' es wohl geschiehen, baf ibn Jemand fo wie here: ftrat fuchte und dann flatt berühmt nur berüchtigt wurde. Ebe -bieß gilt also auch vom Nachruhme, ber vor dem Ruhme bi Lebzeiten noch ben Borzug hat, daß er weniger zweideutig und nick im Mindesten laftig ift. Die Berachtung bes Rubms und affe auch bes Rachruhms ift wohl felten ernftich gemeint. Es beift auch in biefer Beziehung ofe: Die Trauben find fauer, weil - p boch. Sieraus erhellet alfo von felbft, bag bie Rubmbegierbe fo wenig als die Ehrbegierde, beren Tochter fie ift, tabelnement fei, fo lange fie nur nicht in Ruhm fucht ausartet, Die eben fo berwerflich ift, als die Chrfucht. — Wenn die theologischen Re ralisten fagen, daß man nicht nach Ruhm vor der Belt, woll aber nach Ruhm vor Gott ftreben folle: fo bebenten fie nicht, bag man vor Gott gar teinen Ruhm edlängen tann. Denn be beißt es immer: "Wenn ihr alles gethan habt, was euch befohlen "ift" - und wer hat wohl alles das gethan? - "fo fprechet: Bk "find einnube Anechte; wir haben nur gethan, was wir pu thun

"schuldig waren." Daher ist vor Gott aller Ruhm eitel. — Daß man sich nicht selbst ruhmen solle, ist auch eine Regel, die sich von selbst versteht. Wer dieß gleichwohl thut, heißt ruhmredig und verräth sich ebendadurch als einen Ruhm süchtler. — Uebrigens vergl. Ludwig Thilo über den Ruhm. Halle, 1803. 8. — Karl Billers über den falschen Ruhm. Leipzig und Altenburg, 1814. 8.

Rubrenb ift eigentlich Rube ftorend ober in Unrube verfebend, alfo mit einer gewiffen Seftigkeit bewegenb. Es wird abet mehr in geiftiger als in torperlicher hinficht gebraucht. nehmen es bie Aefthetiter in jener Bebeutung und nennen baber Sedichte, Reden, Scenen oder gange Dramen ruhrend, wenn fle unfer Gemuth in eine unruhige, zwischen Bohl= und Dehesein schwankende, zulett aber boch überwiegend angenehme Stimmung Bornehmlich ift bieg ber Fall, wenn die fympathetischen Gefühle ber Mitfreude und bes Mitleibs ftark erregt werben, bann bie Ruhrung leicht fich in Thranen ergießt. In und für fich betrachtet ift bas Schone nicht rubrend; es tann aber boch fo modificirt erfcheinen, daß es uns burch Erregung bes Mitgefühls rabrt und ebendaburch rubrend wird; wie wenn wir ein fcones Weib in Trauer febn. Es zeigt fich jeboch in biefer Beziehung eine große Berichiebenheit menschlicher Naturen. Bas ben Ginen bis ju Thranen ruhtt, lafft vielleicht ben Andern gang talt; wie manche Schauspiele, welche barauf ausgehn, bie Thranenschleusen ber Buschauer aufzuziehn, und welche man baber Ruhrspiele nennt. Ja es ift sogat möglich, daß man barüber lacht, wenn bie Absicht zu ruhrm gar ju ftart hervortritt. Man wehrt fich bann gleichsam burch bas Lachen gegen die Ruhrung, bie uns aufgedrungen werden foll. Es gehort baber icon ein lebhafteres Empfindungsvermogen und eine gewiffe Unbefangenheit bes Gemuths bagu, wenn man gerührt werben foll; fonft ftreift ber Ginbrud bes Rubrenben an ber Dberflache bin und bringt nicht in die Liefe bes Gemuths, um es' fart zu bewegen. Das Ruhrende heißt wegen jener Beziehung auf bas Empfindungevermogen auch fentimental. G. b. 28. fich Manche ber Ruhrung schamen, fo unterbruden fie auch wohl . biefelbe ober laffen es fich wenigstens nicht merten , bag fie gerührt find. Es ift aber gar tein vernünftiger Grund vorhanden, warum. man fich der Rührung schamen und sie ebendeshalb gewaltsam uns terbruden follte. Das mare ja boch nur eine affectirte Apathie. -Kinder und Weiber werben in der Regel leichter gerührt, als Ermadfene und Manner, weil jene ein lebhafteres Empfindungsvermogen haben, unbefangner und weniger abgehartet find, als biefe. Daß bie Kunst gar nicht auf Rührung ausgehen solle, ist eine übertriebne Foderung; sie foll nur nicht einzig und allein auf Ruhrung gusgehn (wie es manche gestliche, Medner machen) und die die höhem Ansoderungen, der "Aunstinderundhlässen. — Die Alten besassen Ansoderungen, der "Aunstinderundhlässen. — Die Alten besassen Ansoderungen, der "Aunstinderundhlässen. — Die Alten besassen der Kahrung auch von nur nicht so häusig angles, in den Merken der Veneru, desoders in manchen Romanen, wo alles var Rührung gleichsam zerstießt. — Die Rührung, vornehmich die Reistege oder tieser, macht den Merschen leicht stumpe, aber gestattet, hährless nur einzels Ausrussien, weil, alsdann has Geschilt den Perstand übermeltigt, so die man es nicht in Begriffen und also zuch nicht in Worte sollen nan. Wer haher viel Worte wacht aber von seiner Rührung spricht, der ist gewiß nicht gerührt. So ziebe demmacht ebensowel ein affectirtes Gerührt ein und in affantantes Richts gerührtzes Gerührt ein.

Rupripiel und Rubrungsfieden wen Art. Ruinen (von ruere, gfurgen, t ein = ober gufammenfinten) nennt man vorzugeweife bie Ueberreffe won alten Bebinden. Dis Intereffe, welches, mit ber Babrnehmung folder Ruinen vertaupf ift, kann theils biftorifch feine wenn fie als Denkmaler frühen Derfonen und Begebenheiten, betrachtet merben , theile aft hat ifd, wenn fie noch Spuren, von architektwilcher Schonkeit geigen, that religios, wenn fierains An bie hinfalligfeit; alles Irbifden, mie fcon und herrlich es, such wash, erinnern und badurch smiet: Ge muth jum himmfischen oder Emigen erheben. u. Die Erhaltung be Ruinen, menn fie nicht iegend einem bobem Bwed im Wege febr, kann baher mohl als jeine Urb vom Michaigegen bloi Denfcheit angefehn, werben jowenigstens vertith berjenige, welcher Mininen, bie ber Erhaltung werth find, abbrechen lafft, um Dedterfallen ju at bern Gebauden ju gewinnen, allemal eine gemeine juja berbuifde Much fonnen Ruinen ben afthetischen Charafter eine Denfart. Landschaft gar febr erhoben. Daber pflegt man fie auch mobi time lich in folden Garten aufzuführen, welche bem luftwandeinden Be Schauer eine Schone. Gegend barbieten follen. Dan muß fich abe bann wohl huten, diese kunftlichen Ruinen nicht am unmchten Da anzubringen. Es muffen daher auch die Umgebungen fo emgerich tet werben, bag es Diemanden auffallt, wenn er bier auf Erim mer alter Bebaube ftogt.

Russische Philosophie ist erst im Werben begriffen, indem das russische Bolk selbst nur vor kurzem (seit Peter dem Großen) aus dem Zustande der Barbarei in den der Civillsation übergegangen ist und hierin auch noch keine bedeutenden Fortschrättigemacht hat, weil die Fesseln der Leibeigenschaft den bei weitem größten Theil des Volks zu Boden drücken und in ihm noch krinnen wohlhabenden und einflussreichen Mittelstand haben entstehn

Die Bildung befchrantt fich daher bloß auf die obern Areise ber Gefellichaft und ift auch bier nur eine ausfandische, theils aus Frankreich, theile aus Deutschland gekommene, Pflange. Ebendeswegen philosophirt man bort meist in frangosischer ober beutscher Sprache; und Diejenigen Manner bes bobern Gefellichaftstreifes; welche fich mit bem Studium der Philosophie beschäftigen, scheinen fich fogar biefes Studiums zu schamen. Wenigstens magen fie es nicht, die Früchte beffelben unter ihrem eignen Namen befannt get machen, sondern bedienen fich dazu einer fremden Firma, wie folgende zwei Schriften beweisen: Essais philosophiques sur l'homme, ses principaux rapports et sa destinée etc. publiés par L. H. de Jacob. Petereb. 1822, 8. (Ein vornehmer Ruffe fall Berf. diefer nicht unintereffanten Berfuche fein). — Worte, aus dem Buche der Bucher, oder über Belt: und Menfchenleben; nieberges ichrieben vom [ruffischen] Fürsten D ... und herausgeg, von A. B. Tappe. Dreed. 1824. 8. (Enthalt manche originale, jum Theil auch pantheistische, Unfichten). — Indeffen ift zu erwarten, baf Ruffland, da es fcon nationale Dichter und Gefchichtschreiber hat, auch ber Gefchichte ber Philosophie bald Stoff geben wird, mehr von ihm ju berichten. — Spaterer Bufag: Berfaffer bes aften Bertes (Essais philosophiques sur l'homme etc.) ist Mis hael von Poletita, taiferlich rufffcher Staatsrath (Bruber bes Staatsraths Peter v. P., der als Gesandter befannt geworden und in den Beitungen auch Politica genannt ift) fruber Gecretar bet 1828 verftorbnen Raiferin Mutter Maria. Befchaftigt mit seiner eignen und seiner Sohne Ausbildung führte er diese selbst durch Italien, Frankreich, die Schweiz und Deutschland, und starb nach seiner Rudtehr in's Baterland 1824 zu Petersburg. - Berfaffet des zweiten Werkes (Worte aus dem Buche ber Bucher 2c.) if Rikolaus Abrahamowitsch Poutiatin, ein russischer Burft, ber fruher fowohl im ruffifchen Deere als im ruffifchen Staatsbienfte wichtige Stellen bekleidet hatte, bann feinen Abschied nahm, mehre Reisen in Europa machte und mit ausgezeichneten Mannern in Briefwechsel trat. Seit vielen Jahren privatifirte er meift in feinem Landhaufe und Garten ju Rlein=3fchachwig bei Dresben; wo er 1829 starb. In seiner Lebensweise zeigte er eben o viel launenhafte Driginalitat als in feinen Schriften, von welden nach seinem Tode noch mehr erscheinen follte. (Diese Rotizen berbant' ich Brn. Prof. Saffe, fonft in Dresben, jest in Leipzig, ber mit jenen beiben Dannern perfonlich befannt gewarben). Reuerlich hat sich auch Alex. Schischtow (Abmiral, Minister ber Rationalbilbung, Generaldir. der geistlichen Angelegenheiten fremder Confessionen, Prasident der ruffischen Atad. und Ehren= mitglied, andrer gelehrten Gesellschaften) als einen trefflichen Sprach: Rrug's encyflopabifch:philof: Borterb. B. III.

philosophen gezeigt in ber Schrift: Untersuchungen über ble Spuche. Aus bem Russischen in's Deutsche übers. Petersburg, 1826—27. 2 Thie. 8.

2 Thie. 8. 2 Ehle. 8. Rust (Isaac) geb. 1797 zu Musbach im baierischen Rhiv treife, ftubirte zu Beibetberg (wo er erft im 18. Lebendjahre lativ nisch, gelechisch und nhebedisch ileente) ward pateit Bienins und Commaffallehren in Speier, samm (feit 1980) Dfarrering Unglin im baireifchen Rheinkreifes, 'mabaiguteft (fait ide27) Pfarrer bei be frangofifch Geformieteft Gemeine: gw'Erlangen. & Sier ward er auch 1828"Doctor: Der Wheologie, machbemmur früher bereits in Seide berg die philosophische Doctorustebenerichge batte, unt 1830 Dufessor ber Théologie. Deuersch hatter fich vornehmlich durch sie genbes bie ARetigionephilosophie betreffenber Wett befannti gemate: Philosophie und Christenthum, ober Glauben und Biffen. Rambeim, 1825. 8. Der Berg nimmt hier brei Entwidetungefuin an, welche ber Beift sowohl in inteffeetugler ale in religiofer bie sicht durchkaufe, namlich 1. die Stuse der Un mittelbatkeit, auf welcher der intellectuale Gest nacht gang bei sich odet Gestalle geigen der beinglose Gestschauf pastip als Heiden thum gestalle; 2. die Stuse des Unterschaft als Bei wo netwart fich erchieße, gleichsam außer sich ermet, und in intellectualer hinficit als Ben ft and, in politiv = religiofer Dinfiche ale Jubent buim fich allen; 3. Die Stufe bet Vermittelnben Identitat Des Geiftes mit fich felbft, ibo der Geift gleichfam wiever ju fich felbe tomme, und fich intellectual ale Nernunft, positivereilgies ab Chriftenthum offenbace. Sonach mare ber Achionalismis wo eigentlich im Chriftenthume heimifd, theen biefes niches dibres de Die pofitiv gestaltete Bernunftreligion mare; bet Chtift muffit je doch, um diese geistige Entwidelungsfluse zu erklichmert, erft buch bie Gefahlereligion des Beldenthums und die Verstandesveligion bet Jubenthums bindurchgehn. Daß biesen Ansichten bie naturphile forbifthe Bee ber urfprunglichen Ginfeit, ber zeinichen Entzweium umb ber eliblichen Wiebervereinigungen bes Entzweiten untermischunk liege, ift von felbft einleuchtenb. "Es hat Abrigen's viefellnfichten der ftufenartigen Entwickelung bes teligiblen Bewufitieins einig Aehnlichkeit mit berjenigen, welche fcon im 12. 3h. ber unfliche

biese Aehnlichkeit bloß zufällig sein?
Rufticus (Junius R.) einer von den spateen stoffen Pielosphen (des 1. oder 2. Ih. nach Chr.) der sich aber nicht weiter ausgezeichnet hat und von dem auch keine Schriften abeig find.

Scholaftiler Michard bon Get. Bictor (f. b. Dum.) auffille, nur bag berfelbe gerade boppelt fo viel Stufen aunahm. Solle

Ruzelin f. Roscelin. Ryparographie f. Ropographie. The process of the pr

ு. நடியம

11

S. bebeutet das Em bject einen Urtheilstehnunde dur Unterbegeiffenes kategorischung Schlüsses bei der ergelmäßigen. Stellung aller wir Hauptvogriffe immerials Sudject. erscheint, ihresbeutet S auch diem Unterd er riff. "Sie Sich in sharten. Mr. A. Dasgleichen bebeutet es in inder ikohre von der ilmsehrung der kategorischen Urtheile in Ansehung ihres Sudjects auch Prädicats einziehnsache Unsehrung ussindplanz annwerdid) inden ihre folche, ivo die Duantität und Ausflicht. Besie anderschiert widersändert stelle. Sie anver sien.

Rr. 1. Sa ber Sormel aben: C. m bebeutet es ben Raum (spatiam). G. ben Buchftaben C.m in in in bed 200

Saame (stammverwandt mit dem lateinischen seinen, wie sten mit serere) ist jeder Stoff, aus welchem sich etwas unter guntigm Bedingungen entwickeln kunn. Daher giebt es nicht bloß in der Thier= und Pflanzenwelt Saamen sehr, verschiedner Art, sondern auch in der Geisterwelt. Ein einziger Gebanke, ja ein einziger Mort, wiesern es einen gewissen Gedanken bezeichnet, kann bier der Saame eines ganzen Spsems werden, das sich Almahlich aus ihm entwickelt. Es kann aber auch daraus eine Thaten werden tann, indem sich immer eine aus der andern Thaten werden tann, indem sich immer eine aus der andern entwickelt. Man tonnte daher ben, geistigen Saamen wieder in den theoretischen und der praktischer sein kann, da in der Geisterwelt alles gmau zusseich ein praktischer sein kann, da in der Geisterwelt alles gmau zussend, gen menhangt. S. Praxis und Theorie.

Sahaismus ver Zahaismus (vom hebr. 2014, xaba, bes Herrzinauntich der Gestirne, oder nach Andem von den Sasbiem, einem arabischen Bolksstamme, der urfortunglich die Gestirne vohrte)-ist eine Art des Polytheismus, (s. d. W.) die man auch Astrofatrie oder Sterndienst nemnt. Der Glanz jener Beltdoper, ihre regelmäßige Bewegung, ihr theils wirklicher theils ingebildeter Einsluß auf die Erde und die Schickfale der Menscheit erregten sehr natürlich den Gedanken, daß sie Wesen von hödert Ratur seien, und dieser Gedanke eben so natürlich den Wunsch, sich ihre Kaurs eien, und dieser Gedanke eben so natürlich den Wunsch, sich ihre Kunst dieser Wesen zu erwerben. Daher sindet man diese Anschwungs- und Verehrungsweise des Görtlichen sast in allem alten Religionssormen, und selbst die Griechen und Römer, nachz dem sie ihren Göttern menschliche Gestalt gesiehen daten, verehrten

doch immer noch einen Sannengott und eine, Mondschtin, so wie auch die übrigem Planeten Göthernamen; strugen; und sonwährend behalten haben: Ben Sabäsmusuifd oalso gewiß eine der ältesten Gultubartense Gribes Frhus. v. Boch sessai surcht histoire ein webeismezi die Köndschusse Rodagas Bold. S. 385 Miljumd besonders gedrückundpalle, 1787. 4.199— Auch sindet, sich übe Exeuzger's Symbolit und Webthedsgied. den inden Miller, besonders der Griechen (A. 20lpg. und Darmst. 1819 – 21. 5.88de. S.) viel bierauf Bezühliches. Dennens leibet wohl keinen Zweisel, das ime Symbolit und iMpthologie ihren inlinferung großentheilszieden Sweiselus.

- ... Sabender fallen mundieben Sabunde. no 3111.
- bundent nocht insie is if if est ereiftet man darunter bag Unpersoniche tunde Unfrete, und ficht aben versteht man darunter bag Unpersoniche tunde Unfrete, und ficht daher, der Sache die Person
  entgegen. S. duiW. Gime harrent of Sache die Person
  entgegen. S. duiW. Gime harrent of Sache die Person
  heißt daher ein umperschilches Ding, untiches, fein Eigenthum irgend einer Person ist oden Niemanden gehort. Im Gegenfalle heißt
  sie hort g oder gehortig (res proprie). S. Besignaf me und
  Eigenthum. Wird. das Sigenthum daram schechten wieder anfgegeben; detgestalt daß es im Leiner andern Person, sorthauser; so
  heißt die Sache verlasse sie derelicke). S. Bertgestunger.

Sacheintheilungen und Macherflagungen peben in ber Logie ben Morteintheilungan und Mortgeflarungen entgegen. G. Efutheilung und Ertigrung.

gen entgegen! S. Eftitheilung und Erklarung.
Sachfritik stehenfulls der Wordfritik entgegen. Striticismus. 2006 Ca and mittelle entgegen.

Sachliches Recht f. Sache und binghiches Recht.
Sachwerthuift nicht ber Weth einer Sache, fombern ber

wahre ober reale Werth berfelben, beffen Gegentheil ber nominale ober Menmwerth ift. GuiBerth.

Sachwitz fieht bem Wortwig entgegen. S. Bis.

Sachwörterbücher (lexica realia) fieben ben grammatisfchen ober schlechtweg sogenammen Wörterbüchern entgegen. Das bin gehören also auch die philosophischen Wörterbücher. S. d. Art.

Sacrament (von sacer, heitig) ift eigentlich jede heitige (b. h. auf bas Berhaltnif des Menfchen zu Gott, mithin auf die Berehrung des hochsten Wefens bezügliche) handlung. Dan bet aber den Begriff willkurlich bald verengert bald erweitert, befonders

in ber chriftlichen Ricche; wordus bann bie Streitfrage entstand, wie viel Sacramenter es gebe. Betrachtet man nun biefe Frage bloß aus bem philosophischen Gesichtspuncte — benn der the viogisch stirch liche geht und hier niches an — so ist bie naturliche Untwort biefe:" Es giebt ber Sacramente fo viele, als es jedem anguttehmen beliebth Bern Memand ift berechrigt, hierüber eine allgemein werbinbliche Botschifft zu machen. 3. B. Jenniko bas Gebet soer ben Elb für ein Sacrament erflas ren, fo ift nicht einzilehiest wie ... mant beweisen wollde, daß dieß eine burchaus unfatthafte Weninnung feite (S. Wid: und Gebet. Da man den Eid oft wirklich als ein Sacrament betrachtet hat, so nannte man ebendeswegen biejenigen, welche zusammen einen Eid gefcheboren haben, Tivnfpina munt ale. DiefmiAusbrud bedeutet alfo dann nichts als Migfambrende, besonders aus der Bahl der Beriotinber und Bekannteit. in Mathfam, oft es aber auf teinen Fall, die Sacramente ju fehr ju vervielfaltigen und fogar solche Sundetingen, die ging gleichigultig find ober mohl gar auf blofeit Aberglauben berubent bie bie trete Delung, ju Sacramentm gir ftempeth. Defin das witherfreitet dem Begriffe der Deis ligfeit. Even fo ift es widerfinnig, etwas für ein Satrament, alfo für etwas Hetliges, zw. ertlaren mind es boch hindurher wieder gewifs im Perfonen Chumberbisten, gleich rust wat es etwas Unbeiliges, wodurch fie fich verunreinigtengienie es ble fatholische Rirche in Unfebung der Che genincht ihat, minbemitfie, biefe wegen ihres facramentlichen iCharittere für acnaufibelich ettlarte und boch bie Beift: lidfeit zum Collbate verpflichtete: . S. Collibat, Che und Ches deibulig. 111 Durum bat Man'fich auch genothitt gefehn, bie fiebeir Sneichtnertet in funf allgemeint (gemeodia - für alle Menihm — Taufe, Firmung in Abendmahl, Buse und lette Delung) und jatebefondre (specialis s. sparticularia — für Einige nach ihren Lebensverhaltniffen - Che und Priefterweihe) einzutheilen. Das diese willkurliche Leife fehr foat aufgekommen, ift gewiß, wenn auch Mot gerabe. Dtto, Bifchof von Bamberg, ber befannte Betehter der Beibhifthen Dommern gum Chriftenthume im 12. Ih. (Apostolus Pomeranorum) welchet gewöhnlich für den Urheber der= felben gilt, fie zuerft aufgestellt batte. - Lacherlich aber ift ber angebliche Beweis, daß es eben fo 7 Carramente auf ber Erbe geben muffe, wie' es 7 Planeten am himmel gebe. Denn mas th mit diefer Siconzahl fur eine Bewandniß habe, weiß jeber Aftronom.

Sattilegium (von bemfelben ober zunächst von sacrilegus, ein Rirchencauber) im engern Sinne ist bas Berbrechen bes Kirchenraubes; dann im weltern Sinne jebe grobe Berletung ober Mishandlung heiliger ober boch heilig geachteter Gegenstände. Straf: bar ift bas allerbings, nur nicht mit bem Lobe. Und werm man gar ben Begriff birfes Berbrechens so weit ausbehnt, wie meuerlich (wahrend bir foh. Reflurraction) in Frankreich, und dann boch febr harte Strafen Varauf seht: so konnte man dieß auch eine Berkehmin bes heiligen Rechts, mithin ein juribisches Sacrilegium memmen.

Sabburden f. hebraifde Philofophie. — Das B. Sabburden und für Freibenkerei den Epifurets mus, welt jene Secte bleein ben Epilureta aband war.

Sabolett (Jak. — Jac. Sadoletus) ein aus Debetta geburtiget italienstiger Gelehrter bes 16. Ih. (stath 1547) weicher an ber Bekäninglung ber scholastischen Philosophie iditation Austein nahm, wie folgende Schrift besselbin beweist: Phaedens a. de indibun philosophiae libb. IK. Man sindet sie in Dess. Opp. Maing. 1667 8. auch Padun, 1737.

Singe ist alles, was gesagt voer erzählt wirb, insomberheit aber, was o erzählt wirb, daß man keinen bestimmten Zeugen als Semahrsmain dast auflihrtn kann, was also auf einem biefen man sagt berüht. Berbreiket sich eine fotche Sage under den Wenschen, so seist sie auch ein Sexuche Sage under den Beschichte aus dergleichen Sagin zusämmengeseht ist, beißt sie seine Sagengeschiebte, so wie der meisten Bolter und Staaten, ist bloße Seigengeschichte, weil man eist spat dachte, nach der Beglandigung bessen, was erzählt wurde; durch bestimmte Zeugnissesung den, was erzählt wurde; durch bestimmte Zeugnissesung den. Die Sagengeschichte ist aber barum nicht gang veriwersich, weil sie dach immer etwas Wilhes enthält, besser Abswerung vom Falschen freitich oft sehr schwer, zuwelten gang unntöglich ist. Bergl. Ment blogie.

Sailer (Joh. Michael — duch bloß Mich. und meigen er haltener Wurde eines Commundents des baierischen Civilverdiens ordens von S.) geb. 1751 zu Arcstill, einem Dorft bei Schwebenhausen in Baiern, kam im IV. Jahre in die Schule des Leberers Erduck steiner neich Manchen und duchging dastabst des Leberers Erduck steiner neich Manchen und duchging dastabst des S. 1770 krat er zu Landsberg als Noviz in die Geselschaft Jesu und bück darin die zu ihrer Auftosung. In den II. 1773 — 7 kubirte a auf der Universität zu Ingolstadt Philosophie, Physist und Mantematit unter Kraus, Gablet und Helfenzrieder, und Theologie unter Stattler und Schollinger. Im I. 1775 wurde er zum Peiester geweiht und sehre seine Studien sort. Nach der vem Bollendung wurde er im I. 1777 als öffentlicher Repetius in den Fächern der Philosophie und Theologie angestellt, dann in I. 1780 zum zweiten Prosessor der Dogmatil ernannt, an der

Seite seines Freundes und Kehrers Stattler.,,,Da jedach im J. 1781 die Lehrstellen an den hobern Lehranffalten ju Jugolftade von den Rlofterabteien übernougnen wurden, fo wurde, G. in eben diesems Tabre seiner Lehrstelle, mieder verluftig, und quiescirte brei Jahre jang. Im I. 1784 murbe et als Lehrer den Palforal und Bollstheologie und der Cthil an die bischofliche, Universität zu Dislingen berufen. Geit dem S. 1794, privatifirte, er neuerdings eine Zeit lang. Zun Munchen, und zu Chersberg. Im J. 1799 murde er wieber als Lehrer der Theologie an der Universität zu Ingolffadt angestallestund wanderte mit der Universität im 3. 4800 nach Lands-3m . 3. 1821 murbe er exfler, Domegpitular ju, Regensburg, 1822 Bifchaf ju Germaniconalis, Coadjutor und Generalvicar bes Bisthums ju Regensburg, feit, 1829 aber fehlt Bifchof halelbit, als melchen er 1832 im 81m Lebensjahre ftarb. Auffer vielen theologischen Schriften hat er quich folgende, philosophische poer die Phis losophini berubrende Schriften, besaustegeben. Quantum humana ratio canferat, ad sensum scripturae figendum, Smooth 1377. 8. — Theologiae christianae zum philosophia nexus. Augeb. 1779. 38. — Fregmente sun Ressymationegeschichte ber christischen Abeslogie. Ein philosophisches Gelprach., Um. 1779. 8. Prattifche Logif für den Biberleger, on ben Berfaffer ber fog. Reflerion wider die Demonstratio catholica. Muneben, 1780. 8, — Ueber ben Selbmard. Munchen, 1785, 8. — Bernunftlehre für die Menschen, wie sie sind; nach den Bedurfpissen unfrer Zeiten. Munchen, 1785. 2, Boe. 8, N. 21, 1794. 3 Thie Thee einer gemeiningusigen Moralphisosphie, Dillingen, 1786. 4. Einzels tung sur gemeipnubigen Moralphilosophie. Munthen, 1786. 8. — Kennseisten der Philosophie. Augeh, 1787. 8. — Gluckeligkeites lehre aus Bernunftgrunden, mit Rucksicht, auf das Christenthum. Munchen, 1787m- 91, 2. Thie, 8. - Die hebeutenoften brei Rums mein für meine philosophifchen Zeifgenoffen, Munchen, 1798. mem für meine philosophischen Beitgeroffen. Munchen, 1798. 8. — Gesammelte, Schriften, Munchen, 1818—22. 9 Bbe. - Da er jum Seluitenorden gehort hatte, fo behielt er auch nach beffen Aufhebung eine große Anhänglichkeit an benselben, und empfahl (freilich nicht mit philosophischen Grunden) beffen Wieder berftellung in folgender Schrift: Ueber die Berbiehste ber Jesuiten um die Biffenschaften, und über die Rathwendigfeit ber Bieder herstellung berselben. Augsb. u. Nurnb. 1817. 8. Doch bezweis fein Einige, bag biefe Schrift wirklich von ihm herruhre, ba fie anonym erschien. — Sammtliche Werke unter Anleit. des Berf. berausg. von Joseph Widmer. Abth. 1. in 7 Thlen. Philos. Schriften. Sulzbach, 1830 ff. 8. — Bergl. das Gelehrten: und Schriftsteller : Lexison der deutschen kathol. Geiftlichkeit. B. 2. Her: ausgeg. von Baigenegger. S. 191—213. (Diese Rotigen verdant' ich größtentheils hen. Prof. Afchenbrenner in Afchaffenburg).

Saint-Martin f. Martin.

Saint-Pierre f. Pieste.

Saint-Simon f. Simon.

. Salat (Jatob) geb. 1766 gu Abbtsgmund im Eiwangifden, feit"1801 Prof. ber Moral und Pafteraltheofer am Lecum gu Munchen, feit 1807 orbentt. Prof. ber Philof. an ber Univerf. gu Canbebut, nachbem et fruber verschiebne Pfarrauster verftaltet hatte. Auch fibrt er ben Witeb eines geiftlichen Raths. Als Die tosoph hat ein sich vorzüglich um die Moral= und Religions=Philise fophie verbient gemachtiund babel einen eigenthimlichen Dittelmig zwischen Rant. und Jacobi versucht; wobei &ihm aber wicht gelungen, feine Anfichten im weiteren Rreifen geltenb gu maden, indem feitte Datftellungeweife nicht. Hauchnd ansprechende genug ift. Biele feiner Schriften haben anch eine polemifche Benbeng theils gegen bem Doffenrantismus in wer fatholifchen Riede : berent Glieb er ift, theile gegen bie Phitosophie der fcellingschen und begefichn Schule; woblitch er fich viel Feinde gemacht ju haben fcheint, fe daß er ebendesmegen bei Werfehung Der Universität von Landsbut nach Munchen unbilliger Beise jurudgeffest worben. Deine vor nichmiten Geriften iffind folgenbe : Geht bie Doral aus der Religion ober biefe aus jener hervor In Giniger Winte . jur neuen Gefch und Rtftif ber Mitigion. 3 In Sichte's und Rietham: m'er 1.6 philos. Journ. 1117975 Sp. 3. 69 197 ff. — Roch ein Beitrag übert bie moral, Begrundung der Religion. Ebend., 1798. 5. 3. 6. 101 ff. - Auch ein paar Bonte über bie Stinge! Führt bie Auftlarung ger Revolution ? Dit Besondrer Badficht auf ben Plansiber Beifinfterung. Munchen, 1802a &. Gft ju vergleichen unit ber Schrift : Auch bie Auftlarung hat ihre Befab A. Q. Dund. von ; bein' Berfuch-junt Bobufe ber babern Gulturi 1804a. 8. (fruher im philofi Journ. 1797. S. 8. 48. 299 ff.) bregl. smit ber Schrift : Die Auftlarung in Baiern , im Contrafte mit ber Berfinfterung im shemal. Dochftift Mugeburg, (Ulm) 1803. '8. und : Fortschritte bes Lichts in Baiern. (Ulm) 1805. 81 = ( Eigne und frembe Auffage dus mehren Beitschriften gefor mult). - Winte ibber bas Berhaltnig ber intellectunlen und bet Munch. 1803. 8. '- Ueber verfeinernden Gultur gur sittlichen. ben Beift der Philosophie, mit fritischen Bliden auf einige bit neuern und mertwurdigern Erfcheinungen im Gebiete ber philof. Munch. 1803. 8. - Die Philos. mit Obseumenten und Sophisten im Rampfe. Um, 1903. 8. - Ueber ben Grift ber Berbefferung im Gegenfabe mit bem Beifte ber Berftorung;

in 2 Abtheill. Munch. 1805. 8. - Die rein menschliche Anfick

be the, mit Eulanterungen über bas Sochste ber Menfchheit. Mind. 1807. 8. — Bernunft und Berftand. Th. 1. Tubing. 1808. 8. — Die Moralphitosophik Landsh. a.1.809. n 8. W. 2. 1813—14. 2 Bbe. A. 3. 1821. in 1 Br. Alfth im: Auszuge nter bem Titel: Grundlinien ber Moralphitof: mith bei 3. Auft. ner Burftellung berfelbent. Wind). 1827. (8: 1442). Bon. ben Utfm eines neuern Kaltfinns gegewisse Philogocauf Wentschim. Bo-L. Landsh. 1810ct 8. - Bon vineunschöhen Haffmung zuswelche Philos. and dem neuent Wechfel und Studie der Suffenter dus #. Landshin 1810. 8. . Die Religionsphilosophiem & Landsh. M: InA. 26: Minds. 1821. 6 Mis Auszugermater als Porarbelt bifer 2.n.A. erfchien: Grundlinien ber Rechtionephilofire Gulgb. 0. 8. — Eelduterungen ibiniger Hauptpunden ber Philosophie. b Bugnbe fiber ben neneften. Wiberfireitigwifchen Bucobi je Schels mad Fr. Bechlegel. RandMit, ick B121 8: . :--- il il Burn Westen ber hem Kriffe under Philosophie. Landshie 1845u. 8. 3-19 Moder das Almif ber Befch. Bur Phildf. itt rben i Bediabeniffeitithaft, ober hlathol..amb das protest. Principalinether Jurisprudenzal Sulzb. 174 8. - 1 Grundzüge: der teligemeinen Philos. d. Minch. 1820. M: 2. vermehrt und größtentheils neu bearbeitet unter bem Ti-Darftellung berealig. Philose: Ebeld. 1826: 8. morauf wieder Auszug falger: Geundlinten den, allg. Philosoppaach der 2. A. m. Darft. berfelben. . Cbenb. 1827. Bu - Sofrates, ober über irneuesten Gegensatz gwischen Christenthi: und Miloka Sulfb. 18608. — Lehrbitch ber höhern Sestenkunde, is der die pspchische Apol. Minch: 1820:08...Nach der 12: A. Meses Lehrbuchs 28) erfchiem wiedet! als Ausjug tuBrundlinim i der pfpchifchen. rafel. .. Bulove if Denkwarbigfeiten, betreffend Bang bert Biffenschaften und ber Auftlarung im füblichen Michland. Landsh.: 1823eid8. ... Berfuch über Supernatura: us' und Mysticismus 1179 Salzbo 1623/2 8. 1 — 111 Spandbuch ber bulmiffereichaft, mit Befondrer Dinficht auf ben Geift und die Arfriffer der Beitif Munchenlif 1824. 8. — Brei Auffage über tad immer vielbesprochnen Rationalismus, in Absicht auf das bfte ber Menschheit, auch sitne Kirche und Staat. 28. 8. 3- Bablvermanbefchaft zwischen ben fogenannten Gudaturalisten . und Maturphisosophen; mit Bermandtem. Auch genene Umtriebe des Obfcurantismus, vornehmlich im beutschen en und Norden. Rebft Aufschluffen über Reues im Guben. 1849. 8. — Die literarische Stellung des Protestanten Geschichtliches und Wiffenschaftliches, betref, dem Katholiken. das Höchste der Menschheit. Landsh. 1831. 8, -- Rleiner-Kosophische Aufsätze und Abhandlungen von ihm finden siche 📭 dem philos. Journ: von Fichte und Niethammer, auch

in der beutschen Monatkschift, der Rationaldronit der Deutscha, dem Hespeule, der Isis, und anderwärze, können aber hier nickt einzeln aufgeschhrt werden.

Salleuft aus Sprien (Sallustius Syrus) ein spätzer Englische

ter, welcher theils in, Athen theils in Alexandrien gelebs, und se lehrt, auch ein Werf von den Göttern und der Welt (nage Im nou norzoov), hinterlassen haben soll, in welchem die epitmiske Philosophie destvitten und die Swigkeit der Seele und den Ket darzuthem wersucht wird. Andre streiben soler diese den nicht de deutende Wert einem Napplatoniker dieses Namens zu, welcher wetenskaff. Bu lan im I. 3.11363 zur Würde eines Consuls erhein wurde, sonst aber auch wicht nacher bekannt ist. E. Sallusii Philosophi (so beißt er zum Unterschiede von dem des einen Gescht, eller die Gade, Napplatoniker die etze geben die etze geben die Gade, 1639, 124 kab, 1639, 124 da. 1639, 124 da.

Gabr. Nagdaous. Rom, 1638. 12. Lud., 1639. 12. Ioh Konn. Grallius. Surch, 1828. 8. Lud. in Th. Galei opusce. mytholl. physs. et ethice, p. 237.118. Griech., u. fam. van Farman. Berk: 1748. 8. Doutsch non Schulthef. Zuch, 1729. 8, Engl. van Topler. Lond: 1723. 84. 770 Ngl. Phot bibl. cod. 242. et Suid. s. v. Sallust

Balomonische Weisheit, hengang von Salamo etc Salomon, Ranig, der Hobrder um 1000-1000 Chr. a den Mante auch zu den althebraifchen Philasophen gezählt; haben. 3g mm hat fogar beffen Weisheit als ben Gipfel aller menfchichen Beit heit betrachtet. -- Sindessen war iseine. Weischeit; boch micht mehr all politische Rlugheit; wenigstens nach dem Berichte, des A. E., we des nicht undeutlich ju perfteben, glebhat daß Diefer, Buck, iber ben Jehovah zuerst, einen prächzigen Lempels erbaute: 3- eweshall be is a kom on is chaise empal noch jeht von den Mauren als Symbol einer geheinnern Amit und Miffenschaft betrachtet wieb - and ber Berrichfucht, Ueppigkeit, Bolluft und felbft ber Abgotterei (me nigftens in feinem geblreichen, auch beibnifche Frauen, enthaltenben Harem) ergeben war. Bas die ihm beigelegten (auch in jemm hebraifchen Religionsbuche enthaltenen) Schriften anlangt, fo if es wicht einmal mabricheinlich, bag fie von ibm felbft abgefafft feien. Benn bief aber auch benifall, mare, fo enthalten fie bad teine eigentlichen Philosopheme, fondern bing einige merglifche Sm stenzen oder praktische Marimen, Betrachtungen über. Ins mensp liche Leben und beffen hinfalligfeit aus bem untergeorbneten Stante puncte des finnlich veflectirenben Berftandes, und ftarte emilie Gemalbe, benen man vergeblich burch eine allegorisch = mpfifche Ant

legungsweise eine hohere Bebeutung unterzulegen gesucht hat. S. Salomo's Schriften, von J. F. Aleuter. Riga, 1778-86. 3 Thie. 8. (Det 3. Th. auch unter dem besondern Titel: Ries fer's salomonische Dentwirbigteiten. Mis Anhang bas sapotrpphische] Brech ber Weisheit, welches Einige and bene S. beiles gen). -- S.'s Dent: und Sittenspruche, überf. von It G. Dab: Debft einem Schreiben 3. . Blefftg's über bie Philof. in Stiomen und Dentspruchen überhaupt, und bie ber Debeier und S.'s infonderheit. Strasb. 1810." 8. — Dom. Rucchi, la vera filosofia morale dell' uomo o sia il libro dell' eccleriastico. Mobena, 1792. 2 Bbe, 8. 4 Aoheleth's, des weisen Königs, Seelenkampf vober philos. Betrachtungen über bas höchte Gut. A. b. Hebr. abeis. und als ein Gninges bargeftelk v. F. W. R. Umbreit. Gotha, 1818. 8. zu verbinden mit Deff. Commentat, philosophico4-critica: dCoheleth Sceptitus de summo beno. Sott. 1819. 8. - J. F. Winger'de philosophia morali in libro sapfentize, quae vocatur Setomonis, exposita. Wittenb. 1811. 4. — Auch vergl. Labater's Salomo ober Lehren ber Beitheit. Winterth. 1785. 8. und: Umbreit's philologisch Pfeit. und philosoph. Commentar ibber bie Spruche Salomo's, nebit Ueberf. und einer Ginleit, in bie morgenlandifche Beisheit iberhaupt und die falomonisch-hebiaistie inebesondre. Beibete, 1826. 8. - 116 Begen S.'s Siegel f. Magte.

Saleun ifflate salitus, von salire, Michigen) bebeutet einen Sprung, und wird fowohl in ber Logie von einem gewiffen Fester im Schließen ober Beweifen; ale in der Metaphpfit (besonders in der Kosmologie) von gewiffen Erscheinungen in der Welt und des um Berhaltmiffen zit einander gebrüuchtlie. Sprung. Salto morvald ist ein italienischer Ausdruck, der eigentlich einen itbenssgeschlichen Sprung bedeutet, wie man ihn oft dei Gellichtzern und Kunstreitern sieht. Es wird aber jener Ausdruck auch zuwerlen inder Philosophie von solchen Sprungschlussen gebaucht, bei welchen man in Gefahr geräth, den Berstand zu vettieben oder etwas Unsssinglie get gegen.

Sal us op ubliva suprema Med esto bas offentliche Bohl feli bas höchste Geseh, namlich des Staats ift enwichtstiger Grundsthab, wenn man hinkubinkt, das Reche und Gerochtigseit die eigentliche Grundlage des öffentlichen Wohls uh, dad daß daher der Staat vor allen Dingen das Necht zu handhaben oder Gerechtigkels zu üben hat, bevor er sonst etwas thut, um das des sentliche Wohl zu befördern. Gewöhnlich wird aber sener Grundsaf von solchen Staatsmannern angerusen, welche sich kein Gewissen der wenn warden, selbst die ungerechtesten Hattbungen zu begeben. Man will nämlich diese Handlungen durch den Vorwand des scholigen, daß man um des öffentlichen Wohls willen so habe handeln müssen. Dieß nennt man dann wohl gar raison d'état. Es ist aber nicht raison, sondern déraison. Denn durch das Uns

recht kann das öffentliche Bohl nie befördert werden. Es wid vielmehr dadurch in feiner tieffen Lestenswurzel angegriffen. Beiglauch Oreffentlichkeit und Schat.

Salvo meliori (judicio) — mit Borbehale eines befern (Untheits) !!! ift eine Bescheibenheitssormel, sturch welche ma andeutet, daß man fich wohl stren fonne; und duß man dahr bereit sei, das sjetige Urtheil aufzugeben, wenn man felbst da ein Unterer ein besseres b. h. ein richtigeres Urtheil zu füllen im Stande sei.

Samanen ob. Schumanen f. Indische Philosophie.

Sammlung besissentuthst sitht der Berftreuung besis winden gerftreuung besis entgegen. Das Gemüth beise namlicht gesammtelt, war escheine ganzei Kraft, folglich auch seine Ausmerksanktett, duf eine Gegenstund gerdetet hat; wunt sich nitt ihm vörzugsweise zu beschäftigen; zerstreut hingegen, wenn ist zwischen verkhieden Gegenstaden umberschieft und dicher deit keinem wie Behartlichkeit umberweitet. Im lehten Falle zeigt sich idhier lauch eine bald gröm bald geringere Gedankenlosigkeit und Verzesstätet, aus welche detsamken, auch lächerlichsten, Wisveständnisse und Misgriffe nie seiten konten." Wonn das Philosophien; so wie das wissenschie liche Forschen übsthaupt, gelingen soll, versteht es sich von sicht, daß man sein Gemüth sammen nichtse. — Wegen der schriften Samm von gen, die sich auf wissenschiede, auch phi

lofophifche, Begenftative beziehn," f. Collecten een. Sandes (Brang - Francische Sanctine) geb. 1562 m Bracara in Portugal, langeblich von jubifchen Ettern; tam foca ats Rhabe nach Borbeaur und empfing hier ben erften gelehnen Unterricht. Radher ftubirte er auf mehren Universitaten Staliens, befonders zu Rom, Philosophie; Mathematit und Debicin. Ere tete libte er auch die, wie fein Bater. Als er nad Frankrich guruckgekehrt matio ethielt er in Montpellier' bie Doctormunde und in Toufoufe bas Offentliche Lehrant ber Philosophie und Debkin, welches er auch 23 Jahre lang mit ungemeinem Beifalle verwal tete. Er ftarb 1632. — Bittin Bortrage ber ariftotelifden Phi losophle vetpfichtet (bie zu jener Beit in Frankreich, wie in Spanien und Underwarts, noch viel enthusiastische Anhanger hatte und fogar bel Gelegenheit ber Angriffe, welche Ramus auf fie macht, burch tokigliche Ebicte in Schut genommen warb) und bennoch Diefer Phitofophie fehr abgeneiges fucht' er fie auf indirecte Beik baburch ju erfthuttett, bag er bent Dogmatismus überhaupt be tampfte und alfo bem Stepticismus hulbigte. Sierin ging af welt, buß er, gleich manitien alten Steptifern, felbft ben Sab bes Richtwiffens (mikil sciri potest) hur fleptifch annahm, mithin auch bieß für ungewiß erklatte. Zwar waren die Zweifelsgrunde, mit

welchen G. ben Dogmatismus befampfte, beineswegs neut, fonbern es waren die alten ppripopischen. G. ifteptische Argumente. Er muffte fie aber mit foviel Dit, Loune, Coarffinn und Ges wandtheit, geltend zu machen, daß et. ju den berühmteften Cfeptis fern gerechnet wird. En Deff tractatus, de multum nobili et prima "universali scientia, quod nihilg scitur. Epon i 1581. 4. Gelf. 1618. . 8. . Mit miderlegenden Armertt. non Danis Darte. nad unter, dem Litely, Sanches aliquid sciens, siAdditae sunt textui notae refutatoriae et praemissa est historia breviuscula scepticismi veteris et recentioris. m Steffin a 1665. 12. Auch schrieb bagegen Iok Ulr. Wild (dissonued aliquidisciaturi Ly. 1664. 4.) und Matthias Simonius, (de, literis percuntibus, angehängt der Schrift des Si, in der nachher anzuführenden Ausg. feiner Berte), ohne jeboch hen i Stepticismus felbit zu miberlegen. Db ef ubrigens bem &. mit feinem Cfepticismus Grnft gewefen, tonntg, maw bezweifeln, da engertlarte, er habe die Moscht, neins nicht aus, Einbildungen bestehende, sondem meglichst feste und einfache Wiffenschaft gu begründen (finmam jet femilem.) quantum possim, scientiam fundare) und wolle gaber in wher andere Schrift unterfuchen, ob und wie man etwas wiffen tonng (an gliquid sciatur et quomodo) um die Methode der mahren Wissenschaft nach-Da aber biefe Schrift nicht genichtenen je ungeachtet S. aumetten. noch mehr gescheieben hat: fo war dies wohl nur ein verstelltes Borgeben, um fich gegen Unfechtungen ju fichern., Geine fammte lichen Schriften erfchienen unter, bam Titel: Tractatus philosophici: Qued nihil scitur; de divinatione per somnum ad Aristotelem; in libr. Aristotelis physiognomicon commentarius; de longitudine et brevitate vitge, Roterd. 111649. 8. Vor diesen Ausgabe findet fic auch eine Lebensbeschreibung des Berfuffers. m. 16

Sandbaniatho ober Sand uniath an von Berpt (Sunchoniatho Berytius) ein angeblicher Philosoph ber Phinicier, der 1250 vor Shr. geblüht haben soll, dessem Existenz aber sehr, sweisselhaft ist. Sie beruht namtich bloß auf dem Zeugnisse bes Grams matiters Dhilo von Byblus (Philo Byblius) der zu Lespassischen Jodoniciers Werte über die phonicische Geschichte und jenes Phoniciers Werte über die phonicische Geschichte und Kosmogonte aus dem Phonicischen in's Griechische übersehre; von welcher Uebersehung aber nur noch Bruchstude beim Eusedigte in der phonicischen in's Griechische übersehre; von welcher Uebersehung aber nur noch Bruchstude beim Eusedigt, de praep. evang. I, 6 ss. di vortommen. Es ist daher ungewiß, ob dieser Grammatiker ein wirkliches Originalwert vor sich hatte, das schwerlich bei den auszgebreiteten Handelsverbindungen der Phonicier, auch mit den Grieschen, so lange hatte verborgen bleiben können, oder ob er sein eige nes Machwert einem alten Namen unterschood. Manche vermuthen auch, das das Werk, obgleich phonicisch, doch späteres Ursprungs

umb foldoft mit hebedischen Traditionen als mit griechischen De then vernticht fei. Wilf teinem Fall aber enthalt es wielliche Phi lofophemei "S. Sanchoniatho's phoenician history translated from the first book of Eusebius the pracp, evang, with a mostimation of Sanchoniatho's history by Eratosthenes Cyrenaeus's canon. With historical and chronological remerks by Rich, Camberkand, Lond, 1720. 8. Deutsch (um J. 94. Caffet) Magder: 1755.118. — Shachoniathonis Berytii, quae feruntur, fragmenta de cosmogonia et theologia Phoencum. Gr. versa a Philone Bybl., servata ab Eusebio Caesar, Gr. et Lat. recogn, emend., notis selectis Scaligeri, Bocharti, Vossii, Cumberlandi et aliorum permultis suisque animadverss, illustr. J. C. Orellius. 2pg. 1826. S. - Ind haben Dobnell (appendix concerning Sanchoniathon's phoenician history, "Rond. 1691. 8.) Ur (in (de Zoronstre Bact. Hermete Trismeg. et Sauchoniathone Phoen. exercitationes. Mitnb. 1661. 8.) Court of Sebilin (allegories offentales ou le fragment de Santhoniathon, qui contient l'histoire de Saturne etc. Par. 1773. 4. Deutsch von Betshaupt. Regenst. 1789- 2 Mile. 8.) Etiautelungen baruber gegeben. Betein gens bergt. phonicifche Dhitofophie.

Sandya Gaftra f. indifche Philosophie — Sam chya wird auch Santhya geschrieben und soll ber name eine alten philosophischen ober theologischen Secte Indiens fein. Bergl. Bubba.

Sanctification (von sanctus, heilig, und facere, me den) ift, eigentlich Deifigmadung, bann aber auch Beiligs fprechung. Weber bas Eine noch bas Andre ift unter Menschen möglichen Genbeilig und Beilige.

Sanction (non sancire, stiften, bestätigen) ist die Bestätigung eines Beschusses, Bertrages ober Gefetes, durch welche die seiben für inabanderlich ober unverletzlich, gleichsam beiligg, ertiat werden. Zuweilen heißt aber auch ein Beschuß, Bertrag oder Geset selbst so, z. B. die pragmatische Sanction, durch wilche ber bentsche Kaiser, Matt VI., seiner Tochter, Maria Theres sia, die Nachfolge in seinen Erbstaaten zusichen wollte, da.er teim manntichen. Ebben hatte. Diese Sanction half aber boch nicht viel, ungeachtet sie fast alle europäische Fürsten anestantt, hatten.

Sandes Lampsacenus) ein Philosoph ber epitunschen Schule, der von Epitun schille gebildet war, sich aber nicht-weiter ausgezeichnet hat. Diog. Laert, X, 22.

Sanftmuth bebeutet nicht einen fauften Duth bem ber Muth als folder tann nicht fanft in feinen Aeuferungen

fein — fondern ein fanftes Gemüth, welches aber wohl auch: mit bem Mathe zugleich in einem und bemfelben Individuum flattfinden dann. Denn bie Sanftmuth außert fich vornfhmlich burch ein nachgiebiges und milbes Benehmen gegen Undre, und gehort baber dur ben geselligen Tugendent. In der Regel ift sie bem weibe lichen Gefchlechte mehrweigen, vals dem mannlichen. Die Abwefenheit derfelben wird daher auch mit Recht bei Welbern mehr getabek, ale bei Dannern, die oft nicht einmal fanftmuthig fein tonnen, wenn fie ihrer Pflichtigenugen wollen ::

Sanguinifd f. Temperament

Sanguinotratie f. Samatofratten baber ougzulein, am Fleische gerren oger reifen, bann verhöhnen ift ein bitterer, mit Dohn verbundner und baburch ben Unbern gleichfam jerfleischender ober zerreißender, Spott, Ein solcher Spott ist eis gentlich unerlaubt. Doch nimmt man es mit jenem Warte nicht immer so genau. Man nennt haber auch wohl jede mit einer ets was scharfern Spige versehene, und baber tiefer eindringende Stadeltebe farkaftifch ober einen Sartasmus. Wenn & B. Briedrich ber Große an einen feiner Fregunde, ber fich jur ta-tholischen Rirche bekannte, aber freilich fein eifriger Ratholik mar, schrieb, die Beiben hatten zwar ihre Gotter auch verkörpert, aber sie boch nicht gegeffen: so war dieß allerdings farkaftisch, ohne jes boch bos gemeint zu fein, weil baburch nur eine gemiffe Berirrung des religiofen Cultus im Allgemeinen bezeichnet, aber fein Individum besonders verwundet werden follte. Dagegen! war es ein weit ftarterer Sartasmus, als ebenberfelbe Ronig einen feiner Dfficiere, der nicht tafch genug in'd'Feuer ging, fragte, ob er benn Denn burch biefe Frage ward nicht nur bas ewig leben wolle. Individuum unmittelbar getroffen, sondern auch ein bem Menschen : febr naticuliches Gefühl verhöhnt... Wur die Hige bes Gefachts, wo ber Konig als Feldherr freilich nicht Beit hatte,, an folche Gefühle zu benten, mag ihn entschuldigenhalbefonders bit er felbst fein eige. nes Leben nicht schonte.

Sarmanen f. inbfiche Philosophie und Bubba. Sarpedon (Sarpedo), ein Steptifer, welchen Diogenes

Laert. (IX, 116.) als einen Schüler won Ptolamaus, emabnt, der aber sonst nicht näher bekannt ist.

Satan, ein hebraisches Wort, ppp, ursprünglich einen Wis desfacher bedeutend, dann aber auch baffelbe Wefen, welches wir gewöhnlich Teufet nennen. Daber faganisch = teufelisch. S. Teufel.

Satire f. Satyre.

Saturnin ber Steptiler (Saturninus Scepticus) führte auch ben Beinamen Cythanas (o Kudyrag) unter welchem bernis sben von ihm gehandelt worden. — Außerdem gab es auch eines Gnostifer dieses Ramens, der sich aber in philosophischer hinfige so werig als jener Steptiler ausgezeichnet. S. In o friter.

Satyre ober Satire (benn die Schreibung ift eben fe verschieben, als die Ableitung, indem Ginige bas Wort von der Satorn ober Satpripitelen ber Alten ableiten, in welchen die unin jenem Namen bekannten Waldgotter auftraten, Andre aber, Bot und Sache für romifch haltenb, von satur, gefattigt, ober satura seil, lanx, eine mit Fruchten aller Urt gefüllte Schale, so baf bas Bort eigentlich Sature gefchrieben werden muffte und urfpring lich ein poetisches Allerlei bedeutete) ift ein Gebicht, welches be · Fehler und Thorheiten der Menfchen guchtigt, um die Renfchen davon zu heilen. Der Satyriker, ale Urheber eines folden Gewill bemnach zugleich belehren und beffern; er hat einen ethisch-bibaktischen 3weck. Gein Bert fallt also unter ben Begriff ber dibaktischen Poesie. S. bibaktisch. Es kann aber jener 3med auf boppelte Weife erreicht werben, indem die Buchtigung menschlicher Thorheiten und Fehler sowohl im ernften ober ftrafenden, als im fcherzhaften ober lachenben Tone gefchehen tann. Damm unterscheibet man auch zwei Arten ber Satyre, bie ftrafende und bie lachende. Belche von beiden beffer fei, lafft fich im Alge meinen nicht entscheiden. Es kommt hier alles auf den Dichter genius an. Dehr Wirtung thut jedoch die lachende Satyre alle binge, weil fie ben Menfchen mit feinen Thorheiten und Reblem bon ber lacherlichen Seite auffafft und darftellt, Diemand aber gen als lacherlich erscheinen will, wenn man auch fonft gegen ben fteng ften Tabel des Moraliften gleichgultig mare. Ueberdieß bat die fire fende Satpre, wenn fie langer fortgefest wirb, etwas Ermitbenbei und Langweiliges an fich; wahrend die lachende weit unterhaltende ist, ba ihr alle Mittel des Wiges und der Laune zu' Gebote stein, und ba fie die Beißel bald fanfter bald ftarter fchwingen, bald im nifch lacheln balb fartaftifch fpotten, mithin im Zone mannigfaltig abwechseln tann. — Db die Satyre erlaubt fei, ift eine moralifde Frage, die man wohl am besten mit der Gegenfrage beantworten konnte, marum die Satpre nicht erlaubt fein folle. Much haben fich felbst die gemissenhaftesten Satyriter nicht an jenen moralischen Rie gorismus gefehrt, ber bas ridendo dicere verum nicht geftatten will. Rur Eine hat ber Satprifer ju vermeiden, die perfonli: de ober individuale Satyre. Denn wenn Diefelbe nicht etwan als Bertheidigung gegen ungerechten Angriff gebraucht wird: fo ift es nicht nur unbillig, fondern felbft widerrechtlich, folglich beleibt gend, einen Menfchen auf biefe Art gleichfam an ben Pranger ju

hn, damit fich bas Publicum an den Thorheiten ober Fehlern hiben eridge. Wenn aber die Satyre fuut fonft treffend ift, fo b fit, trop three scheinbaren Allgementheit, boch befonder werl, "indent Jeber, der fich gestoffen fühlt, fich schon von felbst ignet, mas ihim zugehört, und fich bann wohl auch beffert; in er — will. Denn freilich kann biefen Willen bet Satyriket n fo weitig afs ber ftrengfie Moralist hervorbringen. Wenn man k fagt, baß Satyren nicht beffern: fo fagt man erftlich etwas nicht Erweisliches - benn wer fennt bie Wirtungen einer Mit auf alle Bemuthet; ble fie vernehmen? - und zweitens M'auf alle Moralifationen Unwendbares - benn wer tann om, buf iegenb eine wirflich Jemanden gebeffett habe? ens hat die Poetie über die Sutyre weitere Auskunft fur ge= Probler ist mur noch zu bemerken; daß man bie Ausbrucke Sat, fathrifd und fatpelfiren juweilen auch im weltern Sinne follen Reden braucht, bie etwas Spoetifches enthalteit, wenn ich far nicht bichterifch find. Colche unpoetifche Saty tommen feitlich im getrieinete Leben haufig geftig vor, und febenfalls buld ernsthafter bald scherzhafter, bald beißender bald nedenber Att. .. Dan nimmt les aber baritt nicht fo genau fittif es liberhaupt ber Discretion eines Jeben Aberlaffen, wie er darin seiner Laune folgen oder seinem Whee Spielraum I-will, - Benn bas Gathrifche in fomifchen Durftellungen imt, so neant man es satyrische tomisch. 115 Indessein ist Aomifche in den meisten Fallen fcon von Datur fatyrifch. diff.

Say (propositiv seu enunciatio) ift etwas andies als Sign g (positio) obgleich ber Sag vom Se'g entibeffannt ist." Das un logifch genomimen, bebeutet nichts anbres alevein Denten WiBestimmung, Daß bas Gebachte fo fei, wie mait es bentt, Birbes Rrets rund, mithin nicht edig fei. Daber tann tud ein beppettes - Segent unterfcheiben , ein bejabenbes und wielnendes. Gigentlich ift aber nur jenes ein wirkliches "Gebiefes hingegen ein Aufheben. Sierauf bezieht fich auch ber Magnbes Biberfpruchs und ber Ginftimmung', ben iman aberbus Princip der Thefe (von Beoic, positio) nennen. e. G. Ginftimmigtefs und Biberfpruth. Der Gus m ift ein wortlich ausgebrücktes Urtheil (judlitiim verbis istum) weil es ebendadurch bargestellt oder gleichsam vor und felt wird (proponitur). Daber ift's in diefer Binficht gleich: , so das Urtheil, welches auf folche Art vor das Bewufftsein ber objectiv gemacht wirb, tein bejahrnbes (wirklich febenbes) trueinendes (aufhebendes) fei, ob es ferner etwas bloß als h (problematisch) oder als wirklich (affertorisch) aussage; wierug's encotlopabifch:philof. Borterb. B. III.

wohl manche Logifer (auch Rant) bas Gegentheil behaupten, und baber negative und problematische Urtheile, wortlich bargefiellt, micht als Sage wollen gelten laffen. Diefe Logiter verwechfein aber Pesition und Proposition, und bebenten nicht, baf affirmatio und negativ, problematisch und affertorisch bloß Qualitats = und Mode: litats-Unterschiede ber Urtheile find, bie fich in ben Gagen finden. S. Urtheilbarten. Dagegen werben die Sate mit Recht in einfache, welche nur ein einziges Urtheil, und gufammenge: feste, welche eine Dehrheit von Urtheilen enthalten, eingetheit Bei ben lettern tann bie Bufammenfehung fowohl offenber als ver fteckt fein, fo baß fie nicht gleich in die Augen fallt und baber ber Sat einer Entwicketung feines Inhalts bedarf, damit man beutich einsehe, welche Urtheile in ihm gur Ginheit verbumben feien. Ge find die copulativen und comparativen Sate offenbar, die exception und reduplicativen aber verftedt jufammengefest. Bergl. Erpofition und postjacens. Die Berbindung einer Menge von Co gen in ober zu einem logifchegrammatifchen Bangen tann übrigen fehr weit geben, wie bie rednerische Runft des Periodenbaues be weist. S. Periobe. Daber tann man auch Grundfage un Folgefate, Sauptfate und Rebenfate, Borberfate un Nachfage und überhaupt eine Menge von Satformen unter scheiben, welche Grammatik und Rhetorik anzugeben haben.

Satlich brauchen Ginige für übereinkunftlich, willtanie, gebrauchlich ober gefehlich, alfo in derfelben Bedeutung, welche pefitiv hat. S. b. 20.

Savonarola (Hieron.) geb. 1452 ju Ferrara, caner feit feinem 14. Jahre, lebrte eine Beit lang Detaphofit w Physit zu Bologna, ward aber burch Lorengo von Medici nach Floreng berufen, wo er fich vorzüglich als Prediger auszich nete, auch Prior von St. Marcus wurde. Er ertlatte fich ein fomobl gegen die scholastische Philosophie als gegen die kirchiche Hierarchie, und wurde vielleicht ein Reformator der Rirche in 31 lien geworben fein, ba er viel Unhang und Beifall fand, wenn n fich nicht auch in politische Sandel gemischt und wenn er über baupt mehr Befonnenheit gezeigt batte. Papit Alexander VL fein machtiger Begner, ercommunicirte ibn formlich burd eine Banbulle. Und da er auch die Monche feines Rtofters durch finns Reformen gegen fich aufgebracht hatte: fo ward er nebst Ginige feiner Theilnehmer als Reger verurtheilt, erft erbroffelt umb dam verbrannt zu werben; welches Urtheit auch am 24. Deai 1498 unter bem Bulaufe einer ungeheuern Boltsmenge vollzogen mut. Gleich vielen andern Mannern feiner Art ward er von Sinigen al Beiliger und Martyrer gepriefen, von Andern als bencher un Betrüger verwinfcht. Unter feinen philosophischen Schriften befebet fich auch eine gegen bie Aftrologie, auf welche Wiffenichaft ober Aunst man zu jener Zeit viel hielt. Seine Predigten (Florenz, 1496. Fol.) haben ihm aber noch mehr Ruhm erworben, als jene Schriften.

Scaliger (Jul. Caf. — della Scala) geb. 1484 und gest. 1558 oder 1559, nach feiner Angabe ein Abkommling bes berühm tm haufes ber Scaliger Fürften von Berona, nach Anbern aber ber Sohn eines armen Illuminirers in Padua ober Benedig, ift zwar mehr wegen feiner Citelfeit und wegen feiner fpat erwords nen Gelehrfamteit in ben Sachern der Naturtunde und der Sprach: tunde berühmt, als wegen feiner Berbienfte um die Philosophie. Doch hat er auch in diefer Beziehung sich bemerklich gemacht, indem er in seiner Schrift de subtilitate ad Cardanum (Par. 1557. 4. Sannev. 1634. 8.) als Gegner diefes fcmarmerischen Philosophm auftrat. S. Carban. Much hat er einige Schriften von hippokrates, Ariftoteles und Theophraft commentirt. Seine Schrift de causis linguae latinae (Lyon, 1540. 4. Genf, 1580. 8.) enthalt gleichfalls manche gute philosophische, in bas Gebiet der allgemeinen Grammatif einschlagende, Bemerkung. Seine Poetil aber (de arte poetica libb. VIII) ist mehr gelehrt, als afthetisch=philosophisch. — Der Sohn desselben (Jas. Justus Sc.) ift blok als Philolog und Chronolog, fo wie durch seinen (zu jener Beit viel Auffehn machenden) Uebertritt von der tatholischen gur protestantischen Rirche, beruhmt geworden.

Scalptur f. Sculptur.

Scandinavische Philosophie, wiefern man darunter die altnordische versteht, s. Edda. Die neuere (danische, schwedische, normannische 2c.) ist deutsches Ursprungs und Gehalts. Wesnigstrus haben sich bis jeht in diesen nordlichen Gegenden Europa's noch keine Originalphilosophen hervorgethan. So ist z. B. Stefssen zwar ein gedorner Normann; aber seine Philosophie ist deutsch. Eben so die Philosophie des Odnen J. E. v. Berger und des Schweden Th. Thorild. S. biese Namen.

Scene (von oxypy, Belt, Hutte, Buhne — daher auch das lat. scena) ist theits die Buhne selbst, auf welcher eine Handlung dargestellt wird, theils ein Theit bleser Handlung, den man in der Buhnensprache auch einen Austritt nennt, weil dabei gewöhnlich eine oder auch mehre Personen als Theilnethmer in der Handlung aufsteten. Sagt man aber die Scene verändern, so denkt man eigentlich an die Umgebung der Buhne, wodurch der Ort der Handlung angedeutet wird, z. B. ein Zimmer, ein Wald zc. Dergleischen Umgebungen werden auch Decorationen genannt. G. d. B. Daher mag es wehl kommen, das man unter Scenographie (von ypaper, zeichnen, malen) die Decorations oder

besser bie Buhnenmalerei versieht. Wem man aber von Sceinen bes menschlichen Lebens im Allgemeinen spricht, so versieht man darunter Begebenheiten ber Menschemwelt, wie sie in Geschichte ober eine bloß erdichtete Erzählung darstellt. Darm sagte auch ein alter Stoiket, der Weise sei einem guten Schanfwler ahnlich, namtich in Bezug auf jene Lebenssenen. S. Arife von Chios.

Scepticismus f. Stepticismus.

Schaam, wiefern fie fich auf die Unbebecktheit unfer Sie pers und besonders gewisser Theile beffelben (die daher auch feif Schaamtheile, pudenda, ober folechtweg bie Schaam, ader, aidoior, genannt werden) bezieht, f. Radtheit. Es giebt alex noch ein hoberes Befühl ber Schaam, welches aus ber Borfielung unfrer Unvolltommenheit, besonders in sittlicher hinficht, entfpingt Diese sittliche Schaam ift der gute Engel, der dem Menfchen bei gegeben ift, um ihn theils zu warnen, wenn er im Begriff ift p fundigen, theils zu erinnern, wenn er schon gefundigt hat, dank er im erften Falle die bofe That untertaffe, im zweiten aber fu bereue und nicht wiederhole. Daber ift diefe Schaam im zweiten Falle ftete mit Reue (f. b. 28.) verbunden; und wer biefe beida Gefühle noch hat, ift noch nicht verloren. - Schaamhaftige feit ift bie fortbauernbe Lebhaftigfeit jenes Gefühls, Unverfchamtheit aber bie Abwefenheit beffelben; woraus leicht ein übermäßige Dreistigkeit, die man auch Frechheit nennt, beworget

Schab (Joh. Bapt. — auch Roman — jenes ist fein Tanf: name, diefes fein Klostername) geb. 1758 zu Mursbach im Ip grunde (zwischen Coburg und Bamberg) ward als Sohn aunt, eifrig tatholischer, Eltern jum geiftlichen Stande bestimmt und be ber fcon fruh jur Lefung von Beiligen: Befchichten und andere & cetischen Schriften angehalten, jugleich aber auch mit foldem baffe gegen Ungläubige d. h. Andersgläubige erfüllt, daß ihm, wie a fpaterhin felbft befannte, Lutheraner, Reper und Teufel gleichgeltente Namen wurden, und er fogar wunschte, alle Unglaubige michta nur einen Ropf haben, damit er als Gottes auserwähltes Ruften fie alle mit einem Schlage tobten tonnte. Bom 9. Jahre an in Benedictiner-Rlofter, Bang als Chorfnabe erzogen, befucht' er in 14. 3. bas Gomnasium und bann die Universitat gu Bamben, wo Jesuiten und Schuler von Jesuiten feine vornehmften keber Im I. 1778 trat et wieder als Rovig in das Mofin maren. Bang, ward aber nach und nach mit foldem Abichen gegen be Unfittlichkeit und Barbarei bes Monchelebens erfüllt, daß er im 3. 1798 aus dem Rlofter entsprang, indem man ihn wegen der freien Ansichten, die er allmählich gewonnen und auch in einer Bolltschrift ausgesprochen batte, so bart behandelte, bag felbft feine Ge

Nachbem er fich einige Beit gu Cbereborf sundheit baruntes itt. und Gotha aufgehalten, ging er endlich nach Jena, habilitirte sich hier als Max. legens und sas nicht ohne Beifall. Im J. 1802 ward er außerord. Prof. daselbst, 1804 aber ord. Prof. der Philos. ju Chartow mit dem Titel eines rufffchetaifert. Hofraths. J. 1807 erhielt er auch noch die Professur der deutschen und 1813 die det lateinischen Literatur, besgleichen 1810 ben Titel eines Collegienraths, ward aber fpaterhin, angeblich wegen einiger Stellen in seinen Schriften, aus Russland ploglich verbannt. Hierauf lebte und lehrte er einige Beit zu Berlin, jest wieder in Jena. Bergl. Deff. (fehr lehrreiche) Leben6 = und Rlostergeschichte. Erfurt, 1803 -4. 2 Bde. 8. (Der 2. Band auch unter bem besondern Titel: Die Monde am Ende des 18. Ih. oder Gefahren bes Staats und ber Religion von Seiten bes Monchthums. Auch ift vom Gans jm eine neue umgearbeitete Ausgabe erschienen unter bem Titel: Sch.'s Lebensgeschichte, von ihm selbst beschrieben. Altenb. 1828 [1827] 2 Bbe. 8.). — Als Philosoph hat er anfangs Fichte's, nachher Schelling's Spftem fich angeeignet, indem es scheint, als wenn fein Beift, burch den frubern Autoritätsglauben gefeffelt, auch nachbem er bemseiben entfagt hatte, boch nicht zu einem gang frien und felbftanbigen Philosophiren gelangen tonnte. (Bergl. Reinhold). Seine ersten Schriften waren theologisch-ascetisch, meift im Sinne ber Rirche geschrieben, ber er ju jener Belt noch angehorte. Dier tonnen nur feine fpatern philosophischen Schriften angeführt werden. Dahin gehören: Diss, exhibens nexum intimum inter philosophiam theoret. et pract. Jena, 1800. 4. - Ges meinfaffliche Darftellung bes fichtischen Spftems und ber baraus hemorgehenden Religionstheorie. Erfurt, 1800-1. 3 Bbe. 8. -Beift der Philosophie unfrer Zeit. Jena, 1800. 8. — Grundriß der Wiffenschaftslehre. Jena, 1800. 8. — Reuer Grundrif ber transcendentalen Logit und ber Metaphpfit nach ben Principien der Wiffenschaftslehre. Jena, 1801. 8. (Th. 1. Logie). — Absolute harmonie des fichtischen Systems mit der Religion. Erfurt, 1802. 8. — Spftem der Natur = und Transcendentalphilosophie. Landsh. 1803-4. 2 Bbe. 8. — Institutiones philosophiae universae. Charlow, 1812. 8. (T. I.). — Institutiones juris naturae. Ebend. 1814. 8. (T. I.). — Außerbem hat er mehre lateinische Reben und Abhandlungen zu Chartow herausgegeben, z. B. De fine hominis supremo. 1807. — De existentia supremi numinis. 1812. - De immortalitate animorum. 1814. — De studio philosophiae ejusque genuina natura, 1815. — De libertate mentis humanae. 1815. etc.

Schabe' (nicht Schaben - wenigstens muffte man bann nicht ber, sondern bas Schaben fagen) ift jedes Uebel, bas uns

jugefügt wird, sel es von der Natur oder von den Menichen. It dies auf widerrechtliche Weise geschehen, so dursen wir Entschiedigung fodern, soweit sie nur möglich ist. S. Entschädigung gung fodern, soweit sie nur möglich ist. S. Entschädigung. Es kann aber der Schade selbst dalb positiv, hald aber auch bis negativ sein. Im ersten Falle trifft und ein wirklicher Nachteil (damnum datum a. emergens) im zweiten wird und nur ein kot theil entzogen (lucrum cessans). Sleichmohl kann der Schade in zweiten Falle noch größer sein, als im ersten. Wer z. B. das Bersprechen eines bedeutenden-Darlehns, dessen er dringend bedarf, erhalten hat, kann durch Nichterfüllung des Versprechens weit mehr beschädigt werden, als wenn ihm eine Rieinigkeit geraubt oder ein leichte Wunde beigebracht würde. — Schädlich heißt demnach alles, was irgend einen Schaden bewirken, oder irgend ein licht nach sich ziehen kann. Je größer oder kleiner also diese lied, desto größer oder kleiner auch die Schädlich teit.

Schabenfreude ist eine Luft, welche man am Sowa Anbrer hat. G. ben vor. Art. Diefe Luft tann gwar auch bam stattfinden, wenn man nicht felbft Urfache bes Schabens ift. Gu kann aber auch leicht zur Beschädigung Andrer verleiten, um fi ebenbiese Luft zu verschaffen. Die Schadenfreude ift baber ein fehr bosartige Luft, und fest, wenn fie herrschender Charaticips geworben, immer ein fittlich verborbnes Gemuth voraus. Ja mu tonnte mohl fagen, ber Schabenfrobe fei menigftens ein habr Teufel. Denn wenn er auch Andre nicht jum Bofen zu beith ren sucht, so ergobt er fich boch am Uebelbefinden Andrer. Und bas ist allemal ein Zug von Teufelei. Indessen kann zuweilen an ein befferes Gemuth von fo ungiemilcher Freude beschlichen werbn, vornehmlich bann, wenn ben Seinb ein Uebel trifft, bas man nicht felbft verurfacht hat, und das man bann mohl gar als eine Stroft zu betrachten geneigt ist, welche ber Undre verdient habe. Dan mis aber boch fogleich ein folches Gefühl unterbruden, weil es imm aus einer unreinen Quelle flieft.

Shabellehre und Shabelschau f. Gall

Shablich f. Shabe.

Schaffen heißt soviel als etwas hervorbringen. Stau Schaffer und Schaffung sagt man aber lieber Erschaffer und Erschaffung, und noch lieber Schöpfer und Schöpfung, inden schöpfen in der Bedeutung creare wahrscheinlich das Berftärlungs wort von schaffen ist. S. Schöpfung.

Shafamuni, Shigmuni ober Schigomuni f.

Bubba.

Schaller (Karl August) Prediger an der Ulticheliche P Magdeburg (seit 1807) und Doct. der Philos. (seit 1812) 9ch 1819, hat solgende, meist in die angewandte Moral und in de schichte und Literatur der Philosophie einschlagende, Schriften binzissen: Versuch einer einfachen Bestimmung der Principien, nach schen in der Moral Collisionskälle entschieden werden müssen; im sischen Journ. für Prediger 1808. B. 54. St. 1. Nr. 2. S. st.— Weber die Moralität des gewöhnlichen Spiels w. Magdeb. 10. 8. — Handbuch der Geschichte philosophischer Wahrheiten, in Darstellung der Meinungen der arsten Denker älterer und mer Zeit über dieselben, mit Winken zu ihrer Prüsung. Halle, 10. 8. — Handbuch der neuern deutschen classischen Literatur Lessung dies auf gegenwärtige Zeit. Halle, 1811—16. 2 Bde. (Der 1. B. enthält die poetische, der 2. die philosophische Lit., aber nicht vollendet, indem bloß die 1. Abtheil. erschienen ist, he die speculative philos. Liter. enthält). — Auch hat er eine pkop. und Methodol. der Wissenschaften überhaupt (Magdeb. 12. 8.) herausgegeben.

Schamai, ein jubischer Moralist, welcher im 1. Ih. vor lebte und unter ben Juden so berühmt war, daß viele mora-Lussprüche desselben in den Talmud aufgenommen worden; halb er auch noch heute bei den Talmudisten in großem Ansehn k. Ein besondres Werk von ihm ist mir aber nicht bekannt.

Schamanen f. indische Philosophie.

Schanbe (mahricheinlich von Schade verftartent abgeleitet, kicht auch mit oxurdador verwandt) ist ein Ubbruch an unsrer n im Urtheile Andrer. Wie man baher fagt, bag und etwas te mache ober ehre, so fagt man auch, bag und etwas bande mache ober schande. Ebendeswegen bedeutet Schan : ng überhaupt soviel als Entehrung, ob es gleich noch in einer m Bedentung gebraucht wird, wo es die Entehrung eines Weis durch gewaltsamen Geschlechtsgenuß bezeichnet. E. Roth: pt. Alles, was ben Menfchen entehrt, heißt bemnach fchanb= b, wie g. B. ein Bertrag, der auf schlechte 3wede (Mord, ub, Ungucht ze.) gerichtet ift; weshalb auch die Bernunft einen hen Bertrag nicht sanctioniren d. h. für rechtsgultig erklaren E. S. Bertrag. Daß bie Schande mehr noch als ber Tob uchten sei, weil sie noch ein größeres Uebel als dieser, sagt bloß ein bekannter Dichterspruch, sondern auch die Bernunft. moch tann es die Beenunft nicht billigen, wenn Jemand, um Boande micht zu überleben, fich feibst todtet, ba ber Densch berr aber fein Leben ift. Bielmehr foll ber Mensch bie hande durch ein defto wurdigeres Leben wieder auszutilgen fu-🐚 was er nicht mehr vermag, wenn er Hand an fich selbst legt. kmehr fügt er dann noch ein neues Unrecht zu dem alten hinzu. In daber auf biese Art seine Schande nicht überleben will, ben überlebt die Schande; was ja doch viel schlimmer ist. Brig. Selbmord.

Schändlich und Schändung s. den vor. Art.

Scharf und Scharfe braucht man in der Logit von den Begriffen, wenn fie recht genau bestimmt oder abgemeffen find. In derfelben Beziehung sagt man auch pracis und Pracisies. Bergl. ben folg. Art.

Scharffinn ift etwas anbres als icharfer Sinn. Dich nimmt bie Gegenstande mit Bestimmtheit mahr und unterscheibt fie daher auch genau von einander. In diefer Beziehung nemt man felbft bie sinnlichen Organe, 3. B. Auge und Dor, fcharf. Du Scharffinn uber ift eine Mobification bes Berftanbes ober be Urtheilskraft, wodurch Begriffe, die einander ahnlich find, gma von einander unterschieden werben. Ber baber richtig erflaren und eintheilen will, muß fcharffinnig fein; fonft wird er mandet Mertmal überfeben, burch welches bie Begriffe fich unterfcheiben, und bann in den gehler bes verworrenen Dentens fallen; worand eine Menge von falschen Urtheilen hervorgeben tann. Dan tonne folglich ben Scharffinn auch als bas logische Unterscheidungsvermb gen erklaren. Ift biefes Bermogen in einem Menfchen fcon bon Ratur febr thatig, fo beift es ber naturliche Scharffinn Durch Uebung aber tann baffelbe fo gesteigert werben , baf ma auch bie feinsten Unterschiede ber Begriffe ju bemerten im Stante ift. Ohne einen bobern Grab bes Scharffinns ift baber teine wif senschaftliche Erkenninis möglich, obgleich der Scharffenn allein and teine Wiffenschaft zu Stande bringen tann. Bgl. Biffenschaft.
— Das Gegentheil von Scharffinn ift Stumpffinn. C. b. B. Jenes Wort bebeutete also ursprünglich allerdings nicht weiter als Scharfe des Sinnes in seinen verschiednen Wirtungs treifen (Geficht, Bebor zc.) ward aber fpater auch gebraucht, um bie Scharfe bes Berftandes ober ber Urtheilstraft bamit zu bezeichnen.

Scharrod (Robert) ein brittischer Philosoph des 17. Ih. ber sich bloß als Gegner von Hobbes burch eine Schrift de efficies secundum jus naturale (Orford, 1660. 8.) bekannt somacht bat.

Schattenreich heißt die Unterwelt ober das Tobtenmit, wiesern man sich die Tobten als blose Schatten von wirklichen Kopern, als lustes oder dunstartige Wesen dachte. Daber mag wohl auch der Gespensterglaube entstanden sein, indem man sich eindibete, daß diese Schatten entweder gleich ansangs noch eine Weite auf der Oberwelt (besonders in ihren alten Wohnungen oder in der Nache ihrer Gräber) umherierten, oder späterhin von Zeit ju Zeit aus der Unterwelt auf die Oberwelt heraustämen, um den Lebenden zu erscheinen, sei es, um sie zu erschrecken oder sie an etwas

u erinnern, ihnen wichtige Dinge zu offenbaren, ober fie wohl gar on der Oberwelt selbst abzuholen. Die Phantasie stellt sich ebeneswegen immer die Gespenster als Schatten, als Luft= oder Dunstestalten vor. — Wgl. Schiller's Auffah: Das Reich der Schat-

en; in ben horen, Jahrg. 1. St. 9.

Schatzung (von Schat, welches, wie bas flammverwandte ind ursprünglich persische Wort gaza, einen Borrath von Geld der andern nuglichen Dingen bedeutet) zeigt urfprünglich eine gewiffe Bestimmung bes Berthes an, welchen ein Ding hat. Daber iagt man auch Werthichabung und im bobern Grade Sochchatung, im Gegenfalle aber Gering fchatung. Gine folche Schatzung kann sich daher sowohl auf Personen als auf Sachen (wo man auch Buterichabung fagt) begieben. Sobann bedeus tet jenes Wort soviel ale Messung, besonders wenn von der Gro. fenschatung die Rede ift. Doch nimmt man es bann gewohne lich mit ber Meffung nicht fo genau, fonbern schatt bie Große bloß ungefahr nach bem fog. Augenmaße. Diese Art ber Großenichang findet vornehmlich in afthetischer hinficht ftatt, beim Erhabnen und überhaupt bei allem, mas wegen seiner ertensiven oder intensiven Große gefallt. Denn da kann etwas als sehr groß gefchatt werben, mabrent es nach einem andern Dafftabe genauer gemeffen vielleicht als fehr klein erscheint. - Bas ber Schatung fahig ist, heißt schatbar. Doch versteht man zuweilen unter der Schatbarteit, befonders von Perfonen gebraucht, nicht die bloße Fähigkeit, fondern auch die Würdigkeit, geschäft d. h. in einem gemiffen Grabe geachtet ju werben. Schatung und Schats barteit zeigen also bann einen minderen Grad ber Achtung und Achtbarfeit an.

Schaubühne s. Schauspiel.

Schauberhaft ist wohl ebensoviel als schauerhaft, ins dem das b entweder des Wohllauts wegen oder auch vielleicht zur Berstärkung des Begriffs eingeschoben worden. Denn es bedeutet ienes Wort etwas, das einen höhern Schauer (eine Furcht, die und wie vor Kalte erstarren macht) erregt. Das Schauderhafte fällt also unter den Begriff des Furchtbaren. S. Furcht und furchts dar. Dagegen sagt schauerlich weit weniger, indem wir, wenn wir etwas so bezeichnen, nur andeuten wollen, daß es ein leiseres Erbeben in uns errege. Eine Geschichte (z. B. eine Gespenstergesschichte) kann daher schauerlich sein, ohne daß das geringste Schauberhafte darin vorkommt. Das Schauerliche kann aber auch in's Schauberhafte übergehn; wie dieß z. B. in Bürger's Lenore der Fall ist.

Schauen fagt weniger als anfchauen, befchauen und iufchauen. Jenes bebeutet nur bas Gehen überhaupt, biefes aber

das aufmerksamere, beharrtichere und theilnehmendere Sehen. In der Zusammensehung steht jedoch das Einsache oft für das Zusammengesehte. Eine Schaumunze z. B. ist eine folde Münze, die man ans oder beschauen, ein Schauspiel ein solches Spiel, dem man zuschauen soll. Darum heißen auch die, welche es so schauen, zuschauer. Bgl. Schauspiel.

Schauerlich f. fcauberhaft.

Schautelspftem (système de bascule) ist ein politisches Spstem, welches nicht auf festen Grundschen ruht, sondem zwischen Recht und Unrecht hin und her schwankt. Daß ein solches Spstem verwerslich sei, leibet keinen Zweisel. Falsch aber ist es, wenn Einige neuerlich behauptet haben, das Streben nach der nichten Mitte führe nothwendig zu einem solchen Schauktspfieme. Denn wenn die Witte nur wirklich die rechte oder richtige (k juste milien) ist: so kann sie nicht zwischen Recht und Unnet hin und her schwanken. Wer daher nach dersetben strebt, wid ebendarum fest am Rechte halten. S. Mitte.

Shaumann (Job. Chfti. Sti.) geb. 1768 gu Sufum in herzogth. Schleswig, anfangs Lehrer am Pabagogium ju hale, nachber Privatbocent ber Philof. an ber Univerf. bafelbft, feit 1794 aber ord. Prof. berfelben zu Giefen, felt 1805 auch Pabagogiard daselbft und geft. 1821. Er philosophirte vornehmlich im fant: fchen Geifte, wie folgende Schriften beffetben beweifen: Ueber Die transscendentale Aefthetit; ein Eritischer Bersuch. Rebft einem Schreiben an Sen. Dofr. Feber über ben transscendentalen De lismus. Epg. 1789. 8. (Transfc. Aefth, und transfc. 3beal find hier in bem Sinne genommen, wie fie Rant in feiner Rrit, be rein. Bern, nahm). - Pfpche, ober Unterhaltungen aber Die Seie. Salle, 1791. 2 Thie. 8. (Popularpfpchologifche Untersuchungen, die auch für Lesetinnen bestimmt waren). — De principio juris naturalis. Salle, 1791. 8. - De Joh. Lud. Vive, Valentine, philosopho praesertim anthropologo, ex libris ejus de anima e Salle, 1791. 8. - Ibeen ju einer Eriminalpfpchologie. Salle, 1792. 8. — Wiffenschaftliches Raturrecht. Salle, 1792 &. - Berfuch über Auftlarung, Freiheit und Gleichheit. Salle, 1793. 8. - Philosophie der Religion überhaupt und des chriftichen Glau bens insbesondre. Halle, 1793. 8. — Aphorismen zur Logit und Gießen, 1794. 8. - Elemente ber allgemeinen Logit, nebst einem turgen Abriffe ber Metaphys. Siegen, 1795. 8. (3 wohl nur Umarbeitung oder R. A. des vorigen). — Borlefung ibn die Lehren ber Philos. aus dem Tobe. Gießen , 1794. 8. - Rie tifche Abhandlungen gur philof. Rechtelehre. Salle, 1795. 8. -Moralphilosophie. Gießen, 1796. 8. - Berfuch eines neuen Ep stems bes naturtichen Rechts. Salle, 1796. 2 Able. 8. — De:

chobologie des Nachdentens; ein logisches Lehrbuch. 1796. 8. — Erklärung über Fichte's Appellation und über die Anklagen gegen die Philosophie. Sießen, 1799. 8. — Mann und Weib, oder Deduction der Sp. Hadamer, 1802. 8. — Auch hat er in Niets hammer's philos Journ. mehre Abhandll. geliefert, z. B. Der duction aller falschen Moraltheorien. Jahrg. 1. (1795) H. 5. — Der moralische Zweck und die moralische Ariebseder. H. 9. — Verzsuch, die Gegenstände des allgemeinen Naturrechts auf Principien zurückzusühren. Send. — Desgl. eine Abh. über die Wirksakseit der Eindildungskraft in Araumerscheinungen; in den philos. Blischen von Peinzelmann und Voß. 1789. St. 2. — — Die Schriften: Ueder Recht, Staat und Strafe (Gießen, 1818. 8.) und: Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des unterzeichten Boikes (Cassel, 1821. 8.) sollen nicht von ihm, sondern von einem Doct, jur. L. Schaumann herrühren.

Schaumunge ift eigentich jede Munge ale etwas Befchauliches. Man nennt aber vorzugeweise bie Chren: ober Gebachte niffmungen (Medallien) so, weil sie nicht als Mungen umlaufen, sondern bloß beschaut werben sollen, um das Andenken einer

Perfon ober Begebenheit ju erhalten. G. Dungtunft.

Schaufpiel im weitem Ginne ift jedes Gpiel, welches in der Absicht gegeben wird, bag ihm Andre zuschauen follen, oder alles, was man spielend auf einer Buhne (die daher auch selbst eine Schaubuhne ober ein Theater heißt) ber fremden Wahrs nehmung barbietet. In diesem Sinne nennt man auch wohl die Leiftungen ber Tafchenspieler, Seiltanger, Runftreiter zc. Schauspiele. Im engern Sinne bingegen versteht man barunter blog mimifche ober bramatifche Spiele. S. Drama, Mimit und mimifche Die Schauspieltunft in biefem Sinne ift und bleibt Runfte. daher ihrem Wesen nach eine mimische Kunft, ob sie sich gleich mit andern Runften (Tontunft, Dichtfunft, Gefangtunft, Declamit: tunft, Tangtunft, felbst mit ber Malertunft, Bautunft und Da-Schinenkunft) verbinden tann, um ihre Werke theils hervorzubringen, theis möglichst volltommen aufzuführen. Durch biefe Berbindung wird fie zwar bie wirkfamfte und anziehenbste von allen Runften, indem sie Auge, Dhr, Gefühl, Ginbilbungstraft und Berstand ge-meinschaftlich in Anspruch nimmt und so ben menschlichen Geist gleichsam von allen Seiten ergreift, aber auch die schwierigfte, indem zu ihrer Ausübung eine Menge von trefflichen Kunftlern aller Art gehoren, welche nicht fo leicht auf einem Puncte und zu einem Swede zu vereinigen find. Chendadurch wird fie auch die toftspie-ligfte von allen Kunften, indem fie ben meisten Aufwand erfodert, ber freilich baburch noch bedeutend vermehrt wirb, daß viele Bu:

schauer mehr schauen als hören wollen, und bas baher die Schausspielbirectoren, um nur die Schaulust des Publicums zu befriedigen, einen großen Theil ihrer materialen Kräfte auf glänzende Descorationen, Garderoden, Processionen und andre Rebendinge ver wenden. — Ueber die sittliche Zulässigkeit der Schauspiele ist im Allgemeinen nichts zu sagen; denn es kann ebensowohl höchst unstilliche als sehr sittliche Schauspiele geden. Schiller hat in seinen kleinen prosaischen Schriften (Th. 4. S. 1 ss.) einen guten Aussauf unter dem Titel abdrucken lassen: Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet. Freilich muß sie vor allen Dingen eine astheiliche Anstalt seine. Bergl. auch Stäudlin's Gesch der Borstellungen von der Sittlichkeit des Schauspiels. Gött. 1823. 8. Desgl. s. histrionen. — Bon den eigentlichen Schauspielen und der datun bezüglichen Schauspielen die

Schauftellungen und bie barauf bezügliche Schauftel: lungefunft, werüber ber Art. mimifche Darftellungen pr

vergleichen ift.

Schedius f. Ungerifch . fiebenburgifche Philo:

sophie.

Schegk (Jakob) ein beutscher Philosoph des 16. Ih., ba als Professor der Physik zu Tubingen im J. 1587 starb und sich bloß als Gegner von Ramus oder als Anticamist bekannt gemacht hat.

Scheibler (R., D.,) Doct, ber Phil. und Prof. berselben zu Jena, hat solgende Schriften herausgegeben: Grundrif zu Borlesungen über Psphol. Jena, 1830. 8. — Ueber Dogmatismus und Kriticismus, nebst Bertheibigung bes lettern gegen die Angrist Degel's und Herbart's. In der Oppositionsschr. für Theol. u.

Philos. 18. 2. Sp. 3. S. 65 ff.

Scheibung in physischer Hinsicht ist Absonderung des Umgleichartigen oder Wiederauschebung der innigen Berbindung, welche zwischen Stoffen von verschiedner Beschaffenheit durch die Ratur oder durch die Kunst (durch chemische Auslösung) bewirkt worden. S. Auflösung und Durchdringung. — In moralischer oder juridischer Hinsicht braucht man dieses Wort vorzüglich in Bezug auf die eheliche Verbindung, welche entweder auf Zeit (durch Scheidung vom Bande) getrennt werden kann. S. Shescheidung vom Bande) getrennt werden kann. S. Shescheidung in Bewusstein auseinander halt, so nennt man diese logische Scheidung liebn Unterscheidung oder Distinction. S. d. W.

Schein bedeutet ursprünglich einen Lichtglang, g. B. Son: uenscheln, Monbschein, Norbschein zc. Bon biefer Art bes Schrief

hat wohl auch bas Schone feinen Ramen. S. fcon. braucht aber jenes Wort auch noch in andern Bedeutungen, so daß man babei an eine gewiffe Taufchung ober Illufion benete. S. d. W. wo bereits die logische, die metaphysische und die afthetische Musion unterschieden find. Daber fagt man auch, ber Denfch folle ben bofen Schein melben; was freilich nicht immer möglich ist. Chendarum sett man entgegen die wirkliche Wahrheit ber Scheinwahrheit ober bem Bahrheitsscheine, ber aber von der Bahricheinlichkeit (f. d. 23.) wohl zu unterscheiben ift - die wirkliche Tugend der Scheintugend oder bem Tue genbicheine - bie wirkliche Frommigfeit ber Ocheinfrom: migfeit ober bem Frommigfeitsscheine. Die letten beiben Arten bes Scheins befafft man auch unter bem Litel ber Den= helei (f. b. 2B.) wenn Jemand Diefen Schein in der Abficht annimmt, Andre baburch zu hintergehen — welche Absicht aber nicht immer und überall vorausgesett werben barf. Denn es ift wohl moglich, bag ber Denfch fich felbst burch ben Schein tauschen lafft, und fich baber einbildet, tugendhaft und fromm zu fein, mabrend er fich boch nur bie außere Geftalt ber Augend und Frommigfeit angeeignet bat. Er ift bann bloß in einem groben Irrthume befangen, aber noch tein heuchler, tein Kartuf. Wenn man jedoch ben Scheinfrommen einen Scheinheiligen neunt, fo bentt man gewöhnlich die Abficht bes Tauschens hinzu. — Was Scheinbeweis, Scheingrund, Scheinkorper, Scheinleben, Sheintob, Sheinvertrag zc. bedeute, bebarf teiner weitern Erflarung, ba man bier immer bas blog Scheinbare bem Birtlichen, Echten, Wahrhaften oder Gultigen entgegenfett. Es find baber bloß bie Sauptwortet zu vergleichen, mit welchen bier Schein Mammengefest ift.

Schelle (Augustin) geb. 1742 zu Peiting in Baiern, Bes medictinermonch zu Tegernsee und Prof. des Naturs und Bölkerstechts, der prakt. Philos., der Liniversalhist, und der orientalischen Sprachen an der hohen Schule zu Salzdurg, seit 1789 auch Sextetar und Bebliothekar und seit 1792 Nector derselben, hat solzgende praktischsphilosophische Schristen herausgegeben: Kpitome the-lematologiae. Salzd. 1780. 8. — Ueber die Pflichten der Mildsthätigkeit und verschiedene Auten, die Armen zu versorgen, nedst ausstellenen Sähen aus der prakt. Philosophie. Ebend. 1785. 8. — Prakt. Philos Sebend. 1785. 2 Thie. 8. U. 2. 1794. — Bersuch über den Einstuß der Arbeitsamkeit auf Menschnglück, nebst ausstellenen Sähen aus der praktischen Philos. Sebend. 1790. 8. — Ueber den Grund der Sittlichkeit, nebst einigen Sähen a. d. prakt. Phil. Sbend. 1791. 8. — De libertate cogitandi, loquendi et scribendi, Sbend. 1793. 4.

Schelle (Karl Sto.) seit 1800 Lehere am Pabagogium palle, seit 1801 Privatgelehrter in Leipzig, seit 1805 Comect der Grammasiums zu Freiberg, seit 1807 wegen Kranklichkeit in Ruhpstand verseht und zuleht auf den Sonnenstein der Piena in die dortige Heilankalt für Gernüthskranke gebracht, hat außer einigen philosogischen auch folgende meist historisch-philosophische Schriften der ausgegeben: Briefe über Garve's Schriften und Philosophie. Ly. 1800 (1799). 8. — Welche Zeit ist's in der Philosophie? Stad. 1800. 8. — Charakteristik K. H. Henden und als Schriftskers. Lyz. 1802 (1801). 8. — Die Spaziergänge, oder die Runst spazierun zu gehn. Lyz. 1802. 8. — Usea den Frohsun, seine Natur, seinen Einslus auf Geist und Kien te. und die Mittel, sich ihn zu erhalten. Lyz. 1804. 8. — Ind hat er eine (nach dem Franz, geatbeitete) Loberde auf Rousselen. (Lyz. 1797. 8.) herausgegeben.

Schelling (Frot. Wilh. Joseph - auch von Sch. feitben er einen balerifchen Deben bat) geb. 1775 au Leonberg im Bie tembergischen , findirte Philos. n. Theol. zu Tubingen , wo er and Magifter ober Doct. ber Philos. murde, zu Leipzig, wo er Plate ner's Borlefungen befuchte, und ju Jena, wo er mod Sichte'n horte, bann sich als Privatbocent habilititte, und 1798 auferen. Prof. ber Philos. wurde. Im 3. 1802 warb er auch Doct, ber Med., 1803 orb. Prof. ber Phil. ju Burgburg, 1807 orb. Die glied ber Afad. der Biff. ju Munchen, und 1808 Generaferma ber Afad. der bildenden Runfte bafelbft, gerieth aber unit bem Prifibenten ber Mab. ber Biff. (Sacobi) in eine beftige literarifde Webbe, und verließ 1820 (wahrscheinlich aus Berbruß über die duch jene Fehde eingetretnen Misverhaltnisse, welche auch wohl Urfade waren, daß er nach feines Gegners Tobe nicht Praf. ber Alub. wurde) feinen bisberigen Aufenthaltsort, um in Erlangen von neuen als mundlicher Lehrer ber Philosophie auf die Jugend zu wichn, indem er fich in Munchen, außer den in den Sigungen der Ate demie vorgelesenen Abhandlungen, bloß mit philosophischer Schift ftellerei beschäftigt hatte. Bon Erlangen ift er jeboch 1827 nach Munchen jurudgelehrt und bier bei ber neu errichteten (ober von Landshut dahin verfetten) Universität als ord. Prof. der Philos. mit bem (fcon fruber erhaltenen) Titel eines Gebeimen Sofrathe (obn Raths?) wieder angestellt. - Die Philosophie biefes burch guft Talente und mannigfaltige Reuntniffe ausgezeichneten Mannes bar zustellen, ift eine der schwierigsten Aufgaben, da es bis jest nicht einmal ihm felbft, gefchweige einem feiner Schuler, gelungen ift, fle fo vollständig und fasslich darzustellen, daß das phitosophische Publicum eine kare und bestimmte Ansicht davon hatte gewinne können. Wahrscheinlich ift bieß auch der Grund, warum diefe Phi

welche ansangs so großes Auffehn machte und so viele Bewundrer fand, beteits von ihren bedeutenbften Unbangern (bie am Ende biefes Artitels genannt werben follen) wieber aufgegeben worden und beim größern Publicum fogar in eine Art von Bergefe senbeit gerathen ift. Wenigstens ift ber bei weitem größte Thell ber bentichen Philosophen ichon fo gleichgultig bagegen geworben, daß man nur noch felten eine öffentliche Stimme barüber (für ober wider) vernimmt. Es fieht baber ju erwarten, ob ber Urbebet bie fer Philosophie burch feine neue Stellung und burch ben Ginflug, welchen ihm diefelbe auf die Gemuther einer zahlreichen und lebes begierigen Jugend gewährt, im Stande fein werbe, auch feiner Lehre neuen Aufschwung burch Gewinnung neuer Anhanger zu geben. - Bor allen Dingen ift zu bemerten, bag Co. ebenfo, wie feine berühmten Borganger, Reinhold und Sichte, von ber fantischen Philosophie ausging, Diefelbe aber balb wieder aufgab, weil er zu bemerten glaubte, bag es ihr an Einheit, an einem ges meinschaftlichen Principe für theoretische und praktische Erkenntnig. und also auch an Burudführung ihrer Ergebniffe auf die bochften und letten Grunde bes Wiffens fehlte. Da er nun eben biefes Sehlende in Fichte's Biffenschaftelehre ju finden glaubte, fo schioß er fich zuvorderft an biefen Denker an und suchte nur beffen Ibealismus, welcher alles aus der urfprungtichen, war in's Unendliche hinaus ftrebenden, aber doch umerhalb gewiffer unbegreiflicher Schranken producirenden, Thatigkeit des Ichs mittels einer fog. intellertwalen Unschauung abzuleiten suchte, noch mehr zu entwickeln und auszuhilden. In diese enter Periode feines Philosophicens fal-Im folgende Schriften Sch.'s: Antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis (Genes, c. 3.) explicandi tentamen eriticum et philosophicum. Tubing. 1792. 4. - Ueber bie Möglichkeit einer Form ber Philosophie überhaupt, Zubingen, 1795 (eigentl. 1794). 8. — Bom Ich als Peincip der Philosophie ober fiber bas Unbedingte im menschlichen Biffen. Tieb. 1795. 8. — Da indessen Sch. bas Einseitige und Willturliche im Berfahren ber Biffenschaftstehre auch bald einfehen lernte, fo verließ er diese Bahn und ging nun, obwehl fteebend nach bemselben Biele eines unbedingten Wiffens, feinen eignen Weg im Philofophiren; wobei es bald zwifchen ihm und feinem Borganger zu manchen farten gegenfeitigen Erklarungen kam. In biefe zweite, bis jest noch nicht geschloffene, Periode feines Philosophirens fallen folgende Schriften Sch.'s: Ibeen zu einer Philosophie der Natur, als kinktige Grundlage eines allgemeinen Raturfpfterns. Lpg. 1797. 8. A. 2. Landsh. 1803. (Hier sprach Sch. zuerst die Idee einer ihm eigens thumlichen Raturphilosophie aus, die er auch hohere ober fpeculative Phpfil nannte; eben biefe 3bee ift in ben nachft-

folgenben Scheiften welter entwickelt). — Bon ber Weltseele; eine Spoothese ber bobern Physit zur Erflarung bes allgemeinen Diganismus. Samb. 1798. 8. A. 2. 1806. A. 3. 1809. — Erfin Entwurf eines Softems der Naturphilosophie. Jena u. Epz. 1799. 8. womit zu verbinden: Einleit, ju feinem Entw. eines Soft. ber Raturphilos., ober über ben Begriff ber speculativen Physik und bie innere Organisation eines Spftems Diefer Biffenschaft. Ebenbaf. 1799. 8. — Spftem bes transcendentalen Sbealismus. Tabingen, 1800. 8. (In der Borr. G. VII. heißt es groar noch, es fomme in diefer Schrift nichts vor , "was nicht entweder in den Schriften "bes Erfinders ber Wiffenschaftslehre ober in benen bei "Berfassers ichon langit gefagt mare;" allein die S. IX. folgende Unterscheibung ber Ttanscenbental = und ber Raturphilosophie, als zweier Biffenschaften, "welche bie beiben ewig entgegenge: "fetten fein muffen, bie niemals in Gins übergebn tonnen," Bunbigte fcon eine große Abweichung von der Biffenfchaftelehre an, welche bei ihrer Ableitung alles Wiffens und Seins aus dem wi men 3ch feinen folchen Gegenfat jugeben tonnte). - Brune, obn über bas gottliche und naturliche Princip ber Dinge; ein Gefprich. Berl. 1802. 8. — Borlefungen über die Methobe des akademischen Studiums. Tubing. 1803. 8. A. 2. 1813. — Philosophie und Religion, Tubing, 1804, 8. — Ueber bas Berhaltnif bes Renter und Ibealen in ber Matur, ober Entwidelung ber erften Grund fate ber Raturphilof, an den Principien der Schwere und bes licht. Samburg, 1806. 8. wiederholt in ber 3. I. ber Schriff von ber Beltfeele. - Darlogung des mahren Berhaltniffes ber Raturphile. gu ber verbefferten fichtischen Lehre. Tubing. 1806. 8. (Dit biefer Schrift trat der Zwiespalt zwischen F. und Sch. zuerft offentich herver, ob er gleich fchon fruber bestanden hatte). - Anti-Grund ober über die absolute Erkenntnif. Seidelb. 1807. 8. - Ueber bal Berhaltnif ber bilbenben Runfte gur Ratur. (Cine in ber Ital. diefer Runfte zu Munchen gehaltene Botlef.) Landsh. 1808. 4. -Philofophische Schriften. Landeh. 1809. 8. (B. 1. Enthalt, aufr mehren frühern, auch eine neue, und für das Berflandnif der Phi-losophie dieses Mannes sehr wichtige Abh. unter dem Sitel: Philofophifche Unterfuchungen über bas Wefen ber menfchlichen Rreiheit und die barnit zusammenhangenden Gegenstande). — Dentmal ber Schrift (Jacobi's) von ben gottlichen Dingen und ihrer Offen barung, und ber ihm (Sch.) in berfetben gemachten Befchubigung eines absichtlich tauschenden, Luge rebenben Atheismus. Tub. 1812. 8. - Ueber bie Gottheiten von Samothrate. (Eine in ber Ital. der Wiffensch. zu Munchen gehaltene Borief.) Stuttg. u. Thing. Damit ift ju verbinden Deff. Abb. über Mythen, be ftorifche Sagen und Philosopheme ber alteften Belt (in Paulus's

Bemorabilien. St. 5. 1793.) nebft ben Unmerkungen, mit wels den er herausgab Wagner's (Joh. Mart.) Bericht über bie agis netischen Runftwerte im Besitze bes Kronpringen (jest Konigs) von Baiern. Tubing. 1817. 8. - In fremden Beitschriften finden fich von ibm : Briefe über Kriticismus und Dogmatismus (in Niet: hammer's philos. Journ. H. 7. 1795.). Neue Deduction des Raturrechts (in Sichte's und Niethammer's philof. Journ: B. 4. S. 4. B. 5. S. 4. 1797.). Ueber Offenbarung und Boile. unterricht (Chend. Jahrg. 1798. S. 2.). — Er felbst gab theils allein theils in Berbindung mit Andern folgende, meift balb wieber eingegangene, Beitschriften beraus: Beitschrift für specul. Phps. Jena und Leipzig, 1800-2. 2 Bbe. 8. (Im 2. H. des 2. B. ift besonders zu bemerten: Darftellung meines [Sch.] Suftems ber Philos. S. 1 ff. welche Darftellung von den frubern mertlich abwicht, aber auch nicht vollendet ift). — Reue Zeitschr. für spec. Phof. Tub. 1803. 8. - Rritifches Journ. ber Philof. (in Berbindung mit hegel). Tub, 1802-3. 2 Bbe. 8. - Jahrbucher ber Medicin als Wiffenschaft (in Berbindung mit Marcus). Tub. 1805. 8. (18. 1. S. 1. u. 2. Darin befinden fich wieder Aphorismen gur Ginleitung in die Naturphilof., fo daß Sch. immer nur in seine Naturphilos. eingeleitet, sie felbst aber bis jest ebenfalls nicht vollendet hat). — Allgemeine Beitschrift von Deutschen für Deutsche. Rurnb. 1813. 8. (Mur 1 B. in 4 Sften.). - End: lich hat er auch unter bem Namen Bonaventura einige Ge= dichte in Schlegel's und Tiect's Musenalmanach (Tübingen, 1802. 12.) berausgegeben. - - Rimmt man nun die verschieds nen Darftellungen gufammen, welche Sch. in diesen Schriften, befonders in den fpatern nach 1800, von ber ihm eigenthumlichen Philosophie gegeben hat, so durften die Grundzüge derselben etwa folgende fein: Der Unfang und das Ende (bochftes und lettes Prins cip) aller Philosophie ift die Idee des Absoluten. Dieses Abs. folute (welches auch oft bas Gottliche ober fchlechthin Gott genannt wird) ist meder endlich noch unendlich, weder real noch ideal, weder Cein noch Wissen, weder Object noch Subject, weder Natur noch Beift, fondern es ift basjenige, worin alle diese Begenfape, alle Berschiedenheit und Besonderheit aufgehoben ift; es ist das absolute Sein und Wiffen in volliger Ungetrenntheit, Die absolute Indiffereng alles Differenten, ober die abfolute Identitat bes Realen und bes Joealen; es ift Eines und Bieles jugleich ober bas absolute All. Eins. Darum beifit bas auf biefe 3bee erbaute Spftem auch das absolute Identitatsspstem oder die Alleinheits= lehre ober noch turger die Alleinslehre. Es ift aber für fich flar, daß jenes Princip nicht nur gang willkurlich oder hittweise angenommen, sondern auch durch eine bloße Abstraction von allem Mrug's encytlopabifc philof. Borterb. B. IIL

Dolltiven (bie man vergebilch mit bem vornehmen Ramen eine intellectualen Anschauung zu verschleiern gesucht hat) ge wonnen, mithin burchaus negativ ift; weshalb auch manche A: hanger biefes Spftems ehrlich genug gewesen find, einzugestehn, bi ihre Philosophie eigentlich mit dem abfoluten Richts bezim Undre dagegen meinten, das Absolute sei im Grunde nichts and als bas uralte formlofe Chaos, welches nach der Behauptnig früherer Naturphilosophen alle Reime der Dinge unentwickt m unter einander gemischt enthalten haben sollte. — Um aber mi einem fo durchaus negativen Principe irgend etwas abzuleiten, wind man boch immer noch eines positiven Princips bedurfen. Sui bleibt es ewig bei bem alten Spruche: Mus Nichts wird Rist. Es ift auch leicht einzusehn, wie Sch. auf Diefes vollig gehalte Princip tam. Das von Sichte an die Spipe feiner Biffenfdit lehre gestellte A = A schien ihm noch zu positte, indem babm boch immer ein A gefeht wurde, welches fich balb nachher in a fich felbst und auch ein Michtich febendes 3ch verwandelte, alle a ein Subject, bem vermoge gemiffer unbegreiflicher Schranten fein Thatigfeit noch ein Object gegenüber ftand. Dieß war nach Chi Anficht zu viel, alfo mit Unrecht gefest. Er bachte alfo bie a die absolute Identitat, die in jenem A = A veranschauft tbird, und nahm nun als fein Princip fchlechtweg ein Abfolutis an, bas er durch lauter Degationen fo lange fublimirte, bis gu nichts Positives mehr in bemselben enthalten war. Er bedacht im nicht, daß das bloge ober absolute Regiren am Ende allen Be nunftgebrauch aufhebt, weil man vernünftiger Weise beim Reim nur den Zweck haben tann, etwas Pofitives durch ein Reguind fo zu bestimmen, bag bas Pofitive nicht unrichtig gebacht ein # anbern ihm mehr ober weniger abnlichen Dingen bermechfelt met — Doch es ist hier ber Ort nicht, Sch.'s System einer formion Rritit zu unterwerfen. Wir fahren alfo fort, noch einige Smt züge beffelben ohne weitere! Begenbemerkung bervorzuheben. Ild Seiende ift nur, wiefern es Theil hat am Abfoluten, wiefen i ein Abdruck oder Abbitd beffelben ift, oder wiefern biefes fich is fortschreitenden Gegenfagen (bie man als bifferente Seiten obr 14 des an fich indifferenten Abfoluten betrachten fann) allmablig @ wickelt ober entfaltet. Daber ift in biefem Spfteme fo viel bie It von stufenartigen Entwickelungen, von Potenzen, von Duplin und Polecitat, ja von Triplieitat in ber Ibentitat, indem et in Einheiten unterscheibet, namlich biejenige, in welcher bas Biff absolut in die Form, diejenige, in welcher die Form absolut in it Wesen gestellt wird, und biejenige, in welcher biese beiden wiedt eine Absolutheit find. Das hervorgehn ber endlichen Dinge ei bem Absoluten ift alfo eigentlich eine Entzweiung (Diffemi

ug) beffelben, bie man auch eine Selboffenbarung (Mani: lation) beffelben, ja fogar einen Abfall ber Dinge von ott nennen tann. Das Abfolute ift sonach ber deus implicitus, Belt aber als Inbegriff alles beffen, was wir als enblich ans wen, ber deus explicitus. Denn bort ift ursprungliche Involun, bier fortgebende Evolution. Bas wie Geift und Natur nenn, find auch nur zwei folche Gegenfage, in welchen fich bas Abnte offenbart. Daber findet ein vollkommner Parallelismus des iftes und der Natur statt; und ebendeswegen muffen fich in der wurphilosophie die Raturgesetze als Gesetze des geistigen Bewust: B, fo wie in der Geiftes = ober Transscendentalphilosophie diefe tete als Naturgefete nachweisen laffen, wenn man es auch in in wiffenschaftlichen Debuction nicht bis zur Bollendung ober bis berjenigen absoluten Erkenntnig bringen konnte, nach welcher bie Mosophie streben foll. Denn die Philosophie ift eben der Idee h nichts andres als absolute Ertenntnis ober Wiffenschaft des feinten in seiner allseitigen Offenbarung (Totalität). Sonach erthat auch die Geschichte als eine allmählich sich entwickelnde Ofbrung Gottes, und der Mensch selbst als ein Abbild des Uni= ams (Mitrotosmos) wiefern er die Gegenfate bes Realen und Boralen, bes Seins und des Wiffens zc. in fich felbft wieder migt. U. f. w. - Daß biefes speculative Spftem eine große wandtschaft mit bem spinogistischen habe und baber feinem in-Befen nach pantheistisch sei, wird wohl Diemand verkennen, m es gleich ber Urheber beffelben nicht hat zugeben wollen, viels # mur aus Beforgnis, beshalb vertebert ju werben; mas aber, Berftandigen wenigstens, jest nicht mehr ber Sall fein burfte, der Borwurf des Atheismus, welchen man wohl fonft dem Danbuns machte, offenbar ungegrundet ift. Denn ber Pantheis= fift ja im Grunde nichts andres als ein bis zur Universalität Lotalitat gefteigerter Polytheismus. Es war daber allerbings große Uebereilung von Jacobi, als er in feiner gegen Sch. iteten Schrift von ben gottlichen Dingen jenen veralteten Bor-M wieberholte. Wer bas Gottliche nicht geradezu leugnet, ift Mibeift, mag er es kebrigens als Einheit ober als Bielheit ober Allheit (monotheistisch, polytheistisch ober pantheistisch) benten. aber Sch.'s absplutes Bentitatsspftem feinem innerften Befen , soweit es fich bis jest kundgegeben, pantheistisch sei, erhellet flar aus der obermahnten Abhandlung von der Freiheit, wo Absolute als Gott schlechthin von dem existirenden ober fich ofburnben Gotte unterschieden wird, ber aus einem in jenem ents knen dunkeln Grunde der Eriftenz hervorgehe und sich aus dem= in ju einem vollkommneren Sein entfalte, fo bag Gott (namlich implicitus) erst in der Welt (namlich als deus explicitus

gebacht) perfonlich werbe. Darnus wirb bann weiter gefolgert, be jedes in der Natur entstandene Wefen ein doppeltes Princip in fic habe, ein buntles oder finftres und ein helles oder Lichtprincip beide jedoch im bestimmten Grabe und ebendadurch ju Einem ver bunden; wo dann bas Uebergewicht bald auf die eine bald auf it andre Seite fallen tann (wie g. B. in der Dammerung nach ibm verschiednen Graden bald mehr Licht bald mehr Finsterniß fein fam! Im Menschen aber ift es bas als Beift und Wille bervortretmbe Celbft, welches fich in volliger Freiheit erfchaut und fich baber and von dem Lichte, als dem in der Natur herrschenden und bildenta Universalwillen, abwenden oder trennen tann. So erhebt fich bit Eigenwille gegen ben Universalwillen; und baraus eben entftebt bis Bofe, welches aber nur im Gegenfage Realitat bat (namlich fe. wie die Finsterniß selbst gegen bas Licht). — Die Sittlichfeit be ruht in diefem Spfteme auf Gottebertenntniß, alfo auf Religim und besteht in der Tendeng der Seele, mit Gott als dem Centum ber Dinge eins ju fein. Ebenbarum ift fie jugleich Seligteit. Die Schonheit aber ift bas Unendliche ober die Idee endlich bargefielt, und die Runft ift eben biefe Darftellung ber Idee als einer Offer barung Gottes im menschlichen Geifte, welche Idee Die Wiffenfant von der Seite des Dentens auffafft und entwickelt. - Der Stat endlich ift bas nach bem gottlichen Urbilbe geformte Gefammtiba in Bezug auf Wissenschaft, Kunft, Religion und Sittlichkeit, in außerer Organismus, in welchem die harmonie ber Rothwendighit und ber Freiheit burch die Freiheit felbft errichtet oder bergefiellt it Auf diese Art hat das absolute Identitatespftem mit der Epculation auch bie Praris in Berbindung zu bringen gefucht, obn boch theoretische und praktische Philosophie als zwei Haupttheile in Wiffenschaft formlich zu unterscheiden und ben zweiten Theil cha fo ausführlich als ben erften zu bearbeiten. Bielmehr ift es u prattifcher hinficht bis jest noch weit weniger ausgebilbet, als i theoretischer. - Doch Scheint folgende, in offentlichen Blattern and Munchen erlaffene, Erklarung auf eine bald zu erwartende weiter und volltommnere Entwickelung Diefes Spftems bingubeuten: "Ru "mochte im Rorden Deutschlands" - b. h. in Berlin, wo bi Degelianer ihr Befen treiben — "febr irren, wenn man glaubt, "daß die Philosophie mit hegel ihren Schluß gefunden und mun , tein weiterer Fortfcbritt mehr moglich fei. Es burfte fich balb jei: "gen, daß ihr vielleicht nie eint großerer Fortschritt von noch und "ahnter Bedeutung bevorstand, als in der Gegenwart." (Ppj. Lil. Beit. 1832. Nr. 54). Quid tanto dignum etc. - Unter ben jab reichen Unhangern biefes Spftems ift ihm keiner bis an's gebent ende fo treu geblieben als Rlein, ber es auch am meiften in fr ftematifcher Form und jugleich auf eine moglichft faffliche Weffe

meftellt hat. Die übrigen find ihm entweber (mehr oder wenis t) untreu geworben oder haben fich' bie undankbare Dube gege= t, es mittels einer poetisch-mpftischen Darftellungsart noch buntju machen, als es ursprunglich war. Bu ben Letteren gehoren mehmlich Baaber, Gorres, Steffens und Binbifch = unn; zu den Erfteren Efchenmaper, Begel, Deen und lagner, welche theils andre Wege gegangen find, theils offen sunt haben, bag bas abfolute Identitatsfpftem leere Speculation, bin eigentlich Nichtphilosophie set, die fich der Absolutheit nur maße, daß es baher bas mahre Berhaltniß bes Absoluten gum liktichen, welches doch eben badurch erklart werden sollte, keiness erklart habe, und daß es vornehmlich eines wahrhaften Prins ber Sittlichkeit und Religion ermangle. — Unter den ursprüngs m Gegnern desselben find (außer Fichte und Jacobi, die schon Unt wurden) Bouterwet, Fries, Herbart, Köppen, inhold, Schulze und Beiller die bemerkenswertheften. h hat der Berf. diefes Worterbuchs in feinen Briefen über Den ften Idealismus biefes Spftem angefochten, ift aber bafur in boben angeführten Eritischen Journale ber Philosophie tuchtig pscholten worden; vermuthlich weil es an befferen Grunden k. — — Uebrigens ift mit biefem Sch. nicht zu verwechseln n jungerer Bruder, Karl Cherhard (geb. 1783 - feit 1806 ibenber Arzt zu Stuttgart) ber fich als Philosoph bloß durch im Beifte feines Bruders abgefasste Schrift über bas Leben feine Erfcheinungen (Landeh. 1806. 8.) und durch Grundfage iner kunftigen Seelenlehre bekannt gemacht hat. Auch hat er he Abhandlungen über ben animalischen Magnetismus und verdte Gegenstände geschrieben.

Schelver (Frdr. Joseph) geb. 1778 zu Osnabrück, Doct. Meb., seit 1802 Privatdocent zu Halle,, seit 1803 außerord. T. der Philos. zu Jena, jest ord. Prof. der Med. zu Heidelberg, besonders der schellingischen Naturphilosophie sich zugewendet dieselbe auch auf die Heilunde übergetragen. Seine philosophen (sehr an Dunkelheit leidenden) Schriften sind folgende: wentarsehre der organischen Natur. Th. 1. Organomie. Sott. 10. 8. — Philosophie der Medicin. Frks. a. M. 1809. 8. — den Geheimnissen des Lebens. Ebendas. 1814. 8. — Bon sehem Formen des Lebens. Ebendas. 1817. 8. — Ucber den rünglichen Stamm des Menschageschlechts; in Miede: Und Archiv sur Zoologie und Zootomie. B. 3. St. 1. Nr. 4. 22. — Seine medicinischen und naturhistorischen Schriften ges

nicht hieher.

Schematismus (von σχημα, eine Figur odex Gestalt — Indich habitus rei externus, da σχημα wieder von σχειν —

exeer, habero, hertommt) in logischer Hinsicht ift die Figuricus eines Schlusses, indem Aristoteles in seinem Organon die ber schiednen Arten, einen Schluß zu gestalten,. Schemata neme. Schematisch schließen mare bemnach soviel als einen figurirten Schluß bilben. S. Schluffiguren. Sodann nennt man auch jede Art ber Gestaltung ober jedes Berfahren nach einem gewissen Borbilbe ober einer vorgeschriebnen Norm (3. B. nach einer Tabelle mit verschiednen Rubriten, in welche etwas eingetragen werden fall - welche Tabelle auch selbst ein Schema heißt) einen Scheme tismus. Benn aber in ber Detaphofit vom Schematismus bes reinen Berftandes die Rebe ift, fo verfteht man barunte die Berfinnlichung ber reinen Berftanbesbegriffe ober Rategorien burd Bertnupfung berfelben mit ben reinen Unfchauungen ber Ginnlich: So wird der Begriff der Substanz schematisirt, wenn ma nicht bloß überhaupt ein für sich bestehendes Ding benet, fonden ein folches, welches in ber Beit beharret und baber bie behartide Unterlage gewisser wechselnden Bestimmungen ift. Gbenfo wird der Begriff der Urfache fchematifirt, wenn man nicht bloß überhaupt ein wirkendes Ding benkt, sondern ein folches, welches in der Beit vorhergeht und bem etwas Andres, namlich die Wirkung, nothwe big folgt. Die auf folde Art verfinnlichten Begriffe beißen bam felbst fchematifirte Rategorien jum Unterschiede von den reis nen ober nicht verfinnlichten. Jener Schematismus aber if, wie alle Berfinnlichung ber Begriffe, als ein Act ber Ginbilbungs fraft angufebn, die bier mit bem Berftanbe gusammenwirft, jebes fo ursprünglich und nothwendig, daß ihre Thatigkeit an die Grund bilber von Raum und Beit ftreng gebunden ift. Sie beift in bie fer Beziehung felbft bie transfcenbentale Einbildunge: traft, um fie von ber empirisch en zu unterscheiben, welche ihr Bilber erft aus ber Erfahrung entlehnt und baber auch bei bem Gestaltung eine gewiffe Billfur zeigt; wie wenn fie burch Berbin bung ber Menfchenform mit ber Pferbeform bas Bilb eines Er tauren erzeugt. Uebrigens vergl. Einbildung seraft, Rateger rem, und Raum und Beit.

Schemen kommt vielleicht auch von oxqua her — s. den vorigen Artikel — wiewohl Andre damit das altdeutsche Simo = Schimmer (gothisch skeima, altnordisch skima) vergleichen, das doch auch mit jenem griechischen Worte stammverwandt sein könnte. Denn die Ableitung vom hebrölschen wow, vastatus est, odstepuit, odmutuit, ist wohl zu weit hergeholt. Im Allgemeinen vossteht man darunter ein wesenloses Ding, ein Scheinding oder einen Schatten, und sagt daher wohl auch, daß die Philosophie sich mit lauter Schemen beschäftige, weil sie es nur mit abstracten Dingen (Begtissen, Ideen) zu thun habe. Das ist aber kein Borwurs sir

die Philosophie; ober es muffre berfelbe Bormurf die Mathematik treffen, Die als reine Wiffenschaft fich auch nicht mit wirklichen Dingen, sondern bleg mit abstracten (Bahlen und Figuren als allgemeinen Schematen ber Großen in Beit und Raum) befchaftigt. 6. Mathematit und Philosophie.

Shentung (donatio) ist eine Handlung, burch bie man etwas von feinem Eigenthum einem andern Menschen unentgeltlich iberlafft und diefer es freiwillig annimmt. Dan kann alfo 1. nichts sich selbst schenken; benn das ware nur ein Spiel, welches man mit fich felbst triebe. Dan kann 2. nicht fein ganges Gigenthum verfenten; benn das innere Eigenthum ift von der Person nicht trenn: bar, tann alfo nicht einer andern Perfon' überlaffen werben. Dan tann 3. nicht fich felbft verfchenten; benn ba muffte man auf feine gange Perfonlichkeit verzichten, was vernunftiger Weise Miemanb thun und Niemand annehmen kann. Man kann 4, nichts vom Eigenthum eines Undern verschenten; benn willigte biefer ein, fo ware er ber eigentliche Schenker; und willigte er nicht ein, fo mace die Schenkung null und nichtig, oder man hatte sich am fremben Eigenthume vergriffen, wie der heilige Erispin, ber bas Leder fahl, um ben Urmen Schuhe davon zu machen. Man kann 5. Gott nichts schenken; benn biefer hat schon alles und bedarf unfrer Geschenke nicht. Man kann 6. auch ben fog. Beiligen nichts fchenten; benn wiefern biefelben aus ber Sinnenwelt verfchwunden finb, tonnen mir ihnen nichts von dem Unfrigen zukommen laffen, gefett. auch, baß fie noch einigen Gebrauch bavon machen konnten, was jedoch fehr zu bezweifeln. Man kann aber endlich 7. auch einem Thiere nichts schenken, sondern nur geben; denn bas Geschenkte muß von dem andern Theile freiwillig angenommen werden, um es in fein Eigenthum aufgunehmen. Da aber Thiere teinen freien Billen und keinen Begriff vom Eigenthume haben, weil bieß ein Rechtsbegriff ift, welcher bie Anerkennung eines Rechtsgefetes und alfo auch in dem Anerkennenden eine gefetgebende (prattifche) Bermunft voraussest: fo konnen bie Thiere auch teine Geschenke von uns erhalten und annehmen. Gine mabrhafte Schenkung beruht baber immer auf einem (wenn auch ftillschweigenden) Bertrage zwis fden zwei Perfonen, welcher ebenbarum ber Schentungever= trag beißt. Bergt. Befdent und Mortisbonation.

Scherbius (Phil.) ein beutscher Philosoph, ber im 16. 3h. bis zu Anfange des 17. lebte, indem er 1605 ftarb. Es ist mir aber nichts weiter von ibm bekannt, als daß er ein Antiramift, solglich ein Aristoteliker war. Do und was er geschrieben, weiß

ich nicht.

Schera f. Ernft.

Schergluge f. Wahrhaftigfeit.

Schidlich ift alles, mas fich für uns giemt, von bem man ebenbeswegen fagt, es fchice fich. Die Stoiler nannten baber auch bie Pflicht etwas Schickliches (xaInxor). Benigstens fagt Die: genes &. (VII, 108.) Beno, ber Stifter ber ftoifchen Schut, habe diefes Wort, welches Cicero und andre Romer durch officium überfegen, querft gebildet und gwar ano rov xara rerag nuer, von bem, was Ginigen zukommt ober fich fur fie fchift. Sollte baber mohl unfer ichiden mit nxerv ftammverwandt fein! - Aber freilich erweiterten die Stoiter nun auch ben Begriff bei xaInxov weit über bas hinaus, was wir Pflicht nennen. Dem fie bezogen ihn (wie berfelbe Schriftsteller §. 107. bezeugt) fogur auf Thiere und Pflangen, indem fie alles darunter verftanden, mabon fich, wenn es gefchehen, irgend ein vernunftiger Grund auge ben lafft (ὁ πυαχθεν ευλογον ισχει απολογισμον). Einen job chen Grund fonnte aber benn boch nur ber Menfc (gleichfam im Namen ber Thiere und Pflanzen) angeben. — Das Schidliche nebft feinem Gegenfate, bem Unfchidlichen, tommt übrigent nicht bloß im Leben felbst, sondern auch in der Runftwelt vor. Befonders ift die Schicklich teit beim Coftum und bei allen Decorationen ju beobachten. S. beibe Musbrude. - Dft ftebt schicklich und unschicklich auch fur anständig und unanständig. E. Unstand. Much vol. Geschick.

Schidfal (fatum) ift eine gulle von Schidungen ober ein Inbegriff von Ereignissen, Die als etwas Nothwendiges gebacht wer Run giebt es aber eine unbedingte (absolute) und eine be: dingte (hypothetische) Rothwendigkeit. S. d. 28. Man tun baber auch bas Schicffal felbft entweder als ein unbedingt ober als ein bedingt Nothwendiges benten. Das erfte beift auch ein blinbes ober vernunftlofes Sch. (f. coecum s. brutum) weil es bet Bernunft widerstreitet, ein solches zuzulaffen, nach bem Grunds fage: In mundo non datur fatum (scil. coecum) — in ber Bell Es wiberftreitet namlich bet giebt es fein (blindes) Schicffal. Bernunft infofern, als fie mit einem folden Schickfale gar nichts anfangen tann, weber in theoretifcher noch in praftifcher binficht. In jener Hinficht ift es bem blinden Bufalle gleich; benn es if im Grunde einerlei, ob man bei einer Begebenheit, beren Urfache man nicht kennt, sagt, das ist blindes Geschick, oder, das ift blindes Ungefahr. In prattifcher Sinficht aber wurde folch ein Falas lismus alle Freiheit, Sittlichkeit, Zurechnung, Berbienst und Schuld, und folglich auch alle Religion aufheben. Es kann als bloß ein Schicffal in ber zweiten Bebeutung zugelaffen werben, fo daß alles, was in der Welt geschieht, nur bedingt nothwendig fil Dabei lafft es fich wohl benten, daß unfre freie Thatigkeit mit ju ben Bedingungen gehore, von welchen einzele Begebenheiten abe

hungen, und daß auch bas Gange ber Weltbegebenheiten von einem bochften Billen (einer gottlichen Fürsebung) abbangig fei; wenn wir gleich eingestehn muffen, daß wir weder alle natururfachen fennen, noch die Art und Weise ber Bereinigung ihrer Wirkfams, feit mit der unfrigen und ber gottlichen begreifen. - Sieht man auf das Alter der Schickfalbidee, fo ist sie weit alter, als die Denn fie tommt ichon bei ben alteften epischen und Philosophie. bramatifchen Dichtern vor, aber freilich ohne wissenschaftliche Bes stimmtheit, mehr ats Bilb ber Phantafie. Diefes alte Schickfal. ficht balb als blinde Dacht felbst über ben Gottern, die nur vollftreden, was einmal im Buche bee' Schickfale geschrieben: ftebt, und nimmt keine Rudficht auf das Bohl - ober Uebelverhalten ber Menfchen; bald erfcheint es felbst nur als Beschluß bes bachften. Gottes, der zwar auf bas Berhalten der Menfchen einige Ructficht. nimmt, aber boch an bem einmal Beschloffenen nichts meht anbem tann, ber also ebenbarum immer gehorcht, weil er auf immer: bistimmt hat (qui semel jussit, semper paret - wie Geneca fagt). Da fich nun bie Schickfaleibee mannigfaltig umgestaltet bat, fo hat man auch verschiebne Arten bes Schickfale unters' Schieben, die fich aber immer um jene zwei Ansichten breben. Das aftrologische ober chaldaische Sch. grundet fich auf: ben Bedanken, das alles voraus unwiderruflich bestimmt und in den Gesfirmen vorbedeutet, mithin ber fichtbare himmel gleichfam bas. Buch. bes Schickfals fei. Es nahert fich alfo, ber : Borftellung von einer: unbedingten Rothwendigfeit. G. Aftrologie. Roch mehr nas hert fich berfelben bas muhammedanifche ober turfifche Sch., welches fo unabanderlich gebacht wird, bas bie, welche baran glaus ben, fogar es für unnothig oder überfluffig ertinen, fich gegen die. Deft oder andre Krantheiten burch Borficht ober Beilmittel gut. ichuten. . Auch das pantheistische ober fpinozistische Sch. ift, consequent gebacht, ein folches; benn ber All : Gott außert fic mit unbedingter Rothwendigfeit sowohl in der Reihe der raumlichen Ausbehnungen als in der Reihe der zeitlichen Gebanten; wobei nas. turlich alle Willensfreiheit und aller reale Unterschied bes Guten: und des Bofen wegfallt. Das genonische ober ftoische Sch. enblich schwankt zwischen jenen beiben Anfichten, indem die alteren und ftrengeren Stoiter fich mehr gur unbedingten, bie fpateren und milberen hingegen fich mehr gur bedingten Rothwendigfeit hinneigs ten und daher auch die Idee der gottlichen Fürsehung und der menschlichen Willensfreiheit mit der Annahme eines Schickfals zu vereinigen suchten. Das Christenthum kennt bas Schicksal nur als gottliche Schickung, welche Vorstellung auch die vernünftigste und beruhigenofte ift, ob fie gleich burch bie Lehre von ber Prabefti= nation wieder verunstaltet worden. Bergl. auch gatalismus

umb Freiheit, besgleichen Prabeftinatianer. In ben beiben ersten Artifeln find auch die hieher gehörigen Schriften bereits an geführt. - Es hat übrigens bie Schidfalbidee alleedings auch eine poetifche Seite; weshalb eben bie Dichter, infonderheit bie tragifchen; fo. gern von ihr Gebrauch machen, indem fie ihre Spriben mit bem Schicffale: tampfen laffen, damit fich in biefen Rampfe bie Rraft berfelben entwickele. G. tragifd. Die Melho tifer haben sich jeboch bis jest noch nicht vereinigen kommen, von welcher Art bes Schickfals ber Eragiter eigentlich Gebrauch maden folle, bamit jene Ibee thre volle Wirkung auf der Bubne thue Nach unfrer Ansicht follte man bem Dichtergenius hieruber feine Borfchriften machen, an die er fich ohnehin felten tehrt. Bon auch metaphysische Distinctionen und moralische Confequencen in poetische Darftellungen mischen? Es laffe also ber Beist bes Dide ters ble "bunteln Schidfalsmachte" nach feinem Belieben walten! Ift er nur dabei wirklich von der Dufe inspirit, is wird uns fein Werk fchon gefallen, wenn es auch nicht gerade ju Erbauung bient ober einer philosophischen Theorie von Freiheit und Mothwendigfeit entspricht. Die Philosophen find ja felbst hierüber noch nicht einig. Un welche Theorie folite sich alfo ber Dichter wohl halten ? -- Noch ist zu bemerken, daß die alten griechischen Philosophen, besonders die Stoiter, bas Strictfal auch mit folgen ben Ramen bezeichneten: ASpacreea, Die Unvermeibliche, ber men nicht entfliehen tann (von Spacer ober Spaceer, fliehen, entlaw fen - auch ein Rame ber Remefis ober Rachgottinn) - Aragen, die Nothwendigkeit (daher avayxaleer, nothigen) die Unwandelbare ober Unveranderliche (von roeneer, wenden auch der Name einer von den Parcen, die felbst als Schickfalsgib tinnen betrachtet wurden) - Einagnern und Петропета, in Mustheilende ober Bielfegenbe (von pepog, ber Theil, und nepag, das Biel; daber einagnar und nengwnat, ich vertheile, bestimm ober fete ein Biel, wiewohl Manche biefes auch von moon = peper, theilen, ableiten - mit Letterem ift auch piocoa wo mandt, welches urfprunglich ebenfalls ben Theil, bann bas Gefdid, auch den Tod bedeutete; weshalb die Parcen als Schichalsgottin Die beiben letten Begeich nen auch Moioai genannt wurben). nungen des Schichals (vorzüglich είμαρμενη) waren die gewöhr Daber fagt Gellius (noct. att. VI, 2): Fatum, quod Graeci πεπρωμενην vel είμαρμενην vocant, ad hanc ferme sententiam Chrysippus, stoicae princeps philosophiae, definit: "Fatum est, inquit, sempiterna quaedam et indeclinabilis sene "rerum et catena, volvens semetipsa sese et implicans per se "ternos consequentiae ordines, ex quibus apta connexaque est." Indem er aber nachber bie eignen Worte jemes. Stoifers, ber fic

viel Dabe gab, biefes Schicfal mit ber Fürsehung zu vereinigen, aus beffen Schrift von ber Fursehung anführt, braucht er vorzugs= weise das Wort einapuern. Die auch in deutschen Schriften jus weilen vorkommende Deimarmene ift also nichts andres, als das Schickfal,

Schied Brichter (arbiter) heißt nicht jeder Richter, wiefern er etwas entscheibet, sonbern ein folder, ber von ben ftreitenben Partelen felbft frei gewählt ift, um ihren Streit gu entscheiben. Er. pricht daher eigentlich ohne gesehliche Autorität nach seinem Gutdunken (ex sequo et bona) und hat folglich auch keine Macht, feinem Ausspruche Erfolg zu geben, wenn die Parteien fich densel= ben nicht gefallen laffen wollen; es mare benn, daß fie felbft unter Autorität des Staats einen solchen Richter gewählt hatten. bem Staate (im fog. Maturftande) tann es baber bloße Schiebs: richter geben. Uebrigens vergt, richten,

Schielend ober ich mantent heißt in ber Logit ein Begriff, wenn er nicht genau bestimmt ist, so daß man auch keinen sidern Gebrauch von ihm machen kann, weil man ihn beim Unwenden auf gegebme Begenstande bes Dentens leicht mit andern, ihm mehr ober weniger abnlichen, Begriffen verwechselt und so zu einem verworrenen und falfchen Denten verleitet wird. Man muß baber bie Begriffe, durch anhaltende Aufmertfamteit auf ihren In- .. halt und Umfang, gehörig zu erklaren und einzutheilen fuchen, bas mit fie nicht fcbielend ober fcmantend werben. G. Ertlarung

und Eintheilung.

Schierschmid (Joh. Juftin — wird hinten auch mit bt geschrieben) ein Wolfianer, der 1778 als Prof. der Rechte zu Erlangen ftarb und fich bloß durch eine nach wolfischen Grundfaben abgefasste Philosophia rationalis (Logit) bekannt gemacht hat.

Schiffahrt. Bas barüber in vollerrechtlicher hinficht ju bemetten, f. unter Caperei und Meer. Das Uebrige, mas bies, " fen Segenstand betrifft, gehort nicht hieher, weil es bloß commercial und nautisch, ober auch militarisch ist.

Schigmuni ober Schigomuni f. Bubba.

Schiller (Febr. - fpater von Sch.) geb. 1759 ju Marbach im Burtembergichen, ftubirte, ba fein Bater Officier in murtembergifchen Dienften mar, feit feinem 14. Sahre unter frenger, aber feinem aufstrebenden Beifte schlecht zusagender, Bucht auf ber Militarakademie oder (wie sie spater hieß) hohen Karleschule in Stuttgart; wo er jeboch von dem, was daseibst gelehrt wurde, außer bem Lateinischen wenig lernte, indem er fich lieber fur fich felbst mit Lesung ber Dichter, besonders des zu jener Zeit noch hochgescierten Klopftod, so wie bes an erhabnen Dichtungen reis den alten Testaments, beschäftigte. Dieg entflammte nicht

nur fein Gemuth zu bichterifchen Berfuchen, fonbern veranlaffte ibn auch, fich anfangs bem theologischen Studium zu widmen. Er vertauschte zwar baffelbe bald mit bem medicinischen, und mad auch im J. 1780 nach feinem Austritt aus jener Afademie als Regimentsarzt in Stuttgart angestellt. Allein der Berbruf, ben ihm sein bald barauf herausgegebnes Trauerspiel, die Räuber, zuzog, bestimmte ihn, diese Laufbahn ganzlich aufzugeben und fic gang feinem Genius zu überlaffen. Er nahm alfo feinen Abichieb, ging nach Mannheim, ward hier 1782 Theaterdichter und zugleich Mitglieb ber durfurftlichen beutschen Gesellschaft daselbft. unruhiger Beift trieb ihn aber bald von Mannheim nach Maine Dreeben, Leipzig (wo er aber meift auf einem benachbarten Dorfe, Namens Gohlis, lebte) Weimar und Jena, wo er fich endlich firitte, indem er 1789 eine außerotdentliche und 1796 eine ordent liche (Honorar:) Professur bet Philosophie annahm, auch eine Zeit lang mit vielem Beifalle historische und afthetische Borlesungen hielt. Da Sch. um diese Beit schon eine Menge von fprischen und der matifchen Gedichten, fo wie mehre gefchichtliche Berte, befannt gemacht hatte ober eben bekannt machte: fo fehlt es ihm aud nicht an Auszeichnungen aller Art. Im 3. 1784 ernannte ibn ber Bergog von Beimar jum Rath, welchen Titel 1788 auch ber Landgraf von Seffen Darmstadt ihm ertheilte, so wie der Berge von Melningen 1790 ben eines Sofrathe. Bald darauf ertheilte ihm die frangofische Republik bas Burgerrecht und 1802 ber dem: Aber anhaltendes nachtliches Studiren fche Raifer ben Reichsabel. und Productren, vielleicht auch ein ju unvorfichtiger Genug geift: ger Getrante, um baburch ben Genius in lebenbigere Thatigfeit ju feben, zerftorten balb feine Gefundheit. Er muffte fein Lehrant in Jena aufgeben, jog nach Weimar, wo er mit Gothe'n in inniger Berbindung lebte - beren Frucht auch die bekannten, et: mas muthwilligen, Renien maren - und ftarb bier bereits 1805 im 46. Jahre feines Alters, von gang Deutschland und felbft vom Auslande betrauert. - Bas nun Sch, als Dichter und Gefchicht schreiber geleiftet, gehort nicht hieher, wiewohl auch aus vielen feiner poetischen und hiftorischen Berte ein philosophischer Geift ber vorleuchtet. Als Philosoph aber gehort er der kantischen Schule an. Da namlid ju ber Beit, wo er in Jena lebte, hier die fantiiche Philosophie unter Rein hold's Leitung vorzugeweise herrschend mar: fo ergriff Sch.'s Beift auch biefen Begenftand mit großer Lebhaf: tigfeit und fuchte fich baber gang in biefes neue Softem einzuftudb Rach ber eigenthumlichen Richtung feines Beiftes aber inter efficte ihn vornehmlich der afthetische und moralische Theil deffetben. Daher macht' er auch von jener Philosophie hauptfachlich Anwen: bung auf Gegenstande ber Runft und bes Lebens, benen er bei feiner großen, Burbe mit Anmuth verbinbenben, Darstellungsgabe eine fo anziehende und wohlgefallige Ginkleidung ju geben muffte, daß seine philosophischen Schriften mehr noch durch ihre Form als burch ihren Gehalt angogen. Seine fruheste Arbeit ber Art, die aber freilich noch fehr unreif war und naturlich noch feine Sput feines fpatern und ernftlichern philosophischen Studiums enthalten tonnte, war ein "Berfuch über ben Bufammenhang ber thierischen Natur des Menfchen mit der sittlichen" - eigentlich nur eine Probefchrift, die er bei feinem Abgange von der Atademie übergab, und die baber auch zu Stuttgart 1780. 4. gedruckt (und zu Wien 1811 nachgebruckt) ift. - Der Geisterfeher. Lpg. 1789. 8. N. A. 1792. (Ift zwar eigentlich nur Roman, aber auch in psychologis Rur ber 1. B. ift von Sch. felbft; fder Sinficht intereffant. ber 1796 erfchienene 2. B. ift von einem Unbern). - Bas beißt und zu welchem Ende ftubirt man Universalgeschichte? Jena, 1792. 8. (Eine akademische Eröffnungevorlesung). — Ueber Anmuth und Burbe. Lpg. 1793. 8. — Briefe über Die afthetische Erziehung bes Menfchen; im 1. und 2. St. ber von ihm herausgegebnen horen (Tubing. 1795 - 7. 8. 3 Jahrgange, jeder aus 12 Studen bestehend). — Außerdem finden sich in derselben Beitschrift noch folgende afthetisch = und moralisch = philosophische Auflage von ihm: Schmelgende Schönheit. St. 6. — Das Reich ber Schatten. St. 9. - Bon ben nothwendigen Grangen bes Schonen, besonders im Bortrage philosophischer Wahrheiten. Cbend. — Gefahr afthe tischer Sitten. St. 11. — Ueber das Raive. Cbend. — Die sen= timentalischen Dichter. St. 12. — Ueber ben moralischen Rugen afthetischer Sitten. Jahrg. 2. St. 3. — Auch enthalten Sch.'s fleinere prosalfche Schriften (Lpg. 1792-1802. 4 Thle. 8.) mans den Auffas von philos. Geprage. — Desgleichen haben ein folches Geprage manche von Sch.'s Briefen an den Frhen, v. Dalberg. Carler, u. Baden, 1819. 8. — Spater ifr auch Sch.'s Briefwechsel mit Gothe gebruckt worden, in welchem boch Manches enthalten, mas beiden Briefwechflern nicht eben gur Chre gereicht. -Bergl. ferner: Geist aus Sch.'s Werten; nebst einer Work. über So.'s Genie und Berdienfte von Ch. Fr. Dichalis Lpz. 1805. 8. - Fr. Sch., Stige einer Biographie und ein Wort über feis nen und feiner Schriften Charafter. Lpg. 1805. 8. — Schilles riana (ober) Leben, Charafterzüge und Schriften Fr. v. Sch. Samb. 1809. 8. - Ed.'s Biographie und Anleitung gur Rritit feiner Bette von J. R. G. Bien, 1809 - 10. 2. Abtheill. S. U. 2. 1812. — Sch.'s Leben und Beurtheilung feiner vorzüglichften Basel, 1810. 8. 21. 3. Beidelb. 1817. — Sch.'s Leben nebft gebrangter Ueberficht feiner Werte von Deinr. Dos ring. Beimar, 1811. 8. D. A. als B. 7. von ben Cupple-

mentbanden ju Cch.'s Berten. Cbenb. 1824. 12. - Ch.'s Reben und Wirken als Menfc und Gelehrter. Bon Joh. Cor. Greiner. Gras, 1826. 12. - Gd.'s fammtliche Bate (poetifche, hiftorifche und philosophische) find oft herausgegeben me den, unter andern gang neuerlich zu Stuttg. u. Tub. 1825-6. 18 Bbchen. 12. Gie verbienten aber mohl noch eine beffere und vollstandigere Ausgabe, als biefe, durch welche die Cotta'iche Berlagshandlung weber bem Schriftsteller noch fich felbft ein Et rendentmal gefest bat.

Shilling f. hoffmann.

Schilling .

Schimare f. Chimare. Daber fchimarifch = einge bilbet, erdichtet im schlechtern Sinne, z. B. schimarische Begriffe, Soffnungen, Entwürfe zc.

Schimeon f. Simeon.

Schimpf fieht bald für Chrenbeleibigung (f. b. 28.) balb für Schers, besonders von der gemeinern Art, welche am Spaß heißt und felbft in's Beleidigende fallen tann. Daba bie fprüchwörtliche Rebensart: In Schimpf und Eruft. S. Ernfi. Das Beiwort Schimpflich aber fteht auch oft für Schandlich S. Schande.

Schinesische Philosophie f. sinesische Ph.

Schirlig (Wilh. Gotthelf) geb. 1800 gu Bennborf bi Borna, studirte zu Pforte bei Naumburg und feit 1819 zu kip gig, ward 1823 als Lehrer an ber lateinischen Schule bes Baife haufes zu halle angestellt, erhielt 1826 bie philosophische Doctor wurde von der philosophischen Facultat daselbst, und habilititte fic 1828 als Privatdocent der Philosophie bei ber dasigen Universität. Jest Oberlehrer am Gymnafium' ju Stargard in hinterpommen. Er hat fich bis jest vorzüglich mit ber praftifchen Philosophie be Schäftigt und in biefer Begiebung folgende nicht unverbienfliche Schriften Berausgegeben: Der Bertrag in naturrechtlicher Begit hung; nebst einem Unhange über ben Burgervertrag. **₽**32. 1825. 8. — Die Todesftrafe in naturrechtlicher und sittlicher Beziehung. 2pg. 1825. 8. — De jure primae occupationis. Sake, 1828. 8. — Reuerlich gab er auch heraus: Propadeutit gur Philose phie. Costin, 1829. 8. Dach ihm ift Philof. Die Beifenlehn (Weisen = Formen) bes Seelenlebens 1. im Borftellen (theout. Ph.) 2. im Sandeln (praft. Ph.).

Shifdtom f. ruffifche Philosophie.

Schisma (von oxiCeer, spalten, trennen) wird hamptface lich von religiofen oder tirchlichen, fettner von burgerlichen Spel tungen ber Menfchen gebraucht, wenn nicht etwa diefe mit jenn gusammenhangen. Denn oft trennen fich bie Menfchen auch bir gerlich, weil fie wegen ber Religion in Zwiefpalt gerathen warn.

Schismatisch heißen baher blejenigen Gemeinen, Parteien ober Secten, welche sich von der größern Gemeine oder der hetrschenden Kirche getremt haben. Mit Gewalt lassen sich dergleichen Schismen nicht ausheben, auch hat Niemand ein Recht dazu. S. Kirzchentecht, auch Dent- Gewissens und Glaubens-Freit heit. Wenn in einer Philosophenschule Zwiespalt entsteht, nennman dieß zuweilen auch analogisch ein philosophisches Schisma. Vergl. Caesar etc.

Schlaf, als physisches Phanomen betrachtet, welches die Menschenwelt mit ber ubrigen Thierwelt und selbst mit ber Pflanzenwelt gemein hat, gehort in die Physiologie, um fowohl die Urfachen als die Wirkungen biefes mertmurbigen Reftaurationsprocefs Wir betrachten hier ben= fes ber organischen Natur zu erforschen. selben bloß von der psychologischen Seite, nämlich als eine solche Modification des Bewusstfeins, durch welche dasselbe auf eine tiefere Stufe herabsinkt, als diejenige ist, auf welcher es sich gewöhnlich wahrend bes Wachens befindet. Denn bag mahrend bes Schlafs nicht alles Bewufftsein erlofchen ift, beweifen bie Traume, wenn auch diefe Geschopfe der Einbildungskraft und bes innern Sinnes nicht immer fo lebhaft find, daß wir und berfelben nach bem Ermachen erinnern. Dag aber bas Bewufftfein mabrend bes Schlafs fich auf einer tiefern Stufe befindet, beweift der Umftand, bag berjenige Gedantenlauf, welcher unter dem Cinflusse der hoheren Gielenkrafte (bes Berstandes, ber Bernunft und des Willens) steht, fo daß er badurch eine bestimmte Richtung, folglich auch Ordnung und Bufammenhang erhalt, im Schlafe fast gang unterbrochen ift. Die Traume erscheinen baber meist als regellose Gautelspiele ber Einbildungstraft, ungeachtet fie nie ganz regellos find, weil fich bie Seele babei unwillfurlich immer noch nach gewiffen Gefeten richtet, namtich benen ber Ideenaffociation. G. Affociation. 3war giebt es auch im Schlafe, wie im Bachen, erhohte Ge= muthezustande, wie die Phanomene bes Nachtwandelns und des Bellfehens mahrend bes fog. magnetischen Schlafes beweisen. Allein es fehlt bann boch immer die Selbmacht bes Beiftes, die nur im Buftande des Wachens stattfindet. Es ift daher eine, gang willfurliche Behauptung, daß das Traumleben in jenen Buftanden ein höheres Leben als das machende, ja daß es das eigentliche oder wahre Leben des Menschen sei. Es ift und bleibt ein frankhaft afficirtes Leben, bas fich ein Denich von gefundem Berftande fo wenig als bie erhipte Phantafie eines Fieberfranken munschen wird. -Daß der Tod ein Schlaf ohne Traume fei, ist tur ein schmeichlerisches, aber, wie alle Schmeichelei, trügerisches Bild vom Tobe. Die Traume im Schlafe find es ja eben, welche biefen vom Tobe unterscheiden. Ulfo tann man ben Tob auch teinen

Bruber bes Schlafs im eigentlichen Sinne nennen. S. Tob. — Bergl. D. Ernst Lubw. Heinr. Lebenheim's Bersuch eine Physiologie bes. Schlafs. Lpz. 1823—27. 2 The. 8. (meift nach ben Unsichten ber neuern Naturphilosophen, befonders nach dem von Steffens, verfasst, aber auch manches Eigenthumliche enthaltend). — Die Schlafsucht kann entweder Folge ber Faubri oder Folge, auch Symptom, einer Krankheit sein. Im ersten Falle muß sie moralisch, im zweiten physisch oder medicinisch befampt werden.

Schlangendienft f. Ophiten.

Schlegel (Aug. With. und Frdr. — eigentl. Karl Bid F.) ein berühmtes Bruderpaar, dem wenigstens infofern bier ein Plat geburt, als biefe beiden Manner, ohne Philosophen im fim gern wiffenschaftlichen Sinne ju fein, boch durch ihre literariiden, Eritischen und afthetischen Arbeiten, benen haufig auch philosophisch Reflerionen eingewebt find, auf die neuere Gestaltung ber Phileis phie einigen Ginfluß gehabt haben, von bem wir es babingefiel! fein laffen wollen, ob er vortheilhaft gewefen ober nicht. Beite find geboren ju hannover (wo ihr Bater, Abolph oder Joh Ab. - Ueberfeter des Batteur, f. b. Damen - ale Gennut fuperint. bon Luneburg 1793 ftarb) ber altere (2. 28.) 1767, ber jungere (F.) 1772. Jener lebt jest als ordentl. Professor be Philos. in Bonn (feit 1818) Diefer lebte bis 1829, wo er mit rend eines Eurgen Aufenthalts in Dresben farb, als Legationstut und hoffecretar ju Bien (feit 1808, um welche Beit erft fin fcon fruber gefchehener Uebertritt jur tatholifchen Rirche befannt wurde). Beide schreiben sich auch, in Folge ihrer Ernennung ju Rittern von verschiednen Orden und eines alten Familiendiploms, Früher hielten fie fich langere Beit theils al von Schlegel Privatgelehrte theils als Docenten in Jena auf, wo fie auch mit Fichte und Schelling in Berbindung famen und deren In p Der Enthusiasmus bafu philosophiren fich angueignen suchten. verlor fich jeboch bald wieder; und fpater icheinen beide Bruder bes hobere Philosophiren ober bie miffenschaftliche Speculation gang auf gegeben ju haben. - Die Schriften, welche fie theils gemeinschaft lich, theils jeder fur fich, herausgegeben haben, und zu welchen auch mehre poetische Werke geboren, tonnen hier nicht alle namhaft ge Es find baber nur biejenigen zu ermahnen, welche macht werben. in einer gemiffen Beziehung auf die Philosophie fteben.

A. Gemeinschaftliche Schriften: Athendum, eine Zeitschff, von welcher 3 Bande, jeder aus 2 Stücken bestehend, erschiem. Berl. 1798—1800. 8. — Charakteristiken und Kritiken. Keinigeb. 1801. 2 Bde 8.

B. Schriften bes Aeltern: Briefe über Poeste, Sylbenmas und Sprache; in Schiller's Horen. 1795. St. 11. 1796. St. 1. und 2. — Borlesungen über bramatische Kunst und Literatur. Heibelb. 1809—11. 3 Ahle. 8. A. 2. 1817. (Diese Borll. wurs ben ursprünglich in Wien gehalten.) — Ueber Literatur, Kunst und Grift des Zeitalters (Borlesungen in Berlin gehalten und abgedruckt in Fr. Schlegel's Zeitschrift: Europa. 1804. B. 2. H. 1. Re. 1.). — Indische Bibliothet. Bonn, 1820—30. 3 Bde. 8. (Webe noch fortgesetzt. Bergl. indische Philos) — Berichtigung einisger Misbeutungen. Berl. 1828. 8. (Enthält manches Eingespändniß früherer literarischer Berirrungen, zugleich aber eine kräftige und sehr erfreuliche Proteskation gegen den Borwurf des Arpptokathelicismus). — Kritische Schriften. Berl. 1828. 2 Bde. 8.

Schriften bes Jungern : Die Griechen und Romer; bie ftorifche Berfuche über bas ciassische Alterthum. Samb. 1797. 8. (B. 1. Spater gab er auch eine Gefch. ber Poefie ber Griechen und Romer heraus. Berl. 1798 ff. 8.). — Ueber die Sprache und Weisheit ber Indier. Heidelb. 1808. 8. -— Gefch, der alten und neuen Literatur. Wien, 1815 (1814). 2 Thle. 8. (Borlefuns gen zu Wien 1812 gehalten). — Philof. ber Geschichte. Wien, 1828. 2 Bbe. 8. (18 Borteff. zu Wien gehalten). — Philof. bes Lebens. Wien, 1828. 8. (15 Borleff. ju Wien gehalten). Durch Diefelben icheint wenigstens ber Schulphilosophie auf immer ber Abschied gegeben zu sein. Rach feinem Tobe erschienen noch: Philos. Vorleff. insbesondre ub. Philos. der Sprache und des Wors tes. Wien, 1830. 8. (Bum Theil in Dreeben gehalten). — Die vom jungern Schl. herausgegebenen Beitschriften: Europa, Concordia, und beut. Museum, enthalten zwar auch manches Phis losophische, haben aber keinen langen Bestand gehabt, weil sich barin eine einseitige, febr katholifirende Unficht zeigte. Die Musgabe ber sammtlichen Werte (Wien, 1822 ff. 8.) Scheint gleichfalls teinen richten Fortgang gehabt ju haben. - Bergl. Leffing a. E.

Schlegel (Gottlieb) geb. 1739 zu Königsberg in Preußen, Doct. der Philos. und Abeol., war erst Privatlehrer der Philos. oder Mag. leg. zu Königsberg, seit 1765 Rector der Domschuse in Riga, seit 1777 Pastor: Diakonus an der Domstirche, seit 1780 Archibiakonus an der Peterskirche und seit 1782 Pastor der Stadts gemeine und Inspector der Domschule daselbst, seit 1790 aber erzster Prof. der Abeol. und Prokanzler der Universität zu Greifswalde auch Generalsuperint. von Schwedisch Pommern und Rügen, als welcher er 1810 starb. Außer mehren philosogischen, pådagogischen und theologischen Schriften hat er auch solgende philosophische herzausgegeben: Diss. illustrans-gravia quaedam psychologiae do-Krug's encyklopädischephilos. Webeterb. B. III.

gmata, Ronigeb, 1763. 4. - Bemerkumen über die Dichtimft und die Dichter. Ebend. 1764. 8. womit zu verbinden: Entwaf einer Geschichte ber Streitigkeiten, welche gwifden einigen Leipzigen (Gottsched u. Conff.) und Schweizern (Bobmer u. Conff.) über bie Dichteunft geführt worden. Ebend. 1764. 8. — Ba den Grundfagen des Rechts ber Ratur und der Sittenlehre. Riss, 1769. 4. — Abh. von dem ersten Grundfagen in der Bekweithet ' und ben ichonen Biffenschaften; mit einer Borr. über bas Sw bium ber Weltweisheit. Riga, 1770. 8. womit zu verbinden: Schreiben über eine Recens. in ber Allg. bent. Biblioth., mit & nigen erlauternden Buff. ju ber Abh. von den erften Grundfaben :. Riga, 1771. 8. - Probe einer Gittenlehre ber Beschichte. Rige, 1770, 8. - Afer. Gerard's Gedanten von der Dronung in philoff. Wiffenschaften; aus bem Engl. überf. mit einigen bie Die lof. betreffenden Unmertf. Riga, 1771. 8. — Gedanten über im Werth und die Form des Disputirens. Riga, 1776. 4. - De Mensch in seiner Miedrigkeit und in feiner Sobeit; eine psychole gifch : moral. Abh. Riga, 1779. 4. — Der Grundfat ber Ber nunftmoral: Sandle nach bem Musipruche ber Bernunft, jufolge einer lautern Betrachtung ber Dinge. Lpg. 1797 (1796). 8. -Berfuch uber die Rritit der wiffenschaftlichen Diction, mit Beifpie len aus den philoff. Spftemen 2c. Greifem, 1810. 8. — Deff. Rebensbefchreibung von Parow. Greifem. 1811. 8.

Schleiermacher (Frbr. Dan. Ernft) geb. 1768 ju Bus lau, zuerft auf bem Pabagogium ber Brubergemeine au Rieth, bann im Seminarium berfelben zu Barby gebilbet, aber im I 1787 aus dieser Gemeine tretend und fich an die reformirte Riche anschließend, sette feine Studien auf der Universität ju halle min Bolf, Cherhard, Anapp und Roffelt fort, ward bann & gieher im Saufe bes Grafen Dohna ju Fintenftein in Preufen, und begab fich gulett, um feine Ausbildung zu vollenden, in bit unter Gedite's Leitung ftebende Schullehrerseminar zu Ball. Nachdem er nun 1794 jum Predigtamte ordinirt worden, erhicht er zuerft bie Stelle eines Sulfpredigers zu Landsberg an ber Bur the, dann von 1796 bis 1802 die Predigerftelle an der Chante und dem Invalidenhause gu Berlin. Im letten Jahre ward n Sofprediger zu Stolpe, bald barauf, nach Ablehnung eines Auf an bie Universitat ju Burgburg, Universitateprebiger ju Salle, auf außerord. Prof. ber Philof. und Theol. bafelbft, Begen ber Rriege unruhen aber und der badurch bewickten Berandrungen in Anfr hung jener Universitat ging er 1807 nach Bertin gurud und mat hier als Prediger an der Dreifaltigfeitefirche angestellt, mas er int noch ift, wiewohl er 1810 auch bei ber neuerrichteten Univerfitat daselbst als erd. Prof. der Theol. angestellt wurde. — Bas biefe

Mann von ausgezeichneter Denktraft als Theolog und Prebiger geleiftet hat, ift nicht diefes Orts zu ermagen. Als Philosoph aber hat er fich fowohl um die Philosophie felbst als um die Geschichte berfetben nicht unbedeutenbe Berbienfte erworben. Sein eignes phis losophisches System hat er jedoch bisher in einer Art von Salbe duntel gehalten, aus welchem bin und wieder eine pantheiftische Ansicht der Dinge hervorzuleuchten icheint, die er mit dem Chris ftenthume (in feiner nicht hieber gehorigen Dogmatit) auf eine eie genthirmliche Beife ju verbinden gewufft hat, indem er bie Relie gion überhaupt aus einem Gefühle ber Abhangigfeit bes Denfchen bon einem Hohern (einem Absoluten) ableitet. Seine philosophischen Schriften find folgende: Ueber Offenbauung und Mythologies als Rachtrag gu (Rant's) Rel, innerhalb ber Brangen ber blogen Bernunft. Berl. 1799. 8. (Wird ihm von Einigen beigelegt, hat aber wohl 3. Ch. A. Grohmann jum Berf.). - Ueber Die Religion; Reben an die Gebilbeten unter ihren Berachtern. Berl. 1799. 8. A. 3. 1822. — Monologen; eine Neujahrsgabe. Berl. 1800. 8. A. 3. 1822. — Grundlinien einer Kritit ber bisheris gen Gittenlehre, Berl. 1803. 8. - Platon's Berle. Berl 1804 ff. 8. (Diese Uebersetzung ist leiber noch nicht vollendet; auch fehlt noch die versprochne Charafteriftit DL's und feiner Philof.) -Belegentliche Gebanten über Universitaten in beutschem Sinne; nebst einem Unhange über eine (zu Berl.) nen zu errichtenbe. Bert. 1808. 8. - Berakleitos ber Dunkle von Ephefos, bargeftellt aus ben Trummern feiner Berte und ben Beugniffen ber Alten; in Bolf's und Buttmann's Duf, ber Alterthumswiff. B. 1. St. 3. S. 315 ff. - Much tommen in ben Dentschriften ber Beil. Atab. ber Biff., beren Mitglied er feit 1811 (feit 1814 auch Secret. ber philos. Classe) ift, mehre philost. und hiftorifche philoff. Abhandl. von ihm vor, g. B.: Ueber Diogenes von Apollonia (Denkschrr. v. 1804 — 11. Philos. Classe. & 97 ff.) Ueber Anarimanbros (ebend. S. 125 ff.) Ueber bie Begriffe ber verschiednen Staatsformen (v. 1814 - 5. S. 17 ff.) Ueben , den Werth des Sofrates als Philosophen (ebend. S. 50 ff.) Ueber bie Auswanderungeverbote (v. 1816-7. S. 25 ff.) Ueber die griechischen Scholien gur nitomachischen Ethik bes Aris foteles (ebend. Diftorisch = philol. Claffe. S. 263 ff.) Neber bie wiffenschaftliche Behandlung bes Tugenbbegriffs (v. 1818-9. Philos. Classe. S. 3 st.). — Einige mit Scharfer Diaketis und beißender Fronie abgefaffte Streitschriften über politische und tirhliche Gegenstande scheinen Anlag gegeben zu haben, bag biefer Denter bei feiner Regierung in eine fonft unverbiente Ungnabe gefallen ist. Doch ist er neuerlich auch jum Ritter des preußischen rothen Abler : Orbens ernannt worden.

Schlenbrian (wahrscheinlich aus Schlenbergang erbftanben) ift eine Person, die fich auch auf dem Gebiete der Philosophie angebaut hat, ob ihr gleich die philosophirende Bernunft but Burgerrecht auf diesem Gebiete verweigern muß, da fie selbst auf beständigen Fortschritt bringt, der Schlendrian aber fich immer nur Kreise des hergebrachten bewegen will. S. Fortgang.

Schließen f. Schluß.

Schloffer (Joh. Geo.) geb. 1739 ju Frankfurt a. A., ftubirte ju Gießen und Altdorf bie Rechte und ward hier aus Doctor berfelben, ging barauf in Die Dienfte bes Bergogs Frieb wich von Burtemberg nach Mompelgard, bann in martemb lich : badifche Dienfte, wo er nach und nach Amtmann, Regierungs rath, gebeimer Archivar, endlich (1790) wirklicher Geh. Rath und Mus Berbruf baruber, baf eim Director bes Hofgerichts wurbe. von ihm jum Beften armer Burger gegebne Berordnung nicht geb ten follte, nahm er 1794 feinen Abschieb, privatifirte bann theils ju Anebach theils zu Cutin, und ward 1798 jum Sondifus in feiner Baterfladt ermablt, wo er aber fcon im folgenden Jahn (bem 61. feines Alters) ftarb. Außer mehren juriftifchen, biffatie fchen und philologischen Schriften hat er auch folgende philosophi fche (theils eigne theils non ibm überfeste) berausgegeben: Inti-Pope oder Berfuch über ben naturlichen Menschen; nebft einer neut profaifchen Ueberfetung von Pope's Berf. uber ben Denfchen. Lpi. 1776. 8. - Longin vom Erhabnen, mit Anmertunga und einem Anhange. Epg. 1781. 8. - Ueber Die Seelenwande rung. 3mei Gefprache. Epg. 1781-2. 8. - Xenofrates obes über die Abgaben. Bafel, 1784. 8. — Ueber die Duldung in Deiften. Bafel, 1784. 8. — Ueber Shaftesbury von ber Tugend. Bafel, 1785. 8. — Euthyphron II. über die Gottfeligfeit, mif einer Uebers. bes Euth. aus dem Plato. Bafel, 1786. 8. - Ueber Pedanterie und Pedanten. Bafet, 1787. 8. - Ceuthe oder ber Monarch. Straeb. 1788. 8. — Briefe über die Gefc gebung. Fref. a. M. 1789. 8. Als Anhang bagu erfchienen: Rod funf Briefe zc. Ebend. 1790. 8. (Die preufifche Gefeggebung with barin vorzüglich geprüft). — Das Gastmahl. Konigsb. 1794. 8. — Plato's Briefe, nebst einer histor. Ginleit, und Anmett. Ebend. 1795. 8. — Fortsetzung des platonischen Gesprächs von ber Liebe. hannov. 1796. 8. — Schreiben an einen jungen Dans, ber bie Philosophie ftubiren wollte. Lubed, 1796. 8. - Arifie teles's Politik und Fragment ber Detonomit. Mus bem Grich. überf. mit Unmertt. und einer Unalpfe bes Tertes, in 3 Abtheil. Lub. u. Lpg. 1798. 8. — Außerdem hat er in viele Beitfchriften (Bris, deut. Dufeum und D. d. DR., Magag. fur Biff. und Lit., Journ. von und far Deutschl., Braunschw. Journ., Umnia,

Schmid's und Snell's philos. Journ. u. a.) eine Menge von Auffagen einrucken lassen, welche großentheils auch philosophissches Inhalts sind. Biele derselben findet man gesammelt in Sch.'s kleinen Schriften. Basel, 1779—94. 6 Thie. 8. Bom 1. Th. ist auch 1787 eine 2. Aust. erschienen.

Schlözer (Aug. Ludw.) geb. 1735 zu Jagstadt im Hohenlohe=Kirchbergischen, Doct. der Philos. und der Rechte, seit 1770 ord. Prof. der Philos. und feit 1787 ord. Prof. der Politie auf ber Universitat ju Gottingen, seit 1782 auch Sofrath, gest. 1809 Wiewohl diefer Mann fich mehr als Siftoriter und ebendaselbst. Politifer (infonderheit als Statistifer, indem er bie von Achen wall zuerft aufgestellte Ibee einer Statiftit weiter zu entwickeln und auszubilden fuchte) benn als Philosoph ausgezeichnet hat: fo find boch hier diejenigen Schriften von ihm anguführen, welche in bas Gebiet ber Philosophie unmittelbar ober mittelbar einschlagen. Dahin gehoren: Diss. de vita dei. Wittenb. 1754. 4. -Allges . : meines Staatsrecht und Staatsverfassungelehre. Gott. 1793. 8. (Es ift bieß ber 1. Th. von Sch.'s Staatsgelahrtheit nach ihren haupttheilen, worin auch bie von ihm fog. Metapolitik vortommt, die fich gur Politit gerade fo verhalten foll, wie die Des taphpfit gur Phpfit. Daher ift jene Metapolitit im Grunde nichts andres als die rechtsphilosophische Theorie vom Staate, mah: tend die Politik im gewöhnlichen Sinne blofe Staatsklugheit : ift). - Auch Sch.'s Briefwechsel (Bott. 1776-82. 10 Thie. 8.) und Staatsanzeigen (Gott. 1782 — 94. 18 Bbe. 8.) enthals ten manches Philosophische. — Bergl. Deff. offentliches und Pris batleben, von ihm felbft beschrieben. Gott. 1802. 8. (Blog bas 1. Fragment, welches vornehmlich Sch.'s Aufenthalt und Dienste in Ruffland von 1761 — 5 betrifft.). Neu bearbeitet und bis zu Sch.'s Tode fortgeführt von beffen Sohne Chfti. v. Schloger. Lpg. 1828. 2 Thie. 8. — Geine Tochter Dorothea (geb: 1770 und 1792 an ben Genator Robbe in Lubed verheirathet) murde groat 1787 Doct, ber Philof., bat auch Einiges geschrieben, fich aber boch in philosophischer Dinficht eben fo menig ausgezeichnet, als fein Sohn Chriftian (geb. 1774) welcher in Mostau feit 1801 als Prof. ber Staatswiffenschaften angestellt und feit 1819 auch russischer Staatsrath ist, seit 1827 aber Mostau verlassen hat und seit 1828 in Bonn als Prof. honor, lebt.

Schluß (ratiocinium) tommt her von follegen (ratiocinari). Diefes bedeutet in der Logit eine eigenthumliche Att, feine Gedanten zu verknupfen, so daß fie, wie die Glieder einer Kette, in einander greifen, sich also gleichsam an einander anschliegen, wos von eben diese Geiftesthatigkeit ihren Namen hat. (Der lateinische

Name tommt ber pon ratio, bie Bernunft, weil in der Logit die Bernunft als bas Bermogen ju schließen betrachtet wird). Geban ten aber fehließen fich nur bann bundig an einander, weum fie all Grunde und Folgen gufammenhangen. Alsbann wied einer aus bem andern abgeleitet, einer burch den andern bewahrheitet. Man muß also beim Schließen schon etwas als mahr anerkannt haben, Das Schließen if ehe man baraus etwas andres folgern tann. Daber ein mittelbares Urtheilen und tommt in allen Biffenschaften, aber auch im Leben vor, so oft etwas bewiesen werben foll, bis fich nicht von felbft verfteht ober fich nicht thatfachlich vor= obn aufweisen lafft. Darum baben fich die Logiter von jeber viel Dute gegeben, bie Befete bes Schließens auszumitteln, aber auch bice Theorie mit vielem unnügen Kram überladen. — Der Schluf felbst als Erzeugniß des Schließens ist ein Inbegriff von Urtheilen, welche als Grunde und Folgen zusammenhangen. Das Princip aller Schluffe ober bas bochfte Schluffgefet ift alfo bis Princip ber Synthese ober bas Gefet ber Consequeng. S. Grund. Wie viel Urtheile ober Sate zu einem Schuffe gehoren, lafft fich nicht gerabezu bestimmen, ba man einzele Cak weglaffen ober einschieben, auch mehre Schluffe in einen einziga jusammenziehen kann. In der Regel besteht ein einfacher Solus aus brei Sagen, zwei Borberfagen ober Dramiffen unb it Fehlt ein Borberfat nem Schluffas ober einer Conclufion. fo ift's ein Enthymem; find mehr ale amei vorhanden, fo ift's ein Sorites. G. biefe beiben Musbrucke. Bon ben Borberfaben heißt ber eine, welcher bie allgemeine Regel ausbruckt, von der di hauptbedingung die Gultigfeit des Schluffages abhangt, der Dbev fas (propositio major); ber andre aber, welcher den Uebergung gum Schluffage bahnt, ber Unterfag (p. minor) auch bie In: nahme (assumtio) ober bie Unternahme (subsumtio). Di der Schluffat bas eigentliche Biel bes Schluffes ift, weshalb ibm das Alfo (ergo) vorangeht, fo barf berfelbe nie fehlen; auch but in bemfelben weder mehr noch weniger enthalten fein, als in bin Bordersagen (nec plus nec minus sit in conclusione, quam in praemissis). Der Stoff ober die Materie des Schuffet befteht in deffen einzelen Begriffen und Urtheilen, wiefern sie noch als unverbunden gedacht werden (alfo nicht blog in den Borderfagen, wie manche Logiter behaupten); bie Geftalt ober form be Schluffes aber in ber Berbindungsweise jenes Stoffes (alfo nicht blog im Schluffage, wie biefelben Logiter behaupten). Da unut den Borderfagen der Dberfag der wichtigfte ift, fo bestimmt auch beffen Form in Unfebung bes Berhaltniffes feiner Glemente baupt sachlich bie Form des Schluffes; wie der folgende Artikel meine geigen wird. Bergl. auch Opllogismus.

Schlussaten ober Schlussen find die Mannigssaltigkeit in der Einheit des Schließens, abgesehn von dem Inhaite des Schließen. Da nun das Schließen ein mittelbares Urtheilen ist (s. den von Art.): so ist leicht einzusehn, das von der Korm desjenigen Urtheils, welches den Schluß am stärksten vermittelt oder ihm die weiste Kraft ertheilt, also von der Korm des Obersahes, die Form des Schlusses hauptsächlich abhangt. Und zwar kommt es hier wieder vorzugsweise auf das Verhältniß an, in welchem die Elemente dieses Urtheils zu einander stehn. In dieser Beziehung giebt es drei Urtheilsformen, eine kategorische, eine hypothestische, und eine disjunctive. S. Urtheilsarten. Folglich muß es auch drei solche Schlusssormen geben.

1. Im tategorischen Schlusse wird von einem tates

gerifchen Urtheile als Dberfate ausgegangen, 3. B.

Alle ir bifche Gater find verganglich. — Sierauf wird im Unrersage irgend etwas unter bas Subject bes Dberfages ges ftellt, 3. 28.

Der Reichthum ift ein irbisches Gut. — Und barum wirb auch bas Prabicat bes Obersages auf basjenige bezogen, mas unter bas Subject besselben gestellt worben, g. B.

Also ist der Reichthum auch vergänglich. — Man sicht leicht ein, daß hier alles auf den Begriff ankommt, welcher im Obersate als Subject auftritt; er ist die Hauptbedingung der Gulstigkeit des Schlussates; er vermittelt vorzugsweise dessen Wahrsheit. Darum heißt er auch der Mittelbegriff (terminus medius) und wird daher mit dem M bezeichnet. Auch steht er ges wöhnlich in Ansehung seines Umfangs in der Mitte zwischen den beiden andern Begriffen. Bon diesen heißt derjenige, welcher den größten Umfang hat und im Obersate auf den Mittelbegriff bezos zen wird, der Oberbegriff (t. major); derjenige aber, welcher den kleinsten Umfang hat und im Untersate unter den Mittelbegriff gestellt wird, der Unterbegriff (t. minor). Da jener, wenn der Schluß ganz regelmäßig gebildet ist, allemal als Prädicat, dieser als Subject auftritt: so bezeichnet man jenen mit P, diesen mit S. Mittels dieser Bezeichnung lässt sich die kategorische Schlufsform in einem allgemeinen Bilde so darstellen:

$$\begin{array}{c} M - P \\ S - M \end{array}$$

$$206 S - P$$

Wenn bennach alles feine Ordnung hat, so kommt ber Mits telbegriff nur in den Worderschen vor, im obern als Subject, im untern als Pradicat, der Oberbegriff nur im Obers und Schlussate, beidemal als Pradicat; ber Unterbegriff nur im Unter s und

Schlussate, beibemal als Subject. (Bon ben möglichen Beränderungen dieser Stellung handelt der folg. Art.). Die Grundregel dieser Schlussate ist der Sat: In welchem Berhältnisse de Oberbegriss (P) zum Mittelbegrisse (M) steht, in demelden Berhältnisse den Instelle er auch zum Unterbegrisse (S). Kommt P dem M (m) zwar dem ganzen M oder allem, was unter ihm steht) wirklich zu: so muß es auch dem S zusommen, weit dieses eben unter M begrissen ist. Widerspräche aber P dem M (so daß es keinem M zwäsissen): so wurd es auch dem unter M stehenden S widerspräche. Daher kann man kategorisch nicht bloß sehend oder bejahend (im Modus ponens) schließen, wie im vorigen Beispiele, sondern auch aushebend oder verneinend (im Modus tollens); wie in folgendem Beispiele:

Rein irbifdes But ift unverganglich, Der Reichthum ift ein irbifches But,

Alfo ist auch ber Reichthum nicht unvergänglich. Ebenbarum kann man jene Grundregel auch so ausdrücken: Das (positive oder negative) Merkmal (P) bes Merkmals (U) if auch ein (folches) Merkmal des Gegenstandes (S) — Nota notae est etiam nota rei — praedicatum praedicati est etiam praedicatum subjecti. Die altern Logiker nannten biesen Satuch has Dictum de omni et nullo. S. diesen Ausdruck. Bit man nun einen kategorischen Schluß prufen, so hat man zu wetersuchen:

a. ob der Obersat allgemeingültig sei (P von allen M gelte) und im Untersate richtig assumitt worden (S wirklich zu M gehör). Denn ware das nicht der Fall, so könnte man nicht mit Sicher heit subsumiren und concludiren, wie in dem Schlusse: Alle Belte körper, die sich um unsere Sanne dewegen, kehren regelmäßig wie der, nachdem sie eine Zeit lang verschwunden sind, und lassen sich daher in Ausehung ihrer Rüstehr voraus derechnen — die Komerten sind solche Weltkörper — Also .... Oder: Kein wilder Rensch ist vernunstios — die Assen wilde Mensch — Also .... Darum durfen auch nicht beide Vordersätze besonder und densch nend sein (ex propositionidus mere particularibus et negativis nihil consequitur).

b. ob keiner von den Hauptbegriffen, insonderheit der Mittelbegriff, so zweideutig ausgedruckt worden, daß daraus ein Doppelsinn (dilogia) hervorgehe. Denn da der kategorische Schluß nut der Hauptbegriffe (M, P, S) haben kann: so würden dadurch wie (quaternio texminorum) entstehn, mithin der Schluß nicht bündig sein; wie in folgendem Beispiele: Bor-Standes: (d. h. vormbemen) Personen muß man den Hut abziehn — dieser Thamachen ift eine Standes: (d. h. stehende) Person — Also .... Ren

ennt soiche Fehlschiffe auch Bweideutigkeiteschiffe (sohi-mata amphiboliae, fallaciae, ambiguitatis) besgleichen scherze,
aft logische Bierfüßler ober Füchschen (quadrupedes s.
ulpeculae). Da sie im Leben sowohl als in ben Wissenschaften
dusig vorksmmen, so haben sie die Logiter wieder in dei Classen
jedracht. S. Sophistik.

2. Im hppothetischen Schlusse wird ein hppothetisches Urtheil als Dberfat aufgestellt, g. B.

Wenn ber Mond in ben Erbschatten tritt, so wirb es verfinstert.

hierauf wird im Untersage entweber bas Borberglied geset und bann im Schluffage auch bas hinterglied gesett:

Run ift ber Mond in ben Erbichatten getreten, Alfo ift er auch verfinftert -

Ober bort bas hinterglied aufgehoben und bann auch hier bas Bors berglied aufgehoben:

Run ift ber Mond nicht verfinftert,

Also ist er auch nicht in den Erdschatten getzeten. Bezeichnet man demnach die beiden Hauptelemente des hypothetisschen Obersatzes durch A und B, so lässt sich diese Schlusssorm in einem allgemeinen Bilde so darstellen:

Wenn A ist, so ist B

Nun ist A | Nun ist B nicht

Also ist auch B | Also ist auch A nicht. hieraus erhollet fogleich, daß man in diefer Form ebenfalls fowohl sețend (im Modus ponens) als aushebend (im Modus tollens) Schließen tann. 3m erften Falle Schließt man von der Bahrheit bes Borbergliedes auf die bes hintergliedes (ab antecedente. ad consequens - atqui verum prius, ergo et posterius); im meiten von der Falschheit des hintergliebes auf die bes Borbergliedes (a consequenti ad antecedens - atqui falsum posterius, ergo et prius). Die Grundregelbiefer Schluff. art ift ber Cat: Mit ber Bebingung ift bas Bebingte gefest, mit dem Bedingten die Bedingung aufgehoben (posita conditione ponitur conditionatum, sublato conditionato tollitur conditio). Denn ber Grund ift eben bie Bedingung, und die Folge das Bebingte; weshalb bie Regel auch fo ausgesprochen wird: Ab affirmatione rationis ad affirmationem rationati, a negatione rationati ad negationem rationis valet consequentia. Sieraus ethellet aber auch, daß man jene beiden Moben nicht umtehren, alfo meber von ber Salfchheit bes Borbergliebes auf die bes hintergliedes, noch von der Bahrheit des hintergliedes auf die des Bordergliedes schließen durfe. Denn ein angeblicher Grund

kann wohl falfc fein und boch irgend etwes Wahres aus ihm go folgert werben, bas aber bann eigentlich von einem andern Gunte gbhangt. Man tann also nicht schließen:

Benn es Gefpenfter giebt, fo muß man vorsichtig fein -Mun giebt es feine Gefpenfter - Alfo muß man nicht vo fichtig fein.

Dber:

Mun muß man vorfichtig fein - Alfo giebt es Gefpenfier. Will man baber einen hppothetischen Schluß prufen, fo muß mm unterfuchen, ob im Dberfage eine mahrhafte (von biefem Grunde abhangige) Confequeng fei und im Unterfage richtig affumitt mo ben. Folgender Schluß murbe in beiberlei hinficht falich fein: Wenn der Wille etwas vermag, fo ift er fret - Run ift er nicht frei - Alfo .... Denn die Freiheit bes Billens findet mobi fat, folgt aber nicht daraus, daß der Wille etwas vermag. Uebrigen bat der hypothetifche Schluß zwar nur drei hauptfage, wie ber in tegorische; er kann aber sowohl mehr als weniger benn brei Samp begriffe haben, namlich weniger, wenn beide Blieber bes Dberfatt einfach, mehr, wenn beibe zusammengesett find, so baf man im erften Falle nur A und B, im gweiten außer A und B noch Cun D hat. In belben Sallen lafft fich ber hypothetische Schluf nick in einen tategorischen verwandeln; was auch überhaupt nicht nothig ift, um ihn zu prufen. Dan barf aber auch hier teinen ber hamp begriffe verandern oder zweideutig ausdruden.

3. Im bisjunctiven Schlusse geht man von einem bis junctiven Urtheile ale Dberfage aus, g. B.

Der Reichthum ist entweder ein absolutes ober ein telatives But.

Hierauf wird im Untersage entweder bas eine Glied ber Disjusction gefett und bann im Schlufffage bas anbre aufgehoben:

Run ift ber Reichthum blog ein relatives But,

Also ist er **k**ein absolutes – Der bort bas eine Glied aufgehoben und bann hier bas andr gefett:

Mun ift ber Reichthum fein absolutes Sut,

Alfo ist er bloß ein relatives.

Bezeichnet man demnach bas Subject bes Oberfates burch A mb beffen entgegengefeste Prabicate burch B und C (lettere in ba Bedeutung von Nicht:B) fo lafft fic biefe Schluffform in einem allgemeinen Bilbe fo barftellen:

> A ift entweber B ober C Run ift es B | Run ift es nicht C Also nicht C | Also B.

Daraus erhellet, bag man auch in biefer Form fegend und auffebend fcbließen taun. Weil aber bier vom Segen bes einen Blies des auf das Aufheben des andern, und vom Aufheben des einen auf das Segen bes andern geschloffen wird: fo follte man jene Unt ju schließen nicht Modus ponens, sondern ponendo-tollens, und diese nicht Modus tollens, sonbern tollendo-ponens nennen. Denne man schließt bort: Atqui verum hoe, ergo falsum illud, hier aber: Atqui falsum illud, ergo verum hoc. Uebrigens ist es an sich gleichgültig, bei welchem Gliebe man anhebe. Es tommt barauf an, welches von beiben bas befanntere ober ausgemachtere. Grundregel biefer Schlussart ift ber Sat: Wenn von zwei widersprechenden Merkmalen eine gefest wirb, so wird bas andre aufgehoben und umgekehrt (ab unius contradictorii positione ad negationem alterius, et vice versa, valet consequentia). Es wird alfo freilich babei vorausgefest, baf bie Glieber ber Disjunction wirklich einen birecten ober contradictorischen Gegenfat bilben, fich alfo wie B und Richt=B verhalten. Bilbeten fie blog einen indie neten ober contraren Gegenfat, wo ber Glieber mehr als zwei (B, C, D...) fein tonnen : fo murbe biefe Schluffart weitlaufiger merben und auch leichter zu Fehlschluffen verleiten tonnen. Will man daher einen folden Schluß prufen, fo muß man untersuchen, ob im Dberfage eichtig bisjungirt und im Unterfage richtig affumirt Folgender Schluß ware in beiberlet hinficht falfch: Mue Menschen find entweder Beiben ober Juben oder Christen - Die Zurten find weber Juben noch Chriften - Alfo find fie Beiben. Denn im Oberfate fehlen die Muhammedaner, ju welchen eben bie Turten gehoren. Und wenn gleich von Arioft, Taffo und ans bern driftlichen Schriftstellern bie Muhammebaner zuweilen heiben genannt werben: fo ift bieß boch eine gang unrichtige, bloß aus Reliaionshaß ober poetifcher Licens entstandene Benennung. Dars Religionshaß ober poetischer Licenz entstandene Benennung. aus erhellet auch, daß ein folcher Schluß mehr (aber nicht weniger) als drei Hauptbegriffe, jedoch nicht mehr als brei hauptfate ents halten fann, wenn er einfach ift. Sat er mehr als brei Sauptbegriffe, fo lafft er fich nicht in einen kategorischen Schluß verwans bein. Uebrigens pflegt man wohl ben hauptfagen, besonbers bem Unterfate, in biefer und ben übrigen Schluffformen ben Grund ber Gultigkeit in einem Nebenfate beigufügen. Dann entfteht ein gufammengefetter Schluß, den man auch wieder abfurgen ober gus sammenziehen tann. S. Epicherem und Epispilogismus. Chen fo entfteht burch Berbinbung ber hopothetischen und bisjunctiven Form eine Rebenart von Schluffen, welche man Dilem. men nennt. C. diefes Wort.

Schlufffiguren find Berinberungen ber ordentlichen Schluffs form, alfo Abweichungen von berfelben, die aber nicht fo bebeutend

Denn fouft wurde frin bas fle Die Schlufftraft gerftoren. figurirter, fonbern ein falfcher Schluß baraus entspringen. Damit aber aus jenen Beranderungen tein falicher Schluf en fpringe, ift es nothig, sie zu bemerten. Denn sie tommen foned im Leben als in ben Wiffenschaften febr haufig vor. Es ift babe eine übertriebne Behauptung, daß diefen Figuren eine falfche Spip findigfeit jum Grunde liege. Sie find vielmehr Beweife, dag bet menfchliche Beift bei aller Gefehmagigfeit bes Dentens boch eine gewiffe Freiheit in ber Bertnupfung und Gestaltung feiner Beban ten' behaupte. Die Logiter haben aber babei freilich manchen fich Ariftoteles in feinem Organon ift, foviel man ler begangen. weiß, ber Erfte, welcher von follogiftifchen Siguren gehandelt bat. Er nennt fie Schemate (oxquera) tennt aber nur brei Riquren, von welchen überdieg bie erfte gar teine Sigur, sonden Die ordentliche kategorische Schluffform selbst ift; benn auf diese form allein nahm jener Philosoph in seiner Logit Rucksicht und beschräntt daher auch seine Theorie von den Figuren auf die kategorischen Schluffe, ungeachtet sich auch die hypothetischen und bisjunction Schlusse figuriren lassen, wenn man will. Hierin sind ihm mu alle Logiter gefolgt, außer daß fle zu den brei ariftotelifden Figuren noch eine vierte hinzufügten, welche man von ihra Exfinder, bem berühmten Arzte Galen, bie galenifche genant hat. Ueber biefe vierte Figur erhob fich jeboch ein großer Strick wie fie eigentlich gestaltet mare. Diefer Streit murbe aber gar nicht haben entstehen konnen, wenn man eine richtige Ansicht von be Sache gehabt hatte. Die gewöhnliche Ansicht ift namlich, baf man bloß auf die Stellung des Mittelbegriffs (M) in den Pramific fieht und nun folgende vier Stellungen annimmt:

1. 2. 3. a 4. b
M—P | P—M | M—P | P—M | S—M | S—M | M—S | M—S | ober M—P

Die 1. Figur foll also die sein, wo der Mittelbegriff im Obestat Gubject, im Untersate Pradicat ist — dieß ist aber, wie aus dem vorigen Artifel erhellet, die ordentliche kategorische Schlussem selbst — die 2. Fig. die, wo der Mittelbegriff in beiden Pramissem Pradicat; die 3. die, wo er in ihnen Subject; die 4. die, wo er im Obersate Pradicat, im Untersate Subject ist. Die dieß aber auf doppelte Weise geschehen kann, namlich a. dadurch, daß man die Pramissem umkehrt (M — P in P — M, und S — M in M — S verwandelt) und b. dadurch, daß man die Pramissem bloß versetzt (M — P herunter, und S — M heraussetzt: so ist oftenbar, daß man zwei wesentlich verschiedene Figuren mit einander verwechselt oder unter dem Titel einer einzigen ausgeführt hat. Um dun dieser Berwirrung ein Ende zu machen, muß man vor allen

Dingen die 1. Fig. ganz herzuswerfen, weil sie die ordentsiche kaprische Schlussorm selbst und als solche das Richtmaß aller Figuren ist. Sodann muß man Satz und Begriffssiguren unterscheiden. Jener giebt es nur eine, wenn man bloß auf die Bordersätz sieht; denn diese lassen sich nur einmal versehen. Dieß ist die sonkt sogenannte 4. Figur b, nämlich

S — M M — P

ilm einen solchen Schluß zu reformiren — was bie Logiker reductio in primam figuram nennen, weil sie meinen, die übrigen Fisguren mussten auf die erste zurückzeführt werden, wenn man einen sigurirten Schluß prufen wolle — darf man nur die versehten Prömissen zurückversehen, also den Obersat zum Untersate machen. Der Begriffssiguren aber sind drei, nämlich die 2, 3, und 4. a. In der 2.

P - M S - M

sind die Begriffe bloß im Obersage verfest oder, was ebensoviel beißt, der Obersat ift umgekehrt. Man darf ihn also nur wieder umtehren, mithin P jum Pradicate und M jum Subjecte machen, um einen solchen Schluß zu reformiren. In der 3.

M — P M — S

lst ber Untersat umgekehrt. Folglich geschieht die Reform auf die selbe Weise. M wird im Untersate Pradicat und S Subject. In der 4. a. aendlich

P - M M - S

find die Begriffe in beiben Pramiffen verfest, alfo beibe (nicht vertauscht, wie in ber Sagfigur, sondern auf der Stelle, die ihnen jutommt) umgetehrt. Ran tehre fie alfo beibe wieder um in derfelben Ordnung, um einen figurirten Schlug Diefer Art ju reformiten. Die Sache ift bemnach fehr leicht, wenn man nur im Denten ein wenig geubt ift und bie Regeln ber logischen Umtehrung tennt. S. Conversion. Denn es wird freilich zuweilen nothig werden, die Quantitat ober Qualitat ber Sage bei ber Umfehrung in ben brei Begriffesiguren zu verandern. Rennt man nun bie Satfigur (bei welcher aber Quantitat und Qualitat ber Sate immer unverandert bleibt) eine thetifche, die Begriffsfiguren binge gen antithetifche: fo begreift jeder leicht, bag es außer biefen einfachen Siguren auch brei jufammengefeste ober fonthetifche geben konne. Da aber biefe felten vortommen und jeber bie Combination leicht felbft machen tann, fo fegen wir blog noch ibe allgemeinen Bilder ber:

S — M | M — S | M — S P — M | M — P | P — M

Außer biesen sieben Figuren — gleichsam bas Siebengestirn an spulogistischen himmel — tunn es schlechterbings weiter keine geba, wenn man nicht ben Schlussa in die Figurirung mit hereinzich will; was weber nothig noch rachsam ist. — Uebrigens vgl. Kante Abhandlung: Die falsche Spissindigkeit ber spllogistischen Figura (in Dess. vermischen Schriften, gesammelt von Tieftrunk, B. 1. S. 585 ff.) mit des Verf. dissert, de syllogismorum sigura Konigsb. 1808. 4. Wegen der streitigen 4. Figur aber (nach bei alten Darstellungsweise) s. Zabarellae lib. de quarta syllogismorum sigura, Opp. T. I. — Manche nennen die sigurirten Schüsse auch unreine (syllogismi impuri seu hybridae) weil in densehn eigentlich ein ordentlicher Schluß mit einem Umkehrungsschlusse we mischt sei, nämlich so:

1. Rein unvernünftiges Befen (P) ift frei (M)

2. [Also ist auch kein freies Wesen (M) unvernünftig (P)]

3. Ale Menschen (S) sind frei (M)

4. Also ist tein Mensch (S) unvernünstig (P). Der 1. 3. und 4. Sas bilden hier einen Schluß der zweiten Fgur; der 1. und 2. Sas aber bilden einen Umkehrungsschus. Wenn daher jener figurirte Schluß auf die ordentliche Form zwäckgeführt werden soll, so geschieht es eben mittels dieses Umtik rungsschlusses b. h. man verwandelt den Obersas: Rein P ift I, in den andern Sas: Rein M ist P, und schließt nun aus diesen, als dem eigentlichen Obersase, weiter fort, indem man S unter M befasst und darum auch P auf S bezieht. Wenn aber die Figurirung eines Schlusses bloß darin besteht, daß man die Inimissen vertauscht hat: so bedarf es einer solchen Umkehrung gen nicht, sondern es ist weiter nichts nothig, als jeder Prämisse da Plat anzuweisen, der ihr nach der ordentlichen Schlussom geburt. Einen sigurirten Schluß dieser Art kann man also auch nicht unrein nennen.

Schlussformen f. Schlussarten.

Schlufftraft ist die Rraft des Schluffes felbst, um etwal bamit zu beweisen, nicht die Rraft zu schließen, die man liebn

Schluffvermogen nennt. G. Schluf.

Schlussmoden sind zwar bereits in dem Artikel Schlusse arten angegeben, nämlich der seigende und der aushebende Widdus (ponens et tollens). Weil aber die Logister bei der Theorie von den Schlussmoden nicht bloß auf die Qualität, sonden auch auf die Quantität der Sahe Rücksicht genommen haben: so ist dadurch diese Theorie ungemein weitläusig und verwickelt geworden. Es soll daher hier nur die Hauptsache kurzlich angedenkt

werben. Buvorberft erfand man, um bem Gebichtniffe zu Salfs ju fommen, eine eigenthumliche Bezeichnungsart bet Urtheile ober Sahe, hergenommen von ben Selblautern in affirmo und nego, weil jeder Sah entweder bejahen oder verneimen muffe, beides aber quantitativ auf boppette Beife geschehen tonne. Die Regel dieser Bezeichnungsart liegt in den angeblichen Versen:

Asserit A, negat B, sed universaliter amboy Asserit J, negat O, sed particulariter ambo.

Dber nach Gottfcheb's Ueberfegung:

Das A bejahet allgemein, Das E spricht auch von allen nein, Das I bejaht, doch nicht von allen, Sa idist auch O bas Rein erschallen.

Da nun jeder einfache kategorische Schluß aus brei Hamptsägen besicht, so combinisten die Logifer jene 4 Selblauter, je 3 und 3, um alle mögliche Schlussmoden zu ermitteln. Es ergab fich aber balb, daß nicht jede an fich mögliche Combination von drei Gagen einen richtigen Schluß bitbete, weil aus lauter verneinenden und besondern Gagen nicht geschloffen werben barf. G. Schluffarten 1. a. Es fielen alfo alle Combinationen weg, wa die Borderfage eines Schluffes EE, EO, II, JO, OB, OJ, jum Beichen betome men batten. hiezu tamen noch andre Beschrantungen biefer Come binationemethode, g. B. bag in ber fogenannten erften Figur (f. Schlufffiguren) ber erfte Borberfat allgemein und ber zweite bejahend fein muß. Sonach fand man nun, daß in jener Figur nur vier Moben ftattfinden fonnten, namlich AAA, BAE, AJJ und EJO. Um aber diese Gelblauter leichter aussprechen zu konnen, berfnupfte man fie mit gewiffen Mitlantern, die theils beliebig gemablt waren, theils eine Beziehung auf die Bermandtichaft ber Moden in den verschiednen Figuren und auf die badurch mögliche Bermandlung bes einen Mobus in ben andern hatten. So ente fanden für jene 4 Doben die bezeichnenden Ausbrude: celarent, darii, ferio, oder griechisch: Γουμματα, εγραψε, γραqidi, reyvixoc. Ein Schlug in barbara mare bemnach:

Alle menschliche Berte find unvollenmen, Alle Borterbucher find menschliche Berte, Alfo find auch alle Borterbucher unvolltommen.

Ein Schluß in celarent;

Rein Mensch ist allwissend, Alle Gelehrte sind Menschen, Also ift auch tein Gelehrter allwissend.

Ein Schluß in darn:

Alles Sinuliche ist vergänglich, Einige Guter sind sinulich, Also sind auch einige Guter vergänglich. Ein Schluf in ferio:

Rein vergängliches Ding hat einen abfoluten Berth, Ginige Guter find vergängliche Dinge,

Alfo haben auch einige Guter feinen abfoluten Berth. Auf bieselbe Beise bilbete man fur bie Moben ber 3 ubrigen & guren, die man angenommen hatte, folgende Runftworter: Fir die 2. Fig. cesare, camestres, festino, baroco; für die 3. darapti, felapton, disamis, datisi, bocardo, ferison; für die 4. fresison, fesapo, calentes, dibatis, baralip — wobei bie Unfangsbuchftaber b, c, d und f barauf hindeuten, in welchen Modus ber 1. Sign bie Moden der übrigen bei der Reduction eines figurirten Soluf fee ju verwandeln feien, g. B. baroco in barbara, camestres in celarent u. f. w. Die Logiter haben alfo 19 Schluffmoden unter fchieben, ob es gleich eigentlich nur 10 giebt, ba celanent und asare, ferio und festino, und einige andre Moben gusammenfallen Es verlohnt fich jeboch nicht ber Dube, Diefe Theorie weiter ju ent wideln, ba fie auf einer unrichtigen Unficht von den Figuren be ruht und von feinem wesentlichen Ruben fur bas Denten ohn Schließen ift. Bielmehr vermandelt. fie baffelbe in einen geiftlefa Mechanismus; weshalb man auch in den Schulen ber Jefuiten fleißig davon Gebrauch machte, um, wie man fagte, die Soula in der Reduction der Schluffe ju üben, eigentlich aber, um ihm Beift an ein mechanisches Denten und baburch wieder an ein blinde Blauben und einen eben fo blinden Geborfam ju gewöhnen. Be gen bes angeblichen Erfinders jener Bezeichnungsart ber Schliffme den s. Johann XXL

Schluffregeln f. Die vorhergehenden Artitel von Shis

Schluffreihe f. Epispilogismus. Für Schluffreiht sagen Manche auch Schluffette. Dann muß aber bavon ben Kettenschluß unterschieden werden, welcher eine besondre Fom ber Schluffreihe ift, die man auch Sorites nenut. S. b. 28.

Schluffvermogen f. Schlufftraft.

Schmabichrift f. Libell. Die Schmabung ficht fallt unter ben Begriff ber (wortlichen) Chrenbeleibigung. S. b. 2B.

Schmalz (Theob. Ant. Heinet. — gewöhnlich nur Deob.) geb. 1759 (nach Andern 1760) zu Hannover, studirte zu Gibtingen und Rinteln, ward hier 1786 Doct. und 1787 außerord. Prof. der felben zu Königsberg in Preußen, 1802 besgleichen zu Halle, endlich 1810 ebendasselbe bei der neuerrichteten Universität zu Berlin. Auch führte er den Ald eines preuß. Geh. Rathe und eines Ritters von mehren Orten.

Außer ber positiven Rechtskunde und ber Staatsokonomik hat er fich auch mit der Rechtsphilosophie beschäftigt und in diefer Begiehung folgende Schriften herausgegeben: Das reine Naturrecht. Ronigeb. u. Berl. 1792. 8. 2. 2. 1795. — Das naturl. Staates recht. Königeb. 1794. 8. — Das natürliche Familienrecht. Konigeb. 1795. 8. — Das natürliche Kirchenrecht, Königeb, 1795. 8. (Auch alle 4 gufammen unter bem Titel : Das Recht ber Matur, in 3 Theilen, von welchen ber 3. die beiben letten enthalt). — Ertlarung ber Rechte bes Menfchen und bes Burgers; ein Com= mentar über bas reine Naturrecht und bas natürliche Staatsrecht. Konigeb. 1798. 8. (Früher hat er auch Unnalen ber Rechte bes Menfchen, des Burgere und der Bolter herausgegeben : Chenbaf. 1794. 2 Sefte. 8.). - Ueber burgerliche Freiheit; eine Rebe. Salle, 1804. 8. - Rleine Schriften über Recht und Staat. Salle, 1805. 8. — Handbuch ber Rechtsphilosophie. Halle, 1807. 8. — Ueber Erbunterthanigleit. Bert. 1808. 8. — Jus naturale in aphorismis. Berl. 1812. 8. — Die Wiffenschaft bes naturlichen Rechts. Leipz. 1831. 8. (Umarbeitung ber zuerft genannten 4 Schriften). - Er hat übrigens feine rechtsphilosophischen Unfichten, die anfangs fehr liberal maren, etwas nach ben Umftanben gewechselt und fich spaterhin (besonders in feinen drei kleinen Schriften über politifche Bereine. Berl. 1815 und 1816. 8) auf eine Beife erklart, die einen Sang gum politischen Absolutismus gu verrathen Scheint. — In seinen staatsokonomischen Schriften (Handbuch der Staatswirthschaft [Berl. 1808. 8.] u. a.) neigt er fich auf die Seite des Physiofratismus. — Er starb 1831 zu Berlin.

Schmarogerei f. Schmeichelei.

Schmauß (Joh. Jak.) geb. 1690 zu Landau, studirte zu Strasburg und Halle, wo er auch eine Zeit lang Borlesungen hielt. Der Markgraf von Baben-Durlach ernannte ihn 1721 zum Hofzath und 1728 zum Kammerrath. Im J. 1734 aber ging er als ord. Pros. des Naturs und Bolserrechts nach Sottingen und 1743 als ord. Pros. des Staatsrechts nach Halle. Er kehrte jedoch 1744 nach Göttingen zurück und starb daselbst 1757. In philosophischer hinsicht hat er sich nur durch seine Positiones juris naturalis (Gött. 1740. 8.) durch seine Einleitung zur Staatswissenschaft (Lpz. 1741. 2 Ihle. 8.) und durch sein neues System des Rechts der Natur (Gött. 1753. 8.) bekannt gemacht. Er zeigt sich darin als einen Gegner von Daries und als einen Anhänger berjenigen Theorie, welche das Naturrecht aus den Trieben der Menschen ableitet, stellt aber doch in dieser Hinsicht manche scharssinge, freimuthige und ihm eigenthumliche Bemerkung aus.

Schmeichelei ift das Bestreben, durch Reben und Sandlungen, welche die Eigenliebe Andrer befriedigen (ihrer Citelfeit Rrug's encytiopabischephilos. Worterb. B. 111. 40 fchmeideln) bas Bohlwollen berfelben zu gewinnen (fich bei ihnen einzuschmeicheln ober zu infinuiren - gleichfam in ihren Bufen [sinus] ju fchlupfen). Die Moral tann ein foldes Beftreben nicht billigen, ba nicht nur bemfelben meift eigennubige Abfichten jum Grunde liegen, fondern et auch leicht den Charafter berer verbirbt, welchen fo geschmeichelt wirb. Daber find oft auch gute Fürsten burch Schmeichler auf Abwege geführt worben. 3m gemeinen Leben nimmt man es jeboch nicht fo genau bamit. Bielmehr rechnet man es ba oft gum guten Zone, Andern auf eine feine Art etwas Schmeichelhaftes ober, wie man es auch mit bernd nennt, Berbindliches ju fagen. - Die grobere Schmeichelei aber, welche auch Schmarogerei heißt und bei welcher es immer nur auf Erlangung eines niebern Bortheils (mat' es aud nur eine gute Dablgeit) abgefehn ift, fallt fogar in's Gemeine und Etelhafte.

Schmelzend heißt, was unser Gemuth auf eine sanfte Weise erwarmt (es gleichsam zersließen macht, wie ein Lauer Wind das Eis). Daher spricht man von schmelzenden Gefühlen, schmelzenden Tonen zo. Die Kunst darf nicht zu häusigen Gebrauch vom Schmelzenden machen; sonst entsteht daraus leicht Empfindelei und Ziererei. Doch wurde man auch auf der andem Seite zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, daß sich des Schöne gar nicht mit dem Schmelzenden vertrage oder daß die Schönheit nie auf solche Weise, durch die sie schonleizend werden tonnte, dargestellt werden durfe. Vergl. Schiller's Abhandlung über die schmelzende Schönheit, in Dessen Horen. Jahrgang 1. Stuck 6.

Schwerz (wahrscheinlich flammverwandt mit bem flavifder smert, ber Lob, welches wieber mit mors, tis, und Dorb bar wandt ju fein fcheint) ift ein ftarteres Dievergnugen, alfo bas Ge gentheil vom Bergnugen, im bobern Grabe gebacht. Es fann nim lich eine Empfindung wohl unangenehm fein; aber fchmerghaft ift fie batum noch nicht. Um bieß zu fein, muß fie uns flacke afficiren, fo' baf fie gleichfam gerftorend auf uns einwirft. Hebrigent hat auch ber Schmerz wieber feine Abftufungen; und er tann eten fo, wie das Bergnügen, in geistigen und körperlichen Schmerg eingetheilt werben. Jener tann biefen oft aberwiegen, wie der Schmerz uber ben Berluft einer fehr geliebten Perfon, ver glichen mit bem Schmerze, ben eine leichte Berwundung emgt. Dag ber Schmerz bas hochfte lebel fei, tann man nur bann be haupten, wenn man bas Bergnugen fur bas bochfte Gut ertiet. S. Bedonismus und Bergnügen. - Schmerglofigleit oder Abwesenheit des Schmerzes ift als etwas bloß Regatives nod tein Bergnügen, vielweniger bas bochfte Bergnugen, wie einige att

Moraliften behaupteten (g. B. Sieronymus, nach Ginigen auch Epifur) obgleich bie Befreiung vom Schmerze uns in ben etften Augenblicken febr angenehm fein tann. Tritt aber tein anderweiter Benuß als etwas Positives hingu, fo verhalten wir uns balb indifferent. Eben fo falfch ift ber bekannte epikurische Ausspruch, daß langer Schmerz leicht, großer Schmerz turg fei (si longus levis, si gravis brevis - scil. dolor). Denn der Mensch fann Tage lang von ben entfehlichsten Schmerzen gefoltert werben. -Somergengeld als Entschädigung oder Bergutung für jugefüg= ten Schmerz ift freilich fein binlangticher Erfas, fann aber nach dem Rechtsgesete allerdings gefodert werden. Wer fich jedoch freis willig Schmerzen gufügen (g. B. ausprügeln) ließe, um fich bintether bafur bezahlen gu laffen, murde eine fo gemeine Dentart verrathen, baß man ihn wohl unbebenklich niedertrachtig nennen tonnte. — Db man Jemanden ju einer schmerzhaften Operation jwingen burfe, um ihm felbft ober auch einem Andern (3. B. dem Kinde im Mutterleibe) bas Leben zu retten, ift eine casuistische Frage, die im Leben felbst mohl nicht fo leicht vortommen durfte, ba uns gewöhnlich Schmerz und Gefahr felbft genug antreiben, auch bas Meußerfte zu magen. Bejaht aber kann fie wohl nicht werden, ba Riemand ein Recht zu folchem 3mange hat. Wer alfo lieber fterben als fich verftummeln ober aufschneiden laffen will, bem fieht es frei, fo tang' er fich nur in der Lage befindet, einen freien Willen außern zu konnen. Liegt er bewufftlos ba und ift Gefahr im Berjuge, fo wird feine Ginwilligung vernunftiger Beife vor= ausgesett, weil es mahrscheinlicher ift, daß Jemand gerettet fein, als daß er umtommen will. — Uebrigens gehorte zu benen, welche bie Abwefenheit des Schmerzes ober die Schmerzlofigteit (vacuitas doloris, non dolere) für die wahre Glückseligkeit bes Menschen hielten, auch ber griechische Spigrammendichter Autos medon, indem er in einem feiner Epigramme jur Gludfeligfeit breierlei foberte, namlich Schulbenlofigteit, Chelofigteit und Rinderlofigfeit, gleichsam als waren Schulben, Frau und Kinder diejenigen Dinge, welche die meiften und größten Schmerzen ettegten. Seine Borte find:

Ευδαιμων πρωτον μεν, ὁ μηθενι μηθεν οφειλων, Ειτα δ' ὁ μη γημας, το τριτον όστις απαις.

Wenn man aber ben Begriff ber Glückseigkeit auf biese negative Weise bestimmen wollte, so wurde noch mancherlei hinzugefügt werden mussen, und vor allem andern, daß man kein boses Ges wissen habe. Denn die Schmerzen, welche bieses erregt, sind unsstreitig biejenigen, welche das Leben am meisten verbittern. Statt der Schuldenlosigkeit wurde also vielmehr die Schuldlosigsteit guerst genannt werden mussen. Heran scheint aber jener Dicht

ter eben so wenig gebacht zu haben, als baran, baß Frau und Rimber, wenn fie gut geartet find, auch die reinften und ebelften Freuden gewähren, folglich einen fehr positiven Beitrag zur Glückleligteit liefern können. Indessen waten auch viele Spikureer der Meinung, daß Chelosigkeit und Kinderlosigkeit wefentliche Bestandtheile der Glückseligkeit seien, weil man dadurch vielen Uebein entgehe oder von vielen Schmerzen besteit werde. Bgl. die Artikt: Che und Colibat.

Schmib (Chfti. Gli.) geb. 1792 zu Wickelsberg im Wimtembergischen, Doct. ber Philos., seit 1818 Repetent zu Tubingen, seit 1821 zweiter Diatonus zu Ludwigsburg, hat sich burch seigende religionsphilosophische Schrift bekannt gemacht: Religion und Theologie nach ihrem Fundamente. Ein Beitrag zu den neuen philosophischeologischen Untersuchungen. B. 1. Die Religion nach ihrer Erkenntnissquelle im Allgemeinen. Stuttg. 1822. 8.

Schmid (Joh. Dich.) geb. 1767 ju Dillingen, feit 1803 Pfarrer zu Sonfolgen, feit 1805 auch Prof. Des Rirchenrechts und ber Rirchengeschichte zu Dillingen, geft. 1821 zu Augsburg, nachbem er jene Memter teffgnirt hatte. Bon ibm hat man folgente in die Moral und die Sprachphilosophie einschlagende Schriften: Erftes Gefet ber Sittlichkeit, Dillingen, 1801. 8. — Ueber Rem: fchenliebe; ein Lehrbuch jur Wedung und Begrunbung guter Gefinnungen. Dunchen, 1805. 8. - Bon ben bisherigen Berfuchen, eine allgemeine Schriftsprache einzuführen. Dillingen, 1807. 8. -Bollstandiges wiffenschaftliches Gedantenverzeichniß, jum Behnf einer allgemeinen Schriftsprache. Ebend. 1807. 8. - Biffenschafts liches Gebankenverzeichnis in einem vollstanbigen Auszuge. 1807. 8. Auch lat. unter dem Titel: Synopsis cogitationumclatoris scientifici. lb. eod. -Grundfage für eine allgemeine Sprachlehre. Ebent. 1807. 8. (Diese Schriften über eine aller meine Schriftsprache find auch 1816-18. wieder aufgelegt mc den). — Das Denken als Thatsache. Dill. u. Lpz. 1821. 8. — Unter bem angenommenen Ramen Johann Altenfircher gab er auch beraus: Der einzig mahre Begriff von ber chriftlichen Rirde. Ulm, 1802. 8.

Sch mid (Joh Bilh) geb. 1744 zu Jena, Doct. ber Philos. und Theol, ord. Prof. ber Theol. zu Jena, gest. 1798, hat außer mehren theologischen Schriften auch folgende, im kantischen Geiste gedachte, philosophische herausgegeben: Immortalitatis animorum doctrina, hist. et dogm. spectata. Dissertt. II. Irna, 1770. 4. — De consensu principii moralis kantiani cum ethica christiana, Progrr. II. Iena, 1788—9. 4. Spater hat er diesen Geigenstand weiter ausgeschhrt in: Ueber ben Geist der Sittenlehre Jess und seiner Apostel. Ina, 1790. 8. Doch sucht' er der Uebertaris

bung einer folchen Parallele vorzubeugen in bem Programme: eo, quod nimium est in comparanda doctrina rationis practicae purae et disciplina morum christiana. Jena, 1791. 4. - Damit find bann noch folgende zwei Programme zu verbinden: De populari usu praeceptorum rationis practicae purae. Jena, 1792. 4. - Diversus philosophiae ad doctrinam christianam habitus. Ses na, 1793. 4. - In demfelben Beifte ift gefchrieben feine chriftliche Moral, wissenschaftlich bearbeitet. Jena, 1798—1804. 3 Bbe. 8. (Den 3. B. gab K. Ch. E. Schmib nach dem Tode bes Berf. heraus).

Schmid (Jos.) geb. 1787 ju Iferten, seit 1812 Borfteber einer Schulanftalt ju Bregeng, fant fruber mit Deftaloggi in Berbindung, nach beffen Unfichten er mehre Schulschriften verfaffte, ift auch als Gegner von Rant und Schelling in folgender Schrift aufgetreten: Tabellarischer Entwurf der Principien aller Bife senschaften in ihrem nothwendigen Busammenhange unter sich und mit bem oberften Principe bes Wiffens; fammt ber Darftellung der ganglichen Grundlosigkeit bes kantischen Kriticismus und des foellingischen Ibealismus. Ulm, 1812. 8. Da jedoch ber Berf. biefer Schrift von Ginigen auch Jos. Ratl Schmidt gefchrieben wird, fo mar' es, bei ber großen Menge von Schriftstellern Das mens Schmib und Schmidt, wohl moglich, bag bier zwei Derfonen vermechfelt morben.

Schmid (Jof. Rarl) geb. 1760 ju Jettingen in ber graflichen herrschaft Staufenberg, Doctor der Rechte, seit 1788 Professor berselben zu Dillingen, nachher baierscher gandrichter baselbst, und gest. als solcher 181\*. Er hat die Rechtsphilosophie in folgenden Schriften bearbeitet: Ueber ben Ungrund des Strafrechts; ein philosophischeiuridischer Berfuch. Augeb. 1801 (1800). 8. -Berfuch einer Grundlage bes Naturreches. Augeb. 1801. 8. Berfuch über die Darftellung einer im Borgrundfate des Rechts gegrundeten und in allen Theilen vollendeten Theorie der Nature wiffenschaft (Naturrechtswiffenschaft?). Landshut, 1808. 4. Als Anhang bazu: Das Princip der Polizei. Ebendaf. 1808. 4. -Auch hat er über Duelle (Augsb. 1801. 8.) und über den Rachdrud (Dillingen. 1803. 8.) geschrieben. - Bergl, ben 'vorigen Artifel a. E.

Somib (Karl Chiti. Erh.) geb. 1761 zu Beilsberg im Beimarischen, Doct: der Philos., Med. und Theol., feit 1791 ord. Prof. ber Philos. zu Gießen, feit 1793 aber zu Jena, wie auch eine Beit lang Diakonus an ber bafigen Stadtkirche, besgleichen weimarticher Rirchenrath, geft. 1812. Er hat fich vorzüglich durch Erlauterung, Bertheibigung, Entwickelung und Anwendung ber fan= tischen Philosophie ausgezeichnet. Seine Schriften find folgende !

Kritik der reinen Bernunft im Grundrisse; nehst einem Wörterbuche zum leichtern Gebrauche der kantischen Schriften. Jena, 1786. 8. A. 2. 1788. A. 3. des Grundt. 1794, des Wörterd. 1795. A. 4. des Grundt. 1798. — Bersuch einer Moralphilosophie. Jena, 1790. 8. A. 2. 1792. A. 3. 1795. A. 4. 1802. — Empirissche Psychologie. Jena, 1791. 8. A. 2. 1796. — Grundris der Moralphilosophie. Jena, 1793. 8. — Grundris des Naturechts. Jena u. Lyz. 1795. 8. — Philos. Dogmatik. Jena, 1796. 8. — Grundris der Logik. Jena u. Lyz. 1797. 8. — Phossociet, philosophisch bearbeitet. Jena, 1798—1801. 3 Bde. 8. — Grundris der Metaphysik. Altenburg, 1799. 8. — Aussiche philosophische

schen und theologischen Inhalts. Jena, 1802. 8. (B. 1.). — Abiaphora, wissenschaftlich und historisch untersucht. Epz. 1809. 8. — Allgemeine Encyclopadie und Methodologie der Wissenschaften. Jena, 1810. 4. — Auch übersehte er aus dem Französischen bei herrn de la Chambre Anleitung zur Menschenkenutnis. Jena, 1794. 8. — Mit F. W. D. Snell zugleich (vom 4. B. jr.

boch allein) gab er heraus: Phitosophisches Journal für Moralitat, Religion und Menschenwohl. Gleßen, 1793—5. 4 Bbe. 8. worin viele einzele Aussahe von ihm stehen. Desgleichen: Psoche logisches Magazin. Jena, 1796—7. 2 Bbe. 8. und: Anthropologisches Journal. Jena, 1803. 2 Bbe. 8. — In Riethammer's philos. Journ. und andern Zeitschriften befinden sich eben salls mehre philosophische Aussahe von ihm, die hier nicht auser

jablt werden können.
Schmid (Karl Ernst) geb. 1774 zu Weimar, Dock ber Rechte, auch ord. Prof., berfelben und Oberappellationsgerichtsund zu Jena, hat sich, außer mehren in das positive Recht und die Politik Deutschlands einschlagenden Schriften, auch durch folgende

rechtsphilosophische ruhmiich bekannt gemacht: Ueber Presserien und ihre Granzen. Jena, 1818. 8. — Der Buchernachbruck auf dem Gesichtspuncte des Rechts, der Moral und der Politik. Jena, 1823. 8. (If vornehmilch gegen eine ahnliche Schrift des Dr. Griesinger, worin der Nachdruck auf eine sophistische Weise wertheidigt wird, gerichtet, und widerlegt dieselbe nicht bloß, sonden betrachtet den Gegenstand auch nach höhern und allgemeinern Rad

sichten mit vieler Gründlichkeit).

Schmid (Karl Ferd.) geb. 1750 zu Eisleben, Doct. der Philos. und der Rechte, seit 1779 außerord. Pros. des Naturrechts und seit 1783 ord. Pros. der Moral in Wittenberg, gest. 1809 daselbst, hat über praktisch-philosophische Gegenstände folgende Schriften hinterlassen: De summo principio juris naturae. Wittenberg, 1779. 4. — De Sabinarum raptu jus gentium hand violante. Ebend. 1779, 4. — De utilitate juris naturae. Ebend. 1780. 4. —

De officiorum perfectorum et imperfectorum disserentia ethicae admodum proficua. Ebend. 1783. 4. — De aequitate naturali. Ebend. 1784. 4. — De cautione in jure naturae nulla. Ebend. 1785. 4. — De juribus singulorum hominum naturalibus propter societatem civilem immutandis. Ebend. 1788. 4. — De libertate naturali tam singulis civibus quam civitati attribuenda. Ebend. 1794. 4. — Auch hat er eine historisch-phisosophische Abhandl. de Lucretio Caro (Eps. 1768. 4.) herquegegeben.

Schmibt (Buard) Doct. der Philos. und Verf. der Schrift: Ideen zu einer erneuerten Kritik der Bermunft. Ab. 1. Kritik der Urthelisetraft. Auch unter dem Titel: Erster (?) Versuch einer Theorie des Gefühls. Bert. 1831. 8. — Die anderweite Personslichkeit dieses, wie es scheint, noch jungen Philosophen, ist mir unbekannt.

Schmidt (3oh. Ernft Chfti.) geb. 1772 ju Bufenborn im Darmftadtischen, seit 1794 Privatbocent und feit 1798 ord. Prof. ber Theol. ju Giegen, feit 1809 auch geift. Geh. Rath. Außer mehren theologischen Schriften hat er auch folgende philosophische herausgegeben: Erklarung einiger psychologischen Erscheinungen; in Fichte's und Diethammer's philos. Journ. 1798. S. 4. -Gedanten über ben Gib; in Grolmann's Magaz. für bie Phis lof. des Rechts und der Gesetgebung. 1799. B. 1. S. 1. — Lebt buch der Sittenlehre, mit besondrer hinsicht auf die moralischen Borfchriften bes Chriftenthums. Gießen, 1799. 8. — Radricht an bas ununterrichtete Publicum, ben fichtefchen Atheismus betrefe fend. Giegen, 1799. 8. (Befondrer Abdruct eines Auffages über Die fichtesche Theologie in Sch.'s Biblioth, fur Die neueste theol. und padagog. Liter. B. 3. St. 3.). — Auch gab er heraus mit Grolmann und Snell: Journal gur Auftlarung über die Rechte und Pflichten bes Menfchen und Burgers. Herborn u. Habamar. 1799-1800. 2 Stde. 8. Desgleichen mit Onell: Erlauterungen ber Transscendentalphilosophie, fur das großere Publicum bestimmt. Giegen, 1800. 8. wovon aber meines Biffens nur ein Stuck er-Schienen ift.

Schmidt (Jos. Karl) f. Schmid (Jos.) a. E.

Schmibt 3 hifelbed (Konr. Frbr. — vollfanbig: R. E. von Schmidt genannt Phiselbed) geb. 1770 ju Brauns schweig (Bruder des durch seine neuern Schicklale im braunschreigs ichen Dienste bekannter gewordnen Geh. Raths Sch. Ph., der auch mancherlei, aber nichts Philosophisches geschrieben hat) Doctor der Philos. und eine Zeit lang Privatdocent derselben an der Universistät zu Ropenhagen, seit 1797 Affessor oder Committirter im Gemeral-Landebotonomie und Commerz-Collegium daselbst, spater auch banischer Etatsrath und Mitdirector der Reichsbant, Conferenzath,

besgleichen Ritter vom Danebrog: Deben und Mitglieb ber tinigL Gesellsch, ber Wiff, zu Kopenhagen, wo er 1832 ftarb, hat befonders in fruhern Jahren mehre, im tantischen Geifte geschriebne, Werte herausgegeben, als: Ueber ben Urfprung und bie Bedeutung der Ideen in der Philosophie; in v. Eggers deut. Magaz. 1790. St. 5. S. 545 ff. (In diesem Magaz. so wie im Genius ber Beit von hennings finden fich noch mehre philoff. Abbh. von ihm). — Bertraute Briefe uber Gegenstande aus der pratifchen Moral. Repenh. 1791. 8. (Erste Samml.). — De philosophica notione perfecti ad hominem translata atque de defectibus naturae humanae immortalitatem ejusdem probantibus. Ropenhagen, 1792. 4. — Conspectus operis systematici philosophiam criticam secundum Kantium exposituri, Ropent, 1795, 8. - Philosophiae criticae secundum Kantium expositio systematica. T. I. critican rationis purae complectens. Ropenh. 1796. 8. - Briefe aftheti: fchen Inhalts, mit vorzüglicher hinficht auf die kantische Theorie. Altona, 1797. 8. - In Spatern Sahren hat er feine Aufmertfamteit mehr auf politische Begenftande gerichtet, fie aber auch mit philosophischem Geifte behandelt, wie folgende Schriften beweifen: Ueber den Begriff vom Gelbe und den Gelbvertehr im Staate. Sepenh, 1819 (1818), 8. -- Europa und America, oder bie kunf: tigen Berhaltniffe ber civilifirten Belt. Ropenh. 1820. 8. 2. 2. 1821. — Der europaische Bund. Ropenh. 1821. 8. — Die Delitik nach ben Grundfagen ber heiligen Allianz wie fie namlich fein follte]. Ropenhagen, 1822. 8. — Much findet fich in ber banifchen Beitschrift: Skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter (Jahrg. 6. S. 132 ff.) eine philos. Abh. von ihm unter dem Titel: Die Go schichte aus einem philosophischen Gesichtspuncte betrachtet, Rudficht auf die Bestimmung des menschlichen Geschlechts. -Reverlich erschien noch von ihm: Das Menschengeschlecht auf feinem gegenwartigen Standpuncte. Ropenh. 1827. 8. - Die Belt als Automat und das Reich Gottes. Ein Beitrag zur Religions philosophie. Ropenh. 1829. 8.

Schmuckfunft f. Kosmetik.

Schneller (Jul. Franz) ord. Prof. ber Philos. u. Gesch. an der Universität zu Freiburg im Breisgau, wo sein Bater auch Professor war, frühre im Destreichischen am Symnasium in State angestellt, aber wegen seiner freisinnigen Schriften bedrückt (+ 1833) hat außer mehren bloß geschichtlichen Werten auch solgende mit der Philosophie in Berührung stehende herausgegeben: Ueber den Zusammenhang der Philosophie mit der Weltgeschichte, oder über den Einssuß des Weltlaufs auf die Weltweisheit. Freid. im Br. 1824. 8.

— Der Mensch und die Geschichte, philosophisch und kritisch bear beitet. Dresden, 1828. 3 Bde. 8. — Geschichte der Renschheit.

Drebben , 1828. 2 Bbe. 8. - Rebe über ben Beitgeift. In Positig's Jahrbuchern ber Gefch. u. Staatet. 1830. Jun. Rr. 1.

Scholarch (von σχολη, die Schule, und αρχος = αρχων, führer, Serrscher) ist der Borsteher einer Schule, scherzhaft auch Schulmonarch genannt. In historisch-philosophischer Sinsicht beißen so die Stifter der Philosophenschulen und deren Nachfolger. Scholarchen der Atademie find demnach Plato, Speussipp zc. des Lyceums — Aristoteles, Theophrast zc. der Stoa — Beno, Rieanth zc. S. philosophische Schulen.

Scholarius f. Gennadius.

Scholafticismus, Scholaftit, Scholaftiter und scholastische Philosophie sind Ausbrücke, welche inegefammet von oxoly (schola, Schule) herfommen, ober junachft von oxoλαστικός (scholasticus). Diefes Wort bedeutet im, guten Sinne jeben, ber fich mit Lehren und Lernen in ben Schulen beschäftigt, also überhaupt einen Mann ber Schule ober Schulmann, im fchleche ten Sinne aber auch einen Pedanten ber Schule oder Schulfuchs. Dag bas Bort fcon im Alterthume biefen Ginn hatte, aus der Erzählung Plutard's in Cicero's Lebensbeschreibung, die vornehmern und auf ihre alte Sitte und Lehre eifersuchtigen Romer hatten ben C. wegen feines eifrigen Stubiums ber griechis ichen Philosophie, die zu jener Zeit in Rom noch etwas Neues war, einen Scholastiter genannt; wodurch sie unstreitig andeuten wollten, bag er gur Bermaltung ber Staatsamter, um bie er fich bewarb, nicht tauglich mare. Cicero widerlegte zwar biefes Borurtheil durch die That; es hat fich aber boch bis auf unfre Beiten echalten. — Wird ber Ausbruck im weiblichen Geschiechte gebraucht, σχολαστικη, so ist babei σοφια zu verstehn, sapientia scholastica. Eine folche Schulmeisheit ober Schulphilofophie (welcher man die Lebensweisheit oder Lebensphilosophie — f. d. 28. — entgegensett) gab es überall, wo es Schulen gab, die über ben erften Elementarunterricht in ben Wiffenschaften binausgingen, die alfo ihren Schutern auch Anleitung jum hohern Denten gaben; folglich schon unter den alten Griechen und Romern, und zwar um so mehr, da es bort auch Schulen gab, die ganz eigentlich bem Studium der Philosophie gewidmet waren. S. philosophische Soulen. Wenn man nun aber schlechtweg von der Scholas fif und ben Scholaftitern, fo wie von ber icholaftifchen Philosophie ober bem Scholasticismus spricht: so nimmt man biefen Ausbruck in einem beschränktern Sinne, indem man borzugsweise an bie Schulmeisheit bes Mittelalters bentt. Diese war jeboch nicht bloß philosophischer Art. Sie war vielmehr ein Gemifch von Philosophie und Theologie, in welches auch noch andre Clemente (philologische, historische 1c.) ausgenommen waren.

Die Theologie war indeffen bas Sauptelement ober bie vorberschende Wiffenschaft, und zwar nicht als natürliche oder philosophifche, sondern als positive ober firchliche Religionslehre gedacht, mit bin als eine Wiffenschaft, welche ihre Ertenntniffe theils aus ba Bibel als einem gefchriebnen Borte Gottes theils aus der mundtichen Ueberlieferung schöpfte. Die Philosophie im eigentlichen Sinne spielte also nur die Rolle einer untergeordneten Wiffenschaft; fie mar bie Magd ber Theologie, ein Bertzeug, beffen bie Beiftichkeit, als die einzige Gesellchaftschaffe von gelehrter Bilbung, sich bediente, um die firchlichen Dogmen, fo gut es geben mochte, ber Bernunft annehmlich zu machen. Denn die Frage nach ber Bernunftmasigfeit einer Lehre lafft fich nie gang gurudweifen, weil fie auf einem mothwendigen Bedurfniffe ber menschlichen (als einer vernunftigen) Ratur beruht. Dabrend diefer firchlichen Gefangenschaft nun toumt Die Philosophirende Bernunft feine bedeutenden Fortfchritte auf itrem miffenschaftlichen Gebiete machen; benn fie hatte eigentlich ten foldes Gebiet, wenigstens fein felbständiges oder unabhängiges; fie trug es gleichsam nur als Bafallin zur Lehn von ber Theologie als Sie fount' es alfo nicht mit Freiheit bearbeiten; fe Rehnsberrin. fannte fich nicht nach allen Richtungen bin ausbreiten und enteictein. — Ueber ben Unfang Dieser Scholaftik find die Geschicht- fchreiber ber Philosophie und Theologie nicht einig. Manche laffen fie mit oder gleich nach Karl bem Großen, alfo im 9. 34. ibeginnen. Und wenn man einmal einer Sache, die fich blog all: mablich im Laufe ber Beiten gestaltete, einen bestimmten Anfangs punet geben will: fo ift mobl dief ber fchicklichfte Beitpunct, von bem man bier ausgeben fann. Denn obgleich der Grund gur Scholaftit bereits vor jenem Beitpuncte gelegt mar, wie man aus ben Schriften bon Augustin, Mamert, Boëthius, Caffiodet, Dhilopon u. A. ficht; fo murben boch bie von jenem Fürften in feinen weitlaufigen Befigungen mit Gulfe Alcuin's und anden Belehrten feiner Beit (bie immer nur Beiftliche, und gwar meiften Rloftergelftliche oder Donche maren) angelegten Schulen die Gangammen ober Pflegerinnen, welche die Scholaftit groß zogen. (S. Joh, Launojus de celebrioribus scholis a Carolo M. instanratis. Paris, 1672. 8. — J. M. Unold de societate liter, a Carolo M. instituta. Sena, 1752. 4. — Segewisch's Geschicht. der Regierung Karl's des Gr. Lpz. 1777. Samb. 1791. 8.): In diefen Schulen murbe namlich, außer ber Religion, nichts weiter gelehrt, als die fagenannten fieben freien Runfte, namlich, Grammetil, Dialektik und Abetorik, welche bas Trivium in den niedern Schulen, und Arithmetit, Geometrie, Dufit und Aftronomie, welche bas Quadrivium in ben bobern bilbeten. Go befchrantt biefes Bebiet bet gelehrten Unterrichts mar, eben fo beschränft mar auch die Rethote.

An eigentsiches Philosophiren wurde nicht gebacht; man bisputiete nur über allerlei Gegenstände und brauchte bagu nur eine durfeige Dialettit. Dach und nach erweiterte fich freilich auch hier ber Ge-Man konnte nicht umbin, da die Theologie mit ber Metaphpfit in genauer Berbindung fteht, auch biefer feine Aufmertfamfeit au fchenten. Die arabischen und hebraischen ober rabbinifcen Philosophen tamen, besonders von Spanien und Portugal aus, mit ben driftlichen in Berührung, fo daß eine Art von Betteifer unter ihnen entstand. Die hohern Schulen, welche fich allo mablich zu Universitaten gestalteten, trugen auch bagu bei, bem philosophifchen Studium einen großern Um = und Aufschwung gu geben. Und fo standen nach und nach Manner auf, wie Eris gena, Unfelm, Roscelin, Abalard, Alexander von Sales, Albert ber Große, Thomas von Aquino, Scotus, Decam u. A., bie als Denter ihrem Beitalter immer Chre machten, wenn auch jest ihre Unsichten als zu beschränkt und ihre Spfteme als ju haltungslos erscheinen. Selbst ihre Schriften, fo abftogenb beren Form fur ben heutigen Geschmad ift, enthalter doch manches Goldlirnchen, welches aus dem Sande hervorzusuchen Son der Dube lahnt. Es ware baber ungerecht, wenn man alle Schriften ber Scholaftifer fur nichts weiter als unnugen Plunder oder dialektischen Subtilitaten-Rram erklaren wollte. - Die hiftorifche Ein = ober Abtheilung ber scholaftischen Philosophie nach gewiffen Perioden ift freilich unficher, da bie Beranderungen bes phis losophischen Studiums im Mittelalter nicht fo ploglich eintraten, bag man fie burch fefte Epochen begrangen tonnte. Inbeffen ift die Annahme von 4 Perioden, so bag in der 1. (vom 9. bis 11. Ih.) ein blinder Realismus herrschte; in der 2. (vom 11. bis 13. 36.) bem Realismus ber Nominalismus entgegen trat, in ber 3. (vom 13. bis zur Mitte bes 14. Ih.) ber Realismus mit Sutfe ber arabisch-aristotelischen Philosophie bas Uebergewicht über ben Nominalismus exhielt, in ber 4. endlich (von der Mitte bes 14. bis jum 16. 36.) ber Nominalismus fich mit größerer Dacht ethob, jugleich aber auch ber Platonismus, obwohl in ber alexandris nischen Form, mit lebendigerem Interesse fich geltend ju machen fuchte — diese Unnahme, sag' ich, ist bem Berlaufe ber Scholaftit nicht unangemeffen und jugleich bequem jur leichtern Ueberficht ber mannigfaltigen Erscheinungen auf bem Gebiete ber Philosophie wich: rend biefes großen Zeitraums. Freitich ift babei auch bas Ende ber Scholaftit nur ungefahr bestimmt. Denn bie Scholaftit erloft) nicht mit bem 16. Ih. Gie bauerte noch lange fort und findet fich noch jest in vielen katholischen Schulen, besonders in den jefuitischen, wo man fie fur bie 3wede bes Sesuitismus am bequem= ften findet. Sedoch kann man im Allgemeinen wohl annehmen,

bag burch bie Wieberherftellung ber alten claffischen Literatur mb Die beid barauf erfolgte Reformation ber Riche auch zugleich ben Scholasticismus im Gebiete ber Philosophie gleichsam ber Todesfief gegeben worden. - Uebrigens hangt bie Befchichte ber icholaftifcha Philosophie auch mit ber Geschichte ber scholaftischen Theologie, is wie mit ber Geschichte der Universitaten und bes Mittelalters uber haupt fehr genau zusammen. Dan vergl. daber außer den Schriften, welche in ben Artifeln Dittelalter und Univerfitat am geführt find, noch folgende: Gefchichte bes Berfaus ber Biffen Schaften und Runfte bis zu ihrer Bieberherftellung. Aus d. Engl. Sott. 1802. 8. - Lud. Vives de causis corruptarum artiun; in seinen Opp. Baset, 1555. 2 Bbe. 8. — Chph. Binder de scholastica theologia. Tubing. 1614. 4. — Ad. Tribbechovii de doctoribus scholasticis et corrupta per eos divinarum et humanarum rerum scientia liber singularis. Gießen, 1665. 8. I 2. mit heumann's Borr. Jena, 1719. 8. - Jac. Thomasius de doctoribus scholasticis. Lpg. 1676. 4. - Brucker de natura, indole et modo philosophiae scholasticae; in seiner hist. de ideis p. 198 ss. und hist, crit, philos, T. III. p. 709 ss. -Des Frhrn. v. Cherftein natürliche Theologie der Scholastika, nebft Bufagen über bie Freiheitslehre und ben Begriff ber Babeteit bei benfelben. 2pg. 1803. 8. - S. auch ben Art. Dominalit mus und die bafelbft angeführten Schriften. - Begen bes angele lichen Urfprungs ber scholastischen Philosophie aus den monophysitis fchen Streitigkeiten f. Monophofie.

Scholiasten (von oxoleor, Anmerkung, Eclauterung) find nicht zu verwechseln mit den Scholastitern. S. den vor. In. Bene sind Utheber von Schollen zu alten Schriftstellern. Bon den Commentatoren unterscheiden sie sich dadurch, daß jene nur kurzund kleine (gleichsam fragmentarische) Anmerkungen, diese hingegen fortlaufende oder zusammenhangende Erklarungen hinterlassen haben. Uebrigens hat es unter den Scholastikern ebenfalls sowohl Scholas

ften ale Commentatoren gegeben.

Schon, Schon heit, sind Ausbrücke, beren Exkidrung der Aesthetikern viel zu schaffen gemacht hat. Schon Plato dachte darüber nach. Es giebt, sagt er im 6. B. der Republik, zwx viel schone Dinge (nolda nala) aber das Schone selbst und an sich (no nalor auro nala) aber das Schone selbst und an sich (no nalor auro nala) aber das allgemeine und noch wendige Wesen der Schonen, welche eben das allgemeine und noch wendige Wesen der Schoneit enthält. Er bringt aber doch am Ende nichts weiter heraus, als das das Wesen der Schoneit in einer wohlgesälligen Uebereinsstimmung, Regelmäsigkeit ober Eben: mäßigkeit (evapuorta, perporns, Supperpala) bestehe. Dumm halt er auch das Schone dem Wesen nach für einerlei mit dem

Bahren und bem Suten - eine Ibentitat, bie gwar oft behaupe tet, aber nie erwiesen worden, und auf jeden Kall keine absolute, sondern bloß eine relative ift, welche richtiger Aehnlichkeit ober Bew wandtichaft beißt. Statt uns aber bei Auffuchung bes richtigen Begriffs vom Schonen in die überschwengliche und vielbestrittene Ideenlehre jenes Philosophen ju verlieren, wollen wir lieber, wie es einem Worterbuche giemt, mit einer etymologischen Bemerkung. Unstreitig ift bas Schone von fcheinen benannt, anfangen. welches foviel als hell ober glangend fein bebeutet. Dan nannte alfo wohl urfprunglich alles fcon, was einen hellen Schein, einen Lichtglanz um fich her verbreitete und dadurch in die Augen fiel. Daber nennen wir auch jest noch einen heitern, vom Sonnenglang Tag einen fconen Tag, ober bas Better an einem solchen Tage ich ones Wetter. Aber biefe ursprüngliche Bedentung fommt in ber Aesthetit weiter nicht in Betracht. Sier wird bas Bort offenbar in einem engern Sinne genommen. Wir bes gieben es dann auf gemiffe Gegenstande ber Natur ober ber Runft, bie wir mit einem eigenthumlichen Wohlgefallen mabrnehmen. fommt also bei Bestimmung bes Begriffs vom Schonen hauptfach: lich barauf an, bag wir die Art und ben Grund biefes Boblge-Denn Bohlgefallen fann gar vieles in uns fallens ausmitteln. erwecken, ohne barum auch schon zu fein, wie bas Ungenehme, bas Rugliche, bas Bahre, bas Gute. G. biefe Musbrude. Betrachten wir nun bas Schone genauer, fo ift es entweder allein ober boch vorzugemeise die Form, mas uns an einem mabrgenom. menen Begenftande gefallt, wenn wir ibn foon nennen, biefe Form also auch ber eigentliche Grund des Wohlgefallens, mithin bas Bohlgefallen am Schonen ein formales, tein materia: les. Unter Korm aber verftehen wir hier nicht bloß bie Geftalt eines Dinges, fondern überhaupt die Art und Beife, wie bas Dannigfaltige in ihm (fein Stoff oder Gehalt) zur Einheit verbunden ift; benn auf diefer Berbindung beruht auch bas, mas wir im engern Sinne die Gestalt eines Dinges (g. B. die Menschengestalt) Hieraus folgt 1. daß einzele oder unverbundne Tone, Worter, Gebanten, Farben, Bewegungen, Geberben ze. von Rechts wegen nicht fcon genannt werben follten; benn wenn wir immerfort dieselben Tone, Worter 20 wahrnahmen, so wurden sie uns gar balb langweilen und miefallen. Gie muffen alfo erft auf eine bestimmte Beise nach einer gemiffen Ordnung, in Bezug auf bie Ibee eines Sangen, mit einander verbunden werben, wenn fie uns wirklich als schon erscheinen und so gefallen sollen. Es folgt aber auch 2. hieraus, bag auf ben Stoff ober den materialen Berth eines Gegenstandes nichts weiter ankommt, wenn wir ihn bloß als icon betrachten ober uns nur an feiner Schonheit ergoben.

ift ber Stoff eines gemalten Menfchen? Etwas Leinwand und ch was Farbe, Dinge, die nur einen geringen materialen Berti ba-Und boch tann bas Gemalde vom Renner fo boch gefchatt werden, daß er, wenn er sie hat, Taufende dafür hingiebt um nachher bas Gemalbe um teinen Preis wieder weggiebt. Ja er tam ben gemalten Menfchen, ber im Grunde boch nur ein tobtes Schein bing ift, afthetifch weit bober fchaben, als einen lebenden wirt lichen Menfchen, ob er gleich biefen moralifch weit bober achten Buweilen tann freilich ber Stoff die Form beben, wie Dar mor und Metall fich beffer ju Bilbfaulen eignen, als Sandftrin und Solg. Aber eine Bildfaule von diefem Stoffe, wenn fie um wirklich schon mare, murbe man boch afthetisch weit hober fchaten, als eine marmorne ober metallene Statue, die gar nicht fcon ware, mochte sie auch fonst etwa, historisch ober antiquarisch, merkwurdig Denn barauf fommt es bier wieber nicht an. Es erheilet enblich 3. hieraus, daß bas Schone vom Bahren und Guten nicht bloß zufällig (etwa in ber außern Erscheinung) sondern in ber That wesentlich verschieden ist, wie febr auch die alles vereinerleienden Sbentitatsphilofophen bas Gegentheil behauptet haben. Wenn eine Lehre oder Erzählung mahr sein foll, so kommt es einzig duf ihra intellectualen Gehalt an, ob nämlich eben bas, was gelehrt oder ergablt wird, wahr fei. Es tann aber freilich biefes feinem Se halte nach Babre auch fo (b. h. in einer folden Darftellungeferm) gelehrt ober erzählt werden, daß es dadurch zugleich als schon co Aber nimmer wird es badurch mabr. Denn das Salfde, Scheint. das rein Erdichtete, lasst sich ja eben so schon darftellen. Lein Menich aber halt es barum für wahr. Eben fo verhalt es fich mit bem Guten, wiefem man barunter bas Sittlichgute in Bezug auf menschliche handlungen versteht. Db eine handlung gut fei, kommt lediglich auf ihren moralischen Gehalt an, welcher theils in der Mebereinstimmung der Sandlung mit bem Bernumftgefete, theils in ber Ariebfeber bes Willens beim Sandeln befteht. Es taun aber eine handlung auch außerlich mit fo mobigefalligen Bewegungen, mit folder Anmuth ober Gratie vollzogen werben, baf fie nun je Diefe Schonheit der handlung verbucht gleich als schon erscheint. aber fo wenig beren fittliche Gute, bag oft gerade bie unfittlichften Menschen bei ihren Sandlungen ben meiften Anstand, bas feinfte Benehmen, bie einnehmenbften Geberben ober Bewegungen geigen umd ebendadurch um fo gefahrlicher fur die Unschuld werben. Sole lich ift es nicht bloß fur die Theorie ober die Biffenschaft, sonden auch für die Praris oder bas Leben fehr wichtig, ben wefentlichen Unterschied zwischen bem Schonen einerseit und dem Babren und Guten anderseit ja nicht aus bem Auge zu verlieren, trot allen denen, die sich biebei auf den gottlichen Plato berufen, gleich

fam ale hatte diefer Philosoph (ben wir nicht minber hochhalten, ungeachtet wir ihn nicht gottlich verehren tonnen) nie auch meniche lich geiret. - Es ift demnach bis jest wenigstens soviel erwiefen, daß diejenigen Gegenstände, welche wir schon nennen ober benen wir bas Prabicat der Schonheit beilegen, entweder allein ober boch vorjugsweise wegen ber Urt und Weise gefallen, wie das Mannigfals tige in ihnen gur Ginheit verbunden ift und ebenbaburch ihr Stoff eine bestimmte Form gewonnen bat. Folglich konnen wir auch vorläufig (bis zu naberer Entwickelung bes Begriffs) fagen, fcbin fei, mas um feiner Form willen gefalle, oder Schonheit fei dies jenige Eigenschaft eines Dinges, vermoge ber es in dem Wahrneha menden ein formales Bobigefallen erwede. Denn formal beift eben bas Bohlgefallen, wiefern es eine Beluftigung bes Gemuthe an ber auf irgend eine Beife mahrnehmbaren Gestaltung eines Din-Ein foldes Ding beißt baber auch ein Gefchmadige. ges ift. genftanb. S. Gefdmad. Uebrigens tann ein folder Gegens ftand freilich noch eine Menge von andern Eigenschaften haben, durch bie er ebenfalls gefällt ober und in andrer hinficht intereffirt, 3. B. in Begug auf bie blofe Ertenntnif, indem wir etwa fragen, wie, wann und wo er entstanden, wer fein Urheber, wogu er bes ftimmt, welchen Schicffalen er unterworfen gevefen zc. Wer aber · diefe Aragen beantwortet, bebandelt den Gegenstand nicht mehr als Dbject bes Geschmads, sondern als Object ber Erkenntniß; wie es . 3. B. in einer archäologischen Abhandlung über den olympischen Jupiter bes Phibias ber Fall ift. Im Allgemeinen aber tonnen fcone Dinge nur auf boppelte Beife entfteben, entweder burch bie Natur, wie ein lebender schoner Mensch, eine wirklich schone Gegend, ber Befang einer Nachtigall zc. ober burch die Runft bes Menfchen, wie ein Gedicht, ein Gemalde, eine Bilbfaule, eine Oper 2c. Man kann daher auch die Schönheit in die natürliche und die fünstliche eintheilen. Die lettere tann jene zwar zum Rufter nehmen, ftrebt aber doch nach einem bobern Biele ober nach bem Idealischen. — Wenn uns nun etwas als schon gefallen foll, mog' es durch Ratur ober Runft hervorgebracht fein, fo muß es uns auch als etwas 3wedmaßiges erfcheinen, und zwar eben burch feine Form. Denn gefest, ein Ding erschiene uns burch feine Form als etwas Ungwedmaßiges: fo tonnten wir uns nicht baran auf eine folche Art beluftigen, daß wir es ichon fanden. Go ift tein Stelett ichon, weil und ein burres Knochengerippe als umimectmäßig erscheint und daher auch äsihetisch betrachtet nimmer gefallen tann. Der Anatom mag es immerhin als die feste Bafis eines thierischen Korpers bewundern, mag es also in dieser bloß teleologischen Sinficht zwedmäßig nennen. Das gilt nur fur bie Ertenntnig und fodert baber ein tieferes Studium. Ebendarum

giebt es nie ein fcones Bilb, wenn Jemand beit Tod als eine burren Rlappermann mit Stundenglas und Sippe darftellt, woll aber, wenn der Tod als ein Bruder bes Schlafes, als ein Jing ling mit der umgetehrten Lebensfactel, als ein holder Genius m fceint, ber une aus biefem mubfeligen Leben gu einem beffem & ben abruft. Bleichwohl ift es nicht nothwendig, bag wir das Schin auf irgend einen bestimmten 3med beziehen, um baraus fein De fein und feine Beschaffenheit zu erflaren. Dieg mare wieber Cade bes Berftandes und gehorte gur objectiven Zwedmaßigfeit ber Ding, welche in der Teleologie betrachtet wird, aber nicht in der Aesthetik Die afthetische 3wedmaßigfeit ift nur subjectiv, ift nur Angemeffer beit eines Dinges ju unfrem Luftgefühle ober Gefchmade. Din genügt uns alfo auch ber bloge Schein der Bwedmagigteit, wie bi Schonen Blumen, wenn gleich ber Naturforscher, ber die Geftalen ber Naturdinge genauer untersucht, auch an folden Erzeugniffen bie ein bloges Spielwert der Ratur gur Ergopung unfrer Auga gu fein fcheinen, eine wirkliche und bobere, mithin objective, Bued maßigteit finden mag. Wird nun das Schone fo betrachtet, als batt' es außer jener subjectiven 3medmaßigteit feiner Form, buch die es unfer Gemuth beluftigt, gar teinen anderweiten 3med feine Dafeins und feiner Bestaltung: fo ift feine Schonbeit frei, felbe ftandig, unbedingt ober abfolut. Es braucht fich baber and ber Runftler, der etwas Schones der Art fchaffen will, gar nick nach einem anderweiten 3mede ju richten. Er tann fchaffen, mis und wie er will; er kann mit voller Freiheit im Gebiete feiner Runft malten, wie ber Bilbhauer, ber Maler, ber Tontunftler, ber Dichter ze. Wird aber bas Schone fo betrachtet, bag man es auf einen bestimmten 3med bezieht, um beffen willen es ba ift, mit bin auch diese bestimmte Form hat: so ift feine Schonbeit bis anhangend, zufällig, bedingt ober relativ. Das Ding erscheint bann nicht als fcon an fich, sondern nur als verschonet; und ber Runftler, ber etwas Schones biefer Art hervorbringen will, muß sich bann auch nach bem objectiven 3wecke bes Dingel richten, bamit er bemfelben feinen Abbruch thue. Man vergleide g. B ein Gemalbe und einen Spiegel an der Mand. Beide ton nen schon fein und baber auch jur Bergierung bes Bimmers biemen. Aber die Schönheit des Gemaldes ift vollig frei und felbstandig. Das Gemalbe bedarf baber nicht einmal eines Rahmens jur Gin: fassung, am wenigsten eines toftbaren, ob es gleich gewöhnlich eines folden bekommt, wenn es bas Bimmer vergieren foll. Es ift fom an und fur fich etwas Schones. Aber ber Spiegel ift an und fur fich gar nicht icon. Er wird es erft burch eine geschmachvolle Gim fassung. Bei ihm ift also ber Rahmen burchaus nothig. Bei man sich aber im Spiegel beschauen soll und dies seine eigentliche

deftimmung ist, so barf berfelben burch bie Einfassung auch tein lbbruch gescheben. Die Spiegelflache darf baber durch die Ginfasing nicht zu viel an Sobe und Breite verlieren. Es mare dieß ffenbar fehlerhaft, mochte immerhin die Ginfaffung noch fo toftbat ber auch, wenn etwa oben in der Ginfaffung ein kleines Gemalbe ngebracht mare, biefes felbft noch fo fcon fein. Dan wurde im isten Falle mohl bas Gemalbe, aber barum nicht ben Spiegel bon finden. Denn biefer bleibt immer nur ein verschonertes Ding. Bo ift es im Grunde auch mit allen Gebauden, die für irgend inen Lebenszweck bestimmt find, bem fle bienen follen. Cben fo nit Dungen und abnlichen Dingen. G. Baufunft und Dunge In einzelen Sallen tann es alfo wohl Streit geben, ob bie Schönheit eines gegebnen Dinges frei und felbstandig, ober bloß anhangend und zufällig fei, weil babei immer piel auf bie betrach: tenden Subjecte ankommt, welche bie Dinge bald fo bald anders Allein ber Unterschied felbst ift in ber Natur ber Sache gegrundet. — Eben fo wichtig und für die Theorie vom Schonen faft noch wichtiger ift ber Unterschied zwischen bem Rorperlich= ober Meußerlichschen und bem Beiftigs ober Innerlichs fonen. Diefer Unterfchied beruht auf folgenden Momenten : Bas uns burch feine Schonheit beluftigen foll, muß auf irgend eine Beife mahrgenommen werben, alfo entweber außerlich, wenn es etwas Rorperliches, ober innerlich, wenn es etwas Geiftiges ift. Ift es etwas Rorperliches, fo muß es entweber fichtbar ober borbar Denn nur, mas wir butch bie beiden bobern ober edlern Sinne mahrnehmen, tann burch die Art und Beise ber Berbindung feiner Mannigfaltigleit jur Ginheit ein formales Boblgefallen in uns erwecken. Bas wir burch bie übrigen Sinne mahrnehmen, was wir riechen, fcmeden und fuhlen ober taften, tann nur burch einen materialen Gindrud, burch Sinnesreig ober organischen Rigel gefallen, ift alfo nur angenehm, nicht fcon. Wer baber fagt, biefe Blume riecht fcon, biefe Speife fcmedt fcon, biefes Luch fühlt fich fcon an, misbraucht bas Bort fcon ober tragt es nach bem fchwantenden Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens auf eine andre Art ber Empfindung über. Genau ju reben, muß es heißen , biefe Blume riecht angenehm zc. Bohl aber fagt man mit Recht, diese Blume fieht fcon aus, diese Arie tlingt fcon. Denn bier nimmt man etwas mahr, was durch bie Form ber Composition (die Bertnupfung feiner Theile gu einem wohlgefälligen Sanzen) unfer Gemuth beluftigen tann. Bielleicht tonnte Jemand einwenden, daß es boch möglich fei, auch burch Gefühl ober Getaft bie Geftalt eines Dinges ober die Korm feiner Composition aufzufaffen, und daß es daber auch ein fühlbares oder taftbares Schones geben tonne. Allerdings ift jenes moglich. Much Arug's encytlopabifc philof. Borterb. B. III.

thun es wirklich alle Blinbe, indem fie thre Ainger fatt ber Auge brauchen. Allein erstlich ift diese Art der Auffassung sehr unvel tommen, fo bag fie in vielen Fallen (g. B. bei einem Gemale) gar tein anschauliches Bilb vom Gangen giebt; zweitens findet fe nur bei fleinen und nahen Gegenstanben, nicht bei großen und et fernten (g. B. bei Saufern und Gegenden) flatt; brittens gefdicht es nur langsam und allmählich mit hulfe ber Einbildungstaft, nicht fo augenblicklich, wie beim Seben eines Gegenstandes. Die Borftellung behålt daher immer etwas Unbestimmtes und Dunke an fich, und macht ebenbarum teinen fo lebenbigen Ginbeud af bas Gemuth, bag es baburch mabrhaft afthetisch beluftigt mede konnte. Ein Blinder mag daher eine mediceische Benus betafin, wie er wolle; er wird wohl bald bemerken, daß er ein weibliche Bilb vor fich habe; er wird auch allenfalls eine Ahnung von be Schönheit der Gestalt erhalten; aber nie wird er durch diese Geft fo entgudt werben, wie ber Sehenbe. Dagegen wird er als ber renber, wenn er fonft nur Sinn fur musikalifche Schonheit be, bie Schönheit einer Arie volltommen empfinden, weil fein Dhe in Korm der Composition der Tone vollig und augenblicklich auffaft; wahrend ber Taube wieder nichts bavon vernimmt, wenn er and das gange Orchester, welches ben Gesang begleitet, in voller Bene gung mahrnimmt und bem Sanger allenfalls an der Bewegung de Sprachwerkzeuge die Worte absieht, die berfelbe fingend ausspricht Es giebt alfo im Rreife bes Rorperlich : ober Meußerlichschonen m ein sichtbares oder optisches und ein hörbares oder aluftifches als Unterarten beffelben. Und auch hier muß man, wen man richtig urtheilen und genau reben will, wieber unterfcheiben, was bloß angenehm zu seben und zu boren ift, wie einzele Facher und einzele Tone, die Aug' und Dhr als Sinnesceig ergoben, w was dabei schon ist; benn dieß geht immer nur aus der Berbe dung des mannigfaltigen Gingelen gur wohlgefälligen Einheit be Ebendarum tonnen zwei Farben ober Tone, welche einen beibe als angenehm gefallen, boch in ber Berbindung afthetifc mib fallen, wenn fie nicht gufammen paffen, alfo bisharmoniren; ben alsbann find fie eben nicht foon. Wenn baber einzele Farben obe Aone Schon genannt werben, fo geschieht bieß entweber vermöge in fcon bemertten Wortverwechselung, ober man bentt babei fom voraus an die Möglichkeit ihrer harmonischen Berknupfung, ande pirt also gleichsam burch die Einbildungstraft die Schenheit beid ben. — Bas bas Geiftigschone als bie zweite Dauptart bes So nen betrifft, fo gehort babin alles, mas in ben Rreis ber immen Wahrnehmung fallt ober was wir burch ben innern Sim in unfe Bewufftsein aufnehmen, folglich alle Arten von Borfiellungen mi Bestrebungen, mithin auch alle Gefühle und Gemathemflande

vier fragt fich aber vor allen Dingen, wie und wodurch biefelben, begenftanbe eines afthetifchen Boblgefallens werben tonnen? Gine inzele Borstellung, Bestrebung zc. ist eben so wenig schon, als ein inzeler Lichtstrahl ober Schall. Auch hier macht erft die Art und Beise ihrer Berknupfung zu einem Ganzen, also die Rorm ber fomposition das eigentliche Object des afthetischen Wohlgefallens. Dagu tommt bann noch bie Art und Beife ber Darftellung mittels ewiffer Beichen ober bie Form ber Erposition. Wenn daher Jemand en gangen Inhalt ber Bliabe ober Dopffee anders componirte und rponirte, als der ursprungliche Dichter: so tonnt' es wohl gesche jen, daß baburch bie gange Schonheit biefer Gebichte verloren ginge and fie uns nur lange Beile machten. Cbenbarum ift bas Uebereben von Gedichten eine fo schwere Runft, weil es taum ju vermeiben ift, bag nicht bie ursprungliche Schonheit berfelben babei leibe, befonders wenn die Sprache des Ueberfegers der Sprache bes Dichters fehr unahnlich ist und daher auch zur Berändrung bes Bersmaßes nothigt; wie wenn die Illade in franzosische Alexan-Ueberfett man aber gar ein metrifches Gebriner überfest wirb. bicht in Profe, fo fieht es fich gar nicht mehr abnlich und wird bann oft bis gur Unausstehlichkeit langweitig. Die Beichen nun, burch welche bas Beiftigschone bargestellt wird, tonnen wieber ents weber fichtbare ober borbare fein. Sie verwandeln alfo gleichfam bas innertich Bahrnehmbare in ein Meugerliches, ob es gleich ursprünglich immer ein Innerliches bleibt. Denn was uns z. B. die Riade ergablt, feben wir nur im Beifte mittels ber Ginbilbungs= traft, welche ber Dichter eben burch feine Runft in folchen Schwung verfest, daß wir daffelbe innerlich schauen, mas er bei ber Darftels tung schauete, falls wir feine Sprache gehörig verftehn. Es find baber vornehmlich hörbare Beichen, ober Tone, burch welche bas Beiftigschone bargeftellt wirb, weil bas Dhr bem innern Sinne naher verwandt, gleichfam innerlicher ift, als bas mehr nach außen Sierque ergeben fich noch andre fur die Theorie getehrte Auge. febr wichtige Folgerungen. Erftlich schlieft fich bas Beiftigschone burch seinen Gehalt an bas Wahre und bas Sute sehr nabe an. Denn das Babre geht hervor aus der Harmonie unfrer Borftellungen, wie das Gute aus der Harmonie unfrer Bestrebungen. Dorftellungen und Beftrebungen aber fammt ben bamit verbundnen Sefuhlen und Gemuthezuständen find ber Grundftoff bes Geiftigs fconen. Daber tann fich auch bas Wohlgefallen an biefer Art bes Shonen leicht mit bem Wohlgefallen am Bahren und Guten verbinden. Wenn nun aber bas Wahre und Gute durch diese Besbindung felbft ein Dbject bes afthetifchen Bohlgefallens wirb, fo geschieht es immer nur burch bie Form ber Composition und Erposition, also durch die schone Bulle ober Eintleidung; wie g. B.

in ben platonischen Dialogen. Allein bie Runft vermag ebenbabun auch bem Falfchen und Bofen bas Geprage ber Schonbeit aufm bruden und es fo bem Gemuthe gleichfam ju empfehlen. Die Rust blenbet bann burch bie schone Bulle, mit ber fie bas Falfche un Diefes nimmt baburch ben Schein bes Baben Bose umgiebt. und Guten an, und Biele, die bloß auf diefen Schein feben, mer den auch von ihm so geblendet, daß fie das Falfche für wahr un das Bose für gut halten. In dieser hinficht find gerade blejenigen Schriftsteller, welche die Runft einen folden Schein hervorzubringen vorzüglich besigen, die allergefährlichsten, besonders für die Jugen, welche fich am leichteften badurch verblenben lafft. Freillch ift bes eine schnobe Entweihung ber Runft. Aber ebendaraus folgt wiede, daß Wahrheit und Gute etwas andres feien, als Schonheit. Du Schone tann mohl auch mahr und gut fein, muß es aber nicht 3weitens foliest fich bas Geiftigschone als ein ursprunglich 3 nerliches burch die Form ber Exposition wieder an bas Aruferlich Denn man mag jur Darftellung beffelben fichtban obn schone an. borbare Beichen brauchen, fo wird es badurch immer zum Thil in außerlich Bahrnehmbares. hieraus ergiebt fich bann ferner, bis auch bas Meußerlichschone zulett wieder auf ein Junerlichschones bis deutet oder sich bezieht, gleichsam ein Symbol desselben ift. Ben namlich bas Aeußerlichschone bei ber Wahrnehmung burch Gefick ober Gebor in bem Gemuthe bes Wahrnehmers nicht etwas 3mm res erregte ober jum Bewufftfein brachte: fo murben wir uns me nig ober gar nicht baran beluftigen; es wurde une vielmehr lang weilen, wie ein gang regelmäßiges Geficht ohne Geift und Lebe, Bir formes ober eine wohlklingende Rebe ohne innern Gehalt. also mit Recht behaupten, daß bas Innerlichschöne bie tiefere Grund lage des Meußerlichschonen fei; obwohl diefes mehr in die Augen fat und baber Kinder und Ungebildete mehr anzieht, als jenes. Dem es gehört schon ein höherer Grab von Bilbung bagu, um bas Im nerlichschone nach feinem mabren Werthe ju fchagen und es ben Aeußerlichschen vorzuziehn. Daber fagt Plato mit Recht, eine Schone Seele fei noch schoner und liebenswurdiger als ein foon Rorper; wo fich aber beibes vereine, da entstehe bas fconfte Scham spiel (το καλλιστον θεαμια) für Götter und Menschen. Aus dem felben Grunde fteht auch die Dichtkunft hober als alle übrigen fo nen Runfte; benn fie hat es vorzugeweise mit bem Geiftigschonn gu thun und lafft es uns, wenn ber Dichter nur felbft von ibm durchdrungen, ergriffen ober begeistert und jugleich feiner Runft voll tommen machtig ift, am traftigften und lebendigften anschauer. Aber fie fobert ebenbarum auch von ben horern ober Lefern eines Gebichts bie meifte Bilbung und einen gewiffen poetifchen Ginn, um ihre Werte gang in fich aufzunehmen. Da nun biefe Bebir

gungen bei vielen Denfchen fehlen, fo begtrift fich hieraus, warum Tausende, die ein schones Bild oder Saus bewundern, ein schones Bedicht mit Gleichgultigkeit anhoren ober gar lange Beile babei So geftand Le Long, der Berfaffer einer hiftorischen Bis bliothet von Frantreich, gang offenherzig, bag er bei Lefung Som mex's ober Birgil's einschlafe, bagegen Chronifen, Diplome und andre alte . Urfunden ibm febr angenehm zu lefen feien, weil er bas bei mehr Unterhaltung habe. Solchen profaischen Seelen ift felbst. ein bramatifches Gebicht nur infofern etwas werth, ale es ihnen außerlich zu schauen giebt, und zwar nicht bloß Handlungen und Chamattere, fonbern auch Proceffionen, Garderoben, Decorationen zc. -Rach Diefer Eleinen, aber boch gur Sache geborigen, Abschweifung tehren wir gum Begriffe des Schonen gurud. Es erhellet namlich aus dem Bisherigen, bag bas Schone als foldes (b. h. abgefebn bon allem, womit es jufallig verbunden fein tann) vornehmlich zwei Bermogen unfres Geiftes in Anspruch nimmt, Berftanb und Einbildungstraft. Es befriedigt jenen, der überall die Ginheit in der Mannigfaltigkeit fucht, durch die Regelmäßigkeit feiner form, Die felbft bann als etwas 3medmaßiges erscheint, wenn fie auf gar feinen bestimmten 3weck bezogen wirb. Es befriedigt aber auch diefe, indem fie burch Unschauung des Schonen in lebhaftern Schwung verfest wird und nun nach. Gefallen bas baburch angeregte Spiel ber Borftellungen fortfeben tann. Wenn baher auch ber unmittelbare Genug bes Schonen vorüber ift, fo bauert boch ber mittelbare Genuß noch fort. Das fchone Concert, bas wir angehort haben, klingt gleichfam nach; die schone Landschaft, die wir gesehen haben, schwebt und noch lange vor; bas schöne Schauspiel, bem wir beigewohnt haben, spielt fich gleichsam in unfret Seele fort, nachbem ber Borhang langft gefallen ift. Daber tommt jene heitre Bemuthoftimmung, jenes erhohete Lebensgefühl nach bem unmittelbaren Genuffe bes Schonen, ber eben burch bas Spiel der Einbildungskraft in einen mittelbaren verwandelt wird und als folder weit dauerhafter ift, als jener oft nur allzufluchtige. Bir tonnen folglich auch fagen: Schon ift, mas Ginbildungsfraft und Berftand auf eine fo leichte und regelmäßige Beife beschättigt, daß dadurch unser Lebensgefühl ungemein erhöht wird; oder Schon= heit ift diejenige Eigenschaft eines Dinges, vermöge der es die Einbildungstraft in ein freies, aber boch mit dem Berftande einftimmiges, Spiel verlett und fo unfer Lebensgefühl mbglichft fteis Dabei geht benn auch die Bernunft, Diese bochste Rraft unfere Beiftes, feineswegs leer aus. Sobald namlich etwas bas Geprage ber Schonbeit tragt und von uns mabrgenommen wird, fo efcheint es und unter ber vollkommenften form, unter welcher uns überhaupt etwas erscheinen kann. Es erscheint uns als etwas Ab-

in fich selbst Bollenbetes ober Ibealisches. Die Bernunk aber ift in ihrer theoretischen sowohl als praktischen Thatigkeit im mer auf bas Absolute ober Ibealische gerichtet. Sie muß fich alle auch fur bas Schone, wie fur bas Wahre und Gute, intereffim. Und hier zeigt fich eben ble Bermandtschaft zwischen jenem und bie fem, welche man falfdlich fur Einerleiheit genommen bat. De Schone ift nicht das Wahre und Gute; wohl aber kann es als ein Abbild oder sinnlicher Appus besselben betrachtet werden. Weil et uns burch feine vollendete Form als etwas Abfolutes erfcheint, fo verseht es uns, sobald wir es mahrnehmen, in eine idealische Ge muthestimmung. Es bezaubert und entzückt uns b. h. es entrack und durch jene ibealische Gemuthsstimmung ber Sinnenwelt, in welcher alles raumlich und zeitlich beschränkt, mithin endlich ift, mb eröffnet uns einen Blid in die Ibeenwelt, welche von ber Bemunt als ein unenblicher Inbegriff alles Bollenbeten gebacht wirb. Ge nach konnen wir auch fagen: Schon ift, was uns burch feine Form bas Unenbliche im Enblichen abnen lafft und ebenbabant unfer Bemuth beluftigt; ober Schonbeit ift biejenige Gigenfoeft eines Dinges, vermoge welcher es mittels feiner an fich zwar ent lichen, aber boch in fich felbft vollendeten, Form eine Ahnung bei Unenblichen in uns erweckt und fo unfer Gemuth mit einem bebern Entzüden erfüllt. Wir brauchen aber hier abfichtlich bat Bort Uhnung, nicht Unschauung, wie manche Mefthet Denn angeschaut im eigentlichen Ginne tann bas Unenblice nicht werben; wohl aber lafft es fich ahnen, felbft im Endlicha, wenn wir uns mit unfern Bebanten über biefes erheben unb et al eine Bulle, als ein Schema ober Symbol von jenem betrachten. Beil indeffen diejenige Vorstellungsweise, welche Ahnung beift, mehr buntel und verworren als tar und beutlich ift: fo neunen mit biefelbe auch Gefühl. Und baber wird es uns fo fcwer, ba Schone, welches wir wahrnehmen, und bas, was wir dabei ahm ober fuhlen, in bestimmte Begriffe gu faffen und mit Borten # beschreiben. Denn baju gebort schon eine vertraute Bekanntschaft mit bem Gegenstande durch oft wiederholte Bahrnehmung, so wie eine besonnene Resterion, mittels welcher sich nach und nach unfr Befühle in Begriffe auflofen und bann auch in Borten ausspriche Bei ber erften Bahrnehmung bes Schonen werben wir lasten. gewöhnlich fo überrafcht, daß wir une gleichfam betroffen fühlen; wir bewundern, aber im Stillen; wir find entgudt, aber fprachlet, bis fich allmablich bas Gefühl in einzelen Ausrufungen beroch brangt. Bielleicht ift bieg auch ber Grund ber Berlegenheit, in welcher fich die Aesthetiter bei Ertlarung bes Begriffs ber Som beit befunden, fo wie der Menge von Ertlarungen, welche fie in biefer Beziehung aufgestellt haben. Balb follte bie Schonbeit nicht

weiter fein, ale Ginheit in der Mannigfaltigfeit, ober Ginformigteit im Berfchiebnen (nach Augustin, Bome, Sutchefonu. A.) bald anschauliche ober finntich ertannte Bolltommenheit (nach Baum : garten, Mendelsfohn u. A.) bald bie Raturgemaßheit eines Dinges (nach Batteur und vielen ihm folgenden franzosischen Gewiß liegt in allen diesen Erklarungen etwas Wah-Aefthetiferni). res, ob fie gleich ben Begriff nicht erschöpfen und baher balb gu weit find, wie die beiden ersten, bald zu eng, wie die lette, welche eigentlich nur auf die Schönheit von Kunftwerten paffen wurde; benn biefe follen allerbings ber Ratur gemaß fein, ob fie gleich bas burch allein auch noch nicht bas Gepräge ber Schönheit erhalten. Ranche haben fogar ben Begriff ber Gefundheit zu Gulfe genome men, um ben Begriff ber Schonheit- ju erflaren (g. B. Spinoga, ber in seiner Ethit [P. I. de deo. Append. pag. 74. ed. Paul.] fagt: Si motus, quem nervi ab objectis per oculos repraesentatis accipiunt, valetudini conducat, objecta, a quibus causatur, pulera dieuntur) fo bag man fich am Enbe bei ben Aerge ten Raths zu erholen hatte, um zu erfahren, mas eigentlich fchon Da jedoch die Aerzte selbst über ben Begriff ber Gesundheit und die Mittel jur Berftellung berfelben nicht einig find, fo wer ben fie uns noch weniger Aufschluß über bas Wefen ber Schonheit geben tonnen. Statt alfo mit ihnen hieruber eine weitlaufige Cons fultation zu halten, fugen wir blog noch bie Schluffbemertung bei, daß die Schönheit eben fo, wie alle Qualitäten der Dinge, ihre Grade oder Abstufungen hat, und daß baher die Schönheit, wie fie in der Erfahrung an Menschen, Thieren und andern Naturpros ducten, besgleichen an menschlichen Kunftwerken vortommt, freilich nicht immer ber 3bee entspricht, die wir davon in unfrem Geifte tragen und auf bie fich 'eigentlich alle Erklarungen ber Aefthetiter bon Plato an bis auf unfre Beiten berab begiehen. Denten wir aber die Schonheit als Maximum an irgend einem Einzelbinge ber wirklicht, fo giebt bief ein Ideal ber Schonheit; worüber im Artifel Ideal bereits bas Rothige gesagt ift. Außer ben bifelbft und im Art. erhaben (benn biefes haben manche Aefthetiker mit unter bem Titel des Schonen befafft, obwohl falfchlich) schon angeführten Schriften find in besondrer Beziehung auf das Schone hier noch folgende ju bemerken: Plato über bas Bahre, Gute und Schone. Drei Dialogen beffelben (Theatet, Philebus und Dippias der gr.) überf. mit Ginleit. und Comment. von Frbr. Dulfemann. Epg. 1807. 8. Außer jenen 3 Gefprachen enthals ten auch andre, z. B. Phábrus (περι του καλου) Symposium (περι ερωτος) 3οπ (περι Ιλιαδος η περι ποιητικου χαρακτηeos) und die Bucher vom Staate (nodereen) viel hierauf bezüge liche Untersuchungen. - Plotin vom Schönen (nege rov xadov).

Aus dem 6. Buche ber 1. Enneade feiner Schriften befondert her ausgeg. griech, und lat. mit Unmerft, von Frbr. Creuger, Sei belb. 1814. 8. Außerbem handelt Plotin auch E. 5 B. 8. wen Schonen, besonders von der denkbaren Schonheit (nege rov 2014του χαλλους). - Augustin's Schrift vom Schonen und Schie lichen (de pulcro et apto) ist zwar verloren; er wiederholt jedoch felbft die darin aufgestellten Sauptgebanten in feinen Betenntniffa 28. 4. Cap. 13-5. vergl. mit Deff. Schrift von ber mahme Religion. Cap. 32. — Spaletti, saggio sopra la bellezza. Ron, 1765. 8. — Crousaz, traité du beau. X. 2. Amsterd. 1724. 2 Bbe. 12. Deutsch: Konigeb. 1758. 8. - André, essay ser le beau. R. A. Par. 1763. 2 Bbe. 12. Deutsch nach einer frie hem Ausgabe, Altenb. 1757. 12. — Diderot, traité sur le beau. Im 1. B. seiner Geuvres. S. 309 ff. Auch bentsch in Dess. philosophischen Werken. Lps. 1774. 8. — Marcenay de Ghuy, essay sur la beauté. Par. 1770. 8. - Hutchinson's inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue, I. 2. Lond. 1753. 8. Deutsch: Fref. 1762. 8. — Donaldson's elements of beauty. R. A. Lond. 1787. 8. Deutsch nach eine frühern Ausgabe im 27. B. der R. Bibl. ber sch. Wiff. C. 1 ff. - Hogarth's analysis of beauty, written with a view of fiving the fluctuating ideas of taste. Cond. 1753. 4. N. X. Chendal. 1772. 4. Franz. Par. 1805. 2 Bbe. 8. Deutsch: Berl. 1754. 4. Bon C. Mylius, Ebendas. 1760. 8. — (Ban Beet Calitoen) Euryalus über das Schöne. Aus dem Holl. übers, ven Heibels amp. Lingen, 1803. 8. — Kant sin Dess. Krit. der Methilika. Urtheiletr. . S. 1 ff.] und hemsterhuis [in Deff. philosf. Edu. Th. 1. S. 12 ff ] in Unsehung ihrer Definitionen ber Schonbeit; von Chiti. Shif. hermann. Erfurt, 1791. 8. — Bergleichma bes Begriffs der Schonheit von Baumgarten [in feiner Aeff.] und Rant [a. a. D.]; in ber R. Bibl, ber fc. Biff. B. 46. St. 2. — Gefprach über die Schönheit; im deut. Mert. 1776. St. 2. — Ueber Theorie ber Schonheit; in Lichtenberg's gott. Magag. 1782. B. 3. St. 1. — Benbenreich's Ibeen über Schönheit und Safflichkeit; in Deff. Driginalibeen. B. 3. S. 211 ff. - Rofegarten über bie mefentliche Schonheit; in Deff. Rh pfobien. G. 3 ff. - Porfchte's Gebanten über einige Gegen ftande der Philosophie des Schonen. Libau, 1794. 8. — Frbt. Schlegel über bie Granzen bes Schonen; im R. beut. Mit 1795. St. 5. - Fernow über ben Begriff ber Schonheit; " Eggere's beut. Magaz 1798. Jul. Dr. 7. vergl. mit Deff. Abhandl, über bas Runftschone in feinen romifchen Studien. Ih L. Rr. 3. - Reliner, wer weiß eine Erklarung von der Schonbeit! in Eggers's beut. Dag. 1800. Febr. Dr. 2, vergl. mit Deff.

Ibeen ju einer neuen Theorie ber febinen Ratur und Runft zc. Ebendaf. Mug. Rr. 1. und Gept. Dr. 3. - Ferd. Delbrud, bas Schone. Berl. 1800. 8. — Michalls über bas Schone in objectiver Sinfict; in ber Eunomia. 1803, Febr. S, 89 ff. -Boutermet's Ibeen gur Detaphyfit bes Schonen. Lpg. 1807. 8. - Abam Muller von ber Ibre ber Schonheit, in Borles fungen, gehalten ju Dresben im Binter 1807-8. Berl 8. -Stadling aber ben Begriff vom Schonen, Berl. 1808, 12. -Bogel's Ideen über bie Schonheitelehre zc. Dreed. 1812, 4. Solger's Erwin, Bier Gespräche über bas Schöne und bie Beel. 1815. 2 Thie. 8. - Die Gruppe ber Chariting nen; ein Beitrag jur Philos. bes Schonen in 4 Gesprachen. Rebft einem Anhange ub. die Allegorie. Lpz. 1832. 8. — Auch hat ber Berf. Diefes 2B, B. eine besondre Schrift über biefen Gegenfand unter bem Titel berausgegeben: Ralliope und ihre Schweftern, oder neun Bordesungen über das Schone in Natur und Runft. Eng. u. Bullich. 1805. 8. - Es versteht fich übrigens von felbit. daß auch in den Schriften ub. die Zefthetit und ben Befchmad (f. beibe Musbrude) vom Schonen die Rebe fein muß. — Wegen bes Begentheils vom Coonen f. hafflich. Auch vergl, bubfc und den nun folg. Art.

Schone Runft f. Runft, fcon, auch freie Runft. hier ift nur über die ichonen Runfte Folgendes ju bemerken, Die namlich die Wiffenschaft überhaupt in eine Dehrheit von Biffenschaften zerfällt, so tritt auch die Runft in eine Dehrheit bon Runften auseinander. Diejenigen Runfte nun, welche fich ents weder ausschließlich ober boch vorzugsweife mit Derporbringung bes : Schonen beschaftigen, beißen darum eben ichone Runfte (artes Dan nimmt es jedoch bei biefer Benennung mit dem Musbrude fcon nicht fo genau, fonbern verfteht barunter alles afibetifc Boblgefällige, mithin auch das Erhabne, und felbst das Licherliche. Die Dehrheit ber iconen Runfte ift bemnach eine Mannigfaltigfeit ber iconen Runft überhaupt, daraus hervorgebend, daß es verschiedne Mittel, durch welche der schöne Kunstler sein Inneres außerlich darftellen tann, und ebendarum auch vetschiebne Darftellungsweifen giebt. Die ichonen Runfte find alfo tleinere Gebiete, in welche bas große Gebiet ber ichonen Runft überhaupt Dan tann fie baber auch Runftereife ober Runft = aweige nennen. Es muß aber biefe Dehrheit fchon urfprunglich (a priori) burch bie Befehmaßigkit bes menfchlichen Beiftes in feiner Gesammtthatigkeit bestimmt fein, fo bag es nicht beliebig ift, welche und wie viel schone Runfte man annehmen wolle. Biels mehr bilden fie ein vollig abgeschloffnes Runftgebiet ober ein Opftem von Schonen Runften. Freilich ift der menschliche Geift nur

allmablich barauf geführt worden, fein Runftvernidgen nach alle Seiten bin zu entwickeln und auszubilden. Es hat dies von Um stånden abgehangen, welche von der Geschichte der Kunst nachp weisen find, obwohl nicht vollständig nachgewiesen werben timm weil fie nicht alle bekannt find. Das Klima fpielt babei eine geft Rolle. Wer aber alle Erscheinungen auf bem Sebiete ber In und alfo alle Entwickelungs : Ausbildungs = und Meugerungenei bes Runftvermogens nach Ort und Zeit aus bem Klima ableim umb erklaren wollte, wurde boch nur einfeitig verfahren, und bi Menfchen viel zu beschränkt bloß als Pflanze ober Thier betrachtet Unftreitig bat die Freiheit auch hier ihr Spiel getrieben, bas abs wie in aller Gefchichte, für uns meiftentheils ein verdecttes ift. 21 Frage also, warum nicht überall und zu allen Beiten alle fold Runfte ausgeübt worden und geblüht haben, wird auch der größ Runft : und Geschichttenner nicht vollig befriedigend beantwood Eine andre Frage aber, namlich ob fcom alle foit Runfte erfunden worden ober ob die Erfindung neuer fconer Rie in's Unendliche gebe, wurden wir furzweg fo beantworten: 2 Dauptkunfte find bereits alle erfunden, fo daß fich die icone Rat in ertensiber hinficht nicht mehr erweitern fann. Aber die In übungsarten berfelben tonnen wohl noch vervielfaltigt werben, ebendarum tonnen die iconen Runfte fich in intenfiver binfil in's Unenbliche erweitern b. h. vervolltommnen. Es lafft fich m nigftens nicht erweifen, bag bie schone Runft in irgend eine Bweige ober in irgend einem Runftler bereits das Sochfte entil So tonnen g. B. immerfort neue mufitalifche Berthe babe. und neue Toncombinationen erfunden werden. Was man d auch in biefer hinficht erfinde, die Runft bleibt boch immer Ei so lange fie eben nur Tone braucht, um etwas afthet Boblgefälliges hervorzubringen: Und so verhalt es fich auch Unfehung ber übrigen ichonen Runfte. Um nun aber bas and Gebiet ber fconen Runft ober die Mannigfaltigfeit berfetben t einem Blide philosophisch ju überschauen, ift vor allen Dingen bemerten, bag alles, mas bem ichonen Kunftler als außeres Del ftellungsmittel feines Innern bienen foll, nur im Rreife ber beit hoheren oder edleren Sinne, bes Gehors und bes Sefichts, ju f Der Grund davon ift im vor. Art, bereits angeges chen fei. Solcher Darftellungemittel aber giebt es nur brei hauptarten: 1 bedeutsame Zone, welche bas Dhr vernimmt; 2. bilbfam Gestalten, welche bas Auge auffafft; und 3. ausbruckvaff Bewegungen, welche bas Auge gleichfalls auffaffen, bei wich aber auch zugleich bas Dhr in Unfpruch genommen werben in wenn jene Bewegungen entweber felbft bie Luft erfchuttern ober w andern in's Gebor fallenden Bewegungen begleitet werben. Stad

fit es brei Hauptarten von schonen Künften voer brei Kunfts iche, wie man gewöhnlich auch drei Raturreiche annimmt us erfte Kunftreich befasst alle die schonen Kunfte, welche burch beutfame Tone als ein Mannigfaltiges in ber Beit barftellen und etwas afthetisch Wohlgefälliges hervorbringen. Gie ftehen baber the ber Form ber Beit, weil Tone, ob fie mohl im Raum ent fn, boch nur in ber Beit, zugleich ober nach einander, aufges ft werben. Diese Runfte ber Beit find folglich insgesammt uftifche ober tonifche Runfte. Das zweite Runftreich ums fleft alle bie schonen Runfte, welche burch bilbfame Gestalten als Bannigfaltiges im Raume barftellen und fo etwas afthetifc bhlgefälliges schaffen. Sie fteben baber unter ber Korm bes mms, weil Gestalten, ob fie wohl ein zeitliches Dasein haben, h smachft als etwas Raumliches angeschaut werben. kufte bes Raums find also insgesammt optische ober plas foe Ranfte. Das britte Runftreich endlich begreift alle bie inen Kunste, welche burch ausbrucksvolle Bewegungen als ein amigfaltiges in Raum und Beit zugleich barftellen und fo etwas hetifch Bohlgefälliges erzeugen. Gie ftehen baber unter beiben Imm ber Sinnlichkeit, indem alle Bewegung zeitliche Berandes ng raumlicher Berhaltniffe ift. Diefe Runfte bes Raums ab ber Beit find bemnach inegefammt finetifche ober mis kide Runfte, die dann in gewiffer Hinficht auch wieder ops iche genannt werben tonnen, ba fie etwas zu fcauen geben, m nicht etwas Ruhiges, fondern etwas Bewegtes. Es verhalten halso biese brei Runftreiche zu einander, wie These, Untis befe und Synthefe, fo bag bie Eintheilung vollig erfchopfenb h mithin teine schone Runst erfunden werden mag, die nicht in bes biefer brei Reiche fallen muffte. Indeffen ift bieß offenbar w bie Grund = ober Saupteintheilung ber ichonen Runfte. bie fernere Eintheilung berfelben ober die Auffindung ber tleimen Runftgebiete in jenen größeren betrifft, fo find babei folgenbe tomente zu beachten. Erstlich kann die Runft entweder mit vol-Freiheit in ihrem Bebiete malten, fo baß fie fich teinem frem-Boede unterwirft, fonbern einzig und allein auf afthetische Be-Rigung gerichtet, und dazu jeden beliebigen Stoff und jede belie= pe Form mablend, felbstandige Schone Werke Schafft; ober fie kann b auch mit Dingen beschäftigen, die schon unabhängig von ber binen Runft ihren bestimmten 3weck haben, so bag bie Runft int mit voller Freiheit in ihrem Gebiete walten barf, fonbern fich ber Bahl bes Stoffs und ber Form nach jenem 3wecke richten mf, mithin nur etwas Gegebnes verschönern tann. Die Runft baber in biefer Doppolhinsicht entweber absolut-schon (b. b. wn schlechtweg, wie Dichtkunft ober Malerkunft) ober relative

fcoa (b. b. blog verfconernd, wie Rebetunft ober Bantunft). 3weitens tann die Runft zur Bollenbung ihres Bertes entweber nur eines einzigen Darftellungsmittels bedürfen; ober es tann ber Fall fein, daß dazu eine gewiffe Bereinigung von mehren Dafte lungsmitteln erfoderlich ift. In jenem Falle ift die schone Ruff einfach (wie Tontunft und Dichtfunft) in biefem gufammen: gefest (wie Gefangfunft). Drittens enblich tonnen die Darfie lungsmittel felbst entweder gang naturliche Beichen bes Junea fein (wie bie unarticulirten Tone, beren fich bie Tontunft, betrach tet in ihrer Einfachheit ober Reinhelt, bedient) ober auf gewiß Beife willturliche, mithin felbft fcon tunftliche Beides (wie die articulirten Tone ober bie Borter, beren fich die Dicht tunft und folglich auch bie Gefangtunft bebient). Dabei verfini es fich aber von felbft, bag biefer Unterschied ber Beichen nur ba nachsten Ursprung berselben betrifft. Denn die naturlichen touns auch wieber funftlich ober willfittlich nach bem befonbern 3mel bes Runftlers modificirt werben; und die tunftlichen ober willfun den muffen immer auch eine naturliche Grundlage im Befen be Menschen sowohl als ber Kunst haben; welche bavon Gebrud macht, (Bergl. Leffing's Abh. von ber Berfchiebenheit ber 3d chen, beren fich bie Runfte [namlich bie fconen] bedienen; in Da vermischten Schrr. Ih. 10. Dr. 2. S. 41 ff.). mun alle diefe Gefichtspuncte als foviel verfchiedne Gintheilung grunde zusammen, so ergiebt fich folgende spftematische Clafficain ber iconen Runfte :

- I. Tonifche Runfte.
  - 1. absolutschone.
    - a. einfache.
      - a. Tonkunst.
      - β. Dichtkunft...
      - . jufammengefette Gefangtunft.
  - 2. relativschone.
    - . einfache.
      - a. icone Sprechtunft.
        - 3. Schone Rebetunft.
    - b. zusammengesette schöne Rednerkunft.
- ll. Plastische Künste.
  - L. absolutschöne.
    - a, einfache.
      - z. Bilbnerfunft.
      - β. Malertunft.
    - b. zusammengefeste Euft: ober Landicafte Gartentunft.

- 2. relativichone.
  - a. einfache.
    - a. fcone Bautunft.
    - β. fcone Schrifttunft.
  - b. jufammengefeste fcone Dungtunft ober überhaupt plaftifche Spigraphit.
- III. Dimifche Runfte.
  - 1. absolutschone.
    - a. einfache.
      - a. Geberbentunft,
      - β. Tangtunft.
    - b. gufammengefeste Ochaufpieltunft.
  - 2. relativschone.
    - a. einfache.
      - a. icone Fechteunft,
      - β. fcone Reitfunft.
      - . jufammengefeste fcone, Turnirtunft.

k nabere Rechtfertigung biefer Eintheilung ift unter ben Titeln t einzelen fchonen Runfte (alfo in den Artiteln: Zontunft, inteunft, Gefangtunft ic.) ju fuchen. Dier find nur noch bnigen Schriften anzufuhren, welche fich auf bie fconen unfte überhaupt beziehn. Atiftoteles hat in feiner Poetik lech, u. lat, von hermann, Lpg. 1802. 8. griech, u. beutsch n Meno Balett, Lpg. u. Ronneb. 1803, 8, bloß beutsch mit Mutt. von Curtius. Hannov. 1753. 8. und von Buble. ml. 1798. 8.) bie erfte Eintheilung ber fconen Runfte, bie er hefammt als nachahmend betrachtet, aufgestellt, indem er gleich worn herein fagt, daß die schonen Kunfte, wiefern fie nachahn, fich in breifacher Sinficht unterscheiben, 1. badurch, baf fie it verschiednen Mitteln nachahmen (to yever ereporg uwoau) g. B. einige mit Tonen, wie die Tonkunft und Dichts off, andre mit Farben, wie die Malertunft; 2. dadurch, bas fie fichiebne Gegenstande nachahmen (το έτερα μιμ.) 3. 28. fere Menfchen, als bie jegigen, wie der Dichter Somer und Raler Polpgnot, ober fchlechtere, wie ber Dichter Deges on und der Maler Paufon, ober gang ahnliche, wie der Dich-Rleophon und der Maler Dionys; und 3. baburch, daß auf verschiedne Beile nachahmen (τω έτερως και μη ν αυτον τροπον μιμ.) 3. B. einige erzählend, wie die epische lettunft, andre barftellend, wie die bramatische Poeste. Diese utheilung ift nicht ohne Scharffinn und als erfter Berfuch immer fchaten. Aber fie entspricht doch nicht der Aufgabe einer volls. wigen Ausmeffung des schönen Runftgebiets, und hat auch ben

Fehler, bag bas zweite Unterscheibungsmerkmal fich mehr auf bi Runftler, als auf die Runfte felbft bezieht. Darum bat man fi fpaterbin mit Recht an biefe Eintheilung nicht weiter gehalten, fo bern anbre versucht. Gine turge Heberficht und Prufung ber i beutenbften von ihnen (außer ber ariftotelifchen) bat ber Berf. M fes 23. B. bereits in feinem Berfuch einer fpftematifche Encyflopádie der schönen Runfte (Lpg. 1802. 8. S. 1 Unm. S. 55 - 65.) gegeben, wo jugleich bie hier in's Rurge # fammengezogene Tafel weiter ausgeführt ift; er will daber das be Gefagte bier nicht wieberholen. Much find daselbft die vornehmft Schriften über die fconen Runfte im befondern (nach ibn brei Hauptclaffen) und über die einzelen fconen Runfte d geführt, welche Schriften aber hier ebenfalls übergangen werb ba fie nicht mehr zur philosophischen Literatur im eigentlichen Sin geboren. Dagegen find hier noch folgende allgemeinere Berte n haft zu machen: Pierre Estevé, l'esprit des beaux arts. 1753. 12. vergl, mit Deff. nouv. dial. sur les arts. 1755. Jacques Lacombe, spectacle des beaux arts. Dar. 171 12. — The polite arts or a diss. on poetry, painting, m architecture and eloquence (beilaufig auch über bie Zanzte 20nd, 1749, 12. — Jam, Harris's three treatises concen art. R. A. Lond. 1770. 8. Deutsch: Salle, 1780. 8. - The Robertson's enquiry into the fine arts. Cond. 1785. 8. Ad. Fabroni dell'arte. Florenz, 1794. 8. v. Radnis Briefe über bie Runft. Drest. 1792. 2 Abth. 8. Menbels fohn über die Sauptgrundfage ber ichonen Runfte ! Wiffenschaften; im 2. Th. seiner philoss. Schre. Rr. 2. (flebt im 1. B. ber Biblioth. ber fch. Biff. unter bem Titel: Bet tungen über bie Quellen und Berbindungen ber fc. Biff. 1 Runfte). — Beydenreich über ben Grundbegeiff ber fchi Runfte, in ber Amalthea. B. 2. St. 2. — Aft über bas 29 ber fconen Runft; in ber D. Biblioth, ber fc. Wiff. 23.63. 2. - Tied's Phantasien über die Runft fur Freunde ber S Damb. 1799. 8. — Chfti. Weiß über die Belt ber Inn wor Weibenbach's Abh. über ben Gebrauch bes Chors in M Aragobie. 2pg. 1805. 8. - Gabris's Borlefungen über i fconen Runfte, jur Beurtheilung ber schonen Runftwerte. 2 1802. 8. - Benbel von ber Errichtung bes Reichs ber St beit; eine vollständige Theorie ber schonen Kunfte. A. 2. Di Etharb's Moron (ober) philosophisch : aftheti Phantafien in feche Befprachen. Paffau, 1826. 8. Dier m nur funf (einfache) ichone Runfte angenommen, funf Sinnen entsprechen und fich ebenso wie biefe ftufenartig a ben follen, namlich fo, daß die Bautunft bem Betagung

ine, bie Bilbhauertunft bem Befdmadeffinne, bie alertunft bem Geruchefinne, bie Lontunft bem Gea tefinne und die Dichtfunft bem Gefichtefinne entfpreche. t übrigen werben entweber vom fonen Runftgebiete gang ausbloffen ober nur als Dienerinnen von jenen betrachtet. Diese nei mir bekannt) neueste Eintheilung bet schönen Runfte barfte ich schwerlich Beifall finden. — Auch enthalt Rommel's rift: Ariftoteles und Roscius, ober über die Runft überhaupt iber die Geberden : und Declamirfunft inabefondre (Ppg. 1809. manche hieher gehörige Untersuchung. — In geschichtlicher Sintift noch ju bemerten: Schlegel's Abb. vom Urfprunge ber ufte, befonders der ichonen; im 2. B. feiner Ueberf. bes Bats 17. S. 131 ff. - Sulger's Gebanten über ben Urfprung bie verschiednen Anwendungen ber Biff. und ber fconen Runge in Dess. vermischten Schrt. Th. 2. S. 110 ff. auch besons 1: Konigeb. 1762 8. und zwerft frangoffich: Berl. 1757. 8. el Seidel's Charinomos (ober) Beitrage gur allgemeinen wie und Geschichte der schönen Kunfte. Magdeb. 1825 — 8. Bbe. 8. - Bintelmann's Gefch, ber Runft bes Alter= 16 (Dreed, 1764, 4. nebft Deff. Anmertt. dazu, Chend. 7. 2 Able. 4. R. A. bes Gangen: Wien, 1776. 4. und in ff. Berten: Dresb. 1808 ff. 8.) enthalt ebenfalls manche of. Untersuchung über biefen Gegenstand. — Das Tontunft Dichtfunft überall die ersten schonen Runfte gewesen, lafft fic t beweisen, wenn es auch bei ben meiften Boltern ber Fall Bon ber Baufunft hat man baffeibe behauptet. Dabei Its aber boch die fchone Baufunft von der gemeinen forgfattig phieben werden. Jene ist gewiß viel spater entstanden; und delannten Ergählungen von alten Sangern, welche foger bie in Berbegung fetten, um fich zu Haufern und Stabten wnifc gufammengufugen, beuten offenbar barauf bin, bag bie mgtunft, also auch Lon: und Dichttunft, früher bagewesen, Die Bautunft.

Soone Literatur f. foone Biffenfcaften.

Sooner Geift und foone Seele f. Schongeift.

Schöner Künstler heißt berjenige, welcher irgend eine Runft (ober auch einige) mit einer gewissen Fertigkeit und beichmung ausübt. S. schöne Runst. Um ein solcher zu kun, ist nicht bloß Kunstgenie, sondern auch Uedung nöthig. Senialität. Man sollte daher mit dem Aitel eines schöskünstlers nicht so freigebig sein, daß man ihn jedem ertheilte, sich aus bloßer Liebhaberei mit der Ausübung einer schönen se beschäftigt. Das ist nur ein Dilettant. S. Diletstismus.

allmablich barauf geführt worben, fein Runftvermogen nach allen Seiten bin zu entwideln und auszubilben. Es hat bief von Um standen abgehangen, welche von der Geschichte der Aunft nachw weifen find, obwohl nicht vollftanbig nachgewiefen werben tomme. weil fie nicht alle bekannt find. Das Klima fpielt babei eine gwie Rolle. Ber aber alle Erfcheinungen auf bem Bebiete ber Auf und also alle Entwicklungs : Ausbildungs : und Aeuferungsweifen bes Runftvermogens nach Ort und Beit aus bem Klima ableite und erklaren wollte, wurde boch nur einseitig verfahren, und ba Menschen viel zu beschrankt bloß als Pflanze ober Thier betrachten. Unstreitig bat die Freiheit auch bier ihr Spiel getrieben, bas abe, wie in aller Gefchichte, für uns meiftentheils ein verbectes ift. Die Frage also, warum nicht überall und zu allen Zeiten alle schier Runfte ausgeübt worden und geblüht haben, wird auch ber große Runft . und Geschichttenner nicht vollig befeiedigend beantworte Eine andre Frage aber, namlich ob fcon alle foben Runfte erfunden worben obet ob bie Erfindung neuer fchoner Rink in's Unendliche gebe, wurden wir furzweg fo beantworten: Die Hauptkunfte find bereits alle erfunden, so daß sich die schone Ruft in extensiber hinsicht nicht mehr erweitern kann. Aber die Aus übungbarten berfelben konnen wohl noch vervielfältigt werben, wie ebendarum konnen die schonen Runfte fich in intensiver hinficht in's Unenbliche erweitern b. h. vervolltommnen. Es lafft fich we nigftens nicht erweisen, bag bie fcone Runft in irgend einem Breige ober in irgend einem Runftler bereits das Sochfte errickt habe. Go tonnen g. B. immerfort neue mufitalische Bertjege und neue Toncombinationen erfunden werden. Was man aber auch in dieser hinsicht erfinde, die Runft bleibt doch immer Em kunft, fo lange fie eben nur Tone braucht, um etwas aftheife Und so verhalt es fich and in Boblaefälliges bervorzubringen: Unsehung ber übrigen ichonen Runfte. Um nun aber bas genp Gebiet ber fconen Runft ober bie Mannigfaltigfeit berfelben mit einem Blide philosophisch zu überschauen, ift vor allen Dingen p bemerten, bag alles, was bem schonen Kunftler als auferes Der ftellungsmittel seines Innern bienen foll, nur im Rreise ber beiben hoberen ober ebleren Sinne, bes Gebors und bes Befichts, ju f Der Grund davon ift im vor. Art, bereits angezeigt. chen fei. Solcher Darftellungsmittel aber giebt es nur brei hauptarten: 1 bedeutfame Tone, welche bas Dhr vernimmt; 2. bilbfami Bestalten, welche bas Auge auffafft; und 3. ausbrudevollt Bewegungen, welche bas Muge gleichfalls auffaffen, bei welcha aber auch jugleich bas Dhr in Anspruch genommen werben tum, wenn jene Bewegungen entweder felbst die Luft erschüttern ober wit andern in's Gehor fallenden Bewegungen begleitet werden. Sonas

Cebt es brei Dauptarten von iconen Runften voer brei Runft. eiche, wie man gewöhnlich auch brei Raturreiche annimmt Das erfte Kunftreich befasst alle die schonen Kunfte, welche burch > beutfame Lone als ein Mannigfaltiges in ber Beit barftellen und 🗢 etwas afthetisch Wohlgefälliges hervorbringen. Sie stehen baber Ernter ber form ber Beit, weil Tone, ob fie wohl im Raum ents Erfer, boch nur in ber Beit, gugleich ober nach einander, aufge-fefft werben. Diefe Run fte ber Beit find folglich inegefammt ce tuffifche ober tonifche Runfte. Das zweite Runftreich ums Chlieft alle bie fconen Runfte, welche burch bilbfame Geftalten als ein Mannigfaltiges im Raume barftellen und fo etwas afthetifc Boblgefälliges ichaffen. Sie fteben baber unter ber Form bes Pausens, weil Gestalten, ob fie wohl ein zeitliches Dafein haben, boch sunachst als etwas Raumliches angeschaut werben, Rante bes Raums find alfo insgefammt optifche ober plas Das britte Runftreich endlich begreift alle bie Stifche Runfte. fcoren Runfte, welche burch ausbruckvolle Bewegungen als ein Mamigfaltiges in Raum und Beit jugleich barftellen und fo etwas afthetisch Bohlgefälliges erzeugen. Sie stehen baber unter beiben Formen ber Sinnlichkeit, indem alle Bewegung zeitliche Berandes rung raumlicher Berhaltniffe ift. Diefe Runfte bes Raums und ber Beit find bemnach inegesammt finetische ober mis mifche Ranfte, bie bann in gewiffer hinficht auch wieder ope tifche genannt werden tonnen, ba fie etwas ju fchauen geben, aber nicht etwas Rubiges, sonbern etwas Bewegtes. Es verhalten fich also diese brei Runftreiche ju einander, wie Thefe, Antis thefe und Spnthefe, so daß die Eintheilung vollig erschöpfend ift, mithin teine schone Runft erfunden werden mag, die nicht in eines dieser drei Reiche fallen muste. Indessen ift dies offenbar mur bie Grund = ober haupteintheilung ber ichonen Runfte. alfo bie fernere Eintheilung berfelben ober bie Auffindung ber tleis neren Runftgebiete in jenen größeren betrifft, fo find babei folgende Momente ju beachten. Erftlich tann bie Runft entweber mit vol-Ler Freiheit in ihrem Gebiete walten, fo daß fie fich teinem frems ben 3wede unterwirft, sondern einzig und allein auf afthetische Be-Lustigung gerichtet, und baju jeben bellebigen Stoff und jebe belles bige Form mablent, felbstandige fcone Berte fchafft; ober fie tann fich auch mit Dingen beschäftigen, die schon unabhangig von ber Schonen Runft ihren bestimmten 3wed haben, fo daß die Runft nicht mit voller Freiheit in ihrem Gebiete walten barf, fondern fich in der Wahl bes Stoffs und der Form nach jenem 3wede richten muß, mithin nur etwas Gegebnes verschönern tann. Die Runft ift baber in diefer Doppelbinficht entweber abfolut-fcon (b. b. fcon fclechtweg, wie Dichttunft ober Malertunft) ober relativ-

fcon (b. b. blog verschönernb, wie Rebetunft ober Bantunft). 3weitens tann die Runft zur Bollendung ihres Wertes entwehr nur eines einzigen Darftellungsmittels bedürfen; ober es tunn ba Kall fein, bag bagu eine gewiffe Bereinigung von mehren Dafts lungsmitteln erfoderlich ift. In jenem Falle ift bie ichone Amf einfach (wie Tontunft und Dichtfunft) in biefem gufammen: gefest (wie Gesangfunft). Drittens endlich tonnen die Dafid lungsmittel felbst entweder gang natürliche Beichen des Jumm fein (wie die unarticulirten Tone, beren fich die Tontunft, betmotet in ihrer Einfachheit ober Reinheit, bedient) ober auf gewife Beife willturliche, mithin felbft fcon funftliche Beiden (wie die articulirten Tone ober bie Borter, beren fich die Dicht tunft und folglich auch bie Befangkunft bebient). Dabei verficht es fich aber von felbft, daß biefer Unterschied der Beichen nur ba nachften Uriprung berfelben betrifft. Denn die natürlichen touna auch wieber funftlich ober willfurlich nach bem befonbern 3met bes Runftlers modificirt werben; und die funftlichen ober willtimb chen muffen immer auch eine naturliche Grundlage im Befen bei Menfchen sowohl als ber Kunft haben; welche bavon Gebruch macht, (Bergl. Leffing's Abh. von der Berfchiedenheit der 3ch chen, beren fich die Runfte [namlich bie fconen] bedienen; in Deff. vermischten Schrt. Ih. 10. Rt. 2. S. 41 ff.). - Fassen mit nun alle diese Gefichtspuncte als soviel verschiedne Gintheilungs grunde gufammen, fo ergiebt fich folgende fpftematifche Claffification der iconen Runfte :

- · I. Tonische Runfte.
  - abfolutfcone. 1.
    - a. ' einfache.

a. Tontunft.

Dichtfunft ... zusammengefette - Befangtunft.

- 2. relativschone. einfache. a.
  - icone Sprechtunft. α.

fcone Rebetunft.

jufammengefeste - fcone Rednertunft.

- Dlaftifde Runfte.
  - 1. absolutschone.
    - einfache.

Bilbnerfunft.

Malertunft.

zusammengefette' - Euft . ober Lanbicafts: Gartenfunft.

- 2. relativichone.
  - a. einfache.
    - u. icone Bautunft.
    - β. fcone Schrifteunft.
  - b. zusammengesete fcone Dungtunft ober überhaupt plastifche Spigraphit.
- III. Dimifche Runfte.
  - 1. absolutschone.
    - a. einfache.
      - a. Geberbentunft.
        - 3. Tangkunst.
      - b. zusammengesete Schauspielfunft.
  - 2. relativschone.
    - a. einfache.
      - z. schone Fechtkunst.
      - 9. fcone Reittunft.
    - b. zusammengesette fcone, Turnirkunft.

Die nabere Rechtfertigung biefer Gintheilung ift unter ben Titeln der einzelen fconen Kunfte (alfo in den Artitein: Tontunft, Dichtkunft, Gefangkunft ic.) ju suchen. hier find nur noch diejenigen Schriften anzusuhren, welche fich auf die schonen Runfte überhaupt beziehn. Atistoteles hat in seiner Poetik (griech, u. lat, von Sermann. Lpg. 1802. 8. griech, u. beutfc von Meno Balett, Lpz. u. Ronneb. 1803. 8. bloß beutsch mit Eddutt. von Curtius. Hannov. 1753. 8. und von Buble, Bert. 1798. 8.) die erfte Eintheilung der fconen Runfte, die er insgesammt als nachahmend betrachtet, aufgestellt, indem et gleich von vorn herein fagt, daß die schonen Runfte, wiefern fie nachabmen, fich in breifacher hinficht unterscheiden, 1. baburch, daß fie mit verschiednen Mitteln nachahmen (τω γενει έτεροις μιμεισθαι) 3. B. einige mit Tonen, wie die Tontunft und Dicht tunft, andre mit Farben, wie die Malertunft; 2. baburch, bag fie verschiedne Gegenstände nachahmen (τω έτερα μιμ.) z. B. beffere Menfchen, als bie jegigen, wie ber Dichter Somer und ber Maler Polpgnot, ober ichlechtere, wie ber Dichter Deges mon und der Maler Paufon, oder gang ahnliche, wie der Dichter Kleophon und ber Maler Dionys; und 3. baburch, daß se auf verschiedne Beise nachahmen (τω έτερως και μη τον αυτον τροπον μιμ.) 3. B. einige erzählend, wie die epische Dichtkunft, andre barftellent, wie die bramatische Poeffe. Diese Eintheilung ift nicht ohne Scharffinn und als erfter Bersuch immer Aber fie entspricht boch nicht der Aufgabe einer vollkandigen Ausmessung des schonen Kunftgebiets, und hat auch ben

Sehler, bağ bas zweite Unterscheibungsmertmal fic mehr auf tie Runftler, als auf die Runfte felbft bezieht. Darum hat man fi fpaterbin mit Recht an diese Eintheilung nicht weiter gehalten, fe Eine turge Ueberficht und Prufung der be bern anbre versucht. beutenbften von ihnen (außer ber ariftotelischen) hat der Berf. be fes 28. B. bereits in feinem Berfuch einer fpftematifden Encpelopable ber fconen Runfte (2pg. 1802. 8. §. 19. Anm. S. 55 - 65.) gegeben, wo jugleich die hier in's Ruge pe fammengezogene Tafel weiter ausgeführt ift; er will baber bas bet Gefagte hier nicht wiederholen. Much find bafelbft bie vornehmfin Schriften über bie ichonen Runfte im befonbern (nach iben brei Sauptclaffen) und über die einzelen fconen Runfte a geführt, welche Schriften aber bier ebenfalls übergangen werbe, ba fie nicht mehr zur philosophischen Literatur im eigentlichen Sim gehoren. Dagegen find hier noch folgende allgemeinere Berte nur baft zu machen: Pierre Estevé, l'esprit des beaux arts. Par 1753. 12. vergl. mit Deff. nouv. dial. sur les arts. 1755. -Jacques Lacombe, spectacle des beaux arts. Par. 1763. 12. — The polite arts or a diss. on poetry, painting, must, architecture and eloquence (bellaufig auch über bie Lauftunf). 20nb, 1749, 12. - Jam. Harris's three treatises concerns art. R. A. Lond. 1770. 8. Deutsch: Salle, 1780. 8. - Thom Robertson's enquiry into the fine arts. Cond. 1785. 8. -Ad. Fabroni dell' arte. Florms, 1794. 8. -Des Fichen. b. Radnis Briefe über bie Runft. Drest, 1792. 2 Abth. 8. -Menbelssohn über die Sauptgrundfage ber fchonen Runfte un Wiffenschaften; im 2. Th. seiner philos. Schrr. Rr. 2. (fteht und im 1. B. ber Biblioth, ber fch. Wiff. unter bem Titel: Betwee tungen über bie Quellen und Berbindungen ber fc. Biff. w Depbenreich über ben Grundbegriff ber ichima Runfte). Runfte; in ber Amalthea. B. 2. St. 2. — Aft über das Befa ber schonen Runft; in ber D. Biblioth. ber fc. Wiff. B. 63. G. 2. — Tied's Phantafien über die Runft für Freunde der Imf. Samb. 1799. 8. - Chfti. Beif uber bie Belt bet Runf; vor Weibenbach's Abh. über ben Gebrauch bes Chors in be Tragobie, Lpg. 1805. 8. - Gabris's Borlefungen über in fconen Runfte, jur Beurthellung ber fconen Runftwerte. Bin, 1802. 8. - Benbel von ber Errichtung bes Reichs ber Soin heit; eine vollständige Theorie der schonen Kunfte. A. 2. Rim. Erhard's Moron (ober) philosophisch: afthetife 1807. 8. — Phantafien in feche Gefprachen. Paffan, 1826. 8. Sier mein nur funf (einfache) fcone Runfte angenommen, weiche bes fanf Sinnen entsprechen und fich ebenso wie diese ftufenaritg ethe ben follen, namlich fo, bag bie Bautunft bem Betaftungf:

bie Bilbhauertunft bem Gefcmadefinne, Ralertunft bem Geruchsfinne, bie Lontunft bem Gea jorsfinne und bie Dichtfunft bem Gefichtsfinne entimede. Die übrigen werben entweber vom Schonen Aunftgebiete gang auss efchloffen ober nur als Dienerinnen von jenen betrachtet. Diefe soviel mir bekannt) neueste Eintheilung ber schonen Kunfte burfte eboch schwertich Beifall finden. — Auch enthalt Rommel's Schrift: Ariftoteles und Roscius, oder über die Runft überhaupt mb über die Geberben : und Declamirfunft inabefondre (Ppg. 1809. 3.) manche bieber gehörige Untersuchung. - In geschichtlicher Sinficht ift noch au bemerken: Schlegel's Abb. vom Urfprunge ber Runfte, befonders ber ichonen; im 2. B. feiner Ueberf. bes Bate teur. S. 131 ff. - Gulger's Gebanten über ben Urfprung und die verschiednen Anwendungen ber Biff. und ber schonen Rumfle; in Deff. vermischten Schrr. Th. 2. S. 110 ff. auch besone bers: Ronigeb. 1762. 8. und zuerft frangofifch: Berl. 1757. 8. -Rarl Seibel's Charinomos (ober) Beitrage gur allgemeinen Theorie und Geschichte ber schonen Runfte. Magbeb. 1825-8. 2 Bbe. 8. — Bintelmann's Gesch, ber Kunft bes Alters thums (Dresd. 1764. 4. nebft Deff. Unmertt. bagu. Chend. 1767. 2 Able. 4. R. A. bes Gangen: Bien, 1776. 4. und in Deff. Werken: Dreed. 1808 ff. 8.) enthalt ebenfalls manche philos. Untersuchung über biefen Gegenstand. — Dag Tontunft und Dichtkunft überall die ersten schonen Runfte gewesen, lafft fich nicht beweisen, wenn es auch bei ben meiften Bollern ber Sall war. Bon ber Baukunft bat man baffelbe bebauptet. muffte aber doch die fcone Bautunft von der gemeinen forgfeitig unterschieden werden. Zene ift gewiß viel fpater entftanden; und bie bekannten Ergablungen von alten Sangern, welche fogar bie Steine in Bewegung festen, um fich zu Sausern und Stabten barmonifch gufammengufugen, beuten offenbar barauf bin, bas bie Gefangtunft, also auch Ton : und Dichtfunft, früher bagewefen, als die Baufunft.

Soone Literatur f. Soone Biffenschaften.

Schoner Geist und schone Seele f. Schongeift.

Schoner Kunstler heißt berjenige, welcher irgend eine schone Kunst (ober auch einige) mit einer gewissen Fertigkeit und Auszeichnung ausübt. S. schone Runst. Um ein solcher zu werben, ist nicht bloß Kunstgenie, sondern auch Uebung nothig. S. Genialität. Man sollte baber mit dem Titel eines schosnen Kunstlers nicht so freigebig sein, daß man ihn jedem erthellte, der sich aus bloßer Liebhaderei mit der Ausübung einer schonen Kunst beschäftigt. Das ist nur ein Dilettant. S. Diletstantismus.

Soone Biffenichaften (belles lettres) giebt es eigen lich nicht. Denn bie Biffenschaft als folche bringt nichts Soi nes hervor, sonbern nur die Kunft. Wird eine Wiffenschaft foir vorgetragen, so ift auch bieß Sache ber Runft, namlich ber Re: bekunft. S. b. 2B. Dan hat aber eben biefe und die Dicht Bunft (f. b. 28.) besonders barum fcone Biffenschaften genamt well ihre Werte, gleich andern wiffenfthaftlichen, nicht blos min lich, fonbern auch schriftlich bargestellt und mitgetheilt werben tie nen, und, weil bann auch biefe Berte fich wieberum wiffenfchefe lich (philologisch, exegetisch, britisch, historisch ac.) bearbeiten laffen. Daber begreift man auch jene Berte felbst unter bem Titel be fonwiffenfcaftlichen (ober furger: fconen) Literatut Es ist und bleibt aber bennoch jene Benennung unpassend. Das fetbit bie Aefthetit ober Gefcmacklehre, ob fie gleich vom So

nen hanbelt, ift barum boch teine fcone, fondern eine philosophi

iche Biffenschaft. S. Zefthetit.

Soongeift ift zwar zufammengezogen aus fconer Geik (bel esprit) wird aber doch gewöhnlich in einer andern und schie tein Bebeutung genommen, fo wie Freigeift ober Dochmuth eine Unbres und Schlechteres bedeuten als freier Geift ober bober Dun Ein fconer Seift heißt namlich ein Denfco, welcher einen fe entwidelten und ausgebilbeten Schonheitsfinn bat, bag er fic qu mit dem Schonen beschäftigt und es auch richtig beurtheilt. Uebi gens ift es nicht nothwendig, daß er felbft ein fconer Runftler fe; er tann auch bloger Runfttenner und Runftliebhaber (Dilettent) fein. Der Schongeift hingegen thut nur fo, ale wem n in Renner und Liebbaber ber fconen Runft mare. Darum beift bie affectirte Runftennerei und Runftliebhaberei auch Schongeifteni - ein Fehler, ber in unfern Beiten haufig vortommt und haup fächlich burch bie Ungahl belletriftifcher Beitschriften genabet wit Dergleichen Schöngeister werfen sich meift auf's Berfemachen w Romanschreiben im Rleinen, bringen aber nichts weiter als Ept meren für die Tageleferei mußiger Menfchen hervor. - Bem fo nen Beifte verschieben ift bie icone Seele (belle ame) mit fich burch feine, garte und fanfte Gefühle, auch in moralifornie giofer Sinficht, auszeichnet. Dan findet baber bie iconen Ente im weiblichen Geschlechte am baufigsten. Buweilen ichleicht fo auch babei etwas Schwarmerei, wo nicht gar eine feinere Coque: terie, ein. Man vergl. Gothe's Belenntniffe einer fconen Onk in Deff. Bilhelm Deifter.

Soonbeit f. foon.

Soonheitsgefühl ober Soonbeitsfinn (sens pulci) ift bie Empfanglichkeit für das Bobigefallen am Schon und fur bie Beurtheilung beffelben. Gie gebort zu ben uipring: lichen Anlagen ber menschlichen Ratur, kann baher keinem Menzichen ganz sehlen, wohl aber in verschiednen Graden bei verschiedz nen Menschen vorkommen, und bedarf überall der Entwicklung und Ausbildung. S. Genialität und Geschmack. Uebrigens ift es auch nicht bloßes Gesühl oder bloßer Sinn, was beim Wohlzgefallen am Schönen und bei Beurtheilung besselben wirkt; sondern die höhern Gemuthskräfte haben gleichfalls ihren Antheil an dieser zeistigen Thätigkeit. S. schön. Darum kommt sie auch nicht bei vernunftlosen Thieren vor.

Schonbeitelinie heißt vorzugeweise bie Wellenlinie, weil fie bas Bild einer leichten und freien, aber boch regelmößigen Bewegung, eines anmuthigen hinschwebens ift. Die gerade Linie ift zu steif und einformig, als daß man sie schon nennen konnte. Unter ben frummen Linien aber findet eine Art von Steigerung in Ansehung ihrer Schonheit ftatt, je mehr fie fich jenem Bilbe nas bem. Der Kreis ist baber am wenigsten schon, wegen seiner ein= formigen Gefchloffenheit. Die Ellipse ift es schon mehr, weil fie, obwohl auch geschloffen, boch nicht so einformig ift, da fie ver-Schiebne Durchmeffer hat und beshalb bald mehr balb weniger getrummt ift. Roch naber tommt jener Schonheitelinie Die Spirale, weil diese gar nicht geschloffen ift, sondern fich um fich felbst mit fortschreitender Erweiterung windet. Wenn indeffen der Windungen ju viele werben, fo nimmt fie wieder etwas Einformiges an und wird am Ende gar einem geschloffenen Rreise abnlich. Bei der Wellenlinie aber findet dieß nicht ftatt. Sie ist bas Bild eines gratiofen Tanges, weshalb man auch felbft vom Wellentange fpricht und diefem Zanze als einem Spiele des Waffers mit fich felbft lange jufehen tann, ohne zu ermuden. Die Bewegung muß jes boch nur maßig ober fanft fein, wenn fie fcon bleiben foll. Wird fle ju heftig und ftart, fo baf bas Element in einer Art von Emporung begriffen und ber Erbe ben Untergang zu broben scheint: so nimmt ber Gegenstand bas Geprage ber Erhabenheit an. S. erhaben und Sogarth's oben (im Art. fcon) angeführte Analpse der Schönheit, wo die Wellenlinie vorzugsweise als Schonheitslinie dargestellt ist.

Schonheitsfinn f. Schonheitegefühl.

Schonwissenschaftler haben die neuern Puriften für Belletrift gebraucht. Die Endung giebt aber dem Worte eine üble Rebenbedeutung, so daß es vielmehr einen affectirten Belletrissen bezeichnet, also einen nahen Verwandten des Schongeistes. S. d. W. Die Benennung ift jedoch überhaupt nicht recht passiend, da es eigentlich keine schon Wissenschaften giebt. S. d. Art.

Arug's encotlopabifch:philof. Borterb. B. III.

Schood (Martin — Schoockins) ein hollandischer Philes soph des 17. Ih. Professor zu Geöningen (geb. zu Utrecht 1614, gest. 1665) der sowohl den Cartesianismus als den Skepticismus bekämpste, in beiderlei Hinsicht aber nicht von großer Bedeuting ist. S. Dess. de scepticismo pars prior s. lidd. IV. Gröningen, 1652. 8. — Die Schrift gegen Cartes erschien der reits im J. 1643 unter dem Titel: Philosophia cartesiama a admiranda methodus novne philosophiae Ren. des Cartes. Er rührte aber nicht von ihm allein her, sondern zugleich von seinem Lehrer Boetius. Es sollte darin bewiesen werden, daß diese new Philosophie nicht bloß zum Skepticismus und Atheismus, sonden auch zum Fanatismus, ja zum Wahnsinne führe. Die lange Bedrede dazu ist auch von Boetius.

Schooß fünden beisen biejenigen fittlichen Fehler, weichen ber Mensch mit' einer besondern Art von Zuneigung ergeben ist, be er also gleichsam in seinem Schoose hegt und pflegt. Sie werden oft für unbedeutend gehalten, wie wenn Jemand der Leckrei be sonders ergeben ist, find aber boch gefährlich, weil der Mensch der durch die Herrschaft über sich selbst immer mehr verliert und am Ende gar ein Stave des Lasters werden tann. Man muß fe also bei Zeiten ohne Schonung auszurotten suchen, damit sie nich.

gleich andern Schooffindern, übermachtig werden.

Schopenhauer (Arthur) Doct, der Philos. und Privathetent (oder außerordentl, Professor?) derseiben zu Berlin, hat sich durch folgende Schriften als philosophischen Forscher gezeigt: Ueber die viersache Wurzel des Sabes vom zureichenden Grunde. Am dolft. 1815. 8. — Ueber das Sehen und die Farben. Lpz. 1816. 8. — Die Welt als Wille und Borstellung. Wier Bucher, webt einem Anhange, der die Artiel der kantischen Philosophie enthält. Lpz. 1819. 8. Der Berf. unterscheidet hier zwar mit Kant in Welt als Erscheinung und als Ding an sich, meint aber, die Bell in jener Beziehung sei eben nichts andres als die Vorstellung, wie in dieser Beziehung der Wille. Vergl. dagegen die Schrift von J. G. Rähe: Was der Wille des Menschen aus eigner Kast vermag? Lpz. 1820. 8.

Schopfung (von schöpfen, welches sowohl das Rerstatungs wort von schieben ist und dann dem lat, haurire, als das Berstatungswort von schaffen und dann dem lat, creare entsprick! tann sowohl die Aushebung des Wassers aus einem tiefem Dan, als auch die Hervordringung einer Sache bedeuten. Im leben Falle sagt mach auch Erschaffung. S. den folg. Art.

Schopfung (ober Erichaffung) ber Belt (creub mundi) ift bie erfte ober Hauptthatigkeit, welche ber Gettbeit in Bezug auf die Welt beigelegt wird. Darum heiße Gott felbf be Beltschöpfer (creator mundi) und alle Dinge in der Welt Befchopfe Bottes (greaturae divinae). Ueber teinen Begens tand aber ift von Philosophen und Theologen soviel gestritten mor en, als über biefen, weil er mit einer Menge von andern Prolemen in genauer Berbindung fteht. Rach bem 3mede biefes B. B. bernerken wir nur Folgenbes barüber. Denkt man Gott ils Weltschöpfer nach der Analogie eines menschlichen Werkmeisters Demiurgen, Architekten): fo verwickelt man fich in taufend unauf= lobliche Schwierigkeiten. Da entsteht fogleich die Frage: Woraus hat Gott die Welt erschaffen? Weil nun menschliche Werkmeister nur aus einem gegebnen Stoffe, ben fie nach ihren 3weden ums bilben, etwas hervorbringen: fo wurde man' bann annehmen muffen, bag auch der Gottheit ein Stoff gegeben gemefen, aus mele Auf Diefe Art mare aber Gott chem fie die Welt gebildet habe. nur ein Beltbildner oder Weltbaumeifter, nicht ein eigents licher Beltschöpfer. Er mare bann auch durch bie gegebne Materie, Die mit ihm als gleich ewig gefest werden muffte, in seiner Wirksamkeit beschränkt gewesen und hatte daher nicht alles, was er mollte, sondern nur, weffen fie fahig war, aus ber gegebnen Materie bilben tonnen. Go bachte fich Plato mit vielen als ten Philosophen die Entstehung ber Welt, und wollte fogar aus ber bofen, Gott in feiner Wirtfamteit befchrantenben, Befchaffens heit der Materie den Ursprung des Uebels in der Welt erklaren. Da bieß mit ber Idee von Gott als einem absoluten, vollig unumschrankten, Wefen nicht verträglich ift, auch bie neue, noch Schwierigere, Frage veranlafft, wie benn neben und außer Gott von Ewigteit her eine robe ober formlofe Materie befteben tonnte, und warum Gott fich nicht eben auch ber Materie von Emigfeit. her bemachtigte, um ihr eine feinen Absichten möglichst angemeffene Form gu geben: fo nahmen andre, befonbers chriftliche, Philosophen und Theologen lieber an, Gott habe die Welt aus Richts (ex nihilo) geschaffen. Damit tommt man aber auch nicht weiter, wie bereits im Art. Dichts erwiesen worden. Denn mit dem Nichts lafft fich nichts anfangen, oder wie die Alten fagten: Ex nihilo nihil fit. Ueberhaupt ift ber Gebante eines zeitlichen Schafs fens Gottes gar zu anthropomorphistisch. Die Frage nach bem Wann? und nach dem Warum nicht früher oder spåter? sett uns dann überall in die größte Berlegenheit. Das Bernunftigste wird alfo wohl fein, diefen allzumenschlichen Gebanten vollig aufzugeben und ftatt deffelben folgenden Sat aufzustellen : Gott ift ber ewige Urgrund aller Dinge sowohl ihrem Dafein als ihrer Beschaffenbeit nach (quoad materiam et formam). Dabei muß aber bas Die? vollig unbestimmt bleiben, weil wir weder vom Befen Gottes noch von det Beschaffenheit der Welt im Gangen (dem All der Dinge)

eine wirkliche Erkenntnis haben. G. Gott und Belt. Denkn wir nun Gott als Beltschopfer in diefem Sinne, fo tonnen wi auch die Weltschöpfung felbst als eine ewige (sowohl a parte ante als a parte post) benten b. h. als eine immer fortgebende Ent wickelung ober Evolution (von Manchen auch Gelboffenbarung oba Manifestation Gottes genannt) fo daß berfelbe gottliche Act, wie chen wir Schöpfung nennen, auch Diejenigen Acte in fich fchlieft, welche wir Erhaltung und Regierung ber Welt nennen. G. biefe 'Ausbrucke. Bas aber bie Frage nach bem 3wede bet Weltschöpfung betrifft, fo ift es am beften, mit einem Non liquet barauf ju antworten. Denn die Antworten, Gott babe bie Welt ju feiner Ehre ober jur Berherrlichung feines Ramens obn jur Berbreitung feiner Geligfeit außer fich erschaffen, find wiebenm fo anthropomorphistisch ober gar anthropopathisch, baß sie vor be philosophirenden Bernunft nicht bestehen tonnen. Noch wenier aber tann vor berfelben die Borftellung von ber Beltichopfung oll einem Ausfluffe ober Abfalle ber Dinge aus Gott befteben. S. Emanation und Abfall,

Schoppe (Caspar ober Gaspar — Scioppius) ein neuen Stoiter (geb. 1576, gest. 1649) ber aber nur in die Fustapfen von Lipsius trat und baber bessen Schriften über die stoische Philosophia auszog. S. Casp. Scioppii elementa stoicae philosophiae moralis, quae in Senecam, Ciceronem, Plutarchum aliosque scriptores commentarii loco esse possunt. Mainz, 1608. 8. Es ist dieß eigentlich nur ein Bruchstuck von einem größem Werke, das er herauszugeben versprach, aber nie herauszegeben dat. Seine literarischen Streitigkeiten, bei denen sein Charakter nicht im vaschellhaften Lichte erschien, gehören nicht hieher, sondern in die allgemeine Literaturgeschichte.

Schottische Philosophie s. brittische Philosophie. Auch vol. die Namen: Beattie, Ferguson, Dome, Humt, Hutcheson, Oswald, Reid, Smith und Stewart. Die meisten schottischen Philosophen haben in der Wissenschaft, besowerts im praktischen Theile derselben oder in der Moral, den Gemeinsinn oder das sittliche Gefühl zu ihrem Führer genommen und daher mehr popular als scientissich philosophiet. Doch sind sie in dieser Handsleuten, deren Sinn auf das Praktische und Populan gerichtet ist, viel Beisall gesunden.

Schranken heißen blejenigen Bestimmungen eines Dingel, burch die es als ein Endliches erscheint. Darum werden auch de Granken so genannt. Beschrankt und unbeschränkt obe schranken los heißt daher ebensoviel als begränzt und under

grangt ober grangentos, enblich und unenblich. G. bie beiben letten Ausbrucke; auch Grangbestimmung. Schreck ift ein boherer Grad von Furcht, ber fo ploplich

entsteht, bag man im erften Augenblide bie Besinnung verliert. Ber bagu geneigt ift, heißt ichredhaft, mas aber diefe Bemuths: ftimmung leicht erregen tann, fcredlich. Das Schredliche ift also ebenfalls ein hohener Grad des Furchtbaren. Für fcrecklich fagt man auch mohl. erschrecklich, weil man leicht bavor Wer auch bann nicht erschrickt, wenn er von Gefahren umgeben ift, alfo-benfelben mit Befonnenheit zu begegnen vermag, beift unerichtoden. Uebrig, vergl. Furcht und furchtbar. Schredensinftem f. Terrorismus, auch Strafe.

Schreibart f. philof. Schreibart. Den Unterschied gwifchen bem besondern Arten der Schreibart übethaupt (ber poetis ichen und profaifchen, fo wie ber bobern, mittlern und niedern Schreibart) hat die Poetif und Rhetorif ju entwickeln.

Schreiber (Alogs Wilhelm) geb. 1765 zu Kappel im Babifchen, Doct. der Philof. und feit 1805 Prof. ber Aefthetit gu Beivelberg, feit 1812 großherzoglich = babifcher Siftoriograph ju Rarisenbe, bat außer mehren poetifchen und hiftorifchen Schriften auch folgende philosophische hernusgegeben: Die Unsterblichkeit; eine Stigge. Raftadt, 1788. 8. — Lehrbuch ber Aesthetik. Seidelb. 1809. 8. - Er ift abet nicht zu verwechseln mit einem andern Schreiber (Beinrich) Doct. ber Philos. und Theol., auch Prof, ber lettern zu Freiburg im Breisgau, ber gleichfalls eine Aefthetik unter bem Titel: Die Biffenschaft vom Schonen (Freiburg, 1823. 8.) und eine Religionephilosophie unter bem Titel; Allgemeine Res ligionolehre nach Bernunft und Offenbarung (ebendaf. 1828. 2 Thie. 8.) herausgegeben hat. — Bon Diefem Sch. ist auch bie Schrift: Das Princip ber Moral in philosophischer, theologischer, hriftlicher und firchlicher Bebeutung. Rarier. u. Freiburg, 1827. 8. Das philosophische Moralprincip foll fein: Sei Menfet, weil du in dir dich, ben Menschen, achteft! - Das theologis iche: Berbe Gott abnlich aus Liebe gegen Gott! - Das drift: liche: Sei Chrift aus Glauben an Chriftus! — und bas tirch= lide: Bebore gur Gemeinschaft ber Beiligen, jur Rirche, aus Mitwietung oder Gnade bes gottlichen oder heiligen Geistes! Bei der lehten Formel denkt der Berf. als Glied der katholischen Rirche naturlich an diefe. Rach bem kirchlichen Moralprincipe wurd' es alfo bie erfte und bochfte Pflicht bes Menfchen fein, ber katholischen Kirche anzugehören. Das klingt ja beinahe wie bas alte: Extra ecclesiam nulla salus — nur in ein philosophisches Mantelchen gehullt. Satte jedoch ber Berf. bei ber letten Formel nicht an die sichtbare, sondern an die unsichtbare Rirche (bas sut;

liche Gottebreich) gedacht; fo ware biefe Formel im Stunde einer lei mit der zweiten.

Soreibfreiheit f. Dentfreiheit u. Prefffreiheit.

Schreibfunft f. Schriftfunft.

Schrift bedeutet bald einen Inbegriff von Beichen zur Ber anschaulichung von Tonen, bald ein Wert, welches burch Bufam menfehung folchet Beichen entstanden ift und baber auch ein fdrift liches Bert beißt. In jener Beziehung'fest man bie Schrift fprache ber Tonfprache entgegen (f. Sprache) und unterfche bet mehre Schriftarten, als Buchftaben = ober alphabet tifche und Bilber- ober hieroglophische Schrift. G. Bilberfchrift und Ibengraphit. Bon beiben ift noch bie - Roten fchrift verschieden, welche blog unaeticulirte Zone bezeich net und baber eine Dienerin ber Tontunft ift. Wenn jedoch ab gekürzte Bartzeichen Noten genannt werden (wie die notne tir-manae — benannt von Cicero's Freigelaffenem und literarifden Gehulfen, Tiro, ber fie erfunden haben foll): fo gehort Die Rotenschrift mit zur Buchftabenfchrift. Auch Die Splbenfcrift tann bahin gerechnet werben, indem fe mehre Buchftaben, bie ju fammen eine Sylbe ausmachen, mit einem einzigen Beichen et Unter allen Schriftarten ift mohl bie alphabetische obn Buchftabenschrift bie volltommenfte, weil fie ber wenigften Beiden bedarf, indem diefelben nur auf verschiedne Beife vertnupft mer ben burfen, um alle Worter einer Sprache barguftellen. Go bat ber Jefuit Clavius berechnet, bag alle Borter ber frangofficet Sprache gebilbet worben, indem man die 25 Buchftaben bes fow gofischen Alphabets 52,636,736,497,664,000 mal auf verschiebte Beife zusummengesett habe. Db bie Rechnung richtig, fann is nicht fagen. Uebrigens vergl. Schrifttunft.

Schriftarten f. ben vor. Art.

Schriften namlich philosophische, s. Literatur ber Philosoph is so so phie. Die Schriften, welche jeder Philosoph herausgegeden, sind bei dessen Namen zu suchen, so wie die Schriften über jedt philosophische Wissenschaft unter dem Titel dieser Wissenschaft selbst.

— Bon heitigen Schriften weiß die Philosophie nichts, ob sie gleich den Gebrauch dersetden für die motalisch retigiose Boldbildung billigen muß. Doch haben auch die Schriften mander Philosophen solches Stück gemacht, daß sie vonigstens von der Anhangern dieser Philosophen sast als heisige Schriften stampuna oracula divina) verehrt wurden, z. B. das dem Pythagores zugeschriebne goldne Gedicht (xovoa eng) und die Hauptsprächt (xovoa dohau) Epitur's.

Schriftfunft ift etwas andres als Schreibkunft. Diefe, als bie Runft Tone überhaupt burch gemiffe fichtbare Beiden ber

guftellen - eine Runft, bie bem menfchilden Beifte ju feiner Ents widelung und Ausbildung unentbehrlich ift, wenn fie gleich auch manchen Rachtheil gebracht hat, beren Erfindung aber fich in's grauefte Alterthum verliert und baber auch ein Gegenstand bes Streits amifchen Aegyptiern und Phoniciern mar, inbem beibe Bols ter fich diefe Erfindung aneigneten, mabrend Manche fie fogar als eine gottliche Erfindung betrachteten - biefe Runft, fag' ich, wird hier als fcon befannt verausgefest, und ift auch, wenn fie einmal erfunden, nichts weiter als eine mechanische Runft, indem man nur die vorgeschriebnen Beichen nachzumachen braucht; was allenfalls auch eine Maschine verrichten tann. Jene bingegen foll eine afthetifche ober icone Runft fein, und beißt baber auch Schon : foreibe tunft (calligraphia). Gie ift aber boch blog eine ver-Sie verschonert namlich bie gegebne Schrift soviel als möglich, theils burch mohigefallige Gestaltung ber einzelen Schriftzeichen, theils burch wohlgefällige Berbindung berfelben neben und unter einander zu einem Gangen, wels ches burch fcone Buge und fommetrifche Berbaltniffe gut in's Auge fallt. Dabei ift die Runft aber freilich febr befchrantt. Denn die Schrift muß vor allen Dingen leicht aufzufaffen ober lesbar und verständlich sein. Folglich ift die Runft durch die ursprungliche Geftalt und ben außerhalb bes ichonen Runftgebiets liegenden 3med der Schrift in der Ausübung gebunden. Jene Gestalt barf man nicht willfürlich veranbern, um etwa den Schriftzeichen eine ichonere Form zu geben; fo wie auch nicht zu viel Bergierungen angebracht werben burfen, weil man baburch bas Lefen und Berftes ben ber Schrift erschweren murbe. Uebrigens ift es gleichgultig. ob die schone Schrift unmittelbar durch die hand bes Menschen ober mittelbar burd eine Schriftpreffe hervorgebracht werbe. tann baber wohl die Kalligraphie in die schone Cheirographie und die Schone Eppographie eintheilen; aber ber Unterschied felbft ift nicht mefentlich, weil er mir ben Dechanismus bes Schreis bens betrifft. Doch pflegt die Sandschrift, wenn fie wirklich schon ift, fich noch beffer auszunehmen, als die Druckschrift. Jene bat namlich mehr Leben und Dannigfaltigleit, ba bie lebenbige Sand nie alle Schriftzeichen auf dieselbe Art macht, wihrend Topen etwas Einformiges, Startes und gleichsam Tobtes an fich haben. Indeffen tann man diefem Mangel wieder baburch abbelfen, daß man die Schriftzeichen nicht in Formen bilbet, sondern unmittelbar in eine Platte grabt und hernach von diefer abdruckt. Denn fo wird der Abdruck besonders wenn es eine in Aupfer gestochene Schrift ift) fich eben fo schon oder vielleicht noch schoner ausnehmen, als eine von der hand unmittelbar hervorgebrachte Schrift. — Wenn Schriften durch Zeichnungen oder Gemalde verziert werden,

fo vereinigt fich bie Beichner: unb Malectunft mit ber foine Schriftlunft zur gemeinsamen Bervorbringung eines afthetifch webb gefälligen Wertes. 3ft die Schrift felbst eine Art von Bilberfchrift, fo nabert fich die Schriftkunft fcon jener bobern Runft, bleibt aber boch immer weit hinter ihr gurud, da die Schriftbilde nur febr tlein fein und nie ein fo volltommues Bild im Sanza darstellen konnen, wie ein aus vielen Figuren zusammengefettes Go malbe. - Auch die Rotenschrift hat man neuerlich nach ben Regeln ber Kalligraphie ju verschonern gesucht. Dier zeigt fich aber die Beschranttheit biefer Runk noch auffallenber. Denn bie Roten, als kleine Rerper mit biden Ropfen und langen Schwan gen, die durch viele Querlinien gerschnitten find, widerftreben ben Foderungen des Geschmads fo febr, daß man erft eine neue Ro tenschrift zu biefem Bebuf erfinden muffte. Dann wurde aber vor allen Dingen barauf zu feben fein, bag biefe neue Rotenfdrift auch fo bequem fur Spieler und Sanger mare, um Die Roten gleich prima vista ober vom Blatte meg fpielen und fingen pu Lonnen. Eine solche Aufgabe zu losen mochte schwerlich gelingen. Bielmehr ift gu furchten, daß die Berfchonerung ber Rotenfdrift burch Erfindung eines gang neuen Rotenfpftems bem Gebrauche, mithin bem Sauptzwede biefer Schriftart, großen Abbruch thut wurde. -- Die neuerdings beliebte Bieberherftellung ber fog. go: thischen Schrift ift feineswegs als ein Fortschritt, fondern viel mehr als ein Ruckfchritt im Gebiete ber schonen Schriftkunft am Babricheinlich wird auch biefe typographische Mobenati heit nicht lange bauern. Uebrigens vergl. auch Bilberfdrift und Ibeographit, besgl. fcone Runfte.

Schriftlich helßt alles, was durch Bermittelung berjenigen Beichen, deren Inbegriff die Schrift ausmacht, bewirkt oder migetheilt wird. S. Schrift. Daher braucht man es vorzüglich von Geisteswerken, die dadurch zu Tage gefordert werden, und dam auch vom Unterrichte. S. d. W.

Schriftsteller ist zwar dem Wortsinne nach einerlei mit Schriftseter, aber boch dem hobern Sinne nach von ganz ver schiedener Bedeutung. Jener ist namlich der Verfasser eines schriftstichen Wertes (auctor operis literarii — auch schlechtweg Autor) dieser aber nur der mechanische Handlanger von jenem, gleichsam ein Nachschreiber desselben mittels sogenannter Topen oder Lettern. Wenn man nun die Schriftsteller Wohlthater oder Bildner der Menschheit nennt, so hat man freilich nur diesenigen Autoren im Sinne, welche dem Schriftstellerberufe, der an sich allerdings hellig ist, genägen. An die schlechten und desen, die Geschmacks und Sittenverderber, also Berbildner der Menschheit, bentt man wicht weiter, weil die meisten detselben nur ein ephemeres Dasin

haben ober boch von ber Rachwelt weniger gefchatt und gelefen werben - mit einem Borte, man bentt nue an bie claffifden Schriftsteller. S. classisch. Daß die Schriftsteller gern von sich in der Debracht (im Pluralis majestaticus) sprechen, wie bie Könige, komunt wohl ursprünglich nicht von ihrer Gitelkeit --- bie freilich auch bei Bielen einen guten Untheil baran haben mag sondern baher, daß ber Schriftsteller fich gern mit seinen Lefern gusammendenet ober sich gleichsam mit ihnen gestig identificiet. "Wir wollen jest biefes oder jenes betrachten," heißt beinnach soviel als: "Ich und meine Lefer wollen es." Und bas tann auch teinem Label unterliegen. Denn ohne bie Boraussehung gelefen ju werben konnte vernunftiger Beife fein Menfch eine Feber anruhren, gefchweige ein Buch fchreiben. - Sur Schriftsteller gu fagen Schriftner, wie Ginige vorgeschlagen, mare ber Rurge mes gen nicht übel. Bur Abwechselung konnte man bann auch Buchner fagen. Bergl. Buch. - Wegen bes Rechts ber Schriftfteller in Bezug auf ihre Geiftesmerte vergl. Rachbrud und Plagiat. Begen bes Rechts ber Schriftsteller gegen einander aber und beffen Schranten veryl, bie Schrift von J. J. Bagner über Fichte's Micolai, ober Grundfage bes Schriftftellerrechts. Rurnb. 1801. 8. Es mochten fich indes jene Schranten fcwertich genau bestimmen Denn wenn man, wie gewohnlich, fagt, nur bie Sache (bas Buch und bie barin ausgesprochnen Meinungen, Grundfate ober Lehren) nicht die Person durfe angegriffen werden: so ist hier bie Sache als Wirkung mit ber Perfon als Urheber fo genau verfnupft, das beide nur in abstracto, nicht aber in concreta trenns bar sind. Das Buch ist ja in der Gelehrtenrepublik der natürliche Reprafentant feines Berfaffers. Daber kommt es wohl auch, daß die meiften Schriftsteller fich fur perfonlich beleibigt halten, wenn man ihre Werte tabelt. Wer inbeffen die Wahrheit, so wie die Kriheit des Gedankens und des Wortes, aufrichtig liebt, wird fich über solchen Ladel, war er auch ungerecht und felbst unmittelbar auf die Person gerichtet, leicht hinwegfegen tonnen. Bei ber Obrigfeit in biefem Salle Sulfe fuchen, bringt bem Schriftfteller wenig Und nach umfinniger ist es, -wenn beshalb, wie es wohl dureiten geschehen, Einer ben Anbern jum Brocitampfe berausfodern wollte. Daburch wird ja gar nichts ausgemacht, wenn man auch von der Unstatthaftigkeit des Berfahrens seibst absehn wollte. S. Bweitampf.

Schubert (Gotthiff heine.) geb. 1780 gu hohnstein im Schönburgischen, Doct. ber Deb., war erst praktischer Arzt zu Freiberg, ging 1806 nach Dresben und privatisirte baselbst, ward 1809 Director bes Realinstituts zu Rurnberg, 1816 Erzieher ber Prinzessin Maria und bes Prinzen Albert von Mettenburg-

Schwerin zu Lubwigsluft, enblich 1819 erbentl. Prof. ber Rate geschichte zu Edangen, von wo er 1827 auf die neuerichtete Uni verfitat zu Dunchen verfest worben. Als philosophischer Schif steller philosophirt er meist im Geiste ber schellingischen Raturpi Josophie, mit einer facten hinneigung jum Depfticismus, gebit aber unftreitig zu ben geiftwollern Unbangern jener Schule; methal er ibr auch nicht blindlings buldigt. Seine philosophischen Same fchriften find folgende: Ahnungen einer allgemeinen Befchichte bet Lebens, Lpg. 1806. 2 Thie. 8. Im J. 1820 tam noch bes 2. Th. 2. Bb. hingu, fo daß das Gange eigentlich 3 Bande aus matht. — Anfichten von der Rachtseite der Raturmiffenschaft. Dun. 1808. 8. 2. 3. 1827. - Bom Geift und Befen ber Ding, ober philosophische Blide auf die Natur ber Dinge und ben 3me ihres Daseins, mobei ber Mensch überall als die Losung bet Rate Mus bem Frangof. bes Grafen von Saint fels betrachtet wird. Martin, mit einer Borr, von Baaber. Lpg. 1811-2, 2 Die. 8. — Die Symbolif bes Traums. Bamb. 1814. 8. X. 2. 18?1. - Altes und Renes aus dem Gebiete der innern Seelentunde. Lpg. 1816. 8. - Die Gefchichte der Seele. Stuttg. u. 2ib. 1830. 8. - Much hat er mehre naturbiftorifche Berte gefchriebn, besgleichen ein aftronomisches unter bem Titel: Die Urweit w die Firsterne; eine Bugabe ju ben Ansichten von der Nachtseite in Maturwiff. (Dreed. 1822. 8.) worin er Berfchel's Anfichen von der Große und Entfernung ber himmelstorper, fo wie m ber Ausbehnung, Geftalt und Fortbildung bes Beltgebaubes ibm haupt, durch febr ungulangliche (meift auf gewiffen philosophiche Anfichten beruhende und daher gegen mathematifche Rechnung w Messung ohnmächtige) Grunde zu widerlegen sucht. Der Gebank an bie ungeheure Beoge und Entfernung ber himmelstorper, f wie an bie in's Unermeffliche binausgebenbe Ausbehnung bes Bid gebaubes und an die fortwahrende Gestaltung großer Beltforaff steme, hat nichts Erbruckenbes, sonbem vielmehr etwas Erhebend für ben Geift. Auch find Millionen und Billionen Meilen de Rorper eben so leicht zu benten, als einige Punberte ober Taulende. Ein Philosoph follte boch wiffen ober bedenten, daß im Rame alles nur relativ ift. Sonft muffte man am Enbe lieber gar # ber (nicht findlichen, fonbern findischen) Borftellung ber alten Bat guruttehren, nach melder bie Erbe ber hauptforper war, um be fich alles blog zur Luft und Freude der Menschen herumdrehen. Dann hatte vielleicht auch jener Dekonom gang Recht, welche meinte, Conne und Mond feien wohl nicht großer, als feine m Beigen befaete Brolfackerbreite.

Sould hat zwei Bebeutungen, bie oft in einander fpieler: woraus leicht 3weibentigkeit, Misverstand und Juthum hemogen.

Fre ber erften Bebeutung versteht man basjenige barunter, mas eiver bem Anbern rechtlicher Beife zu leiften ober zu entrichten bat; vas man also im Lateinischen auch debitum nennt. Wenn baber Jermand viel an Andre zu bezahlen hat, sei es für Waaren oder Arbeit ober Diethe, feien es erborgte Gelber ober rudftanbige Binfen von benfelben: fo fagt man, er habe viele Schulben ober Wer bergleichen Schulben (viel ober me er fei Mel fculbig. nig) bat, beift baber felbft ein Schuldner (debitor) fo wie bet Andre, welchem er fculbet, ein Glaubiger (creditor) weil biefer. Glauben ober Bertrauen in Bezug auf die Bahlungs-Rabigfeit und Billigfeit bes Schuldners hat ober wenigftens ursprünglich hatte, bevor er bie Bermogensumftanbe und den Charafter beffelben gemauer fennen fernte. hierauf beziehn fich auch bie Schuldbetenntniffe, Schuldbriefe, Schuldscheine, Schuldschrife ten ober Schulbverschreibungen (Dbligationen - fo bemannt, weil fie eine Bablungeverbinblichteit beurfunden). Dimmt mean nun das MB. Schuld in biefer Bebeutung, fo ift blof von einem außern Berhaltniffe ber Denfchen ju einander in Unfehung bes Eigenthums die Rebe, alfo von einer außern Schulb. Diefe Schuld tann baber fehr leicht und ohne irgend einen Unftof far die Bernunft von bem Einen auf ben Undern übergehn ober übertragen werben; wie es im taglichen Leben fo haufig geschieht. Es kann folglich auch Einer für ben Andern zahlen, gutsagen, Burgichaft leiften; ja es tann fogar ein formlicher Sanbel mit folden Schulben getrieben werben, wie es wieberum tagtaglich auf unfern Borfen mit ben Staatsfculben gefchieht. Denn ber Staat als moralische Person kann so gut, wie eine phyfische Perfon ober ein Individuum, Schulben machen, und die barauf bezüglichen Papiere (Staatsfculbicheine ober auch mohl Staatbeffecten genannt, weil ber Staat eigentlich ober gulest beren Bermerthung zu bewirken bat) konnen wegen ber balb gros Bern balb geringern Wahrscheinlichkeit ihrer endlichen Berwerthung burch ben schulbenben Staat ein fehr bebeutenber Gegenstand nicht nur bes wirklichen Sandels, sondern auch bes Wagens und Wettens, bes Safardfpiels und ber Aglotage werben. - Bang anders verhalt es fich mit ber Schulb in ber zweiten Bebeutung, 'im Lateinischen aufpa genannt. Diese Schuld entspringt aus fittlichen Bergehungen und beift baber auch felbft eine fittliche Schuld, ober wiefern jene Bergebungen Gunden beißen, eine Gunden. Sie ift ein inneres Berbaltnig unfrer Sanblungen gum Bernunftgefete, welches bergleichen handlungen verbietet, well fie eben vernunftwidrig, also unsittlich, also bos sind. Folglich ift diefelbe auch nur eine innere Schulb, etwas an der Perfon, welche unfittlich ober bos gehandelt und baburch eine Schulb auf

fich gelaben hat, gang allein und ausschließlich haftenbes. Ein barum tann fie nicht von bem Ginen auf ben Andern übertragen, nicht von bem Einen für den Andern übernommen, bezahlt om getilgt werben. Dan tann fie nur felbft tilgen, indem man fie beffert, mithin zu fündigen aufhort. Saben bemnach bie erften Menfchen gefundigt und baburch eine Schuld auf fich geladen, fo geht bieg beren Rachtommen nichts an, außer wenn und wiefen diese gleichfalls gesundigt und badurch wieder eine Schuld auf fic gelaben haben. Dag man gleichwohl an eine Uebertragung biela Schuld von der einen Person auf die andre (ja sogar auf Thin fogenannte Opferthiere, die, obwohl selbst schuldlos, für fremde Schuld buffen follten - f. Opfer) geglaubt hat, Sommt ledigfic baber, bag man bie beiben Bebeutungen bes 28. Schuld mit cis ander verwechselte, folglich in Gebanten bie eine Schuld ber anden fubftituirte. Man bildete fich ein, ber Sunber fei durch feine me talifche Berfculbung ein außerer Schuldner geworben, und in Glaubiger biefes Schuldners fei Gott felbft, ber aber auch dadund befriedigt (verfohnt) werden tonne, bag ein Andrer, wenn gleich gang Schulblofer, fur jenen Schuldner mit feinem Leben bezoik (die Schuld gleichsam abbufe). Die Unftatthaftigfeit biefer Theorie ift aber fcon im Urt. Erlofung bargethan worben. Auch grinbet fich auf jene Theorie ber handelsverkehr mit ben Sundenschut den, wie mit Staatsschulden, genannt Ablag. G. b. 2B. und Sund en vergebung. — Da die fittlichen Bergehungen and Rechtsverletzungen fein tonnen, fo haben bie Juriften bas B. Schuld noch in einem besondern (engern) Sinne genommen, m fie der blogen Schuld (culpa) die Bosheit (dolus) entgegenschn. Wegen biefes Begenfages vergl. culpos und bolos. - Begn andrer Gegenfate vergl. Berbienft und Unichulb.

Schuldbekenntniß und Schuldbrief s. den vor. M. Buweilen steht Schulbbekenntniß auch für Sundenbekenntniß.

S. Bekenntniß.

Schuldenfrei bezieht sich nur auf die Schuld in ber "
sten Bedeutung. S. Schuld und schuldlos.

Schuldig hat ebenso wie Schuld (s. b. B.) eine boppete Bebeutung, so baß es sowohl von dem gesagt wird, der eine aw ßere Schuld zu bezahlen, als von dem, der eine immere (sittliche) Schuld auf sich gesaden hat; z. B. in den Redensarten: "Er if W Khir. schuldig" — "Er ist des Todes schuldig." — Das Suffanttv Schuldigteit steht auch oft für Pflicht. "Das ist meine Schuldigkeit," heißt also ebensoviet als: "Das ist meine Psicht." Doch denkt man dabet meist vorzugsweise an die sinzere oder erzwingbare Rechtspsicht, so daß man auch wohl met thun könnte, als man nach dem Rechtsgeseize zu thun schuldig

mare; z. B. wenn man Jemanden einen bloßen Elebesbienst em In Bezug auf das gottliche oder allgemeine Bernunftgebot aber kann man nie mehr als feine Pflicht thun, und auch diefe nicht einmal volltommen. Daher fagt bie Schrift mit Recht: "Wenn wir auch alles gethan haben, was wir zu thun schuldig "waren, fo find wir boch unnute Rnechte," namlich vor Gott, bem oberften Richter menschlicher handlungen. - Der Grundsat ber Criminaljustig, daß es beffer (b. h. ein kleineres Uebel) sei, wenn ber Schuldige wegen mangelnder Ueberführung losgefpros den, als wenn ber Unschuldige megen bloges Berbachts verurtheilt werde, ift eigentlich ein Grundfas der Menschlichkeit überhaupt, ber um fo mehr zu befolgen, wenn von einem Berbrechen bie Rebe ift, welches vom Gefete mit bet Tobesstrafe belegt wor-Denn nach Bollziehung eines Todesurtheils tann bas Untecht, wenn ein folches geschehen, gar nicht mehr gut gemacht wer-Much ift ber Grundfas nicht neu, sondern fehr alt. Das romische Recht (L. 5. D. de poenis) sagt schon: "Satius est im-"punitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari." - Der Recensent von Mittermaier's Theorie des Beweises im peinlichen Processe (Leipz. Lit. Beit. 1824. Rr. 268. C. 2138.) fagt zwar, biefer Sat habe teinen rechten Sinn. Das mochte wohl aber eher von feiner eignen Behauptung (S. 2136) gelten, "daß der Richter nicht bloß auf den Grund einer logischen Ge-"wiffbeit Strafen anerkennen (zuerkennen) foll, sondern nur nach "borber erlangter moralischer Gewiffheit." Da wurde gar oft alle Gerechtigkeit verkehrt und ber Unschuldige fatt bes Schuldigen bestraft werben. Die oft ift bieg insonderheit von Schwurgerich: ten (jurys) geschehen, wo bie Geschwornen meist "nur nach vorher erlangter moralischer Gewiffheit" ihr Schuldig aussprechen!

Schuldlos wird meift in moralischer Bedeutung genommen (f. Schuld) in welcher aber niemand von uns ganz schuldlos ift. Man kann also einen Menschen nur relativ b. h. in Bezug auf biese ober jene handlung schuldlos nennen. Bergl. Un schuld und schuldenfrei.

Schuldner, Schuldschein, Schuldschrift unb

Shuldverschreibung f. Shuld.

Schule (oxoln, schola) in philosophischer hinficht f. phis losophische Schulen und Scholasticismus. In allgemeisner Beziehung aber sind die Artitel: Erziehung und Untersicht (ba man unter Schulen eben Erziehungs und Unterrichtssanstalten versteht) zu vergleichen, so wie des Verf. Schrift: Der Staat und die Schule. Lyz. 1810. 8. — Huffet's Schrift: Der Staat, die Kirche und die Volksschule, in ihrer innern und dusern Einheit dargestellt. Darmst. 1823. 8. — Ueber Schulen.

Bon Joh, Frdr. Bilberg. Effen, 1829. 8. — Die Schale; bie verschiednen Arten dersetben, ihre innern und außern Berhib nisse, und ihre Bestimmung im Entwickelungsgange der Benscheit. Bon D. Fr. H. Chwarz. Lpz. 1832. 8. — Wenn man sagt, das Leben sei die beste Schule, so nimmt ma diesen Ausdruck tropisch für Bildungsmittel überhaupt. Daum solgt aber nicht, daß die Schule im eigentlichen Sinne überschiffigei. Denn ohne sie ware die Bildung nicht gründlich und umselend. S. Bildung und Gelehrsamkeit.

Shulgerecht f. foulmäßig.

Schullogit, Schulmetaphyfit, Schulmeral n. find Ausbrucke, welche sich insgesammt auf ben Gegensat zwischen Schul=Philosophie ober Weisheit und Lebens=Philosophie ober Weisheit und Lebens=Philosophie ober Weisheit beziehen. S. die letteren.

Shulmanier f. bie nachstfolgenben Artitel.

Soulmann im weitern Sinne ift jebermann, ber in be Schule gebilbet worben, im engern Sinne aber berjenige, micha felbft Undre in ber Schule bildet und baraus eben feinen Lebens beruf macht. Falfchlich fest man ihm ben Gefchaftemann m gegen, gleichsam als mare bas Beschaft des Bilbens Unbeer etwas fo Ueberfluffiges ober Unbedeutendes, bag es taum ben Ramen & mes Geschäftes verdiente. Und boch ift es eins der wichtigfin, mubfamften und ehrwurbigften Befchafte, ein Befchaft, obne me ches bie Menschheit in ihrer Bilbung nur febr langfame und fleine Fortschritte machen wurde. Daß Schulmanner oft etwas Sille enes, Ungelentes, mit ben feinern Manieren ber großen Belt nicht Uebereinstimmenbes, zuweilen auch in Bezug auf ihre Untergern etwas herrifches an fich haben - weshalb man fie fpottweife and Schulfüchfe, Schulmonarchen u. Schulpe muten um - ift wohl mahr. Sind denn aber jene Fehler nur ben Schut mannern eigen ? Giebt es nicht lacherliche, pedantische, besporifce Menfchen in großer Menge auch außer ben Schulen, felbft an be fen und in Deeren ? - Wie verkehrt aber bie Belt in biefer bin ficht urtheilt, fieht man recht flar baraus, baf fie einen Souls en eifter verachtet und für feine faure Dube meift erbarmlich lobul wahrend fie einen Stallmeifter als einen vornehmen Dem off und für feine meift fehr leichte Arbeit (benn bie fchwere fallt immt ben ihm untergeordneten Stallbedienten ju) recht anfehnlich befoldt Ift benn - mochte man fragen - ein Stall voll Beitien, wird es auch fürstliche, mehr werth, als eine Stube voll Rinder, eine Unftalt, in welcher das aufblubende Menschengeschlecht gebildet wird Selbst wenn bie Bilbung nur beschrantt mare, wie fie es freih in den meisterk Wolksschulen ist, wo bloß Lefen, Schreibm, Ach

nen und Religion gelehrt wird: fo ware fie immer noch weit ver bienslicher, als die Bucht und Abrichtung von Pferden.

Schulmäßig ober schulrecht (wofür man auch zuweilen schulgerecht fagt) heißt alles, was ben Regeln ber Schule, set es in wiffenschaftlicher ober in kunftlerischer Sinficht, entspricht, mithin als Folge eines grundlichen ober methodischen Unterrichts, wie er in Schulen gegeben werden foll, angesehen wird; 3. B. wenn Jemand einen Beweis führt oder eine Abhandlung ichreibt, wie es nach ben Regeln ber Logit und berjenigen Wiffenschaft, in welche ber Gegenstand einschlägt, geschehen soll; ober wenn Jemand fo tangt, reitet ober Rrieg führt, wie es bie Regeln ber Tange Reit = ober Rriegetunft mit fich bringen. hierauf beziehn fich auch die Ausdrücke Schule haben und keine Schule haben. Bes feine Schule hat, und baber bas, mas er macht, ohne ein fo Mae res und beutliches Bewustefein ber Regeln macht, wie es nur in ber Schule erlangt wirb, mithin fich mehr bem blinden Untriebe ber Ratur überlafft, beißt auch ein Raturalift. G. Ratura. lismus. Doch tann bie Schulmäßigkeit auch fo übertrieben wer ben, daß fie in's Stelfe, Pedantifche, Affectirte u. Manierirte fallt; weehalb die Schulmanier oft getabelt wird. G. Manier.

Shulmetaphysik und Schulmoral s. Schullogik.

Schulmonarch ob. gar Schulpapft im eminenten Sinne (xar' egony) ist zuweilen Aristoteles genannt worden, weil er eine Zeit lang in den Philosophenschulen des Mittesalters durch sein übertriednes Ansehn herrschte. Im weitern Sinne aber giebt es noch mehr scholastische Monarchen oder Papste. S. Schulsmann.

Soulphilosophie f. gefcult und Lebensphilosophie. Die fog. scholastische Philos. war wohl auch eine Schulphilos., aber boch in einer besondern Beziehung. S. Scholassticismus.

Schulrecht (für schulgerecht) f. schulmäßig. Das Schulrecht (jus scholae) aber ift, philosophisch genommen, nichts andres als bas Recht ber Dentfreiheit, wiefern es sich auch auf die Lehrfreiheit erstreckt. S. beibe Ausbrucke.

Schulftyl wird vorzüglich von dem in den Kunftschulen berrschenden, gewöhnlich ins Manierirte fallenden, Stole gebraucht. Daber fagt man ftatt Schulftyl auch Schulmanier. Doch ift es nicht nothwendig, daß jener Styl zur Manier merde. B. Manier und Styl.

Schule (Johann - nicht Schulz) geb. 1739 zu Dubb baufen in Ditpreußen, Doct. der Philof, feit 1787 ordentl. Prof. ber Mathematik an der Univerf. gu Konigeberg, auch zweiter hofprebiger bafelbft, geft. 1805. Er war einer ber erften und font finnigsten Unbanger ber tantifchen Philosophie. Außer einigen me thematischen Schriften hat er auch folgende philosophische becausge geben: Betrachtungen über ben leeren Raum. Ronigsb. 1758. 8. - Erlauterungen über Rant's Krit. Der rein. Bern. Konigst, 1784, 8, R. A. 1791, - Prufung ber tantifchen Rrit. ber min Bern, Königeb, 1789 — 92. 2 Thie. 8. — Anfangegeunde ber reinen Mechanit, die zugleich die Anfangsgrunde der reinen Ratus wissenschaft find. Konigeb. 1804. 8. Diefe Schrift ift mathe matifch und philosophisch zugleich, und bient insonderheit zur Er lauterung von Rant's metaphpfifchen Unfangegrunden ber Rate wiffenschaft. - Bon ben mathematifchen Schriften Diefes St. find auch in philosophischer Hinsicht bemerkenswerth: Enthicke Theorie der Parallelen, nebst einer Untersuchung über den Ursprung ihrer bisherigen Schwierigkeit. Konigeb. 1784. 8. — Darftellung ber volltommenen Eviden; und Scharfe feiner Theorie ber Pamle len. Ebend. 1786. 8. — Berfuch einer genauen Theorie bet Im Königeb. 1788. 8. (Th. 1. Bom Unendlichgrofen). endlichen. — Gehr leichte und turze Entwickelung einiger ber wichtigften mathematischen Theorien. Konigeb. 1803. 4. — Ge ift abe biefer Sch. nicht zu verwechsein mit Joh. Ernft Schulz (m. Prof. der Theol. und Dberhofprediger zu Königsberg) der blef theologische Schriften herausgegeben hat; auch nicht mit Joh. Matthi. Schult (erft Conr. ju Schleswig, bann auferen. Prof. ber Philos. zu Riel) welcher Untonin's Unterhaltungen mit fich felbft aus bem Griech. in's Deut. überfest hat, mit Im mertt. und einem Berfuche über 2.'s philosophische Grundfate. Schlesm. 1799. 8.

Schulze (Glo. Ernst) geb. zu Heldrungen in Thatinga 1761, Doct. der Philos., ward zuerst Mag. leg. und Adjunct der philos. Facultat, wie auch Diakonus an der Schloß: und Universitätstirche zu Wittenberg, dann (seit 1788) ordentl. Prof. der Philos. zu Helmstädt, wie auch (seit 1796) braunschw. Hofrach, zulezt (seit 1810) in derselben Eigenschaft zu Göttingen. In seinen frühren Jahren scheint er sich vorzüglich historisch: philosophischen Forschungen gewidmet zu haben, wie solgende Schristen beweiser: De cohaerentia mundi partium earumque cum deo conjunctione. summa secundum Rosicorum disciplinam. Wittend. 1785. 4.— De ideis Platonis. Ebend. 1786. 4.— De summo secundum Platonem philosophiae sine. Helmst. 1789. 4!— Ueber der höchsten zweck des Studiums der Philosophie; eine Vorleuns (nicht Uebers. der vor, Abh.) Lyz. 1789. 4.— In derselben konsperiede gab er auch einen Grundriß der philosophischen Wissensperiede gab er auch einen Grundriß der philosophischen der abn

tichts Eigenthumliches enthielt, sonbern größtentheils ben philosobifchen Bortefungen feines Lehrers ( &. B. Reinbard) nachgeildet war. Als aber Kant's Philosophie anfing, sich in Deutsch= and immer mehr zu verbreiten, und Reinhold insonderheit veruchte, diefelbe nicht nur zu erlautern, fonbern ihr auch in feiner lbeorie des Borftellungevermogens eine neue und festere Grundlage u geben: fo trat Sch. als Gegner von beiben in folgendem (anoom und ohne Anzeige bes Druckorts herausgegebnen) Werke auf: lenefibemus, ober über die Fundamente ber von Reinhold elieferten Elementarphilosophie; nebft einer Bertheibigung bes Steps kismus gegen die Ammagungen ber (tantifchen) Bernunftfritif. helmft.) 1792. 8. Diefe Schrift, wegen welcher er felbft ben Beinamen Aenefidemus=Sch. erhielt, nachdom er als Berf. etannt geworben, sucht die kantisch = reinholdische Philosophie haupt= ichlich mit ben Baffen bes Stepticismus zu bekampfen. In emfelben fleptischen oder antidogmatischen Beifte find auch geschries m: Einige Bemerkungen über Rant's philof. Religionslehre. liel, 1795. 8. (Ursprunglich eine Recenfion im 16. B. ber R. llg. deut. Biblioth.) — Kritik der theoret. Philosophie. Hamb. - Die Sauptmomente ber fleptischen Denfart 801. 2 Bbe. 8. ber bie menschliche Erkenntniß; in Bouterwet's neuem Dus um ber Philos. B. 3. S. 2. Rr. 1. (1805). — Die haupts blicht des Berf. ist namlich zu zeigen, daß es keine wissenschaft= che Theorie von den oberften und unbedingten Urfachen alles Beingten oder Wirklichen, von welchem wit etwas wissen, mithin u feine theoretische oder speculative Philosophie gebe und geben nne, weil ber Urfprung menfchlicher Ertenntniß felbft tein Gedenand der Erkenntniß für und sei. Alles, was man in dieser Beebung als Philosophie aufgestellt habe, sei nur ein Spiel mit eren Begriffen; man muffe fich baher mit Erforschung und Uns ticheibung ber Bestandtheile unfrer Ertenntniffe, fo wie ber Gebe, von welchen die Berbindung unfrer Ueberzeugung mit ben rschiednen Erkenntnissarten abhange, begnügen. Diefer Skeptis smus war also febr gemäßigt. Er erkannte bie Thatfachen bes ewufftfeins an, auch die Doglichkeit ihrer Berglieberung, um fich 8 Inhaltes derfelben klar und deutlich bewust zu werden, und legeln für bas Denken fowohl als bas Sanbeln baraus abzuleiten. n ber Folge hat Sch. feinen Cfepticismus noch mehr beschrankt er gemäßigt, indem er zwar die Möglichkeit zuverlässiger Kriterien n Bahrheit als einer Uebereinstimmung unfrer Erkenntnisse mit ren Gegenstånden bezweifelt, aber boch zugiebt, baß ber menfchde Geift im Stande sei, dasjenige, was in der Erkenntniß der inge ber urfprunglichen Ginrichtung unfere Ertenntniffvermogens maß sei, zu erforschen und von demjenigen, was darin bloß in-Rrug's encyflopabifc philof. Berterb. B. III.

bividual und fubjectiv fei, zu unterscheiben, Ja es haben segar Manche in ben fpatern Schriften biefes angeblichen Steptiters eine Annaberung an die fehr bogmatifche Glaubensphilosophie Sacobis bemerten wollen. Der Philosophie felbft, als einem wiffenfcaftlich organisirten Sanzen, giebt Sch. vier Saupttheile nach ben vier Sauptarten von Gefühlen, bie er annimmt, namlich Logit (im weitern Sinne ber Alten, als nicht bloß formale Denklehre) welche bas intellectuale ober Bahrheitsgefühl, Detaphpfit, welche bas religiofe Gefühl (hauptfachlich in der naturlichen Theologie), praftifche Philosaphie, welche bas moralifche Gefühl (nicht bief in ber eigentlichen Ethit, fondern auch in ber Politit und Better moral) und Aefthetit, welche bas Schonheitsgefühl moglichft auf-Die empirifche Pfpchologie und die gewöhnliche gutlaten fuche. Logit (im Sinne der Neuern, ale blog formale Dentlehre) betradtet er nur als philosophische Borbereitungswissenschaften. G. Deff. Encyflopabie ber philosophischen Biffenschaften. Gott. 1814. 8. 2. 2. 1818. 2. 3. 1824. — Außerbem hat er noch folgende Schriften herausgegeben: Grundfate ber allgemeinen Logit. Deimit 1802, 8. 2. 2. 1810. 2. 3. 1817. 2. 4. 1822. - Peitfaben ber Entwickelung ber philosophischen Principien bes burgerlichen und peinlichen Rechts. Gott. 1813. 8. (Ein eigentliches ober Sefond res Raturrecht will er auch nicht gelten laffen; worin er Duge's Ansicht vom Raturrechte zu folgen scheint). — Pfpchische Authopologie (empirische Psychol.). Gott. 1816. 8. A. 2. 1819. L. 3. 1826. — Philosophische Tugenblehre. Gott. 1817. & Aphorismen über das Absolute; in Bouterwet's R. Muss. ber Philos. B. 1. H. 2. Nr. 4. (1803). Ift hauptsächlich gegen Schelling's absolutes Ibentitatsspftem in ironischer Manier gerichtet. — Ueber Gall's Entbedungen, Die Organe bes Gehind betreffend; in Bredow's Chronit des 19 36. B. 2. S. 1121 f. (1807). - Ueber bie menschliche Erkenntnif. Gott. 1832. & - Gegen Sch.'s Stepticismus find aber noch folgende Schrif ten zu bemerken: Abicht's Hermias, ober Auflofung ber bie gib tige Elementarphilof. betreffenden anefidemischen 3meifel. 1794, 8. - Bisbed's Sauptmomente ber reinholbifchen Giementarphilof. in Beziehung auf bie Ginwendungen bes Tenefibe-Epz. 1794. 8. — Darftellung ber Amphibolie ber Ro flerionebegriffe, nebft bem Berfuch einer Biberlegung ber Ginnenbungen bes Aenesibemus gegen die reinholdische Clementarpbilei. Frtf. a. DR. 1795. 8. (Angeblich von 3. C. Bed). — Berhate niß bes Stepticismus gur Philosophie ic. in Schelling's w Spegel's frit. Journ. B. 1. St. 2. (Mahrscheinlich von Cheb ling felbft und hauptsachlich gegen Schulze's Rrit, ber theoret. Philos. gerichtet). - Diefer Sch. ift and Mitglied einer philosophilchen Gefekschaft zu Philadelphia in America, von deren Leisstungen aber bis jest noch nichts bekannt geworden.

Schult f. vor Schulze.

Schufter=Philosophie f. fentische Philos.

Schut (tutela) ift Bertheibigung ober Sicherftellung gegen allerlei Uebel, befonbers gegen bas Unrecht, mit welchem man be-Das Schutrecht (jus tutelae) bezieht fich baher brohet wirb. junachst auf uns selbst. Es kann sich aber auch auf Anbre begiehn, ju beren Bertheibigung man verpflichtet ift. Go hat ber Sausherr ein Schutrecht in Bezug auf feine Sausgenoffen, ein Staatsoberhaupt in Bezug auf alle Burger, die ihm untergeben find, ja felbft in Bezug auf die Burger andrer Staaten ober auf Fremblinge, welche in friedlicher Abficht bas Staatsgebiet betreten und fich fo bem Schute ber auf bemfelben gebietenben offentlichen Macht anvertrauet haben. Es fann fogar ein Staat gur Befchubung bes andern sowohl berechtigt als verpflichtet fein, wenn beide Staaten mit einander ein Schutbandniß gefchloffen haben. Begleht fich baffelbe zugleich auf gemeinsamen Angriff, fo beißt es ein Schuß= und Trutbundniß (foedus de- et offensivum). Doch tann ein folches Bundnig nur infofern rechtlich gelten, als ber Angriff felbst burch Buvortommung ein Mittel ber Berthelbigung ift. Der 3med bee Schubes ift Sicherheit. Daber wird Sous und Sicherheit auch oft mit einander verbunden.

Schut (Chiti. Getft.) geb. 1747 ju Dederstedt im Mane-felbifchen, Doct. ber Philos. (feit 1768, wo er fich in Salle als Privatbocent habilitirte, weshalb er auch daselbst 1818 fein Doc torjubilaum feierte) feit 1776 ord. Prof. ber Philos. zu Salle, feit 1779 ord. Prof. ber Beredtf. und Dichte. gu Jena (mo ibn auch ber Berf. Diefes 2B. B. horte) feit 1789 weimarischer hofzrath, feit 1803 orb. Prof. ber Literaturgesch. zu Halle, seit 1808 orb. Prof. ber Beredtf. und ber alten Literat., wie auch Direct. des philol. Seminars daselbst, und seit 1818 Ritter des rothen Ablerordens britter Claffe. Er ftarb 1832 ju Salle. Aufer meh: ren philologischen, historisch-literarischen und padagogischen Schriften hat er auch folgende philosophische herausgegeben: De origine ac sensu pulcritudinis. P. I. et II. Halle, 1768. 4. - Super Aristotelis de anima sententia. Halle, 1770. 4. — Bonnet's analytischer Bersuch über die Seelenkrafte. Aus dem Franz. mit Bufaben. Bremen, 1770. 2 Thie. 8. — Grundfage ber Logie ober Kunft ju benten. Lemgo, 1773. 8. - Ginleitung in bie speculative Philos. oder Metaphysik. Lemgo, 1775. 8. — Lehv buch jur Bilbung bes Berftanbes und bes Gefchmads. Salle, 1776-8. 2 Bbe. 8. - Auch hat er fich besonders um bie funtische Philosophie badurch verbieut gemacht, daß er in der Allg. 43\*

Lit. Beit. (früher in Jena, fpater in Salle von ihm rebigin) durch eine Recension von Rant's Rritit ber reinen Bernunft guerf bas philosophische Publicum auf dieses gehaltreiche, bis dabin aber wenig beachtete, Bert aufmertfam machte. Rachber erlauterte er auch biese Philosophie burch mehre Programme: Kantianne de temporis notione sententiae brevis expositio — Kantianne de spatio doctrinae brevis explanatio - De vero sentiendi inteligendique facultatis discrimine leibnitianae philosophiae cum kastiana comparatio, Jena, 1788 u. 1789. Fol. — Seine humene und liberale, eines echten Philologen und Philolophen windie, Denfart beurfundete er vorzuglich durch folgendes Progr. quo probatur, unicam et genuinam in opinionibus religiosis concordae formulam esse, nullam omnium in singulis concordiam sperare, optimumque veritatis tuendae praesidium esse aequam de omibus judicandi libertatem. Jena, 1788. Fol. — Eine Biographe beffelben hat fein Sohn, Frbr. Rarl Jul. Schut, Doct bet Philos., angekundigt. Much hat diefer Sch. (fruber außerord. Dref. ber Phil. ju Salle) feines Batere literarifden Briefwechfel beraus Bugeben versprachen; fo wie er bereits Schriften über Friedrich's 11. und Goethe's Philosophie herausgegeben bat. S. diefe bei den Namen.

Schwab (3oh. Cifo.) geb. 1743 gu 3lefelb im Binten bergifchen, Doct. der Philos., seit 1778 Prof. derseiben an der beben Rarisschule zu Stuttgart, feit 1785 wurtemb. geh. Secune -mit Charafter und Rang eines Sofrathe, feit 1794 mit Charafter eines geh. hofrathe und mit Rang eines wirft. Regierungseith, feit 1816 Mitglied ber Dberftubiendirection, geft. 1821. tern Jahren hat er fich besonders als einen eifrigen Unbanger be leibnig wolfischen und eben fo eifrigen Gegner ber tantifden Philo Seine philosophischen Schriften find folgende: fophie bewiefen. De reductione theologiae naturalis ad unum principium. Tubing 1764. 4. — De abstractionibus. Stuttg. 1778. 4. — De methodo analytica. Ebend. 1779. 4. - Theses ex psychol., cosmol. et theol. nat. Ebend. 1780. 4. - Examen succinctum primariarum hypothesium de reproductione idearum. Ebend. 1781. 4: - Prufung des campifchen Berfuchs eines nenen Beweifes fin bie Unfterblichkeit ber Seele. Stuttg. 1781. 8. - De permissione mali divinis perfectionibus non refragante. Ulm, 1786. 8. -Erorterung ber Preisfrage [Aufgabe]: Aus ber Ratur Gottes # beweisen, daß die gottliche Prafcieng unfehlbar und ber Freiheit ber menfchlichen Sandlungen nicht juwider fei. Ulm, 1788. 8. - 204 ches find die wirklichen Fortschritte ber Metaphpfik feit Leibnig's und Bolf's Beiten in Deutschland? Berl. 1796. 8. (Gine von ber berl. Atab. der Biff. getronte Preisfchrift, bet auch die beiben an

bern, zugleich mitgefronten, Preisschriften von Abicht und Reins hold beigedruckt find). — Etwas über ben Gib. Germanien (Stuttgart) 1797. 8. Roch etwas über ben tantifchen Begriff vom gerichtlichen Gibe. Fref. 1797. 8. und : Genbichreiben ic. über ben gerichtlichen Gib. Fref. (Tub) 1799. 8. - Ueber bas fittlich und physisch Gute; in der berl. Monatoschr. 1784. St. 10 (Briefe zwischen Sch. und Mendelssohn gewechselt). — Reues Gleiche nif von ber Dreieinigkeit, und Rachtrag ju bem Gleichniffe tc. . Beibe in der berl. Monatsschr. 1790. St. 9. 1791. St. 1. Ueber bas hochfte Princip ber Sittlichkeit; ebend. St. 5. — Eben fo hat er in Cherhard's philof. Magaz. und Deff. philof. Ardiv eine Menge von Abhandlungen (meist polemisches Inhalts gegen Rant und Reinhold) einruden laffen, die hier nicht alle namhaft gemacht werben tonnen. Darunter befindet fich auch ein (angeblich) neuer Bewels fur die Unfterblichfeit der Seele nach ber Analogie des kantischen (Arch. B. 2. St. 2. 1794. S. 123.). hieher gehort auch Deff. diss. in quaestionem: Quid de morali pro existentia dei argumento, inprimis eo, quod a cel. Kantio unicum possibile praedicatur, sentiendum est? Eine von der holl. Befellich. Der Biff. ju harlem 1791 gekronte und mit einer holl. Ueberf. in ben Dentschriften ber Gefellich, vom S, 1798 gedructe Preisfchrift). — Reun Gespeache gwischen Christ. Bolf und einem Kantinner über Kant's metaphoff. Anfangegrunde ber Rechtel. und ber Tugenbl. Mit einer Borrede von Ricolai, Betlin, 1798. 8. - Ucht Briefe über einige-Biberfpruche und Inconfequenzen in Rant's neuesten Schriften ic. Berlin, 1799. 8. — 3wolf Briefe über **Sichte's** Uppellation an das Publicum. Berl. 1799. 8. und: Einige Bernerkungen über Forberg's Apologie wegen des ihm ans geschuldigten Atheismus. Tubingen, 1800. 8. — Bergleichung bes fantischen Moralprincips mit dem leibnig-wolfischen, Berl. 1800. 8. - Ueber bie Wahrheit ber kantischen Philosophie zc. Berl. 1803. 8. — Prufung ber kantischen Begriffe von ber Undurchdringliche feit, ber Anziehung und Buruckftoffing ber Rorper. Lpg. 1807. '8. - Bon den dunkeln Borstellungen. Ein Beitrag ju der Libre bom Ursprunge der menschlichen Erkenntniß. Stuttgart, 1813. 8. - Außerdem hat er auch einige mathematische und andre Schrifs ten herausgegeben.

Schwachbeit ober Schwache, als Gegensag ber Starzte, kann sowohl physisch als moralisch sein. Die Schwache bes Kopfes b. h. bes Berkanbes und andere Kräfte ber Intelliz genz (Einbildungstraft; Wetheilstraft ec.) ist eigentlich auch nur physisch, wenn sie nicht eine Folge der Vernachlässigung eigner Ausbildung ift. Die Schwache bes Herzens aber b. h. bes Witzens ist moralisch, weil es immer als eine Folge des Nichtgebrauchs

ber Freiheit angesehn werben muß, wenn unfer Bille schwach ift b. h. wenn wir den sinnlichen Antrieben leicht nachgeben, selbst da, wo das Geseh deren Burückweisung fobert. Darum heißen die unsstütlichen Handungen, welche aus solcher Willens: oder Herzensschwäche hervorgehn, Schwachheitssunden. Sie gehoren mit zu den Nachlässigteitssunden und stehen den Bosheitssunden gegenüber. S. Sunde.

Schwangerung ift Befruchtung bes Belbes burch ben Da bas Bernunftgefet feine anbre Gattungeverbindung als die Che fur gulaffig erflart, fo follte von Rechts wegen feine Schwängerung außer der Che ftattfinden ober, wenn fie boch fett fande, biefetbe als eine factische Chestiftung gelten. G. Che. 2Benn aber auch bas positive Gefet aus Grunden ber Billigfeit und Rime beit nicht jede außereheliche Schwangerung aus biefem Gefichtspunck betrachtet: fo follt' es doch immer bem Schwangerer ble Pflicht auflegen, ber Geschwängerten fur ben Berluft ihrer Jungfraufdaft eine verhaltnissmäßige Aussteuer zu geben und auch für die Erhab tung ber aus folder Berbindung hervorgegangenen. Frucht ju fer gen. Die von Mannern gemachten Gefete begunftigen aber biet gewöhnlich den Schwangerer unbilliger Weise auf Kosten ber So fcmangerten. - Db eine Ueberfchmangerung (superfoetatio) ftattfinden tonne, ift eine physiologische Frage, bie nicht bieber ge hort. Da es indessen mehrfache Leibesfrüchte (Zwillinge, Drillinge ic.) giebt: so lafft es sich wohl als möglich benten, baß nuch eine mehrfache Befruchtung nach einander fattfinde, felbft beim menfc lichen Beibe. Denn bei Thieren ift bie Sache außer allem Bueb fel. - Db aber auch eine Schwängerung burch bloge Gim bildungstraft (per somnium s. per visionem) möglich fei, ik eine Frage, die fo febr an's Ppperphyfifche grangt, daß fie fcwer lich Jemand mit voller Sicherheit wird entscheiden tonnen. Glaub lich ift die Sache freilich nicht; und baher glaubt es auch Riermand, wenn ein Weib vorgiebt, ohne Buthun eines Mannes fcmanger geworben zu sein. Naturale praesumitur, donec probetur contra-S. d. Sag.

Schwant bebeutet einen Scherz von nieberer Art und heift baber oft soviel als Posse. S. b. 283.

Schwantend (in Unsehung ber Begriffe) f. fchielend.

Schwarmerei ift ein überfpannter Gemuthezuftand, webcher aus einer zu lebhaften Einbildungskraft hervorgeht. Der Menschift bann seiner Borftellungen eben so wenig als seiner Befterbungen machtig. Jene vertnupft er meist auf eine regellose Beise, und biesen folgt er meist als blinden Antrieben. Daber sagt man auch von Schwarmern, daß sie in blosen Gefühlen leben und nach leeren Einbildungen handeln. Wenn nun die Schwarmerei ein blos

vorübergehender Raufch ift, wie bie Somarmerei ber Liebe bei jungen Gemuthern : fo hat es nicht viel bamit ju bebeuten. Der Menfc tommt bann in der Regel bald wieder gur Besonnen: Wenn aber bie Schwarmerei langere Beit fortbauert und gleichfam gum ftebenden Charafter wird: fo tann es wohl gefches ben, daß der Denfch barüber ben Berftand verliert und endlich gar jum Gelbmorber wird. Daber ift es nicht blog eine Regel ber Augheit ober ber geistigen Diatetit, sondern felbst eine Borfchrift ber Sittlichkeit, bag man feine Einbifdungefraft gugeln ober vor gu farter Erregung bewahren solle, um nicht in den Fehler der Schwars merei zu fallen. Vornehmlich aber foll man fich vor Religion 6: fowarmerei buten. Denn mit diefer tann burchaus feine vernunftige Gottesverehrung (feine Anbetung Gottes im Beift und in der Wahrheit) bestehen. Sie ift aber auch in ihren Folgen hochst gefahrlich, nicht blog fur die Religionsichwarmer felbft, beren gar viele im Tollhause ihr Leben beschlossen haben, sondern auch für die Gefellschaft, welche burch die Undulbsamteit und das wilde Stres ben solcher Schwarmer leicht in die heftigsten Bewegungen versetzt und sogar in Burgerfrieg, Anarchie und Revolution, verwickelt werben tann. - Uebrigens barf bie Schwarmerei eben fo wes nig mit ber Begeisterung, wie ber Fanatismus mit bem Enthufiasmus verwechselt werben. S. biefe Musbrude. vergl. ben Art, Aberglaube nebft ber bort angeführten Schrift von Depbenreich über Aberglauben und Schwarmerei, Die fich beibe fo gern mit einander vereinigen. Die im Art. Depftit ans geführten Schriften behandeln ebenfalls biefen Gegenftanb, weil ber Mpfticismus nicht felten in Fanatismus ober Religionsschmar= merei ausartet. Die Philosophie muß fich baber freilich gegen folde Schwarmerei ertlaten. Aber ebendaraus wird auch begreiflich, warum die Schwarmer so abgesagte Feinde der Bernunft und der Philosophie als einer Tochter ber Bernunft (Misologen und Difo: sophen) find. - Bergl. Leonh. Deifter's Bortesungen über die Schwarmerei. Bem, 1775-7. 2 Thie. 8. - Ueber Schwarmes rei, historisch-philosophische Betrachtungen, mit Ruchicht auf die gegenwartige Beit, von J. D. v. Beffenberg. S. 1. Beilbronn, 1832. 8. - Auch Stange's Schrift über Schwarmerei, Depftis cismus und Profeiptenmacherei, mit Borr. von Bodel (Altona, 1827. 8.) gehort jum Theil hieber.

- Schwarz (Frbr. Deinr. Chfti.) geb. 1766 ju Gießen, Doct. ber Philos. und Theol., seit 1804 (nachdem er vocher das Presbigtamt an verschiednen Orten im heffendarmftabtischen verwaltet batte) ord. Prof. ber Theol. zu Beibelberg, seit 1805 auch badisider Kirchenrath, hat außer mehren theologischen Schriften auch solgende praktisch-philosophische geschrieben: Der Geist ber wahren

Religion. Marburg, 1790. 8. — Religiofitat, . was fie fein fel und woburch fie beforbert wirb. Giegen, 1793. 8. 2. 2. umgeat. unter bem Titel einer Ratechetit. 1818. — Die moralifden Bit fenschaften; ein Lehrbuch der Moral und natürlichen Religion is ihrem ganzen Busammenhange. Lpz. 1793. 2 Thle. 8. A. 2. w ter bem Titel: Die moralischen Biffenschaften; ein Lehrbuch ber Moral, Religion und Rechtslehre, nach ben Grunden ber Bernunft. Leipzig, 1797. 8. — Ueber einige merkwurdige Einrichtungen ber menschlichen Ratur in Entwickelung ber moralischen Anlagen; in Schmidt's philos. Journ. B. 3. St. 2. S. 147 ff. (1794). - Ueber Irreligion und Indifferentismus; ebend. B. 4. St. 1. . 96 ff. — Ueber ben Grunbfat ber Boleserziehung und ber **©**. 96 ff. — Erziehung bes Menfchen überhaupt; in Schmibt's allg. Bibliod. der neuen theol. Lit. (beren Mitherausgeber er feit bem 3. Jahn. ist) B. 3. St. 3. S. 343 ff. — Erziehungslehre. Lpz. 1802— 13. 4 Bbe. 8. A. 2. des 1. Ah. 1818: — Lehrduch der Palde gogif und Didaktik. Heidelb. 1805. 8. — Die Schulen; die von fcbiebnen Arten berfelben, ihre innern und außern Berhaltniffe, und ihre Bestimmung im Entwickelungsgange ber Menschheit. Leipig, 1832. 8. — Auch hat er eine Abh. de Rhabano Mauro prime Germaniae praeceptore (Seidelb. 1811. 4.) herausgegeben.

Sowarzerd f. Melanchthon.

Sowedische Philosophie s. scandinavische Phi-

Schweigen s. Stillschweigen auch Treue.

Schwer, Schwere f. Gravitation. Das Mien schwer (grave) steht auch oft für schwierig (dissicile) b. h. w: gen bebeutenber hinberniffe nicht leicht zu bewertftelligen ober ant guführen. Solche hinderniffe beißen baber auch felbft Somie rigfeiten. Ein Schwierigteitsmacher aber (Difficul: taten framer) heißt berjenige, ber überall Sinderniffe fieht obn bie hinderniffe in der Ginbilbung vergrößert, und baber fich felbit ober auch Undern alles erschwert, weil badurch ber Duth ober bie Abattraft gelähmt wirb. Man foll fich also burch ben Shein ber Schwierig teit nicht vom Sandeln abschrecken laffen. Dan oft wird bas icheinbar Schwerste ober Schwierigste leicht, wem man nur muthig und rasch baran geht. — Schwerfällig hif bagegen berjenige, dem es an ber nothigen Gewandtheit in ber Ebatigkeit fehlt. Diefe Schwerfalligteit kann sowohl korper lich als geistig sein, und ist bald Folge natürlicher Trägheit bal Folge des Mangels an Uebung. Wer fcmerfallig im Den ten ift, zeigt fich auch fo im Reben und Schreiben, mit es ihm bann auch schwer wird, seine Gebanken wortlich auszubrit den ober barguftellen. Daber giebt es auch einen fomerfalli:

gen Styl und fcwerfallige Manieren. Siche Manier und Styl.

Schwertrecht f. Recht bes Startern.

Schwierig f. schwer.

Schwingung (Decillation ober Bibeation) ift eine in fic felbft jurueltehrende Bewegung langlicher Rorper, wie fie bel Penbein, Gaiten, Staben zc. vortommt. Dan nennt fle auch gitteen ober beben (Tremulation) besonders, wenn fie auf einen fehr kleinen Raum beschrantt ift, wie bei Gloden, welche angeschlagen werben. hieruber muß bie Physit und (wiefern bas Tonen ber Korper bavon abhangt) die Akustik weitere Auskunft geben. In philosophis fcher Sinficht ift barüber nur zu bemerten, bag manche Pfpchologen auch die Seelenthatigfeiten aus gemiffen Schwingungen ber Gehirnfibern ober ber Derven überhanpt, bie fie mit gespannten Saiten verglichen, haben erklaren wollen; weshalb man diese angebliche Erklarung auch bie Bibrations : Soppothese ober Theorie genannt hat. Es fommt aber babei nichts weiter heraus, und ber Urfprung ber Borftellungen, fo wie beren Berenus pfung, Bergileberung, Berfeinerung ic. wird baburch eben fo wenig etflart, als wenn man meint, die Gegenstande bruckten fich im Gehirne ab und brachten baburch ihnen entsprechende Bilber hervor. Bergl. Bonnet, Prieftlen und Gehirn.

Schworen und Schwur f. Gib.

Schwulft (in afthetischer Bebeutung) f. Bombaft, pa-

Schwung f. Flug.

Sowurgericht f. Gerechtigteitspflege.

Sciagraphie f. Stiagraphie.

Scientifisch (von scientia, die Biffenschaft) ift wiffens schaftlich, und fieht auch oft für spftematisch. S. Biffenschaft und Spftem.

Scioppius f. Schoppe.

Sclaverei f. Stlaverei.

Scotiften f. ben folg. Art. Auch kann man bie Finfterlinge ober Obscuranten so nennen, wenn man bas Wort von oxoricer, finster ober buntel machen, ableitet. — Bergl. stotische . Philosophie.

Scotus (Joh. Duns Scotus) ein berühmter Scholastiker bes 13. und 14. Jahrh., vorzugsweise wegen seiner Spissindigkeit doctor subtilis genannt. Sein Geburtsjahr und Geburtsort sind ungewiß, wiewohl Einige annehmen, daß er um 1270 zu Dunston in Northumberland geboren worden. Schon frühzeitig trat er in den Franciscaners oder Minoritenorden und empfing auch in demsfelhen seine erste wissenschaftliche Bildung. Dann studitt' er Phis

und Calatur. — Jul. Sillig in feinem Catalogus artificum graecorum et romanorum (Drest, und Leipz. 1827. 8.) versieht unter Sculptur die Bildhauertunft, unter Sculptur die Glidhauertunft, unter Sculptur die Steinfchneidekunft, und unter Calatur die Kunft, kleine Arbeiten in Wetall, besonders auch Gefaße, zu versertigen. Sonach bedeuten diese brei Ausbrücke, die aber selbst von den Alten, auch von Plinius, in verschiednem Sinne gebraucht werden, nur drei Zweize der Bildnertunft aberhaupt.

Seabedbin f. Teftafani.

Search (Eduard) ein brittischer Philosoph des 18. Ih., der in Locke's Fußtapfen trat, wenigstens in Unsehung der Methode und Richtung der philosophischen Forschung, sich aber als Denker nicht besonders ausgezeichnet' hat. Sein Hauptwerk: The light of neture pursued (London, 1769—70. 5 Bde. 8. Deutsch des I. P. Errleben. Gotting. 1771. 8.) ist schr weitschweifig und ungründlich, auch ohne alle spstematische Anordnung geschrieben. Ferner gab er heraus: Freewill, foreknowledge and fate. Lenz. 1763. 8. Seine Moral ist in der Hauptsache die des eignen Vertheils oder des Interesses.

- Sebastian Basso, ein Philosoph des 16. und 17. 3a., der sich bloß durch Bestreitung der aristotelischen Physik in sogendem Werke bekannt, gemacht hat: Philosophiae naturalis adversus Aristotelam libb. XII. Par. 1621. Umsterd. 1649. 8.
- Sebafiter (σεβαστικοι von σεβαζεσθαι, verehren) wirde nach der bloßen Abstammung Berehrer oder auch Shrfurchtisvolle bedeuten. Es wirden aber so manche Schüler des Ppthas gotas genannt, und zwar vermuthith salche, die zu den geweittern oder geheimern Gliedern des pythagorischen Bundes gehörten. Doch ist man hierüber nicht einig. Bergleiche pythagorischer Bund.

Sebonde ober Sebunde f. Raymund von Casbunde.

Sech fter Sinn heißt bei einigen Anthropologen und Phessologen der Rahrungstrieb, aus welchem das Gefühl des hungers und Durstes, oder auch der Fortpflanzungstrieb, aus welchem die Geschlechtsluft hervorgeht. S. Sinn und Tried. Manche verstehen darunter auch eine Art von moralischem Justinat. S. Robinet.

Secretum secretorum — Geheinmis ber Seheimnisse — bedeutet in der kabbalistischen oder alchemistischen Pseudephilosophie den Stein der Weisen. S. d. Die dem Ariftoteles beigelegte Schuft unter jenem Titel ist unecht.

Secte f. philosophische Secten. Der Cettengeiß oder die Sectiverei hat sich zwar nicht bloß auf dem Gebiete ber Philosophie gezeigt, sondern auch auf den Gebieten andrer Bife senschaften, besonders der Theologie. Wenn man aber dem Bwiespalte ber Secten recht auf ben Grund geht, fo wird man immer finden, daß es zulest philosophische Begriffe, Ansichten, Sopothesen ober Probleme maren, aus welchen alle miffenschaftliche Secten ber vorgingen. Freilich mischten fich dabei oft auch gang andre Ruckfichten in's Spiel, Rudfichten auf Geminn, herrschaft und fonftige sicht materiale Interessen. Besonders war bieß bei ben kirchlichen und politischen Secten, die man auch Parteien und Factionen nennt, der Kall. Aber auch hier bing der Streit boch am Ende wieder mit gemiffen Gegenständen philosophischer Forschung gusame men. Das Sectenwefen wird baber nicht aufhoren, wie febr man fich auch bemuben moge, es zu vertilgen; man muffte benn einmal so glucklich sein, ein Mittel zu erfinden, um alle Köpfe in eine Form oder unter einen hut zu bringen. Bergleiche auch Denotie.

Secundus, ein pothagorischer Philosoph ber fpatern Belt ober ein Neupythagoreer, der im Anfange des 2. Ih. nach Chr. (unter habrian) in Athen lebte und lehrte. Darum heißt er gewöhnlich Secundus Atheniensis. Auch führt er den Beinamen Epiurus oder Epithyrus (Επιουρος η Επιθυρος). Suidas in feinem Borterb, giebt ihm auch ben Beinamen Plinius, mehrschefhlich aus Jerthum, well ber altere und ber jungere Plinius auch den Beinamen Secundus führten. Diefer Pythagoreer beschäftigte sich vorzüglich mit Ecorterung und Ausübunng der sittlichen Bor fcriften des Pothagoras, die er aber febr übertrieben gu haben scheint. Go wird von ihm erzählt, er habe bas pothagorische Stillichweigen nicht nur funf Jahre lang mahrend feiner Probezeit beobachtet, fondern fich auch fpaterbin ein lebenslangliches Schweigen aufgelegt, weil er einft eine unanftandige Bumuthung feiner Mutter abgelehnt und biefe fich barüber zu Tobe gegramt hatte. Außer Suidas (s. v, Secundus) giebt que Philostrat (vit. soph. I, 26) von ihm Nachricht. — Bon biefem S. sind noch einige Sentengen in griechischer Sprache übrig, in Frag' und Antwort getleis det, weshalb sie auch den Titel führen: Altercatio Hudriani et Secundi, ober auch Secundi Athen, responsa ad interrogata Hadriani. Diefer Raifer namlich, ber gern mit ben Phis losophen disputirte, foll ihm allerlei Fragen vorgelegt haben ; worauf er bann bie Antworten gab. Diese Untworten haben aber menig wiffenschaftlichen Werth. Ein Beispiel bavon f. im Artitel Frau; woraus zugleich erhellet, daß biefer S. ein großer Weis berfeind war. Man findet sie griech, und lat. in Th. Galei opusec, myth, phys. et eth. p. 633—42. Frührt erschienen se (una cum Demophili similitudinibus et Democratis sententiis edit, a Luca Holstenio) Rom, 1638. und Eribu, 1639. 12.

See schiechtweg steht für Meer. S. b. A. So minut man es auch, wenn vom Seerechte, so wie vom Seehandel und seinem Feinde, bem Seeraube, die Rede ist. Das bieser widerrechtlich, versteht sich von selbst. In der Rehrzahl aber versteht man unter Seen ganz oder größtentheils vom Lande eingeschoffene Gewässer, welche allemal zum Gebiete der Uferstaaten (wenn es deren mehre giebt, also nicht ein Staat die Seen unsichtließt) als gemeinsame Wasserstaaßen gehören; wosen nicht positive Uebereinkunste etwas anders sessesetzt haben.

Seegen f. Segen.

Seele (pvyn, anima) nennen wir das innerfte Princip der Thatigfeit in einem organischen Rorper, der ebendarum ein befeel: ter (σωμα εμψυχον, corpus animatum) heißt. Da unser Korper offenbar ein folder ift, fo legen wir und auch vorzugeweife eine Seele bei. Wegen andrer Körper f. befeelt. Was aber biefe Seele (bas fich feiner felbst bewusste Sch) eigentlich fei, darüber if von jeher viel gestritten worden. Es breht fich aber biefer gange Streit eigentlich um bie Frage: Ift bie Seele felbft etwas Rorper liches (affectio vel pars corporis) ober ist sie ein, bloß mit bem Rorper verbundnes, Ding eigner Art (ens sui generis)? - Dieje nigen, welche bas Erfte behaupteten, maren nun wieber verfchiebnet Meinung, indem fie, nach der befannten Lehre von den vier Ele: menten, bie Seele balb für etwas Feuerartiges, balb für etwas Luftartiges, balb für etwas Bafferartiges (eine ben Rorper burd: ftromenbe Fluffigfeit) balb endlich für etwas Erbartiges (ein bem Rorper beigemifchtes Salg ober Gewurg) erklarten. Andre bagegen meinten, die Beele mochte mohl eine eigenthumliche Difchung aus allen vier Elementen (xpapa ex rerrapor) fein, so daß die feinen Elemente bei weitem bas Uebergewicht über bie grobern batten. Manche bachten auch wohl noch ein funftes Clement (ein feineres atherisches, woraus auch die himmelstorper vorzugeweise besteben mochten) hinzu. Wieder Andre unterschieden die Seele gar nicht vom Rorper, fonbern fagten entweder, die Seele fei bloß ein gewiffer Theil bes Rorpers (g. B. bas Gehirn ober bas Blut) ober et fei diefelbe das Refultat des gesammten Organismus. Durch bie Organifation fei namlich unfer (und fo auch jeder thierifche) Im per fo eingerichtet, daß er nicht bloß fich außerlich bewegen, fonden auch gewiffe innere und feinere Bewegungen vollziehen tonne, be ren wir uns bann als Borftellungen und Bestrebungen bewuff murden. Je feiner und kunftlicher baber ein Rorper organifet fei,

besto hober konnten auch biefe Thatigkeiten gesteigert werben. Und ba der menschliche Organismns unter allen uns bekannten ber volls tommenfte fei, fo fei es naturlich, bag auch unfre Borftellungen und Bestrebungen bie volltommenften in ihrer Art feien, daß wie i. B. nicht bloß anschauen und empfinden, sondern auch benten, nicht bloß begehren und verabscheuen, sondern auch wollen, und daß ebendaber jener Schein von Freiheit in ber menfchlichen Thatigkeit! tomme, aus welchem fich die Begriffe von Geboten und Berboten, Pflicht und Recht, gut und bos, Berdienft und Schuld, Belohnung und Strafe allmählich entwickelt hatten. Dan fieht leicht ein, daß hier alles nur hppothetisch ut, wie fcon die Menge und Berichiedenheit ber Unnahmen zeigt. Much ift noch Riemand im Stande gewesen, einen ordentlichen Beweis fur Die eine ober andre Annahme aufzustellen. Was man als Beweis gab, waren immer nur hochst unvollständige Inductionen, sehr umsichere Analogien, Erschleichungen (petitiones principii) Sprunge (saltus in conclu-Unch ift es bei folchen Unfichten von ber Seele, wenn dendo) 26. fie folgerecht durchgeführt merben, unvermeiblich, in einen bafd grobern bald feinern Materialismus ju fallen. G. b. 28. Daber tamen die Pfpchologen (besonders die neueren feit Cartes) auf die Idee, die Seele mochte wohl ein Wesen gang eigner Art sein, nicht blog unkörperkich (kein aus Theilen zusammengesettes und auf gewisse Beise gestaltetes Ding) sondern gang immaterial (ein bloß geistiges, obwohl mit einem Korper für eine gewiffe Beit, vielleicht auch für immer, verbundnes Ding). Diefe Annahme nannte man baber auch ben Immaterialismus ober Spiritualismus. Da zeigten fich aber biefelben Schwierigkeiten, ju beweifen, mas man annahm, und biefelben Fehler im Beweisen. Much verwickelte man fich in eine Denge neuer Spoothefen, beren eine immer luftiger als die andre mar, besonders mas den Ursprung, den Sit der Seele, die Berbindung derfelben mit dem Korper, ihre Forts dauer u. f. w. betrifft. S. Immaterialitat und Geift, und bie bamit gufammengefesten Borter, auch Bemeinfchaft ber Seele und des Leibes, Unfterblichfeit, Creatianer, Inducianer, Praepistentianer, Traducianer, besgl. Die nachft folgenden Artifel. Bei fo bewandten Umftanden ift es mohl am vernunftigsten einzugestehn, bas eigentliche Wefen ber Seele fei und verborgen, und die Philosophie muffe fich begnügen, die Thatigteiten der Seele fammt ben Gefegen, nach welchen fie fich richten, ju erforfchen. Denn unfre Seele ertennt fich felbft nur in, mit und durch ihre Birtungen; und ichon biefe Ertenntniß ift fo schwierig und umfassend, daß fie der Forschung noch lange genug Nahrung barbieten wird. Wir werden uns daher über unfre Scele und deren Gegenfas, ben Leib, am ichicflichften fo ausbruden: Die

Seelenabel tann sich sowohl auf die physischen als auf die moralischen Eigenschaften der Seele beziehn, wiesern sie in einem Menschen besonders hervortreten. Es gehören also dahin alle geistige Anlagen, mit welchen die Natur gewisse Menschen in einem hobern Grade ausgestattet, so wie alles, was der Mensch selbst durch eigne Krastanstrengung sich angeeignet hat. Das dieser Sentenadel (befonders der vom Menschen selbst erwordne) weit über dem blosen Geburtsadel stehe, versteht sich von selbst. S. Adel.

Seelenarzt und Seelenarznei wird bald in Bemauf Seelenkrantheiten im engern Sinne verstanden, bald in Bemauf moralische Fehler, die man im weitern Sinne so nennt. De her werden Geistliche (vornehmlich Beichtvater als Gewissenstathe) Seelenarzte, auch Erbauungsschriften (vornehmlich Gebetbachen, Predigten und andre ascetische Werte) Seelenarzneien genannt. Wie aber die leiblichen Aerzte und Arzneien oft den Zustand ihm Kranten mehr verschlimmern als verbessern, so ist es auch gar est mit jenen der Fall. Uedrigens s. Seelenkrankheiten.

Seelen außerungen find bie Thatigfeiten, burch weide bie Seele ihr Dafein offenbart ober antunbigt (fich außert). Sm Art. Seelen trafte ift hieruber bas Beitere ju fuchen.

Seelen bewegungen find entweder alle Seelenauferungen oder insonderheit biejenigen, welche man gewohnlicher Gemuthete wegungen nennt. S. Gemuth und Gemuthebe bewegung.

Seelenfähigkeit s. Fähigkeit und Seelenkräfte.
Seelenfunctionen — Seelenthätigkeiten. G. Function und Seelenkräfte.

Geelengeschichte f. Geelenlehre.

Seelengefundheit tann ebenfo, wie Seelentrants beit, aus bem logischen, ethischen und physischenebicinischen Besichtspuncte betrachtet werden. Bergl. Gesundheit, Seele und Seelentrantheiten.

Seelenheil nimmt man gewöhnlich im moralischen Sinne, in welchem man auch vorzugsweise benjenigen einen heiland nennt, melcher ebendieses Seelenheil der Menschen besorbert. Das her ist der Begriff des Seelenheils auch mit dem Begriffe der Seligkeit verwandt, aber nur logisch, nicht etymologisch. S. Sesligkeit verwandt, aber nur logisch, nicht etymologisch. S. Sesligkeit. Hingegen Seelenheilkunde wird meist im physischemedicinischen Sinne genommen, weil alsdann das Wort heil nicht zu Seele, sondern zu Kunde gehört. Man musste solglich, wenn man genau bezeichnen wollte, unterscheiden Seelenheilskunde und Seelenheilskunde. Jene siele in's Gebiet der Moral, diese in's Gebiet der Medicin. Uebrigens vgl. Seelenkrankheiten.

Seelentrafte beißen auch Fabigteiten und Bermogen ber Seele, wobei man bann biefe Ausbrucke im weitern Sinne als gleichgeltend nimmt, obwohl fich noch gewiffe Unterfchiede in Unfehung berfelben machen laffen, auf die wir aber bier nicht weiter Rudficht nehmen. G. Sabigteit, Rraft und Bermogen. Urfprunglich find alle Seelentrafte als blofe Unlagen zu gewiffen Thatigkeiten zu betrachten, welche Anlagen fich baber erst entwickeln und ausbilden muffen, um als wirkliche Krafte zu wirden. Um nun aber biefelben vollständig aufzufinden, muffen wir gugleich auf bie Seelenthatigfeiten reflecticen. Denn nur wiefern wir une biefer Thatigfeiten bewufft find, legen wir une felbft oder unfrer Seele gewiffe Rrafte bei. Dabei muß aber fogleich berwerkt werden, daß unfre gesammte Seelenthatigkeit im Grunde nur eine und diefelbe ift, und bag baber, ftreng genommen, auch nur von einer Geelenfraft die Rebe fein tonnte. Wiefern wir abet bei einer genauern Beobachtung und Bergliederung unfrer Seelenthatigfeit eine gewiffe Mannigfaltigfeit und Berfchiebenheit in berfelben bemerten, infofern werben wir auch berechtigt fein, eine Debrs heit von Seelenkraften anzunehmen. Nur barf die Unterfcheibung berfelben zum Behuf einer wiffenschaftlichen Darftellung bes . Ums fange unfrer Seelenthatigfeit nicht fo verftanben werben, als wenn Die Seele felbft in gewiffe Theile zerlegt ober gar eine Dehrheit bon Seelen angenommen werben follte. G. Geele. Es laffen fich aber die Seelenthätigkeiten und also auch die Seelenkräfte sowohl ber Art als bem Grabe nach unterscheiben. Wollen wir fie bet Art nach unterscheiben, fo werden wir auf die Sauptrichtun: g en (Begiebungspuncte) berfelben feben muffen. Deren giebt es nur zwei. Entweder ift unfre Seelenthatigfeit nach innen gewandt, Rrug's encollopabifch:philof. Borterb. B. IIL

menn auch vielleicht von angen angeregt; ober fie ift nach aufer gewandt, wenn auch vielleicht von innen angeregt. Beziehung wollen wir fie die immanente, ideale oder thee: retische, in der zweiten bie transeunte, reale ober prafti: Jene bezeichnet unfre Eprache mit ba fde Thatigfeit nennen. Mudbruden vorftellen und ertennen, indem die Glemente alle Ertenntniffe Worstellungen find, Die fich auf gewiffe Begenftante beziehn. Das Objective wied dadurch in uns abgebildet, gleichfim in ein Subjectives verwandelt, oder bas Subjective durch das Die jective bestimmt Die Quelle ober bas innere Princip biefer Inc tigfeit nennen wir daber Borftellungs: und Ertenntniff: vermogen, ober überhaupt theoretifche Seelenfraft. De ameite hauptart unfrer Thatigfrit bezeichnet unfre Sprache mit ber Musbruden ftreben und handeln, indem alle Sandlungen aus Bestrebungen bervorgebn, die fich auf gewiffe 3wede begiebn. Die Subjective mirb baburch außer uns bermirticht, gleichsam in m Objectives verwandelt, oder das Objective durch das Subjective be Die Quelle ober bas innere Princip biefer Thatigfeit na nen wir daber Strebungs: und Sandlungsvermogen, obr überhaupt praktifche Seelentraft. Bwifchen diefe beiden Aufu schieben zwar manche Psychologen noch eine dritte als verbindende Mittelglied unter dem Titel eines Gefühlenermogens ein & ift aber ichon im . Art. Gefühl gezeigt worden, bag bagu fein bis reichender Grund gegeben fei; ja man wurde bann diefes Bermiga als eine Rraft benten muffen, die in ihrer Wirtfamfeit gar tim bestimmte Richtung (weder nach innen noch nach außen) batte, alfo eigentlich auf nichts gerichtet mare. Bolte man bagegen fagen, daß alle theoretische oder praktische Thatigkeit doch zulest aus ge wiffen Gefühlen hervorgebe : so wurde man das Gefühlebermige vielmehr fur die einzige und ursprungliche Grundfraft ber Grete # flaren muffen. - Reflectiren wir nun weiter auf die Brude m frer Thatigkeit in ihrer zwiefachen Richtung, fo zeigen fich bui Steigerungen berfelben, die man auch Potengen ober, menn mu lieber will, Spharen ber Thatigeeit (ftufenartige Birfungt: freise bes 3che) nennen fann: Ginnlichteit ober femfualt Sphare, Berftanbigfeit ober intellectuale Sphare, m Bernunftigleit ober rationale Ephare. Und ba in jeben biefer Birtungetreife die Secle wieder in doppelter Richtung thais fein tann, fo muffen wir auch wiederum theoretifche wir prattifche Sinnlichteit, Berftanbigteit und Bernunf: tig feit unterscheiben. Die theoretische Sinnlichfeit beißt folicht weg der Sinn (seneus) beffen eigenthumliche Thatigfeit bas In: fcauen und Empfinden ober bas Babrnebmen überhamt ift; weshalb er auch bas Anfchauungs : und Empfindungs

vermögen ober bas Babrnehmungevermögen genannt wird. Die praktische Sinnlichkeit hingegen heißt der Trieb (instinctus) desz fen eigenthumliche Thatigkeit das Begehren und Verabscheuen ift; weshalb er auch das Begehrungs : und Berabscheuungs : bermogen genannt wird. Es ift daher falfch, wenn Danche bas Bestrebungevermögen überhaupt Begehrungevermögen (facultas appetendi) nennen; biefes ift jenem untergeordnet ober bie tieffte Stufe beffelben, wo der Denich nur bem Triebe folgt, aber bies fern zufolge ebensowohl verabscheuen ale begehren tann. Die theoretis Sche Intellectualität heißt wieder schlechtweg der Berftand (intellectus) beffen eigenthumliche Thatigleit bas Denten ift; weshalb er auch als Denkvermogen bezeichnet wird. Die praktische Intellectualitat aber beißt der Bille (voluntas) beffen eigenthumliche Thatigfeit bas Bollen ift; weehalb er auch ein Bollen 8: ober Billensvermögen genannt wird. Bas endlich die Rationalis tat betrifft, fo giebt es bier gwar teine boppelte Bezeichnung , fonbern wir brauchen bas Bort Bernunft (ratio) in jeter Begles bung, um bie bochfte Potent ober Sphare unfrer Thatigfeit angus Deuten, und nennen diefe Thatigfeit felbft ein Idealifiren, fo Daß auch bie Brenunft als ein Bermogen ber 3deen charaftes riffert wird. Allein die Bernunft fann boch ebenfalls in zwiefacher Begiehung ober Richtung thatig fein, und beißt bann felbft in ber einen die theoretische, in der andern die praktische Bers nt unft. Die genauern Ertlarungen hierüber muffen jedoch in ben befondern Artifeln über diefe Geelentrafte (Sinn, Erieb zc.) gefucht worden. hier ift es nur um eine allgemeine Ueberficht berfelben zu thun. Bur Erkichterung berfelben fügen wir demnach folgendes Tafelchen bei :

- 1. Borftellungs = und Ertenntniffvermogen.
  - 1. Sinn.
  - 2. Berffanb.
  - 3. (theoretische) Bernunft.
- II. Strebungs : und Sandlungevermogen.
  - 1. Trieb.
  - 2. Bille.
  - 3. (prattifche) Bernunft.

Diefes Tafelchen ließe sich auch, wenn man bas Gefühl an bie Spige stellen und bie Bernunft in ihrer Einheit auffassen wollte, fo gestalten: Gefühl

Bermogen Berftanb — Wille | Bermogen.

Bernunft

Aus diefen Seelenkraften muffen fich nun alle übrige, bie man etwa noch annehmen mochte, leicht ableiten laffen. Wir nennen daher jene, urfprüngliche ober Grundvermogen (facultates

originariae s. primariae) biefe bingegen, abgeleitete Berni: gen (facultates derivativale s. secundariae). Dahin geborra ba außere und der innere Sinn, die Ginbildungstraft un bas Dichtungevermögen, bas Gebachtnif und bie Erin: nerungstraft, bas Affociations: Abftractions: Re: Determinations: Combinations: Bermi: flerions. gen, bie Urtheilstraft, bie Schlufffraft (cher beffer bet Schluffvermogen, ba man unter jenem Musbrucke gewohnich bie Rraft bes Schluffes felbft verfteht) und wie man etwa feuft noch diese abgeleiteten Bermogen bezeichnen mochte. Denn wie bie Die Unterscheidung besondrer Geelenfrafte immer weiter fortgefest werben fann, fo fann man auch immer neue Namen für biefelba bilben, g. B. Biffensvermogen, Glaubenevermogen, Meinungevermögen, Ahnungevermögen ober Divina: tlonskraft, Traumvermogen u. f. w. Da aber biefer Ir titel felbft in's Unenbliche fortlaufen wurde, wenn wir über jebel biefer Bermogen bier besondre Auskunft geben wollten : fo muffen wir wieder auf die eingelen Artitel, welche tiefelben betreffen, wo weisen. - Eine anthropologische Generaltarte aller Raturanlagen und Bermogen bes Denichen in ihrer Berbindung und Begiehung auf einander ze. geftochen von Bilh. v. Schlieben bat b. A. Topfer herausgegeben : Brimma u. Leipg. 1 Bogen in Rogalfol - Auch vergl. außer ben in ben Artt. Seelenkrankheiten und Seelenlehre angeführten Schriften noch folgende befonders biebn gehörige: Bonnet, essay analytique sur les facultés de l'ane. Rop. 1759. A. 3. 1775. 8. Deutsch mit Anmertt. und Juff. von Ch. G. Schut. Bremen, 1770. 2 Bbe. 8. - Bonstetten, études de l'homme ou recherches sur les facultés de sentir et de penser. Genf und Paris, 1821. 2 Bde. 8. Deutsch Stuttant und Tiglingen, 1829. 2 Thie. 8. - Erhard's Berfuch eint fpftematifchen Gintheilung ber Gemuthetrafte zc. In BB agner's Beitragen gur Anthropologie. 1 Banbden. - Die Lehre von ben Arten und ber charakteriftischen Ratur ber Bermogen und Ginrichtungen umfrer Seele, wie fie fich ergiebt ohne Berudfichtigung tranthaftet und nur bei einzelen Denfchen vortommenber Seelenguftanbe. Det Dr. Franz Rarl Theod. Fifcher. Lpg. 1830. 8.

Seelenkrankheiten oder pfychische Krankheiten sind nicht bloß ein Gegenstand der medicinischen, sondern auch der philosophischen Forschung. Buvörderst ist aber zu bemeeken, die man jenen Ausdruck bald im weitern bald im engern Sinne nimmt. In jenem Sinne versteht man darunter alle Zustände der Seele, wo sie auf irgend eine Weise in ihren eigenthumlichen Verrichtungen gehemmt oder gestört ist, so daß dieselben nicht ganz regeimäßig (wie sie sollen) von statten gehn. Sonach könnte man die pfr

wischen Krankheiten überhaupt in logische, ethische und phps fifche eintheilen und biefer Gintheilung gufolge auch eine breis fache pfychifche Pathologie und Therapie unterfcheiben. Logifche Seelentrantheiten wurden namlich alle Grithumet fein, mithin auch alle Borurtheile, welche etwas Falfches enthalten. S. Frrthum und Borurtheil. Denn ba die Erkenntnig ber Wahrheit eine eigenthumliche Verrichtung der Scele ist, auf deren Beforderung besonders die Logik mit ihren Borschriften abzweckt: so ift die Befangenheit in einem Brithume allemal hemmend ober fice rend in Begug auf jene Berrichtung. Daher pflegt auch ein Irr: thum immer mehre zu erzeugen, und am Ende tann fich der Irrende, befonders wenn er feinen Brithum lieb gewonnen, fo in benfelben verftriden, daß er taum (ober auch nie, wie es oft bei fog. firen Ideen der Fall) bavon zu befreien ift. Die logisch : psp = difche Pathologie batte baber die nach ihren Quellen febr mannigfaltigen Arten bes Irrthums aufjusuchen, und bie logifche pfpchifche Therapie die Beilmittel bagegen anzugeben. Es ift aber freilich bamit wenig ober nichts auszurichten, wenn ber Denfc nicht von reiner Liebe gur Wahrheit burchdrungen ift. Denn bas ift die erfte Bedingung, um vom Irrthume frei zu werden. -Ethische ober moralische Seelenfrantheiten aber murben solche Buftande ber Seele fein, welche in fehlerhaften Willensbes stimmungen bestehn. Dahin wurden also alle die Gemuthezustande ber Seele gehoren, welche man Affecten, Leidenschaften und Lafter (f. biefe brei Borte) nennt und welche die Stoiter infonberheit als Rrantheiten ber Seele betrachteten, von benen ber Beife burchaus frei fein muffe. hierauf murbe fich baber bie et bifch = pfpchifche Pathologie und Therapie beziehn. — Man pflegt jedoch biefe beiden Arten von Seelenzustanden auszuschließen, wenn man von pfpchischen Rrantheiten im engern Sinne fpricht, mithin bloß an phyfifche Seelentrantheiten ober an jene tathfelhaften Erscheinungen im Menschenleben zu benten, wo die Seele felbft in ihrem Befen ober ihrer naturlichen Befchaffenheit bald mehr balb weniger gerruttet ober geftort zu fein scheint. Dan nennt fie baher auch oft schlechtweg Seelenfrantheiten ober Seelenftorungen, und fie find es, welche den eigenthumlichen Gegenstand ber Seelenheilkunde ober pfpchifchen Jatrit Denn fie bedürfen einer tunftmäßigen Behandlung von Seiten bes Argtes, indem fie ftets mit tranthaften (wenn auch tief verborgnen) Affectionen bes Organismus verfnupft find und cs baber oft zweifelhaft fein tann, ob die Seelenfrantheit nicht viels mehr eine Leibes : ober Rorperfrantheit fet. Gbendarum liegen fie aber auch außer bem Geblete ber eigentlichen Philosophie. Wir bemerten baber blog beilaufig, bag babin vorzüglich folgende Buftande

ju gehoren scheinen: 1. Blobfinn - wo bas gange Gedemen: mogen fo abgeftumpft erscheint, bağ ber Mensch bem Thiere abaih wird, und wohin auch wohl der Buftand ber Billentofigteit, ben Manche als eine besondre Art von Seelentrantheit betrachten, gu rechnen fein burfte. 2. Trubfinn ober Delancholie wo die Seele in ihre Borftellungen, Die meist trauriger Art find, fo versunten ift, daß fie fortwahrend ftill darüber brutet. 3. Bahnfinn ober Danie - wo bas finnliche Babenehmung: vermogen fo geftort ift, bag bem Menfchen bie Dinge gang anbeit erfcheinen, als fie find, und baber auch blog phantaftifche Berfid: lungen (befonders wenn fie bleibend oder herrichend geworben, all fog. fire Ibeen) ben Schein der Birtlichteit fur ben Denfon annehmen, fo daß er gleichfam wachend traumt oder wie ein in ber Rieberhite Phantaffrender irre rebet. 4. Berrudtheit - wobn Berftand in feinen Functionen fo geftort ift, bag er die Begriffe gang verkehrt combinirt und baber auch gang falfche Urtheile und Schlusse bildet. 5. Louheit oder Raferei (zuweilen ebenfalls Manie genannt) - wo der Bahnfinn oder bie Berrucktheit mit einer Art von Buth verenupft ift, die gerfterend auf ben Denfon felbst und feine Umgebungen einwirft. - Manche (befonders britte fche) Pfpchiatren führen auch alle biefe Seelentrantheiten auf be beiben Grundformen ber Danie (high state) und ber Delan: cholie (low state) jurud; wahrend Andre, welche in Anschusz bes menschlichen Innern Geift, Seele und Gemuth unterfoer ben, auch die phyfifchipfychischen Rrantheiten in Beiftestrants heiten, Seelenfrantheiten (im engsten Sinne) und Ge: muthstrantheiten eintheilen. Dan wird fich aber fommich je über die Frage vereinigen, wie viel Arten von Seelenkrantheiten es gebe, ba diefe abnormen Seelenzuftande in der Erfahrung mit fo mannigfaltigen Modificationen, Complicationen und Gradationen vortommen, daß die Diagnofe berfelben außerft fcwierig ift. Daupt: schriften darüber sind folgende: Schmid's (K. Ch. E.) pspchologie fche Erorterung und Claffification der Begriffe von ben verfchidne Seelentrantheiten; in Sufeland's Journ, ber praft, Argneilunde. B. 11. St. 1. Dr. 1. - Soffbauer's Untersuchungen aber bie Rrantheiten ber Seele und bit verwandten Buftande. Dalle, 1802 -7. 3 Thie. 8. verbunden mit Deff. Schrift: Die Pfechologie nach ihren Sauptanwendungen auf die Rechtspflege. Salle, 1808. 8. (Wenn man auch dem Berf. nicht überall beipflichten tann, fe bleibt ihm boch bas Berbienft, in diefer Beziehung durch eine um faffende und wiffenschaftliche Untersuchung mehr noch, als Somil, die Bahn gebrochen zu haben). — Seinroth's Lehrbuch uber bie Storungen bes Seelenlebens. Lpg. 1818, 2 Thie. 8. verb, mit Deff. Lehrb b. Geelengefundheitstunde. Epz. 1823, 2 Bbe. 8. und Chen:

be ff. Enftem ber pfocifchegerichtlichen Debicin. Leipz, 1825, 8. (Unitreitig hat die Theorie der pfochischen Krankheiten durch diese drei Schriften ungemein viel Licht gewonnen; ber Berf. geht aber wohl zu weit, wenn er aus den vielen Fallen, wo Geelenkrankheis ten aus moralischen Berirrungen hervorgebn, ben allgemeinen Gas bağ es ftete die eigne Schuld bes freien Denfchen fei, wenn das Seelenleben dem leiblichen fo untergeordnet werbe, daß jenes als geftort ober gerruttet erscheine - ein Sat, ber nie burch eine vollftandige Induction ju beweisen ift und daber auf dem Reblschlusse a particulari ad universale beruht, auch ebendeswegen der moralifchen Billigfeit im Urtheile über Ungludliche wiberftreitet. Die Thiere werden ja auch zuweilen toll, und boch find fie teiner moralischen Berirrung fahig, weil sie nicht frei sind, wie der Denfch). - Bugorini's Unterfuchungen über Die forperlichen Bedingungen der verschiednen Formen von Geistestrantheiten. Eine weitere Ausarbeitung einer von ber medicinifchen Facultat ju Tubin: gen gefronten Preisschrift. Ulm, 1824. 8. (Der Berf. nennt alle pfpchifche Rantheiten Beiftestrantheiten und theilt fie in Rrantheiten bes Borftellungsvermogens, beren torperlis der Sit ober Grund ein Sehirnleiben fei vesaniae encephalopathicael. Rrantheiten bes Gefühlsvermögens, Grund eine tranthafte Affection des Ganglienspftems der Bruft fet [vesaniae gangliothoracicae] und Krantheiten bes Begehrungevermogens, beren Grund eine franthafte Thatigs teit der Unterleibsnerven sei [veraniae ganglioabdominales]. hier werden alfo im Gegenfate mit Deinroth's Theorie die pfpchifchen Rrantheiten blog aus somatischen Bestimmungen abgeleitet; was eben fo einseitig fcheint, wenn man auch von der willfürlichen Annahme eines besondern Gefühlsvermogens wegfieht, wahrend der Berf ben Willen nicht als eine eigenthumliche Rraft der Secle ans ertennt, fondern ihn als ein bloges Product des Begehrens und Borftellens betrachtet) '- Frbr. Groos, Untersuchungen über bie moralischen und organischen Bedingungen des Irrefeins und der Lafterhaftigleit, Beidelb. u. Ept. 1826. S. (befonders gegen Sein: toth's Theorie von ben Geelenstorungen) und Deff. Entwurf einer philos. Grundlage für die Lehre von den Geistestrantheiten. Beibelb. 1828. 8. - Unt. Theob. Brud's Beitrage gur Ertenntnig und Beilung ber Lebensftorungen mit vorherrichend pfpchischen Krankheiteerscheinungen. Bevorm. u. herausg. von J. D. Brandis. B. 1. Samb. 1827. 8. — De l'irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la doctrine physiologique par F. I. V. Broussais. Par. 1828. 8. - Die fensitiven Rrant: beiten ober die Krantheiten der Merven und bes Beiftes, dargestellt

von Joh. heinr. Beuerftein. 2pg. 1828. 8. - 3. G. Bint buchter's Berfuch einer Diagnofe und Metiologie ber pfpchifchen Rrantheiten. Wien, 1829. 8. (Sier werben alle Seelentrantheiten als Temperamentstrantheiten betrachtet, indem fie aus ba Uebermacht bes Temperaments entfteben follen, fo bag bei einem - pfpchifch Rranten bas Temperament nicht von ber Bernunft be herrscht werbe, wie im pspchisch gesunden Buftande meift ber gal fei, fondern umgelehrt diefe felbft beberriche. Daber foll es auch soviel Geelenfrantheiten als Temperamente geben. Es entiprese namlich 1. bem melancholischen Temperamente ber BBahn: finn, wo eine fire Ibee bie andern Ibeen verbrange, 2. bem fan: guinifden die Rarrheit, wo die Borftellungen Salt und Det nung wechseln, 3. bem cholerischen bie Tollbeit, wo ber End in maßlofe Berftorungewuth [ber fog. Berfeckerwuth ahnlich - f. Buth ] ausarte, und 4. bem phlegmatifchen ber Blob: finn, wo alle Seelenthatigkeiten unterbruckt feien. Indessen bleibt biefe Eintheilung eben fo problematifch, als die ber Tempere: mente felbft. S. b. B.). - Außer biefen Schriften, in welchen man noch mehrere angeführt findet, enthalt auch folgende mandel hieher Gehörige: Darftellung bes menfchlichen Gemuthe in feinen Beziehungen jum geiftigen und leiblichen Leben. Bon Dich. von genhoffet. Wien, 1824-5. 2 Bbe. 8.

Geelenkunde f. Seelenlehre.

Seelenleben beißt auch das geiftige Leben des Den fchen, um es von bem leiblichen ober forperlichen Leben m unterscheiden. Run ift zwar diefer Unterschied an und fur fich felbft eben fo gegrundet, als der zwischen Seele und Leib. S. beite Ausbrude. Wenn man fich aber auf einen bobern Standpund ftellt und bas Leben allgemein betrachtet, fo unterliegt es mohl fre nem Zweifel, bag jene beiben Arten ober Formen bes Lebens aus -einer und berfelben Lebensquelle hervorgeben, nur daß uns diefelbe ihrem letten Ursprunge nach nicht bekannt ift. Denn woher eigent lich das in der gesammten Natur und folgtich auch in der Der Schenwelt verbreitete Leben tomme ober welches bas Grundprincip deffelben fei, wiffen wir nicht. Es wird auch bie Dunfelheit, in welcher wir uns hierüber befinden, teineswegs aufgehoben, went wir fagen, Gott ift ber bochfte Lebensquell, ber Urborn alles geift gen und torperlichen Lebens; er hat als Schopfer fein Leben allen feinen Geschöpfen mitgetheilt. Denn bas ift nur Ausspruch bei religiosen Glaubens, der nicht als wissenschaftlicher Erkiarungsgrund gebraucht werden tann, weil er hyperphyfifch mare, alfo eigentich nichts erklarte. Bergl. Sott und Leben, auch Soopfung Begen ber Storungen bes Seelenlebens f. Seelenkrantheiten, wegen bet Fortbauer beffelben aber f. Unfterblichfeit.

Seelenlehre (psychologia) ist eine angebliche ober wirt che Biffenschaft von ber Geele. Denn wie die Pfpchologen über ie Seele felbst (f. b.. 2B.) uneinig find, fo find fie es auch in insehung der Seelenlehre. Gewohnlich unterscheibet man (nach Bolff's Borgange - benn fruber icheint man biefen Unterschied icht beachtet ju haben) eine boppelte Seelenlehre, eine erfah= ungemäßige (psychol. empirica) bie von Manchen auch eine Seelengeschichte oder Seelenkunde genannt wird, und eine peculative (psychol, rationalis s, transcendentalis). Die erste etrachtet die Seele als einen Gegenstand der Erfahrung, vornehmd ber innern, obgleich bie außere babei nicht ausgeschloffen werben inn, weil die Thatigleiten ber Seele fich boch auch außerlich gu :tennen geben. Sie beruht also auf Beobachtungen, die man vorehmlich an fich felbft, jum Theil auch an Andern macht. Offens ar gehort diefelbe gur Anthropologie (f. b. 28.) weshalb fie uch von Manchen eine pfpchische Unthropologie ober eine nthropologische Psphit genannt wird. — Die zweite aber etrachtet die Seele als einen Gegenstand hoherer Speculation, um as Befen und die Eigenschaften ber Geele unabhangig von ber irfahrung ju ergrunden. Sie beruht alfo auf metaphpfischen Ber riffen und Grundfagen, vornehmlich denen, welche fich auf ben begensat zwischen Geist und Materie beziehn. Offenbar gehort dies ibe zur Metaphpfit (f. b. 28.) und wird baher auch von Mans pen eine metaphpfifche Pfpchologie genannt. Sie ift aber eillch eine fehr problematische Wissenschaft und hat bis jest fast ichte als transcendente Spothefen über bie Seele aufgestellt. Es at indes auch Pfpchologen gegeben, welche von jenem Unterschiebe ar nichts miffen wollten und baber meinten, man fonne in ber Seelenlehre nur bann ju einer mahrhaften Ertenntnif ber Seele elangen, wenn man überall Erfahrung mit Speculation genau verinde. Manche nahmen auch gur Mathematit ihre Buflucht und sollten daber die Seele eben fo, wie andre Naturdinge, der Reche ung und Deffung unterwerfen; was auch insofern nicht unftatte aft fcheint, als die Seele mit ihren Thatigteiten boch immer uner bem Begriffe ber intensiven Große ftebt. S. Große und Das hematik. Endlich ist man auch barüber nicht einig, ob die Sees nlehre gur Philosophie felbst gehore oder eine bloße Propadeutik u berfelben fei. Wahrend aber Ginige bas Lettere annahmen, gin= en Andre fo weit, ju behaupten, die gange Philosophie fei im drunde nichts andres als Seelenlehre. Das Gine ift wohl so its ig, als das Andre. Daber ift es benn auch febr naturlich, daß iefe Wiffenschaft auf febr verschiedne Beife und mit eben fo vers biebnem Erfolge beaebeitet worben. Bergl. Suabebiffen, von em Begriffe der Pfpchologie, ihrem Berbaltniffe ju den andern,

besonders den verwandten Biffenschaften, und der Erkenntniffmeie, bie in ihr ftatt findet. Marb. u. Saffel, 1829. 8. - Gins ber wichtigsten Werke barüber aus bem Alterthume ift: Aristotelis de anima libb. III. Gr. et lat. ed. Jul. Pacius. Krtf. a. A. 1596, auch 1621, 8, Deutsch mit Unmertt, von Wengt Boigt Fref. u. Epg. 1794. 8. Diefes Werk ist namlich die erfte Em lenlehre in wissenschaftlicher Gestalt; benn bei Plate tommen me in einzelen Dialogen (3. B. Phabrus, Phabo ic.) jerftente Untersuchungen über bie Seele vor. Bergl. Lilie: Platonis sententia de natura anim (Gott. 1790, 8.) und Reiners: Ucher bie Ratur ber Seele, eine platonifche Muegorie (in Deff. verm. Sorie ten. Th. 1. S. 120 ff.) Auch beschäftigt fich Reinhold's Solis fel gur rationalen Pfpchologie ber Briechen (in Deff. Briefen ubr Die tant, Philos. 28. 1. Br. 11.) hauptsachlich mit ber platonifcha Pfpchologie. Ariftoteles betrachtete übrigens bie Seelenlebte als einen Theil ber Raturgeschichte und nannte fie baber auch ausbrich lich eine Geschichte (iorogea) von der Seele. Seine Geelenkon ift daher größtentheils empirifch. Wegen feiner Ertiarung , das m Seele eine Entelechte fei, f. b. 26. Sein Dialog Enbemet, ber vornehmlich von ber Unfterblichkeit ber. Seele und beren Buftante nach dem Tode handelte, folglich wie der Phade feines Lehm mehr in die speculative Seelenlehre einschlug, ift leider verloren ge Die vielen Commentare aber ju jener Schrift von ber Scele konnen hier nicht angeführt werden. — Bon weit geringen Bedeutung ift: Claudiani Mamerti de statu animae libb. III. Ed. Petr. Mosellanus. Bafel, 1520. 4. Casp. Barthine Bwidau, 1655. 8. - In neuem Beiten ift die Geelenlehre wit fleifiger bearbeitet worben, theils als empirifche Pfpchologie in an: thropologischen, theils als speculative Pspchologie in meta: phyfifchen Berten. welche ichon anderwarts verzeichnet fint. Ausschließlich aber auf die Seele beziehen sich folgende Schriften: Wolfii psychologia empirica. Frtf. u. 2pg. 1732. 4. Kjusd. p-ychologia rationalis. Ebend. 1734. 4. - Burchardi med-Rofted, 1726, 8. - Raf. 101 tationes de anima humana. Creug Berfuch über die Seele. Fref. u. 2pg. 1753. 2 Thie. 8. -Rruger's Experimentalfeelenlehre. Halle, 1756. 8. — Abel's Ginleit, in die Geelenlehre. Stuttg. 1786 8. (Auch hat deridte noch mehr psphodologische Schriften verfasst. S. Abel). — Bil: laume's Abh. über bie Rrufte ber Seele, ihre Beiftigfeit m Bolfenb. 1786. 8. - Meiners's Grundrif ba Unsterblichkeit. Seelenlehre. Lemgo, 1786. 8. und Deff. Unterfuchungen über bi Dentkrafte und Billenefrafte bes Menfchen, nach Anleitung bei Erfahrung. Gött.: 1806. 2 Thle, 8. — Schmid's (R. Ch. E) empirifche Pfochologie. Irna, 1791. 8. R. A. 1796. (Auch wegl

ie andre pfochologische Schrift Deff. im Art. Geelentunt, iten). - Jatob's Grundrif der Erfahrungefeelenlehre. Salle, 91. 8. 2 4. 1810. Deff. Grundrif der empirischen Pfpchos gie nebft einer ausführlichen Erflarung beffelben. Leipg, 1814. 8. Soffbauer's Raturlehre der Cecle in Briefen. Salle, 1796. Deff. Grundrif der Erfahrungefeelenlehre. A. 2. Salle, 1810. (Auch verg. Deff. im Artifel Seelenfrantheiten angehete pspchologische Schriften). — Snell'6 (F. B. D.) empt the Pfpchologie. Giegen, 1802. 8. 2. 2. 1810. - Ziebes ann's Sandbuch ber Pipchologie. Derausgegeb. von Bachler. 13. 1804. 8. - Begel's Grundrif eines'eigentlichen Spftems r anthropologischen Pspchologie überhaupt und ber empirischen insfendre. Epg. 1804-5. 2 Thie. 8. - Carus's Pfocologie. Epg. 308. 2 Thie. 8. womit auch Deff. Geschichte ber Pfpchologie bind. 1809. 8.) und Pfochol. ber Debrder (ebend. 1809. 8) gu rbinden. - Beig (Chfti.) Untersuchungen über das Befen und Birten der menschlichen Seele, als Grundlegung zu einer miffenpaftlichen Raturlehre berfelben. Lpg. 1811. 8. - Grobmann's fychologie bes findlichen Alters. Samb. 1812. 8. - Beiller's runolegung ber Pfpchologie. Munchen, 1818. 8. - Coulge's phifche Anthropologie. Gott, 1816. 8. 2. 3. 1826. - Serart's Lehrbuch gur Pfpchologie. Ronigeb. 1816, 8. und Deff. fpchol, ale Biffenfchaft, neu gegrundet auf Erfahrung, Detaphy .. t und Mathematik. Ebend. 1824-5. 2 Thie. 8. (Als Borlaur biefer Schrift gab er 1822 heraus: Ueber bie Doglichkeit und lothwendigfeit, Dathematit auf Pfpchologie anzuwenden; besglets m: Psychologiae principia statica et mechanica exemplo illurata; und: De attentionis mensura causisque primariis. bemmung). - Fries's Sandbuch ber pfpchifchen Unthropologie ber ber Lehre von ber Natur bes menschlichen Geiftes. Jena, 1820 -1. 2 Bbe. 8. — Salat's Lehrbuch der hobern Seelenkunde, ber die pfpchifche Anthropologie. Munchen, 1820. 8. 2. 2. 1826. ludjug: Grundlinien der psychischen Anthropologie. Ebend 1827. 8. - Benete's Erfahrungsfeelenlehre als Grundlage alles Wiffens. Berl. 1820 8. - Beife's (F. Ch.) Spftem der Pfochologie. Deibelb. 1822. 8. - Stiebenroth's Pfpchologie. Berl. 1824 -5. 2 Thie. 8. Deff. Lehrbuch ber Pspchologie. Greifsw. 1828. - Joh. v. Lichtenfels Brundrif der Psphologie als Ginritung in die Philosophie. Innebe 1824. 8. - Bom Leben ber nenschlichen Seele. Bon Frbr. Wilh. Beibenreich. Erlangen, 826. 8. — Deinroth's Pfpchologie als Selberfenntnifflehre. 193. 1827. 8. (womit zu verbinden Deff. Anthropologie. S auch Seelenfrantheiten.) - Dufmann's Lehrbuch ber Seelens viffenschaft ober rationalen und empirischen Psphologie, als Ber-

fuch einer wiffenichaftlichen Begrunbung berfelben (nach Degel's Grundfagen). Bert. 1827. 8. - Grundriß ju Borlefungen ther Pfpchol. Bon R. D. Scheibler. Jena, 1830. 8. — Beitrige gur Philos. ber Geele. Bon D. C. F. Flemming. Berl. 1830. 2 Thie. 8. (Th. 1. handelt von der Menschenseie, Th. 2. von ber Thierfeele). - Berfuch einer fpftemat. Behandlung ber empir. Pfrochol. Bon g. E. Biunde. Trier, 1831. 2 Bbe. 8. - Ber lesungen über die Pfpchol. Bon D. C. G. Carus. Epg. 1831. 8. - Grundrif der Seelenlehre, Bon Mug. Arnold. Bed. führliches Wert über die Saelent.). — Die Geschichte ber Seele Bon G. S. Schubert. Stuttg. u. Tub. 1830. 2 Bbe. 8. -Naturgeschichte bes menschlichen Geiftes. Th. 1. Braunfchw. 1832. 8. - - Bon auslandischen Werten find hier noch anzuführen: De la Forge, traité de l'esprit de l'homme. Par. 1664. 4. Lat. Tractatas de mente humana, ejus facultatibus et functionibus, Amft, 1669, u. Brem, 1673, 4, auch Amft, 1708, 12. -De la Chambre, système de l'ame. Par. 1665. 8. - Bonnet, essai de psychologie ou considérations sur les opérations de l'ame etc. Lond. 1756. 8. Deutsch mit Anmertt. v. Dobm. Lemgo, 1773. 8. (Deff essai analytique etc. f. Seelen: frafte). - Helvetius, de l'esprit, Par. 1758. 2 28be. 8. . 3 Bbe. 12. Auch Cond. 1784. 2 Bbe. 12. Deutsch (von For tert). Liegn. und Lpg. 1760. 8. 2. 2. 4787. (Das fpatere Werk de l'homme kann auch als Fortfetjung und weitere Ausfichtung von jenem hieher bezogen werben). - Rob. Bragge's brief essay concerning the soul of man. 2. 2. Sond. 1725. 8. - Dug. Stewart's elements of the philosophy of the beman mind, Lond, 1792. 4. Deutsch mit einer Borr. von G. G. Lange. Berl. 1794. 2 Thie. 8. - Die von Mau: chart und Morit (f. beide Ramen) herausgegebnen pfochologifchen Beitschriften enthalten auch eine Menge pon Auffahen und .Abhandlungen, welche hieher gehören, aber nicht einzeln aufgezählt werden tonnen. Eben fo wenig tonnen bier bie pfpchologifchen Erzählungen, Romane, Biographien, Predigten & beren es eine febr große Denge giebt, namhaft gemacht werben, obwohl manche berfelben, befonders bie Biographien, febr fchatber Beitrage zur Seelenlehre enthalten. Daffelbe gilt von ben Be kenntniffen Augustin's, Rouffean's n. A, wenn man and nicht gerade alles, was barin als psochologisches Phanomen ober Factum bargeftellt ift, mit blindem Glauben annehmen barf. - Em Lehrgebicht über bie Seele in 3 Gefangen hat Cong geschrieben.

Seeleuleiben werben ben Korperleiben entgegengefet, und man befafft barunter alle Arten bes Misvergnugens ober Schme-

ges, beren Quelle bloß innertich ift, folglich in ben Borfiellungen ober Bestrebungen ber Seele liegt. Go ift der Schmerz iber ben Berluft einer geliebten Perfon ein Seelenleiden, weil er aus ber Borftellung vom Berthe biefer Perfon und aus bem Streben nach beständiger Bereinigung mit ihr entspringt. Doch tonnen Seclen leiden auch mit Rorperleiden verfnupft fein, entweder als Urfache oder als Wirtung. Much tonnen fortwahrende Seetenleis ben die Seele fo gerrit tren, bag endlich wirfliche Seelenfrantbeiten (f. d. B.) daraus entftehn; wie wenn die Traurigfeit über ein verlornes Gut in Trubfinn oder Melancholie übergeht. Rur die Rraft des Willens vermag biefem Uebel vorzubengen. Die Religion tann biefe Rraft burch ben Gtauben ftarten, baf alles Unglud, welches ben Denfchen trifft, eine gottliche Schiebung fei, durch die der Menfch fittlich veredelt werden foll. Wem abet diefer Glaube fehlt, bem bleibt tein andres Startungsmittet übrig, als der Gedante, daß es auf jeden Fall beffer fei, unvermeibliches Uebel standhaft zu ertmgen, als sich dem Schmerze darüber bine gugeben, indem bas Uebel durch jenes vermindert, burch biefes vermehrt wirb.

Seelenorgan f. Gehirn.

Seelenrube ift eigentlich Abmefenbeit von Affecten und Leibenschaften, weil eben biefe bie Seele in beflige Bewegung fes ben, alfo beunruhigen; bann Bufriedenheit ber Geele überhaupt. Sie ift also nur burch herrschaft über bie Begierden und burch Bergl. ben vor. Art. und bie treue Pflichterfüllung zu erlangen. Schrift : Eudopia ober bie Quellen der Seelenrube; von D. Ent. Wien, 1824. 8. - Dit biefem Artitel find auch noch ju vergleichen: Gemuthebewegung und Gemutherube, indem bie Ausbrude Bemuth und Seele oft als gleichgettenb gebraucht werben.

Seelenfig f. Gehirn. Denn gewöhnlich hat man bier ben Sig ber Seele gefucht, weil es uns fo fcheint, als wenn wir beim Denken vorzugsweise mit dem Ropfe arbeiteten Indeffen haben Manche auch anderwarts (3. B. in der Bruft, bet Leber, dem Blute) der Seele ihren Sit angewiesen. Platn er hat zwar in einer bekannten Abhandlung (an ridiculum sit, in animi sedem inquirere) bie Unnahme eines Seelenfiges ju rechtfertigen ge Es ift jedoch in ber That ungereimt ober lacherlich, von einem Sige ber Seele im eigentlichen Sinne gu fprechen. Dimmt man aber den Musdruck uneigentlich fur nachftes Seelenorgan, fo

fann er wohl gedulbet werden.

Seelenstreit f. Pfpchomachie.

Seelenvertauf ift foviel ale Menfchenvertauf, inbem bie Seele eben ber eigentliche Mensch ist. Duß nun ein solcher HamSegen (verwandt mit seges, die Saat) ist die Frucht de Atbeit. Daher sast man, Gott segene oder segne einen Mersschen, wenn er dessen Wirksamkelt gedeihen läst, so daß sie auch Früchte beingt, sowohl für ihn selbst als für Andre. Daß "an Gottes Segen alles gelegen" sei, wie das Sprüchwet sagt, ist wohl wahr. Wenn aber der Mensch nicht arbeitete, so könnte Gott dessen Arbeit auch nicht segnen. Darum heißt es auch mit Recht: "Bete und arbeite!" Denn das Beten allein weine nur ein Faulenzen. — Daß "Kinder ein Segen Gotzes" seien, ist auch wahr. Wenn abet der Mensch diesen Segen vernachlässigt, indem er die Kinder nicht gehörig erzieht: so vernambelt sich dieser Segen gar wicht in Unsegen oder Fluch. S. Erziehung, auch Fluth.

Sein (esse) ist ein so einfacher Bagriff, baß fich berfeite nicht intensiv, sondern nur ertenfiv verbeutlichen lafft, indem man namlich auf beffen Umfang reflectirt. In diefer hinficht unterfchei ben wir nun zuerft ein logifches und ein metaphpfifches Bein. Jenes ift ein bloges Gein in Gebanten, ein Gebacht: werben - biefes ein Sein außer dem blogen Bedanten, welches man baber auch Wirtlichteit ober Dafein (Epifteng) nennt. Im letten Kulle wird das Sein schlechtweg gefett; wie wenn man fagt : Gott ift. Im erften Falle dient es nur als logische Copel amischen einem Subjecte und feinem Pradicate, wobei es dabingeftellt bleiben tann, ob auch ein foldes Subject mit einem folden Prabicate wirklich fei; wie wenn man fagt: Gott ift allmady: tig b. h. er wird so. gebacht. Das metaphpfische Sein tann nun wieber theils als ein finnliches, ein Gein in Raum und Zeit, theils als ein überfinntliches, ein über Raum und Beit erhabnes ober von raumlichen und zeitlichen Bedingungen unabhangiges Sein vorgeftellt werben. Jenes tonnte man alfo auch felbft ein raumliches ober zeitliches, und infofern relatives - bie fes ein unraumliches ober ungeitliches und insofern abse: Lutes Sein nennen. Besteres ift aber freilich fur unfern befchrantten Gelft tein Gegenstand ber Ertenntnif, sondern nur ein Doject bes Glaubens. S. Glaube, auch Gott und Unfterblichfeit. Das logische Sein nennen Manche auch ein ibeales, bas mets physische aber ein reales. - Hierauf — namlich auf die Frage, d alles Sein blog ibeal fei ober ob es auch ein reales Sein gele, welche Frage man auch fo ausbruden fann, ob Sein und Denta einerlei (identisch) sei oder nicht — bezieht fich auch ber Strik zwifden bem Sbealismus und bem Realismus; worthe biefe Ausbrude selbst nachzusehen find. — Der Sab: Sein = Dichts, welchen neuedich Spegel aufgestellt hat, tann nur infefirn gelten, als vom Sein überhaupt ober in abstracto bie Reit

k. Denn alles, was wir so benken (Mensch, Thier, Baum, Daus, Berg, Gestirn) ift eben nichts weiter als ein Gebante ober in Gebachtes, tein wirttiches Ding außer bem Denten. Singegen as Sein in feiner allfeltigen Bestimmtheit ober in concreto, b. h. as Seienbe felbft, für ein Dichts erklaren, wurde eben fo viel eißen, als alle Wirklichkeit ober Realitat aufheben, folglich einen zbealismus aufstellen, der in seiner strengen Consequenz sich selbst erftorte ober fich in Dibilismus auflofte. Das Geiende aber pird dadurch keineswegs in Nichts verwandelt, daß wir im Stande ind, durch unfer Abstractionevermogen eine Bestimmung nach der ndern von ihm abzulofen und fur fich zu benten, g. B. von eis err lebenden Menfchen feine Große, feine Geftalt, fein Gefchlecht, in Alter, seine Lebensart 2c. Denn trop allem diesen Ablosen nd abgesonderten Denten feiner Bestimmungen bleibt biefer Densch och mit allen feinen Bestimmungen ober in feiner allseitigen Beimmtheit ein wirkliches Ding (ens reale). Man treibt also nur in lofes Spiel mit Worten, wenn man, ohne den wichtigen Unerfchieb bes abstracten und bes concreten Seins, welches stere auch bestimmter Dafein beißt, ju beachten, Sein und Lichts für einerlei erklart. — Wird bas Wort fein verdoppelt wie in dem platonischen Ausbrucke to ovtwo or): so ist darunter asjenige zu verstehn, was allgemein und nothwendig ift (to xatolov or, to ex avagung or) — also das unveranderliche Wern der Dinge, welches nach Plato's Ideenlehre in ben Ibeen 16 ben ewigen Urbildern der Dinge gebacht wird; weshalb biefer Philosoph auch oft die Ausbrücke to vontor zae ortwe or mit inander verbindet. G. Plato und Ibea.

Seine, bas (snum) heißt bas Eigenthum, wiefern es Jesnanden zugesprochen wird. Daher ber Sat : Gieb ober laß jesem bas Seine (suum cuique tribue)! Mit Rudficht auf das Bechselverhaltniß zwischen zwei Personen heißt es auch das Mein

nd Dein (meum et tuum). S. Eigenthum.
Selb oder selbst wird oft schlechtweg gebraucht, um das Jubject des Bewusstesins zu bezeichnen, wo also das Selbst bensoviel bedeutet, als das Ich. S. d. W. Oft wird es aber uch beziehungsweise gebraucht, namlich dei Gegensahen; wie wenn in Ding selbst und das, was mit ihm auf irgend eine Weise verunden ist, einander entgegengeset werden, z. B. der Acker selbst ind die Früchte, die er trägt, die Munze selbst und ihr Gepräge, uch der Mensch selbst und seine Habe. Daher sagt man auch zich selbst, Du selbst, Er selbst zu. wenn Einer dem Andern entgegengeset wird. Da das st in selbst- nicht zum Stammworte, velches eben selb ist, gehört, mithin ein bloses Anhängsel ist: so ann es auch wieder weggeworsen werden, z. B. in selbander, Arua's encotiopsbisch posios. Wörterb. B. IIL

felbbritt, selbviert. Und so auch in ben nachstfolgenden 3m sammensetzungen. Bergl. Elision. Bon selb ist wieder abzeitett felbig (selbiger, selbige, selbiges) berfelbe (statt ber selbige, weshalb auch Manche wirklich berselbige für derselbe sprechen und schreiben) felbisch oder selbstisch (= egoistisch oder eigen süchtig). — In der Formel der Pythagoreer: Avrox espa — Ipse dixit — bedeutet Selbst den Pythagoreas, dessen Wort num

chem feiner Schuler ichon als Grund galt. Selbachtung oder Selbstacht. ift bie auf bas eign Subject bezogne Achtung. S. b. 2B. Run giebt es eber in und felbft nichte Achtungewurdigeres als Die Bermunfe und bas ben ihr aufgestellte Sittengefet. Daber ift Die Achtung, bierauf big. gen, bie eigentliche Quelle alles fittlich Guten, bas ber Deid vollbringen mag. G. Triebfeber. Der , Menfch foll fich baber nie als Menich überhaupt verachten. Wenn fich aber die Gelb. verachtung auf fein unsittliches Leben bezieht, fo fann er biciem brudenben Gefühle nur burch sittliche Befferung entgehn. S. Bis ferung und Betehrung. Die Gelbachtung wird auch Geib fchatung genannt. Doch tonn fich Diefe auch auf geringere Lou Daber ftebt Gelbichatung jund guge bes Menfchen beziehn. len fogar fur Taxirung feiner felbst in Unsehung bes außern Ben mogens; wie wenn der Staat bei Ausschreibung von außererdenile den Steuern oder Anleihen es den Burgern überlafft, fich feibe ju ichagen und nach biefer Gelbichagung thre Beitrage ju befim men - eine Magregel, die allemal beffer ift, als wenn ber Ctunt jeden Burger Schabt und banach Die Beitrage ber Gingelen bestimmt Denn wenn fich auch Manche ju gering fchaben, fo wird ber Bo luft nicht groß fein; und bas Freiwillige hat doch immer mit Werth, als bas Erzwungene. Much bat bie Erfahrung bewiefen, daß juweilen die Beitrage nach eigner Schahung reichlicher ware, als man erwartete. Ueberdieß muß bem Staate immer bie Befuy niß bleiben, geizige Reiche, die fich ju gering schapen, bober p schapen, ober fie zu nothigen, fich über ben wirklichen Bestand ib res Bermogens auszuweisen, wenn fie fich fur gravirt erklaren.

Selbanklage ober Selbstankl. vor dem außern Richter in Bezug auf Verbrechen gilt nicht als Beweis. Denn et kann sich Jemand aus Irrthum oder auch aus andere Absicht an klagen. So haben Lebenssatte sich zuweilen des Mordes angeklagt, um getöbtet zu werden, weil sie sich nicht selbst tödten wollun, aus Furcht vor der ewigen Strafe. Eine solche Anklage muß der um so genager geprüft werden. — Wenn das Gewissen um selbst wegen sittlicher Vergehungen anklagt, so sind wir auch pugleich unfre eignen Richter. Diese Seldanklage darf nie von uns zurückzewiesen werden. Denn etwas Wahres ist immer dam

wenn es gleich möglich bleibt, baß bas Gewiffen im Einzelen fich itte. S. Gewiffen.

Selbaufopferung ober Gelbstaufopf. f. Selbe opferung.

Selbbelehrung ober Selbstbel. f. Belehrung.

Selbbestimmung ober Selbstest, beist die Ahatigkeit bes Ichs, wiesern ber Bestimmungsgrund bazu in ihm selbst liegt, B. wenn Jemand seine Ausmerksamkeit auf etwas richtet, seine Bedanken zergliedert und ihnen eine bestimmte Form giebt, ober sich entschließt, seinen Ort zu verändern. Db das aus freiem Wilsten geschehen sei, bleibt dabei unentschieden. Es könnte auch wohl eine innere Nothigung dazu stattgefunden haben, wenn gleich das Subject sich derselben nicht were bewusst geworden. Daher kann die Willens freiheit nicht als ein bloses Bermögen der Selbbestimmung erklart werden, ungeachtet es ganz richtig ist, daß, wenn wir uns nicht selbst zu bestimmen vermöchten, von jesner Freiheit gar nicht einmal die Rebe sein könnte. S. frei.

Selbbetrachtung ober Selbstbetr. ift die Richtung berjenigen Geistesthätigkeit, welche Betrachten (f. b. B.) heißt, auf das Ich, um zur Selbkenntniß (f. b. B.) zu gelangen.

Selbbetrug ober Selbstbetr. ist eine unwillturliche Tauschung bes Ichs, die gewöhnlich aus Eitelkeit oder Leidenschaft hervorgeht. Daß der Mensch sich absichtlich selbst betrügen sollte, lässt sich wohl nicht annehmen. Es muß dabei doch immer eine unwillturliche Berblendung vorausgeseht werden, die dann freilich auch um gewisser Iwecke willen beliebig fortgeseht werden kann, so daß der Mensch von einer ihm angenehmen Tauschung nicht frei werden wist oder dem widersteht, der ihn davon zu befreien sucht. Ein Zustand, der allerdings sehr gefährlich ist, auch in sittlicher hinsicht, weil dabei keine aufrichtige Liebe zur Wahrheit und Tusgend stattsinden kann. Statt Selbbetrug sagt man auch Selbstäusch ung.

Gelbbeurtheilung ober Gelbstbeurth. f. Auto-

fritit.

Selbbewufftsein ober Selbstbewe heißt bas Bewusstein, wiefern es sich unmittelbar und allein auf bas Ich bezieht. Insonderheit heißt es bas reine ober transcendentale, wiesfern es sich auf die ursprünglichen, das empirische, wiesern es sich auf die ersahrungsmäßigen Bestimmungen des Ich bezieht. Uebrigens vergl. Bewusstein.

Selbbildung oder Selbftbild. f. Bildung und Selberziehung. Ueber biesen wichtigen Gegenstand giebt es eine gekronte Preisschrift von Degerando unter bem Titel: Du persectionnement moral ou de l'éducation de sqi-même,

Par. 1825. 8. Deutsch von Eug. Schelle. Salle, 1878-29. 2 Bbe. 8.

Selbentehrung oder Selbstentehr. s. Entehrung Selbentleibung oder Selbstentl. s. Selbmord. Selberhaltung oder Selbsterh. ist die erste Zunciss

bes Triebes, die bei allen lebendigen Wesen sich zeigt. S. Trieb, Sie ift aber auch Pflicht des Menschen gegen sich selbst, weil, wenn der Mensch sich nicht selbst erhalt, er auch feinen übrigen Lebenspflichten nicht genügen kann. S. Pflicht. Auch verzl.

Selbmord und Selbopferung.
Selberfenntniß ober Gelbftert. f. Selbtenntnif.

Selberziehung ober Selbsterz. geschieht anfangs be wusstlos burch den jedem Kinde, wie jedem Naturwesen, inwebenenden Entwickelungstried. Spaterhin aber, wenn das Kind her angewachsen und durch Andre schon erzogen ist, wird der Renich auch mit Bewusstlein, d. h. mit Absicht und nach vorgestellten Regeln und Zwecken, sein eigner Erzieher, und solglich auch sein eigner Erzieher, und biese Selberz ner Lehrer. Wenigstens soll er es werden. Und diese Selberz

ziehung in Berbindung mit dem Selbunterrichte geht dam fort bis an's Ende des Lebens; ja sie kann auch dann nicht aufs haren, wofern der Mensch ein andres Leben zu hoffen hat. S. Unsterblichkeit, auch Selbbildung.

Selbgefälligkeit ober Selbstgef. ist berjenige sittliche Fehler, wo Jemand an dem lieben Ich ein zu großes Boblogisten findet, folglich in sich selbst gleichsam verliebt oder vernant if — ein Fehler, der nicht bloß bei Weibern, sondern auch bei Mit nern häusig genug vortommt. Man beugt ihm am sichersten von wenn man sich selbst mit möglichster Strenge und Unparteilichtet prüft. Denn da wird man gar manches an sich sinden, was us nicht gefallen kann.

Selbgefühl ober Selbstgef, heißt bald ebensoviel as Selbbewufftein (f. b. B.) wiefern es noch dunkel ift, bid aber auch soviel als Bewustein der eignen Kraft und Bunde. Besonders wird es in der letzten Bedeutung genommen, wenn man von einem Menschen sagt, er habe viel oder ein startes Selbgefühl. Dieses Gefühl ist aber sehr trüglich, weil die Eitelkit den Menschen oft verleitet, sich mehr zuzutrauen, als er wistig hat. Daher sind Menschen von startem Selbgefühle nicht seiner animaßend und hochmuthig, und nehmen es dann wohl gar übel.

wenn man ihnen nicht ebensoviel zutraut ober beilegt. In bisch Beziehung spricht man auch von einem gekrankten, beleibig: ten, gedemuthigten Selbgefühle. Uebrig. vergl. Gefühl Selbgenuß ober Selbstgen. s. Genuß und Carac: cioli.

Selbherrschaft ober Selbsth, hat eine doppelte Bedeus Einmal bedeutet es foviel als Berrichaft uber fich felbft, die man oft nur durch große Unftrengung gewinnt, indem man allmahlich feine Begierden, Affecten und Leibenschaften begahmen lernt. Und boch ift fie burchaus nothwendig, weil man fonft im Guten nicht fortschreiten tann. Sie ift alfo Anfang ober Bedingung der Tugend, wenn gleich noch nicht die Tugend felbst. E. Tugend. Sodann bedeutet jener Ausbruck auch soviel als unbeschränkte Berrichaft über Unbre, besonders im Staate, also politischen Absolutismus oder Autakratismus. Diefer ift nicht nur nicht nothwendig, fondern fogar unverträglich mit einem mohl= geordneten Rechtszustande oder Burgerthume. S. Staatever. fassuna. Ein herricher follte baber von Rechts wegen flets fo viel Berrichaft über fich felbst (ober Selbherrschaft im erften Sinne) haben, daß er auf die unbeschrantte Berrichaft über Andre (ober Celbh. im zweiten Sinne) freiwillig verzichtete. Davon will aber freilich der immer in's Unendliche hinausstrebende Eigenwille nichts wiffen. Jeder will daber lieber ein Selbherricher im zweiten Sinne fein, als im erften.

Selbhulfe oder Selbsth ift Bertheibigung seiner selbst gegen ungerechten Angriff von Andern. Im Raturstande ist sie unter allen Umständen erlaubt, im Burgerstande nur dann, wenn der Staat uns nicht helfen kann und Gefahr im Berzuge ist; wie wenn Jemand auf der Straße morderisch überfallen wird. Man wehrt sich dann, so gut man kann. Darum heißt diese Selbhulfe

nothgebrungen. G. d. M.

Gelbisch oder Gelbstisch f. selb oder selbst.

Selbkenntniß oder Selbstk. auch Selbsterk. (autoguosia) ist nach dem bekannten Spruche, ber als Inschrift über bem Eingange jum apollischen Tempel in Delphi ftand : Ertenne dich selbst (yrwds ouvror)! aller Weisheit Anfang. Auch ist im Grunde alles Philosophicen junachft barauf gerichtet, bem 3ch bie umfaffenofte und deutlichfte Ertenntniß feiner felbft (feiner urfprunglichen Anlagen ober Bermogen, nebft beren Gefeten und Schranten) ju verschaffen, indem es nur unter diefer Bedingung möglich ift, auch von andern Dingen eine folche Erkenntnig zu erlangen. Diese Selbkenntniß ist aber doch nur theoretisch. Mit ihr muß baher auch die prattifche vertnupft fein, welche auf unfre fittlis de Beschaffenheit gerichtet ift, damit man miffe, wo es uns noch fehle, mithin nachzuhelfen, welche Affecten und Leidenschaften in uns herrichend, mithin am fraftigften ju befampfen feien. Bu bie: fer prattifchen Gelbtenntnif tann uns baber nur eine oft wiebers holte aufmertfame und gemiffenhafte Prufung unfrer Sanblungen und ber ihnen jum Grunde liegenden Gefinnungen verhelfen. C.

Prufung. Auch vergl. Menfchentenutnis und bie Schift von Beishaupt: Reber die Selbkenntnis, ihre hindernisse und Bortheile. Regendb. 1794. 8.

Selblauter oder Gelbstl. s. Bocal

Selblehrer oder Selbstl. (wofür man auch Selbschieter sagen könnte) ist soviel als Autobidakt. S. d. B. Auch werden Bucher so genannt, durch die man, ohne weitere mundliche Anweisung, eine Wissenschaft, Kunst oder Sprache erlernen kum. Der eigentliche Lehrer ist aber dann doch der Verfasser des Bucket, welches man braucht, um sich mittels desseben zu unterrichten.

Selbliebe oder Selbstl. s. Eigenliebe und Pflicht. Selblob oder Selbstl. s. Lob.

Selbmord oder Selbstm. (autochiria, suicidium) f eine Sandlung, über welche die Moraliften von jeher viel geftit ten, indem fie Ginige Schlechthin verdammten, Undre rechtfertigten, noch Unbre wenigstens entschuldigten, Manche auch gewisse Unter fchiebe in Unfehung ber gegebnen Salle ober ber jum Grunde im genden Motive machten und dann nach Maggabe derfelben ftrenge ober milder barüber urtheilten. Bor allen Dingen aber fommt d hier auf eine genaue Bestimmung bes Begriffes an. Denn bie Moralisten haben sehr Bieles Selbmord genannt, was gar nicht unter bem Begriffe beffelben fteht. Um biefen Begriff ju finden, muffen wir wiederum juvorderft bie blofe Gelbtobtung mu Selbmorde unterscheiben - ein Unterschied, ber fo haufig uter feben wirb. Jene verhalt fich zu biefem, wie bie Gattung gur In; benn ber Gelbmord ift nur eine Art ber Gelbtodtung. Taufente haben fich felbft getobtet, ohne barum Gelbmorder zu beifen Wer fich mit einem gelabenen Bewehr erichieft, fei es, daß a d für ungeladen hielt ober bag er glaubte, es flebe feft in ber Rube, und baber nicht vorsichtig genug bamit umging, hat fich zwar felat getobtet, aber nicht gemorbet. Denn zum Morbe gehört als w umgangliches Merkmal bie Absichtlichkeit ber Lebenszerftorung. De aus ergiebt fich fcon bie Unftatthaftigfeit ber Gintheilung bes Gib Diefer foll namid mordes in ben groben und ben feinen. fattfinden, wenn Jemand burch Unmaßigfeit im Benuffe ober is der Arbeit oder sonft auf unbesonnene Weise fein Leben verlugt Das ift aber gar fein Mord. Denn ber Unmagige in Genuf om Arbeit will ja nicht sein Leben zerftoren. Er mochte vielmehr gen recht lange leben, um recht lange genießen oder arbeiten ju tonnen. Erft wenn es burch jenes lebermag babin gefommen, bag Jemm bes Lebens überdruffig ift und daß er es nun mit abfichtlicher Gr

walt und voller Besonnenheit zerstört, so bag er sich des 3mell seiner Handlung klar bewusst ist — erst bann kann man such baß er sich gemordet habe. Auch ber, welcher sich unbesonnen u

bensgefahr flurz und barin umtommt, ift tein Gelbmorber, auch Denn er wollte gar nicht barin umfommen. iehr hoffe' er die Gefahr ju bestegen. Daher fam man auch m, welcher im 3weikampfe bleibt, nicht so nennen, wofern es ch nicht erweifen lafft, bag er sich absichtlich in bas Schwert feis ce Begners gefturgt habe; was aber nie bewiefen werben fann. benn wenn er es auch felbft vor feinem volligen Sinfcheiben fante, mare immer noch die Frage, ob er wirklich diese bestimmte Ab= icht gehabt hatte. Endlich folgt hieraus auch, baf es tein Gelb= nord im eigentlichen und mahten Sinne des Wortes ift, wenn Jemand im Wahnsinne oder überhaupt in einem solchen Zustande ber Angft, bes Schmerges, ber Furcht ober ber Bergweiflung, melder ihn der Befonnenheit beraubt, folglich infofern dem Bahnfinne gleichkommt, fein eignes Leben gerftort. Denn bie That muß bann als eine unwillfurliche gelren. Gie ift ein Unglud, ein Unfall, aber fein Dorb. Dagegen barf man 1. nicht einwenden, bag nach diefer Unficht es gar teinen Gelbmord geben murbe, weil alle Gelb: morder fich in einem folden Buftande befanden. Denn bas lafft fich wieder nicht erweifen, weil man ben Buftand berer, bie fich felbft getobtet haben, felten ober nie mit Sicherheit beurtheilen fann. Es folgt hieraus nur so viel, daß man nicht vorschnell im Urtheile fein, bag man alfo im zweifelhaften Salle lieber aus Menfchenliebe jenen Zustand ber Besimmungslosigkeit voraussehen, als den Unglucklichen, ber Sand an fich felbst gelegt, fogleich als Selbmorber ver-Es war baber eine große Uebereilung von Rant, urtheilen foll. als er in feiner Eugendlehre fchrieb, man burfte jedem Selbmorder breift in's Geficht fpeien, gleichfam ale mar' er ein Auswurf ober Abscheu ber Menschheit. Der Philosoph wurde bas auch zuverlaffig felbft nicht gethan haben, wenn er irgendwo einen angeblichen Selbmorber gefunden hatte. Dan barf aber auch 2. nicht einwenden, daß felbst bei Boraussehung jenes Bustandes die That immer unsittlich, ja verbrecherisch bleibe, weil es bie eigne Schuld bes Menfchen fei, wenn er in ben Buftand ber Befinnungelofigkeit ge-Denn bas lafft fich gleichfalls nie beweisen, weil man bann Leib und Seele fammt dem gangen vorausgegangenen Leben eines folden Menschen burchschauen muffte. Es folgt aber hieraus wieberum biefelbe Pflicht bes milben und schonenben Urtheils. Und daher ift es eine lobenswerthe Sitte ber Englander, daß der Todten: beschauer (coroner) bei folden Gelegenheiten gewöhnlich erklart, ber Toote sei am gebrochnen Herzen (broken heart) gestorben. wenn bas Berg gebrochen ift, fo ift auch ber Denfch feiner Ginne nicht mehr fo machtig, um zu wiffen, was er eigentlich thue. Er tann fich bann wohl felbft tobten, aber nicht morben. Belbmord ift, also blog die absichtliche und baber mit Besonnen:

heit ausgeführte gewaltsume Zerftbrung bes eignen Lebens zu be-Auf die Art der Gewaltsamkeit kommt dabei weiter nichts Denn es ift auch eine gewaltsame Berftorung bes Lebens, wenn Jemand in biefer Absicht Gift nimmt ober fich ju Tode 3m letten Falle verfagt er gewaltsam ber Natur, wet fie unbedingt jur Lebenserhaltung fobert. Es war baber eine un: gereimte (wenn auch vielleicht nur aus einem gemiffen Genialitie tigel hingeworfene) Behauptung in Gothe's Bahlvermanbifd ten, daß der freiwillige hungertod tein Selbmord fei. Im Ge gentheil, er ift es um fo mehr, weil hier die Absicht ber Lebent gerftorung mit folder Beharrlichfeit (ja mit Befiegung ber flatften Antriebe jur Lebenserhaltung, bes Sungers und des Durftes, bie uns sonst beinahe zum Genusse der Nahrungsmittel nothigen) ber vortritt, daß fich an ber vollen Befonnenheit, wenigftens bis jum Eintritte volliger Enteraftung, nicht wohl zweifeln lafft. Ibn auch in andern gallen, wo Manner, wie Cato, burch eine zwa rafche, vorher aber lang überlegte That ihrem Leben ein Ende mid ten, lafft fich nicht fuglich baran zweifeln. Siedurch ift auch bie Frage beantwortet, ob ber Selbmord (in ber angegebnen Bebew tung) möglich fei. Denn warum follt' er nicht möglich fein b. h. innerhalb ber Grangen ber menfchlichen Rraft liegen ? Er mis auch möglich fein, weil fonft ber Denfc nie fein Leben ber Pflicht gum Opfer bringen b. h. fich lieber bas Leben nehmen laffen tonnu, als etwas Bofes thun, wofern ber Lebenstrieb mit fo unwiderfich licher Gewalt in ihm wirfte, bag er ihn unter allen Umftanden be Es ift baber in biefer hinficht ein Borgug bei friedigen muffte. Menschen vor dem Thiere, daß er fich felbst absichtlich und mit Besonnenheit tobten tann, weil es ein Beweis feiner Rraft if fich auch über den ftartften Raturtrieb gu erheben. Denn Die Bei Spiele von Thieren, j. B. von Bienen und Storpionen, weiche nach einigen Beobachtungen fich felbft getobtet haben follen, wem fle verfolgt ober jur Buth gereigt wurden, beweisen, wenn fie auch mahr maren, doch nichts gegen diesen Cap, ba man nicht annele men kann, daß jene Thiere dabei mit Absicht und Besonnenheit handelten. Sie mufften eben fo wenig, als viele Menfchen, mas Wenn nun aber ber Gelbmorb eine bem Menfchen fie thaten. überhaupt mögliche und auch von manchen Menschen wirklich voll zogne That ift, so fragt fich: Wie ist dieselbe sittlich zu beurtheit len? Ift fie erlaubt ober unerlaubt, recht ober unrecht? Unter den alten Moralphilosophen haben besonders bie Stoiter (f. die be reits im Art. Autochirie angeführte Schrift bieruber) fich be burch ausgezeichnet, daß fie febr berebte Bertheidiger biefer hand lung maren. Sie fagten : Der Beife ift auch herr über fein &tr ben. Er kann es daher aufgeben, wenn es ihm nicht mehr zusagli

mn es geschieht bann weiter nichts, als bag bie Seele ben fie in rer bobern Birfamteit bemmenden oder ftarenden Rorper verlafft, ie man ja auch im Leben felbft ein unbequemes Rleid ablegt ober in rauchendes Bimmer verlafft. Die Gottheit felbft giebt uns, enn Altersichmache, fortbauernbe Rrantlichkeit und andres Ungerach unfre Lebensthatigfeit ju fehr beschrantt, einen Wint, das 8 nunmehr Beit fei, bas Leben aufzugeben und nicht zu warten, is es une nach langer Unthatigfeit von der zerftorenden Sand bet Ratur entriffen werde. Sie, die Gottheit, ruft uns bann felbft on bem Lebensposten ab, ben fie uns anvertraut hatte, weil er richt mehr haltbar ift. Es ware also nur eine bes Weisen uns vurdige Beigheit, wenn man aus thierifcher Unbanglichkeit an bie Erde, die und geboren, aus blinder Liebe zu einem Leben, bas uns and Andern nicht mehr nuben tann, jenem Rufe nicht folgen pollte. - Diefes Rasonnement ift allerdings febr fceinbar. Auch baben bie neuern Bertheibiger bes Gelbmorbs nichte Befferes erfonnen, sondern immer nur jenes foische Argument mit mancherlei überfluffigen Bariationen und Amplificationen wiederholt. Aber es ift boch nichts weiter als Sophisterei. Der Mensch ift nicht herr über fein Leben in dem Ginne, wie es die Stoiter nahmen, mag ber Menfch auch noch fo weife fein. Das leibliche oder irbifche Leben ift immer nur als ein dem Menfchen von boberer Sand ans vertrautes Gut ju betrachten, über bas, er nicht nach feinem Belieben Schalten und walten barf. Und zwar gerade bann um fo weniger, wenn er noch fo viel Beiftestraft hat, daß er wohl im Stande mare, fein Leben mit Abficht und Befonnenheit felbft gu Denn alebann hat er immer auch noch Rraft genug, für die hoberen Lebenszwecke thatig gu fein. Selbft bet Rampf mit bem Ungemache, felbft die Standhaftigfeit in Ertragung der Befchwerben und Leiben Diefes Lebens, ift eine folche Rraftaußerung, welche die bohere Burbe bes Menschen offenbart und ihn ebendaburch wurdig eines beffern Lebens macht. Daber verwickelt fich auch Seneca in Biberfpruch mit fich felbft, wenn er auf der einen Seite jenen Rampf bes Weifen mit einem ungunftigen, ibn hart bedrängenden Schickfale als ein erhabnes, felbst den Gottern erfreuliches Schauspiel betrachtet, und doch auf der andern Seite bem Beifen die Befugniß ertheilt, fein Leben felbft ju gerftoren. Das Gleichniß mit dem unbequemen Rleibe ober bem rauchenben Bimmer pafft nicht, fo oft es auch wiederholt worden. Es hinkt auf allen Seiten. Unfer Leib ift tein Rieib, bas man nach Belieben wechselt, teine Bohnung, in welche und aus welcher die Seele nach Belieben gieht. Er ist ber Mensch felbst, so lange wir hier leben. Und barum beißt es auch mit Recht, fich felbft tooten, wenn Jemand fein leibliches Leben gerflort. Es ift eben fo angu-

febn, als wenn er fich felbst vernichtete, ba er boch eigentlich nicht von einem andern und beffern Leben weiß, sondern es nur heft: oder glaubt. Er tann aber diefe hoffnung, diefen Glauben, nich mit Grunde in fich nahren, wenn er nicht den Willen hat, fic durch treue Pflichterfullung in allen Lagen, auch ben beschwerlich ften, bes funftigen Lebens murdig ju machen. G. Unfterblich Leit Weg also mit jenen eines Weisen unwürdigen Mügelein und Bergleichungen! Sie haben auch in ber That fo wenig gewirkt, daß ein gesundes moralisches Gefühl noch beute den Site mord als ein gleichsam an der Menfcheit felbft, der fich Riemand beliebig entziehen foll, begangenes Berbrechen mit Abichen betrach tet, wenn man gleich im einzelen Falle Bebenten tragen mag, bit Gelbmorder als einen groben Berbrecher ju verdammen, ober gu noch beffen Leichnam zu beschimpfen, gleichsam als konnte man ich That noch nach bem Tobe bes Thaters bestrafen. Miles, mi man bier vernunftiger Beife thun tann, ift, ben Leichnam eine Menfchen, ber fo aus ber Welt gefchieden, gang im Stillen beige feben, um allen Unftag ju entfernen. Denn allerdings murb' a anstößig im hochsten Grade sein, wenn man ihm ein prachwells Leichenfeft bereiten wollte, gleichfam als mare ber Gelbmotter wie ein um bas Baterland verdienter Mann aus ber Belt gegangen. Man muß sich hier nur nicht durch den asthetischen Effect taufden laffen, welchen ber Gelbmord auf ber tragifchen Buhne Die Phantasie urtheilt nicht nach Bernunftarunden und moralifchen Gefeben. Es ift alfo mobl moglich, bag uns eine fint in die Sinne fallende Rraftaußerung afthetifch als etwas Große gefalle, wenn es zugleich scheint, als habe ber Menfch unter biefen Umftanben nicht andere handeln tommen. Denn alebann fceint bit That einerseit sehr verzeihlich und anderseit doch heldenmäßig wegn der Rraft, Die baraus mehr oder weniger bervorleuchtet. Aber Die fer Schein ift boch eben nur eine funftlerifche Illufion, und mit uns vermöge berfelben afthetifch gefällt, tann und muß boch more lisch misfallen, wenn wir es unabhangig von ben Blendwerten ber Ginbildungefraft aus einem hobern Standpuncte betrachten. -Noch ift aber zu bemerten, daß man ben Gelbmord auch nicht - mit dem freiwilligen Tode verwechseln durfe, ob er gleich wo moge ber bekannten Rebefigur der Milberung (uerleyna) oft fi genannt wirb. Es ist ja etwas ganz andres, fein Leben eigen machtig gerftoren, und es fur bobere 3mede aufopfern, indem ma es sich nehmen laffe ober ben Tod leibet, weil man ihn nicht wo meiden tann, ohne jene 3mede aufzugeben. So litten Softi: tes, Jefus und feine Junger ben Lob freiwillig. ihm wohl entgehen, aber fie wollten nicht, und tounten es and nicht, wenn sie ihren erhabnen Beruf erfullen wollten. Sie barun

Selbmorber zu nennen, wie Einige gethan haben, aber wenigstens burch ihr Beifpiel ben Selbmord rechtfertigen ju wollen, ift Unfinn, weit totale Begriff berwirrung. Allenfalls fonnte man, wenn man es mit ben Begriffen nicht gang genau nahme, biejenigent driftlichen Martgrer, welche die beidnischen Obrigfeiten tropig berausfoderten, fie tobten ju laffen, Gelbmorder nennen. Da fie aber boch nicht Sand an fich felbft legten, fondern fich nur aus irrendem Gewiffen ober religiofer Schwarmerei bem Tobe preisgaben: fo fteht auch ihre That nicht unter dem mahren Begriffe bes Selbmordes. - Der Schriften über Diefen Begenstand (fur und wider) giebt es fo viele (besonders wenn auch solche bazu gerechnet werden, wo beilaufig von der Sache die Rede ift, wie in Gothe's beiden Schriften: Berther's Leiden und die Bahlvermandtichaften, bie auch wieder andre als Begenschriften veranlafft haben) daß wir und der Anführung berfelben, um nicht ju weitlaufig ju merben, lieber gang enthalten. Wie verweisen also bloß auf hermann's (Sottfr. Bilb.) Diss. de autochiria et philosophice et ex legibus romanis considerata (Lps. 1819. 4.) wo fast 100 Schriften diefer Art verzeichnet find, ohne doch bas Berzeichniß zu erschöpfen. Intereffante biographische Motigen in biefer Begiebung enthalt Agfdirner's Schrift: Leben und Ende mertwurdiger Gelbmer der 2c. Weißenf. u. Epz. 1805. 8. In historisch philos. Hinsicht aber ift noch ju bemerten: Staublin's Gefchichte ber Borftellungen und Lehren vom Gelbmorde. Gott. 1824. 8. Gine Gefch. bes Selbmorbes schrieb auch Buonafede. S. d. R. — In prafervativer (theils morak theils medic.) Sinsicht find noch ff. 2 Schriften ju bemerten: Bermahrung gegen die Berfuchung jum Selbmorbe. Bon Batte. A. b. Engl. Salle, 1740. 8. Der Selbmord in arzneilich gerichtlicher und in medicinisch polizeis licher Beziehung. Bon D. Sepfelder. Berl. 1828. 8. Roch wollen wir eine febr wichtige Cautel bingufügen. Dan hute fich namlich ja, ben Gelbmord mit bloffen Scheingrunden au beftreiten. Denn badurch macht man die Sache nut schlimmer. Bu biefen Scheingrunden gehort auch bas Argument: Bas ber Menfc sich nicht felbst gegeben, das darf er auch sich nicht nehmen. Run hat er sich das Leben nicht felbst gegeben. Also ... Das ist of fenbar ein Argumentum nimium probans. Denn nach demfelben durfte man fich auch nicht einmal die haare oder Ragel abschnels ben. - Daß Riemand einen Undern, welcher des Lebens überdrufs fig ift, aber nicht hand an fich felbst legen will, tobten burfe, vers fieht fich von felbft. Dan foll vielmehr ben Celbmord verhindern, so viel man tann, folglich auch ben, ber fich felbft tobten wollte, aber noch nicht gang tobt ift, ju vetten fuchen. Much tann Dies mand einem Andern Erlaubniß jum Gelbmothe geben, wie ber

Raifer habrtan bem Stoiler Euphrates auf beffen Anfuchen erlaubte, sich felbst zu tobten — gleichsam als tame bier nur die köurgerpsticht in Unschlag, von der man durch das Staatsober haupt dispensirt werden könnte. Der Mensch steht ja über dem Burger und die Menschheit über dem Staate.

Selbnothigung ober Gelbstnoth: f. Selbzwang.

Selbopferung ober Selbstopf. im eigentlichen Sinne wurde diejenige Dandlung sein, durch welche der Mensch sich selbst Gott als ein blutiges Opfer zur Berschnung darbrächte. Da aber der Mensch sich nicht selbst tödten soll (s. Selbmord) und da Gott, in dessen Dienste der Mensch sich nicht selbst tödten soll (s. Selbmord) und da Gott, in dessen Dienste der Mensch eben leben soll, an einem solchen Opfer gar keinen Gefallen haben könnte (s. Opfer): so kaun auch in jenem Sinne von keiner Selbopferung vernünftiger Beise die Rede sein. Der Ausdruck muß also bildlich verstanden werden, nämlich so, daß der Mensch bereit sein soll, im Dienste Gottes, d. h. in treuer Pflichtersulung, alles, selbst das Leben, aufzuopfern, wenn es nicht mit Achtung der eignen Würde eines vernünrtigen Wesens erhalten werden kann; nach dem Ausspruche Juvenals:

Summum crede nefas animam praeserre pudori,

Et propter vitam vivendi perdere causas! Darum heißt dieß auch Selbaufopferung. In biefem Sinne kann man sich also auch für Andre ausopfern; wie benn jeder im Kampfe für das Baterland bleibende Krieger auf diese Art sich selbst bem Baterlande und also auch Gott, ber ihm dieß Baterland gab, jum Opfer dargebracht hat.

Gelbyflicht ober Gelbstyfl. f. Pflicht.

Selbprufung oder Selbstpr. f. Prufung.

Selbichatung ober Gelbfifd. f. Selbachtung.

Selbst und felbstisch f. felb.

Selbst and geets oder Selbst ft. wird theils einzelen Denfehen theils ganzen Staaten beigelegt, wenn sie in ihrem Thun und Lassen von andern möglichst unabhängig sind. Denn ganz unabhängig kann weder der Einzele noch der Staat von andern sein, wenn er sich nicht ganz isoliren will; was er nicht soll und auch nicht einmal im vollen Sinne kann. Diese Art der Selbständigkeit könnte man also die praktische, auch die gesellschaftliche oder sociale, und in besondrer Beziehung auf den Staat die politische nennen. Es giebt aber auch eine theoretische oder logische Selbständigkeit, wenn nämlich Jemand in seinem Denken und Urtheilen von fremden Gedanken und Urtheilen möglichst unabhängig ist. Es gitt aber auch dier bieselbse Einschränkung. Denn auch der selbständigste Denker wird durch fremde Gedanken und Urtheile in manchenie hinsicht bestimmt, man mag auf die Zeit seiner Kindheit oder auf die seiner männlichen Reife schen, ob er gleich hier weit unabhän

giger ift, als bort. Wenn man daber von ber Selbfianbig. feit im Philosophiren oder von der Gelbstandigfeit eines philosophischen Spftems fpricht: fo beißt dief nur, ber Urheber eines folchen fei bei feinem Philosophiren einen, eignen Bang gegangen und habe baher viel Eigenthumliches erzeugt. -Manche verfteben auch unter Gelbftandigteit bas fur fich Bestehen eines Dinges, also bas, mas die Metaphpsiter Sub= ftantialitat nennen. Diese follte man aber lieber, um Bermechfelung ber Begriffe gu permeiben, Gelbftanblichteit nennen. S. Substanz

Selbsucht ober Selbfisucht ift ein leibenschaftliches Stre ben nach eignem Bortheile, mithin foviel als prattifcher Egoise Daher nennt man auch den Egoiften einen Selbsuchtigen mus. S. Egoismus.

Gelbtaufchung ober Gelbfit. f. Gelbbetrug.

Gelbthatigfeit ober Gelbfith. im ftrengen Ginne ift nur die freie Willensthatigfeit, weil diefe gang allein vom Gelbft bes Menschen abhangt. Indeffen verfteht man barunter auch jede andre Thatigkeit bes Menfchen, welche bas Geprage ber Celbbe= ftimmung (f. b. 28) hat, wenn fie auch nicht frei ift.

Selbtobtung ober Gelbftt. f. Gelbmord.

Selbubermindung oder Selbstub. ift die Befiegung ber eignen Affecten und Leidenschaften; was oft viel schwerer ift, als die Besiegung eines außern Feindes. Darum heißt es mit Wecht:

Fortior est, qui se, quam qui fortissima vincit

Moenia.

Dhne sie gelangt man aber nie zur Selbherrschaft, und also auch nicht gur Tugenb. G. beide Musbrude.

Selbunterricht ober Gelbftunt. f. Gelbergiehung. Selbverachtung oder Gelbstveracht. f. Selbache tung.

Selbverleugnung oder Selbstverl. wird gewöhnlich nicht im eigentlichen Sinne genommen, wo Jemand seine eigne Perfonlichkeit verleugnet, inbem er fich fur eine andre Perfon ausgiebt, alfo auch einen andern Ramen annimmt, fondern vielmehr im uneigentlichen oder moralischen Sinne, wo man darunter die Bergichtleistung auf eignen Bortheil jum Besten Andrer und folge lich auch die Aufopferung seiner selbst für Andre verstett. Siehe Selbopferung.

Selbvernichtung ober Selbftvern., blog phyfich genommen, ift bie Berftorung bes leiblichen Lebens. S. Selbmord. Im moralischen Sinne aber kann jener Ausbruck zweierlei bedeuten, Man tann erftlich vom Lafterhaften fagen, daß er fich felbft, fein höheres oder übersinnliches Ich, gleichsam vernichte, indem er, statt immer besser zu werben, immer schiechter wird. Man fam ein auch umgekehrt vom Tugendhaften sagen, daß er sich felbst, sin niederes oder finnliches Ich, gleichsam vernichte, indem er es jenem höhern oder übersinuligen in allen den Fallen, wo es die Pilithe heischt, zum Opfer bringt. Dann heißt als Selbvernichtung ebensoviel als Selbopferung. S. d. W.

Selbverstandigung ober Selbstverst. ist nur buch eine möglichst vollständige Analyse des Bewusstseins, als duch Philosophien möglich. S. Bewusstsein und Philosophie.

Selbvertheidigung ober Gelbftverth. f. Seib: halfe.

Selbvertrauen ober Selbstvertr. f. Bertrauen.
Selbzwang ober Selbstzw. nennen einige Moralifin bie innere Nothigung des Menschen zu einem sittlichen Thun und Lassen durch das Gewissen. Da es aber doch immer ein stein: Gehorsam ist, wenn wir uns durch die Mahnungen des Gewissen zu einem solchen Verhalten, bestimmen lassen: so ist jener Ausback nicht recht passend. S. frei und Zwang, auch Gewissen.

Selbzweck ober Selbstzw ist jede Person. S. d. M. Selben (Joh.) ein brittischer Rechtslehrer bes 16. und 17. Ih. (geb. zu Salvington in der Grasschefter Susser 1584 und gek. 1654) welcher die seltsame Grille hatte, das Natur= und Bölker techt mit Hulfe der mosalschen Schriften aus dem Paradlese odn dem Stande der Unschuld herzuleiten. S. Dess. de jure natural et gentium juxta disciplinam Ebraeoram libb. VII. Lond. 1640. sol. Arg. 1665. 4. — Wahrscheinlich ward er dadurch Betanlassung, daß späterhin zwei andre noch unbedeutendere Rechtschm, Namens Alberti und Zentgrav, aus den christlichen Resigiense urtunden nach der im 17. Ih. gangbaren Eregese und Dogmand das Naturrecht ableiten wollten. S. Valent. Alberti compendium juris naturalis orthodoxae theologiae conformatum. Lips. 1676. 8. — Joach. Zentgravii de jure naturali juxta disciplinam Christianorum libb. VIII. Argent, 1678. 4.

Seligkeit, nicht Seeligkeit; benn es kommt nicht het von Seele, wie schon die verschieden Aussprache beweiß, sow bern von dem altdeutschen Sal, weshald es eigentlich Säligkeit geschrieden werden sollte. Sal bedeutet nämlich so viel als Menst oder Fülle, ist aber nur noch in Zusammensehungen gedründlich, wie Schicksal (Fülle von Schickungen, wofür man auch Serschicksaft sagt) Arübfal (Fülle von Küben Ereignissen oder Bosstiungen) Wühfal (Fülle von Mühen) z. Davon kommt nur zunächst selig (eigentlich sälig) her, welches entweder in gewissen Beziehungen (relativ) gedraucht wird, so daß man diese Beziehungen burch die Zusammensehung andeutet, wie mühselig, trubselig, feinde

sig, und fo auch gludfelig (von bem nicht gebrauchlichen Bludfal = Fulle Des Blude); ober ohne folde Beziehungen absolut) mo es mit feinem andern Borte jusammengefest wird. nd davon kommt aledann das Substantiv Seligkeit. Diefes igt alfo auch etwas Abfolutes, Unbedingtes ober Unbeschrinttes n; und barum wird die Seligkeit junachft ober guerft bloß bott als Gigenschaft beigelegt. Wenn wir nun fagen: Gott ift lig, fo beißt dieg nichts andres als: Gott ale bas vollfommenfte Befen ift erhaben über alles Bedürfniß, indem ihm bas Bewuffe in seiner eignen Bolltommenbeit auch den Bollgenuß feiner felbft emahrt; er ift fich felbft genug; er hat die gulle bes Boblfeins 1 sich felbst. Und diese Fulle des Wohlseins ift eben feine Ges igkeit. Man konnte sie daher auch als absolute Selbzuriebenheit erfidren. Aber Diefer innere Friede Gottes ift bober inn alle menschliche Bernunft. Bir tonnen und bavon, wie von Uen Eigenschaften Gottes, feine angerneffene Borftellung machen. im dieß zu konnen, mufften wir Gott felbft oder felig wie Gott in. Die menschliche Betnunft tragt aber boch diese Borftellung 18 3bee in fich und fest fie dem Menfchen jum Bielpuncte feines Strebens. Wie namlich ber Mensch Gott an Bollkommenheit ahne d ju werben fuchen foll - nach dem bekannten Musfpruche: Deib vollkommen wie euer Bater im himmel! - fo foll er ihm uch an Seligkeit ahnlich zu werden fuchen. Er tann es aber nur nnahernd; ebenbarum bleibt es immer nur bei ber Aehntichkeit; erringt es nie zur Bleichheit, weil er ein endliches beschränktes Dem ift. Darum beift es mit Recht: Gott ift felig, ber Denfch ber wird es pur, indem er Gott abnlich ju merben fucht. Weil un die Aehnlichkeit mit Gott nicht finnlich ober phyfifch, fondern ur sittlich ober moralisch zu benten (f. Mehnlichteit): fo wirb er Menfc nur durch sittliche Bolltommenheit, die wir auch Tu-Die Tugend allein beseligt ben Menschen. end nennen, felig. Daß aber Diese Geligfeit auch als ein Gefchent Gottes ober ein lusfluß der gottlichen Bute betrachtet wird, tommt daber, daß wir ls gottliche Geschopfe alles Gute auf Gott als beffen Urquell beiebn, mithin felbst Bermunft und Freiheit, durch die wir allein der Lugend, also auch der Seligkeit fahig werden, als Gottesgaben zu etrachten haben. Der Menfch ift aber in Unsehung feines Boble eins auch abhangig von sinnlichen Bedurfniffen und beren Befries igung. Daburch wird feine Bufriedenheit oft geftort; benn auch me Bedürfniffe tonnen nie vollstandig befriedigt werden. Es ift ber beren Befriedigung, wiefern fie überhaupt fattfinden mag, rößtentheils von außern und zufälligen Umftanden abhangig, Die er Menfch nicht in feiner Gewalt hat, alfo von bem, mas mas Blud nennt. S. b. D. Darquf bezieht fich nun eben der Be

griff ber Gludfeligfeit als einer gulle bes Glude. Dierans erhellet offenbar, baß Seligfeit und Gludfeligfeit mefen:lid verschiedne Begriffe find, und daß die Eudamonisten, welche ver einer moralifden Gludfeligfeit rebeten, beibe Begriffe verwechfe ten ober Dinge in Gedanten combinirten, die vollig unverträgtich find. S. Eudamonie. Es tann Jemand bem Glude gleichim im Schoofe fiben, folglich die Mittel ju allen möglichen Sinnet-genuffen haben und im vollen Dafe brauchen, atfo bochft glude lig und boch zugleich bochft unselig sein. Es ist daber auch bochf gefahrlich, die Gludfeligfeit jum Endzwede bes menfclichen Ette: bens zu machen oder für das bochfte Gut zu erflaren, und darans ben San: Strebe nach Gludfeligkeit! als bochftes Pflichtgebot obn oberftes Sittengefet abzuleiten. Denn die Erfahrung lebet, das ber Menfch burch biefes Streben, wenn es unbedingt ift - und ie mufft' es fein, wenn jenes Gebot bas bochfte ware - nicht mu nicht tugendhaft, also auch nicht felig, fondern lafterhaft, also weifelig, und folglich auch nicht einmal gludfelig wird. Denn tu Unfeligfeit felbft ftort fein Glud, wenigftene den Genuß beffelben; worauf es doch hauptfächlich ankommt. Was hilft g. B. den Beigigen ber Besit bes Reichthums, ba er biefen nicht gemiest? Wenn er ihn aber auch genoffe, im vollen Dafe genoffe, mem er ber uppigste Berschwender murbe: so wurde auch das ihn webn felig, noch gludfelig machen tonnen. Denn die finnlichen Begier ben find unerfattlich; je mehr man fie befriedigt, befto ungeftume werben ihre Koderungen; und am Ende verliert ber unerfattliche Genießer fogar die Genufffahigfeit, obgleich die Genuffgier Ment und ihn fortwahrend qualt. Daher tann eigentlich nur bas Sto ben nach der Geligkeit unbedingt geboten fein. Das Streben noch ber Gludfeligkeit aber tann blog unter ber Befchrantung als gebe ten betrachtet werben, bag es fehr gemäßigt fei und fich nur en ben Befit und Genuß beffen beziehe, was zu unfrem Dafein mi Wirten in der Sinneswelt gehort. Ift es fo befchrantt, fo wir ber Menfch auch mit bem Dage von Glackfeligkeit ober phofischen Boblfein, bas ihm eben beschieden ift, gufrieden fein. also auch seine Seligkeit nicht ftoren, wenn ihm etwa ein geringet Mag von Bludfeligkeit beschieben ober wenn er gar ungladie (butftig, trant, verfolgt zc.) ware. Darum hatten bie Stoiter gunicht fo Unrecht, wenn fie fagten: Der Beife ift auch im bodften Schmerze felig; benn fo, nicht gludlich ober gludfelig mi das ariechische maxapioc und das lateinische bentus übersetst werden. Beides ift von evdauwr und fortunatus ober felix eben fo unter fchieben, wie die deutschen Musbrude felig und gludfelig. Uebc gens ift es allerdings wahr, bag bas auch im Eugendhaften imme fortbauernde Bemufftfein feiner Unvolltommenheit und Schul fe

ner Seligkeit Abbruch thut. Das heißt aber eben nur soviel als: Der Mensch ist nie selig im vollen Stane des Worts, wie Gott, und kann es auch in diesem Sinne nicht werden, selbst wenn ihn Gott dazu machen wollte. Denn da musse er völlig aufhören Mensch, d. h. endlich zu sein; er musste Gott selbst d. h. unsenblich werden, was sich im Begriffe widerspricht. Es ist daher auch widersinnig, wenn die Seligkeit des Dimmels, wiesern sie Menschen oder andern endlichen Wesen zu Theil werden soll, als eine absolute gedacht wird. Noch widersinniger aber ist es, wenn ein Mensch den andern sellg sprechen oder gar selig machen will. Eine Kirche endlich, die sich selbst alleinselig machen nennt, beweist damit nur, daß sie selbst nicht wisse, was Seliakelt sel.

Selle (Chfti. Gli.) geb. zu Stettin 1748 und geft, zu Berlin 1800 als Oberaufseher ber Charité, Geh. Rath und Director ber philosophischen Gaffe ber basigen Atab. der Wissenschaften — ein philosophischer Arzt, der nicht bloß mehre medicinische, sondern auch solgende philosophische Schriften herausgegeben hat: Urbegriffe von der Beschaffenheit, dem Ursprunge und Endzweck der Ratur. Berlin, 1776 (1775). 8. — Philosophische Gespräche. Berlin, 1780. 2 Thie. 8. — Grundsätz der reinen Philosophie. Berlin, 1788. 8. — Auch sinden sich mehre Abhandlungen über einzele philosophische Gegenstände von ihm theils in den Memoiren der Berl. Atad. der Wiss. theils in der Berl. Monatsschr. — In ale len diesen Schriften und Ibhandlungen geht er darauf aus, den Empirismus, der freitich in der Hellunst seinen Platz beshauptet, obwohl zur Wissenschaft nicht ausreichend ist, auf dem Gebiete der Philosophie herrschend zu machen; weshalb er auch oft gegen Kant's Kritik polemisiert.

Selten heißt entweber, was zu gleicher Zeit in geringer Anzahl angetroffen wird (wie wenn man fagt: Das wahre Genle ist selten ober eine Seltenheit, während es sehr viele sein wollende oder affectirte Genies giebt) oder was sich auch zu verschiednen Zeisten nur sparsam ereignet (wie wenn man sagt: In unster Gegend sind Erdbeben selten). Es versteht sich aber von selbst, daß etwas auch in beiderlei Hinsicht selten sein kann (wie wenn man sagt: Wahrheitliedende Herrscher sind selten). Hierauf bezieht sich dann die allgemeine Rogel: Das Seltne ist nicht zu erwarten (rara non praesumuntur) weil es Thorheit wire, darauf rechnen zu wollen. Und doch erwarten es die Menschen oft mit großer Zuversicht (z. B. das große Loos, wenn sie in die Lotterie gelegt haben). — Bem Seltnen ist aber zu unterscheiden das Seltsame. Dieses braucht nicht gerade selten zu sein; vielmehr giebt es Menschen, welche das Seltsame so lieben, daß man es überall in ihren Umserung's encytlopädischphilos. Wörterd. B. III.

722

gebungen und in ihrem Berhalten antrifft; und felde Geltfamteiteliebhaber find auch eben nicht felten, befonders in Eng. land, wo biefe Urt von Liebhaberei faft einheimisch ober entemifch Das Celtfame entspringt namlich aus einer abfichtlichen Ab: meichung vom Gewöhnlichen, aus einer gewiffen Affectation, burd die man fich ein Ansehn geben ober vor Andern auszeichnen wil Buweilen liegt auch bloß ein ungezügelter Freiheitstrieb gum Grunde. Immer aber ift es ein Beweis von einem verdorbnen. Gefchmade, wenn man am Geltfamen ein fo großes Boblgefallen findet, daß man es blog barum, weil es vom Gewöhnlichen abweicht, allem Undern vorzieht.

Geltsam f. felten.

Semiotik (von onzerior, bas Beichen) ist Beichenlehre, befonbere wiefem man aus gewiffen Beiden etwas Anders ertennt. So giebt es eine bivinatorische ober mantische Semiotit, welche aus bem Gegenwartigen als Beichen bas Runftige ertennen lehrt (f. Divination und Mantit) - eine phpfiognomie sche und pathognomische Semiotik, welche aus dem Acufern bes Menschen als Zeichen bas Innere beffelben erkennen lebrt (f. Phyfiognomit und Pathognomit) - eine medicis nifche ober pathologische Semiotit, welche aus gewiffen Erscheinungen am franten Dryanismus als Beichen Die Beschaffen beit ober bas Wefen ber Krantheit (und infofern auch bie Urfachen, bie Beilmittel, ben Berlauf und ben Ausgang berfelben) erfennen lehrt (f Dedicin und Pathogenie). Die lettere hat fid den Titel der Semiotif vorzugeweise angeeignet, ift auch verhalb niffmaßig die ficherfte von allen, obwohl nicht untruglich, indem es auch hier fehr zweideutige Beichen giebt, gehort aber micht web ter bieber.

Semipantheismus, Gemirationalismus 2c. find Ausbrude, welche eine Halbirung (von semi = per ober tiperer, balb) gemiffer Spfteme (bes Pantheismus, bes Rationalis. mus zc. f. b. Ausbrucke) bezeichnen. Daburch aber, daß man ein Spftem halbirt - wie es gewohnlich biejenigen machen, welche zwei streitende Syfteme ausgleichen ober versohnen wollen - ver liert bas Spftem meift feine innere haltung ober Confequent. Es entsteht ein Mischling, der weder Fifch noch Fleisch ift. Das Das biren der Spfteme führt baber gewohnlich jum Spnfretismus. C. b. 2B. Wegen bes philosophischen Semichriftianismus vergl. halberiftliche Philosophen. - Remerlich ift auch ver einem Semitantianismus (Salbtantlanem) bie Rebe gemefen, S. Ritter.

Semnotheer (von geproc, verebet, und Beog, Gott) bebeutet nicht Gottverehrenbe, fondern Gottlichverehrte - eine Bo tennung, welche Diogenes Laert. (procem. I, 1.) mit dem Ramen der Druiden (napa re Kehtois qui l'adarais rous xa-ovuerous Apvidas xui SeperoFeous) verbindet, also wahrscheinich zur Bezeichnung einer wegen ihrer angeblichen Weisheit vom Bolle als heilig verehrten Priesterkaste braucht. Vergl. Druidentspeisheit.

Seneca (Lucius Annaeus S.) geb. zu Corbuba in Spanien on romifchen Eltern im 2. ober 3. 3. nach Chr., warb febr frub ach Rom gebracht, um in der hauptstadt bes Reiches feine Stuien und fein Glud zu machen. Sein Bater (Marcus Ann, S.) on bem noch einige thetorische Arbeiten (controversiae et suasoiae — meist bei den Schriften des Sohnes in den größern Ausaben befindlich) ubrig find, unterrichtete ihn felbst in ber Gramratif und Rhetorit. In der Philosophie aber empfing er den er: en Unterricht vom Pothagoreer Sotion, ber ihn auch felbft gu inem Pothagoreer burch Beobachtung einer frengen Lebensweise wozu auch die Enthaltung vom Fleischeffen gehorte) bilden wollte. Da aber biefe Lebensweise feinem schwächlichen Rorper nicht zusagte, uch seinem Bater miefiel: so gab er fie und mit ihr die pothagoische Philosophie selbst auf, und wandte sich nun zur stoischen Schule. (Senec, ep. 49. et 108.). Seine anderweiten Lehrer in er Philosophie maren daher zwei (fonft eben nicht bekannte) Stois Attalus und Papirius Fabianus. Auch ging er mit nem Conifer, Ramens Demetrius, um. Daneben flubirt' et ' ie Schriften ber berühmteften atteren Stoiter, fo wie auch anbrer bilofophen, felbft Epitur's. Indeffen beschäftigte fich S. nicht usschlieflich mit dem Studium der Philosophie. Rach dem Bunhe seines Baters, der eben tein Freund der Philosophie war, suche t fich auch zum Redner und Sachwalter zu bilden, gab aber, nache em er bereits offentlich als Redner und Sachwaker, und nicht hne Beifall, aufgetreten war, wegen feines schwächlichen Körpers iefes Gefchaft wieber auf. Doch verwaltete er nach und nach mehre Itaatsamter, als Quaftur, Pratur und Confulat. Auch fand er lutritt am Dofe bes Raifers Claubius (bem er bei beffen Lebe eiten auf unwurdige Beife schmeichelte, nach bem Tobe bingegen t einer beigenben Satpre befto mehr Bofes nachfagte) marb aber aburch in eine Softabale verwidelt, welche bie berüchtigte Deffa= ina, Gemahlin jenes Raifers, angesponnen hatte, indem fie die on the gehaffte Julia, Tochter bes Germanicus, bes Cheruchs beschuldigte, an welchem Bergeben auch unfer Stoiter theils enommen haben follte. Er ward baber nach Corfica verwiefen, 00 er acht Jahre im Erile lebte. Db er schuldig ober unschuldig par, lafft fich jest nicht mehr entscheiben. Da jedoch seine Schuld icht erwiefen ift, fo muß feine Unschulb prafumiet werben.

nachber bet Raifer bie Deffaling wegen ihres ichandlichen Le benswandels hinrichten ließ und die Agrippina gur Gemabin nahm: fo bestimmte biefe den Kaifer, ben Philosophen aus bem Erile jurudjurufen, und übertrug ihm nun die Erziehung iber Sohnes, des jungen Rero. Daburch gelangte S. nicht nur # großem Unfebn und Ginfluß, fondern auch ju einem bedeutenben Bermogen, indem er von feinem Boglinge, nachdem diefer Raffer geworben, reichlich beichenft und in ben erften Regierungejahren (dem sog. Quinquennium Neronis) auch als Freund und Rathgeber beffelben behandelt murbe. Es lebte baber biefer ftoifche Philofoph, ber nach ben Grundfaben feiner Schule Reichthum, Cber, Macht und andre außere Guter gar nicht einmal fur etwas Gute bielt, boch eine Beit lang als ein großer und vornehmer Derr mit vielem Glange, indem er in der Stadt und auf dem Lande mehr prachtvolle Saufer und einträgliche Grundfruce befag. Allein ebes biefe Lebensverhaltniffe führten feinen Untergang berbei. Reiber und Feinde fcwarzten ihn beim Raifer an, der immer tprannifcher und mistrauischer murbe, und baber fein Bebenten trug, nachbem et fcon Mutter und Bruder hatte umbringen laffen, auch feinen Lebrer auf blogen Berbacht ber Theilnahme an einer Berfchworung dem Tobe ju weihen. Gin Tribun muffte auf Befehl des Raifer bem Philosophen , ber fich eben auf einem Landhause bei Rom be fand, antundigen, daß er fterben, aus besondrer Unade des Sab fers aber freie Bahl ber Todesart haben follte. E. ließ fich dabet bie Abern offnen und nahm auch noch Gift, als bas Blut aus feinem alten und magern Korper nicht genug abfloß, fo baf et einen ziemlich langen und schmerzhaften Todestampf zu befteben hatte, bei welchem er jedoch mehr Gleichmuth und Standhaftigftit als im Leben felbst bewies. Er ftarb im 65. ober 66. 3. n. Che. Tacit. ann. XV, 60 ff. Die Schriften, welche S. hinterlaffen hat, find größtentheils mowlische Abhandlungen (de ira libb. Ill — de tranquillitate animi — de constantia sapientis — de dementia libb. II - de brevitate vitae - de vita beata - de otio aut secessu sapientis - de beneficiis libb. VII) au melden auch brei Trofischreiben (de consolatione ad Helviam matrem, ad Polybium, ad Marciam) und die Schrift von der Fürsehung (de providentia s. quare bonis viris mala accidant, cum sit providentia) gerechnet werden tonnen; obwohl die lettere jum Theil and Speculatives Inbalts ift. Gang Speculativ aber find feine naturphi losophischen Untersuchungen (quaestionum naturalium ad Lucilium libb. VII). Un eben biefen Lucilius (einen jungern Freund G.'s, der eine Zeit lang Statthalter von Sicilien war, auch fich felbit als Schriftsteller ausgezeichnet hat) find von S. 124 noch vor handne Briefe vermischtes Inhalts gerichtet, welche aber mebe für

as größere Publicum gefchrieben waren und baber felbft jum Theil is philosophische Abhandlungen in Briefform betrachtet werben ton-Die zehn Trauerspiele, welche ihm beigelegt werben, find . benigstens nicht alle echt, auch von feinem besondern Berthe. luferdem eriftiren von ihm noch einige Epigramme, Die vorbin mahnte Sature unter bem Titel einer Apotolotyntofe (f. b. B.) und einige Bruchftude aus verloren gegangenen profaifchen öchriften. S. L. A. Senecae opera, quae extant, integris usti Lipsii, J. F. Gronovii, et adjectis variorum comientariis illustrata. Acc Liberti Frommondi notae et emenlationes, Amfterd. 1672. 3 Bbe. 8. (ber 3, B. enthalt die Werte es altern G.). Ed. F. E. Ruhkopf. 2pg. 1797 ff. 6 Bbe. 8. Deutsch von 3. g. Schilde. Salle, 1796. 8. (mit einer Ginit. über S.'s Leben, Charafter, Schriften zc. ift aber nicht vollsnbet). Frang. von La Grange, Paris, 1778. 7 Bbe. 12. --Bon neuern Schriften über Diefen Philosophen find gu vergleichen: liderot, essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses crits et sur les regues de Claude et de Néron. Paris, 1778. 2. (Als 7. Bb. oder Unhang zu ber eben angeführten frangof. leberf., aber auch im 8. Ih. ber von Raige on berausgegebnen Berte Diberot's ju finden). - F. E. Epheu's (Garl. Dam: er's) Leben bes S. nach Diberot. Deffau u. Leipz 1782. 8. - Rampfer's Leben bes S.; in Cangler's und Deifner's Quartalfchrift. 1785. S. 1. S. 62-73. - Rufcheler's E. A. Beneca ber Sittenlehrer nach bem Charafter feines Lebens und feis er Schriften. Bur. 1783. 8. (B. 1.) - 3. G. R. Rlosich's 2. Scneca, Wittenb. u. Berbst, 1799-1802. 2 Bbe. 8. h. F. G. Reinhardt de L. A. Senecae vita atque scriptis. fena, 1816. 8. — R. Ph. Cong über S.'s Leben und Chas after; vor Deff. Ueberf. von G.'s Troftschreiben an Helvia unb Rarcia. Tub. 1792. 8. — Ueber den S. und seine Philosophie; t ber Literatur= und Bolferfunde. 1794. St. 4. S. 918 ff. und ot. 6. S. 1112 ff. vergl. mit einer abnlichen Abb. über S. und effen Bater, beibe ale Dichter betrachtet, von Satobe; in bent lachträgen zu Sulzer's Theorie 2c. B. 4. S. 332 ff. un bie Philosophie diefes Dannes betrifft, fo haben gwar Ginige chauptet, er fei tein Stoiter, fondern viclmehr ein Eflettifer gebefen, weil er in feinen Schriften oft bie Ausspruche andrer (nicht: vifcher) Philosophen (felbft Epitur's, beffen Lehre Die Stoiter heftig bestritten) billigend anführe, und fogar in einem seiner Briefe ausbrucklich verfichere, bag er feiner Schule angehore. (Ep. 5. sagt er namsich: Non me eniquam emancipavi, nullius no-1en fero; multum magnorum virorum judicio credo, aliquid et seo vindico). Das ift aber nicht streng zu nehmen. Denn an-

bermarts bekennt er fich felbft jur floifden Schule, und fagt mir, bag er teinem von den berühmteren Stoitern, Da biefe felbft nicht einig waren, ausschließlich folge. (De vita beata c. 3. fagt er in bieser Begiehung: Non alligo me ad unum aliquem ex stoicis proceribus; est et mihi censendi jus. - Interim quod ister ounes Stoicos convenit, rerum naturae assentior; ab illa sea decrrare et ad illius legem exemplumque formari, sapientia est). Aus biefen Aeußerungen (mit welchen noch zu vergleichen fint op. 8, 21, 29, 107, de vita beata c, 13, de otio sap. c, 32, al) folgt nur foviel, baf S. fein fo ftrenger und eifriger Anhanger ber foischen Philosophie mar, um alle andre Philosophen gu verachten. Er fuchte und schätte vielmehr mit einer gewissen Unbefangenheit bes Geiftes bas Bahre und Sute auch bei ben Philosophen ander Schulen. Man tann baber wohl fagen, bag S. nach bem Gefcmade bes Beitalters fich schon etwas jum Effekticismus hinneign. Aber ihrem Sauptgeprage nach ift feine gange Philosophie ftoid; und barum ift S. in altern und neuern Zeiten von bem meiften Schriftstellern mit Recht zu den Stoilern gezählt worden. Ueberal geht er von ftoifchen Grundfaben aus und überall findet er biefelben Ergebniffe. Besonders tritt fein Stoicismus in den Teuferungen über Gott, Ratur, Fürsehung und Schickfal recht beftimmt bervor, indem er die in jenem liegende Tendeng gum Pantheismus und Fatalismus faft ftarter als irgend ein andrer Stoiter ausspricht. (Co fagt er in ben naturall, quaestt, II, 45. von jenem Wefen, welches ber Boltsglaube Supiter ober Gott nennt, es sei nichts andres, als animus ac spiritus, mundani hujus operis dominus et artifex, cui nomen omne convenit. Man fine es baber beliebig fatum, providentia, natura eder mundus nennen. Ipse enim est totum, quod vides, totus suis pertibus insitus, et se sustinens vi sua. Ebenso heißt es im 92. Briefe: Quid est, cur non existimes, in eo divini aliquid existere, qui dei pars est? Und noch bestimmter de beneff. IV, 7. 8. Quid aliud est natura, quam deus et divina ratio, toti mundo et partibus ejus inserta? - Nec natura sine deo est, nec deus sine natura; sed idem est utrumque). — Ebendarum hat S. auch wenig Eigenthumliches in seinen philosophischen Schrif: ten, was beren Inhalt betrifft. Die Biffenschaft ift badurch meber extensiv noch intensiv vervolltommnet worden. Ueberbieß bezieht er bas Philosophiren fast immer nur auf's Prattifche, und ereifet fich zuweilen ordentlich über die theoretischen Speculationen als unnute Grubeleien. (Ep. 106. heißt es g. B. unter andern : Pancis opus est ad bonam mentem literis. Sed nos ut cetera in sepervacuum diffundimus, ita philosophiam ipsam. Quemadanodum omnium rerum, sic literarum quoque intemperantia laboramus.

Non vitae, sed scholae discimus). In blefer Stelle tritt zus gleich ein bemertenswerther Unterfchied hervor, welchen S. zwifchen ber Lebensweisheit und ber Schulweisheit machte, ohne doch felbst ein tuchtiger Lebensphilosoph gewesen zu sein, indem er jumeilen mehr die Rolle eines Sof= und Weltmanns gespielt gu haben scheint. — Dennoch hat er fich einiges Berbienft , besonders um die angewandte ober fpeciale Moral, erworben. In feinen ethis fchen Monographien über den Born, die Seelenruhe, die Bobltbas tigfeit zc. tommen viel gute Gedanten und treffende Bemerkungen. vor. Auch fpricht er oft fo eindeingend bei Darftellung ber fittliden Borfdriften, daß fich bas Berg bes Lefers ermarmt und er: muntert fuhlt. Rur verbirbt er es wieber baburch, bag er fich nicht frei von Uebertreibungen und einer um den Beifall des Lefers gleich: fant bublenden, aber ebenbadurch in's Affectiete und Pretiofe fallenden, Manier zu erhalten fucht. Darum hafcht er oft nach glan: genden Gentengen und epigrammatifch jugefpiten Antithefen. (Go schribt er im 70. Br. an den Lucitius: Nou vivere bonum est, sed bene vivere - sapiens vivit quantum debet, non quantum potest - citius mori vel tardius ad rem non pertinet, bene mori vel male ad rem pertinet etc.). Diese Manier gefiel indeffen bem icon verdorbnen Gefcmade ber Beitgenoffen C.'s fo febr, bag er eine Art von Modefchriftsteller murbe, und bie romifche Jugend insonderheit fast nur feine Schriften las. (Quinct. inst. orat. X, 1. heißt es von ihm: Solus hic fere in manibus adolescentium fuit, Aber eben fo treffend ift auch bas Urtheil, welches diefer Krititer über S. 6 Borguge und Fehler fo-gleich hinzufügt: Cujus et multae et magnae virtutes fuerunt: ingenium facile et copiosum, plurimum studii, multarum rerum cognitio; in qua tamen aliquando ab iis, quibus inquirenda quaedam mandabat, deceptus est. Tractavit enim omnem fere studiorum materiam. — In philosophia parum diligens, egregius tamen vitiorum insectator fuit. Multae in eo claraeque sententiae, multa etiam morum gratia legenda: sed in eloquendo corrupta pleraque, atque eo perniciosissima, quod abundant dulcibus vitiis etc.). Doch ift zu bemerten, bag biefer Stoifer das sonderbare Schickfal gehabt hat, bald des Atheismus beschuldigt, bald aber auch für einen halbchriftlichen Philosophen erklart zu wer-Die Beschuldigung bes Atheismus beruhet hauptsachlich barbaß G. oft nach ftoifcher Weife Gott und Ratur einander gleichstellt. Das ware aber doch nur hinneigung gum Pantheismus, nicht Atheismus. Bas ben zweiten Punct betrifft, fo hat man theils aus dem Wohlwollen des Burrhus (eines Freundes von S.) gegen ben Apostel Paulus, theils aus ber Achnlichfeit einzeler Ausspruche S.'s mit biblifchen, infonderheit poulinischen,

Ausbruden gefolgert, baß S. wohl mit jenem Apoftel Betanutichaft gemacht und burch benfelben einige Renntnig vom Chriftenthem erlangt haben mochte. Allein biefer Schluß ift fehr truglich, und ber angebliche Briefwechsel zwischen S. und P. gewiß erbichtet. Man vergl. indeß hieruber noch folgende Schriften: J. Ph. Apini disp. de religione Senecae. Wittenb. 1692. 4. - J. A. Schmidii disp, de Seneca ejusque theologia. Iena, 1668. 4. — J. Jani Svaningii theologia Senecae. Ropenhagen, 1710. 4. -L. A Sen, ab Arnando Fabio atheus proclamatus et a J. P. Huntero defensus, Regenst. 1651, 4. - J. J. Czolbe, vindiciae Senecae, Jena, 1791. 4. - Justi Siberi Seneca divinis oraculis quodammodo consonans. Dresben, 1675, 12. -F. Ch. Gelpke de familiaritate, quae Paulo apostolo cum Seneca philosopho intercessisse traditur, verisimillima. 'Ppt. 1812. 4. - Much vergl. noch megen ber Philosophie G.'s überhaust bie Schrift von Jos. Beber: Die einzig mabre Philosophie, nachge wiesen in ben Berten des & A. Seneca. Munchen, 1807. 8.

Sennert (Daniel) geb. zu Breslau 1572, gest. 1637, ein eflettifcher Argt und Naturphilosoph gu Wittenberg, welcher Die Phofit, großentheils nach Demofrit's Grundfagen, ju reformices suchte. S. Deff. Physica (Wittenb. 1618. 8.) und Hypomnemata physica de rerum naturalium principiis (Frff. 1635 u. 1636. 8.) auch Opp omnia (Bened, 1641. u. Leid, 1676. 6 Bde. Fol.). Da ex unter andern auch ble Unabhangigkeit der Formen von der Materie der Dinge und eine Schöpfung der Seelen aus Richts behauptete : fo gerieth er baruber in Streit mit dem Prof. Joh Freitag zu Groningen, gegen welchen ihn wieder fein Schuler Joh. Sperling vertheibigte. Diefer Streit hat jeboch fur unfr Beit fein Intereffe mehr.

Senfation (von sensus, ber Sinn) ift eine finnliche Borftellung, besonders eine folche, welche man Empfindung nennt. E. empfinden und Ginn. - Daß Genfation machen fovid beift als Muffehen machen, tommt wohl baber, bag burd Dinge, welche Auffehn machen, auch lebhafte ober farte Empfin

bungen (Sensationen) erregt merben.

Senfibel und Genfibilitat (von bemfelben) ift eigent lich soviel als empfindbar und Empfindbarteit. Substantiv steht aber auch zuweilen für Empfindungever: mogen. Ja man nennt fogar Menfchen, bie febr empfindlich find. fenfibel, fpricht aber bann bas Bort gewöhnlich nach frangon: Scher Weise aus, weil die Franzosen es oft so nehmen. Daber beist die Formel: c'est mon sensible, soviel als: bas ist mein empfinde lichstes Fledchen. S. empfinden und Empfindlichkeit.

Senfitiv (von bemfelben) heißt bald soviel als finnlich über

aupt, bald soviel als empfindlich insonderheit. Auch nennt man hr empfindliche Personen (besonders Weiber, weil ihre Empfindungen gewöhnlich seiner und lebhaster sind) Sensitiven, indem man e mit den eben so benannten Pflanzen vergleicht, welche sich schnell ssammenziehn, wenn man sie berührt. Solche Pflanzen sollte man der nicht sowohl Sinns oder Empfindungspflanzen nenzen, als vielmehr Reizpflanzen (Irritativen) weil ihre Bewegung nstreitig auf einer hohen Reizbarteit (Irritabilität) beruht, is man gewöhnlich in der Pflanzenwelt antrift. Denn daß die Islanzen wirklich etwas dabei empfinden (sinnlich, wenn auch nur ur dunkel, vorstellen) lässt sich wenigstens nicht beweisen, wäre also ur Bermuthung, da diese Pflanzen sonst keine auf Vorstellung zugliche Thätigkeit wahrnehmen lassen.

Sensorium (von demfelben) heißt ein Organ, durch wele es man etwas wahrnimmt. So ist das Auge das Sensorium ir alles Sichtbare. Das allgemeine Sensorium des Menschen sensorium commune) ist wohl das Sehirn. S. d. W. Wegen ines angeblichen göttlichen Sens. (sens. divinum) s. Naum.

Senfual und Senfualitat (von bemfelben) ift finnsich und Sinnlichteit, S. biefe Ausbrucke. Davon tommt bieber ber ber

Senfualismus als ein philosophisches Coftem, welches lles von den Sinnen ableitet, mithin im Grunde ebendaffelbe ift, eldes man auch Empirismus nennt. (G. b. 28.) Denn bie rfahrung, aus welcher ber Empirift alle menschliche Erkenntnig educiet, geht eben aus der Bahrnehmung der Gegenftande mittels nfret Sinne hervor. Ein folder Philosoph ift also auch ein Senualist, und fagt ebendaher: Nihil est in intellectu, quod non nte fuerit in sensu. (S. d. Formel.) — Allein man nimmt die lusdrucke Senfuglismus und Senfuglift nicht bloß in diefer the eetischen, sondern auch in prattischer Bedeutung. Wer namd ben Giny auch jum Dafftabe bes Guten und Bofen macht ber bas Sittliche felbst in einer gewissen Beziehung als ein Ginndes betrachtet, ber beift ein prattifcher Genfualift. Diefer rattifche Senfualismus ift aber wieder einer doppelten Do. Denn wenn ein prattifcher Senfualift fich blog ification fabig. n das finnliche Gefühl, wiefern es ein phyfisches Gefühl der Luft ind Unluft ift, in Unsehung des Thuns und Laffens halt: so beißt t ein grober ober physischer Sensualift. Ein folcher beauptet baber, bag Bergnugen bas bochfte Gut und Schmerz bas ochfte Uebel, und daß ebendarum die fich hierauf beziehende finns de Empfindung die bochfte Richtschnur bes Sandelns fei. Diefer Sensualismus heißt auch Hedontsmus. S. b. D. Aristipp nb die Anhanger ber von ihm gestifteten cyrenaischen Schule

waren folde Senfugliften, Much maren es im Grunde bie Epi: fureer, gleich allen ben Eubamoniften, welche bie Glucielie feit in einem möglichft farten und dauerhaften Benuffe bes femt den Bergnugens beiteben laffen. Bergl die hierauf bezüglichen Artitel. Es giebt aber noch eine andre Art praftifder Cenfualifie. Diefe nimmt einen eignen moralifden Ginn an und betracher benselben als die Quelle aller sittlichen Gefühle, aus welcher zwiegt auch alle sittliche Borfchriften ober Gefete hervorgehn follen, inden biefe nur ein beutlicherer Musbrud pon jenen feien. Gin Genfmilift biefer Art heißt ein feiner ober moralifcher Genfualift. Dergleichen hat es besonders unter ben schottischen Moralphilogophen gegeben, weil biefe meift ben fog. Gemeinfinn (common sense) ; ihrem Rubrer im Philosophiren nahmen. G. fcottifche Philo: fophie, auch hume, hutcheson, Shaftesbury und Allein man verwechselt babei Ginn und Bewiffen Die Emith. Befebe ber prattifchen Bernunft tonnen fich wohl im Bewiffen guerk als duntle Regungen ankundigen, über die man fich und Anden nicht fogleich eine bestimmte Rechenschaft geben tann; und beshab nennt man auch jene Regungen fittliche Befühle. Allein daraus folgt nicht, baß es einen befonbern moralifchen Ginn im, Menfchen gebe, ber über gut und bos, recht und unrecht, eben fo ummittel bar enticheibe, wie ber physifche Ginn uber roth und grun, fus und fauer, hart und weich zc. Es wurde auch bei Buluffung eines folden Sinnes tein Denfch in der Welt überführt werden tonnen, daß er bos oder unrecht gehandelt habe. Denn er konnte mit vollem Rechte fagen, baß fein moralifcher Ginn anbers entfcheibe, wie es auch mit dem physischen Sinne bei manchen Denschen ber gal ift. Die Sittlichkeit murbe bann bochftens als eine Befcmadsface ju betrachten fein, von der es ebenfo wie von andern Gefchmods sachen hieße: De gustu non est disputandom. Es hilft auch nicht, fich babei auf die wohlwollenden Reigungen oder die angeborne Compathie als eine naturliche Meußerung des moralischen Sinnes ju berufen; wie manche biefer Moraliften gethan haben. man mufft' es boch immer auf jebes handelnde Subject antommen taffen, ob und wie weit eine folche Sympathie in ihm angetroffen wurde. Mit einem Borte, Die Sittlichkeit mare mur eine feinen Art von Sinnlichkeit und als folche vollig subjectiv ober individual, nichte Allgemeingultiges und Rothwendiges. Bergl. Gemiffen und Bernunft, auch Tugenbgefes.

Sentenz (von sentire, empfinden, dann auch benten und urtheilen, wie das deutsche finnen) ist ein Gedanke oder ein Urtheil besonders ein tucz ausgesprochnes; daher Sinn= oder Denkspruc. Die so ausgesprochne Weisheit heißt ebendarum philosophia sententiaria. S. Enome und Gnomiter, wo auch die hierauf beiglichen Schriften angeführt sind. — Ein sententioser Borrag oder eine fententiose Schreibart ist eine Darstellung in arzen, oft epigrammatisch zugespisten, Sähen, wie sie z. B bei beneca vorkommt, obgleich bessen Philosophie selbst (die stossscho hon längst ein sustematisches Gewand angelegt hatte. Man könnte aher die Philosophie dieses Stoikers wohl eine sententiose, aber icht eine sententiarische nennen, da er seine Gedanken nicht in kurn, von einander abgesonderten Sentenzen, sondern zusammenhanzend voeträgt und nur viel Sentenzen einmischt. So giebt es auch intentiose Dichter; wie Haller und Schiller,

Sentimental und Sentimentalität (von demfelben ber zundchst vom franzosischen sentiment, Gefühl, Empfindung) = empfindsam und Empfindsamteit. S. d. 28.

Sentire est scire — empfinden ift wissen — is ber frundsch aller Empiriften und Sensualisten. S. Empirismus und Sensualismus, auch Campanella.

Separatismus (von separare, absondern) ift bas Streen, fich von der großeren Gemeine zu trennen und entweder eine leinere zu bilden (relativer Separatismus) oder ganz für ich zu leben (abfoluter Separatismus). Bornchmlit wird iefes Bort in firchlicher Beziehung gebraucht. Daber nennt man Renfchen, die fich von der Rirche getrennt haben, Ceparatiften. Ein folder war auch Spinoga in Begug auf die judifche Synajoge. S. b. Ram. Gewöhnlich find es aber kleine ichwarmerische Parteien ober Secten, die fich auf diese Art absondern. Doch vers dulben oft die großeren Gemeinen es felbft, wenn fich ein folcher Separationsgeist in ihnen zeigt, indem fie zu fehr auf Aeugerichkeiten halten und barüber bas Wefentliche vernachlaffigen. Bergl. nie Schrift: Ueber die ftattliche Behandlung ber Separatiften. Gin Berf. philosophischer Entwickelung zc. von Theoph. Alethoge= Ratisruhe, 1826. 8. - Unter Separatvertragen aber verfteht man folche Bertrage, burch die ein Staat ober Bolt fich ion feinen Berbunbeten trennt und mit bem Beinde fur fich allein frieden schließt; weshalb dieser auch ein Separatfriede heißt. Das follte freilich fraft bes Bundniffes nicht geschehen, wird aber jewohnlich mit ber deingenden Rothwendigkeit entschuldigt.

Sepulveda (Johannes Genesius S.) ein spanischer Schozastiller und berühmter Ueberseher und Ausleger des Aristoteles im 16. Jahrhunderte; weshalb er auch zu den neuern Peripatetikern gerechnet wird. Geb. 1491 macht' er seine ersten Studien zu Lordova in Spanien, ging nachher auf die Universität zu Bologna in Italien und ward hier Ephorus collegii hispanici. In seinen wissenschaftlichen Studien wurde S. durch die bertraute Freundschaft des Fürsten Albertus Plus von Carpi, eines Keuners und

Gervil

Beforberere ber Biffenschaften, febr unterftunt. Auch kam er mit Albus Manutius, Petrus Pomponatius, Marcus Mufurus und andern berühmten Mannern jener Beit in genau Berbindung. Doch blieb er nicht in Italien, fondern tehrte in fein Baterland zurud und erhielt hier ein einträgliches Ranonikat zu Go lamanca. Auch warb er Siftoriograph Raifers Carl V. und geb als folder beffen Lebenebefdreibung heraus. Um die Philosophie hat er fich blof durch Berbreitung ber claffischen Literatur in Gpa nien, durch Bekampfung der scholaftischen Barbarei, und burch feine Bemuhungen, ben Ariftoteles aus bem Grundterte ju überfeben und zu erlautern, verbient gemacht. - Leiber hat er fein Andenten baburch entehrt, baf er die von Carl's Beichtvate, Bartholomaus Cafa, in Antrag gebrachte Dilberung bes Schickfals ber von den Spaniern so hart bedrückten Indianer in Amerita zu bintertreiben und bas Berfahren ber Spanier gegen biefe Wilben, wie man fie nannte, zu rechtfertigen suchte. that er bieß aus Eiferfucht gegen jenen ehrmurbigen Dann, leicht aber auch nur, wie S.'s Freunde fagten, ans hartnäckiger Anhänglichkeit an einmal gefasste Meinungen oder Borurtheile. Wenn das eine Entschuldigung seines Benehmens sein foll, & ift es wenigstens eine febr schlechte fur einen Philosophen. Schabe, bag ber Drud ber Schrift, Die er in biefer Angelegenheit gegen Cafa herausgeben wollte, verhindert wurde. Man wurde bann boch mindeftens ble Grunde beurtheilen tonnen, die er brauchte, um eine fchlechte Sache ju vertheibigen und eine gute ju binter treiben, wenn es gleich nur sophistifche Grunde fein tounten. Er farb 1572.

Servil, Servilität, Servilismus (von servus, ber Anecht ober Sflav) sind Ausbrücke, welche sich auf eine knechtische ober stavisch unterwürfige Denkart und Handlungsweise beziehn. Im Art. liberal ze, ist bereits das Nothige barüber gesagt worden,

Servitut (von demselben) ist eigentlich die Anechtschaft soer Staverei selbst. Bon der personlichen Servitut, worüber der Art. Staverei das Weltere besagt, ist aber wohl zu unterscheiden den die sachliche, die auch schlechtweg Servitut heißt. Hierunter versteht man namsich ein dingliches Recht des Einen in Bezug auf das Eizenthum eines Andern, der in Ansehung desselben etwas leichen muß oder nicht thun darf. Der Berechtiste darf also dann in Bezug auf die fremde Sache, die mit der Servitut behaftet ist, etwas thun oder verbieten. So ruht auf manchen Aecken die Servitut, daß der Eigenthumer sie eine Zeit lang als Brache liegen lassen muß, damit ein Andrer sie als Weide für sein Bieh benmzen könne. Nur das positive Recht kennt solche Servituten, in dem sie entweder auf ausdrücklichen Berträgen oder auf Herkommen

eruhen. Buwellen hat auch ble burch Berichrung fanctionitte Gesalt Antheil baran. Die positive Jurisprudenz muß also barüben witere Auskunft geben,

Seten und Setung f. Sat.

Severlan (Severianus) ein Neuplatoniker bes 5. n. 6. Ih. ach Chr. Er wird unter den Schulern von Proclus genannt, at fich aber durch nichts ausgezeichnet.

Severinus a Monzambano f. Pufendorf.

Sertius (Quintus - wird auch von Ginigen Sextus enannt) ein neuppthagorischer Philosoph, von Geburt ein Bomer, er aber in griechischer Sprache philosophirte. Daber nennt ibn Seneca (ep. 59.) graecis verbis romanis moribus philosophan-Er lebte unter Julius Cafar und Auguftus im Pris atftande zu Rom (eine Beit lang auch zu Athen) indem er eine on dem Erftern ibm angebotene Stelle im tomifchen Senate auss eschlagen batte. Sen. ep. 98. Plin. hist. nat. XVIII, 28. Ce ft jedoch geftritten worden, ob biefer G. ein Pothagoreer oder ein Stoifer mar, Diejenigen, welche bas Lettere behaupten, berufen ich auf Seneca's Beugniß im 64. Briefe. Allein er wird bier ur wegen feines ftrengen fittlichen Lebensmandels und wegen bet lebnlichkeit feiner moralifchen Grundfase mit ben ftoischen ein Stober genannt. Underwarts (quaest. nat. VII, 32. de ira III, 36. p. 108.) bezeichnet ihn Geneca felbft als einen Pythagoreer. in ber erften Stelle beflagt berfelbe, bag ju feiner Beit die griechis ben Philosophenschuten beinabe ausgestorben felen; wobei er auch er pothagorifchen ermahnt und dann hingufest: Sextiorum [paris et filii - weil ber Bater einen in feine Fußtapfen tretenden John hattel nova et romani roboris secta inter initia sua, cum aagno impetu coepisset, extincta est. Die neue Gette, auf belche bier angespielt wird, ift feine andre, ale bie neuppthagorische, ie um jene Beit mit einer gewiffen Anftrengung bervorteat, um em immer mehr um fich greifenden Sittenverderben entgegen gu virlen; was boch vergeblich mar. In der zweiten und britten Stelle wird berichtet, S. habe eben fo, wie bie altern Pothagoreet, aglich eine moralische Prufung feiner felbft angestellt und fich bes bleischeffens enthalten. Ge erhellet zugleich bieraus, daß es vor tehmlich ber praktische Theil ber ppthagorischen Philosophie mar, nit deffen Ausbildung ober vielmehr Ausübung fich biefer S. nebft einem gleichgefinnten Sohne beschäftigte. Bon feinen Schriften ift ichts mehr übrig, als einige Sittenspruche, welche in Th. Gaen opusc, myth, phys, et eth. p. 645 ss. unter bem Titel abs sebruct sind: Sexti Pythagorei sententiae e graeco in latinum a Ruffino versae et Xysto, romanae ecclesiae episcopo, salso attributae. Auch bat sie U. G. Siber (Leipz. 1725. 4.)

herausgegeben, aber bem romischen Bischof Sixtus II. zugesprechen. Da namlich biese Sentenzen zum Theil ein christisches Celorit haben, so sinden es Manche unwahrscheinlich, daß sie von einem heidnischen Philosophen herrühren sollen. Das ist aber ten hinlanglicher Grund. Auch fragt es sich, ob ihnen nicht der driptliche Ueberseher Auffin das christische Colorit erst gegeben babe. Agl. M. de Burigny sur le philosophe Sextius; in den Men, de l'acad, des inser. Vol. 31. Deutsch in Hissun's Nag. B. 4. S. 301 ff.

Sertus von unbefannter Berfunft (bod mabriceinlich, tru feinem lateinisch klingenben Ramen, ein geborner Brieche, nach fei nen eignen Aeuferungen - hyp. pyrrb. 1, 152. III, 199. 213. - wiewohl ihn Suibas s. v. Degroc ju einem Africaner macht, ba es im nordlichen Africa auch viel- Griechen gab) lebte gegen bis Ende bes 2. oder ben Anfang des 3, 3h. nach Chr., wie Ginis behaupten, zu Alexandrien, wie Andre fagen, zu Athen, vielleicht aber auch zu verschiednen Zeiten an beiben Orten. In der Phile fophie hielt er fich jur Schule ber Steptifer, indem er ben munt lichen Unterricht des Steptifers herodot (nach Diog. Laert IX, 116.) genoffen, außerdem aber auch die Schriften ber fruben Philosophen, wie man aus seinen eignen Schriften fieht, fleis gelefen hatte. Die Biberfpruche, welche er in jenen fand und in biefen fo oft ragt, megen baber wohl feine fertifche Dentatt fet bestärkt haben. Da er jugleich Argt war, fo bielt er fich bei Aus abung ber Beiltunft nach ber gewöhnlichen Unnahme gur Sout ber deztlichen Empiriter (baber fein Beiname S. Empirice) nach feiner eignen Ausfage aber (adv. math. I, 260. coll. Vill, 156. 191. et hyp. pyrch. I, 236-41.) jur Schule ber argificen Dethobiter (weshalb er eigentlich S. Methodicus beifen follt). Indeffen ift ber Unterfchied swiften beiben Schulen nicht beber tend, ba bie Methode, welche S. als die feinige bezeichnet, and völlig empicisch ift. Die Theorie und Geschichte ber Medicin mit barüber weitere Auskunft geben, indem wir es hiet blog mit G. bem Philosophen zu thun haben. Daß er nun als folder ftepila philosophicte, beweisen gang offenbar bie beiben Saupefdriften, mt che noch von ihm vorhanden find, indem in denfelben ber alt Stepticismus in feiner vollenbetften Geftalt hervortritt. Die nit führt den Titel: Πυρρονειων υποτυπωσεων βιβλια τρια (intitutionum pyrrhoniurum libb. III). Er glebt aber in berfelben nicht blog vom Stepticismus Porrho's Rachricht, wie man nach be Ueberfchrift glauben tonnte, fondern er umfafft barin die fteriffe Philosophie überhaupt. Daher unterschelbet er guverderft orei Iten von Philosophen: Dogmatiter, welche das Babre icon gefus den zu haben glauben; Atabemiter (feit Arcefilas und Aer

1801. 8. (Ab. 1.). — Auch vergl. Guil. Lange de veritatins geometricis adversus Sext. Kmp. Köpenh. 1656. 4. — ac. Thomson succincta refutatio Sexti Emp. adv. mathematicos; angehángt Dess. Schrift: De primis scientiarum elementis theologia naturalis methodo quasi mathematica digesta. Rosigh. 1728 u. 1734. Fol. — Gothofr. Ploucquet exasen rationum a Sexto Emp. tam ad propugnandam quam ad upugnandam dei existentiam collectarum. Lib. 1768. 4. — Begen der Disputationes antiscepticae s. den folg. Art. — Ein behüler von diesem S. war Saturnin mit dem Beinamen lithenas.

Septus von Charonea (Quintus Sextus Chaeronensis) in Entel Plutarch's und ein Beitgenoffe ber beiben Untonine. ingeachtet fein Dheim ein großer Biderfacher der stoischen Philophie war, fo war biefer S. doch ein großer Freund und Bereh-Als fein Lehrer in der Philosophie wird ein gewiffer perodot von Philadelphia (Herodotus Philadelphiensis) Er felbst aber befand fich wieber unter ben Lehrern bes Schmaligen Raifere Antonin ober Martaurel, ber von ihm wänglich gum floischen Philosophen gebildet worden zu fein scheint. ben biefer Raifer fpricht in feinen philosophischen Betrachtungen us eauxov I, 9.) mit ber größten Achtung von ihm, gesteht, of er beffen Umgange und Unterrichte ungemein viel verbante, nach fagt, daß er auch nach feiner Thronbesteigung beffen philoso-Miche Bortrage noch befucht habe. Bergl. Philostr. vit. sohist. II, 1. §. 9. und Said, s. v. Zegrog et Magnog. t baber febr uneichtig, wenn Ginige biefen S. jum Steptiter macht haben, mahrscheinlich aus Bermechselung mit bem vothers benben. Dagegen machen ihn Andre gum Berfaffer der antikeptischen Differtationen, welche man in einigen Ausgam ber Werte bes Sertus Emp. und (gr. cum vers, lat. Joh. borthii) in Fabric, bibl. gr. Vol. XII. p. 617 ss. findet. bech ift es ungewiß, ob fie wirklich von ihm herrahren. briften beffelben find auch nicht vorhanden.

Sexualspftem (von sexus, bas Geschlecht, namilch bas binntiche und weibliche) ist basjenige Naturspftem, vermöge beffen ganische Wesen in zwei soche Geschlechter aus einander treten, in gutch Weiebervereinigung der Geschlechter ihres Gleichen hervorskringen. Daher bezieht sich dieses Spftem auf die Erhaltung der lattungen durch Begattung der Individuen, also auf die Erzeusing neuer Individuen. S. Zeugung. Dieses Spftem hat der enschliche Geist auch auf die Spruche übergetragen, so daß einige körter als mannlich, ander als weiblich betrachtet werden; wobei wer die verschieden Sprachen sehr von einander abweichen. Wäh-Krug's encystopäbischlesbilos. Wöhrterb. B.III.

(προς τα μαθηματα) habe fagen wollen, daß die 5 letten Bide entweder ein Anhang zu ben 6 etften ober ein besondres Bert find, welches die Ueberschrift noos rous quidovoquus (adversus philosphos) führen follte, indem es eine weitere Ausführung deffen ab hakt, was S. bereits im 2. und 3. Buche der Hoppotyposen in the bofophischer hinficht, obwohl furger, gesagt hatte. - Run ift zwa nicht zu leugnen, bag G. in jenen beiden Schriften erftlich eine Menge trefflicher hiftorifchephilosophischer Rotigen beibeingt, inden er die Philosopheme seiner Borganger oft ausführlich und felik worllich aus vielen jest verlernen Schriften darftellt; und baf n auch zweitens eine Menge fcarffinniger Grunde gegen bie Beham tungen ber Dogmatiter aufftellt, wenn gleich biefe Grunde nicht burchaus als fein Eigenthum angefehn werben tonnen, fondern nich mehr großentheils aus bent leiber nicht mehr vorhandnen Schiffen ber frubern Steptifer (befonbers Timo's und Zenefidem'i) entlehnt find. Allein beffen ungeachtet tann man nicht fagen, bif S. burch feine fleptischen Baffen den Dogmatismas vollig befint habe, ba er felbft fo viele Bloffen feinen Gegnern barbot, und eft nur sophistificte, fatt zu philosophiren. Go will er unter anden beweifen, daß gar nichts gelehrt und gelernt, erklart und bemien werden konne, mabrend er doch felbst factisch burch seine Schriften bas Gegentheil beweist. Ebenso ift bas, was er gegen die eriber teften Grund: und Lehrfage ber Mathematik im eigentlichen Ginn fagt, meift nur leere Sophisterei. Ja in ben Spotopofen (1, 9,) fagt er fogar: Bir Steptifer laffen uns gar nicht auf die Unter fuchung ein, wie das Erscheinende erscheint ober das Gedachte ge bacht wird (πως φαινεται τα φαινομένα η πως νοειται τα νουν Mera) fondern wir nehmen dieß fchlechtmeg fo an, wie es uns bor Fommt. Und boch mare gerade diefe Unterfuchung fur einen Be tetiter am nothwendigften gewesen. Daber mag es wohl and getommen fein, bag man von bem Rampfe bes G. gegen bet Dogmatismus mur wenig Notiz nahm, indem fich faunt eine Spuren bavon bei ben gleichzeitigen und nachstfolgenden Schrififte lern (g. B. bei Galen und Plotin) finden. Der Dogmanis mus ging also feinen Sang unbetummert fort und wurde noch 3. mur noch zügelloser und überschwenglicher. — Uebrigens fieht met theils aus G. felbft (hyp. pyrrh. I, 222.) theils aus anden Schriftstellern (z. B. Diog. Laert. IX, 116.) baf G. auf jenen beiden Hauptwerken noch mehre Schriften hinterlaffen bei fie find aber verloren gegangen. Die beste Ausgabe feiner not porhandenen Schriften ift: Sexti Emp, opera. Gr. et lat ed Joh, Alb. Fabricius, Lpg. 1718. Fol. Deutsch: Gertuf Emp. ober ber Stepticismus ber Griechen. Aus sem Griech mit Anmertt, und Abhandll. herausgeg, von 3. S. Buble. Ermes,

1801. 8. (Th. 1.). — Auch vergl. Guil. Lange de veritatious geometricis adversus Sext. Emp. Kopenh. 1656. 4. — lac. Thomson succincta refutatio Sexti Emp. adv. mathematicos; angehängt Dess. Schrift: De primis scientiarum elementis theologia naturalis methodo quasi mathematica digesta. Koitheologia naturalis naturalis methodo quasi mathematica digesta.

Sextus von Charonea (Quintus Sextus Chaeronensis) in Entel Plutarch's und ein Beitgenoffe ber beiben Untonine. Ingeachtet fein Dheim ein großer Widerfacher ber ftoischen Philoophie war, fo war diefer S. boch ein großer Freund und Bereh: er berfelben. Als fein Lehrer in ber Philosophie wird ein gewiffer berodot von Philadelphia (Herodotus Philadelphiensis) Er felbst aber befand fich wieder unter ben Lehrern des iachmaligen Raifers Antonin ober Darkaurel, ber von ihm orjuglich jum floischen Philosophen gebildet worden zu fein scheint. Denn biefer Raifer spricht in feinen philosophischen Betrachtungen eig eavror I, 9.) mit ber größten Achtung von ihm, gesteht, af er beffen Umgange und Unterrichte ungemein viel verbante, und fagt, bag er auch nach feiner Thronbesteigung beffen philosohische Bortrage noch besucht habe. Bergt. Philostr. vit. sohist. II, 1. §. 9. und Suid. s. v. Segrog et Maoxog. Es ft baber febr uneichtig, wenn Einige biefen S. jum Steptifer emacht haben, mahrscheinlich aus Bermechsetung mit bem vother-Dagegen machen ihn Undre gum Berfaffer ber antiteptischen Differtationen, welche man in einigen Musgaen ber Werke bes Sertus Emp. und (gr. cum vers. lat. Joh. Vorthii) in Fabric, bibl. gr. Vol. XII. p. 617 ss. findet. Doch ift es ungewiß, ob fie wirklich von ihm herruhren. Undre Schriften beffelben find auch nicht vorhanden.

Sexualsphem (von sexus, das Geschlecht, namilch das nannliche und weibliche) ist dasjenige Naturspstem, vermöge deffen iganische Wesen in zwei solche Geschlechter aus einander treten, m dutch Wiedervereinigung der Geschlechter ihres Gleichen hervorsubringen. Daher bezieht sich dieses Spstem auf die Erhaltung der Jattutzen durch Begattung der Individuen, also auf die Erzeuzung neuer Individuen. S. Zeugung. Dieses Spstem hat der nenschliche Geist auch auf die Sprache übergetragen, so daß einige Borter als mannlich, ander als weiblich betrachtet werden; wobei der die verschieden. Sprachen sehn von einander abweichen. Wäh-

Arug's encyflopabifch-philos. Borterb. B. III. 4

rend 3. B. wir in unfrer Sprache die Sonne als weiblich, da Mond und die Sterne als mannlich bezeichnen, machen es die Remer in ihrer Sprache gerade nmgekehrt (sol, luna, stellae). Das grammatische Sexualspstem hat daher etwas Willfunliche an sich. Wie es aber in der Ratur geschsechtlich indisserente odn neutrale Körper giebt, so giebt es auch in vielen Sprachen soch weiter getrieben. Man hat z. B. auch mannliche und weiter getrieben. Man hat z. B. auch mannliche und weitige Seelen oder Geister unterschieden, also jenes System auf die gesammte Geisterwett übergetungen, von der und doch nichts befann ist. Ja der Aberglaube hat es sogar auf das görtliche Wesen über getragen, indem er dasselbe in eine Mehrheit von Göttern und Göttinnen zerlegte, die gleich den Wenschen durch Zeugung von einen der abstammen sollten. Das bies ein grober Anthropomorphisms sei, versteht sich von selbst.

S'Gravesand f. Gravesand.

Shaftesbury (Antony Afbley Cooper Graf von Ch.) geb. 1671 gu London und geft. 1713 gu Reapel, ein geiftreicher, mit ger und kiebenswurdiger Schriftsteller, ber an philosophischen Unter fuchungen warmen Untheil nahm, und baber in feinen Schrifte auch manche philosophische Gegenftanbe behandelte. So dectte et in seinen Letters written by a nobleman to a young man at the university (Lond, 1716, 8.) die Rebler und Mangel bes wa Lode aufgestellten logifch = metaphyfifchen Empirismus auf, ob a gleich tein grundlicheres Spftem an beffen Stelle gu feten mufft. Ebenso findet sich in seinen Characteristics of man (Lond. 1733. 3 Bbe. 12. auch 1737. 3 Bbe. 8. und ofter. Deutsch: 43. 1768. auch 1776-9. 3 Bbe. 8.) ein Inquiry concerning 11tue and merit (zuerft 1699 von Sh. felbst herausgegeben; ban auch von Diderot neu bearbeitet unter dem Titel: Principes de la philosophie morale ou essay sur le mérite et la vertu. 🗫 1745. 8. und bann hieraus deutsch unter dem Titel: Bersuch iber Berbienft und Tugend, Ept 1780, 8.). Dier zeigt fich bereits ber Reim fenes Moralfpftems, welches nachher fo viele brittifche, infor derheit schottische, Philosophen angenommen und weiter entwick haben, námlích des moralischen Gensualismus. S. 🖦 lette Wort. Sh. unterscheibet namlich breierlei Affectionen obe Reigungen, burch welche alle handlungen eines lebendigen Befeit bestimmt werden follen, indem die fcmidern immer von den fie fern übermaltigt werden. Die erften nennt er natürliche (mitral affections) welche auf bas Gemeinwohl (the good of the peblic) — die zweiten selbische (self-affections) welche auf bis Privatorehl (the good of the private) gerichtet find - bie britten

nnaturliche (unnatural affections) welche jenen beiben entgegen irten. Berben nun bie Sandlungen burch jene beiben beftimmt, find fie gut ober tugenbhaft; werben fie aber burch die lette Art m Affectionen bestimmt, fo find fie bos ober lafterhaft. Doch unen auch fehlerhafte Sandlungen entftehn, wenn bie erften beis m Arten zu ichwach oder zu ftart find. Es fommt also nach ib. bei ber Sittlichkeit hauptfachlich barauf an, die Affectionen it bem Endamede ber menfchlichen Ratur in gehörigen Ginflang t bringen - wogu benn aber boch noch eine bobere Rraft bes enichlichen Beiftes erfoberlich fein wurbe. hierauf scheint jedoch 56. weiter teine Ruchficht genommen zu haben. Rach feiner Theoe ift berjenige gut und gludlich, in welchem die naturlichen Afctionen als eble ober mobiwollende Reigungen bas Uebergewicht iben, fo daß ihnen auch die felbifchen untergeordnet find. Wenn ber diese bas Uebergewicht haben, so ist der Mensch bos und uns lucklich; und er ift es noch mehr ober im hochsten Grabe, wenn n sogar unnatürliche Affectionen beherrschen. Auf diese Art mare ber bie Tugend nur ein Glud, und das Lafter nur ein Unglud. uch beruht die Ginthellung der Affectionen felbft, auf welche Sh. les Moralifche jurucführt, auf teinem haltbaren Grunde. ie zweite Art muffte doch wohl auch zur erften gerechnet werben, enn man fie nicht zur dritten rechnen follte, da fich Affectionen, elde weber naturlich noch unnaturlich maren, kaum mochten benm lassen. — Bergl. auch: Mémoires pour servir à la vie d'A. . comte de Shaftesbury, tirés des papiers de feu Mr. ocke, et rédigés par Jean le Clerc; in ben Oeuvres dierses de Mr. Locke. T. II. - Es Darf übrigens biefer Sh. icht verwechfelt werben mit feinem Grofvater, welcher biefelben Bors umb Bunamen führte und fich bloß als Staatsmann unter em Ronige Rarl II. ausgezeichnet hat. Man unterscheibet Beibe ewöhnlich fo, bag ber Grofbater erfter, ber Entel aber britter staf von Sh. genannt wird. Diefer gab fich (außer ben Sigunm im Parlemente, erft im Unter = bann im Dberhaufe) nicht mit Staatsgeschaften ab, lebte viel außer seinem Baterlande (in Frank rich, Italien und Solland) um feinen Studien ungeftort nachzuangen, fuchte jedoch überall, wo fich ihm Belegenheit barbot, freiheit zu beforbern und Dilbe ju empfehlen. Als er gum erften Ral im Unterhaufe gur Unterftubung einer Bill fprechen wollte, belche den auf Hochverrath Angeklagten einen Bertheidiger bewils igte: vergaß er die ganze, forgfaltig ausgearbeitete und einstudirte, Rebe. Mit gludlicher Geiftesgegenwart aber benutt' er felbft bies m Unfall für feinen 3wed. "Wenn ich," fagt' er, "ber ich nicht angeklagt bin, bennoch aus Berlegenheit nichts zu fagen weiß, wie will man von einem auf Tob und Leben Angestagten

"erwarten, daß er fich felbft gehörig vertheibigen folle?" — Diefes Argument aus dem Stegreife wirkte mehr, als die beste Rede.

Siamefische Philosophie ift ein febr problematifchet Denn der angebliche Philosoph der Siamefen, Somme: na = Cobom ober Sommono = Rhobom fceint vielmehr eine mothifche Person zu fein. Rach ber Erzählung ber Siamefen foll diefer Dann gleich nach feiner Geburt, ohne irgend einen Lebert, blog burch eigne Dentfraft, Die volltommenfte Erfenntnif von him mel und Erde und von den tiefften Geheimniffen der Natur erlangt Auch erzählt man von ihm, daß er mehr als einmal geboren worben, mithin ju verschiednen Beiten und in verschieden Geftalten unter den Menfchen gelebt habe, daß er aber emblich in einen Gott vermandelt morben; weshalb ihn die Siamefen and gottlich verehren. Eben biefer Bundermann foll einen Bruder, Re mens Thevatat, gehabt haben, welcher in allem bas Biderfpid von jenem war und baber bie Menfchen gegen jenen zu empent fuchte, indem et auch nach gottlicher Ehre und Racht ftrebte. — Diefen Erzählungen fcheint die im Driente weit verbreitete Lebr von zwei Principien ber Dinge, einem guten und einem befen, jum Grunde ju liegen. S. Dualismus Dr. 2. Andre mela barin die mosaische Erzählung von Abel und Rain finden. Red Andre halten ben G. C. fur eine Perfon mit bem Bubba br Indier und dem fo ber Ginefen. G. indifche und finefifche Beisheit, auch Bubba.

Sicherbeit (securitas) ist ber Bustand, wo man fein Uebel fürchtet ober gegen Gefahren moglichft gefchutt ift. Daber werbes Schut und Sicherheit oft mit einander verbunden. Sind et maturliche Uebel ober Befahren (g. B. anftedenbe Rrantheiten) gegen welche man geschütt ift: fo fann man dieß phyfifche Gi: cherheit nennen. Es tann aber auch eine anderweite, theiss ju: ribifche, theils moralifde, Siderheit ftattfinden. Sent findet namlich ftatt, wenn unfre Rechte gegen Berletungen von Andern geschütt find. Dief soll burch ben Staat geschen, gefchieht aber freilich nicht immer, weil die, welche umfer Recht fichern sollen, entweder nicht wollen ober auch vielleicht nicht tie nen. Dann muß Jeber, ba er ein natürliches Recht auf Sicherheit bat, fich felbft Sicherung geben b. b. fich m Schügen fuchen, fo gut er fann: G. Rothwehr. Darauf be ruht benn auch ber Unterfchied amifchen ber privaten und bet öffentlichen Sicherheit; wiewohl man bei biefen Ausbruden jugleich mit an die phofische Sicherheit benft. Denn ber Staat fel auch bie lettere gewähren, fo weit er tann. In Bejug auf Dick juridisch : politische Sicherheit sagt ein ungenannter franzosischer Schrift steller sehr richtig: "La sécurité est le besoin de tous, du trône

Siebenbargifche Philofophie f. ungerifde Phi=

lefophie.

Sieben Beife Griechenlands find nicht Philosophen im eigentlichen ober fpatern Sinne bes Worts, fonbern Manner, bie fich burch praktischen Berftand ober Lebensweisheit vor ihren Beitgenoffen auszeichneten, auch zum Theil als Gefeggeber und Bollsführer fich um ihr Baterland verdient machten (overor rives xut vouogerixot - wie fie Ditaard treffend nannte - Diog. Laert. 1, 40.). Sie biubten ungefahr zwifchen bet 40. und 57. Olymp. ober turg por und nach bem 3. 600 vor Chr. weber ihre Ramen, noch ihre Bahl, noch ihre Beschichte, noch ihre Beisheitsspruche werden von den Alten auf dieselbe Beise ange= geben. Gewöhnlich werden folgende Manner als die 7 Beifen gemannt: Bias von Priene in Jonien, Chilon von Sparta, Rieobulos von Lindos auf der Insel Rhodos, Periandros von Rorinth, Pittato's von Mitplene auf ber Infel Lesbos, Solon von Athen und Thates von Miletos in Jonien. Da isoch Aleobul und Periander als Beherrscher ober Tyrannen ther Baterftabte Bielen nicht wurdig ichienen, unter bie Bahl ber Beifen aufgenommen zu werben: fo festen Ginige Dofon von Chena (einem Rieden am Berge Deta in Theffallen) an Die Stelle Aleobul's oder Periander's, so wie Andre Periander ben Beifen von Periander bem Tprannen unterschieben. Das gegen behaupteten wieder Andre, es habe eigentlich oder ursprüng= Uch nur 4 Danner gegeben, welche allgemein für Weise erklart worden, namlich Bias, Pittakos, Solon und Thales. Rachher habe man noch 3 hinzugefügt, um die 7 (als eine heis Age Bahl) voll zu machen. Wie man also am himmel 7 Plane= to jabite ober gewiffe glangende Sterngruppen (ben großen und Meinen Bar, ble Spaden und Plejaden) als Siebengestirne bezeich= sete: so wollte man gleichsam auch auf der Erde ein glanzendes Siebengestirn ber Beisbeit haben. Soviel ift gewiß, baß Spero = bot noch nichts von bicfer beffimmten Babl muffte, fondern nut 6 getannt gu haben Scheint, indem er jene weisen Manner zwar erwähnt, aber Rieobul nicht unter ihnen nennt. Erft Plato und fein Freund Eudor nennen bestimmt 7, welchen aber barin ben einander ab, baf jener fatt Periander, biefer fatt Rleo = bul, ben Deplon in ber Reihe ber Beifen aufführt. Dan blieb jeboch bei biefer Bahl nicht fteben. Die Weisen vermehrten fich gleichsam im Laufe ber Beiten, so bag man auch 9, 10, 11, ja fogar 17 gablte, unter welchen fich bann Anacharfis, Epime: nibes, Pythagoras, Simonibes u A. befanden. Eben fo freigebig, als mit bem Titel eines Weifen, war man fpaterhin auch mit Erzählungen von diefen Weifen, beren Bufammentunften, Gaft= und haben baber noch eine Menge bon fichtbaren Gottern (Menfchen, Thieren, Beftirnen ic.) verehrt. S. Polytheismut.

Siberismus (von sidus, eris, bas Gestirn) ist die Rienung vom Sinsung vom Sinsung vom Sinsunge ber Gestirne auf die Erde und deren Benehmer, folglich auch auf die Schicksale der Menschen — eine Rienung, die an sich nicht grundlos, durch die Sternbeuterei aber sek entstellt worden ist. S. Aftrologie.

Siberofratie (von σιδηρος, Eifen, und πρατειν, tegiren) ist Regierung burch bas Eifen ober mit dem Schwerte, als eine gewaltsame und barbarische Regierungsweise. Manche beziehnen auch damit das eiserne Zeitalter, wo Gewalt für Recht wegeht. S. Zeitalter, auch Recht des Startern.

Sieben ist die sog. heilige Bahl, welche auch in philosophi fcher Binficht mertwurdig ift. S. Sieben Beife n. Bie diefe Bahl zu jener Beiligkeit gekommen, ist nicht mit Gewiffeit Bahrscheinlich aber hat die alte Aftronomie mi gu bestimmen. Astrologie, welche sieben Planeten (Sonne, Mond, Maw, Benus, Mars, Sepiter ind Saturn) annahm und ben Stellus gen berfelben gegen einandet und gegen die Erde große Einfluffe auf bie Denschenwelt gufchrieb, bagu Unlag gegeben. Bei ben d ten Sebraern und bann auch bei ben Chriften fcolof fich bieren bie befannte mofaifche Ergablung, bag Gott in fech's Tagen bie Bell geschaffen und am flebenten von diefer schweren Arbeit ausge rubet habe ; worauf und auf jene Planetenzahl fich wieber bie fie ben Bochentage beziehn. In der drifttatholischen Beit mb lich tam noch die Lehre vom den sieden Sacramenten hings, die man dann wieder auf jene Siebengahlen ftubte, ungenchtet fe gang beliebig angenommen waren. S. Sacrament. - Bobe mag aber ber Ausbruck: "Die bofe Sieben", ftammen, & doch die: Sieben als Bahl weder gut noch bos fein kann? Bab fcheinlich liegt dieser Bezeichnung der Sieben auch die alte Aftrele gie jum Grunde. Denn weil biefelbe nur 7 Planeten tamte mb den Constellationen (Oppositionen und Conjunctionen) berfeben it nen befondern Einfluß auf die Schickfale ber Denichen midrib: fo mag wohl Mancher, ber fich über fein Schicffal bellagte, in Schuld davon auf jene Planeten als eine fur ihn bofe Sieben ge Und ebendarum mag mancher ungläckliche Ep fchoben baben. mann auch seine theure Chehalfte als eine folche bofe Sieben ebn Schicksalsgottin für fich betrachtet haben — woraus wir ites nicht im Minbeften irgend eine bofe Confequeng gegen die Beite Bielmehr bezeugen wir gern, unter ihme gezogen wiffen wollen. auch manche gute Sieben gefunden zu baben. - Begen bit fieben freien Runfte f. freie Runft.

Siebenburgifche Philofophie f. ungerifche Phisofophie.

Sieben Beife Griechenlanbs find nicht Philosophen m eigentlichen ober fpatern Sinne bes Borts, fonbern Danner, ie fich burch praktischen Berftand ober Lebensweisheit vor ihren leitgenoffen auszeichneten, auch zum Theil als Gefengeber und Bolteführer fich um ihr Baterland verbient machten (ovveror reves at romoderinot - wie fie Difart treffend nannte - Diog. .a ert. 1, 40.). Sie biuten ungefahr swiften bet 40. und 7. Olymp. ober tury vor und nach bem 3. 600 vor Chr. Allein veder ihre Ramen, noch ihre Bahl, noch ihre Geschlichte, noch ihre Beisheitsspruche werben von ben Alten auf biefelbe Beise angeeben. Gewöhnlich werben folgende Manner als die 7 Beifen ges annt: Bias von Priene in Jonien, Chilon von Sparta, tleobulos von Lindos auf der Infel Rhodos, Periandros on Korinth, Pittatos von Mitplene auf der Infel Lesbos, Joion von Athen und Thales von Miletos in Jonlen. Da boch Rleobul und Periander ale Beherricher ober Tyrannen brer Baterftabte Bielen nicht wurdig ichienen, unter bie Bahl ber Beifen aufgenommen zu werben: fo festen Ginige Dofon von Ihena (einem Fleden am Berge Deta in Theffalien) an die Stelle tleobul's ober Periander's, fo wie Andre Periander ben Beifen von Periander bem Eprannen unterfchieben. Das egen behaupteten wieder Andre, es habe eigentlich ober urfprungich nur 4 Manner gegeben, welche allgemein für Weise erklart vorden, namlich Bias, Pittakos, Solon und Thales. Rachher habe man noch 3 hinzugefügt, um die 7 (als eine heis ige Zahl) voll zu machen. Wie man also am himmel 7 Planes en gabite ober gewiffe glangende Sterngruppen (ben großen und leinen Bar, bie Doaben und Plejaben) als Giebengestirne bezeich= iete: fo wollte man gleichsam auch auf ber Erbe ein glanzenbes Siebengestirn der Weisheit haben. Soviel ist gewiß, daß hero= tot noch nichts von biefer beffimmten Bahl muffte, fondern nut i gekannt zu haben scheint, indem er jene weisen Manner zwar rmabnt, aber Rleobul nicht unter ihnen nennt. Erft Plato mb fein Freund Eudor nennen bestimmt 7, weichen aber barin on einander ab, daß jener ftatt Periander, diefer ftatt Rleo = ul, ben Desson in ber Reihe ber Beifen aufführt. Man blieb eboch bei biefer Bahl nicht fteben. Die Weisen vermehrten sich gleichsam im Laufe ber Beiten, so bag man auch 9, 10, 11, ja ogar 17 gablte, unter welchen fich bann Unacharfis, Epime: tides, Pythagoras, Simonides u A. befanden. Eben fo freigebig, als mit bem Titel eines Weifen, war man spaterhin auch mit Erzählungen von diefen Weifen, beren Bufammentunften, Gaft:

mablern, Briefwechfel ic. Ihre Weisheitssprüche, die aufangs im Munde bes Bolles als Spruchworter umliefen, vermehrten fic ebenfalls, fo daß man am Ende gar nicht mehr wuffte, von wem Die Spruche herruhrten, und daher biefelben Spruche gang verfchiednen Urhebern beilegte, wie die Spruche: Ertenne bich felbit, nichts zu viel it. Man vergl, außer Plat, Protag, p. 153 sq. (Opp. Vol. III. ed. Bip.) - Diog. Laert. I, 22 as. Plutarch, sympos, sept. sapp. (coll. de Et ap. Delph. p. 514 sq. Opp. Voll. VII. ed. Reisk.) — Demetr. Phal. apophthegmata sept. sapp. (in Stob. serm. III.) - Sosiad. consilia sept, sapp. (ibid.) — Auson. ludus sept, sapp. auch noch folgende neuere Schriften: J. Fr. Buddei sapientis veterum h. e. dicta illustriora sept. Graeciae sapp. explicata. Salle, 1699. 4. — Is. de Larrey, histoire de sept sages. Ed. augmentée de remarques par Mr. de la Barre de Beaumarchais. Sang, 1734. 2 Bbe. 8. - Seumann von den 7 Beifen in Griechenland; in Deff. acta philoss. St. 10. Charafteriftit der 7 Weisen Griechenlands. Rumb. 1797. 8. Much hat Deiners in feiner Gefch. ber Biff. in Griechent, und Rom (Th. 1. G. 41 ff.) barüber viel Treffendes gefagt. - Da ble Weisheit biefer Manner auch unter bem Titel ber gnomi= fchen Philosophie begriffen wird, fo vergl. noch die Artikel: Inome u. Inomiter, nebft ben bafelbft angef. Schriften.

Sieg ist das Ziel alles Kampfes, sowohl des torperlichen als bes geiftigen. Dort wird ber Sieg oft febr theuer ertauft, fo bağ der errungene Bortheil der Opfer nicht werth ift, die man ibm gebracht hat. Auch wechselt bort der Sieg haufig, fo baf, wer heute Sieger, morgen ber Befiegte ift. Darum fobern Bil ligkeit und Alugheit auf gleiche Beife, nicht übermuthig im Siege gu werben, sondern ben Beffegten großmathig zu behandeln (parcere devictis). In gewisser hinficht gilt bieß freilich auch vom Siege im geistigen Rampfe, welcher fich auf Bahrheit und Recht Wer burch geistige Ueberlegenheit Andre ihres Juthums ober Unrechts überführt hat, foll bedenten, bag er in andern Sallen auch irren ober Unrecht haben tann, und baber ben befiegten Segner ebenfalls mit berjenigen Achtung und Milbe behandets, welche ber Mensch bem Denschen immer schuldig bleibt. - Der endliche Sieg des Guten über bas Bofe ift nur burch allmablichen Fortschritt im Guten ju erringen, und baber blof ein Gegenstand bes moralisch religiofen Soffens und Glaubens. G. Fortgang.

Si fociati, noga! — haft bu gethan, so lengne! — ift eine Marime, die zwar im Leben gewöhnlich befolgt wird — besonders von angeklagten Berbrechern — aber boch nicht allge-

ein gehlisigt und befolgt werben tann, weit fie Artue und Gians n in ber Welt gang aufheben wurde. Sie widerstreitet baber : Pflicht der Bahrhaftigteit. S. b. B.

Signal (von signum, das Beichen) bedeutet gewöhnlich ein it Andern verabredetes, also willkutiches ober conventionales Beism; wiewohl bergleichen Signale sich auch den naskelichen Beichen ihr ober weniger nahern können. Die Signalkun stist daher Runft, solche Beichen theils zu geben theils zu deuten. S. eichen Auch verzt. Ibaographik. — Menn von einem lenschen gesagt wird, daß er sich selbst signaliste, so nimmet an das Wort gewöhnlich in andrer Bedeutung. Signalisis n beist dann nicht bezeichnen, sondern auszeichnen, namb sich vor Andern, was man auch ein Derverthun nennt.

of gwart (Heinr, Shiv. Wilh.) geb. 1789 zu Remmingsim im Würtembergischen, Doct. der Philos., seit 1813 Repent der theol. Facult. zu Tübingen, seit 1816 außerordentl. und
t 1818 ordentl. Prof. der Philos. daselbst. Außer einigen ansem Schriften hat er auch solgende phisosophische (zum Theil in
! Gesch. der Philos. einschlagende) herausgegeben: De peccato
ve malo morali. Tüb. 1816. 4. — Neber den Zusammenhang
8 Spinozismus mit der cartesiansschen Philosophie. Tüb. 1818. 8.

— Handbuch zu Vorlesungen über die Logis. Lüb. 1818. 8.

— Handbuch der theoretischen Philosophie. Tüb. 1820. 8. —
tie leibnizische Lehre von der prastabilisten Harmonie in ihrem
usammenhange mit schern Philosophemen betrachtet. Tüb. 1822.

— Grundzüge der Anthropologie. Tub. 1827. 8. — Die diffenschaft des Rechts nach Grundsaten der praktischen Vernunft. ub. 1828. 8.

Silhon (Jean de S.) ein franzosischer Philosoph bes 17. h. (st. 1666) welcher als Bestreiter des Stepticismus in solgenz Schrift austrat: De la certitude des connoissances humaisetc. Par. 1661. 8.

Gillen und Gillograph f. Timo.

Simeon oder Schimeon Ban Jochak, mit dem Beimen der Funte Mosis, oder das große Licht, ein subsischer delehrter des 1. Ih. nach Chr., Schuler des Atibha. S. d. et. Nach der judischen Sage verbarg er sich, um den durch die mpörung des Bar Cochedas veranlassen Bersolgungen der domer zu entgehn, mit seinem Sohne 12 Jahre lang in einer ichle, wo er nicht nur auf wunderbare Weise am Achen erhalten urde, sondern auch göttliche Offenbarungen hatte, die er und seine Ichüler niederschrieben; worqus das Buch Sohar (liber splenoris — nächst dem Buche Jezirah eine Hauptquelle der kabba-stischen Philosophie) entstanden sein soll. Ehsti. Knorr von

Bosenroth hat es unter bem Attet herausgegeben: Cabbala de nudata s. doctrina Ebraeorum transcendentalis et metaphysia atque theologica. Opus antiquissimae philosophiae barbaice variis speciminibus resertissimum etc. cui nomen Sohar, ejusque Tikkunim s. supplementa etc. T. I. Solisb. 1677. 4. T. U. (liber Sohar restitutus); Francos. 1684. 4. Ein Hauptrommetar dieser Schrift und des Buchs Jejirah ist des Rabbi Abreh. Cohen Frica porta coelorum. S. Rabbalisti.

Similia similibus cognoscantur — Achalice wird durch Achaliches erkannt. S. Achalichkeit.

Similia similibus ourantur — Achniches with burch Achniches geheilt. S. Alloyathie.

Similia simili gaudet - ber Arbatiche feeut fo bes Aehnlichen - begieht fich auf ben gefelligen Umgang ber Da fchen, indem die Erfahrung lehrt, daß Rejenigen am liebsten mi einander umgehn, welche an Bilbung, Dentart ober Gefinnen, und Lebensweife einander abnlich find. Darauf griendet fich and ber Rath in Unfehung ber Menfchenkenneniß, daß man Acht gein folle, mit wem Jemand am liebften umgehe, um ihn felbft damo gu beurtheilen, nach bem Befannten: Noscitur ex socio, qui ma cognoscitur ex se. Doch ift biefe Regel auch truglich. Denn pe weilen findet man Menfchen in ziemtich vertrautem Umgange mit einander, die in vielerlet Sinficht von einander verschieden find. I es tann eine gu große Aehnlichteit ber Charattere fogar bem geid: ligen Umgange Abbruch thun, besonders wenn diefer Umgang imig amb beständig fein foll. So werben fich zwei febr cholerische Freute ober Satten felten lange vertragen. Ift aber der Gine von ihm phlegmatisches Temperaments, so wird bas gute Bernehmen mut ger geftort werben.

Simmias von Theben (Simmlas Thebanus) ein Shife bes Sotrates, Berfaffer von 23 sotratischen Dialogen, bie abst insgesammt verloren gegangen. Diog. Laert. II, 124.

Simo ober Simon ist ein in der Geschichte der Philosphie häusig vorkömmender Rame, wiewohl keiner von denen, it ihn geführt, sich in philosophischer Dinsicht besonders ausgezichnt hat. So gab es einen Sokratiker und einen Sophisken dies Namens, beide von Athen, serner einen Magier oder zur serer, der auch zu dem Snoskikern (s. d. W.) gezählt wird, endtich einen Scholastiker, S. von Lournay (S. Tornacesis) welcher im 12. oder 13. Ih. lebte und nicht mit dem spänkebenden S. Porta (s. Kam.) verwechselt werden dars. In ihrer den Ersten (S. Socraticus a. Atheniensis) ist noch kolast des zu demerken. Dieser Mann war eigentlich ein Schuhmacht (oxeroxopos) dessen Werkstatt Sokrates ost besucht, um sch

nit bemfelben zu unterhalten. Wenn nun ber Philosoph fich enternt hatte, fo schrieb jener alles, mas ihm von den gehaltenen Geprachen im Bedachmiffe geblieben war, nieber und verarbeitete es ach feiner Art. Daraus entstanden nach und nach 33 fogratis che Dialogen, welche die erften Schriften biefer Art gewefen ein follen; und welche man auch nach bem Handwerte bes Beraffers lederne ober feptische (von oxuroc = xuroc, antis, Saut oder Leder) nannte. Diog. Laert, II, 122-3, wo auch ie Ueberschriften jener Dialogen nach bem Inhalte angegeben wer en. Selbst Peritles wurde baburch aufmerksam auf diesen Mann nd bot ihm Unterfindung an; er fchlug fie aber aus, um feine Inabhangigfeit zu behamten. Wiewohl nun nach ber gemeinen Neinung alle jene Dialogen verloren gegangen, fo bat boch Bodb ermuthet, daß unter ben unechten platonischen Dialogen fich wier on ihnen erhalten haben. Er hat fie daher auch unter folgenbem litel hemusgegeben: Simonis Socratici, ut videtur, dialogi patuor etc. Ed. Aug. Boeckh. Seibelberg, 1810. 8. Wenn iefe Bermuthung gegrundet mare, fo mare biefer S. ber erfte gehrte ober philosophische Schufter, von bem noch Schriften ertirten. Freilich mare berfelbe weit nuchterner gewesen, als sein hwarmerischer Sandwertsgenosse bentscher Ration, 3. Bobm. 5. d. Nam.

Simon ober Saint: Simon (Henri comte de St.-S.) irheber bes Simonismus ober Saint: Simonismus und er Secte ber Simoniften ober Gaint. Simoniften (auch Imontaner and Saint: Simonianer). Wiewahl nun diese Secte eigentlich keine Philosophenschule, sondern vielmehr ein poliifchreeligiofer Berein ift, der fich nenerlich von Frankreich aus über Belgien und andre Lanber zu verbreiten gefucht bat: fo balt' ich es och für zweckmäßig, auch hier von dem Begrunder und der Lehre ner Secte eine moglichft turge Rachricht zu geben, ba fich biefe ehre boch aufent auf philosophische Grundlate ftust und fich bas Infehen giebt, ale wofite fie nicht nur bas Leben in Saus, Staat nd Rioche, fontern auch die Wiffenschaft und nementlich die Phi-Sophie felbft reformiren. — Der Graf St. S., geb. 1760 und eft. 1825 ju Paris, stammte aus einer berühmten altadeligen jamilie, deren Urahn Karl der Große selbst sein sollte. Daber rebte St.= fcon in ber Jugend aufwarts und ließ fich jeben Rorgen von feinem Bebienten burch ben Buruf weden: "Stehn Sie auf, herr Graf! Gie haben große Dinge ju verrichten." Als ebzehnjahriger Jungling trat er in's frangofifche Deer und nahm alb barauf Theil am nordamericanischen Freiheitstampfe, wahrend effen et Lafanette's Abjutant murbe und funf Feldzüge unter Bouille und Bashington mitmachte. In jenem Rampfe fab'

er bereits ben Beginn einer neuen politischen Arca und nahm fic baber, wie er fpaterbin fagte, fcon bamal vor, bas Sortfdreiten bes menfchichen Geiftes ju erforfthen, um felbft für die Berod tommnung ber Chilifation ju wirten. Buruckgetehrt nach frank reich und gum Oberften beforbert, macht' er (in ben 33. gwifchen 1780 und 1790) eine Reise nach Holland und Spanien, um seine In bet frangofischen Staatenmmaling Renntniffe ju erweitern. nahm er wegen ber bamit verbundnen Berftorungen und Gewaltibe tigkeiten keinen unmittelbaven Untheil, ob er gleich baburch eines bedeutenden Theil feines Bermogens verlor. Weil er aber bie Ut fache detfelben im Berfalle bor tatholifchen Ricchenlehre, und bas Mittel gegen eine vollige Auflosung der Gesellschaft in der Auflich lung einer neuen allgemeinen Leitre zu finden glaubte : fo war von nun an foin ganges Steeben auf Ausbildung und Berbreitung eine folden Lehre gerichtet. Und um auch die außeren hinfsmittel ju Erreichung eines folchen 3wede herbeiguschaffen, trat er mit einem preußischen Grafen von Rebern gur Errichtung einer großen 3m Duftrieanstalt und einer wiffenschaftlichen Bervolltommnungeschule in Berbindung, die sich aber (im 3. 1797) wieder aufloste; wehi ihm jedoch nach gehaltener Abrechnung mit feinem Compagnon noch ein reiner Ueberschuß bon 144,000 Franten blieb. Rach mehrjab rigen Studien, durch die er fich bas Allgemeine ber Biffenfchaften anguelgnen fuchte, macht' et neue Reifen, um, wie er fagte, ein vollständiges Inventarium ber philosophischen Schabe Europa's auf: gunehmen, fand aber, wie er gleichfalls fagte, daß England fine einzige neue Sauptibee auf bem Stapel habe und in Deutschland Die Wiffenschaft noch in der Kindheit llege, weil fie dem Mpflick Sein erftes titerarisches Wert war eine Ginlei: mus bulbiae. tung ju ben wiffenschaftlichen Arbeiten bes 19. Jahr hunderts, und erfchien im J. 1808 gufolge ber Aufgabe, welche Da pole on dem frangofifchen Rationalinftitute geftellt hatte, im Bericht zu erstatten über bie Fortschritte ber Biffenschaften feit 1789, beren wirklichen Bestand, und Die Mittel, ihr ferneret Fort-fchreiten zu bewirden; indem St. S. fich burch die Antwort bit Institute nicht befriedigt fand. In dieser Schrift, so wie in at bern theils um biefelbeiBeit theils fpater erfchienenen, unter welchn vorzüglich zu bemerken: Lettres de St.-S. (1808) - Prospectus d'une nouvelle encyclopédie (1810) - De la régénération de la société européenne (1814) - L'industrie, ou discussions politiques, morales et philosophiques, dans l'intérêt de tous le hommes livrés à des travaux atiles (1815 gemeinfchaftlich mit 5. Thierry herausgegeben) — L'organisateur (1819-20) -Le politique (1820) — Système industriel (1821) — Calé-

chisme des industriels (1823 und 1824) - Opinions litéraires,

hilosophiques et industrielles (1825) - in allen blefen Schrifs n flagte ber Berfaffer vornehmlich über bie Abmefenheit einer alls emeinen Philosophie und den baraus folgenden Mangel eines ie verschiednen Wissenschaften zur Einheit verknüs fenden Bandes; weshalb er feine gelehrten Beitgenoffen auf ) escartes verwies, ber bie Biffenfchaft monarchifirt, mabnd Newton das Gegentheil gethan, fle republicanifirt b. h. narchifirt habe. Es muffe baber die europaifche Gefellichaft arch eine allgemeine Theorie, welche bas verfommene fatholische inheitsband erfeten folle, reorganifirt werben. Gine folche Theos e und mittels berfelben eine folche Reorganisation wollte St.= G. en durch jene Schriften in's Leben rufen. Da er indeffen wenig iebor fand, fein Bermogen nach und nach gufette und felbft bie often gur Derausgabe feiner Schriften meift durch bemuthigenbe insammlung von Beitragen gusammenbringen muffte: fo ward er fcmermuthig, daß er im 3. 1825 fein Leben felbft zu zerftoren ichte. Diefer Berfuch mislang grar; allein St.: G. ftarb boch ilb nachher, ben wenigen Schulern, bie ihn umgaben, als lettes dort zurufend: "La poire est mûre; vous la cueillerez." Nach inem Tobe fand er jedoch mehr Unhanger und unter benfelben uch fo enthusiaftische, daß fie ihn als einen neuen Gefandten Gots, feine Lehre als eine neue Offenbarung, gleichfam als ein neues ber vollkommneres Chriftenthum, und die von ihm begrundete druderschaft als die Grundlage einer neu zu stiftenden allgemeinen irche, fich felbst aber als Apostel und Priefter berfelben betrachtes n. Sie suchten baber ihre Lehre theils burch Beitschriften (le proncteur — l'organisateur — an welche sich seit 1831 auch der lobe als Journal de la doctrine de St.-S. und sin Organisateur elge anschlossen) theils burch andre Schriften (j. B. Nouveau ristianisme, dialogues entre un conservateur et un novateur. dialogue, Paris, 1825. 8. — Doctrine de St.-Simon, Expotion, I. année. Paris, 1830. 8. Ed. 2. 1831. - Religion St.imonienne. Enseignement central, Par Jules Lechevalier. aris, 1831. 8. Deutsch von Amab. Wendt in Jugen's Beitbrift fur biftor. Theol. B. 1. St. 2. Rr. 10.) theils burch Preiaten in religiosen Bersammlungen an mehren Orten in Krantreich Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon 2c.) in Belgien (Bruffel, wo boch die Polizei balb in ben Weg trat, Antwerpen, Luttich) gu erbreiten. Unter ben Studirenden bes Rechts und der Seitfunde, wie unter ben Bogungen ber polptechnischen Schule ju Paris foll iese neue Lehre viel Beifall und Anhang gefunden haben; wiewohl uch fowohl in Paris als anderwarts viel Gegner in Ernft und ochers wiber biefelbe aufgetreten find. - Diefer Lehre gufolge ofinbart fich bas gange menschliche Sein in ber Trias: Gebante,

Gefühl, Materie, oder: Geist, Liebe, Kraft. Das Christenthum habe nur die beiden ersten Formen des Seins geweit, aber das physische Bedürsnis der Menschen verkannt, und dahr Geist und Matyrie entzweit, welche wieder verschnt werden müssen. Diese Berschnung geschehe durch die Liebe. Wenn sie aber dauerhaft sein solle, so müsse die ganze Gesellschaft auf der Grundlage jener Dreiheit zu einer auf der Bahn der Stvillsation sorschreitenden Theokratie vereinigt werden. Darum fährt auch das erwählte Haupt dieser neuen Gemeine den Titel eines Papsies; und das Hauptgeseh, nach welchem des Gemeine, solglich auch die ganze Wenschengesellschaft, zu organistren sei, lautet: "Jedem "Werken", oder kürzer: "Jedem nach Verdien fi." — Das altgemeine Schema des Saint-Simonismus aber lässt sich wissenlichen Schema des Saint-Simonismus aber lässt sich wissenlichen velleicht am besten in solgender Tafel darkten:

Sottliche und menschliche Dreieinigkeit

| Gebante, Geift                                                                        | Gefühl, Liebe                                                                                                                   |  | Materie, Kraft                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priester<br>der Wiffenschaft,<br>Corps<br>der Gelehrten,<br>Bervoukomumer,<br>Lehrer. | Priester<br>der Gesellschaft,<br>Collegium<br>der socialen Priester,<br>artistische Gehülfen                                    |  | Priefter<br>der Industrie,<br>Corps<br>der Industriellen,<br>Producenten,<br>Distribuenten. |
|                                                                                       | Dichter Runftler (Erfindung) Literatur, Rusit, Ralerei ic. Gemeinschaftliche Erziehung der Jugend, encyklopädischer Untereicht. |  |                                                                                             |

In einer Proclamation an die Belgier haben die französischen Saint-Simonisten ihre Grundsche kurz auch so ausgesprochen: "Alle ge"Bolksclassen bedürfen der ungeschuntesten Berbesserung in me"ratischer, intellectualer und materialer Beziehung. Alle Borrechte
"der Geburt ohne Ausnahme (folglich auch das Erbrecht und
"das mit ihm verdundne Sondereigenthum) mussen abgeschasse
"werden. Jedermann soll nach seiner Fähigkeit und nach seinen
"Ehatigkeit (Arbeit) beurtheilt und belohnt werden. Kinstig
"wird auf der Erde nur Eine Geselschaft, Eine Familie

bestehn." — Bemerkenswerth ift auch, daß diefe Secte bie Stelung des weiblichen Gefchlechts in der burgerlichen Gefellichaft vereffern ober, wie fie es nemt, bas Weib emancipiren und bendarum das ebeliche Berhaltnig nach freiern Grundfagen umgetalten, obwohl nicht; wie man vorgegeben, eine formliche Beiber emeinschaft einführen will. - Rach bem Globe (vom 14. Darg 831) nabert fich biefe Lebre in philosophischer Sinficht bem Dans heismus. Denn ba beißt es: "Notre" - ber Saint: Simonie in -- ",dieu n'est pas un pur esprit; il est tout ce qui est," luch foll nach diefer Lebre alles gleich heitig fein, der Geift und as Fleift mit allen angebornen Trieben und Beglerben. Dobalels ben foll nach ebenderfelben bas Spftem bes Dr. Gall nicht bloß uf den Ropf (Gebien: und Schedel) fondern auch auf bas Derg mb alle Biebmaßen, melde gewiffe Sabigleiten einschließen, bezos m werben, damit man ben Grundfat: "Jedem nach feiner Gas higfeit" z. auch überall anwenden tonne, also einen moglichst richs igen gabigteitemeffer habe. - Unter ben Begenschriften zeichs et fich vorzüglich aus eine zu Rismes im füblichen Franfreich erheinende protestantische Monatsschrift (Religion et Christianisme. lecueil périodique, publié sous la direction de MM. Fontaies et Vincent, pusteurs à Nismes) welche übrigens ben Geinnungen fowohl als ben Beftrebungen biefer neuen Secte volle Berechtigkeit widerfahren lafft. Unter andern fagt barin (Octob. 830. p. 207) ein Mitarbeiter (Poupot, ber feit mehr als vier fahren biefer Secte feine gange Aufmertfamteit gewidmet, ihren Berfammlungen und Bortragen beigewohnt und mit ihren Borts ührern Umgang gehabt hatte) von ben Saint-Simoniften : "lis ont de la gravité, de la conscience, de la science aussi, et quelques-uns beaucoup, un noble et bel enthousiasme pour l'humanité, et un amour de la vérité que d'autres peuvent égaler, mais que personne ne surpasse." — Es mire also bodo pohl moglich, daß diefe Secte, Die fich jest nur noch auf einen leinern Kreis von Unhangern in Frankreich umb Belgien beschrankt, roßere Fortschritte machte und auch im übrigen Europa sich ver reitete, ba ihre Lehre viel Ginfchmeichelnbes hat und besonders ie niederen und armeren Boltsciaffen, fawie auch die Beiber, febr egunstigt. Auch ift man barauf bereits in Deutschland aufmertim geworben, wie folgende Schriften (jum Theile jedoch nur leberthungen und Ausjuge a. d. Frang.) beweifen : Die Religion von ot. Simon ober ber Saints Simonismus. Lpg. 1831. 8. - Der Saint-Simonismus und die weuere frangofische Philosophie. Bon it. Bilb. Carové. 2pg. 1831. 8. - Der Saint-Simonismus ber die Lebre des St.: S. und feiner Anhanger. Rach bem Frang. argeftellt von Rart Bilb Schiebler. B. 1. 2pg. 1831. 8.

- In ber Beilage zur Allg. Beit, vom J. 1831. Dr. 66. und in ben Blattern fur liter, Unterh. Dr. 1. u. 2. 3. 1832, (Auffat von grbr. v. Raumer) findet man gleichfalle Radrid: ten über biefen Gegenftand: Mertwarbig ift babei, baf fom Beishaupt (f. biefen Ramen) bei Stiftung feines Debens fat benfelben 3med vor Angen hatte, welchen die Saint-Simonifin verfolgen. Die Sache ift also nicht so neu, wie fie aussieht. Red mertwurdiger aber ift, daß ber Saint : Simonismus, der anfans nur das Christenthum vervolltommnen ober, wie man auch fagte, bas Bahrhafte bes Chriftenthums mit bem, mas im Seibenthume vernünftig war, vereinigen wollte, neuerlich angefangen bat, fic feindselig, ja fast wegwerfend gegen bas Christenthum aususpreden Denn im Globe vom 14. Januar 1831 beift es unter enten: "Das gange Chtiftenthum mit feinen Dofterien, feine "Sacramenten, feinem Dogma, feinem Cultus, feine "Moral und feiner Sierarchie, Scheint uns [ben Saint-Sime "niften im volltommnen Biberfpruche mit ben morali: "fchen, geiftigen und phyfifchen Bedurfniffen ber neuen "Gefellschaften zu ftehn." — Was lafft fich bem Cheiftenthame Schlimmetes nachsagen? Es barf jeboch nicht vergeffen weiten, bağ ble Saint-Simoniften hiebei nur ober boch vorzugemeife an bet romifchefatholifche Chriftenthum und beffen bespotifden Che watter benten, wie ichon bie in jenem Cate auch ermabnte "bie: "rarchie" beweift. Und ba mochten fie wohl nicht gang Unmet haben; weshalb auch ber hierarchifthe Ratholicismus feinem Unto gange in immer beschleunigter Progreffion entgegeneilt. — In einem bobern Gesichtspuncte wird die Sache in folgender Schuft beleuchtet: Der Simonismus und bas Christenthum ober beuthir Lende Darftellung der fimonistischen Religion, ihres Berbaknifel gur chriftlichen Rirche und ber Lage bes Chriftenthums in unfm Beit. Bon Dr. R. G. Bretfchneiber. Lpg. 1831. 8. wemit p verbinden: Kritif bes Saint-Simonismus. Bon Dr. R. Bib benfeld. Bremen u. Schwelm, 1832. 8. — Bas ift ber Saint Simonismus? Quedlinb. 1832. 8, — Auch hat Die Société de la morale chrétienne in Frankreich einen Preis von 500 Frankr ausgesett "für die beste Biberlegung ber faint-fimonistischen Lehn", morauf 11 Abhandlungen eingingen, unter welchen die von Pop pot, Prof. am Collegium gu Soreze, ben Preis erhielt. Die Preisschrift ift mir aber nicht naber bekannt. — Revertich bet fic jene Secte ichon in mehre gerfpalten, beren jebe ihren befonden Papft hat. Der eine Papft heißt Enfantin, dem Barrant, Laurent u. A. anhangen, ber ander Bagard, an ben fich fe: roup, Carnot (Sohn bes berühmten Generals C) nebft ben meiften Frauen ber Secte angeschloffen haben; weshalb er aus

wiß bas Uebergewicht erhalten haben wurde, wenn er nicht une ngft geftorben mare; obwohl jener Enfantin, nachft St.: Sig on, als der eigentliche Stifter ber Secte zu betrachten ift. Der ube Dlinde Robrigues, ein vormaliger Matter, mar fruber er Finangmann ober Banthalter ber Secte und vertheilte als fole er die Loofe oder Bermogensantheile unter die Glieder nach beren ahigkeiten (snivant leurs capacités). Spater aber hat er fich ach gegen Enfantin und fich felbft fur ben mabren Erben St.= imon's und ben Chef ber Religion beffelben erklart. Go bat so diese politisch-religiose Secte gleich im Beginn ihrer Laufbahn ei einander widerstreitende Dberhaupter (Gegenpapfte) erhalten. uch ift fie bereite wegen betrüglicher Speculationen (escroqueries) gerichtlichen Unspruch genommen, obwohl in biefer Beziehung sgefprochen worden. Dagegen hat fie einen andern Prozeg megen berlehung ber offentlichen Moral verloren; weshalb ihr offentlicher berfammlungsfaal in Paris von ber Polizei gefchloffen worden. S. rocès des St.-Simoniens devant la cour d'assises, redigé par IM. Chevalier et Barraut, Dar, 1832. 8. - Uebrigens vers kiche man wegen jener Spaltung die Schrift von Lechevalier. nem ber geiftreichften Anhanger und Berbreiter bes Saint-Simos ismus: Aux Saint-Simoniens. Lettre sur la division survenne ans l'association saint-simonienne. Par. 1832. 8. — In Bran's Rinerva (1832. Marg. Dr. 2) findet fich auch ein hierauf begugcher Auffat unter bem Titel: "Graf heinrich von Saint-Simon und feine Junger." - Gang neuerlich hat der P. Enfantin ibft im letten Blatte bes Globe (vom 20. Apr. 1832) eine Erarung an bie Belt erlaffen, in welcher er einstweilen von feis en simonistifchen Rindern Abschied nimmt, weil er fich eine Beit ing in die Ginfamfeit jurudziehn und fcweigen wolle, um fpater in wieber besto fraftiger hervorgutreten und (wie ber fatyrifche Fiaro in Bezug auf jene Erklarung fagt, "als disponibler Ronarch fur Frankreich ober auswärtige Lander") ju Mun man wird ja feben ambeln.

Quid tanto dignum feret hic promissor hiatu!

Simonibes von der Insel Reos (S. Ceus) lebte zur Zeit er sieben Weisen Griechenlands (um 600 v. Chr.) zu welchen er uch selbst von Einigen gerechnet wird. Er machte sich aber nicht loß gleich jenen durch gewisse Denksprüche oder Gnomen bekannt; B. das Reben hat mich oft, das Schweigen nie gereut—ente, daß du ein Mensch bist! welchen Spruch er bei einem Gastzahle dem stolzen Pausanias zugerusen haben soll, der sich auch essen bei seinem schmählichen Tode erinnerte) sondern noch viel nehr durch eine von ihm ersundene Gedächtnisstunst; weshalb er uch der Bater der Mnemonit genannt wird. Man hat Arug's encytlopähisch philos. Webterb. B. III.

barnus gefchloffen, bag er bereits tiefe pfpchologifche Renntuffe ge habt haben muffe, weil feine Erfindung fich auf die fog. Gefet ber Ideenaffociation, besonders das Gefet der Giefchzeitigfeit, gin bete. S. Affociation. Er vertnupfte namild, foweit ma nach ben unvollständigen Nachrichten ber Alten von ber Sache w theilen tann, Die Gebanten ober Die Worter als Beichen berfeben mit gewiffen Bilbern, die er nach einer beftimmten Orbnung a gewiffe Derter ober Plage vertheilte, fo daß eben biefe Plage im an jene Gedanten erinnern follten. Indeffen bedurft' es jur G findung einer folchen Runft gerade feiner Pfochologie, fondern um der gang gemeinen Bemertung, daß bie Wahmehmung eines Das ober auch nur bie Erinnerung an Diefen Ort basjenige in min Gebachtniß zurückruft, was wir an diefem Orte mahrgenomma oder gebacht haben. And fcheint es, als wenn S. mehr zufalig als absichtlich auf feine Gebachtnifftunft geführt worden, wenn ma andets ben fabelhaften Erzählungen ber Alten trauen darf. Gick auser Plat. Protag. p. 145 ss. (Opp. Vol. III. ed. Bip.) - Cic. de orat. II, 86. - Quinctil. instit. orat. X, 1. Xl, 2 folgende neuere Schriften : Duckeri diss. (praes. van Goens) de Simonide Cen, poeta et philosopho. Utrecht, 1768. 4. -De Boissy, histoire de la vie de Simonide et du siècle, si il a véeu, 1755. 12. N. Ed. 1788. - Es werben übrigens bis fem S. auch noch ein Gebicht über die Franen (nege grounur. Ed. G. D. Köler cum praef. Heynii, Sottingen, 1781. 8.) und einige in den Sammlungen der Gnomifer befindliche Brud: flucte zugeschrieben. Bergleiche Gnomiter und Gebacht: nifftunst.

Simonie ist etwas ganz andres als Simonismus. E. Simon oder Saint-Simon. Jene hat nämlich ihren Namm von einem Zauberer oder Magus, der auch Simon hieß und nich der Erzählung der Apostelgeschichte (Kap. 8, 9 ff.) die Gaben de heiligen Geistes von den Aposteln für Geld erkaufen wollte. Dehr versteht man unter Simonie überhaupt die Erwerbung oder Beleihung geistlicher Aemter und Würden auf unrechtem Wege, des sonders durch oder für Geschenke; was allerdings ein strässigehen ist, od es gleich sehr häusig vorkommt, besonders in der wischelischen Kirche.

Simplex sigillum veri — das Einfache ist ein Er gel des Wahren — f. einfach und Wahrheitsschein.

Simplicius aus Ellicien (S. Cilix) lebte im 6. 36. weter Juftinian I. und wurde von Anumonius hermia wi Damascius gum Philosophen gebildet. Gewöhnlich rechnet men ihn gu ben Peripatetitern. Er war aber wenigstens fein nime,

mbern ein funkretiftischer Peripatetiter. Denn nach bem Gefcomacte es Beitalters vermischte S. ebenfalls die ariftotelische Philosophie it platonischen und andern Lehren. Dennoch gehört er gu ben elehrteften und fcharffinnigften Auslegern bes Ariftoteles, fo af feine Commentare aristotelischer Schriften noch jest vorzüglich rauchbar finb, indem fie auch Bruchftude aus verlornen Schriften nd anbre für bie Geschichte ber Philosophie wichtige Notigen ents Gebruckt find davon: Commentarius in Aristotelis cate-Gr. Venet. 1499. fol. Cum latinis Justi Velsii ad ingulas categorias scholiis. Basil. 1551. fol. Lat. interprete luil. Dorotheo. Venet. 1541. fol. — Comment. in Aristot. hysica. Gr. ed. Fr. Asulanus. Venet. 1526. fol. Lat. interpr. acillo Philalthaeo. Ibid. 1543, fol, et saep. - Comient, in Arist. libb. de coelo. Gr. ed. Fr. Asulanus. Venet, 526, fol. (Dag ber griechische Tert biefer Ausgabe nicht ber urrungliche, fonbern aus einer fruhern lateinischen Ueberfetung burch luduberfehung entftanden fei, fucht zu beweifen Umabeus Depon in ber Schrift: Empedoclis et Parmenidis fragmenta ex coice taurinensis bibliothecae restituta et illustrata. Lpj. 1810. 8.) at, interpr. Guil. Dorotheo. Ibid. 1544, fol. Cum codd. rr. collat. Ibid. 1548. 1555. 1563. 1583. fol. — Comment. Arist, libb. de anima, Gr. cum Alex, Aphrod, comment, a Arist, lib, de sensu et sensibili etc, ed. Fr. Asulanus, enet. 1527. fol. Lat. interpr. Joh. Fascolo, cum procemio, uod in edit, gr. desideratur. Ibid. 1543. fol. Idem procem. r. ed. Iriarte in catal, codd, grr. bibl, matrit, p. 181 sq. - Much eriftirt von ihm ein Commentar ju Epiftet's Enchiris ion, welchen Schweighaufer jugleich mit andern epiltetischen Schriften herausgegeben hat. S. Epittet. Uebrigens lebte unb hrte diefer S. theils ju Alexandrien theils ju Athen. Auch bielt t fich einige Beit am hofe bes perfischen Konigs Chosroes ober tofhru auf. Bu diesem Konige nahmen die heidnischen Philos ophen ihre Buflucht, ale Juftinian aus unverftandigem Relis ionseifer ihnen verbot, Philosophie unter ben Chriften ju lehren. Die kamen aber bald gurud, theils weil es ihnen in Persien nicht efiel, theils weil ihnen spaterhin wieder einige Lehrfreiheit im romis den Reiche vergonnt wurde. Indeffen ftarben feit ber Beit bie eibnifchen Philosophenschulen gleichsam aus, fo bag S. als einer er letten heidnischen Philosophen im romifchen Reiche angeseben perben kann. Sein Tobesjahr ift aber eben fo unbekannt als fein Beburtsjahr. Auch weiß man nicht, wo er fich nach ber Ruffehr us Perfien aufhielt.

Simulation und Dissimulation (von similis, abnild), ind dissimilis, unahnlich) ift Berfiellung, jene, indem man sich

mennt.

ftellt, als mare ober hatte man etwas, biefe, inbem man fich fiellt, als mare ober hatte man etwas nicht, mithin bas, was man if ober bat, ju verbergen fucht. Beibes ift eigentlich immer verbun ben. Denn wenn fich der Reiche arm ftellt, fo fucht et feinen Reichthum ju verbergen. Gben fo, wenn fich der Biffende m wiffend, oder ber Unwiffende wiffend fellt. Bird folche Berfielung gur Gewohnheit, fo verdirbt fie unausbleiblich den Charatter und führt besonders in moralisch-teligiofer hinficht gur Seuchelei. S. b. 28. - Die fotratische Simulation fallt mehr mie

ben Begriff ber Ironie. G. b. 23. Simultaneitat (von simul, jugleich) ift Gleichzeitigfeit. S. gleichzeitig, auch Rategorem. — Das Wort wird ju weilen auch in raumlicher ober ortlicher Beglebung gebraucht, ob d fich gleich ursprunglich auf die Beit bezieht. Gine folde Simulte neitat finbet g. B. flatt, wenn Ratholifen und Protestanten, i an demfelben Orte leben, auch denfelben Tempel gu ihrem Gotteb bienfte brauchen. Gie machen aber boch nur nach einander, nicht au gleicher Beit, Gebrauch bavon. Uebrigens ift biefe tirchliche Ep multaneitat fehr lobenswerth, indem man badurch ein fcones Bo

fpiel driftlicher Bertraglichfeit giebt. Sinclair (John Bar. v.) geb. 1776 in Schottland, gef. 1815 ju Wien, Seffen Domburgifcher Geb. Rath, auch eine Beit lang Freiwilliger im Kriege gegen Frankreich, hat zwei philosophische Berte in beutscher Sprache hintertaffen, die jedoch wenig beadtet worden: Wahrheit und Gewiffheit. Fref. a. M. 1811. 3 Bbe 8. - Berfuch einer burch Metaphpfit begrundeten Phpfit. Ebmb. 1815. 8. - Auch bat er Giniges unter bem Ramen Erifalis

(Anagramm von Sinclair) geschrieben. Sinecurismus (von sine cura, ohne Gorge) ift das Etw ben nach einem forgenfreien Leben, was überhaupt nicht zu wich tft, wenn es nicht in Dufiggang ausartet. - Buweilen ficht | nes Wort auch fur Epitureismus, weil die Epitureer nicht m ben Gottern in ben Intermundien ein Leben ohne alle Gorgen un Beschwerben beilegten, sondern auch selbst ihr bochftes But bein fuchten. S. Epitur. - Bermanbt bamit ift ber politifche Ginecurismus ober bas Streben nach folchen Stellen, Die viel cin bringen, a aber menig 'vber nichts gu thun geben, bie man babe in England, wo es beren febr viele giebt, fchlechtweg sinecure

Sinefische (dinef., schinef., bichinef. ober tichinef.) Beib beit ober Philosophie ift zwar von den Missionarien, beim bers ben Zesuiten , welche in Sina bas Christenthum vertundigte, und andern Reisenden fehr gerühmt worden, bleibt aber doch in fehr problematisches Ding. Rur so viel laffe fich mit Gemiffin mehmen, bag die Sinesen eins ber altesten und gebilbetften Bolo r Oftafiens find, indem fie nicht nur in Laofiun und Fo, bea Beitalter vollig unbekannt ift, fondern auch in Confus oder onfutfe (auch Rung-fu-bfu) und Memcius ober Dem : u (auch Mengetfe) die im 6. und 5. 3h. vor Chr. lebten, lanner hatten, welche fich um ble moralifche, politifche und relie ofe Cultur ihres Boltes febr verbient machten. Da jedoch die inefen feit vielen Jahrhunderten in der Cultur nicht fortgeschritten ib dem bei weitem größern Theile nach einem craffen Aberglauben geben find: so scheint ebendieß zu beweisen, daß ihre angebliche Beisheit wenigstens nicht als eine echtphilosophische angesehn wer-Beitere Belehrung barüber findet man in folgenden chriften: Sinensis imperii libri classici sex, e sinico idiomate lat. traducti a Franc. Noël. Prag, 1711. 4. - Le Choung, un des libres sacrés des Chinois, recueilli par Confuius, traduit et enrichi de notes par Gaubil, revu et corrigé ir le text chinois, accompagné de nouvelles notes etc. par De uignes. Avec une notice d'Y-king, autre livre sacré des hinois. Par. 1770. 4. - The works of Confucius, contaiing the original text with a translation. By J. Marshman. ol. I. Stramp. 1809. 4. vgl. mit Horae sinicae. Translatious om the popular literature of the Chinese. By Rob. Morison, Lond. 1812. - Berte bes tichinefischen Beifen Rung: 1.5 Deutsche übers. und mit Anmerkt. begl. von Bilb. Schott. ialle, 1826, 8 Th. 1. (Daß diese Uebersetzung sehr unrichtig und icht aus ber Arfprache, fondern aus ber gleichfalls unrichtigen eberf. bes vorermahnten brittifchen Diffionare DR arfhman geracht fei, fucht Bilb. Lauterbach in ber Schrift zu beweifen: B. Sch.'s vorgebl. Ueberf. ber Werte bes Conf. aus ber Urfpr., ne liter. Betrügerei. Epg. u. Par. 1828, 8.) — Die Berte bes . beigen übrigens im Gangen Ou-king b. i. die 5 Bucher von orzüglichem Range, und befteben aus folgenden Buchern: 1: Yeing ober muftische Grundfate bes Fu-schi. 2. Schu-king ober Buch ber alten Geschichte. 3. Schi-king ober Buch ber Oben, ornehmlich Lobgefange. 4, Schun-schu ober Localgefch, bes Ron. .u. 5. Li-king ober Buch ber bei jebem Borfalle ju beobachten: Bu biefen 5 Buchern tommt noch als Unhang en Gebrauche. as Se-schu, bestehend aus folgenden 4 Buchern: 1. Ta-hio ober ie große Biffenschaft ober Runft, Andre burch Bezwingung ber ignen Leibenschaften ju regieren (überf. in ben Horae sinicae). !. Tschung-young ober Mittelweg b. i. Beg jur Gludfeligfeit urch Beberrschung der Leibenschaften. 3. Lun-yi (auch Lung-ni) der Unterhaltungen und Marimen. 4. Meng-tee ober Buch bes

Memcius, Schulers von Conf. Diefe Schriften waren sonad. beren Echtheit vorausgesett, die eigentlichen Quellen ber alten fine sischen Weisheit. Außer benselben find noch zu vergleichen: Confucius, Sinarum philosophus, s. scientia sinensis lat, expo, Par. 1687. Fol. (Juonetta, Herbtrich, Rougemont m) Couplet find die gemeinschaftlichen Berff.) - Dressleri conpend, Confucii vitae et doctrinae. Leips. 1701. 4. - Wolfii orat. de Sinarum philosophia. Salle, 1726. 4. - Bulffingeri spec, doctrinae vett, Sinarum moralis et practicae, Saf. a. M. 1724. 8. — Carpzovii Memcius s. Mentius, Sincesium post Confucium philosophus. 2pg. 1743. 8. - De Pauw, recherches philoss. sur les Egyptiens et les Chinois. Bett. 1773. 2 Bbe. 8. Deutsch (von Rrunis) Cbenb. 1774. 2 Bbe. 8. -(Amiot et d'autres Missionaires de Pekin) mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages des Chinois. Par. 1776-1814, 16 Bbe. 4. Deutsch (von Berg mann u. Siffmann) mit Anmertt, und Buff. von Deiners. Lpz. 1778 ff. 8. (Dieses Werk entstand dadurch, daß zwei junge in Frankr. unterrichtete Sinefen 1765 nach Sina mit Auftrage und Anfragen an die bortigen Diffionarien juruftehrten, worand ein Briefwechsel entstand, ber ben Stoff bagu bergab). Unter Werte über Sina von Rircher, Du Salbe, Mailla, De Guignes, 3immermann u. A. tonnen hier nicht Plat finden. - Daß es mit ber moralischen Bilbung ber Sinefen eben so schlicht bestellt fei, als mit ber philosophischen, erhellet aus ben Berichten einer feit 1827 ju Canton in Sina erscheinenden brittischen 36 tung, Canton-Register genannt. Rach diefen Berichten giebt if tein Bolt in ber Welt von einiger Bilbung, welches in fittige Sinficht tiefer gefunden mare, als bas finefische. Bater: Dutte und Rinbermord, Ungucht und Blutschande, Brandftiftung, Ranh, Unterschleife und Betrügereien, felbft ber hoheren Beamten, Reit eide, falfche Untlagen und Beugniffe zc. follen an der Tageserbnung fein, trop bem Bambuerohre, bas überall in diefem bim mlifden Reiche bereicht. Go vermag ber Despotismus ein Boll p at wurdigen! - Uebrigens vergl auch Lao : Tfen, welcher Ram aber nicht mit Lao: Riun zu verwechfeln.

Singetunft f. Gefangtunft.

Singspiel ift eigentlich jebes mit Gefang verbundne Scher fpiel. Doch pflegt man nur die kleineren Schauspiele ber Irt fi ju nennen, die größern hingegen Dpern. S. d. 2B.

Singularitat (von singulus, ber Ginzele) ift Einzele beit. S. b. B. und allgemein, auch Richtzunnterforti benbes. Darum beift auch die grammatische Form der Botte, welche sich utsprünglich auf Einzeles bezieht, der Singular, de leich dieselbe Form, collectiv genommen, fic auch auf eine Mehre eit oder Menge von Dingen beziehen lafft; wie die Wörter Mehre eit und Menge selbst beweisen.

Sinn (sensus) überhaupt ift bas Bermogen, in Folge irgend iner Erregung (Affection des Gemuths) etwas Gegebnes vorzustels n - welches Borftellen auch ein Bahrnehmen genannt wird. Daher kann man auch den Sinn selbst kurzweg für das Wahr= ehmung svermogen unfres Beiftes ertlaren. Wiefern aber die Bahrnehmung entweder Unichauung ober Empfindung (f. iefe Ausbrucke) ift, insofern tann man ben Sinn auch für ein Infchauungs- und Empfindungevermögen erklaren. ie Erregung jum finnlichen Borftellen fowohl von außen als von inen tommen tann: fo unterscheibet man mit Recht den außern nd ben innern Sinn (sensus externus et internus). Weil ber der außere Sinn in feiner Wirksamteit an eine Dehrheit von örperlichen Organen als materialen Bedingungen jener Wirkfamkelt ebunden ift: fo gerfallt man jenen wieder in funf Sinne, namd Geficht, Gebor, Geruch, Gefcomact und Gefühl. S. iese Ausdrücke. Db es noch mehr solche Sinne gebe, ift eigentlich ine physiologische Frage, die jedoch wohl zu verneinen sein durfte, unigstens in Bezug auf uns felbft. Denn bag es in ber Ratur Befen geben tonne, die mit mehren ober andern Ginnen als der Rensch ausgestattet seien, lafft sich allerdings benten, sogar als pahricheinlich annehmen, ba die Natur in ihren Erzeugniffen uns nolich mannigfaltig ift. Wir haben jedoch teine Renntniß bavon. Rur muß man ben Begriff bes Gefühls nicht zu eng faffen, fo af blog bas Getaft barunter verftanden murde, well es auch ein ber ben gangen Rorper verbreitetes Bemeingefühl giebt. ndeffen Jemand durchaus noch einen befondern Gefchlechtsfinn is fechften, ober, um bie heilige Bahl voll zu machen, auch noch inen besondern Sunger= und Durftfinn als fiebenten Sinn nnehmen, weil den Empfindungen, welche fich auf Befriedigung es Geschiechtstriebes und bes Nahrungstriebes beziehen, ebenfalls ewisse torperliche Organe entsprechen: fo wurde fich's taum ber Rube verlohnen , baruber einen langen Streit zu erheben. Cbenfo at-man gefragt, ob der innere Sinn wohl auch, wie der außere, n eine Mehrheit von Sinnen gerfalle. Wollte man bieg behaups en, fo muffte man auch eine Debrheit von forperlichen Organen is materialen Bedingungen ber Thatigkeit bes innern Sinnes nachveifen. Dieß hat zwar Gall (f. b. Ram.) versucht, aber bis jest veder er noch sonst Jemand befriedigend geleistet. Go viel ist inieß gewißi, bag wir in pfpchifcher hinficht auch ben innern Sinn ils ein Mannigfaltiges betrachten, indem alle die Thatigfeiten, volche wir bem Gebachtniffe, ber Erinnerungstraft und

ber Einbilbungefraft (f. Diefe Ausbrude) jufchreiben, nicht andres als verschiedne Meugerungsarten des innern Sinnes find, Und bann lafft fich auch wohl annehmen, bag benfelben gewife Theile bes Gehirns (f. b. B.) als eigenthumliche Organe ent fprechen. Daber unterschieben manche arabische Philosophen (wie Alidichi in feinem Ritabol-Memalif) eben fo funf innere, wie funf außere Sinne, namlich: Gemeinfinn, Inftinct, Gedachtuif, einfache und jufammenfegende (bichtende) Ginbildungetraft. - Die Eintheilung der Sinne in bobere ober edlere und niebere da unedlere bezieht fich bloß auf den außern Sinn und beffen Do gane, indem Geficht und Bebor zu jenen, Die übrigen zu bien gerechnet werben. Der Grund der Eintheilung aber ift der, di jene ben bobern Beiftesthatigfeiten naber fteben und baber auch in Gebiete bes Schonen vorzugeweise wirtfam find. - Benn man von einem Sinne fur bas Schone, Babre und Gute fpricht (f. biefe 3 Musbrude) : fo nimmt man bas Bort Ginn in eine Man verftebt namlich barunter entweder bie bobern Bebeutung. blofe Anlage jur Beurtheilung des Schonen, Bahren und Gutm, oder bas Wohlgefallen baran, bas fich unfrem Bewufftfein jueft in der Weise des Gefühls ankundigt, fo daß wir une nicht immer Ebenso ift es gu verftehn, wen barüber rechtfertigen tonnen. man fagt, es habe Jemand teinen Ginn fur Dathematit, Phile fophie, oder überhaupt für wissenschaftliche Forschungen. Dem et beift dieß im Grunde nichts andres, als er intereffire fich nicht be für, fei es nun wegen mangelhafter Gemutheanlagen ober wegen mangelhafter Ausbildung berfelben. - Begen bes Ginnes eines Borts, einer Rebe ober Schrift, f. Bebeutung. Do und bie Sinne betrügen f. Sinnenbetrug. Auch vergl. finnlich und Unfinn, nebft folgenden Schriften: Born's Berfuch uber bie erften Grunde ber Sinnenlehre, Lpg. 1788. 8. - Die Sinne bet Menichen in ben wechselseitigen Beziehungen ihres pfpchifchen und organischen Lebens. Gin Beitrag zur phofiologischen Zesthetit von C. Th. Tourtual. Munfter, 1827. 8. — Ueber die Ginnet empfindung. Gin Berf, in der vergleichenden Physiologie ber Gip nesorgane von Dr. Rart Mug. Steifenfand. Grefeld, 1831. 8. Der Berf. claffificirt bier bie Sinnesempfindung nach ihren Duck len auf folgende Weise: I. subjective (im Rorper felbft erzeugter Empfindungsreize)

1. subjective (im Körper selbst erzeugter Empfindungsreise)
1. vom Gemuthe (von Affecten) 3. B. Wärme (bei Schaus)
Schauer (bei Rührung)

2. vom Korper (von organischer Erregung) 3. B. Sieber Barme und Kalte,

II. objective (außerhalb des Korpers entftebender Empfindungs zeige)

- 1. allgemeines auferes Gefahl, 3. B. aufere Warme und Ralte,
- 2. befondre Sinne Betaft, Geschmad, Geruch, Gehoe, Gesicht.

Sinnbild ift ein Bild, welches einen Begriff bes Berflan-6 ober auch eine Ibee ber Vernunft versinnlicht ober anschaulich acht. So kann der Kreis, weil er weder Anfang noch Ende hat, 6 ein Simbild der Ewigkeit gebraucht werden. Ebendamuf bes iht großentheils die sog. Bilderschrift. S. d. W.

Sinne f. Ginn.

Sinnen (als Zeitwort) steht oft für benten; baher nachinnen = nachbenten. Man nimmt also bann bas W. Sinn
i einer höhern Bebeutung, ober bentt babei vorzugsweise an ben
mern Sinn. S. Sinn. Hierauf beziehen sich auch bie Ausbrücke
innig und unfinnig, besgl. scharfsinnig, tiefsinnig,
innreich z. Bergl. sinnlos.

Sinnens ober Sinnesbetrug ift eine Gelbtaufchung, eranlafft burch irgend einen Ginn (Geficht, Gebor zc. — baber ptischer, atuftischer Betrug). Es tommt aber boch nur ber Unlag agu vom Sinne ber. Denn wiefern wir babei falfch urtheilen, olglich uns irren, liegt ber Grund bes Frethums eigentlich im Berftande als Urtheilstraft. Die Sinne betrugen uns alfo nut nittelbar, nicht unmittelbar, weil fie nicht urtheilen, sondern nur en Stoff bagu barbieten. Wer einen in's Baffer getauchten geaben Stab als einen gebrochnen fieht, ift barum noch nicht vom Auge betrogen ober getaufcht. Er taufcht fich erft, wenn er aus bem, mas er eben fieht, folgert, baf ber Stab auch wirklich gebros ben fei. Sagt er baber blog, ber Stab erfcheint mir als ein gebrochner, fo taufcht er fich teineswegs; vielmehr ift biefes Urtheil jang richtig. Bir fagen aber, weil wir meift vorfchnell urtheilen, gewöhnlich weit mehr aus, als wir eben mahmehmen, und tauichen bann nicht bloß uns felbft, fondern auch Andre, wenn biefe unfrer Ausfage Glauben beimeffen, ohne fie zu prufen. Daber ift freilich der fog. Sinnenbetrug eine reichhaltige Quelle des Irrthums, befonders im Bebiete ber Erfahrung, alfo auch ber Befchichte, Erb. beschreibung, Naturtunde ic.

Sinnen= ober Sinnebertenntniß ift ble gefammte Erfahrung, bie aber boch nicht auf ber blogen Birtfamteit unfrer Sinne beruht. S. Empirie und Empirismus.

Sinnen: Genuß (Rigel, Raufch, Taumel) bezieht fich bloß auf ben grobfinnlichen Genuß. S. bas lettere Wort.

Sinnen-Taufchung ober Trug f. Sinnenbetrug. Sinnen, ober Sinneswelt f. Belt.

Sinnebart fteht gewöhnlich für Gefinnung. Eine gute ober schlechte Sinnebart haben, heißt baber soviel als gut ober schlecht gesinnt sein. S. Sefinnung.

Sinnesformen f. Raum und Beit.

Sinnebtategorien f. Rategorem.

Sinnesorgane f. Ginn.

Sinnig f. sinnen.

Sinnlich und Sinnlichkeit kommt zwar zunächst vom Sinne (f. d. M.) ber, bezieht sich aber auch auf ben Trieb und die in bemselben begründeten Reigungen, die ebendarum sinnliche Neigungen ober Reigungen der Sinnlichkeit heißen. Man muß daher wohl unterscheiben die Sinnlichkeit überhaupt, welche in theoretischer Beziehung schlechtweg der Sinn, in praktischer der Trieb heißt, von der Sinnlichkeit im Besondern. Wenn nämlich von sinnlichen Borstellungen oder Borstellungen der Sinnlichkeit. Wenn man aber von sinnlichen der Sinnlichkeit bie Rede ist, so denkt man bloß an die theoretische Sinnlichkeit. Wenn man aber von sinnlichen wen sie heit den spricht, so denkt man an die praktische Sinnlichkeit. Und sit dieser Ausdruck auch immet zu nehmen, wenn Sipuliche keit und Sittlichkeit einander entgegengeseht werden. Denn die Sittlichkeit ist etwas Praktisches. S.

Sinnlos, von Menschen gesagt, bedeutet entweder ohne Bewusstsein, wie wenn man von einem Kranken sagt, er liege sinnlos da, ober ohne Ueberlegung, wie wenn man von einem Gesunden sagt, er handle sinnlos, wofür man auch unsinnig und im mildern Sinne leichtsinnig sagt. Wenn aber Reden oder Schriften sinnlos genannt werden, so will man-damit sagen, des fein Berstand in ihnen, daß sie also entweder ganz unverständlich oder doch unverständig seien. Im lehten Kalle nennt man sie auch verstärkend unsinnig. Dagegen heißen Menschen, Reden, Schriften, Ersindungen ic. sinnreich, wenn sich viel Verstand, Scharffinn, Wis ic. in ihnen zeigt. Das W. Sinn wird also dann immer in einer höhern oder umfassendern Bedeutung genommen

6. Sinn, auch finnen.

Sinnverwandtschaft (sprachstche) s. Spnonpmie.

Sitte (mos) ift, was sich im menschlichen Leben mit einer gewissen Beständigkeit zeigt (was im Leben gleichsam sist oder festgewurzelt ist) so daß es auch unser Berhalten (Thun und Lassen) bestimmt. Daher steht Sitte oft sur Gebrauch oder Gewohnteit. Auch wird es in der Mehrzahl so genommen. Die Sitten (mores) der Menschen sind baher ein Masstad ihrer Bildung sowohl in theoretischer als in praktischer Beziehung. Chendarum bei sien Menschen gesittet (auch sittig) oder ungesittet, je nach

em aus ihren Sitten hervorleuchtet, baf fie fcon auf einer bie ern ober noch auf einer niedern Bilbungsstufe in jener doppelten Beziehung ftebn. Im erften Salle beigen ihre Sitten gut, auch ein, im zweiten Schlecht, auch grob ober roh. Doch ift imter die Rucksicht auf das Praktische vorherrschend, wenn von den Sitten ber Menschen die Rede ift. Daber tommen auch die Beeutungen der Ausbrucke fittlich und unfittlich; benn biefe verden allein auf das Praktische, auf Recht und Pflicht, auf Tuend und Lafter bezogen. Das Wort fittlich bat aber in biefer Beziehung wieder eine breifache Bedeutung, eine weitere, wo man owohl bas Gute als bas Bofe barunter befafft, weshalb man ann bestimmter sittlichgut und sittlichbos (fatt unsittlich)
agt - eine engere, wo man blog bas Sittlichgute barunter erfteht - und noch eine engste, wo man ebendieses als ein Tu= endliches b. h. innerlich oder ber Gesinnung nach Gutes benkt, m Gegensage oder Unterschiede vom Rechtlichen d. h. blog außerich ober ber That nach Guten. Ebendieß gilt von bem Gubftanive Sittlichkeit. Es tann im weitern Sinne die sittliche Bechaffenheit ober bas fittliche Berhalten eines Menfchen überhaupt bebeuten, mag baffelbe sittlichgut ober sittlichbos fein. Wenn man iber einen Menichen wegen feiner Sittlichkeit lobt, fo benkt man m engern Sinne an ein sittlichgutes, und im engften an ein tujenbhaftes Berhalten, weil nur bieß etwas Lobenswerthes ist. Wenn ifo von fittlicher Gute ober Bolltommenheit die Rede ift, o muß immer erft gefragt werden, in welchem Sinne bas Wort ittlich ju nehmen, wofern nicht ber Busammenhang offenbar zeigt, daß man es in feiner engften Bedeutung nehme, mithin unter jener Gute oder Bolltommenheit nichts andres als bie Tugend verstehe. Steht das Sittliche dem Natürlichen (das Moralische dem Phyfischen) entgegen, 3. B. wenn von Sitten : und Natur-gesetzen die Rede ift: so ift es allemal in der weitern Bedeutung ju nehmen. Das Sittliche ober bas Prattifche, wiefern es von ber Freiheit abhangig ift, steht bann bloß bem Nichtsittlichen ent= gegen, weil das Naturliche als ein Nothwendiges nicht nach solchen Ideen ober Principien ber Bernunft bestimmbar ift, welche nur für jenes gelten. Das Un sittliche hingegen benten wir zwar als fo bestimmbar, mithin ebenfalls als ein Praktisches, bas von ber Freiheit abhangt, wobei sich aber das handelnde Subject nicht so, wie es follte, nach jenen Ibeen ober Principien bestimmt hat. Die fittliche Natur des Denschen besteht also eben in der Bernunft und Freiheit. Denn mare ber Mensch tein vernünftiges und freies Befen, fo tonnt' er auch tein fittliches (weder fittlichgutes noch sittlichboses) Wefen genannt werben. Er mare bann ein bloges Raturmefen (ens physicum, non morale) gleich den

übrigen (animalischen, vegetabilischen und mineralischen) Erzeugnissen ber Erde. S. Bernunft und frei. Auch vergl. die nächststegenden Artikel, und über den wechselseitigen Einstuß der Sitten und der Gesetze auf einander die Schrift: De l'influence des moeurs sur les lois, et des lois sur les moeurs. Par Jacques Matter. Par. 1832. 8.

Sittengericht und sittliches Gericht find nicht einer Benes geht nur auf ble mahrnehmbaren Sitten (mores) ober auf ble außere Gefittung, biefes auf die Sittlich teit fetbft (moralitas) ober auf Die innere Befinnung, Die jener Befittung jum Grunde liegt. Daber fallt biefes eigentlich bloß der Gottheit ju, welche, wie die Schrift fagt, herzen und Rieren pruft. aber tonnen auch Menfchen ausüben. Solde Sittenrichter waren die romischen Cenforen, die aber wieder etwas andres wo ren als unfre heutigen Cenforen, welche nur Bucher richten, und gwar, bevor biefelben burch ben Druck bekannt gemacht'und fo bem offentlichen Berichte (ber Recenfenten und anbrer tritifchen Lefer) übergeben werden. S. Cenfur. Oft nennt man auch Denfchen, bie fich ju fittlichen Richtern über Anbre aufwerfen, abgo fürzt Sittenrichter, welche bann leicht zu Splitterrichtern werben, indem fie, wie die Schrift fagt, wohl den Splitter im fremben, aber nicht ben Balten im eignen Muge feben, b. b. gegen Andre febe ftreng, gegen fich felbst aber febr nachfichtig find. Sitt. liches Gericht heißt oft auch soviel als Gewissen. S. b. R.

Sittengeset (lex moralis) ift jebe sittliche Borfchrift, fo bag es eine Menge von Sittengefesen geben tann, welchen bie Raturgefebe gegenüber ftebn. S. Gefet und den vor. An. Wenn man aber vom Sittengefete fchlechtweg rebet, fo verftebt man barunter bas erfte ober bochfte, von welchem bie ubrigen abhangen ober ihre Gultigfeit entlehnen. Da jedoch bas Sittliche fowohl auf, bas Rechtliche als auf das Augendliche bezogen wird, fo tann jenes Sittengefet ebenfowohl als ein Dechtsgefes, wie auch als ein Eugenbgefes auftreten. Dier find bemmach bie Artifel Recht und Rechtegefes, fo wie Zugend und Engenbgefet gu vergleichen. Doch wird oft unter bem Sittengefete im engern Sinne blog bas Tugenbhefet verstanben. - Dan mae nun aber ben Ausbruck nehmen, wie man wolle: fo ift bas Gib tengefet immer ein Bernunftgefet, und zwar ein Gefet ber prattifchen Bernunft, weil es eben von ber Bernunft in Bezug auf unfer handeln (Thun und Laffen) gegeben wird. G. Bernunft Begen ber Frage, woher es eigentlich und Bernunftgefet. ftamme, f. Autonomie. - Benn ein Moralift bas Sittengefes nach ben Beburfniffen bes Triebes ju mobeln fucht, fo nennt man bie baraus hervorgebende Theorie einen moralifden Dualis:

us. Diefer kann aber nicht gebilligt werden, weil man bann if eine unwissenschaftliche Weise Sittengeset und Naturgeseh, ittliches umb Sinnliches amalgamirt. — Wer gar tein Sittenges anerkennen will, heißt ein Antimoralist oder Immoralist, ril er mit dem Siltengesehe auch die Sittlichkeit selbst ausheben urde, wenn dieß überhaupt möglich ware. Es ist aber darum cht möglich, weil jenes Geseh sich zu laut in unsem Gewisen ankundigt S. d. W.

Sittenlehre (doctrina moralis - auch schlechtweg Mos 11) bedeutet bald die ganze praktische Philosophie, bald die ugenblehre infonderheit. In jenem weitern Ginne nahmen i die alteren Moralphilosophen, weil diese keinen Unterschied zwis gen Rechtslehre und Dugendlehre machten, fondern das Rechtliche nd Tugenbliche im menfchlichen Berhalten gemeinschaftlich unter im Titel des Sittlichen befässten. S. Sitte. In diesem enern Sinne aber nehmen es bie meiften Reueren, feit ber Beit enicftens, mo man bas Rechtliche und bas Tugenbliche genauer u unterfcheiben und jebem feinen befondern wiffenschaftlichen Rreis uf dem Gebiete ber praktischen Philosophie anzuweisen begonnen Es muffen daher auch die Schriften, welche die Sittenlehre a beidertei Sinficht betreffen, in ben Artiteln Prapis, Rechtsehre und Tugenblehre aufgesucht werden. - Wegen bes Ber altniffes der Sittenlehre oder Moral jur Religion und Reli. ion blebre f. Diefe beiben Musbrude. - Der reinen Sittenthre fest man bie angewandte entgegen. Jene stellt nur utprüngliche ober a priori bestimmte Principien der praktischen Bernunft uf; diefe nimmt auf die empirischen oder a posteriori ertennbaren lebensverhaltnisse, des Menschen Ruchscht und heißt daher auch ine anthropologische Moral. Rimmt man dabei nur auf vie gemeinfamen Lebensverhaltniffe ber Menfchen Rudficht, fo beißt vie Sittenlehre allgemein; nimmt man aber auf die, gewiffen Menschentlassen (Gelehrten, Runftlern, Sandweitern, Kriegern, Frauen zc.) eigenthumlichen Lebeneverhaltniffe Rudficht, so beift se besomber; wovon Manche noch die besonderste oder eine jele (specialissima seu individualis) unterscheiben, Die aber fein Gegenstand wiffenschaftlicher Bearbeitung ift, weil es dann Millionen bon Sittenlehren geben muffte, fondern jedem Denfchen für fich überlaffen werben muß, indem er bas Allgemeine und Befone dre auf fein Individuum zu beziehen hat, wenn er nach den Bow schriften ber Sittenlehre leben wilt. Endlich fest man auch die na. turliche Sittenlehre als eine Sittenlehre ber blogen Bernunft der positiven als einer Sittenlehre der Offenbarung (besonders der thriftlichen) entgagen. Jene allein ift eine philosophische, biefe eine (positiv) theologische Biffenschaft, indem fie vor allen Dingen auf einer richtigen Schriftauslegung beruht. Es tann aber boch trine positive Sittenlehre irgend eine sittliche Vorschrift aufstellen, welche ber natürlichen wiberstritte, ba biese ursprünglich auch von Sott kommt. S. Offenbarung.

tommt. G. Offenbarung. Sittenlos heißt ein Menfc, ber teine guten Sitten bet ober fich in vielen Dingen über Sitte und Sittlichkeit wegfest. Der Ausbrud ift atfo nur relativ ju verftehn. Denn abfolute Sie tenlofigfeit murbe ben Denfchen in einen folden Biberftreit mit ber Befellichaft feten, bag biefe ihn gar nicht in ihrer Ditte bulben tonnte. Er muffte fich bann ganglich ifolicen. Denn felbft bie wil beften ober rohesten Boller haben Sitten, nur nicht folche, welche bie Bernunft billigen tann. Benn fich aber ber Denfc blog in einzelen und noch bagu nicht bebeutenben Dingen (Rleibung, Bobnung ie.) über bie herrichenbe Sitte wegfett, fo mag er wohl ein Sonderling beißen; aber sittenlos ift er barum noch nicht. Es tame fogar in manchen Fallen Pflicht fein, fich über die Sitte weggw fegen, wenn fie auch noch fo herrichend mart. Denn Die Gitte tann jumeilen nicht bloß in's Gefchmactofe, fonbern fogar in's Unfittliche fallen. Daber fpricht man auch von verborbnen Sitten ber Bolter; und biefen fich ju' fugen, tann vernünftiger Beife nicht gefodert werden, wenn man auch beshalb als ein Sonderling verfpottet wurde. Außerdem aber foll man allerdings ber Sitte bes Landes folgen. Bergl. landlich - fittlich.

Sittenreich ober fittliches Reich nennen Manche bas Reich Gottes ober der Gnade im Segenfage des Reichs der Ratur. Jenes ist die vernünftige und freie Geisterwelt, die sich eben nach dem Sittengesehe richten soll; dieses die Körper- oder Sinnenwelt, die sich nach blosen Naturgesehen richtet. Sittenstaaten oder Sittenvereine sind Gesellschaften, welche sich die Stretichkeit sum Zwecke sehen. Eine solche ist auch die Rieche. S. d. W.

Sittenrichter f. Sittengericht.

Sittig f. Sitte.

Sittlich und Sittlichkeit f. Sitte. Wegen ber fitte lichen Bilbung und Erziehung f. biese beiben Ausbrücke selbst. Ebenso wegen bes sittlichen Bewusstseins und Gleichen, Wegen ber seiehung aber auch Gewissen zu bergleichen. Wegen ber sittlichen Weltordnung und bes sitts tichen Zweds (bes Endzwecks ber Bernunft) f. hoch ftes Sut.— Gott ein sittliches Wesen zu nemen, ist allerdings nicht recht schicklich, wenn man auf die Abstammung bes Worts sittlich Rücksicht nimmt. S. Sitte. Da wir indessen oft an diese Abstammung beim Gebrauche jenes Wortes gar nicht benten, sondern bas Gute schiechten darunter versiehen: so kann man eine Benen

ung immer talben, die gleich vielen andern Pradicaten, welche pir auf Gott beziehn, auf einem feinern Anthropomorphissuns beruht. S. d. W. und Gott, Der Pantheist muß freilich, senn er seine Thearie mit strenger Folgerichtigkeit durchführt, gesen die Bezeichnung Gottes als eines sittlichen Wesens durchaus rotestiren, da ex den Unterschied des Skitlichen vom Unstitlichen der des Guten vom Bosen nicht als wesenlich ancesennen kann. 3. Panthetsmus.

Situation (von nituo, die Lage) wird meist von Menschen ebraucht, die sich in gewissen Lagen d. h. Lebensverhaltniffen bes nden. Daher verlangt man von dem schwen Kinster, den Menschen in interessanten Situationen d. h. in anziehenden, ie Theilnahme ftark vregenden, Lebensverhaltnissen darzustellen. in der Ersudung solcher Situationen zeigt sich insonderheit das

unftierische Benie. S. Genialitat.

Sig bar Seele f. Seelenfig und Behirn.

Sig und Stimme haben beißt sowiel als befugt sein, in gend einer Bersammung nicht bloß amwesend zu sein und mitzus rechen, sondern auch mitzustimmen, so daß diese Stimme, wenn urch Stimmennschheit etwas entschieden werden soll, mit den übris en gezählt wird und daher anch an der Entscheidung unmittelbar zeinehmen kann. Wer aber nur Sthohne Stimme hat, kann loß mittelbar (durch seine Vorstellungen- oder Erinde bei der Beras hung vor der Abstimmung, oder auch auf andre Weise) Einfluß uf die Entscheidung gewinnen. S. Stimme.

Si vis pacem, para bellum — willst bu Frieden, alte dich auf Arieg gefasst! — ist eine Maxime, die sich auf die Orasumstinn grundet, das Andre uns gern angreisen wurden; wenn ie nicht Widerstand fürchteten. Darum soll man die Widerstandssattel (Wassenvorräthe, geubte Auppen, gute Festungen u.) auch vährend des Friedens immer bereit halten. Uebrigens lässe sich diese Raxime auch auf die literarische Polenis anwenden. Denn auch m wissenschaftlichen Leben muß man immer auf Angrisse von Setzen der Dissentirenden gesasst sein.

Skaubalos (von oxavdalos, scandalum, in ber Sprache er christlichen Kirchenschriftsteller ein Anstoß ober Aergernis — aber auch im Deutschen, Skandal machen ober zum Skandale sein) it soviel als anstoßig ober årgerlich in sittlicher Hinsicht. S. Anstoß. Daber steht es auch für schadlich, womit es vielleicht kammverwandt ist.

Standinavische Philosophie f. scandin. Philos. Stepticismus, Steptit, steptische Philosophie von oxenzeobae, in die Ferne sehn, betrachten, untersuchen, berenten, zweiseln — daher oxeves, der Zweisel, und oxenzews,

ber Breifter) find Tusbende, welche fich auf eine bem Dogmatismus (f. b. 28.) entgegengefette (antithetifche) Art ju philofophiren beziehn. Inbem namlich die Dogmatiter burch ibre wis furlich sepende (thetische) Art zu philosophiren auf eine Demge von unerweislichen Behauptungen und einander widerfreitenben Softemen geführt wurden: fo machte biefer Wiberftreit die philofophis vende Bernunft gleichfam flutig. Man fing an zu fragen, ob es auch wohl ber menschlichen Bernunft möglich fei, etwas Bahres mit voller Gewiffheit ju ertennen, ob nicht vielleicht jebe Borfiellung nur ein subjectiver Schein, unfre ganze angebliche Extennenis ein trugtiches Blendwert ber Sinne und ber Einbitbungstraft fei, Diefer Bweifel an ber Doglichteit einer mahrhaften und gemiffen Erlenntniß trat anfangs bescheidner auf. Er sprach fich wur and als Rlage über bie Schwierigfeit, ju einer folden Ertenntnis m gelangen, über bie Duntelheit, in welche alles gehüllt, über ben Widerstreit, in welchen bie Philosophen gerathen feien. Er richtete fith buber bloß gegen eine gu weit getriebne und baburch in ihren Behauptungen anmagend und überfcwenglich gewordne Specule tion, und empfahl in biefer hinficht ein weifes Distrauen in bie eignen Rrafte und ein vorfichtiges Buruchalten bes Beifalls. gen biefen 3weifel, ben bie Logit felbft als ein heitfames Profer vativ gegen ben Irrthum in Schut nehmen muß, ware alfo nichts einzuwenden gemefen; man hatte vielmehr wunfchen muffen, bas alle Philosophen folche Zweifler fein mochten. Seitbem aber Pop tho und Limo eine Art von Schule ober Secte geftiffire hatten. in welcher ber 3weifel gleichsam einheimisch ober ex pauficht genahrt murbe: vermandelte fich nach und nach jener bloß logifde Bweifel in einen transcendentalen. Die Steptifer beftritten nicht mehr bloß bie Dogmatiter, um beren Unwiffenheit und Beisbeitebuntel aufzubeden. Sie ftellten nun felbft ben San auf, bes gar nichts gewufft werben bonne. Und ob fie gleich biefen Sab burch eine Menge von Grunden (f. fleptifche Argumente) formlich zu beweisen suchten: fo gaben fie ihn boch hinterher fethft wieber für ungewiß aus (nihil sciri posse, ne id ipsum quiden) und meinten, bag man feinen Beifall gang und gar ober in jeder Dadurch ging Beziehung zuruchalten muffe (enexeen, enoxy). alfo ihr Stepticismus felbft gewiffermaßen in einen negativen Dogmatismus über, ber bie philofophirende Bernunft noch wes niger befriedigen tonnte, ale ber pofitive, welchen bie Steptifer befampften. Denn es ift nicht moglich, auf alles bestimmte Hetheilen ju verzichten und ben Beifall absolut zurudzuhalten, ba ber Menfch jum handeln beftimmt ift und in Diefer hinficht einer fichern Richtschnur bedarf. Die Richtschnur, welche Die Stepeiler barboten, fagend, man muffe fich im Leben theils nach bem fine

den Scheine, theils nach ber eingeführten Sitte und Gewohnheit ichten, war bochft unficher; und die unerschutterliche Gemutherube arapagia) ju welcher fie auf biefem Wege gelangen wollten, ift uf bemfelben gar nicht zu erreichen, ba ein fo weit getriebner weifel emas febr Beunruhigenbes für bas Gemuth ift. Die bilosophirende Bernunft mag baber wohl zugeben, daß man an lefem oder jenem Sage zweifle, in biefer oder jener Binficht feine inwiffenheit betenne; aber nimmer tann fie ber Bumuthung Raum eben, bag man an ber Babrheit felbft verzweifle und im abfolus m Nichtwissen seine Befriedigung suche. Denn fie wurde fich uf diese Art selbst zerftoren. Dan tonnte daber mohl die fteptis be Philosophie felbroorberifd nennen; benn als Philosophie etrachtet gebt fie wirklich auf eigne Bernichtung aus. Die Step. it ober ber Stepticismus tann folglich nur als eine gewiffe Des hobe ju philosophiren ober als eine gewiffe Danier auf em Bebiete ber Philosophie gu rafonniren betrachtet metben. lllein auch fo betrachtet tann ber Gepticismus ber Biffenfchaft Denn um auch nut philosophis rine wefentlichen Dienfte leiften. en und rafonniren ju wollen, muß man wenigstens bie Thatfas ben des Bewufftfeins als gewiß und die Analpfe berfelben nach eftimmten . Regein, auf welchen alles Rafonnement beruht, fire noglich halten. Wer aber bieß zugiebt, bort schon auf, ein cone quenter Steptiler gu fein. - Deffenungeachtet bat ber Steptis ismus auf indirecte Beife ber Philosophie genutt. Der Steptis ismus als Antipode bes Dogmatismus ift ber beständige Buchtneifter beffelben gewesen. Er hat baber bie Dogmatiter genothigt, bre Lebren und Spfteme immer von neuem gu prufen; er bat aburch bie Denkfraft gescharft und eine Menge von neuen Unteruchungen angeregt; er hat endlich eine auf tiefere Ergrundung bes zenschlichen Ertenntniffvermogens nach feinen urfprunglichen Gehen und Schranten gerichtete und ebendarauf fich ftabende Des bobe bes Philosophirens, namlich bie fritifche ober fonthetische, 1's Dafein gerufen. G. Rriticismus. Dag aber ber Stes ticismus fo viel Freunde gefunden, ift febr begreiflich. Dan tann ei Bestreitung des Dogmatismus fo viel Scharffinn und Bis rigen, bag icon biefer Umftanb allein viele Beifter bem Steptio ismus befreundet hat. Ueberdieß giebt man fich dadurch das Ans thn einer gewiffen Unbefangenheit und Unparteilichkeit, auch wohl leberlegenheit über Undre, indem man alles bestreitet und selbst ichts entscheibet. Enblich empfiehlt fich biefe Art zu philosophiren uch burch eine gemiffe Bequemlichkeit; benn as tft viel leichter? Indre ju betampfen, welche fich mit Lofung ber schwerften philos opbifchen Probleme befchaftigt haben, ale biefe Lofung felbft gu erfuchen. Und baber mag es mohl tommen, baf es unter ben Rrug's encyflopabifchephilof. Borterb. B. III.

Steptifern (wie unter allen Oppositionsparteien) auch Dande w geben hat, die mehr feichte Schwaber als grundliche Denter, mete Sophisten als Philosophen waren. S. Mersenne, la verite des sciences contre les Sceptiques ou Pyrrhoniens. Par, 1625, 8. - Schoockius de scepticismo. Gron. 1652. 8. - Petrus de Villemandy, scepticismus debellatus s. humanas cognitionis ratio ab imis radicibus explicata, ejusdem certitude adversus scepticos quosque, veteres ac novos, invicte asserta etc. Leid. 1697. 8. — De Crousaz, examen da pysrhonisme ascien et moderne. Saag, 1733. Fol. (Ausgug in Formey's triomphe de l'évidence. Berl. 1756. 2 Bbe. 8.) Deutid: Prufung der Secte, Die an allem streifelt, mit einer Bott. wa Saller. Bott, 1761. 8. - Muratori, trattato della forza del intendimento umano osia il pirronismo refutato. Bend, 1745. A. 3. 1756. 8. (Pprrhonismus fieht in diefen bei ben Schriften fur Stepticismus überhaupt). - Joh. Gli. Münch de notione ac indole scepticismi, nominatim pyrhonismi. Altborf, 1797. 4. - Imman. Zeender de notion et generibus scepticismi et hodierna praesertim ejus ratione. Betl. 1795. 8. - Chati, Weiss de scepticismi causis atque natura. 2pg. 1801. 4. - Ado, Siedleri comment. de septicismo. Salle, 1827. 8. - Deinr. Runhard's fteptifche Fragmente ober Zweifel an ber Moglichkeit einer vollenbeten Dbilf. Des Abfoluten. Lubed, 1804. 8. - Diet über Biffen, Glauben, Mpflicismus und Stepficismus. Lubect, 1808. 8. -(Loreng von Crell) Dorcho und Philalethes, ober: Leitet bie Stepfis jur Bahrheit und jur ruhigen Entscheidung ? Detausges von f. B. Reinhard. Sulpb. 1812. 8. 3. 3. 1813. -Ernft Stiedenroth's Theorie bes Biffens mit besonder Rich ficht auf Stepticismus und die Lehren von einer unmittelbaren Ge Gott. 1819. 8. - Stanblin's Befchichte u. Geif bes Stepticismus, vorzüglich in Rudficht auf Moral u. Religion. 2pz. 1794 - 5. 2 Bde. 8. - Eine Historia breviuscula septicismi veteris et recentioris von Sartnad fieht vor Deff. Schrift: Sanchez aliquid sciens. Stettin, 1665. 12. — 214 vergl, folgende Artifel nebft ben barin angeführten Schriften: It. nefibem; Agrippa, Arcefilas, Argens, Baple, Chat ton, Dirnhapm, Duet, Karneades, Montaigne, Motthe le Baper, Platner, Pprrho, Reinhard, Sandej, Schulge, Sertus Emp., Gorbiere, Timo. Doch ift mel bu bemerten, bag weber biefe noch andre fich jur Steptit bimi gende Philosophen insgesarungt confequente und totale Steptiler gi wefen; weshalb man auch ben Stepticismus felbft in ben allget meinen (univerfalen ober totalen) wob ben befonbern (panier

laren) besgl. in ben philosophischen und ben theologischen, und jenen wieder in ben phyfifchen und ben moralifchen eins getheilt hat. Es blieben namlich manche Steptiter gleichsam auf bem halben Bege ftehen, ließen Logit, Mathematit oder Moral befteben, ober betrachteten ben Stepticiomus wohl gar ale ein Dite tel, um ben theologischen Supernaturalismus, ber Doch noch welt bogmatischer ift, als irgend ein anbres Spftem, in die Philosophie einzuführen. Ihr Stepticismus ging daber aus einer Art von Bernunftschen hervor; wobei fie aber nicht bedachten, daß, wenn die Bernunft une gar nichts von moralifch : religiofen ober gottifs chen Dingen lehrte, wir und auch gang vergeblich nach einer bobern Offenbarung umfehn murben, weil bann fein vernunftiger Menfch an eine folche auch nur benten tonnte. S. Offenbas rung. - Den fog. hiftorifchen Stepticismus, ber bloß Die Thatfachen ber Geschichte bezweifelt und wenigstens in Anfes hung vieler Thatsachen, welche bie Geschichte (besonders bie altere) erzählt, wohl gegrundet ift, muß man nicht mit bem philosos phifchen verwechseln, von welchem hier allein die Rede ift. Uebrigens haben Manche nicht blog Sofrates, fondern auch Somer, fo wie Siob und Salomo, ja felbft ben romifchen Lande pfleger Pilatus wegen feiner Frage: "Bas ift Bahrheit?" ju Wenn man aber Jeben, ber irgend einben Sfeptifern gegabit. mal eine fleptisch klingenbe Teußerung ober Frage hingeworfen hat, gu ben Steptifern rechnen wollte: fo murben am Ende alle Menfchen bieber gehören. Much ift es unrecht, ben Stepticiemus-als Atheismus zu betrachten. Denn zweifeln ift noch nicht lengnen; und mas der zweifeinde Berftand vermifft, erfett gar oft ein gus verfichtlich : frommes Gemuth. Bergl. Atheismus.

Steptische Argumente (Loyoi, τροποι η τοποι [Grunde, · Bendungen ober Derter | της σκεψεως ) find allgemeine Grunde Sie heißen auch porrhonische Argumente bes 3meifele. (λογοι πυρρωνειοι) weil man ben Stepticismus auch Porrhonissmus vom Stifter ber fleptischen Philosophenschule genannt hat. Denn daß Porrho felbft oder fein Schuler Timo bereite Diefe Argumente fo, wie man fie bei ben Spatern Steptitern findet, aufgestellt haben, ift nicht wahrscheinlich, wenn jene auch bereits ben Stoff baju geliefert ober felbft mehre berfelben gebraucht haben mos gen. Es herricht überhaupt eine große Berichiedenheit in den nach. richten der Alten über die Utheber, die Bahl und die Ordnung dies fer Argumente - eine Berfcbiebenheit, Die mahricheinlich baber rubrt, daß die Argumente felbft von verschiednen Steptitern ber rahren und auf verschiedne Beife bargeftellt worden. Die Saupts ftellen bieruber finden fich bei Gertus Emp. (hyp. pyrrh. I, 31 ss.) und Diogenes Laert. (IX, 78 ss.). Jener führt gus

erft 10 Argumente an und fagt (§. 36.) fie feien bereits von ben alteren Cleptifern aufgestellt worden. Unbermarts aber (adv. math, VII, 345.) legt er fie bem Menefibem bei. Damit ftimmt and Aristofles beim Eusebins (praep. evang. XIV, 18.) insofen überein, als er fagt, Aenefibem habe in einer feiner Schriften 9 folde Argumente auseinandergefest. Denn biefe Babt fann ent weder ein Schreibfehler oder baber entftanden fein, daß man gwi Argumente für eine zählte; mas febr mohl angeht, ba fie einander febr abnlich find. Sie find namlich folgende nach ber Ordnung, in welcher fie Sertus aufführt:

1. 3meifelsgrund, bergenommen von ber Berfchiebenheit der Thiere überhaupt (δ παρα την των ζωων εξαλλαγη, oder nach Diog. & napu ras diagonas rwr Zwwr npos ideνην και αλγηθονα, και βλαβην και ωφελειαν). Die Steptiln meinten namlich, weil die Thiere fo verschieden waren in Ansehung ihrer naturlichen Beschaffenheit und Lebensweise, bag die Dinge gang verschieden auf fie einwirtten, mithin dem einen basjenige angenehm oder nuglich mare, mas dem andern unangenehm ober Schablich: fo tonnte man auch nicht fagen, bag fie einerlei Borfie lungen von den Dingen hatten, und ebendarum gab' es auch fein allgemeingultiges ober gemiffes Urtheil über bie Begenftanbe be Worftellungen.

2. Zweifelsgrund, entlehnt von ber Berichiebenheit bet Menschen insonderheit (o naga the two ur Sownwe diagopar, ober nach Diog. & napa ras rwe ardumnur queis nent jum vorigen wie Befondres jum Allgemeinen, ift baber von jenem gar nicht wefentlich verschieben; und zwar um so weniger, ba Septus ausbrudlich ju beweifen fucht, aber freilich nicht ber weist, daß zwifden ben Denfchen und ben übrigen Thieren fein wesentlicher Unterschied fattfinde, indem diese eben fo tlug und vernünftig als jene feien. Folglich feien wir auch nicht befugt, unfern Borftellungen mehr Gewicht ober Buverlaffigteit beignlegen,

als ben thierifchen.

3. Breifelegrund, bergenommen von ber Berfdieben. beit ber sinnlichen Wertzeuge (o napa rag diagoporg των αισθητηριων κατασκευας, oder nach Diog. δ παρα τας των αισθητικών πορων διαφορας). Auch dieser Grund ift w ter den beiden vorigen enthalten. Denn aus jener Berfchiedenbeit folgt auch diefe, und aus diefer wieder die Berschiedenheit der find lichen Borftellungen felbft beim Seben, Boren, Riechen u. Du bei meinten die Steptifer, es fei nicht moglich, die finnlichen Bot ftellungen mit einander zu vergleichen und badurch ju berichtigen oder gu bemahrheiten. Denn bas Gefehene fei inumer etmas In:

bres als bas Sehorte; und wenn ber Eine schaffer sehe ober hore als ber Andre, so solge daraus nicht, daß er auch richtiger sehe oder hore, daß seine Borstellung vom Gesehenen oder Gehorten wahrer sei, als die des Andern. Und so in Ansehung aller übrigen Sinne.

4. Zweifelsgrund, entlehnt von der Berfchiedenheit der Um= oder Zustande (5 napa rus περιστασεις, oder nach Diog. 5 napa rus διαθεσεις και κοινως παφαλλαγας). Das bin gehoren Gesundheit und Krantheit, Machen und Schlasen, Jugend und Alter, Freude und Traurigseit ze. Alle diese Um= oder Zustände, meinten die Steptifer, hatten einen solchen Einslugauf unfre Borstellungen und veränderten sie dermaßen, daß wie nach so veränderlichen Borstellungen kein sicheres und zuverlässiges Urtheil über die vorgestellten Dinge fällen könnten.

5. 3weifelsgrund, hergenommen von der Berschiedenheit ber Derter, Lagen oder Stellungen, und Entfernungen (δ παρα τας Θεσεις και τα διαστηματα και τους τοπους, oder nach Diog. [bei welchem aber dieß der 7. Grund isi] δ παρα τας ύποστασεις και ποιας Θεσεις και τους τοπους και τα εν τοις τοποις). Dataus namlich, daß die Dinge und an verschiednen Dettern, in verschiednen Lagen oder Stellungen, in der Rahe und in der Ferne anders erscheinen, solgerten die Steptifer, daß man über die Dinge auch nicht mit Sicherheit urs

theilen tonne.

6. 3weifelsgrund, entlehnt von ben Mischungen und Berbindungen der Dinge (& παρα τας επιμιξιας, ober nach Diog. & παρα τας μιξεις και κοινωνιας). Wit nehmen, sagten die Steptiter, tein Ding rein oder unvermischt wahr, sons dern Licht und Luft, Warme und Kalte, Feuchtigkeit und Arotztenheit ic. sehen den Dingen immer etwas zu und verändern das durch auch unstre Vorstellungen von ihnen. Die Warme z. B. macht Wasser und andre Dinge stuffig, die Kalte fest oder start. Wer mag entschehen, welches ihre wahre Beschaffenheit sei.

7. Bweiselsgrund, hergenommen von den Größen und Busammensehungen der Dinge (ὁ παρα τας ποσοτητας και σκεσασίας των ὑποκειμενων [== συνθεσεις nach §. 129] oder nach Diog. [welcher aber daraus das 8. Argument macht und barin einige Bestimmungen aufnimmt, die Sert. §. 124—8. zum 6. technet] ὁ παρα τας ποσοτητας η θερμοτητας η ψυχροτητας κ. τ. λ.). Die Steptiter meinten namlich, das Größere, was aus dem Kleinern durch Zusammensehung entstehe, erscheine uns oft als ein ganz Andres oder mache einen andern Eindruck auf uns, als das Kleinere. So fühlten sich einzele Sandzteiner hart an, ein ganzer Hause aber weich; geschabtes Dotze

seche weiß aus, während es im Ganzen schwarz aussebe; werig Speise und Trant sei angenehm und nuglich, viel werde zum Sta und könne schaden. Also könne man auch hierüber nicht mit Gewisselt urtheilen.

8. Zweiselsgrund, bezüglich auf die Berhaltnisse ber Dinge (o ano rov noog re, ober nach Diog. [bei welchem dieß aber der 10. ist] o xara ryv noog allyla ovuslynger). Die Steptiker sagten namlich in dieser Beziehung, das sowohl das Worstellen selbst als die Pradicate, welche wir vermöge unserer Borrstellungen den Dingen beilegen, wie schwer und leicht, hoch und niedrig, start und schwach, hell und dunkel ze. im Grunde nichts weiter ausdrückten, als gewisse Verhältnisse der Dinge zu einamber und zu und selbst — Berhältnisse, die noch überdies sehr veränderlich wären, wobei die Beschaffenheit der Dinge selbst völlig dahingestellt bliebe. Folglich könnten wir auch nicht mit Gewisseit barüber urtheilen.

9. Bweifelsgrund, bezüglich auf ben Unterschied ber haw figern und der seltnern Bahrnehmung oder Begegenung (o napu rug overzeig η σπανιους εγκυρησείς, oder nach Dieg. o παρα το ενδελεχες η ξενον η σπανιου). Das Seltne, sagten die Steptifer, scheint uns oft wunderbar oder gat furchtbar, während das Sewöhnliche von uns taum beachtet wird. Ebenso tonnen Dinge, die uns anfangs schählich oder unaugenehm waren, durch Sewohnheit unschällich oder gar zum Bedürfnisse werden. Mithin ist das Urtheil auch in dieser Beziehung ungewiß.

**10**. Breifelsgrund, bergenommen von der Berfchiebens beit menfolicher Ginrichtungen, Sitten, Befete, Se bein und Meinungen (o naça ras ayayas xaı ra eIn xu τους νομούς και τας μυθικάς πιστεις και τας δογματικάς υποληψεις, ober nach Diog. [ber aber bieß Argument als das δ. aufführt] ὁ παρα τας αγωγας και τους νομους και τας μοθικάς πιστεις και τεχνικάς συνθηκάς και δογματικάς ύποληψεις). Rach biefem Argumente find unfre Urtheile auch darum fo ungewiß, weil fie größtentheils burch bie menfchlichen Ginrichtungen, Sitten und Gefese bestimmt find, an welche wir uns von Jugend auf gewöhnt haben, welche aber bei verschiebnen Bollern fo verfcbieben find. Ebendaher tommen bie verfcbiebnen Borflete lungsweifen und Urtheile ber Menfchen in Bejug auf bas, was gut und bos, anftanbig und ichandlich, erlaubt und unerlaubt ift; besgleichen die fabelhaften Erzählungen von ben Gottern, fo wie von den Ungeheuern und Beiben ber Borwelt. Und felbft bie wie berftreitenben Meinungen ber bogmatifchen Philosophen aber shofe fche und moralifche Gegenstande beweifen, bas man aber nichts mit Gemiffbeit urtheilen tonne und baber feinen Beifall gurudhalten muffe. - Dief mar alfo bas Enbergebnis jener 10 feptischen Argumente, von welchen Septus (6. 38. und 39.) felbft gefteht, bag fie fich auf brei, hergenommen vom urtheia lenden Subjecte (axo rov xperorros) vom beurtheilten Objecte (απο του χρινομενου) und von beiden zugleich (εξ αμφοιν) ja endlich auf eins, namlich bas achte (ano rov noog re) jurude führen liegen, weil bei allen ber Gebante jum Grunde lage, bas wir ble Dinge nur nach gemiffen Berhaltniffen beurtheilten, mits hin thre mahre Beschaffenheit uns stets verborgen bliebe. Die 10 Argumente follten alfo nur eine Art von Induction bifben, bie aber freilich nie vollständig fein, mithin auch über ben Streit gwis fchen Dogmatifern und Steptifern nichts enticheiben fann. Ueberbieß gelten jene Argumente eigentlich nur ge-Anduction. gen folche Philosophen, welche bem Empirismus ober Genfuglise mus ergeben finb. Denn bie empirifche Berfchiebenheit menschlichen Borftellungsweifen und Deinungen, fo wie ber Ginfluß, welchen unfre Dryanisation und besonders unfre Sinne barauf haben, muß jene Philosophen allerdings in große Berlegenheit fegen. Wenn man aber annimmt, daß es etwas Urfprungliches im menfchlichen Bes muthe gebe und bag von der ursprunglichen Gefenmagigfeit unfres Thatigeeit auch das Allgemeine und Rothwendige in der menschlis den Erkenntnif abhange: fo beweifen jene Argumente gar nichts bagegen, fonbern feben (per petitionem principii) immer nur vors aus, daß es wegen jener empirifchen Berfchiedenheit nichte Allges meines und Rothwendiges geben toune. - Bermuthlich fuhlten auch die Steptifer felbft die Ungulanglichfeit jener Argumente. Das her fügten die spateren Steptiter (mahrscheinlich nach dem Borgange Agrippa's - f. b. Nam.) noch 5 andre Zweifelsgrunde zur. Berftartung jener bingu. Diefe waren nach bem Beugniffe bes Septus E. (hyp. pyrrh. I. 164-9.) und bes Diogenes E. (IX, 88. u. 89.) hergenommen

1. vom Widerstreite der Meinungen (δ απο της διαφωνιας) worauf sich aber schon das 10. Argument der früheren Steneiser berog.

2. von der Beweisführung in's Unenbliche, so daß gar nichts vollständig oder zureichend bewiesen werden könne (5 eig aneigov enfuldwo oder 5 ano ras eis aneigov ennuceus) welches Argument nur unter der Boraussehung gelten würde, wenn es nichts unmittetbas Gewisses für das Bewusstein gabe, um an dasselbe als Princip jeden Beweis anzuknüpsen. S. beweisen und Principien der Philosophie.

3. von der Relativitat ber Borftellungen (o and woo moog re) welches Argument gang mit bem 8. der altern Gles ptiter aufammenfallt.

- 4. von ber Annahme ober Boraussehung gewisses Sage (δ υποθετικος ober δ εξ υποθεσεως) welches Argument nichts weiter ift, als die Rüge eines zwar bedeutenden, aber bech vermeiblichen Fehlers im Beweisen (petitio principii). S. bes weisen.
- 5. vom Durcheinanberbeweisen (o deullnhos # de allnlar) welches auch nur Ruge eines andern Fehlers im Beweisen (orbis in demonstrando) ift. G. beweisen und Diak lete. - Diefe Fehler find allerdings von ben Philosophen oft begangen worden, muffen aber boch nicht immer begangen werben, sobald man nur vorsichtig im Beweisen ift. — Enduch fügt Gep tus allein (a. a. D. S. 178-9.) noch ein fleptisches Argument bingu, beffen Urheber aber nicht bekannt ift. Er führt es blog mit ber Formel an: Παραδιδοασι δε και δυο τροπους εποχης έτεpove, indem er biefes überlieferte Argument als ein boppeltes be-Man schloß namtrachtet, ob es gleich im Grunde nur eine ift. lich, bag, wenn etwas begriffen ober ertannt werben (xaralaußereedui) follte, es entweder burch fich felbft (eg caurou) ober burch ein Anbres (ef erepov) ertannt werden muffte; ba aber keines von beiben möglich fei, fo falle auch jene Borausfetung weg. Es war bieß alfo ein Dilemma, bei welchem es hauptfach= lich auf ben Beweis bes Unterfates antam. Run folgerte man aber nach Sextus bas Erfte, bag nichts burch fich felbft ertaunt werde ober daß es nichts unmittelbar Gewiffes in ber menfchlichen Erkemitnis gebe, aus dem Widerstreite der Meinungen (ex 175 damwerac) das 3weite aber wieder aus dem Erften; denn ohne etwas unmittelbar Gewisses tonne es auch nichts mittelbar Gewis fes geben, indem alsbann jede Beweisführung als Bermittelung bes Einen burch bas Undre entweder fich im Rreise breben (bialle lifch fein) ober in's Unendliche fortlaufen muffte. - Dieraus co hellet, daß biefes lette Argument tein neues, sondern eine bloße Wieberholung der frühern durch eine dilemmatische Combination berfelben mar. Es mar alfo bamit auch noch nicht ermiefen, bas es gar teine Bahrheit und Gemiffheit in ber menschlichen Ertennt niß gebe, bag man baber auf alles entscheidende Urtheil verzichten ober feinen Beifall durchaus juruchalten muffe. Die neueren Steptifer haben aber bieg ebenfowenig erwiefen; und wenn man ibre Rafonnements naber betrachtet und zergliebert, fo frugen fie fic boch wieder zulet auf jene Argumente ber alteren Steptiter, befonders auf die beiben, welche von der Relativität unfter Borftels lungen und von bem Biberftreite ber Deinungen im Leben fomobi als in ber Wiffenschaft hergenommen maren. Dief beweift aber nur bie Schwierigkeit, nicht bie Unmöglichteit, ju einer wahren und gewiffen Ertenntnig gu gelangen.

Steptische Formeln find gewiffe technische Ausbrucke er Rebensarten, mit welchen bie alten Steptifer ihre philosophis je Denfart ju bezeichnen pflegten, fo bag man jene Formeln auch e fteptische Runftsprache nennen tonnte. Dan findet fie i Septus E. (hyp. pyrrh. I, 187-208.) und Diogenes (IX, 74 - 7.) verzeichnet und erklart. Gie find folgende :

Ou makker oder ouder makker, nicht mehr oder nichts ebr. Septus fagt, es muffte vollständig fo beißen: Ou ualw rode η rode, nicht mehr biefes als jenes; und ber Sinn fei: γνοω, τινι μεν τουτων χρη συγκατατιθεσθαι, τινι δε μη, , weiß nicht, welchem von biefen (Gegenfaten) ich Beifall geben II, welchem nicht. Auch brudten einige Steptifer Diese Formel agweise aus, um dem Berbachte vorzubeugen, als wenn fie etwas mit behaupten wollten, namlich fo: Te mallor rode y rode,

arum follt' es mehr diefes als jenes fein ?

2. Taxa - egeore - erdezerae - vielleicht - es ist - es tann fein. Diefe brei Ausbrucke bedeuten einerlei nd follten nach ber Erttarung bes Sertus vollftanbig fo lauten: 'αχα και ου ταχα 😑 ταχα μεν εστιν, ταχα δ' ουκ εστιν, ielleicht ift es fo, vielleicht aber auch nicht - efecte xue ovn jeote = eğeote per eirai, eğeoti de pn eirai, man barf ans thmen, daß es fei oder auch nicht - erdezerat nat oun erdeεται = ενδεχεται μεν ειναί, ενδεχεται δε μη ειναι, εδ fann in, es tann aber auch nicht fein.

Επεχω, ich halte an ober gurud, namlich ben Beifall. denn nach Sextus beißt jener Ausbruck soviel als: Oux exw πειν, τενι χρη των προκειμενών πιστευσαι η τινι απιστησαι, b tann nicht fagen, welchem von ben vorliegenden (Grunden ober

Sagen) ich beiftimmen foll ober nicht.

Ouder beila, ich bestimme ober entscheibe nichts. ateiner bruckten bieses nibil definio auch burch non liquet aus. Jadurch wollten die Steptifer nach Sertus fagen: Eyw obrw επονθα, ώς μηδεν των ίπο την ζητησιν τηνδε πεπτωκοτων iveral doguations of available, ich bin so gestimmt, das ich ichts von bem, mas unter die gegenwartige Unterfuchung fallt, ogmatisch sete ober aufhebe. Much brudten bie Steptiter jene formel fo aus: Пачта готеч аодеота, alles ift unbestimmt; was ber nicht dogmatisch oder objectiv zu verfteben, ale wenn die Uns . eftimmtheit ben Dingen felbft als Eigenschaft beigelegt werben ollte, fondem nur fleptisch oder subjectiv, namlich fo: Marra poe pairerai aogiora, alles erfcheint mir als unbestimmt.

5. Axatalmate ober ov xatalauβave, ich faffe ober bereife nicht. Rach Sertus beift bieg: Ynodausayw, ore axor υν ουδεν κατελαβον εγω των παρα τοις δογματικοις ζητουderi verum dicunt, quod nihil esse verum videtur. Hienach be rubte ber Sauptunter fchied zwifden Atademiteen und Stepttern im eigentlichen Sinne (welche diefer Schriftfteller Pyrechenia mennt, weil jene auch von Ginigen Steptifer genannt wurden) barauf, baß jene gleichfam bogmatifch behaupteten, alles fei unertenn bar ober ungewiß, folglich in einen negativen Dogmatismus fielen, Diefe hingegen ebenbiefelbe Behauptung auch für ungewiß hielten, mithin ihren Stepticismus gleichsam gegen fich felbft richteten ober ihre Stepfis für nicht minder ungewiß als dles übrige ertiarten. Dem widerspricht aber Cicero geradezu. Denn einmal (acad. 1, 12.) sagt er: Arcesilas negabat, esse quidquam, quod sciri posset, ne illud quidem ipsum, quod Socrates sibi reliquisset (ter namlich gefagt haben fonte, er miffe nichts, als bag er nichts wiffe) und: Carneades in eadem Arcesilae ratione permansit; nachba aber (acad. 11, 9.) heißt es wieder von demfelben Atademiter (Carn.) er habe gesagt: Qui negaret quidquam esse, quod perciperetur, eum nihil excipere; ita necesse esse, ne id ipsum quidem, quod exceptum non esset, comprehendi et percipi ullo modo posse. In diefen Stellen wird alfo ben beiben beruhmteften Philosopha ber neuern Atademie gerabe bas in ben Dund gelegt, woburch To bre bie Steptiter von den Atademitern unterscheiden wollten. De her haben benn manche Neuere (g. B. Huet de la foiblesse de l'esprit humain f. 166. und Deiners im Grundriffe ber Gefd. ber Weltweisheit S. 143.) ben Unterfchieb entweder gang geleugnet ober boch für unbeffimmbar ertlart. In ber That fceine Der Um terschied mehr außerlich als innerlich gewefen zu fein. Die Alade: mifer bilbeten eine orbentliche Schule, welche ben Plato fets de ihren Stifter verehrte und beffen Philosophie als ein geiftiges Die bungsmittel benutte, ob fie fich gleich eine Beit lang bem Steptieisimus ergeben hatte. Die eigentlichen Steptifer aber bilbeten nicht fowohl eine formliche Schule, Die hier ober bort ihren Sie und Borfteher gehabt hatte, als vielmehr eine zerftreute Oppofitionspe tei gegen alle Schulen, und betrachteten ben Pprebo mur infofen als ihren Anführer, wiefern er bereits auf biefelbe Beife bie Dop matiter feiner Beit betampft hatte. Genauer aber lafft fich bet Unterschied auch schon barum nicht bestimmen, weil weber von Er cefilas und Rarneades, noch von ben Steptifeen vor Sertus eine Schrift mehr vorhanden ift.

Stagraphie (von onu, der Schatten, und pragus, zeichnen) bedeutet eigentlich einen Schattenris oder eine Zeichnung, die nicht in Farben ausgeführt ist. Es wird aber auch für Entwurf, Grundris in wissenschaftlicher hinsicht gebraucht. Eine philosphische Stagraphie ist als eben so viel als ein Compendium der Philosophie. S. Compendium. In derselben Be

Allein biefe Unterscheidung ist sehr schwankend und undessimmt. Denn das Suchen des Wahren ist eigenklich allen Philosophen eigen. Und wenn die Steptiker das Wahre nur immersort suchen, ohne es je zu sinden, und wenn sie diejenigen, welche es gesunden zu haben glauben, mit solchen Gründen bestreiten, die, wosern sie güttig waren, die Unmöglichkeit des Findens beweisen wurden (f. steptis waren, die Unmöglichkeit des Findens beweisen wurden (f. steptis war den Akades mitern in der Abat nicht zu unterscheiden. Sertus kommt jedoch im 33. Kapitel desselben Buches auf jene Frage zurück, und de beantwortet er sie anders. Er seht nämlich 3 Unterscheidungsmert male keit.

- 1. Die Atademiter sagen: Alles ist unbegreiflich ober unerkenne bar. Die Steptiter aber behaupten bieß nicht, sondern geben gu, daß wohl irgend einmal etwas begriffen ober erkannt werden tonne.
- 2. die Akademiker erklaren manches für wahrscheinlich und machen sogar Classen des Wahrscheinlichen, so das das Eine wahrscheinlicher sein soll als das Andre; weshalb sie auch, mit einer gewissen Hinnelgung ihres Gemuths zum Wahrscheinlichen, demselz den Beifall geben. Die Skeptiker thun dies alles nicht, sondern weichen bloß dem Drange der natürlichen Nothwendigkeit, indem eine Menge von Vorstellungen sich uns dergestalt aufdringen, das wir uns danach richten mussen; aber darum halt sie der skeptische Philosoph weder für mahr noch für wahrscheinlich, und giebt ihnen baher auch nicht Beifall.
- 3. Die Atabemiter betrachten bas Wahrscheinliche als eine Richtschnur bes Sanbeins im Leben, und erflaren vermoge berfele ben einiges für gut, andres für bos. Die Steptiler aber behaupe ten teinen folden Unterschied bes Buten und bes Bofen, fonbern richten fich im Sandeln bloß nach ben eingeführten Sitten und Befegen, ober, wo biefe nichts bestimmen, nach ben naturlichen Untrieben. - Diefe 3 Puncte gaben allerdings einen bedeutenbern Unterfchied zwischen jenen beiben Philosophenschulen zu ertennen. Allein fie ftimmen nicht mit bem überein, mas anbre alte Schrifts fteller berichten. Gellius j. B. (noct, att, XI, 5.) fagt: Vetus quaestio et a multis scriptoribus graecis tractata est, in (al. an) quid et quantum Pyrrhonios et Academicos philosophos intersit. Utrique enim σκεπτικοι, εφεκτικοι, απορητικοι dicuntur, quoniam utrique nihil affirmant nihilque comprehendi putant. Nache dem er bief etwas meiter ausgeführt bat, fabrt er fort: Quum haec autem consimiliter tam Pyrrhonii dicant quam Academici. differre tamen inter sese et propter alia quasdam et vel maxime propterea existimati sunt, quod Academici quidem ipsum illud nihil posse comprehendi quasi comprehendunt, et nihil posse decerni quasi decernunt: Pyrrhonii ne id quidem ullo pacto vi-

deri verum dicunt, quod nihil ésse verum videtur. Hienach be rubte ber Sauptunterfchied zwifden Atabemitern und Stete tern im eigentlichen Sinne (welche biefer Schriftfteller Porthonic mennt, weil jene auch von Ginigen Steptifer genannt muben) ber auf, daß jene gleichsam bogmatisch behaupteten, alles fei unertem bar ober ungewiß, folglich in einen negativen Dogmatismus fiele, Diese hingegen ebenbieseibe Behauptung auch für ungewiß hielen, mithin ihren Stepticismus gleichsam gegen fich felbft richteten ein ihre Stepfis für nicht minder ungewiß als alles übrige ertiann. Dem widerfpricht aber Cicero geradezu. Denn einmal (acad 1, 12.) fagt er: Arcesilas negabat, eese quidquam, quod sciri poset, ne illud quidem ipsum, quod Socrates sibi reliquiset (he namlich gefagt haben folite, er miffe nichts, als bag er nichts wife) und: Carneades in eadem Arcesilae ratione permansit; necha aber (acad. 11, 9.) heißt es wieber von demfelben Atademifer (Cara) er habe gesagt: Qui negaret quidquam esse, quod perciperetu, cum nihil excipere; ita necesse esse, ne id ipsum quidem, quol exceptum non esset, comprehendi et percipi ullo modo posse. In diefen Stellen wird alfo den beiden berühmteften Philosopha ber neuern Atademie gerade bas in den Mund gelegt, wodurch In bre die Steptifer von den Afademikern unterscheiden wollten. De her haben benn manche Reuere (3. B. Huet de la foiblesse de l'esprit humain &. 166, und Meiners im Grundriffe der Geft. ber Beltweisheit G. 143.) ben Unterfchieb entweder gang gelengnt ober boch fur unbestimmbar erklart. In ber That scheint der Un terschied mehr außerlich als innerlich gewefen zu fein. Die Alabe miler bifbeten eine ordentliche Schule, welche ben Plate fiets all ihren Stifter verehrte und beffen Philosophie ale ein geiftiges Bi bungemittel benutte, ob fie fich gleich eine Beit lang bem Steps cismus ergeben hatte. Die eigentlichen Steptifer aber bilbeten nicht fowohl eine formliche Schule, die hier ober bort ihren Sit un Borfteher gehabt hatte, als vielmehr eine gerftreute Dypofitionen tei gegen alle Schulen, und betrachteten ben Porrho nur infofm als ihren Anführer, wiefern er bereits auf dieselbe Beise Die Dog matiter feiner Beit betampft hatte. Genauer aber lafft fic ber Unterschied auch schon barum nicht bestimmen, weil weber von Ir cefilas und Rarneabes, noch von ben Steptifern vor St; tus eine Schrift mehr vorhanden ift. Stiagraphie (von ouu, ber Schatten, und ypaque,

Stagraphie (von oxeu, der Schatten, und yougen, zeichnen) bedeutet eigentlich einen Schattenriß oder eine Zeichnung, die nicht in Farben ausgeschhrt ist. Es wird aber auch für Entwurf, Grundriß in wissenschaftlicher hinsicht gebraucht. Eine phitosophische Stagraphie ist also eben so viel als ein Compendium der Philosophie. S. Compendium. In derseiten Be

utung wird auch zuweilen das B. Skizze (ital. schizzo, franz. quisse) gebraucht.

Stiatraphie ober Stiatrophie (von oxea, ber Schaten, und rpegeer, auch rpapeer und rpogeer, nahren, pflegen, ehen) bedeutet eigentlich die Ernahrung oder Erziehung einer flanze, eines Thieres oder eines Menschen im Schatten b. h. nicht freier Luft, unter dem wohlthatigen Einflusse des Sonnenliches ind der dadurch erregten Wärme, sondern im Zimmer oder in irmd einem andern eingeschlossenen Raume. Weil aber daraus meist lertrüppelung und Verweichlichung entsteht, so bedeutet jenes Wort ach eine weichliche Lebensart, desgleichen in Bezug auf geistige bildung eben das, was man auch Stubengelehrsamfeit und 5chulweisheit nennt. Das Wort wird also stets im verzhtlichen Sinne genommen.

Stlav und Stlavenhandel f. den folg. Art. Stlasengeift ober Stlavenfinn f. ftlavifch.

Stlaverei (mahricheinlich von den Claven fo benannt, ach bem Französischen, wo esclave sowohl ben Glaven als ben Maven bedeutet) ift ber Buftand unbedingter Dienstbarkeit, welche meilen auch Anechtschaft beißt, wiewohl ber Anecht bei uns in unbedingter Diener ift. Die Dienstbarkeit ift namlich unbeingt, wenn fie mit bem Berlufte aller perfonlichen Freiheit berrupft ift, mithin auf teinem Bertrage, ber allemal als ein Act ir Freiheit gebacht werben muß, sondern auf bloger Gewalt bestht. Sbendarum ift die Staverei dem Rechte der Bernunft durch us entgegen. Denn nach diefem Rechte ift jeder Menich als ein ernunftiges Befen auch ursprunglich ober von Ratur frei; : ift Derfon und barf baber nie als bloge Sache betrachtet nd behandelt werden; er ift fein eigner herr (sui juris) und arf baber nie jum Eigenthum eines Unbern (alieni juris) emacht werben, fo daß diefer Undre über ihn, wie über fein übris es Eigenthum, nach Belieben Schalten und walten, ibn verichens in, vertaufden, verlaufen, felbft tobten tonnte. Denn bas Lets re liegt allerdings im Begriffe ber Stlaverei, ba ber Stlav nichts meiter als ein Sausthiet von menschlicher Geftalt ift; weshalb auch ie Romer nach ihrem ftrengen Rechte gang folgerichtig von ben Stlaven fagten, fie feien nicht Menfchen von geringer Art, fondern ar feine (non tam viles quam nulli sunt). Die positiven Befete ber, welche die Stlaverei nicht eigentlich eingeführt, fondern nur le einen einmal bestehenden Diebrauch geduldet haben, weil bie Befeggeberentweber nicht Ginficht genug hatten, um bas Wiber rchtliche ber Stlaverei ju begreifen, ober nicht Dacht genug, um ie abjufchaffen, suchten ben Buftand ber Stlaven menigftens infoern etwas erträglicher zu machen, daß fie die Befugnis des Beren,

über feinen Sklaven zu bisponicen, mehr ober weniger befchränken, und baber bas Leben bes Stlaven nicht ber unbedingten Billin bes herrn preisgaben. Diefe Befchrantung bat aber ben Stava wenig ober gar nichts geholfen. Denn wenn ber herr nicht un feines Bortheils willen ober aus Menfchlichkeit bas Leben feine Staven schonen will, so hat er taufend Mittel in Banden, et pu zerstören, harte Arbeit, schlechte Rost, grausame Züchtigungen K. Auch ber Urfprung ber Stlaverei beweift beren Ungerechtigfeit. Ein ist aus Menschenraub zu Wasser und zu Lande hervorgegangen. Denn wenn man Rriegsgefangene ju Stlaven machte, so ift bei im Grunde nicht viel beffer; und der Bormand, daß man ben Gefangenen, den man eigentlich tobten tonnte, doch aus Grofmut bas Leben Schenkte, fo bag bie Sklaverei wohl noch gar als eine Bohlthat angesehn werden sollte, ist nichts als leere Sophifical Man tann freilich einen Rriegsgefangenen tobten, wenn man ein Barbar fein will; man darf und foll es aber nicht, wenn ma vernünftig handeln will. Ebensowenig aber, oder eigentlich noch weniger, barf und foll man ihn gum Stlaven machen. Dem Stlaverei ift in ben Augen ber Bernunft weit Schlimmer all be Dod, weil fie ben Denichen entehrt und gewohnlich auch fittig verdirbt. Richt minder ist es Sophisterel, wenn man mit Ari: ftoteles fagt, das es Stiaven von Natur (quivel douloi) gint. 6. des Berf. Progr. de Aristotele servitutis defensore (Leipis, 1815. 4.) und Bottling's comment, de notione servitutis apul Aristotelem (Jena, 1821. 4.). Denn wenn es auch Denfon geben mag, bie ju teinem bobern Lebensgefchafte taugen, als jun bauslichen Dienen fur Lohn und Brod : formuffen fie beshalb leim Staven fein; fie tonnen ja eben fo gut frele Diener fein, wie s beren überall giebt, felbft ba, wo man nebenbei auch Staven bat. Uebeedieß hat Rouffeau (contr. soc. I, 2.) jene Behauptung, daß es natürliche Staven gebe, schon recht treffend burch die ein gige Bemerkung wiberlegt : S'il y a des esclaves par nature, c'est parcequ'il y a eu des esclaves contre nature. La sorte a fait les premiers esclaves, seur lacheté les a perpétués. Dis ift um fo richtiger, ba mit ber Stlaverel fich naturlich auch in fflavifche Gefinnung fortpflangt. Ein freigeborner Dann tom mit die eble Gefinnung, die er fcon hatte, auch im Staventieibe be haupten. Wenn aber feine Rinder, Entel, Urentel zc. immer wir ber in ber Stlaverei aufmachfen: fo mufft' es wunderbar jugit, wenn fie, vernachlaffigt in geiftiger Bilbung, nur verwender ju mir beren Diensten ober harten Arbeiten, und flets vom Giden ober von der Geifel des Treibers bebroht, nicht innerlich eben fo file visch als außerlich werden sollten. Daß die alten Philosophen, stiff Plato und Aristoteles, feinen Anstof an der Staveri mb

nen, tam wohl bauptfachlich baber, bag fie von Jugend auf bam in gewöhnt waren und daß es daher ben wohlhabendern Griechen iberhaupt fo vortam, ale tonnte man ohne Stlaven gar nicht aushalten; wie manche Coloniften in der neuen Welt noch heute ehaupten, man tonne ohne Stlaven feine Colonien, feine Buder mb Raffee: Plantagen haben. Much hatten jene Philosophen von on Menschemechten noch febr beschrantte Begriffe. Bie hatte fonft frift oteles ben feltfamen Bebanten von Raturftiaven faffen ober ertheidigen, und wie batte fonft Plato fagen tonnen, die Bries ben follten nur teine Griechen, fondern Barbaren (Richtgriechen) u Stlaven nehmen, gleichsam ale wenn biefe feine Denfchen mas en! - Daß manche Stlaven es beffer haben, ale manche freie Diener ober Tagelohner unter une, mag immerhin mahr fein. Es ndert aber nichts in der Sache felbft, weil es nur etwas Bufallis es ift. Jene tonnen es auch schlechter, viel schlechter haben, und aben es oft wirklich fo. Davon ift aber bier gar nicht bie Rede, andern vom Rechte und von der Burbe der Denfchheit, Die nun inmal nicht mit der Stlaverei gusammen bestehn tonnen. - Auch arf man die Stlaven nicht mit jenen Berbrechern vergleichen, wels be gur Strafe ihrer Freiheit beraubt find und mahrend diefes Bue tandes zu öffentlichen Arbeiten angehalten werden. Denn Stlaven le folche find feine Berbrecher; und wer nichts verbrochen bat, foll uch nicht seiner Freiheit beraubt werden. - Go lofen fich alle Brunde, mit welchen man bie Stlaverei vertheibigt hat, in Dichts uf, sobald man fie naber beleuchtet. Im nichtigften aber ift mobl as, mas Sugo in feinem Lehrbuche bes Raturrechts (f. 141 ff. ach ber 3. Aufl.) in diefer Beziehung fagt. Er betrachtet es; echt vornehm wie ein herr von taufend Stlaven, als eine neue Robe, die Stlaverei fur widerrechtlich ju erftaren, ohne gu bedenen, bag es boch ichon im Alterthume Danner gab, welche bafe ibe behaupteten, welche fagten, nicht von Natur (quoei) fondern log nach dem positiven Gefete (rouw) fei der Gine Stlav, det Inbre frei; die Stlaverei fei daher gegen die Ratur (nuga quoer) i nicht etwas Berechtes (dexaeor) fondern etwas Gewaltsames Beator). S. Arist. polit. 1, 3-5. vergl. mit dem vorbin er ichnten Programme bes Berf. Um nun aber jene angebliche Doethorheit ju betampfen, fagt ber genannte Jurift weiter: "Bei ber Unterfuchung, ob die Stlaverei Rechtens fein tann, ift eigentlich bas Resultat schon dadurch gegeben, weil [daß] fie ja wirklich Jahrtaufende lang bei ben cultivirteften Bolfern Rechtens ges fen ift." Das ift aber eine recht handgreifliche Berwechselung es blog Factifden mit bem Juribifden und Moralifden. Es fragt ich gar nicht, ob bie Staverei nach dem positiven Befebe Reche ens fein tonne ober gewesen fei - benn das hat noch Niemand

bezweifelt - fonbern ob fie es nach bem naturlichen ober Bernunfe gefebe fein durfe und folle. Daß dieg aber nicht ber Sall fei, ift icon borbin bewiesen worden. - Ift num die Staverei an fic ungerecht, fo verfteht es fich von felbft, baf es auch ber Stla: venhandel fei, er mag mit weißen ober fcmargen ober anbern farbigen Menfchen getrieben werben. Benn es auch mabr mar, was Capitain Laing in seinen Travels through the Timanee, Kourankon and Soulima in the year 1822 (Condon, 1825. 8.) erzählt, baf namlich zwei africanische Mutter fich in Schmabungen gegen ibn ergoffen, weil er ihre eignen Rinder nicht taufen wollte: fo beweift bies nur bie tiefe Barbarei ber africanifchen Regervoller, aber nicht die Rechtmäßigfeit bes Regerhandels. Bollen die Euro paer, wie fie fagen, ein Wert ber driftlichen Barmbergiateit thun. indem fle triegsgefangene Neger burch Ertaufung derfelben vom Tode retten und bann in ben Colonien ju Chriften machen : fo mogen fie die Erkauften auch frei geben, nachdem fie diefelben nicht biof gu Chriften, fondern auch zu vernunftigen Menfchen gebildet haben. Statt beffen reigen fie aber nur burch ihren unmenfchlichen Sanbel bie Regertonige ju Rriegen, weil biefe.Barbaren bann boffen, recht viel Gefangene machen und vertaufen ju tonnen. Die Etlavenbandler aber verpaden bann bie Ertauften gleich Beringen in ibren Schiffen, fo bag icon auf ber Ueberfahrt eine Menge von ihnen jammerlich umtommen. Und wenn etwa ein anbres Coiff, web des ben icanblichen Sanbel mit Menfchenfleifc nicht bulben will. auf fie Jago macht: fo werfen fie die Ungludlichen aber Boch, bamit biefe nicht gegen fie zeugen tonnen. Babriich bas find fcone Werte chriftlicher Barmberzigfeit! — Weg alfo mit aller Stave rei! Sie ift ein Brandmal ber Menfchheit. Aber auch weg mit allen Reften berfelben! Denn fie verewigen nur bas Unrecht. G. Erbunterthanigkeit und Leibeigenschaft. Auch vergl ben folg. Art.

Stlaverei des Lasters ist ein bilblicher Ausbruck, webcher einen solchen Grad der Lasterhaftigkeit bezeichnet, das es scheint, als konne sich der Mensch nicht mehr davon losmachen. Er kam es aber doch, wenn er nur ernstlich will. Diese innere oder moralische Stlaverei ist also siele Freie, selbst herrscher über Tausende von Stlaven im eigentlichen Sinne, die dann zuweilen noch besser als jene, auf jeden Fall aber nur bedauernswürdig, während jene verächtlich sind. Die eigentliche Staverei heist nun vermöge dieses Gegensages eine außere oder physische und erzywung ene. Zwar kann Jewand auch wohl aus Andanglichkeit und Liebe zu seinem herrn, wenn dieser ein guter Mensch und ein gütiger herr ist, freiwillig in diesem Berhältnisse bleben. Er hiet

eboch bann eigentlich auf, ein Stav zu fein, weil fein Dienstveraltniß nun als ein folches anzusehn, welches aus seinem eignen Billen hervorgegangen, wenn er auch keinen Dienstvertrag barüber bgeschloffen hat. Will aber Jemand nicht in diesem Berhältnisse leiben, so hat er seben Augenblick das Recht, durch Flucht sich in sreiheit zu sehen. Er vindicirt dann nur, was man ihm nie hatte ehmen sollen.

Stlavifch wird vorzüglich von ber Sefinnung ober Dentart efagt, wenn biefelbe so beschaffen ift, wie man fie bei ben meisten Stlaven findet. Sie heißt daher auch Stlavengeist ober Stlaven finn (Servilität) und wird leiber auch bei vielen Freien ane etroffen. Mangel an Gefühl ber Menschenwurde, auch Genuß-

nd Gewinnfucht find die Quellen folcher Gefinnung.

Stoptisch (von σχοπειν, in die Ferne sehen, duch zielen, – baher σχοπος, das Ziel) ist etwas andres als steptisch, obs 10hl beide Wörter einerlei Wurzel haben, und manche Steptisch wie Lirno der Sillograph) auch Stoptisch genannt werden onnten, weil sie die Dogmatiker zum Ziele ihres Wiese und Spots 18 machten. Stoptisch ist nämlich soviel als spottisch oder satzelsch, steptisch aber zweiselnd. S. Steptisch und Limo, uch Satze und Spott.

Skotische Philosophie kann 1. eine dunkte Philos. ebeuten, wenn man jenes Wort von oxoros, die Dunkelheit, absitet. Eine solche war die Philosophie Herakkit's (s. d. Ram.) er daher den Beinamen des Dunkeln (oxorewos) erhielt. Es iedt indeß auch zu unster Zeit noch gar viele Philosophen und Odilosophien der Art. Jener Ausdruck kann aber auch 2. die Philosophie des Skotus oder Scotus dedeuten, von welchem die Scotisken ihren Namen haben. S. Scotus. Endlich kann man i. darunter die schotzen im Lat. Scoti heißen. S. brittische und schotzische Phisosophie.

Strupel (von scrupus, ober verkleinernd scrupulus, ein pigiges Steinchen) find Bedenklichkeiten oder Zweifel, die uns invertich ebenso qualen können, wie ein solches Steinchen außerlich, benn es in die Schuhe gefallen. Beziehen sie sich auf das Sitte iche, so heißen sie Gewissenschen. Darm heißt auch ein Mensch, der sehr bedenklich, angstich, grublerisch k, strupulos.

Stythische Philosophie heißt bie angebliche Philosohie ber alten Stythen und ber mit ihnen verwandten Geten. Doch mochte bei biefen Pollern schwerlich von Philosophie die Redeewesen sein. Bergl. indes Abaris, Anacharsis, Toparis mb Zamolpis. Stytische Philosophie ift soviel als Schufter=Phi= tosophie, benannt nach dem atheniensischen Schuhmacher (oxerorouos) Simo, deffen philosophische Dialogen stytische genannt wurden. S. Simo, auch Bohm.

Slavifche Philosophie f. polnische und ruffifche

-Philosophie. Smith (Abam) geb. 1723 gu Rirfalby in Schottland, finbirte anfange Theologie ju Glasgow und Orford, widmete fich aber fpaterbin vorzugeweise bem Studium ber humanioren, fo wie ber Philosophie und Staatswissenschaft. Im I. 1748 ging er nach Coinburg und hielt hier mit großem Beifalle Borlefungen aber Rho torie und fcone Biffenfchaften. Much macht' er bier Betannt: fchaft mit Sume und murbe bald vertrauter Freund beffeiben, 3m 3. 1751 ward er Prof. der Logit und Moral ju Gladgen und verwaltete biefes Lehramt 13 Jahre lang mit großem Ruhme, Bahrend biefer Beit trat er auch zuerft als philosophischer Schrift steller auf, indem er 1759 bas Wert herausgab: Theory of moral sentiment (Ausg. 6. Rondon, 1790. 2 Bbe. 8. Braunfow. 1770. 8. und von Kosegarten. Lpg. 1791. 2 Bbc. 8.). In demfelben erhob er bie Sympathie jum Principe ber Moral ober jum oberften Rriterium bes Guten und bes Bofen, Durch Sympathie, meinte er namlich, verfetten wir uns an die Stelle bes Andern und beurtheilten nun bie Schidlichfeit ober Ihr foidlichkeit feiner handlungen (bas ftoifche xudnxov und un xa-Inxov) auf eine vollig unparteifche Beife, weil wir von den fub-5 fectiven Bestimmungegrunden bes Sandelnden (feinen Begierben, Affecten und Leidenschaften) frei maren. Aus biefen unparteiffen Urtheilen bilbeten fich nach und nach allgemeine Regeln bes fittis chen Sanbeins, nach welchen wir uns auch bei unfern eignen Sante lungen richteten. Die oberfte biefer Regeln mare alfo eigentlich bas Befes: Sandle fo, baf du mit Andern und Andre mit dir fpm pathistren tonnen. Auf biese Art gab aber S, einen fehr unfichen Mafftab der Sittlichkeit an die Sand. Denn Sympathie und Intipathie als ihr Gegentheil tonnen und oft auch ju parteiischen, ja gu gang falfden und ungerechten Urtheilen über fremde Sandlungen verleiten. Im Grunde war bieß auch kein andres Softem als das bes sittlichen Gemeinfinns (common sense) ober bes moralifden Sensualismus; wiewohl G. babei von bem richtigen Gebanfen ausging, daß bloß folche Danblungen, welche allgemein gebilligt werben tonnen, sittlich gut feien. Er fehlte nur barin, bag er ben Grund biefer Billigung nicht in ber Bernunft, fondern in dem Mitgefühle fuchte, welches doch febr fctwankend und truglich ift. - Im J. 1764 gab S. seine Lehrstelle auf und trat in Gesell Schaft bee Bergogs von Buccleugh eine zweijabrige Reife burd

rantreich und Stalien an, auf welcher er mit Alembert, Selves ius, Reder, Queenap, Turgot und andern berühmten Rannern feiner Beit, welche fich auch viel mit ofonomifch:politis hen Untersuchungen beschäftigten, Befanntschaft machte. Diefe deise und die auf derselben gemachten Belanntschaften scheinen auch 5.'s Nachdenken eine neue Richtung gegeben zu haben. Nachdem :, surlidgetehrt von feinet Reife, 10 Sabre lang (1766-76) bne offentliche Anstellung in feinem Baterlande gelebt hatte, trat : mit einem okonomisch-politischen Werke hervor, welches ihm weit iehr Ruhm gebracht hat und auch viel grundlicher und verdienfte cher war, als jenes moralische. Es führte ben Titel: Inquiry ito the nature and causes of the wealth of nations (Rondon, 776. 2. 2. 1777. 2 Bbe. 4. Deutsch: Lpg. 1776. 2 Bbe. 8. nd von Garve nach ber 4. Driginalausg. Breel. 1794. 4 Bbe. . 2. 1799. 3 Bbe. vergl. mit &uber über Mationalinduftrie nd Staatswirthschaft, nach 2. Smith. Berl. 1800. 3 Bbe. 8.). fn biefem Berte suchte S. ben Gedanten burchzuführen, daß Areit ober Industrie der eigentliche Grund des Rationalreichthums nd alfo auch der Nationalwohlfahrt fei; daß ferner die Ratur fetbft bon durch die ursprunglichen Anlagen des menschlichen Geistes und urch die außeren Lagen, in welche fie den Menschen verfett, für ie allmähliche Bermehrung des Reichthums der Bölker forge; und af daher ber Staat, um ein Bolf groß, bluhend und reich zu rachen, eigentlich nichts weiter zu thun habe, als jenen Einrichungen ber Ratur ju folgen, alle Krafte, welche in dem Gingelen nd in der gangen Gefellschaft liegen, fich frei entwideln und jeden bne irgend eine Beschrantung, außer berjenigen, welche in ben Befeten bes Rechts und ber Gerechtigfeit liegt, basjenige Gemerbe ber Lebensgeschaft treiben ju laffen, welches ihm am meiften ju age ober ben größten Bortheil ju verfprechen icheine. Darum er larte fich S. gegen alle Gin = und Ausfuhrverbote, Manopollen, Drivilegien, Pramien, Bunfte ober Innungen, überhaupt gegen fle Eingriffe von Seiten bes Staats in Die naturlichen Rechte ber Burger. Diefes Induftriefpftem, wie man es genannt bat. ft zwar zum Theile mit dem phpfiofratifchen, welches S, urch Quesnap und Turget tennen lernte, verwandt, aber viel imfaffender und grundlicher als biefes, und hat daber auch fo viel Beifall gefunden, daß man felbft im Parlemente fich oft auf G.'s Brundfage berufen und neuerlich auch das brittische Ministerium mgefangen hat, biese Grundsage, besonders in Ansehung der Hanelefreiheit, nach und nach in's Leben treten zu laffen. - 3wei Sahre nach Erscheinung biefes Wertes erhielt G. Die einträgliche Stelle eines toniglichen Commiffars fur Die Bolle in Schottland, thte meiftens zu Coinburg, und farb 1790. - Uebrigens vergt. 50\*

auch S.'s essays on philosophical subjects etc. to which is prefixed an account of the life and writings of the autor by Dug.
Stewart. Lond. 1795. 8. Diefer St. lafft es unentschieden, et
und wiefern die nationalokonomischen Grundsage S.'s ihm sah;
als Ersinder angehören. Dagegen behauptet Say in der Bonne
gu seinem traite d'économique politique, das vor jenem Britta
noch gar keine Nationalokonomie eristirt habe — wie Ranche ve nicht langer Zeit in Deutschland behaupteten, daß es vor Kant
oder Fichte oder Schelling oder Degel noch gar keine Philis
sophie gegeben habe.

Onell (Chfti. Bilh. und Frbr. Bilh. Dan.) - zwei Bolber, welche theils einzeln theils zusammen mehre philosophische (mif im Beifte ber kantischen Philosophie verfasste) Schriften berausge geben haben. Der Meltere ift geb. 1755 ju Dachsenhaufen in Darmftadtifchen, wurde querft zweiter Lehrer am fürftlichen Dib gogium ju Gießen, bann (feit 1784) Prorector bes Somnafiums gu Joftein , nachber (feit 1797) Director beffelben mit bem Pre fessortitel, endlich (feit 1816) Director des Gymnasiums, ju Bei Jest lebt er in Ruhestand verfest zu Wiesbaden. Du wa burg. ihm allein herausgegebnen philoff. Schriften find: Sofron und Res philus; ein philos. Gesprach über einige wichtige Angelegenheiten in Menfchen. Gießen, 1785. 8. - Ueber Determinismus und mom lische Freiheit. Offenb. 1789. 8. - Die Sittlichkeit in Berbindung mit der Bludfeligfeit einzeler Menichen und ganger Staaten; aus amei gekrönten Preisschriften gusammengetragen und mit beständign Rucksicht auf die kantische Moralphilos, ganz neu bearbeitet. Ich a. M. 1790. 8. — Philosophisches Lefebuch aus Cicero's Coch ten zusammengetragen, mit erflarenben Anmertt. und einigen tie nen Abhandll, wie auch mit einer turgen Befch. ber griech. mi rom. Philof. begleitet. Fref. a. DR. 1792. 8. — Lehrbuch ber Riv til bes Geschmads mit beständiger Rudficht auf die kantische Sw gie ber afthetischen Urtheilstraft. Lpg. 1795. 8. - Drei Abhandl. philosophisches Inhalts. Lpz. 1796. 8. — Ueber einige hauptpunch ber philosophisch-moralischen Religionstehre. Ly. 1798. 8. — Bosuch, über ben Chrtrieb. Fref. a. M. 1800. 8. Auch spater (1808) upfer im neuen Titel: Philotimus 2c. herausgegeben. — Aufm Birt hat er noch eine Menge von Schulprogrammen und fleinet Auffaben in Beitschriften verfafft. - Der Jungere ift geb. 1761 ebendaselbst, wurde (1784) Lehrer am Symnasium ju Giefen, bann (feit 1790) außerord: und (feit 1800) ord. Prof. der Philip an ber Univerf. bafetbit, nachher (feit 1805) ord. Prof. ber Gefd. an berfelben, enblich (feit 1821) auch zweiter Pabagogiarch bafebf. Ift vor einigen Jahren bereits ju Giegen geftorben. Die bon im herausgegebnen philoss. Schriften find: Bermischte Auffahr 1. ibn

in mathematifchen Elementarunterricht, 2. über bie kantifden Prinpien von der moralischen Freiheit, und 3. über Ulrich's Gleuthes ologie. Giegen, 1788. 8. - Menon, ober Berfuch in Gefpras en die vornehmften Puncte aus Rant's Rrit, der prakt, Bern, ju Mannh. 1789. 8. N. A. 1796. — Darftellung und rlauterung der fantischen Rrit, der Urtheilete. Dannb. 1791-2. Thie. 8. - Lehrbuch fur ben erften Unterricht in der Philosos hie. Giegen, 1794. 2 Thie. 8. Erlebte' bis 1832 acht Auflagen. Die Aefthetif ift aber barin vom altern Bruber bearbeitet, und bie Aufl. des Ganzen von dem nachher erwähnten 3. F. S. bergt. - Ueber philof. Kriticismus in Bergleichung mit Dogmasmus und Strpticismus. Giegen, 1802. 8. — Erfte Grunbli-ien ber Logif. Giegen, 1804. 8. 2. 2. 1810. 2. 3. 1818. luch gab er heraus mit Schmib (R. Ch. E.): Philos. Journal ur Moralitat, Religion und Menschenwohl (Giegen, 1793 ff. 8.) sit Schmidt (3. E. Ch.) Erlauterungen ber Transcendentalphie of. (Giefen, 1800. 8. St. 1.) mit Demf. und Grolmann: journal gur Auftfarung über bie Rechte und Pflichten des Denchen und Burgers (herborn u. habamar, 1799 ff. 8.). — Auerbem bat biefer S. mehre mathematifche Schriften verfafft. -Beide Bruber gusammen gaben beraus: Sandbuch ber Philosophie ur Liebhaber. Giefen, 1802 ff. 8 Bbe. 8. (Seit 1819 erfchien avon eine neue umgearb. Aufl.). Desgleichen eine Encottopabie er Schulwiffenschaften, in welcher die philoff. Biff. jum Theil benfalls bearbeitet find, an welcher aber auch noch andre Belefrte Intheil genommen haben. — — 3wei andre Gebruder Snell Philipp Ludw. und Joh. Frbr.) Cohne bes altern ber beiben voe igen, haben fich theils durch eine gemeinschaftliche Ueberfegung bes Diogenes Laert, in's Deutsche unter dem Titel: Leben und Meinungen der erften griechischen Philosophen (Glegen, 1806. 8.) theils durch einen kurgen Abrif der Geschichte der Philosophie (Gie jen, 1813-19. 2 Abthb 8. A. 2. 1821. Auch als 8. Bb, bes handb. ber Philof. fur Liebhaber) befannt gemacht. Die 1. Abth. mihaltend bie Gefch. ber alten Philog. ift von Ph. E., die 2. ente baltend bie Befch. ber Philof. bes Mittelalters und ber neuern Beit von 3. R. - Der Lettere (jest Pfarrer ju Laufenfelden bei Langenschwalbach) hat auch eine Beifteslehre, ober Unterricht über ben Menfchen, mas er als geiftiges Wefen ift und mas er fein foll (Siefen, 1822. 8.) herausgegeben, und feit 1828 eine 3. von ibm perb. u. verm. Aufl. des Sandb. der Philof. fur Liebhaber begons nen. - - Roch ein Onell (Imman.) gab heraus: Ginige turge philoff. u. theol. Bemerkt. Boch. 1. Sadamar, 1828, 8.

Socher (Georg) geb. 1747 zu Strafmalden, wo er auch 1791 Pfatter ward und 1807 flath. Bon 1774—6 wat et que

Prof. ber theotet. Philos. ju Salzburg. Er gab benaus: Positiones ex prolegomenis philosophiae et institutionibus logicae. Sals burg, 1775. 4. — Positiones ex institutionibus ontologicis. Chem-Das. 1775. 4. — Positiones ex psychologia, theologia naturali et physica generali. Ebend. 1776. 4. - Er barf aber nicht verwechselt werben, wie es von Ginigen gefchehen ift, mit einem an dern Socher (Joseph) geb. 1755 ju Peutingen im Landgerichte Schongau des baierischen Farkreises. Seine ersten Studien machte biefer in Munchen, wo er auch am Ende bes 3. 1777 offentlicher Repetitor der Theologie wurde. 3m 3. 1778 ward er Schulereter und Prof. ber Moral und Pastoraltheol in Landsberg, 1783 Ardivar des Malteferordens in Baiern, 1784 geiftlicher Rath in Schulfachen, 1785 Pfarrer zu Oberhonbing bei Munchen, 1799 Prof. der theoret. Philos. und ber Gefch. ber Philos. zu Jugelftadt, fpater (nad) Berlegung ber bortigen Universität) ju Lambsbut. Bubem ward er 1800 auch Pfarrer zu Kehlheim. Im J. 1805 legte et aber bas atabemifche Lehramt nieber und begab fich auf feine Pfarrei, wo er 1809 noch Districts Schulinspector und 1810 Dechant feines Capitels wurde, wie auch auswärtiges Mitgled ber Akabemie ber Biffenschaften ju Munchen. Geit 1819 hat er als Abgeordneter ber Geistlichkeit bes baierischen Regentreises an allen baierischen Landtageverhandlungen theilgenommen und babei burd umfaffende Ginficht und vielfeitige Geschäftsgewandtheit bem Staate vorzügliche Dienfte geleiftet. Im Gebiete ber Philosophie zeigte et sich als grundlichen Renner und Freund bes kantischen Spftems. Seine vorzüglichsten Schriften diefer Art find folgende: Bur Beurtheilung neuer Spfteme in der Philosophie. Ingolft. 1800. 8. -Grundrig ber Geschichte ber philosophischen Syfteme von ben Grie chen bis auf Rant. Munchen, 1802. 8. — Ueber Platon's Schriften. Landsh. 1820. 8. (Begieht fich befonbers auf Die Echtheit und Beitfolge berfelben). — Bon ihm ruhrt auch bie fatprifch philofopbifche Schrift ber: Leben und Thaten des berüchtigten und landverberblichen hertommens, auch Observantius genannt. 20 1798, 8. Desgleichen: Abreffe an Baierns Schriftsteller. den, 1799. 8. [Die meiften Diefer Rotigen verbant ich bem ben Prof. Afdenbrenner in Afchaffenburg].

Social und Societat (von socius, ber Gefelle) f. gesfellig und Gefellichaft. — Socialcontract heift der Grunds vertrag einer Gefellschaft, Socialinstinct ber natürliche Tried gur Geselligkeit, und Socialinteresse das gemeinsame Interesse ber Glieder einer Gesellschaft. S. Vertrag, Interesse und Tried. — Als populare Socialprincipien tonnte man auch die beiden Sahe betrachten: "Leben und leben laffen" — und "Geben ist seliger denn nehmen."

Socrates ic. f. Sotrates ic.

Sobomie oder Sobomiterei (von der wegen ihrer Lassterhaftigkeit berüchtigten und deshalb nach der hebraischen Sage zugleich mit Somorra durch himmlisches Feuer vernichteten Stadt Sodom) ist fleischliche Vermischung des Menschen mit Thieren—eine Brutalität, deren besonders die Bewohner jener belden Städte bezüchtigt wurden. Doch versteht man darunter zuweilen auch Pasterastie und andere unnatürliche Ausschweifungen des Seschlechtsteiebes. Daß sie unstittlich seien, versteht sich von selbst.

Sofismus ober Sufismus (auch mit ph ftatt f gefchrieben) ift ein mpftifcher ober theofophischer Pantheismus, fo benannt von einer in Perfien und Indien fehr verbreiteten Secte, welche ben Ramen ber Sofis gter Sufis tragt. Ein gewiffer Abn Said Abul Cheir foll fie bereits im 1. ober 2. 3h. ber Bebichra gestiftet haben. G. Tholud's Sulismus s. theosophia Persarum Berlin, 1821. 8. vergl, mit Deff. Bluthenfamm= pantheistica. lung aus der morgenlandischen Moftit. Berl. 1825. 8. Doch wird der Meinung bes Berf., ber Sufismus fei nicht erft fpater aus Indien und Perfien getommen, fondern habe fich fcon fruber aus bem Islam felbft entwickelt, von Andern widerfprochen. Db ber Name hertomme vom griech. copoc, bet Beife, ober vom arab. suf oder zuph, ber Wille oder bas Bollen, oder von einem andern, Diefem ahnlichen Morte, welches die Bolle bedeutet - weil namlich die Sufiten, gleich manchen driftlichen Religiofen, bie fich einem flofterlich: beschaulichen Leben gewidmet haben, nur wollene Gewander tragen - ift ungewiß. Uebrigens vergl. Den fticismus und Pantheismus.

Sofrates, geb. zu Athen 469 und ebenbafelbst geft. 400 wor Chr. im 70. Jahre feines Alters, war der Sohn eines Bildhauers Sophronistos und einer hebamme Phanarete. feine Eltern nicht vermögend waren, so arbeitete er in feinen frubern Jahren in der Werkstatt seines Baters und brachte es in deffen Runft fo weit, daß bie von ihm gefertigten Bilbfaulen ber Gras glen wurdig gefunden wurden, in der Burg von Athen offentlich aufgestellt ju werden. Diog. Laert. II, 19. Allein späterhin gab er bie Befchaftigung mit ber Runft auf und widmete fich bem Studium der Wiffenschaft, so weit ihm feine beschrantte Lage bieß geftattete. Doch follen einige reiche und angesehene Athenienser, welche ben Jungling in ber Bertftatt feines Baters tennen lernten und beffen treffliche Beiftesanlagen bemertten, ihm die Mittel jur Ausbildung berfelben bargeboten haben. In ber Folge ergablte man auch, bas Dratel habe bem Bater bet G. ausbrucklich befohlen, ihn aus der Werkftatt zu entlaffen, damit er ungeftort feinem bobern Berufe folgen tonne. Plut. de genio Socr. p. 589. Opp.

T. II. ed. Francol, Durch wen G. feine wiffenschaftliche Bilbung empfing, ift ungewiß. 3mar nennen die Alten, außer einem as wiffen Damon, bie ionifchen Philosophen Anaragoras und Archelaos, welche eine Beit lang ju Athen lebten und lehrten, als beffen Lehrer. Diog. Laert, l. l. Andre bezweifeln jedoch, baß S. ben mundlichen Unterricht bes Unapagoras benust habe. Es fann alfo mohl fein , bag er blog bie Schriften biefes und anbrer Philosophen las und baburch sowohl als burch eignes Race benten feinen Beift zu bilben fuchte. Dahrscheinlich bat aber and S. manches von ben Sophisten gelernt, die zu seiner Zeit fich baufig in Athen aufhielten, wenn er gleich feinen ordentlichen Um terricht von ihnen empfing und fpaterhin als ihr eifrigfter Gegner S. beschäftigte sich aber nicht blog mit der Ausbildung feines Beiftes, fonbern er leiftete auch feinem Baterlande als Staatsburger wichtige Dienste. Bahrend bes peloponnesischen Rriegs bient' er als Coldat und zeichnete fich durch Muth in mehren Gefechten aus. Ebenso muthvoll, obgleich erfolglos, widerfest' er fich als Mitglied des Raths der Funfhundert dem ungerechten Antrage, einige der besten Beerführer blog barum jum Tode ju verurtheilen. weil fie, burch ploglich eintretendes Unwetter gehindert, die in einer gludlichen Geeschlacht gebliebnen Rrieger nicht hatten jur Erbe bestatten laffen. Seitbem jog er fich von offentlichen Angelegenbeis ten zurud und lebte bloß als Privatmann dem Dienste feiner Die burger und der Menschheit. Daber sucht' er überall die Menschen auf, um fich mit ihnen über die Ungelegenheiten bes menfchlichen Lebens ju unterhalten, ihre Begriffe von benfelben ju berichtigen, und auch ihren Willen auf bas Gute hinguleiten. Bornehmlich that er bieß in Unsehung ber atheniensischen Jugend, welche fic wegen ber Unnehmlichkeit feines Umgangs haufenweise zu ihm brangte. Ebendieß aber verwidelte ibn naturlich in Rampf, nicht nur mit ben Sophisten, beren Unsehn und Ginfluß gerade ju jener Beit auf's Bochfte geftiegen mar, fondern auch mit ben politifchen Sewalthabern, befonders mit ben fog. breißig Tyrannen, die es ibm fehr übel nahmen, bag er fle, wenn auch nur indirect, mit Dofer hirten verglichen hatte, welche ihre Seerbe fleiner und fchlechter machten. Deshalb ließen ihn zwei berfelben, Rritias (ber fruber felbft ein Schiler bes S. gewesen war) und Charittes, vor fich fobern, und verboten ihm den fernern Umgang mit jungen Leuten, vornehmlich bas Sprechen mit ihnen von Schlechten hirten, Damit er nicht etwa felbst bie Beerde vermindre. Da inbessen bie Dacht jener Dreißiger nicht lange bauerte, fo hatte G. von Diefer Seite her nichts weiter zu befahren. Xenoph. mem. I, 2. Auch ber Angriff, welchen Aristophanes — man weiß nicht, ob aus blefem. Muthwillen oder aus Bosheit ober aus wirklicher Berkennung

- auf ihn machte, indem er in einem feiner Lustspiele (Die Wolfen) ben S. selbst als einen Sophisten dem Gelachter bes Bolles Preis ju geben suchte, hatte weiter teine Folgen, ba ber gefunde Ginn bes Boltes bas Unrecht mohl fublen muffte, welches ber Dichter bem Philosophen gufugte; weshalb auch biefer tein Bo benten trug, ber Aufführung bes Ctudes felbft beigumohnen, um den Buschauern die Bergleichung zwischen dem Urbilde und dem vergerrten Rachbilbe gu erleichtern. G. Merimnophrontift. Einen gang andern Erfolg aber hatte ber gerichtliche Angriff, welchen auf S. brei Manner machten, beren Namen fcwerlich auf die Rachwelt getommen maren, wenn fie fich nicht eben als Unflager biefes berühmten Mannes auf ahnliche Beife verewigt batten, wie Seroftratos burch Berbrennung bes Dianentempels ju Ephefus. Anytos und Lyton, zwei unruhige Ropfe, welche bas Bolt von Arben in bemagogischer Beise zu beberrschen suchten, und Delis tos, ein Schlechter Dichter, welcher mit jenen in Berbindung ftand, hatten icon langit ben S. ju verleumben gesucht, weil er ihren Dunkel und ihre Anmagungen durch seine tronisch-sarkaftischen Reben mehrmal gezüchtigt batte. Endlich trat ber Dritte mit einer formlichen, von ben beiben Unbern unterftupten, Rlagichrift auf, Des Inhalts, baf S. sowohl ein Berachter ber Staatsgotter und Ginführer neuer Gottheiten, als auch ein Berberber ber Jugend fei (Xenoph. mem. 1, 1.) - eine Antlage, die feitbem gar oft sowohl vom Unverftande als von ber Bosheit gegen die Philosophie und beren Pfleger erhoben worben, Die aber gerade bei S. am grunds Tofeften mar, wie feine Schuler, Plato und Renophon, in ibren Bertheibigungefchriften auf bas Bunbigfte erwiefen haben. Biele leicht wurde auch die Unklage keinen fo schlimmen Erfolg gehabt haben, wenn S. es nicht unter feiner Burde gefunden hatte, fich auf bie bergebrachte Beife als ein bemuthig Bittenber zu vertheibi= gen und mehr das Mitteid als die Gerechtigfeit feiner Richter in Anspruch zu nehmen. Er wollte aber bieg nicht und, wie wir glauben, mit Recht. Als nun bie Richter zuerft ihr Schuldig ausgesprochen, legten fie dem S. bie gewohnliche Frage vor, welche Strafe er fich zuerkenne. hierauf antwortete G. mit ftolgem Getb. gefühle, nicht Strafe glaub' er verbient ju haben, fondern vielmehr diejenige Belohnung, welche in Athen fur die ehrenvollfte gehalten wurde, namlich im Protaneum auf offentliche Roften erhalten gu Diefe Erklarung, welche ben großentheils aus dem gemeiwerben. nen Bolte gewählten Richtern zu ftart fcheinen mochte, aber boch ber Perfonlichteit eines folchen Mannes nicht unangemeffen war, brachte jene bergeftallt auf, bag fle ben G. jum Tode verurtheilten. Da bas Urtheil wegen einer offentlichen Feierlichfeit nicht fogleich vollzogen werden konnte, so verweilte S. noch gegen 30 Tage im

Gefangniffe, wo er fich mit feiner Gattin - ber wegen ihres mir rifden Wefens übel beruchtigten, von S. aber boch als wacken Sausfrau und forgfame Mutter gefchatten Zantippe - fo wie mit feinen Rindern, Schulern und Freunden ruhig und heiter über fein jegiges und kunftiges Schicksal unterhielt. Er fchlug es foger aus, eine ihm von feinen Freunden bargebotene Gelegenheit gur Blucht zu benuten, wie er fagte, aus Achtung gegen bie Sefete des Staats, vielleicht auch, weil er es nicht mehr ber Dube werth bielt, in fo bobem Alter fein Leben auf eine Beife gu friften, meiche wenigstens zweidentig und feinem frubern Benehmen teineswegs angemeffen war. Plat. Phuedo et Crito. Er trank baber ben ibm endlich vom Kerkermeifter dargereichten Giftbecher mit unveränderter Gemutheruhe aus, überzeugt, bag er nur bas gegenwartige Leben mit einem andern und beffern vertaufche. Die Athenienfer aber bereuten balb nach feinem Tode; was fie gethan hatten, vernichteten bas Urtheil, und festen bem Berurtheilten eine Chrenfaule, um bas Unrecht gleichsam wieder gut zu machen. S. Theoph Adami dies, de statua Socratis, Atheniensium poenitentiae monimento público. Lpg. 1745. 4. — Bas nun die Philosophie biefes ausgezeichneten Mannes betrifft, auf welche es bei gegenwar tiger Darftellung vorzugsweise antommt (weshalb wir auch Diejenigen Lefer, welche bas Leben und die Perfonlichfeit bes G. genauer tennen lernen wollen, auf die nachher anzuführenden Schriften berweisen muffen): so ift vor allen Dingen ju bemerten, bag S. fetbit nichts Schriftliches hinterlaffen hat, um feine philosophifche Dent-art ber nachwelt zu überliefern. Bahricheinlich fuhit' er teinen art ber Rachwelt zu überliefern. Bahricheinlich fühlt' er teinen Erieb bazu, ba er ben Umgang mit Denfchen aller Art und bie mundliche Unterhaltung mit ihnen vorzugsweife liebte. wollt' er fich auch badurch von ben Sophisten, die großentheils febe viel schrieben, unterscheiben. Sbenfo gab er nicht, wie diefe, focus lichen Unterricht, hielt feine jufammenhangenben, nach Det und Beit bestimmten, Lehrvortrage, und konnte baber auch tein fefige festes Didaktron nehmen, ungeachtet er bei feiner Armuth von wohlhabenden Freunden reichlich unterftust wurde, um mit feiner Familie leben gu tonnen. Diog. Laert. II, 74. Zwat find mod einige Briefe vorhanden, welche G. gefchrieben haben foll; fie find aber offenbar untergefchoben und geben auch wenig Auffchluß aber bie fofratifde Philosophie. S. Socratis epistolae, cum Antisthenis et aliorum Socraticorum epistolis. Gr. et be. edidit, notas adjecit et dial, de Socrat, scriptis praefixit Lee Allatius, Par. 1637. 4. — Godofr, Olearii exercitat. ad L. All, de scriptis Socr. dial, Lpg. 1696. 4. wo noch 2 Briefe brigefügt sind. - Chr. Meinersii comment. de Socraticorum reliquiis; in ben Comment, soc. scientt. Gott. Vol. V. — J. C.

Orellii coll. épp. grr. (2pg. 1815. 8.) T. I. cont. Socratis et Socraticorum (etiam Pythagorae et Pythagoreorum) quae Seruntur epp. - Dan muß fich baber an diejenigen Schriften halten, welche bie Schuler bes S. hinterlaffen haben, um ihren verehrten Lehrer ber Rachwelt barguftellen. Borguglich geboren bie= her die Schriften Plato's und Tenophan's. Denn obwohl jener feinen Lehrer etwas idealifirt, oft auch nur als bialogische Person braucht, und daher über Dinge philosophiren lafft, an welche G. entweder gar nicht bachte ober bie er wenigstens, nach feinem durchaus auf bas Praktifche gerichteten Sinne, für Gegen-ftanbe einer umnühen Speculation hielt: fo tritt boch auch in ben platonischen Dialogen gar oft ber wirktiche S. auf, wie er mach= zend feines Lebens entweber mit feinen Schulern und Freunden fic unterhielt ober mit ben Sophisten disputirte, um fie vor jenen in ihrer Bloge barguftellen. Indeffen bleibt Kenophon immer berjenige Sokratiter, welcher feinen Lehrer am treuesten, gleichfam wie er Leibte und lebte, in den fog. Denkwurdigkeiten bes S. geschilbert hat. S. Xenophontis anous quove v parar s. memorabilium Socratis dictorum et factorum libb, IV. Ed. J. C. Zeune, Epz. 1781. 8. J. G. Schneider. 2pg. 1790. 8. Iterum cum apol. Socr. 293. 1801, 8. womit auch R. F. Sinbenburg's animadversiones ad Xen. memorabb. Socr. (Epg. 1769. 8.) gu verbin-ben find. Deutsch mit Anmertt, von Benj. Weiste. Leipzig, 1794. 8. — Platomis apologia Socratis. Gr. et germ. ed. a J. S. Müllero. Hamb. 1739. 4. Ex rec. et cum lat, interpr. F. A. Wolfii. Berl, 1812, 8. — Apologia Socratis a Platone et Xenophonte scripta cum obss. in textum et gall. vers. per F. Thurot. Paris, 1806. 8. — Außer diesen alten Schriften, welchen noch Diag. Luert. II, 18—47. beigufügen, beziehen fich auf bas Leben, ben Charafter, die Lehre und die Berbienfte bes G. in philosophischer hinficht auch folgende neuere: Franç. Charpentier, la vie de Socrate. 2. 3. Amstet. 1699. 12. Deutsch von Chfti. Thomafins. Salle, 1693. and 1720. 8. - Gilbert Cooper's life of Socrates. Lond. 1749. 8, R. A. 1771. Krang. 1751. 12. - Deller's Sotrates. Fref. a. M. 1789. 2 Thie. 8. - Brumber's Gokrates, nach Diog. Laert. Lemge, 1800. 8. - Biggere's Berfuch einer Charafterla ftit des S. ober S. als Mensch, Burger und Philosoph. Rostock, 1807. 8. A. 2. Reustrel. 1811. 8. — Sokrated. Betrachtungen und Unterfuchungen von Ferb. Delbrud. Roin, 1819. 12. -Dan. Heinsii Socrates s. de doctrina et moribus Socratis oratio; in Deff. oratt. p. 283 ss. (Leiben, 1627. 8.). - J. A. Kammii comment. (praes, Joh. Schweighäuser): Mores Socratis ex Xenoph. memorabb, delineati. Strafb. 1785. 4. -

Joh. Hackeri diss. (praes. F. V. Reinhard): Imago vitae morumque Socratis e scriptoribus vetustis expressa. Bittenbeq. 1787. 4. - J. W. M. Wasseri diss. (praes. G. Ch. Knorr) de vita, fatis atque philosophia Socratis. Dettingen, 1720. 4. - Dan. Boëthius de philosophia Socratis. Upfal, 1788. 4. - Garnier, mém. sur le charactère de la philosophie de Socrate; in ben Mém, de l'acad, des inscr. T. 32. hiffman'n's Mag. B. 3. - G. W. Pauli diss de philosophia morali Socratis. Salle, 1714. 4. - Edward Edwards socratic system of moral as delivered in Xen.'s memorabb. Do forb, 1773. 8. - J. W. Feuerlini diss. de jure natura Socratis. Alterf, 1719. 4. - L. G. Mylii diss. de Socratis theologia. Jena, 1713. 4. - J. F Aufschlageri comment (praes, Joh. Schweighäuser): Theologia Socratis ex Xeophontis memorabb. excerpta. Straft. 1785. 4. (Diefe und de vorbin angeführte comment, von Kamm findet man, da sie wahr fcheinlich vom Prafes felbft gefchrieben find, auch in Someig: haufer's opusce, acadd. P. I. p. 134 ss.) - Ch. F. L. Simon, diss. (praes. W. T. Krug) de Socratis in philosophian meritis rite aestimandis, Bittenb. 1797. 4. - Schleiermacher über den Werth des Sofrates als Philosophen; in den Dent fcriften der berl. Atab. ber Biff. 1814-5. Philos. Glaffe. G. 50 ff. - Auch find in Eberhard's Apol. bes G. (Bed. 1788. 8.) Tennemann's Lebren und Meinungen ber Gofratifer über Die Unfterblichkeit der Seele (Jena, 1791. 8.) Pleffin g's Dinis umb Sofrates (Berl. und Stralf.: 1783. 8.) Hamann's sofrat. Denbuurbigfeiten (Amft. 1759. 8.) Maper's fotratt, Dentuis bigfeiten (Wien, 1784. 8.) Dar's Materialien jur Gefchichte bet Sofratismus (Artf. a. DR. 1789. 8.) und eines Ungenannten foltatt. Unterhaltungen über das Meltefte und Reuefte aus der drift. Welt (Lpg. 1786. 8.) mancherlei hieher gehörige Notigen und Be mertungen enthalten. — Betrachtet man nun die fofratische Phile faphie im Bangen, fo tragt fie bas Geprage ber bochften Popula ritat. In Auffindung und Aufftellung allgemeiner Principien, um baraus alles Uebrige abzuleiten, und an fpftematifche Geftatung eines wiffenschaftlichen Ganzen bachte S. gar nicht. Ja er tabette fogar vermoge einer bem menfchlichen Beifte nathrlichen Reaction tie frubern Philosophen, welche fich ber Speculation über bie Re tur ergeben und darüber bas Praktifche fast gang vergeffen hatter, als verwegne Grubler nach bem, was die Gottheit bem Renichn weislich verborgen habe, und empfahl bagegen (mit einer freilich ju weit gebenben, aber aus feinem immer auf bas Prattifche gerichte ten Sinne leicht begreiflichen Beschränktheit) in allen Biffenschaften und Runften nur bas Rugliche ober Brauchbare für bas Lien,

por allem anbern aber bie Gelbtennenif (nach bem befannten Ausfpruche yradi oravror) als die wichtigfte und schwierigste Biffenschaft ober Runft. Xenoph. mem. IV, 7, coll. I, I. 6. 11 ss. Darum fagte man auch von ihm, er habe zuerft die Philosophie vom himmel berab auf die Erde gerufen. Cic. tusc. V, 4. coll. acad. I, 4. Ale ein fo popularer Beisheitelehrer behauptete beme nach S. mit Borbeigehung aller feinern Unterscheidungen und tiefern Korfchungen, bag bie Belt bas Wert eines bochft machtigen, weisen und gutigen Wefens (unter Mitwirtung mehrer folder, jeboch dem Einen untergeordneter, Befen), fei, und bediente fich jur Bestätigung diefer Behauptung theils ber physischen Teleologie theils bes allgemeinen Bollerzeugniffes. Xenoph. mem. I, 4. et IV, 3. coll. Plat. apol. Socr. c. 15. Jenes Befen, glaubte S. fermer, beherriche (gleichfalls unter Mitwirfung andrer ihm ahnlicher Wefen) die Belt, wie die Seele des Menichen deffen Rorper; und Diefe Seele fei ebenfalls gottlicher Ratur, mithin unfterblich; meshalb auch bas funftige Leben als ein Buftand ber Bergeltung bes Suten und des Bofen zu betrachten fei. Xenoph. Il. Il. et Cyrop. VIII, 7. S. 6. ss. coll. Plat. Phaed, c, 8. ss. et Cic, de amic, c. 4. Der Menfch fei alfo auch verpflichtet, die Gotter nach hergebrachter Beife ober nach bem Staatsgefete (vouco no-Azus) vornehmlich aber burch Befolgung ihres Willens ju verehe ren, und gwar um fo mehr, ba auch fie fur ihn forgen und felbft durch Orakel und andre Andeutungen fein Bohl beforbern. Xenoph. Il. Il. coll. Plat. Phaed, c. 6, et 7. Die fofratische Dos ral war baber burchaus religios, indem S. die prattifchen Bernunftgebote, die er auch ungefchriebne ober von den Gottern gegebne Gefete (vouor aypapor, ino two Jewy neinevor) nannte im Begenfate ber Staatsgefete, welche von Menfchen gegeben find (νομοι πολεως, υπ' ανθρωπων κειμενοι) blog barum für allges mein und nothwendig gultig erflarte, weil fie Ausfluffe des gottlis chen Willens seien. Xenoph. mem. IV, 4. f. 13. 19-21. Man bacf fic baber auch nicht wundern, wenn S. bei ber popus taren Tendenz feiner Moral die reine Triebfeber des Billens zwar andeutete, aber nicht genau von der finnlichen unterfchied, fondern beibe gur Empfehlung ber Tugend brauchte; wenn er, obne von einem oberften Sittengesete auszugehn, sittliche Borschriften mit Rathichlagen ber Alugheit, felbft mit technischen und politischen Regeln, in Berbindung brachte; und wenn er überhaupt jede Pflicht nur bann und fo, wie fich ihm gerade bie Belegenheit baju barbot, folglich auch mit solchen Grunden, welche ihm die tauglichsten in jebem gegebnen Salle fcbienen, vortrug und einscharfte. Xenoph. mem. I, 3. 5. 6. 7. II, 1 ss. III, 1 ss. coll. Cic. de off. III, 3. Borgugsweise empfahl er jedoch Gottesfurcht (evoefeice) die er als

bie Quefte ber übrigen Tugenben betrachtete, Enthaltsamkeit (eyzo-Teca) Tapferfeit (ardqua) und Gerechtigfeit (dexacovery); werent fich Spaterhin ble Lehre von ben vier Saupetingenben entwicklit minaben fcheint, Xenoph, II. II. vergl. mit bem Art. Carbinale tugenben. Auch hielt er bie Tugend überhaupt theils für etwet Raturliches (Gerenor) theils aber auch für etwas burch Unteriet und llebung (µadnoes nat µekern) Erwerbliches, so bas fie in ber erften Beziehung als ein gottliches Gefchent, in ber anbern aber als etwas Lehr: und Lernbares betrachtet werden konnte; wobei &. ben Unterschied bes Freiwilligen (exovoror) und bes Unfrewilligen (axovoror) in den menschlichen Handlungen zwar nicht übersebe, aber boch nicht genauer bestimmte, Xenoph. mem. II, 1. III, 9, Enblich betrachtete er die Weisheit (σοφια) — ohne jedoch biefelbe von kluger Maßigung (σωφροσυνη) genau zu unterscheiden — all , ben Inbegriff aller Tugenden ober alles Schonen (Unftanbigen) und Guten (xador xayador - xadoxayadıa); woreus die Gliefe ligkeit (evdaeporea) nothwendig hervergehe, indem Bohl: obn Rechtthun und Boblfein (beibes evnoagen genannt) fo innig ver bunden feien, bag ebendarin bas bochfte Gut bes Menfchen ober bas Biel alles menschlichen Strebens (vo relog) bestehe. Xenopk. mem. III. 9. §. 4. 5. IV, 5. §. 6. 7. IV, 6. §. 7. wo von der σοφια — I, 6. §. 10. IV, 2. §. 34. 35. wo von ber ενδαιμεvia - III, 9. 9. 14. 15. wo von der eunpassu die Rebe ift. Wiewohl nun durch ein fo unwiffenschaftliches Berfahren Die Phi lofophie als Wiffenfchaft nicht unmittelbar gewinnen tonnte, fo wirtte boch S. burch feine mannigfaltigen Gefprache über biefe Ge genstande ftart erregend auf Ropf und Berg feiner Buborer. Er bildete daber auch eine Menge von Schulern, welche in ihren ph losophischen Forschungen weiter als er felbft gingen und baber bat Bedürfniß wissenschaftlicher Ginsicht auf dem Gebiete ber Philoso phie auf verschiednen Wegen-ju befriedigen suchten. G. fofrati fce Schule. Daß dieser Philosoph eigentlich ein Skeptifer gewefen, ift eine unftatthafte Behauptung. 3war gestand er oft, bef er nichts miffe und barin eben feine Weisheit bestebe. Aber biefe Gestandnif ber Unwiffenheit mar nicht fleptifch gemeint, fonden theils Folge feiner Befcheibenheit und feiner Abneigung gegen bef speculative Untersuchungen, theils aber auch nur verftedt ober its nifch, um Andern Ertlarungen abzuloden, über welche er mit # nen bisputiren tonnte. G. auch Gofratit und fofratifde Tugend.

Sofratides f. Sosifrates.

Sofratif ift ebensoviel als fofratische Aunst ober Methode, also bie Art und Beise, wie Sofrates fich mit Anden unterredete, um theils felbst von ihnen qu letnen, theils abet and

Sie zu belehren. Gewöhnlich legt' er ihnen baber Fragen vor, inbem er fich als unwiffend und lernbegierig barftellte, um Antworten aus Thnen hervorzuloden, die er bann entweder miderlegte, ober naber bestimmte, ober auch nur benutte, um Stoff zu neuen Fragen und Antworten zu gewinnen. So lafft Plato im Dialog Meno einem Stlaven die Auflofung bes geometrifchen Problems, ein Quabrat gu verdoppeln, von S. abfragen. Es ift alfo bief im Grunde nichts andres, als die fog. tatechetische Methode. G. Ratechetif. Man hat fie baber auch eine geiftige Debammentunft genannt, indem S. fagte, fein Beift tonne felbft nichts hervorbringen, fondern nur andern Beiftern jum hervorbringen behulflich fein, wie feine Dutter feibft nicht mehr gebare, fondern nur andern Frauen als Debamme beiftehe. Daher mifchte S. oft eine feine Eronie ein (weshalb er auch felbft eigen genannt murde) befonders wenn er mit anmaßenden Sophisten zu thun batte und deren Bloken ausbeden wollte. - Bergl. Menzii diss, de Socratis methodo docendi in scholis non omnine proscribenda. 2pg. 1740. 4. — Lossius de arte obstetricia s. de institutione Socratis. Erfurt, 1785. 4. - Sievers de methodo socratica. Schlesm. 1810. -Graffe's Sofratit nach ihrer ursprünglichen Beschaffenheit. Gott. 1794. A. 3. 1798. 8. — Bierthaler's Geift ber Sofratit, Salzb. 1793. 8. A. 2. Burgb. 1810. 8. — Grulich de verbosa Socratis Xenophontei in disputando garrulitate. Meifen. 1820. 8. Diefe breite Gefdmatigfeit tommt aber nicht blog bei Eenophon, fondern auch bei Plato, vor und ift überhaupt bei Diefer Lebrart taum zu vermeiben.

Gofratiter f. fofrat. Schule.

Sofrat. Damon ober Genius (daemonium Socratis). Heber biefen Begenftand ift in altern und neuern Beiten fo viel geftritten worden, daß man am Ende nicht weiß, mas man bavon halten foll. Der Grund davon liegt wohl darin, daß Sofrates felbst, wenn er über feinen angeblichen Genius befragt wurde, allen genauern Erklärungen auswich und nur in so allgemeinen und unbestimmten Ausbrucken antwortete, als wufft' er felbft nicht, mas er davon halten follte. Darum haben auch Manche gemeint, fei nur ein Bormand bes S. gewesen, daß ihm ein besonderer Genius beimohne, um fich ein großeres Unfebn bei feinen Schulern und Freunden gu geben und biefe badurch folgfamer gegen feine Rathichlage, Ermahnungen und Warnungen zu machen, gleichfam ale tamen biefe nicht von ibm, fondern von einem bobern Befen. Ein folder Betrug liegt aber nicht im Charafter bes S. und barf baber nicht ohne ftrengen Beweis angenommen werben. Es ift vielmehr mahricheinlicher, daß S. felbft an die Sache glaubte, ba er teineswegs von Aberglauben und Schwarmerei gang frei mar.

Rach ben Meußerungen, welche hierüber in ben Schriften ber Etratifer, befonders Zenophon's und Plato's vortommen, meint namlich S., baf ihm burch ein gottliches Befchent (Deice poige) von Jugend auf (ex nacdos) ein hoheres Befen (daeporcor) ba wohne, welches fich in ihm als eine Stimme (qwen) qu ertenna gebe, wenn er felbft ober auch feine Freunde etwas thun wollten, was nicht heilfam fei, indem alsbann jene Stimme bavon abrathe (αποτρεπει) da sie hingegen nie zu etwas anrathe (προτρεπει). Will man dies naturlich ertlaren, ohne bem Charafter des ehrwir digen Mannes zu nahe zu treten: so muß man wohl annehmen, baß S. fich in einer Art von Seibtauschung befand, indem er das jenige, was fich ihm als Ahnung ober bunfles Gefühl aufdrang, für eine hohere Gingebung hielt, weil er weder fich felbft noch an bern barüber eine beutliche und bestimmte Rechenschaft zu gebra vermochte. Bgl. außer Xenoph, mem. I, 1. Plat. apol. c. 19. et Theag. (wo die Hauptstelle vortommt p. 19. Opp. Vol. II. ed. Bip.) folgende anderweite Schriften: Plutarchi de Socratio daemonio lib. 'Opp. T. VIII. p. 271 ss. ed. Reisk. - Apuleji de deo Socratis lib. cura Bonav. Vulcanii. 2010. 1588. 8. E rec. Merceri. Par. 1625. 12. Cum vers. gall. et notis Bar. de Coutures, Par. 1698. 8. — Godof, Olearii diss. de Socratis daemonio. 2pg. 1702. (Zuch in Stanl. hist. philos. p. 130 ss.). - Cl. Fr. Fraguier, diss. sur l'ironie de Socrate, sur son prétendu démon familier et sur ses moeurs; in ben Mem. de l'acad, des inscr. Tom. IV. Deutsch in Diff: mann's Magaz. B. 2. - Reiners über ben Genius bes G.; in Deff. verm. philof. Schriften. Ih. 3. Abb. 1. - (Aug. Beo. Uhle) vom Genius des Gotr., eine philof. Unterfuchung. Sannov. 1778. 8. (Diefe Schrift, welche nicht, wie Deufel in Gel. Deutschl. behauptet, von Dauvillon berrubrt, erfcbien ju erft im Deutsch. Mus. 1777. Jun. S. 481 ff. und veranlaffte wegen ihrer Beziehung auf bie Bunder Jesu verschiedne Errit fchriften von Leg, Schloffer u. A., die ebenb. Dct. 5. 302 ff. 5. 310 ff. 1778. Jan. 71 ff. und 5. 76 ff. erschienen. Die · Schrift von Les tam auch befonders heraus unter bem Titel: Du rallele bes Benius Sofratis mit ben Bundern Chrifti. Gottingen, 1778. 8. Desgl. in Schloger's Briefwechfel. St. 11. S. 267 ff.). - (Joh. Chfto. Konig) über ben Genius des S.; auch eine philof. Untersuchung. Fref. u. Lpg. (Rumb.) 1777. 8. — B. J. C. Jufti tiber ben Genius des Gotr. Lpg. 1779. 8. - Rob. Nares's essay on the demon or divination of Socr. Cont. 1783. 8. — Der Genius bes Soft.; ein Traum. In Cafar's Rho pfoblen. Abth. 1. Leips. 1788. 8. - Matthi. Fremling de genio Bocratis. Lund, 1793. 4. — Joh. Karl Chfo. Radi

tigall: Glaubte Gotr. an seinen Genius? (Berneint). In der Deutsch. Monatsschr. 1794. St. 12. S. 326 ff. — Joh. Frdr. Schaarschmidt: Socratis daemonium per tot saecula a tot hominibus doctis examinatum quid et quale suerit, num tandem constat? Schneed. 1812. 8. (Diese Frage lässt sich mit größerem Rechte verneinen, als die vorige). — Sanz neuerlich ist hierüber noch erschienen: Le demon de Socrate, Pac. 1829. 8. Der ungenannte Bersasser hat so ziemtich alle Hypothesen Alterer und neuerter Zeit über diesen zweischhaften Gegenstand angesührt und beurtheilt. Sotrates ist nach ihm der Borläuser von Jesus. — Auch vergl, die Artitel: Damon, Damonologie und Maxismus Aprius.

Sofrat. Fronie f. Sofratif und die im vor. Art. angeführte Schrift von Fraguier sur l'ironie de Socrate etc.

Sofrat. Kunft bedeutet nicht die von Sofrates in fruthern Jahren erlernte Bildhauerkunft, sondern feine geistige Debammentunft. S. Sofratit.

Gofrat. Lebrart f. Sofratif.

Sofrat. Liebe foll ebensoviel bebeuten als Mannerliebe. Es ift aber schon in diesem Artikel bemerkt worden, daß der dem Sofrates in jener Beziehung gemachee Worwurf wahrscheinlich ungegründet ift.

Getrat. Methobe f. Cofratit.

Rrug's encoflopabifchephilof. Borterb. B. III.

Sofrat. Philosophie f. Colrates.

Sofrat. Schule ift ein febr weitschichtiger Ausbrud: benn er befafft als ein Collectioname die verschiedenften Schulen. Sofrates hatte namlich nicht bloß folde Schuler, welche bei bem steben blieben, mas fie von ihm gehort hatten und mas fie bann auch wohl fchriftlich weiter verarbeiteten und verbreiteten - man nennt fie baber treue Sofratifer, wie Aefchines, Cebes, Simmias, Simon, Zenophon u. A., welche Danner bie fotratische Schule im engern ober eigentlichen Sinne bile ben - fondern auch folche, bie ihm mehr ober weniger untreu wurden und baber auch meiftens neue Schulen ftifteten, welche bann nur mittelbar gur fotratifden Schule im weitern Sinne gerechnet werden, indem man fie als Tochter auf biefelbe als ihre gemeinfame Mutter bezieht. Daber vergleicht Cicero bie fofrat. Schule mit bem trojanifchen Pferbe. Denn wie aus biefem eine Menge madeter, obwohl febr verschiebner, Belben bervorgegane gen : fo habe auch jene eine Menge von trefflichen, wiewohl eben= falls fehr verschiednen, Philosophen hervorgebracht. Der Grund bavon lag theils barin, daß die Schuler bes S. mit verschiednen Anlagen, Bortenntniffen, Abfichten u. f. w. ju ihrem gemeinschafts lichen Lehrer kamen — weshalb sich auch bald gewisse Antipathien

unter benfelben zeigten, indem g. B. Plato meber mit Leusphon noch mit Untifthenes in gutem Bernehmen fand, maße vend biefe beiden fehr gute Freunde maren - theils aber auch batin, daß S. felbft fein bestimmtes Spftem hatte und vorting, sondern sich nur über allerlei Begenftande mit feinen Schulern at terhielt und diefe dabei felbft jum eignen Denten auffoderte, fo bis es an verschiednen Erflarungen von feiner und an eben fo verschieb nen Auffassungen von ihrer Seite nicht fehlen tonnte. Es gingen baber aus ber Schule bes S. nach und nach folgende Schulen ber vor: 1. bie megarifche, von Gullides gestiftet; 2. Die core naifche, von Ariftipp begrundet; 3. die conifche, von Ans tifthenes gestiftet; 4. die elifche, von Phado begrundet; und endlich 5. die akabemische, von Plato in's Dafein gerufen, und jene insgesammt somohl an Glanz und Berbienft als an Dun überftrablend; wiewohl fie felbft im Laufe ber Beiten mandetlei Wenn Manche auch die von Aristoteles Beranberungen erlitt. gestiftete peripatetische Schule hieher rechnen, fo ift bief w ftatthaft, ba biefe vielmehr eine Tochter ber atabemischen war, mit bin nur mittelbar von Cofrates abstammte. Es nannten sich überhaupt in der Folgezeit auch solche Philosophen, die nur in die ner entfernten Bermandtichaft mit bem berühmten Danne ftanda, Sotratifer, um fich ein gemiffes Unfeben ju geben; wie die Ppte thonier, die Berillier, ja felbft die Epitureer und bie Stoifer. hieruber find die einzelen Artifel nachzusehn, welche fic auf jene Schulen und beren Stifter begieben. And veral. A. Goeringii disp. cur Socratici, philosophicarum quae inter se discentiebant disciplinarum principes, a Socratis philosophia losgius recesserint. Parthenop. (Magdeb.) 1816. 4.

Sokrat. Augend oder Weisheit (das letze Wort ver zugsweise im praktischen Sinne genommen) ist auch ein Segenkand des Streits gewesen. Bekanntlich erklatte schon der delphische Son den Sokrates sir den weisesten Mann seiner Zeit. Er war als so bescheiden, dieses Lob auf eine feine Art dadurch abzulchun, daß er sagte, das Orakel habe ihn wohl nur darum sur den Weisesten erklatt, weil er zu einer solchen Erkenntnis seiner seihf zwage sie, um einzusehn, daß er eigentlich nichts wisse. Auch bie Stoiker, wenn sie durch Beispiele aus der Erfahrung darthm welten, daß ihre Schilderung eines Weisen nicht übertrieben sei, dein sein, daß ihre Schilderung diesen Weisen nicht übertrieben sei, dein sein zu zu diesen Philosophen als einen Mann, der ihrm Ideale ann nächsten gekommen. Aber weder in altern noch in neuenn Zeizen hat man dieselbe Ansicht von S. gehabt. Es hat auch Leute gegeben, die sich sehr weise dünkten, indem sie behaupten, S. sei nichts weniger als ein Weiser gewesen. Abgeschn von der Anklage, die seine Verurtheilung zur Folge hatte, und von seinem

Benehmen vor Gerichte, das man tropig und hochmuthig fand, hat man ben S. balb fleinerer bald größerer Fehler beschuldigt und thn deshald nicht nur einen Schwäher, Grillenfanger, Poffenreißer, Sppochondriften, fondern auch einen Paberaften, einen ichlechten Burger, Gatten und Sausvater, ja fogar einen Majeftatsverbres cher und einen Gelbmorber genannt. Wenn man indeffen alles, was zur Begrundung diefer Befdulbigungen angeführt wird, genan und unparteifch ermagt: fo ergiebt fich, daß fie entweder gang unftatthaft find ober boch nur mit großer Befchrantung gugelaffen werben tonnen. 26 fommt bober am Ende nichts weiter beraus, als der triviale Sat, daß auch der befte Menfch feine Fehler hat ober bag es feine volltommne menschilche Tugend giebt. Bang ungereimt aber ift bie Behauptung, bag bie Augend bes S., wie bie Tugenden aller Beiben, mit ben Tugenden der Chriften (befonders ber fog. Beiligen) verglichen, nur glangende Gunden feien, wie ber beil. Augustin meinte. Wenn boch nur alle Christen (felbst biefen und andre fog. Heilige nicht ausgeschloffen) fo tugenbhaft gewefen maren und noch maren! - Bir halten es baher nicht fur nothig, uns hieruber, fo wie uber die wunderliche Frage, ob S. auch wohl felig geworben, weitlaufiger auszulaffen, fonbern fub: cen nur noch einige Schriften an, welche fo ziemlich alles enthals ten, mas über diefen Begenftand fur und wider gefagt werden mag: J. F. Leisneri prol. Socratem non fuisse μεριμνοφροντιστην, contra Aristophanem probutur, Beig, 1741. 4. — Ch. A. Schwarze's hiftorifche Untersuchung: Bar Sofrates ein Sppos chondrift? Gorlis, 1796. 4. - J. M. Gesneri Socrates sanctus paederasta; in den Comm. soc. scientt. Gott. T. II. Joh. Luzac orat, de Socrate cive. Reiben, 1796. 4. - F. W. Sommeri diss. (praes. F. Menz) de Socrate nec officioso marito nec laudando putrefamilias. Eps. 1716. 4. — S. F. Dresigii epist, de Socrate juste damnato. Eps. 1738. 4. — C. E. Kettner Socratem-criminis majestatis accusatum vindicat, Lpg. 1738. 4. - (G. Ch. Tpchfen) über ben Profees bes Sotrates; in ber Biblioth, ber alten Bit, und Runft. 1786. St. 1. und 2. - C. L. Richteri comm. III de libera, quam Cicero [tusc. 1, 29.] vocat, Socratis contumacia. Caffel, 1788 - 90. 4. - 3. R. Ch. Rachtigall über Die Berurthellung bes Sofrates; in ber beut. Monatsichr. 1790. Jun. G. 127ff. --G. Ch. 1bbecken diss. de Socrate mortem mimes fortiter subcunte, 2pz. 1735. 4. - J. S. Müller pro Socratis fortitudine in morte subeunda contra Ibb. Samb. 1738. Fol. Cherhard's neue Apologie des Cofrates, oder Untersuchung ber Lehre von der Seligfeit der Beiben. Berl und Stett. 1772-8. 2 Bbe. 8. A. 3. 1788. - Auch bie unter Gotrates unb fo= 51 °

fratifcher Damon angeführten Schriften behandeln theilmeife biefen Gegenstand.

Sofratismus bebeutet entweber bie Philosophie ober bie Lebrart bes Sofrates. S. d. Ram. und Sofratif.

Solger (Rarl Wilh. Ferd.) geb. 1780 ju Schwedt, me er zuerft die Stadtschule besuchte. Geit seinem 14. Jahre frequen tirt' er bas graue Rlofter ju Berlin und feit bem 19. Die Univer fitat Salle, wo er Rechtswiffenschaft ftubirte, jugleich aber auch Der Philosophie und Philosogie huloigte. Im 3. 1801 ging a nach Sena, um Schelling ju boren, 1802 macht' er eine Reife nach der Schweij und Frankreich, 1803 ward er bei der damalo gen Rriege : u. Domanentammer in Berlin angestellt, , mo er aud noch Kichte's Boriefungen über Die Wiffenschaftelehre borte, nahm aber 1806 feinen Abichied von der Rammer, um den Studien ju leben. 3m 3. 1808 ward er Doct, der Philos., 1809 außerord. Prof. berfelben zu Frankfurt an der Dder, und 1811 orb. Prof. gu Berlin, mo er 1819 ftarb. Außer einer ichagenswerthen Ueber fehung des Sopholles hat er auch folgende, meist im Beist des schellingischen Spftems, obwohl nicht ohne mannigfaltige Ba weife bes eignen Dentens, verfasste Schriften ber Rachmeit binter foffen: Etwin, vier Gefprache über bas Schone und bie Runft. Bent. 1815. 2 Bbe. 8. - Philosophische Gesprache. Erfte Samml Bert. 1817. 8. - Nachgelaffene Schriften und Briefmechfel. bet ausgeg, von Ludw. Died und Frbr. v. Raumer. 2pg. 1826. 2 Bde, 8. — In diesen nachgelassenen Schriften erkennt er Spinoja (ben Borganger Schelling's) als feinen eigentlichen leb rer an und will teinen andern Weg gehn, als diefer Berechte (B. 1. C. 145. u. 175.) nur will er bie Phantafie, Die ibm bal erhabne Organ ber Religion ift (S. 41.) au Sulfe rufa, weil die Philosophie burch eine gemiffe Begeifterung ober Df: fenbarung entfteben muffe (G. 507.). Um daber die Phan taffe ju erweden, will er die Runft ber Dialogen erneuen, ibie ihm bie bochfte Form ber Philosophie gu fein fceint (C. 145.). "Wenn diese Philosophie mpftifch genannt mides pfolite, fo werbe ich nichts bagegen haben; nur muß man bie "Wort nicht nach ben neuern Schmabungen beuten. Biele werben "fie aber gewiß nicht Philosophie nennen mollen, fondern etwa ein "Wert ber Phontafie, Des Glaubens, ber Dichtung, ober wie fonft." **(©**. 604.) Ferner heißt es in biefen Schriften: "Ift bief nicht "bie hodefte Liebe, baß er (Gott) fich felbft in bas Dichts be "geben, bamit wir fein mochten, und bag er fich felbft fegar ge-"opfert und fein Dichts vernichtet, feinen Eob getobtet "bat, hamit wir nicht ein bloges Richts bleiben, fondern ju ihm "Buralfebren und in ihm fein mochten? Das Richtige in und

"felbft ift bas Bottliche, infofern wir es namlich ale bas Riche "tige und uns felbft als diefes ertennen." (S. 511.). - Diefe wenigen Proben werben es begreiflich machen, warum biefer fonft fehr ausgezeichnete, aber fich felbft wegen feines frühen hintritts noch nicht flar geworbene, Geift in die bittere Rlage gegen feine Freunde ausbruch: "Das gange gelehrte Deutschland thut, "als waren meine Bucher gar nicht ba!" (G. 630.) -Die Freunde haben es gwar nicht an Empfehlungen ermangeln lafe fen, um bie Zufmertfamteit bes Dubficums barauf bingulenten. Es hat aber nichts gefruchtet, weil das Publicum nun einmal dies fer ercentrife : manierirten Art ju philosophiren, bei welcher ber Aus tor nur immer etwas Auferorbentliches fagen will, überfattigt ift. Möchten doch Andre, die benfelben Beg betreten haben, fich bieß Bur Warnung dienen laffen! Denn fie werben auf diefem Bege weber ber Wiffenschaft und ber Welt mabrhaft bienen noch fich felbft bauernben Ruhm erwerben. - Deff. Borlefungen über Mefibetil hat neuerlich R. B. E. Depfe (Lbg 1829. 8.) heraus: gegeben.

Solibatifch f. ben folg. Art.

Solibitat (von solidus, bicht, voll, fest, und dies von solum, der Grund und Boden) ist Festigkeit. S. d. B. Auch wird jenes Wort wie diese in geistiger und sittlicher hinsicht gesbrancht. Eine solide Philosophie wurde daher eine solche sein, die auf sichen Principlen ruht, und ein solider Charakter ein solcher, dem man vertrauen kann. Eine solidarische Berbindlichkeit aber heißt eine solche, vermöge der eine Mehreheit von Personen im Ganzen (in solidum) verpflichtet ist, dergesstatt das Einer für Alle und Alle sur Einen kehn. Besonders kommt sie dei Zahlungsverbindlichkeiten vor. Jede Person leistet dann gleichsam Bürgschaft für die Uebeigen. Für solidarisch sagt man auch zuwellen consolidarisch.

Solipfismus (von solus, allein, und ipse, felbft) ift ein unbefchrantter prattifcher Egoismus. S. b. W. Der Solispfift handelt namlich fo, als wenn er gang allein in der Welt ware, bezieht alfo alles als Mittel auf fich felbft als ausschließtis

chrn 3 med. 6. b. 203.

Solita praesumuntur f. Prásumtion.

Sollen f. Gebot und muffen. Wenn follen folechts weg vom Schuldner gefagt wird, fo bedeutet es die Berbindlichkeit ju jahlen, wie haben die Befugnif bes Glaubigers zu fodern.

Sollicitation (von sollicitus, bewegt, unruhlg) bedeutet physisch die erste Anregung zur Bewegung eines Körpirs, moralisch aber die erste Anregung zur Bewegung des Gemuths, durch die es zu einer gewissen handlung bestimmt werden kann. Darum heißt follicitiren auch um etwas bitten, besonders werm es mit einer gewissen Dringlichkeit geschieht; wodurch man also leicht bemenuhigt oder gequalt werden kann. Und so heißt auch dezieige, welcher dieß thut, ein Sollicitant. — Zuwellen versteht man im engern und schlechtern Sinne unter Sollicitation die Autregung oder Anceigung zum Bosen. Ein Sollicitant ware dam ebensoviel als ein Berführer. (Ob sollicitus von solum ciere, den Boden erschüttern oder umrühren, hertomme, ist ungewiß).

Solocisten hat es zwar auch unter den Philosophen gegeben, aber boch nicht allein, sondern auch unter amdern Gelehrten, indem dieselben oft durch Fehler im Gebrauche oder in der Bibdung und Zusammensugung der Worter die Sprache verdorben deben. Der Rame selbst kommt her von der Stadt Sold oder Soll (Sodor) in Cilicien, welche Solon angelegt oder mit attischen Colonisten bevolkert haben soll, deren Bewohner aber ein verdorbnes oder barbarisitets Griechisch redeten. Daher keht Sold: cismus auch für Barbarismus. Jene Stadt hat indef auch einen berühmten Philosophen erzeugt. S. Chrosipp.

Solon, ber berühmte athenienfifche Gefeggeben, welcher bie harte begtomifche Gefengebung milberte und fich baburch um bie bie bere Bildung feines Bolles fehr verdient machte, wird auch ju ben fieben Weisen Griechenlands gezählt. S. d. Art, Ebenso rechnet man ibn gu ben gnomifchen Dichter-Philosophen, weil noch einige Gnomen von ihm übrig find. E. On ome und Gnomis Er ftarb um's 3. 560 por Chr. Bergt (auger Petiti lages atticae. Ed. Wesseling. Leiben, 1742. Sol.) Draconis et Solonis leges, gr. et lat. In Pandulphi Pratoji jurispr. vet. Leiben, 1559. 8. - Paralipomena legum XII Selonis. In Ejusd. (P. P.) jurispr. med. Ebend. 1561. -Joh, Meursii lib. de Solone ejusque legibus. In Gronevii thes, antt, grr. T. V. - Godofr. Schmidii de Solone legislatore diatribe. 2pg. 1688. 4. - Ueber Die Gesegebung Solon's und Epkurg's. In Schiller's Thalia, 1790. D. 11. Nr. 2. - Solonis fragmenta poetica. Ed. Fortlage. Im 2. Th, ber Samml. ber Gnomiter von f. und Glanderf. -- Solonis Athen, carminum quae supersunt, Ed. Nic. Bachius. Bonn, 1825. 8. — Wie Bens die Welt richtet. Ein Fragment (eigentlich 3) Solon's. Gr. u. beutsch mit Anmerkt. von Leppentin. Samb. 1789. 8.

Golvenz (von solvere, lofen, bann auch zahlen, wiefen man burch Bablung einer Schuld fein Wort ober feine Berbindlichteit loft) ift Bahlungefähigkeit, so wie Insolvenz Bahlungeunfähigkrit. Daher werden auch die Menschen selbft in dieser Beziehung solvent und insolvent genannt. Uebrigens s. 306-

Mande Logiter nennen auch Argumente folvent ober infotvent, je nachbem fie andre Argumente widerlegen (gleichfam auf losen) ober nicht.

Sonne

🕏 v matologie (von нина, der Körper, und doyos, die Lehre) in allgemeiner Beziehung ift die Wiffenschaft von den Korpern überhaupt, in besondrer Beziehung aber die Wiffenschaft vom menschlichen Rorper. S. Anthropologie und Korperlebre.

Sommona-Codom f. fiamefifche Philosophie.

Somnambulismus (von somnus, ber Schlaf, und ambulare, herumgehn) ift Schlaf: ober Nachtwandeln, ein franthafe ter Buftand, welchen bie Phyfiologie und Pathologie zu ermagen Fur bie Pfpchologie ift er ein Rathfel, bas wenigftens bis

jest noch Riemand erflart bat. Bergl, Schlaf.

Sondergeift ift soviel als Abfonderungsgeift, mithin ber Gegenfat vom Gemeingeiste. Wie man diesen Gemeinsinn (f. b. 20.) nennt, fo tonnte man jenen auch Sonberfinn nens Unter einem Sonderlinge verfteht man aber einen Denfchen, ber fich in feinem Benehmen nicht nach Sitte und Gewohnheit richtet, fondern etwas Befondres (Apartes) fur fich haben will und baber meift in's Rarrifche ober Lacherliche fallt. ten Driginalgenies zeigen fich baufig als folche Sonbertinge. Das rum hat es auch in Runft und Biffenfchaft, felbft in ber Philosos phie, dergleichen gegeben Bornehmilch fpielten die Cyniter (f. d. BB.) die Rolle der philosophischen Gonderlinge.

Sonbergultig (im Besondern guttig) fleht dem Allge: meingültigen entgegen. G. allgemein und allgemeingels Ebenfo ftebt der Sonderglaube, ble Sonderfraft; ber Conderwille (fur Privatglaube ic.) bem Gemeinglatten ic:

entgegen.

Sonderling, Sonderfinn x. f. bie beiden vorherges

bemben Artifel.

Sonne im weitern Sinne ift jeber felbleuchtende Beltforper ober Firstern, im engern aber berjenige, um welchen bie Erbe nebft den übrigen und bekannten Planeten freift und von welchem diefe Licht und Barme empfangen. Sie bilben baber in ihrer Berbins bung mit biefer Sonne unfer Sonnenfpftem, ju welchem aber and die Monden als Nebenplaneten und die Kometen als eine eis genthumliche Art von Irefternen gehoren, beren einige mohl gat von Sonne ju Sonne im Weltraume fortwandern und fo bie verbinbenden Mittelgileder zwifchen verschiednen Sonnenfpstemen were ben tonnten, wenn fie auf ihren langgebehnten Babnen fic bem Anglehungefreife eines benachbarten Firsternes naberten. fo prachtvolle Auf: und Untergang der Conne hat wohl am mei: sten dazu beigetragen, die Sonne als ein Symbol der Gottheit oder

auch felbft als ein gottliches Befen ju verebren. Daber ber Con: nenbienft (heliolatria) ale eine besondre Art bes Stern = mbet Feuerbienftes (astrolatria, pyrol.). Bgl. Sabaismus.

Sopater aus Apamea, ein Reuplatonifer, ber gang im bie Buftapfen feines fcmarmerifchen Lebrers Samblid trat, fonf aber nicht bekannt ift.

Sophia f. Sophist und Weisheit.

Sophiophilie ift die umgelehrte Form ber Bufammenfegung von Philosophie (f. b. B.) und bebeutet baber auch Liebe jur Beisheit, aber nicht die Biffenschaft als Frucht biefer Das Gegentheil mare Sophiomifie, namiich Sag gegen bie Beisheit, wofür man auch wieder umgekehrt Disosphie fagt. S. b. B. Sophophilie und Cophomiste aber find bon ben vorigen beiben Ausbrucken nut infofern unterfchieben, als fie Liebe und Saf nicht in Bezug auf die Beisheit felbft, fombern in Begug auf den ober die Weisen bezeichnen. G. Cophophobie und Sophophonie.

Sophisma und Sophismus f. Sophistik.

· Cophift (von comoc, weife, ober comea. Die Beisheit) if einer von jenen Ausbruden, beren Bebeutung bochft fcwantenb ift, well biefe fich im Laufe ber Zeiten fehr verandert hat. Ursprünglich bedeutete comecras ebensoviel als comos, weise, kenntnisseich, erfahren, auch geschickt und beredt. Darum murben Runftler und Pandwerter, Steuermanner, Befetgeber und heerführer, felbft Deren und Zauberer balb oogor balb oogrorar genannt. So neunt herodot die meisten der Manner, welche ju den fieben Beisen Griechenlands gezählt werben, besgleichen die Runftler und andere geschickte Manner, welche sich am Sofe des Erosus aufhielten, In einem Berfe bes Mefchplus beim Athenaus Copbiften. wird ein Mufifer fo genannt; Auch Domer und Defied, felbft Beus, ber Gottertonig, werben bei alten Schriftstellern gumeilen mit diefem Ramen bezeichnet. Alfo fann aopperarys urfprünglich nichts andres bedeutet haben, als comos, namlich einen Inhaber ber comea, bie bann felbst wieder van verschiedner Art fein konnte, so daß es ebendarum auch verschiedne Arten von Sophisten gab. Durch Sofrates und feine Schule aber veranderte fich bie Bes deutung des B. Sophift. Um jene Beit traten in Griecheniand einige Manner auf, welche gwar burch große Beiftestrafte faffende Ronntniffe ausgezeichnet waren, aber nicht den beften Gebrauch bavon machten. Eitelfeit und Gewinnfucht fcienen bie Pauptmotive ihrer Panblungsweise ju fein. Deshalb jogen fie überall herum, llefen sich gern öffentlich hören, sprachen über jebes Thema, das man ihnen aufgab, und zwar fo, daß fie Sat und Begenfas mit gleicher Buverficht und Gefchicklichkeit behaupteten,

aben auch Unterricht in biefer Runft, fo wie in bet Staatstunft, effen fich aber biefen Unterricht auf bas Theuerfte bezahlen, fo daß e nach und nach große Schabe fammelten. Ebenbeswegen gogen e gern die vornehmere und reichere Jugend an fich, wurden aber, att beren Fubret gu werben, vielmehr Berführer berfelben, weil e felbft meiftentheils ein febr uppiges Leben führten. Go fchile ern wenigstens Plato, Tenophon, Ifo.exates und andre Schriftfteller bes fetratifchen Beitalters die Sophiften eben biefer leit; und wenn auch jene Schriftstellet bin und wieder Die Karben twas ftart aufgetragen haben mogen, fo tann man boch nicht ans ehmen, daß alles erbichtet fei, was fie ben Sophisten nachfagten. Deshalb gerieth auch Gotrates mit biefen Cophiften in Rampf, ndem er vorzüglich bie Jugend gegen die fchabliche Wirkfamtelt erfelben zu bewahten fuchte. Co-ward nach und nach aus einem hrentitel gleichsam ein Schimpfnante. Man schämte fich nun ener Benennung und nannte fich lieber wilosowog, well man es u anmasend fand, sich vopos ober voperrys zu nennen. In iefer Beziehung fagt daher Cicero (acad. II, 23.): Sophistae ppellabantur ii, qui ostentationis aut quaestus causa hilosophabantur. (Cenf. Id. de fin. II, 1. et de orat. I, 22.). Rach und nach aber verlor fich diefe bofe Bebeutung. Das Wort am wieder zu Ehren. Wenigstens bachte man nichts Arges beei, wenn Jemand fich felbft ober einen Undern einen Sophiften Man verstand barunter bloß einen Gelehrten, ber pos iehmlich in ber Beredtsamkeit und andern Runften oder Biffenchaften, felbit in der Philosophie, Unterricht gab. Dergleichen Sobiften gab es baber unter ben romifchen Raifern im gangen romtchen Reiche, besonders aber in den hauptstäden deffelben, Rom, Lerandrien, Athen, Byzanz 2c. — Die berühmteften umter ben itern Sophiften waren Gorgias, Protagoras, Prodicus, pippias, Thrasymachus, nehft einigen Andern, welche in en platonifchen Dialogen und anderwarts ermabnt werden. Sonerbar aber ift et, bag von biefen Mammern, ungeachtet fie viel chrieben, boch nichts von Bedeutung mehr übrig ift. Ift bas blos Bufall, ober geriethen ihre Schriften in folden Discredit, bag man ie nicht mehr abschrieb? — Die Lebensbeschreibungen der Sophiten vom altern Philoftrat begiehen fich vornehmlich auf bie fpaern Sophiften, ju welchen er felbft nebft dem jungern Philotrat geborte. Ebendieß gilt von Eunap's Lebensbefdreibungen ver Philosophen und Sophisten. S. die Ramen dieser und der ibrigen im gegenwartigen Artitel angeführten Danner. Dagegen seziehen sich Plato's Cophises, und die Rede des Fotrates jegen die Sophisten bloß auf die altern Sophisten, beren Geschlecht edoch bis auf ben heutigen Tag noch nicht ausgestorben. Uebrie

810

gens veral. Ludov, Cresollii theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatorum, i.e. sophistarum, de corum disciplina no dicendi docendique ratione. Par. 1620. 8. Auch in Gronovii thes, antt. grr. T. X. — Geo. Nic. Kriegk diss. de sophistarum eloquentia. Sena, 1702. 4. — Joh. Geo. Walchii diatr. de praemiis voterum sophistarum, rhetorum atque oratorum. 3n Deff. Parergg. acadd. 6. 103-6. Bjusd. distr, de enthusiasmo veterum sophistarum atque oratorum. Ebend. S. 367-452 - Jac. Geelii historia critica Sopsistaram, qui Socrutis actate Athenis floruerunt; in Nova aca litt, societatis rheno-trajectimae T. II. 1823. - Auch enthat Deiners's Gefch, ber Biff. in Griechenl. und Rom (B. 2. G. 1-227.) eine fehr lehrreiche Abhandlung aber bie griechischen Sophiften (befonders die der alteren Beit) worin nicht blog nachgewiefen wird, wie um die Mitte bes 5. 3h. vor Chr. Reichtham, Lupus, Gittenverberben und bemotratifthe Berfaffungen in ben meiften griechischen Staaten eine folche Art von Gelehrten, als jene Sophisten waren, gang naturtich erzeugten, fendern auch zugleich bewiefen wirb, bag biefe Danner nicht ohne alle Berbienfte um die wiffenschaftliche Bilbung ber Griechen waren, und das es da her ungerecht fein wurde, wenn man fie burchans als unmiffende und buntelhafte Schwäher verbammen wollte.

Sophifterei (vom vorigen) bedrutt ein verfängliches und betrügliches Rafonnement, bergleichen fich vir die Sophiften erlaubten. S. ben vor. und ben folg. Art.

Sophistik (vogestung rezvy, sophistische Kunft) ist die Runft ober Geschicklichkeit ber Sophiften. Je nathdem man mus bas 2B. Sophist im guten ober fchlechten Sinne nimmt, wieb auch Mefe Runft eine beffere ober fchlechtere fein. G. Sophift. Doch nimmt man gewöhnlich bas 2B. Sophiftit in ber fchlechteren Bedeutung, welche schon zur Beit bes Aristoteles die vorherfcende war. Denn biefer ftellt gleich im Anfange feiner Schrift de sophisticis elenchis folgende Definition auf: Eorer & cogeστική φαινομένη σοφιά, ουσα δε μη. Er ertlart affe bie Sophistit für eine bief fcheinbare Beisheit. 3m Deutschen tounte man fie baber eine Afterweisheit nennen. Und fo if das B allemal zu verfiehn, wenn Sophistit und Philosophie ein: amber entgegengefest werben. .- Daber tommt es benn auch, baf man unter Cophismen nichts andres verfleht als gehl: ober Trugfdiffe, welche auch Paralogismen, Fallacien, Cap: tionen und Caviltationen genannt werben. G. Diefe Aus brude. Da es berfelben unendlich viele geben tann, fo wollen mit hier nur biejenigen Arten von Sophismen auführen, welche an haufiasten voctommen:

1. Sophisma amphiboliae 5. fallacia ambiguiatis - ift ein aus einer gemiffen 3welbeutigfeit hemorgehender jehler im Denken oder Schließen. Dahin gehört wieder a. falacia sensus compositi et divisi, wenn man einen Beriff bald collectiv (sensu composito) bald bistabutiv (sensu divise) immt; g. B. in bem Schluffe: Das Jeren (überhaupt) ift unperseidlich - ich habe geirrt (in biefem bestimmten Salle) - alfo war 8 unpermeiblich, daß ich lette. Da es auch vermeibliche Frethumer iebt, so ist dieser Schluß effenbar falsch. b. fallacia a dicto ecundum quid (xara τι) ad dictum simpliciter (άπλως) senn man einen Begriff bald mit einer gewissen Ginschränkung (soundum quid) balb ohne biefelbe (simpliciter) nimmt; g. B. in bent Schluffe: Ein Gelehrter (in der That, nicht bloß dem Namen oder Stande nach) befitt grundliche Kenntniffe - Cajus ift ein Gelehm er (dem Ramen ober Stande nach) - alfo befit er grundliche Kennts iffe. Da es wehl der Fall fein konnte, das Cajus zwar ftudirt, ber nichts gelernt hatte, fo ift auch biefer Schluß falfc, c, falacia figurae dictionis, wenn mon blog mit bem Deppelsinne ines Wortes (dilogia - ber eigentlichen und ber uneigentlichen ober igurlichen Bedeutung beffelben) fpielt; weshalb man bieg auch ein ophisma dilogiae nennt, ungeachtet im Grunde bei ben vorherges enden Cophismen ebenfalls eine gewiffe Dliogie vortommt. Wer . B. von einem Menichen fagt, er muffe lange Dhren haben, weil r ein Efel fei, macht eine folde Fallacie. Depn feiner Rebe liegt er Schluß jum Grunde: Ein Efel (im eigentlichen Sinne) bat inge Ohren - Diefer Denich ift ein Efel (im figurlichen Ginne) lfo zc. Der Grundfehler bei allen Diefen Cophismen liegt aber das n, daß fie tategeniche Schluffe mit vier Sauptbegriffen find, weil er Mittelbegriff verdoppelt worden, mahrend boch ein folcher Schluß ur brei hauptbegriffe haben follte. G. Soluffarten. Dr. 1. Ran nennt baber folche Sophismen auch formale Paralogisren, indem die von der Logit gefoderte form des Schluffes in alchen Schluffen verlett ift. Liegt babei ber Fehler mehr im Ausructe, wie bei ber fallacia figurae dictionia, fo nennt man ben Schluß auch ein sophisma dictionis s, secundum dictionem (nage nv lager). Liegt aber ber Fehler mehr im Gedanten, wie bei ben rften beiben Fallacien, fo nennt man ben Sollug auch ein sophisma xtra dictionem (εξω της λεξεως). — Roch zahlreicher ist die ilaffe ber materialen Paralogismen, wo man nicht bloß in er Art und Beife ber Berknupfung ober Bezeichnung der Gebans en fehlt, fondern bas, mas man bentt, fcon in fich felbft etwas falfches ober Striges enthalt. Diefe betommen baber wieber beondre Ramen, welche fogleich ertlatt werben follen, gehoren aber igentlich auch mit zu ben Sopbismen extra dictionem,

- 2. Sophisms fictae universalitatis ift beierige Fehler, wo man bas Besondre als ein Algemeines set und dann weiter detaus sortschließt; 3. B. in dem Schlusse: Alles, was in der Lust fliegt, ist ein Bogel die Fledermaus sliegt in der Lust also z. Da der Obersah dieses Schlusses nur im Besondern wahr ist, so ist auch der darauf gedaute Schluss falsch.
- 3. Sophisma falsi medii ist berjenige Fehier, we bas Bermitteinde oder der Beweisgrund falfch ist; z. B in den Schlusse: Weil die Sonne und erwarmt, so muß sie sehr bei sein. Denn die Warme konne auch schon in und oder in des Erde und deren Atmosphare (als sog. latente Warme) liegen und durch die Einwsetung der Sonne nur erweckt oder heworgensin schler im Schließen, wenn man in Bezug auf den urfachichen Fehler im Schließen, wenn man in Bezug auf den urfachichen Ausammenhang der Dinge ganz salsche Ursachen annimmt, aus frillacia causae non causae ut causae; wie wenn Jemand in Spilessen der eine andre in's Wunderbare fallende Krankhit von der Wicksamseit des Teufels ableiter. Uederhaupt dernht das leitern natürlicher Erscheinungen von übernatürlichen Ursachen, wel inan die natürlichen Ursachen derselben noch nicht erkannt hat, auf einer solchen Fallacie, indem man dabei allemal einen Sprung in Schließen macht.
- 4. Sophisma cum hoc vel post hoc, ergo propter hoc - ift ein anlicher Sehler im Schließen, wo ma namlich einen urfachlichen Busammenhang zwischen gewissen Bem benheften baraus folgert, daß fie in der Beit jufammentreffen (cm hoc) ober turg auf einander folgen (post hoc). Dier ift es ale inicht blog möglich, bag man falfche Urfachen annimmt, fendem be urfachlichen Bufammenhang gang und gar erbichtet. Manche einen ursachlichen Busammenhang zwischen der frangifichen Revolution und der tantischen Philosophie angenommen, weil bie mit jener in ber Beit jusammentraf, ungeachtet bie frangoffice Ro volution gewiß auch ohne bie kantische Philosophie und biefe ein jene ftattgefunden haben wurde. Ebenfo nimmt ber Aberglante grotfchen vielen Etfcheinungen, Die gar nicht urfachlich verbunden fein tonnen, bennoch einen folden Bufammenhang an, wem fe ouf einander folgen; wie wenn ein Rejeg auf Die Erfcheinung eine Rometen, ober ein Tobesfall auf bas Schreien eines Raufeint folgt. Denn die Berufung auf den allgemeinen Zusammenbu der Dinge berechtigt und noch nicht, zwei bestimmte Erscheinunge als nachste Urfache und Wirkung auf einander zu beziehn.
- 5. Sophisma pigrum s. ignava ratio ff beite nige gehl: ober Trugschluf, mit welchem fich die Faulbeit buth Berufung auf das Schickfal ju entschuldigen suche. S. faul

- 6. Sophisma polyxeteseos s, fallacia quaestionis multiplicis ift berjenige Fehls oder Arugschluß, wo nan aus der Unmöglichkeit der Gränzbestimmung eines Berhältnissegriffes durch fortgesetze Fragen die absolute Unbestimmbarkeit des iben darzuthun sucht. Beispiele solcher Sophismen s. unter userus und salvus.
- 7. Sophisma heterozeteseos s. fallacia quaetionis duplicis - ift berjenige Feht: ober Trugschluß, mo nan aus einer Disjunction ober Alternative, die auf einer gewiffen Borausfegung beruht, burch Berfchweigung Diefer Borausfegung uns atthafte Folgerungen gieht. Gin Beifpiel Diefer Art f. unter hore erfrage. Much die Doppelfrage: Desiistine adulterium fucere, n non desiisti ? gehort hieber. Denn aus ber Antwort : Denii, olgerte man: Ergo fecisti, und aus der Antwort: Non desii, folerte man: Ergo adhuc facis. Man feste aber babei ftillfchweis end voraus, bag ber Befragte auch ein wirfticher Chebrecher fei. Denn außerbem tonnte weber vom Aufhoren noch vom Richtauf. oren bie Rebe fein. Die meiften falfchen Dilemmen find Cohismen biefer Art. S. Dilemma - Ueberhaupt haben bie Iten Dialettiter, besonders die von der megarifchen Schule, eine Renge folder Sophismen erfunden, theils um einander in Berles enheit gu fegen, theils um ihren Big und Scharffinn gu uben. 3. Adilles, Crocobilinus, Eleftra, ber Lugende, bet Berbullte. Auch laffen fich bie Fehler, welche beim Beweis en, fo wie bei Ertlarungen und Gintheilungen - f. iefe Musbrude - haufig gemacht werben, als Sophismen (sohismata petitionis principii, ignorationis elenchi, orbis in deiniendo s. demonstrando etc.) betrachten. Denn bie Cophiftif nacht von allen diefen Fehlern Gebrauch, um ein Blendwert im Denten hervorzubringen ober Undre burch verfangliche Fragen und instatthafte Folgerungen, wo nicht offenbar ju taufchen, boch weligstens in Berlegenheit zu fegen, wenn Jemand nicht im Stande ft, bas Blendwert fogleich zu durchschauen und aufzulofen. lebrigens erhellet hieraus von felbft, mas bie Ausbrucke fophis tifch und fophistifiren fagen wollen. Buweilen braucht man uch bas B. Cophismus fur Sophisma ober Sophistit, m letten Falle also in derfelben Bedeutung, in welcher man auch iom Philosophismus spricht. S. d. B. Wenn manche Moraliften bas Gewiffen fophiftifc ober einen Sophiften nenten: fo wollen fie bamit nur andeuten, daß der Denfc oft fich elbft in ber sittlichen Beurtheilung feiner Sandlungen taufcht, inbem er ihnen beffere Motiven unterlegt, als eigentlich ftattfanben. 3. Gewiffen. — Wegen einer gang andern (namlich orientaifch : mpftifchen) Art bes Cophismus f. Cofismus.

Sophistiter ift ein pleonastischer Ausbruck für Cophist (f. d. 28.) man musste benn unter jenem einen solchen Sophistra verstehn, ber es in der Sophistit recht weit gebracht hatte, ass gleichsam ein Sophist im eminenten Sinne ware.

Sophistisch und fophistisiren s. Sophistik.

Sophofles, der griechische Tragsbiendichter, ift neuecis auch, wiewohl mit Unrecht, zu einem Philosophen, und zwar von der ionischen Schule, gestempelt worden. S. Ueber die Antigene und die Elektra des Sophokles. Bon G. A. Heigl. Passu, 1828.

Sophomisie und Sophophilie s. Sophiophilie und den folg. Art.

Sophophobie und Sophophonie (von sococ. de Beise, gosoc, die Furcht, und govoc, der Mord) ist die Funk vor den Weisen und die daraus hervorgebende Berfolgung und Lib tung berfelben. Beibes ift fo alt als die Philosophie. Denn feib dem es Manner gab, welche fich durch Denfen und Forfchen um die Brunde menschlicher Ueberzeugungen und Sandlungen Reches fchaft zu geben fuchten und baberch auf Aufichten geführt wurden, bie von den Meinungen bes großen haufens abwichen, gab es am Andre, welche wegen ihres mit diefen Meinungen verknupften 3m tereffes jene furchteten und verfolgten, auch wohl tobteten, mem fie tonnten. Die Geschichte bet Philosophie, wiefern fie jugleich Die Schickfale der Philosophen ergablt, ift baber gleichfam eine legge Litanei von den Leiden, welche biefe Wiffenschaft theen Pflegen verurfachte, well der große Saufe von jeher den munderlichen Glan: ben hatte, eine misfallige Behauptung fei auch eine falfche und first fällige, und konne nicht beffer widerlegt werden, als dadurch, bis man ihrem Urheber den Mund verschließe. S. Sophophone ober Darftellung ber Berfolgungen mertwurdiger Philosophen auf den altern und neuern Beiten, die das Opfer ihrer Lehre u. Grund: fage wurden. Gera n Lpz. 1800. 8. (Th. 1.). Auch die Ath. von Reifter de philosophis calumnia lacessitis (Upf. 1792. 2 Partiel 4.) enthalt viel Belege ju biefer traurigen Bahrheit. -Sophomifie (von percer, haffen) fagt baffelbe.

Sorbiere (Sam, de S.) geb. 1615 und gest. (zu Paris) 1670, wird als ein Schuler von La Mothe le Baper betachtet und daher zu den französischen Steptistern gezählt. Er übrieft namlich einen Theil des Sextus Emp. in's Französische und histördecte dadurch allerdings den Steptischmus unter seinen landsteuten, indem sie nun die steptischen Argumente (s. d. Ur) der Utten genauer kennen ternten. Außerdem scheied er im steptischen Seiste Lettres et discoure (Par. 1660. 4.) werin sich auch

ne Lettres de la vie, des moeurs et de la reputation d'Epire avec les reponses à ses erreurs finden.

Sorit oder Sorites (eigentlich Soreites, von awong, τ haufe — baber σωρειτης scil, συλλογισμος, ratiocinium ervale, ber gehanfte ober Saufelichluß, weicher auch ein ettenschluß im engern Sinne helft, aber nicht mit einem ophisma zu verwechsein ift, welches die Mien ebenfalls Sorites unnten — f. acervus) ift ein aus mehren Schluffen zusams engezogener Schluß. Es werben namlich jene Schluffe enthomes atifc abgefürgt und bann fo mit einander verbunden, daß fie alle nen gemeinschaftlichen Schlufffat erhalten. G. Enthomem. Da nun zweierlei Enthymemen giebt, fo giebt es auch zweierlei Co-Die eine Art, welche am haufigsten vorkommt, nennt man m orbentlichen ober gemeinen Sorites. Um einen folchen us mehren Schluffen zu bilden, werden die Unterfage und Schluffs ibe berfelben weggelaffen, außer bem erften Unterfate, mit welchem ngefangen, und dem letten Schlufffate, mit welchem gefchloffen Die Dberfage folgen bann ber Reibe nach fo, bag bas Praicat des vorhergehenden Sages timmer Subject des folgenden wird. im Schlufffage aber wird bas erfte Subject mit dem letten Pras icate verknupft. Die allgemeine Form eines folden Sorites mare emnach folgende:

 $\begin{array}{l}
A = B \\
B = C \\
C = D (E, F...)
\end{array}$  A = D (E, F...)

Ein Beifpiel bagu mare folgender Schluß:

Die Gestirne (A) find Körper (B) Alle Korper (B) find beweglich (C)

Alles Bewegliche (C) ist veranderlich (D)

Alles Beranderliche (D) ift verganglich (E). Alfo find die Gestirne (A) verganglich (E).

Ein Beispiel aber mit noch mehr Pramiffen giebt Seneca im 85. Briefe, wo er ben Sat, daß der ftoische Weise (prudens = saviens) auch selig sei, burch folgenden Sorites zu beweisen sucht:

Qui prudens (A) est, et temperans (B) est, Qui temperans (B) est, et constans (C), Qui constans (C) est, et imperturbatus (D) est, Qui imperturbatus (D) est, sine tristitia (E) est, Qui sine tristitia (E) est, beatus (F) est: Ergo prudens (A) beatus (F) est.

Will man einen folden Sorites in ordentliche Schluffe auflosen, so darf man nur die weggelassenen Unters und Schlussifiche auflu-

chen und mit ben übrigen Sagen auf die gewöhnliche Beise vabinden, nämlich fo:

> Qui temperans est, et constans est, Atqui prudens temperans est,

Ergo prudens constans est.

Und fo weiter. Der lette Schuf ift bann : Qui sine tristilia est, beatus est,

Atqui prudens sine tristitia est, Ergo prudens beatus est.

Auf biese Art tommen vier Schüffe heraus, weil in den finf Primiffen vier Obersahe (B=C, C=D, D=E, K=F) gegene find; und diese vier Schlüsse bilden eine epispllogistische Reihe, was der solgende Schluß immer ein Epispllogismus in Bezug auf der vorhergehenden als seinen Prospllogismus ift. S. Spispllogismus on Die zweite Art von Soriten, welche weit seltner vorkomm, heißt der umgekehrte oder goclen ianische Sorites. Den letten Namen trägt er von seinem Ersinder Soclenius (s. d. Ram.) den ersten aber daher, daß er durch Umkehrung des ordentichn Sorites entsteht. Seine Form ist also solgende (wenn man wie der 5 Prämissen sest):

E = F D = E C = D B = C A = B

Es darf daher auch mur das vorhin angeführte Beispiel nach biese Form umgekehrt werden, um sogleich einen solchen Socies zu der den. Die einzelen Satze treten aber dann in ein andres Berhält niß zu einander. Der erste Satz (E=F) tritt als erster Obrist auf, die übrigen Obersatz aber sehlen. Denn die solgenden vir Satze (D=E, C=D, B=C, A=B) sind Untersatze, und der letzte (A=F) ist wiederum der gemeinsame Schlufffatz. Soll dem nach ein solcher Sorites in gewöhnliche Schlusse aufgelöst werden, so wird der erste Schluß so lauten:

Qui sine tristitia est, beatus est, Atqui imperturbatus sine tristitia est, Ergo imperturbatus beatus est.

Nachbem man auf biefe Art weiter gefchloffen hat, ergiebt fich all letter Schluß:

Qui temperans est, beatus est, Atqui prudens temperans est, Ergo prudens beatus est. is entitebn alfo aus ber Auftofung wieber vier Schluffe, welche usammengenommen auch wieder eine epispllogistische Reihe bilben. seil ber folgende Schluß immer burch ben vorhergebenden bebingt t. - Es verfteht fich nun von felbft, daß ein Gorites, von mele per Gestalt er auch sei, sowohl mehr als weniger benn funf Praaiffen haben tann; nur tann er nicht weniger benn brei haben, a zwei Pramiffen blog einen einfachen Schluß geben murben, ber Sorites aber stets ein aus mehren zusammengesetzer Schluß ift. luch ergiebt fich hieraus von felbft, bag bei der Auflosung allemal in Schluß weniger beraustommt, als Pramiffen gegeben find, alfo ei 3 Pramiffen 2 Schluffe, bei 4 Pramiffen 3 Schluffe u. f. m. Ranche nennen ben ordentlichen Sorites auch einen regreffiven. veil man babei von den niedern Bedingungen gu den hobern aufteigt, alfo gleichsam ruckwarts geht, den umgekehrten aber einen rogreffiven, weil man babet von ben bobern Bedingungen gu en niegern berabsteigt, also gleichsam vorwarts gehte Daraus folgt ber nicht, wie manche Logiter behaupten, daß der umgetehrte Co. ites bei der Auflosung in gewöhnliche Schluffe eine projullogistische Reihe gebe; vielmehr entsteht aus der Auflosung immer eine epis pllogistifche Reihe, well ber folgende Schluß fich jum vorhergebenen immer als ein Epffpllogismus verhalt. Dan tann fich leicht avon überzeugen, wenn man nur bie bier bloß angedeutete Aufloung vollständig burchführt. - Roch ift zu bemerten, bag es nicht ur tategorifche Soriten geben tann, fondern auch hypothes ifche, indem man fo schließt:

Wenn A ist, so ist auch B, Wenn B, so C, Menn C, so D.

Wenn C, so D, Wenn D, so E....

Run ift A — Alfo auch E. Doer aufhebenb

Num ist E nicht — Also ist auch A nicht. Bolde hypothetische Soriten liebte vornehmlich Karneades, wie nus Sertus Emp. (adv. math. IX, 182.) und Escero (de ato c. 14.) erhellet, um die Stoiter zu bekämpfen. Der vom detern angesuhrte Sorites lautet, wenn man ihn in die gehörige Dronung bringt, von welcher Karneades ober vielleicht nur Ciecero etwas abgewichen, auf folgende Art:

Si omnia fato fiunt, omnia causis antecedentibus fiunt, Si hoc est, omnia naturali colligatione fiunt, Quod si ita est, omnia necessitas efficit, Id si verum est, nihil est in nostra potestate: At est aliquid in nostra potestate, Non igitur omnia fato fiunt.

Rrug's encyklopabisch-philos. Bortert, B. III.

52

In blefem Sorites, welcher gegen bie ftoifche Lebre vom Shillich gerichtet ist, wird also hypothetisch a consequenti ad anteceden aufhebend (in modo tollente) geschlossen. Denn es wird geschlie sen: Falsum est posterius (nihil esse in nostra potestate) ergo et prius (omnia fato fieri). Die hppothetischen Soriten laffen fich aber nicht fo leicht umlehren, als bie kategorischen, weil babut bas Berhaltnig ber Glieber als Grund und Falge geftort ober bod bem Bewufftfein minder flar vorgehalten wird; wie benn überhaut das Umtehren der Soriten eine gan; überfluffige Sache ift, duch beren Einfahrung in die Logik Goclenins fich eben nicht we dient um die Wiffenschaft gemacht hat. Es ift nur eine logifde Daber tommen auch die umgekehrten Soriten nur in Spielerei. den logischen Lebrbuchern seit jener Beit vor. Wenigstens beb id fonft teine gefunden. — Dag man Soriten bilden tonne, weiche tategorifc und hypothetifch jugleich, alfo gemifct find, leibt keinen Zweifel; wiewohl mir auch kein Gorit biefer Art aufer ben Lehebuchern vorgekommen. Die Form ware namlich diese:

Wenn A ift, fo ift B,

B ift C,

Wenn C ist, so ist D, D ist E...

und fo fort. Dagegen tann es feine bis jenetive Soriten uden. wenigftens feine unvermischte, weil durch die Disjunction in vielfaches Pradicat entsteht, aus welchem man erft eines heranthe ben muffte, um fcbließen ju tonnen, g. 20. fo:

A ift B, B ift C,

C ift entweber D ober E,

Nun ist C nicht D — Also ist A K.

Doer

C ift entweder D ober E,

B (# C,

A ift B,

Nun ist C D — Also ist A nicht R.

Bollte man nicht auf biefe Art eins ber bisjunctiven Pradicate herausheben, fo murbe man auch einen bisjunctiven Schlufffan betommen, namlich: A ift entweber D ober E. Der Schlufffat abn foll von Rechts wegen immer tategorifch fein. G. Caluffarten Diese Schluffform ift übrigens febr alt. Denn Michment ichon im alten Teftamente vor, namlich in bem gwar apperchbift ge-nannten, aber boch viel Wahres und Gutes enthaltenden Buche ber Weishelt (R. 6. B. 18—20) wo der Verfasser die Weisfrit durch folgenden Rettenschluß empfiehlt:

Wer die Weisheit achtet, läfft fich von ihr weisen, Wer sich von ihr weisen lässt, halt ihre Gebote, Wer ihre Gebote hatt, führt ein heiliges Leben, -Wer ein heiliges Leben führt, ift Gott nahe,

Wer ein heiliges Leben führt, ift Gott nahe, Wer also die Weisheit achtet, ift Gott nahe.

dieser lette Sat ist bort blog weggelaffen, weil er sich als Schluff-

So sig en es aus Aegopten wird gewöhnlich zu den peripates schen Philosophen gezählt. Er hat fich aber mehr als Mathemaster — besonders burch Berbessergerung des Kalenders unter Julius

afar — benn als Philosoph ausgezeichnet.

Sofitrates ober Sofratives, ein Atademisse, ber ach dem Tode des Krates eine Zeit lang der platonischen Schule rstand. Da er aber die Ueberlegenheit des Arcesilas fühlen wichte, so überließ er diesem den Lehrstuhl in der Atademie, wie dio genes Laert. (IV, 32.) berichtet. Außer dieser, in der beschichte der Philosophie selten vortommenden, Bescheidenheit ist ichts von ihm zu bemerken.

Sofipatra, eine neuplatonische Philosophin, Gattin bes uftathius und Mutter bes Antoninus, die zu derselben Schule gehörten, sich aber eben so wenig Berdienste um die Phisophie erworben haben, als jene.

Soteriologie (von σωτηρια, das Heil, und doyos, die ehre) ist eine Heilslehre, welche sowohl physisch als moralisch sein

ınn. S. Seil.

Sotion aus Alexandrien, ein Philosoph, der unter ben Kairn Augustus und Tiberius lebte, von benseihen Schriftstellern ber bald zu den Stoitern (Lips. manud. ad philos. stoic. I, 12. 73. Fabr. bibl. gr. Vol. II. p. 412.) bald zu den Pythagosern (Lips. ad Sen. ep. 449. p. 354. Fabr. bibl. gr. Vol. I. 505.) gezählt wird. Lehteres ist wohl richtiger, da Seneca, er anfangs bessen Schuler war, ihn selbst als einen Pythagorerezeichnet. Sen. ep. 108. Pervorgethan hat er sich übrigens nicht. db bie von Stobaus (serm. 98. p. 324.) u. A. erwähnten Reden om Jorne gerade diesen S. zum Bersasser haben, ist ungewis, da 5 im Alterthum mehre Schriftsteller dieses Namens gegeben hat. dergl. Jons. de seriptoridus hist, philos. II, 10. p. 166.

Soto ober Sotus f. Dominicus Sotus.

Souveranitat (von souverain, ber Oberste im Staate) it die Macht und Burbe eines Staatsoberhauptes. Sie kommt lso eigentlich jedem Staatsoberhaupte zu, es mag einen Titel und Rang haben, welchen es wolle. Da man aber im Franzosischen ewohnlich nur regierende Fürsten (Kaiser, Könige 2c.) souverains vennt: so hat man auch die Souveranität blas solchen Staatsober:

hauptern beigelegt und endlich gar jenem Worte ben Begriff einer unbeschrantten Gewalt untergelegt. Das ift aber offenbar willtur lich und noch überdieß falfch. Denn es giebt unter Denfchen feine unbeschränkte Gewalt, ba fcon bas naturliche Rechtsgefet jeber Bewalt Schranten fest, wenn auch bergleichen nicht burch positive Gefete bestimmt find. G. Rechtegefet und Staatsverfaffung. — Neuerlich hat man auch viel von der Souveranitat Des Bolts gefprochen. Coll biefer Ausbruck richtig fein, fo ift barunter bie urfprungliche Dachtvolltommenbeit bes Bolles au ver ftebn, bie aber im Staate auf bas Dberhaupt beffelben übergebt, fei es burch Bahl ober burch Erbichaft, je nachbem es die Berfaffung mit fich bringt. Man muß alfo bann bie urfprungliche und die abgeleitete oder übertragene Converanitat unter Jene tommt bem Bolte, biefe berjenigen Perfon ja, welche bas Bolt regiert. Man tonnte auch jene die materiale, biefe bie formale nennen, weil bas Bolt ebendadurch einen Staat bildet ober bie Form des Burgerthums annimmt, daß es fich einem Dberhaupte unterwieft. Daber tonnt' es wohl ein Bolt ohne Sonveran geben - ein Fall, ber immer eintritt, wenn nach bem Tobe bes Regenten nicht fogleich ein Andrer ba ift, ber in feine Stelle tritt, ein fog. Interregnum - aber nie einen Souveran ohne Bott. Bergl. Die Schrift von Frbr. Murhard: Die Bottefouveranitat im Gegenfate ber fog. Legitimitat. Caffel, 1832. 8. — Safe: ranitat ober Eugeranitat (von suserain ober suserain, bes Oberlihnsherr) zeigt weniger an, namlich eine Art von Oberhoheit ober Oberlehnsherrlichkeit, wie fie ber turtifche Raifer über bie Dos-pobare ber Molbau und Ballachei ausübt, bie er ernennt, um durch bieselben als Unterregenten biese Lander verwalten zu laffen.

Spanifche Philosophie f. Portugiefifch-fpanifche Philosophie.

Sparsamkeit wird sowohl im physischen als im moratischen Sinne genommen. Wegen der Sparsamkeit der Ratur f. Kraftauswand, Was aber die Sparsamkeit des Menschen als eine sittliche Eigenschaft desselben betrifft: so gehört sie allerdings zu den Tugenden, obwohl der Begriff derselben wegen des Verhältenisse mäßigen, das dabei zu berücksichtigen, sich nicht genau bestimmen lasse. Denn man kann immer nur sagen, daß derjenige sparsam sei, der nach seinen Bermögensumständen und anderweiten Lebensverhältnissen nicht zu viel ausgebe, sondern immer noch etwas für den Rochsall zu erübrigen suche Das Sparen ist daher oft eben so gut als das Erwerben, oder wie Eicero sagt: Magnum vectigal parsimonia. Wird aber diese Streben übertrieben, so wird die Sparsamkeit zur Sparsucht und verwandelt sich endlich gar in Seiz. S. d. W.

Spaß f. Ernft und Scherg.

Spaziergang (negenaros, ambulatio s. deambulatio) eißt bei den alten Philosophen auch soviel als philosophische Unteraltung, weil jene oft während solcher Umgänge ihre Schüler untersichteten oder mit denselben und andern Freunden über philosophische Gegenstände conversierten und disputirten. Davon hat auch die eripatetische Schule ihren Namen. S. Peripatetister. Ueber olche Spaziergänge und die Kunst überhaupt, spazieren zu gehn, uch einsam, um über sich selbst oder andre Gegenstände nachzusenken, oder auch sich von der Arbeit zu erholen und den Geist zu rheitern, zu erheben und zu stärken, giebt es ein gutes Buch von t. G. Schelle. S. d. R.

Special (von species, die Art) heißt so viel als befons er, weil die Art ein Besondres im Berhaltniffe jur Gattung als em Allgemeinen ift. S. Gefchlechtsbegriffe. Daber wird es ft mit andern Bortern in berfelben Bebeutung verbunden, g. B. peciale Moral b. h. eine Sittenlehre, die in's Befondre der nenfchlichen Lebensverhaltniffe (Alter, Amt, Gefchlecht, Lebensart, Stand rc.) eingeht. Es tann aber auch jede andre Theorie fo [pe-ialifirt werben. Den Superlativ brauchten bie Scholaftifer beonders, um die unterfte Art einer Sattung (species specialissima, idos eidixoraror) zu bezeichnen, die sich aber freilich nicht genau seftimmen lafft, weil man im Specialifiren fo weit fortgeben fann, als man will, wenn man Scharffinn genug bat, neue Unterfcheis sungsmertmale aufzufinden. - Dft fteht Special auch für partial ober particular, ober biefes für jenes, weil die Art (species) ein Theil der Gattung (pars generis) ift. Doch findet noch ein Unterschied statt, weil die Theile nicht immer auch Arten sind. So ift eine Partials ober Particulargeschichte ber Philos fophie etwas andres als eine Specialgeschichte berfelben. Jene behandelt gewiffe Theile ber Geschichte ber Philosophie nach zeitlis chen und raumlichen Berhaltniffen, 3. B. Die alte ober bie neue Gefch. d. Phil., die Gefch. ber griechischen ober ber romischen Phil. Diese hingegen bezieht die geschichtlichen Thatsachen auf gewisse Arten von philosophischen Ertenneniffen ober Lehren, giebt alfo 3. B. eine Geschichte der Logik oder der Moral oder ber Lehre von den Rategorien. Die allgemeine Gefch. b. Philof. muß aber freilich beibe Gefichtepuncte gur Totalitat vereinigen. S. Sefdicte ber Philosophie.

Specification (vom vorigen und facere, machen) f. Generification. Das Wort hat aber außer der bort schon angegebnen hauptbebeutung (namlich Berfallung der Gattung in Arten) noch folgende damit verwandte Rebenbedeutungen:

1. eine genaue ober ausführliche Darftellung, die baber auch eine (pecificirte (ober betaillitte) beift, ale Gegenfat einer

Ŧ

fummarifden, welche bloß beim Allgemeinen fteben biebt, afo nicht in's Befondre eingeht;

2. eine Darftellung ber species facti b. b. bes eigentiichen Berganges ber Sache ober bes Thatbestandes, weil dabei auch in's

Befondre, ja in's Gingele eingegangen werben muß;

3. eine Berandrung ber Form einer Sache, well biefe buch Umgestaltung gleichstum zu einer andern Art der Dinge (species, die auch bei den Lateinern oft schlechtweg forma heißt, wie bei den Griechen ecdos) übergeht, wie wenn die Raupe zum Schmetter linge wird. In der lesten Bedoutung wird das Wort besonders in der Lehre vom Zuwachse genommen, indem dieser oft nur in einer Berandberung der Form besteht. G. Accession.

Specifich (vom vorigen) heißt in der Logit ein Mertmul, burch welches fich die eine Art (species) von den übrigen, also auch von der ganzen Gattung (genus) unterscheidet; wie die Berniuftigkeit den Menschen als Thierart vor andern Thierarten auszeichnet. Man nennt daher ein solches Unterscheidungsmerkmal auch die specifische Differenz. Beim Erklären der Begriffe ift vor

züglich barauf Rucficht ju nehmen. G. Ertlatung.

Speculation (von speculari, sich umschausen — wie auf einer Warte, specula, welches wieder von specere ober spicere, feben, hertomint - bann errodgen, betrachten) bebeutet in wiffen schaftlicher himficht eine genauere Envägung over Betrachtung eines Gegenftanbes, welche baber weiter geht ober tiefer einbringt, al das gewöhnliche, meift an ber Oberflache ber Dinge haftende, Dem ten der Menschen. Da eine folche Speculation ber Philosophie als der Urwiffenschaft unentbehrlich ift, wenn fie gedeihen foll: so haben fich auch die Philosophen von jeher derfelben meht ober wenign hingegeben. Darum nennt man die Speculation in diefer Begis bung votzugeweife philosophifd, auch wehl metaphyfifd, weil fie in der Metaphofit ben freieften und welnsten Spielraum Freilich ift die Speculation oft uberfliegend ober trans hat. cenbent, auch fcwarmerifch ober phantaftifch gewerten, und barum bei Bielen in abein Geruch getommen. Ja es het fogar Philosophen gegeben, welche nichts bavon wiffen und bie Philosophie bloß auf das Praktische, auf eine fog. Lebensweisheit, beschränken wollten. Das beißt aber nichts andres, als das Sind mitfammt bem Babe verschütten. Die Speculation ift burchaus nothwendig, wenn ber Menfch fich, eine grundliche und befriedigente Rechenschaft sowohl von feinen Ueberzeugungen als von feinen Dante lungen geben will; fie wird bann felbft ein bringenbes Bedufuff für den nach hoherer Bildung ftrebenden Menschengeift. Denn er tann fich nun mit bem gewöhnlichen Denten nicht mehr begnigen; er muß über die nachsten Grunde der Dinge hinaus und ju den

mtfernteren fortgehn, bis er, wo möglich, bie höchsten und letten jefunden. Freilich foll ber Menfch nicht bloß fpeculiren, weil eine wahre Bestimmung im handeln liegt; wenn aber bie Spes miation nur fonft grundlich ift, fo wird fie auch heilfam fur bas beben werben. Der Berbacht, ben man in biefer hinficht gegen Die Speculation erregt hat, tommt aus einer und berfelben Quelle mit der Bernunftichen ober mit bem Saffe gegen alle Philosophie. Denn ohne Speculation wurd' es auch teine wahrhafte Philosophie geben. - Uebrigens geht uns bier bie gemeine Bebeutung bes Wortes in der Finang: und Handelswelt, wo man von glucklichen ober ungludlichen Rinang- und Danbelsfpeculationen fpricht, nichts an, ba biefe Speculationen mit ber Biffenschaft teinen Bufammenhang haben. Der Speculationsgeift in bies fer Beziehung, wie er fich vornehmlich auf den Borfen im handet mit Staatspapieren zeigt, ift alfo ein gang anbret, ale ber wiffenschaftliche ober philosophische.

Speculativ (von berselben Abstannnung) ist zwar im Grunde alle Philosophie. S. den vor. Art, Wenn man aber von einer speculativen Philosophie im engern Sinne spricht, so versieht man darunter die theoretische, und seht ihr dann die praktische oder moralische entgegen. S. Prapis und Theoretische oder moralische entgegen. S. Prapis und Abeorie. Auch vergl. noch solgende Schristen: Specusation und Traum, oder über das Jundament und den Umsang des Wahren in der Specusation. Lyz. und Wien, 1830. 2 Bde. 8. — Antaus. Sin Briefwechsel über specusative Philosophie in them Consider mit Wissenschaft und Sprache. Perausgeg. von D. F. Gruppe. Berzlin, 1831. 8.

Speichellederei ist die niedrigste Art der Schmeichelei, wo Jemand gleichsam den ekelhaften Auswurf Andrer für etwas Köslitches oder für einen Lederbissen erklart. Eine solche Schmeizchele kann daher nur für niederträchtig gehalten werden. Siehe Schmeichelei,

Speifen, ob biefelben bloß vegetabilifch fein follen, wie einige Moraliften behauptet haben, ober auch animalifch fein burifen, f. fleischeffen. Auch vergl. Faften.

Sperber (Jul.) ein Anhänger von Jut. Bohm, in phis

losophischer Sinficht noch unbedeutender, als

Sperling (Sob.) ein Schuler und Bertheibiger von Dan.

Sennert. G. Bobm und Sennert.

Spermatisch (von onegia. ber Saame) heist jum Saas men gehorig, besaamend ober befruchtend. Rach dem Berichte des Diogenes Laert. (VII, 136.) nahmen die Stoiler auch in der Welt einem spermatischen Logos (onegiarico, doyog row xoopov) an, durch welchen die Materie jur hervorbringung der Dinge

in Thatigfeit gefest worben. Ueber biefen Musbrud, ben man gewöhnlich durch besaamende ober befruchtenbe. Bernunft (ratio sem nalis, beffer principium seminale) überfest, ift viel gestritten wer-Einige verstehen barunter bas allgemeine vernunftige Princip ber Wirlungen in ber Ratur (Gott) weil dadurch die Materie gleich= fam eben fo befruchtet worden, wie das Ei burch den mannlichen Saamen. Diefer Erklarung wiberftreitet jedoch ber Umftanb, bag jener Ausbruck nicht bloß in der Einzahl, sondern auch in der Mehrzahl von den Stoifern gebraucht wurde. Go fagt Plutard (de plac, phil. I, 7,) die Stoiler hatten loyous onequatixous in det Welt angenommen, nach welchen alles geschehe ober durch welches jegliches entstehe. Bielleicht verftanden fie also meter jenen befacmenden ober befruchtenden Principien bie in ber gefammten Ratur verbreiteten und nach Gefegen wirkenben Beugungstrafte. Bermuthung wird baburch bestätigt, daß Diogenes Laert. (VII, 157.) berichtet, Die Stoiter batten auch in uns feibit lorenc onequatixous angenommen, und zwar außer ben funf Sinnen, bem Dentvermögen und bem Sprachvermögen. hier kann man beinahe an nichts anbres benten, als an bas Fortpflangungevermogen ober bie Beugungefrafte, bie in allen Denfchen, wie in ben Thieren, wirten.

Speufipp von Athen (Speusippus Atheniensis) Dlate's Schuler und Reffe. Seine Mutter Potone war namiich eine Schwefter von Dl. Rach bem Billen feines Dheims übernahm er deffen Lehrstuhl in der Akademie, behauptete aber denfelben nur acht Jahre lang, vom Tobe Pl.'s an gerechnet. Dl. 108, 1 -Dl. 110, 2. Er lehrte also um die Mitte bes 4. 3b. vor Cbc. und gab vornehmlich wegen Rranklichkeit jenes Lehramt auf, weldes nach ihm Zenotrates übernahm. Babricheinlich war biefe Rranklichkeit auch Schuld, daß er fich gulest felbft bas Leben nahm. An feinem Charafter tabeln bie Alten, baß er gornmuthig und bem Bergnugen ergeben gewesen. Daß Pl. ihn bennoch ju feinem Rachfolger bestimmte, hatte wohl nur die nahe Bermandtschaft zum Grunde. Denn Ariftoteles mare unftreitig ein weit murbigerer Rachfolger Pl.'s gewesen. Aber Die frubere Freundschaft Diefer beis ben großen Manner war nach und nach wegen Berschiebenheit ber Ansichten ertaltet. Sp. hingegen fcheint feinem Dheim und Boc ganger in ber Lehre vollig treu geblieben zu fein, ba er zu wenig originaler Denter war, um fich bebeutende Abweichungen vom ple tonischen Spfieme zu erlauben. Doch mag er in Rebenpuncten manche eigenthumliche Bestimmung gemacht haben. So berichtet Sertus Emp. (adv. math. VII, 145-6.) von ihm, daß er zwei Rriferien ber Bahrheit aufgestellt habe, eines fur das Dent: bare (ra vonra) namlich die wiffenschaftliche Bernunft (energvexog Loyog) und eines für das sinnlich Bebenehmbare (ra σθητα) namlich die wiffenschaftliche Wahrnehmung (επιστημοun aed Ingig). Dieg war ber platonischen Lehre, welche bie mliche Ertenntnif fur truglich ober ungewiß erklarte und fie baber cht als Wissenschaft (existyun) sondern nur als Weinung (doğa) trachtete, nicht gemäß. Da indeffen Sp. die wiffenschaftliche Zahrnehmung für eine solche erklärte, welche an der durch Beranft erkennbaren Wahrheit theilnimmt (αισθησις μεταλαμβανυσα της κατα τον λογον αληθειας): so wat die Berschiedens eit der beiderseitigen Unfichten in der That nicht von großer Be-Denn bas eigentliche ober bochfte Kriterium ber Babr-, eit lag sonach doch in der Bernunft und deren Ideen. Ebenso reichtet Aristoteles (metaph. VII, 2.) Sp. habe mehre Wesen ber Substangen (nkeiove ovoiac) als Pl. angenommen. Stelle ist aber so duntel, daß man nicht einmal genau die Art mb Beife ober ben Grund ber Bermehrung beurtheilen tann, inem fie blog in einer weiter ausgeführten Eintheilung ober Untercheidung der von Dl. angenommenen Principien bestanden zu haben cheint. (Rachdem namlich A. gefagt hat, Dl. habe breierlei ovorus, α ειδη, τα μαθηματικα, und τα αισθητα σωματα angenoms nen, so sábet er fort: Σπευσιαπος δε και πλειους ουσιας απο του ένος αρξαμενος, και αρχας έκαστης ουσιας, αλλην μεν **ιριθμων, αλλην δε μεγεθων, επειτα ψυχης και τουτον δη** tor toonor enexteires tuc ovoiac. Die Bermehrung bestand alfo vielleicht darin, daß Sp. bas Princip ber Bablen, bas ber Grosen und das der Seele auch mit zu den ovocais zählte). Manche führen noch als eine Gigenthumlichteit biefes Atabemiters an, bag er eine besondre Zuneigung zur pothagorischen Philosophie gehabt und diefelbe mit der platonischen Ideenlehre in Berbindung zu bringen gesucht habe. Allein Dl. felbft Schatte bereits bie pothagorische Philosophie sehr hoch und verdankte ihr wohl Manches in seiner eignen. Und da Op. feinen Dheim auf beffen Reise nach Sicilien (mo es, wie in Unteritalien, viel Pothagoreer gab) begleitet hatte: fo ift es kicht begreiflich, wie Gp. durch Bekanntichaft mit diefen Pothagoreern, als Freunden feines Dheims, auch beren Philosophie eben fo febr Schapen lernte. Es wurde fich jedoch über alles bieß mit größerer Sicherheit urtheilen laffen, wenn nicht bie gahlreichen Schriften Sp.'s, welche Diogenes Laert. (IV, 4. 5.) aufgablt, verloren gegangen maren. 3mar vermutben Ginige, bag menigstens eine berfelben (opor, definitiones) fich erhalten habe, indem bie unter diesem Titel bem Dl. beigelegte Schrift eben biefen Sp. jum Berfaffer haben foll. Das ift jedoch nichts weiter als Bermuthung. Wate aber biefe Bermuthung gegründet, so könnte man Sp. als ben erften Berfaffer eines philosophischen Worterbuche (namlich ber

platontschen Philosophie — benn bie meisten jewer Destiliemen sind platonisch und nach dem Alphabete geordnet) betrachten. Bieseicht ist Stenderseibe auch der erste Verfasser eines encytlopädischen Bertes. Denn Diogenes Laert. (IV, 2.) berichtet von ihm, a habe zuerst das Gemeinsame in den Erkenntnissen oder Wissenschaft in (vo xorvor er vois madynaar) erwogen und derem gegensettige Verwandtschaft soviel als möglich dargethan. Bieseicht that a dies in den Gesprächen über das, was in der Beardeitung der Wissenschaft einander ähnlich ist (diadopoi vor nept vyr nowyunverar dieseichen gestellt, — Gonst sindet man auch noch einzele Retizen über Sp. und seine Lehre in solgenden Stellen, deren Inhabet nicht näher angegeben werden kann: Arist, eth. ad Nicop. I, 4. Ciem, Alex strom, Ni. p. 367. et 418. Stob, ed. I. p. 58, et 862. Cic, de N. D. I, 13.

Sphare (von organes, ein abgerundeter Reper) bebeutt (aufer Augel — baher Himmelofphase, Erbsphace) in logische Hinsicht den Umfang oder die ertensive Quantität eines Begisst, Subjectes oder Pradicates, ja einer ganzen Wissenschaft — in physisches dier Hinsicht den Wirkungstreis eines Dinges — in junidische Hinsicht das Rechtsgebiet oder den gesehlichen Freiheitstreis eines Wenschen. Daher sptechen die Philosophen von Spharen der Begriffe, der Arafte und der Rechte. — Wegen des Spharenger sanges der Pophagoreer s. Harmonie. — Spharoid oder (organoendes), von demselben und endog, die Gestalt) bedeutet et was Augelartiges oder Augelformiges. Wenn daher die Erde sin Spharoid genannt wird, so will man damit sagen, das sie kink volldommene Augel sei, weil sie nach den Polen den unstreitig eine Folge ihrer Achsendrehung und ihres frühern weniger dichten son kelten Zustandes.

Sphares vom Bospores (Sphaerus Bosporiama) ein fiebficher Philosoph, der ein ummittelbauer Schuler des Stifters ber fiebfichen Schule (Beno) war, fenft aber nicht betannt ift. Diog. Laert. VII, 37.

Spiegel (speculein) ift ein im Mittetalter febe gewöhnter Titet für philosophische und encollopabische Schriften (f. 3. B. Wincent) wobei jenes Wort nichts andres als ein wiffenschaftliches Abbild, dergleichen wir jest auch einen Abzis wennen, bedeutet. — Wegen der fog. Fürftenspiegel f. b. Ausbr. folk, auch Macchiavel.

Spiel ist bas Gegentheil ber Arbeit, so bag fich beite wie Scherz und Ernst zu einander verhalten, obwohl in einzelen Fallen das Spiel auch zur Arbeit und die Arbeit zum Spiele wer

n Farent. Das Spiel aberhaupt ift namlich eine leichte und boch itethaltende, alfo angenehme ober ergobliche, Beschäftigung. Go to es wenigstens gebacht und gefucht. Ift aber ein Spiel att haltlos, ober bauert es ju lange, oder toftet beffen Erlernung ju el Drube: fo tann es auch langweilig, anstrengend und ermubend erben , gleich ber Arbeit. Dag ber Menich gern fpielt, oder bie ipielluft, hat einen naturlichen Grund in bem Bedurfniffe, fich iner Rraft auf irgend eine, die Kraft nut nicht verzehrende, mis in möglichst leicht und glucklich von Statten gehende Beise bewust Darum will ber Menfch gern befchaftigt fein; fein ı werben. defein wurde ihm sonst zur Last werden. Man braucht also nicht ft gu einem befondern Spieltriebe feine Buffucht gu nehmen, m die Spielluft ber Rinder fowohl als ber Erwachsenen, ber tohen sowohl als ber Gebilbeten, ju erklaren. Es ift baber auch ie Opielluft an fich nichts Tabeluswerthes, eben weil fie etwas ang Naturliches ift. Rur barf fie nicht in Spielsucht ausar Denn biefe ift Leibenfchaft und tann ben Menfchen leicht bain beingen, daß er alles, feine Sabe, feine Ehre, feine Freiheit, elbft fein Leben verfpielt. Das Spiel foll baber nur bie Arbeit on Beit ju Beit ablofen, foll jur Erholung bes Gemuthe, jur Erneuerung ber Rrifte bienen. Beiche Zet bes Spiels man bagu vahle, ift am Ende gleichgultig, wenn es wur nicht bloge Gludes piele find, weil biefe leicht eine boppelte Leidenschaft, Spiel= ucht und Gewinn fucht, im Gemuthe bes Menfchen entguns ben. Daher ift es ichandlich, wenn bet Staat fur folde Spiele ordentliche Anstalten (Spielbante ober Spielhaufer) errichten lafft, um felbft von ber babutch oft bit jur Spielwuth gefteigers ten Spielsucht der Menschen Bortheil zu ziehen - In ber Regel find biejenigen Spiele am beften , welche bas Gemuth gugleich abspannen und boch auch fo in Thatigkeit fegen, daß es ein gewiffes Intereffe an ber Sache nimmt. Bon biefer Art find biejenigen Rartenfplete, weiche nicht bloge Gluckefpiele, fondern zugleich Berftanbeefpiele find, wie Tarot, Lhombre, Golo, Bift 2c. Das Schachspiel ift zu ernft und anftrengend; es spannt nicht ab, fondern an, und bient baher weniger zur Erholung, als zur Uebung bes Beiftes im Combiniren. Da zur Ausübung eines jeden Spiels (felbft ber gemeineren, blog torperlichen, wie Ballfpiel, Regel= fpiel zc. benen bie boberen ober ebleren, an welchen ber Beift einen bedeutendern Antheil nimmt, entgegenftehn) eine gewiffe Gefchicklichkeit gehört: so nennt man die Spiele auch Spielkunste, und diejenigen Menfchen, welche zu beren Ausubung eine besondre Raturanlage zu haben icheinen, Spielgenies. Indeffen konnte man auch die schonen Runfte in einer gewissen Sinsicht unter jenem Titel mit befaffen. Denn wenn ber schone Runftler (g. B. ber Lonkunstler) seiner Runft vollig Meister (Birtues) ist : so erscheint die Ausübung berfelben als eine so leichte und zugleich so unterhaltende Beschäftigung, daß man sie auch wirklich ein Spiel nennt. Bie daher der Musiker mit Tonen, so scheint auch der Dichter mit Worten, der Maler mit Farben zu spielen. Es ist aber freitich kein bloßes Spiel was er treibt, sondern es hat einen bohern Gehalt und Iwed. Bergl. Aunst und schone Runst, auch Arbeit; desgl. Schaller's Schrift: Ueber die Moralität des gewöhntlichen Spiels. Magdeb. 1810. 8.

Spielarten find nicht die verschiedenen Arten des Spiels, von denen im vorigen Artikel die Rede war, sondern gewisse Berschiedenheiten in der Sestaltung der Naturerzeugnisse ohne einen beständigen Charatter; wie sie die manchen Ahler und Pstanzenarten des dahrig vorkommen. Man könnte sie daher auch Abarten oder Ausartungen nennen, hat sie aber wohl darum lieben Spielarten genannt, weil sie ein bloßes Spiel der Natur mit den Formen ihrer Producte zu sein scheinen. Indessen mussen sie debenfalls ihren nothwendigen Grund in dem durch Boden, Klima, Luft, Licht und Behandlungsweise von Seiten des Menschen medbiscirten Bisdungstriede der Natur haben. Die Philosophie sam darüber weiter keine Auskunst geben, sondern nuns deshald auf die Naturhistorie verweisen.

Spiel-Banke
— Geniek
— Haufer
— Künste
— Lust
— Sucht
— Trieb
— Wuth

Spinosa ober Spinoza (Baruch ober Benedict von) geb. 1632 zu Amsterdam und gest. 1677 im Daag. Bon judischen Eltern aus Portugal abstammend, ward er auf die dei seinen Glaubensgenossen gewöhnliche Weise in der Religion seiner Batn, so wie in der hebräschen und rabbinischen Sprache, unterrichtet. Aber schon stah qualte sein zum Forschen derusener Seist seine Lehrer mit Fragen, die sie nicht zu beantworten, und mit Zweiseln, die sie nicht zu besentworten, und mit Zweiseln, die sie nicht zu lösen vermochten. Den Kalmud für sich studiend, ward er nur noch mehr in seinen Zweiseln an der Richtigkeit der unter den Juden, zum Kheil aber auch unter den Christen, herrschenden Borstellungsarten von Sott, den Engeln und Teusia, der Seele zu. bestärkt. Ebendies machte ihn kaltstnniger gegen den Religionscultus seines Boltes; und da er seine Zweisel einigen nicht verschwiegnen Freunden mittheilte; so ward er in der Spagoze

ermlich angeklagt und, wofern er feiner Dentart nicht entfagte, nter befrigen Bermunichungen mit ber Ercommunication bedrobt. ir nahm baber feine Buffucht ju einigen feiner Betannten unter en Christen, sette hier feine Studien fort, und erlernte auch die riechische und die lateinische Sprache. Sein Lehrer in diesen Sprajen mar ber gu jener Beit in Amfterbam lebenbe, nachher gu Paris jegen angeblicher Staateverbrechen gehangte Frang van Enbe, effen schone und gelehrte, von Sp. geliebte, Tochter an bem Unerrichte theilnahm und benfelben nicht wenig beforberte. Da gut erfelben Beit die cartesianische Philosophie in Bolland und Frant: eich viel Auffehn erregte, so macht' er fich auch mit diefer durch leifiges Studium ber Schriften ihres Urbebers befannt. Wiewohl un fein tiefer forschender Beift barin nicht volle Befriedigung fand, o gog ihn boch bie wiffenschaftliche Darftellung an; auch benutte r manches von bem, was Cartes über Methode, Evideng, Subtang zc. gesagt hatte, fur fein eignes Spftem. Je mehr fich aber icfes in ihm ausbilbete, besto weniger Geschmack fand er an ber Religion feiner Bater und ber Beisheit ber Talmubiften. rennte fich baber endlich gang von der Spnagoge; und ba man hn vergeblich burch einen angebotnen Jahrgehalt von 1000 Gulben wieder zu gewinnen gefucht hatte, damit fein Beifpiel nicht mehr Abtrunnige machte: fo wollte man ihn heimlich aus bem Wege Durch einen gludlichen Bufall bem Dolche bes Meuch lers entgangen, marb er nun als ein Gotteslafterer verschrien. Dan trug fogar auf beffen Berweisung aus Amfterbam an, und ber christliche Magistrat war ungerecht genug, bem jubischen Antrage ju entsprechen. Seit ber Beit lebt' er auf bem Lande bei Amplerbam, beschäftigt mit optischen Arbeiten, um feinen Leib, und mit philosophischen Stabien, um feinen Geift ju nahren. In Folge einiger Discuffionen mit feinen Freunden über die carteffanifche Philosophie gab er gur Beendigung bes Streits, auf Ersuchen einis ger von jenen Freunden, fein erftes philosophisches Bert über bie Principien jener Philosophie heraus, mit einer Borr. von Ludw. Meyer (einem ihm befreundeten Arzte, ber ben Drud beforate) : aus welcher erhellet, bag Sp. burch biefe Schrift ben Cartefianis: mus nicht fowohl vertheibigen als vielmehr erlautern wollte. Er gab aber badurch Anlag, bag Biele nun ben Cartefianismus fur ebenfo atheistisch erklarten, als ben Spinozismus. Spaterbin ließ er fich im Saag nieder und hatte bier weiter teine Berfolgungen gu erbulden. Sein Ruhm verbreitete fich fcnell über Europa, fo bag er mit ben gelehrteften Dannern feiner Beit in freundichaftlb chem Briefwechsel ftanb. Es ward ihm fogar eine Professur ber Philosophie in Deibelberg mit Busicherung alles moglichen Lehrfretbeit angetragen. Er fchlug fie aber aus, theile aus Liebe jur Rube

und Einfamteit, theile auch wohl wegen feines trünklichen, von ber Schwindsucht allmablich verzehrten Rorpers. Daber farb er auch schon in einem Alter von 45 Jahren, aufrichtig betrauert von Ab Denn er hinterließ ben Rachasi len, bie ihn genauer fannten. eines angenehmen Gefellichafters, eines treuen Freundes, eines bodft uneigennühigen, gewissenhaften und frommen Dannes, tur eines mahrhaften Weisen. Dag er fich turg vor feinem Lobe noch gum Chriftenthume gewandt habe, ift nicht gegrundet, ob er gleich zuweilen bem lutherischen Gottesbienfte im Sang beiwohnte und fich mit Andern gern über bas, was er ba gehort hatte, unterhielt. Sein Tob war auch fehr leicht und fanft, indem, wie Colerus in ber nachber anzuführenden Biographie verfichert, Sp. nicht ein mal bettlagerig, fonbern noch an feinem Sterbetage aus feinem Bimmer gegangen mat. Bas man baber von Gp.'s Geelenquelen auf bem Rranten : und Sterbebette ergablt bat, ift nichts ale eine von feinen Feinden ersonnene Fabel. Bergl, auch ben Urt. Bernunftftolg. - Die Schriften, welche Sp. felbft ober feine Freunde ftatt feiner nach und nach berausgaben, find folgende: Renati des Cartes principiorum philosophiae pars l. et ll. more geometrico demonstratae per Benedictum de Spinoza, Amstelodamensem. Accesserunt Ejusd. cogitata metaphysica, in quibus difficiliores, quae tam in parte metaphysics generali quam speciali occurrant, quaestiones breviter explicatur. Amfterd. 1663. 4. - Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur, libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedi, sed candem nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate tolli non posse. Hamb. (Amft.) 1670. 4. (Da diese ohne bei Berf.'s Damen erschienene Schrift viel Auffehn und Anftof errett, fo ift fie auch unter folgenden falfchen Titeln wieber abgebruft worden: Dan Heinsii operum historicarum collectio prima Ed. II. priori multo emendation et auction. Seiben, 1675. 8. -Henriquez de Villacorta M. D. a cabiculo Philippi IV., Caroli II. archiatri, opera chirurgica omnia sub auspiciis potestissimi Hispaniarum regis. Amftetd. 1673. 8. und 1697. 8. — Auch ward fie in's Franzof. von St. Glain, ber fich aber ches falls nicht nannte, überfest und diefe Ueberfegung wieder unter fo genden brei Titeln berausgegeben: La clef du sanctuaire par m savant homme de notre siècle. Leiben, 1678. 12. - Traité des cérémonies superstitienses des Juiss tant anciens que modernes. Amsterd. 1678, 12. — Réslexions curienses d'un esprit desisteressé sur les matières les plus importantes au salut tent public que particuliere Colln , 1678. 12. Diefer Ueberfetung find beigefügt: Remarques curienses et nécessaires pour l'intelligence

de ce livre, welche aus ben eigenhandigen lateinischen Anmertungen bes Berf.'s ju feinem Eremplare des Tract. theologico-polit. wieder in's Frangof. überfest find. Bermuthlich find es diefelben, welche fpater unter bem lateinischen Titel erschienen: Annotationes B. de Sp. ad tract, theologico-polit. ed. Chr. Theoph. de Mars. Saag, 1802. 4. - Auch in's Deutsche ift biefes Wert, mabricheinlich von Schad Derm. Emalb in Gotha, unter gwies fachem Titel überset worden: Gp.'s philosophische Schriften. Ih. 1. und: B. v. Sp. über heilige Schrift, Judenthum, Recht ber boch= sten Gewalt in geistlichen Dingen, und Freiheit zu philosophiren. Gera, 1787. 8.). — B. de Sp. opera postbuma. Amft. 1677. Darin find folgende Schriften enthalten: 1. Ethica more geometrico demonstrata et in quinque partes distincta, in quibus agitur a. de deo, b. de natura et origine mentis, c. de origine et natura affectuum, d. de servitute humana s. de affectuum viribus, e. de potentia intellectus s. de libertate humana. 2. Tractatus politicus, in quo demonstratur, quomodo societas, ubi imperium monarchicum locum habet, sicut et ea, ubi optimi imperant, debet institui, ne in tyrannidem labatur, et ut pax libertasque civium inviolata maneat. 3. De intellectus emendatione et de via, qua optime in veram rerum cognitionem diri-4. Epistolae doctorum quorundam virorum ad B. de Sp. et auctoris responsiones ad aliorum ejus operum elucidationem non parum facientes. 5. Compendium grammatices linguae hebraeae. (Die brei erften find auch in's Deutsche unter folgenden Titeln überfest: Sp.'s Sittenlehre, nebft Ch. Bolf's Biberles gung. Fref. u. Samb. 1744. 8. - Sp.'s Ethie. 1. mb 2. Bb. Much unter dem Titel: Sp.'s philosophische Schriften, Th. 2. u. 3. 1790-3. 8. Diefer Ueberfeger ift der vorbin genannte Emald, welcher and ichabbare Unmertungen beigefügt bat. -Sp.'s zwei Abhandlungen über die Gultur bes menschlichen Berfigndes und über die Aristofratie und Demofratie. Leipzig (Prag) 1786. 8. Bon bemf. Ueberf.) - Zugerdem werben von Ginigen bem Op. wegen Aehnlichkeit ber barin vorgetragenen Grundfate noch folgende zwei Werte beigelegt, Die aber von Andern mit gros Berer Babricheinlichkeit feinem Freunde, bem oben ermabnten Argte, 2. Deper, jugeschrieben merben: Lucii Antistii Constanțis de jure ecclesiasticorum tractatio. Alethopoli apud Caj. Pennatum. 1665. 4. - Philosophia sacrae scripturae interpres; exercitatio paradoxa, in qua, veram philosophiam infallibilem sacras literas interpretandi normam esse, apodictice demonstratur et discrepantes ab hac sententiae expendentur ac refelluntur. Eleutheropoli, 1666. 4. - Diefe Schriften (mit Ausnahme der beiben gulett angezeigten) finbet man gesammelt in: Ben, de

Spinoza opera quae supersunt omnia. Iterum edenda curvit, praefationes, vitam auctoris, nec non notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent, addidit Heur. Eberh. Glo. Pau-Jena, 1802-3. 2 Bbe. 8. - Andre auf Sp. bezügliche Schriften f. am Ende biefes Artifels. — Bas nun bie Philofe phie biefes ausgezeichneten Denfere betrifft, fo machte Sp. es fic ebenfo, wie Cartes, jum Gefege, nichts für mabr ju balten, als was er aus zureichenden Grunden erkannt hatte. Cbendarum be: bient' er fich der mathematischen Dethobe zur Conftruction eines philosophischen Spftems, in welchem aus einer bemonstrativen Seb tesertenntnig zugleich die Grundfate bes fittlichen Berhaltens abgeleitet werden follten, und welches er beshalb auch schlechtweg Ethit nannte. Die Ethit Sp.'s war also auch Metaphysit, mb gwar (wenn man diefen neuern, von Rant eingeführten, Sprace gebrauch auf ein alteres und vom tantifchen, gang verschiednes Ep ftem anwenden darf) zugleich Metaphpfik der Ratur und Metaphyfit ber Sitten, bergeftalt, daß bie lette aus ber m ften hervorgehn und diese auch eine metaphpfische Theologie fein follte. Indem er daher mit Cartes vorausfette, Gubfian sei nur dasjenige, was durch sich selbst (als causa sui) mit Roth wendigkeit bestehe, was atso auch durch sich selbst, ohne des Bo griffes von einem anderweiten Dinge gu bedurfen , begriffen meiben Bonne: fo behauptete er, es gebe eigentlich nur eine Subftang, und Diefe Subftang fei Gott, bas unenbitche Sein felbft, mit ben ebm fo unendlichen Eigenschaften ber Ausbehnung und bes Denfens. Die Einzeldinge hingegen, bas Endliche, feien nur wechfelnbe (ent flebende und vergebende) Bestimmungen (modi s, accidentia) bes unendlichen Seins, der unendlichen Ausbehnung und des mendle then Dentens. Rach diefer Grundansicht ift also die Substang felbft fein einzeles Ding, obwohl ber Grund von allem Einzelen, weit jebes berfelben eine Modification ber unendlichen Attribute ber Gub stanz ist. Es gehen namlich aus der unendlichen Ausbehnung bie Mobificationen ber Bewegung und der Rube bervor, Rorpern beilegen, und aus dem unendlichen Denten die Doifice tionen des Berftandes und bes Billens, die wir ben Seelen beite Sonach liegt allem Rorperlichen Die unendliche Ausbehums und allem Dentenden bas unenbliche Denten gum Grunde, beibes in ungertrennlicher Verbindung, weil es eben nur eine wahrhafte Substang giebt = Gott. Diefer Gebante lafft fich baber auch fo ausbrucken: Alles, mas ift, fei es Korper ober Seele, ift in und burch Gott, ober Gott ift bie eine und immanente Urfache aller . Einzelbinge, die natura naturans, der Inbegriff diefer Dinge aber bie natura naturata. Es geht bemnach alles mit Rothwendigkil aus Gott hervor, weil es eine nothwendige Solge eines nethwende

gen Grundes fft; biefe Rothwendigkeit ift jeboch jugleich die bochfte . Freiheit, weil Gottes Befen und Wirten durch tein andres Befen und Wirten bestimmt ober beschränft werden tann ic. - Bur Bo ftatigung bes eben Befagten wollen wir nur folgende Sate aus Sp.'s Ethit, feinem hauptwerte, anführen, und zwar nach bet Ausgabe feiner Berte von Paulus B. 2. S. 33 ff.: Per substantiam intelligo id, quod in se est et per se concipitur: hoc est id, cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo formari debeat (S. 35.) — Per attributum intelligo quod intellectus de substantia percipit, tamquam ejusdem essentiam constituens (ebenb.) - Per modum intelligo substantiae affectiones sive id, qued in alio est, per quod etiam concipitur (ebend.) - Per deum intelligo ens absolute infinitum h. e. substantiam constantem infinitis attributis, quorum unumquodque acternam et infinitam essentiam exprimit (chend.) -- In rerum natura non possunt dari duae aut plutes substantiae ejusdem naturae sive attributi (S. 87.) — Una substantia non potest produci ab alia substantia (S. 38.) - Ad naturam Bubstantiae pertinet existere - i. e. ipsius essentia involvit necessario existentiam (ebendas.). -- Omnis substantia est necessario infinita -- cum finitum esse revera sit ex parte negatio et infinitum absoluta affirmatio existentiae alicujus naturae (S. 38. n. 39.) — Deus sive substantia constans infinitis attributis, quorum unumquodque acternam et infinitam essentiam exprimit, necessario existit (G. 42.) - Praeter deum nulla dari neque concipi potest substantia (S. 46.) - Quicquid est, in deo est, et nihil sine deo esse neque concipi potest (ebend.) - Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens (5. 54.) — Cogitatio attributum dei est, sive deus est res cogitans (S. 78.) - Extensio áttributum dei est, sive dens est res extensa (S. 79.) - Res particulares nihil sunt, misi dei attributorum affectiones sive modi, quibus dei attributa certo et determinato modo exprimuntur (S. 59.) - Per corpus intelligo modum, qui dei existentiam, quatenus ut res extensa consideratur, certo et determinato modo exprimit (S. 77.)-Per ideam intelligo mentis conceptum, quem mens format, propterea quod res est cogitans (ebend.) - Ideae rerum singularium sive modorum non existentium ita debent comprehendi in dei infinita idea, ac rerum singularium sive modorum essentiae formales in dei attributis continentur (G. 83.) etc. — Daß aber So. bei biefen Speculationen von dem Begriffe ausging, welchen Cartes in feinen Principia philosophiae P. I. S. 51. p. 11. (nach ber Ansg. Feff. a. M. 1692. 4.) von ber Substanz aufgeftellt hatte, tft gang offenbar. Denn hier beißt es: Per aub-Arug's encyllopabifc philof. Borterb. B. III.

ŀ

ì

1

stantiam nihil aliud intelligere pessamus, quan rem, que ita existit, nt nulla alia re indigent ad existendum. Dief fan aber nur ein Wefen fein, welches nach Op. cauen sui ift ober aljus essentia involvit existentiam. Nun lafft zwar Jener ben übrb gen Dingen noch ben Ramen ber Gubftangen; allein er fest aus brudtich hingu: Et quidem substantia, quae nulla plane re indigent, unica tantum potest intelligi, nempe deus. Alias ver omnes non misi ope concursus dei existere posse percipium, Atque ideo nomen substantiae non convenit deo et illis univoce (in einer und berfelben Bebeutung). Allein Sp. fabe mobl ein, baß es inconsequent fei, ben Begriff ber Subftang fo ju beftim men, bag er nur auf Gott bezogen werben tamm, und boch ben übrigen Dingen ben Ramen ber Substangen in einem anbem Sint gu laffen. Darum fagte er gang confequent jenem Bogriffe jufolge: Es giebt aberhaupt nur eine Subftang, Gott, und alles Undu, Die erblichen und einzelen Dinge, find blofe modi, quibus dei attributa (extensio et cogitatio) certo et determinato modo expimentur, hierin tag nun aber auch ber Grundfehler bes gangen Suftens. Es rubte auf einer willfürlichen Begriffsbestimmung obn Annahme, einer petitio principii. Denn im Begriffe ber Gubftan benten wir nichts weiter als ein mit einer gewiffen Bebarrichtit für fich bestehendes Ding, eine beharrliche Unterlage gewiffer Be flimmungen. (Diese richtigere Erklarung hat auch Cartes in feinem, Rationes dei existentiam et animae a corpore distinctionen probantes - im Anhange zu ben Meditationes do prima philosophia, C. 75. berf. Ausg. - aufgestellt; was Sp. gar nicht beachtet ju haben scheint). Db aber ein folches Ding auch burd fich.felbft befiehe b. h. in Anfehung feines Dafeins von anden Dingen unabhangig, affo causa sui a ens a se fei, ober ob et in biefer hinficht von andern Dingen abhange, bas Dafein be felden vorausfete, um fein Dafein vollständig begreifen gu toums, also ens causatum s. ens ab alio sei: barauf tommt beim Bepiffe der Substantialität felbft nichts nn, fondern es muß bieß enft net anbern Grunben entschieben merben. Man tann baber obne Bb derspruch sowohl eine mendliche als eine Wenge von endlichen Geb stanzen benten. Der Mensch und jedes in der Welt mit siner ge wiffen Beharrlichkeit für fich, obwohl nicht burch fich, bestehnte Ding heifit mit vollem Bechte Gubftang. Es ift folglich in den cartefifchefpinogifchen Begriff ber Gubftantialitat bas Dertmal be Durchfichselbseine, ber Afeitat, wie die Scholaftiffe fagten, & & ber absoluten Gelbftanbigfeit , gang willfurtich aufgenommen. De nigftens hat teiner von jenen beiben Philosophen trot ihrer bemet ftrativen Methode bas Mindeste jur Rechtfertigung ihrer Erfikum beigebracht. Sie follte fich, wie ein mathematifches Apiem, 308

Abst verstehn; was boch gar nicht ber Kall ift. Kolalich schweit les, was darauf erbaut ift, gleichfam in ber Luft. - Das nun ben biefes Lehrgebaube feinem wefentlichen Grunde nach, zwar nicht theiftisch, aber boch pantheiftisch sei, lafft fich nicht leugnen. Auch erkannte Sp. gar nicht die nothwendigen Ergebniffe beffelben: Eine ührung einer absoluten Rothwendigfeit, Aufhebung ber menfchlichen Billen'sfreiheit und mit berfelben auch bes wefentlichen Unterfchiebs wischen gut und bos, Recht und Unrecht. Freilich fagt' er auch, Daß in bet lebenbigen Ertenntnif Gottes unfre bochfte Geligfeit betebe, und bag wir, je mehr wir Gott ertennen, auch befto geneigter fein werden, Gottes Billen gu thun, weil ebendies unfer mabres Blud und biejenige Freiheit fei, welche allein bem Menfchen jugefchrieben werben tonne. Allein es ging bier bem Sp. wie manchem anbern Philosophen, beffen Speculation fich veriert hatte. Sein befferes moralifchereligiefes Geficht machte ibn inconfequent, fo febr man auch Sp.'s Confequeng gerühmt bat. Bollt' er gang confequent fein, fo mufft' er fagen: Beber Gott noch ber Denfc hat irgend einen freien Billen, sonbern Gott muß fich vermöge felner umendlichen Gigenichaften ber Ausbehnung und bes Dentens auch gu einem folden endlichen ausgebehnten und benfenben Befen, wie der Mensch ift, individualisiren, und dieser Mensch muß dann schleche terbings fo handeln, wie es eben die absolut nothwendigen Gefete ber unendlichen Ausbehnung und des unendlichen Denkens mit fich bringen. Gleichwohl ift man nicht berecheigt, mit Baple in feinem Borterbuche (Art. Spinoga) über beffen Spftem fo ben Stab . au brechen: Voilà une hypothèse qui surpasse l'entassement de toutes les extravagances qui se puissent dire. Ce que les poètes paiens ont osé chanter de plus infame contre Jupiter et contre Venus, n'approche point de l'idée horrible que Sp. nous donne de dieu; car au moins les poètes n'attribuoient point aux dieux tous les crimes qui se commettent, et toutes les infirmités du monde; mais selon Sp. il n'y a point d'autre agent et d'autre patient que dieu, par rapport à tout ce qu'on nomme mal de peine et mal de coulpe, mal physique et mal moral. — Das phyfifche und moralifche Uebel bleibt für unfern beschränften Berftand immer ein Unftof, man mag die Einzeldinge in ber Welt für blofe Bestimmungen (modi s. accidentia) der Gottheit als alleiniger Subftang halten, ober fur gwar felbftanbige, aber boch ftets von Gottes Rraft und Billen abhangige Gefchopfe beffelben. Auch im letten Falle muffen wir boch Gott als ben letten ober Urgrund bon allem, was in ber Welt ift und gefchieht, mithin felbft vom physischen und moralischen Uebel, benten; und es bleibt une bei biefem Gebanten nur ber troftliche Glaube, baf Gott boch endlich alles jum Beften lenfe - ein Glaube, ben teine Speculation vernichten

fann, weil eine besonnene Speculation gefichen muß, baf wir teine eigentliche Erfenntniß von Gottes Befen haben und daß uns daber bas mabre Berhaltnif amifchen Gott und Belt, bem Unenblichen und bem Endlichen vollig unbefannt ift. Man fann also bem Ep, bochstens den Borwurf machen, bas er bies nicht eingestehn wollte und bag eben beswegen feine Speculation alle Grangen ber menfc Kichen Ertenntnis überflog, folglich im hochften Grade transcendent und begmatifc murbe. In prattifcher Dinficht aber lafft felbft Baple bem Gp. volle Gerechtigfeit wiberfahren, indem er feet. que c'étoit un homme d'un bon commerce, affable, honnète, officieux, et fort réglé dans ses moeurs. — Il ne disoit rien en conversation, qui ne filt édifiant. Il ne jurcit jamais: il ne parloit jamais irrévéremnent de la majesté divine : il assistoit quelquefois aux prédications, et il exhortoit les autres à être assidus aux temples. Dann macht et noch bie etwas boshafte Be merfung: Cela est étrange; mais au fond il ne s'en faut pas phis étonner, que de voir de gens qui vivent très mal, quoiqu'ils aient une pleine persuasion de l'évangile, Es exhellet alle Sainus wenigstens foviel, bas Op. barum, weil eine überfcwengliche Speculation ibn gum Pantheismus führte, nicht zu den Athei ften gezählt werben burfe, und zwar weber zu ben praktifchen, ben eigentlich Gottlosen, noch zu den theoretischen, den blogen Gottes Leugnern. Denn er leugnete ja nicht bas Dafein Gottes, fondern Weginnte vielmehr Gott ausbrücklich an als ein bentenbes Befen Atht als die Urfache aller Dinge. Der Streit zwischen ihm und feinen monotheifischen Gegnern, beren viele in moralischer sowohl 'als intellectualer hinficht tief unter ihm flanden, brebte fich eigend lich bloß um die Frage: Ift Gott die immanente ober die transeunte Urfache ber Welt? Diefe Frage ift aber im Grunde nur speculatip, und zugleich fo bochgestellt, daß jede Antwort, die man barauf geben mag, unfern befcheintten Berftand in maufliss liche Schwierigfeiten verwickelt. Man mag also woht des praktis fthen Interesses wegen bie eine Antwort ber anbern vorgiehn. Den foll aber nicht darum, weil Jemand hierüber andrer Meinung if, als wir felbft, ihn einen Atheisten nennen. Denn bieß ift allemal Heblos und zeugt von einem Gemuthe, welches felbft noch nicht von Beifte ber mahren Religion burchdrungen ift. - Uebrigens bat Gp. und feine Lehre neuerlich wieder viel Anbanger und Freunde gefusben, befonders unter den Raturphilosophen, welche ber schellings fchen Schule angehören. Sie find aber nicht minder, als ihr Bor ganger, in ben Rebler einer transcendenten, mit ben unabweislichen Foberungen ber praftifchen Bernunft unvereinbaren, . Speculation gefallen, und haben baburch bas Unbefriedigende und Unhalthan bes Spinogismus, wie bes Pantheismus überhaupt, mitt von menem

bewiesen. Stenfo haben fie auch oft mit Sp. ben Fehler einer un-Karen, in mystifche Rebel eingehüllten, Darstellung gemein. Denn die menschliche Sprache vermag nicht einer so überschwenglichen Speculation ju folgen. - Bon ben Schriften, welche Sp. fetbft und beffen Behre betreffen, führen wir hier nur noch folgende an: Sp.'s Leben, aus ben Schriften biefes verrufenen Beltweisen und aus ben Beugniffen vieler glaubmurbigen Perfonen, Die ihn befon: bers getannt haben, gezogen bon Joh. Colerus. Aus d. Franz. Fref. u. Epz. 1733. 8. Urfprünglich erichten biefe Lebensbeschreis' bung hollandisch (Utrecht, 1698.) nachher franzofisch (Haag, 1706.) und zulett beutsch unter bem eben angeführten Litel. — La vie et l'esprit de Mr. B. de Sp. (Amsterd.) 1719. 8. Der angebliche Berf. ift ein Argt, welcher bath Lucas baib Braefe genannt wird (vermuthlich weil er beibe Namen führte) Rath bes brabantifchen hofes im haag und ebenfo, wie der oben erwähnte Deper, ein eifriger Anhanger Sp.'s war. Es wurden aber von ber febr -Bleinen Auflage biefes Buches nur 70 Exemplare febr theuer vers Lauft; weshalb es febr felten ift, jeboch in handschriftlichen Copien ofter existirt. 3war wurde fpater ein neuer Abbruck unter bem Lis tel gemacht: La vie de Sp. par un de ses disciples. Nouv. édit. non tronquée. Samb. 1735. 8. Aber auch biefe Ausgabe ift fehr felten geworben. Das Bert hatte urfprunglich noch einen zweiten Theil; diefer murbe aber verbrannt, weil man ihn gu anftofig fand. Einige halten biefes Buch auch fur eine frang. Ueberf. ber Schrift de tribus impostoribus (f. Glaubensatten). Dief gilt aber wohl mehr von dem Ruche: Spinoza U. s. subiroth sopim, das angeblich ju Rom 1788 gebruckt worben, mir aber nicht naber befannt ist. - Résutation des erreurs de B. de Sp. par Mr. F.énélon, par le P. Lamy et par le Comte de Boulainvilliers. Avec la vie de Sp. écrite par Mr. Jean Colerus, augmentée de beaucoup des particularités tirées d'une vie manuscrite de ce philosophe faite par un de ses amis. Bruffel, 1751. 12. Das hier gulest erwähnte Wert ift bas vorige von Lucas ober Braife. Die angebliche Wiberlegung Ep.'s ift aber mehr eine verftedte Bertheibigung beffeiben. - Joh. Brendenburgii enervatio tractatus theologico-politici [bes oben angeführ: ten Bertes von Sp.] una cum demonstratione geometrico ordine disposita, naturam non esse deum, cujus effati contrario praedictus tractatus unice nititur. Retterdam, 1675 4. - Chsto. Wittichii Anti-Spinoza, s. examen ethices B. de Sp. et commentarius de deo et ejus attributis. Amsterbam, 1690. 4. — Bolf's Biberlegung biefer Ethie ift fcon oben bei ber Ueber: setung angeführt. — Spinocismus, seu B. Sp. samosi atheistae vita et doctrina, Auct. Job. Wolfg. Jüger. Zübing. 1719. 4.

- B. v. Sp. nach Leben und Lehren; von H. Fr. v. Dieg' Deffau, 1783. 8. - B. v. Sp. Leben; von DR. Philipfon. Braunfchweig, 1790. 8. - Jariges aber bas Spftem bes Gp. und über Baple's Einenerungen bagegen; in Siffmann's Dag. 23. 5. 6. 1 ff. (Frangof, in der Hist, de l'acad, des sciences de Berl. J. 1745. 8. 1. u. 2.) - Fr. S. Jacobi über bie Lehre bes Op. , in Briefen an Mofes Menbelsfohn. Breet. 1785. 8. D. A. 1789. Auch in Deff. Schriften. - Dof. Denbels fohn an die Freunde Leffing's, ein Anhang ju Jacobi's Beiefe wechsel über bie Lehce bes Sp. Mit einer Borr, von 3. 3. Engel. Berl. 1786. 8. Darauf begiebn fich auch Den belbfobn's Morgenftunden ober Borleff, über bas Dafein Gottes (Berl. 1785. A. 2. 1786, 2 Bbe. 8.) und Berber's Gott; einige Gefprache (Gotha, 1787. 8.) - Fr. S. Jacobi wiber Mendelsfohn's Bo fculbigungen. Lpg. 1786. 8. - (Dath. Claubius) zwei &r cenfionen in Sachen Leffing's, Denbelsfohn's und Jacobi's. ham burg, 1786. 8. - Ueber Menbelsfohn's Darftellung ber fpinegifis fchen Philosophie; in Gafar's Dentwurbigfeiten, B. 4. -(Thom. Bigenmann) bie Refultate ber jacobifden und men belssohnschen Philos. fritisch unterfucht von einem Freiwilligen. Les · 1786. 8. - R. S. Depbenreich's Ratur und Gott, nach Sp. 2pg. 1789. 8. (B. 1. mit Auszügen aus einem bisher umbetams ten Manufct., welches eine Abschrift der vorbin angeführten Soul von Encas ober Braefe ift. Früher gab Ebend. heraus: Animadversiones in Mosis Mendelii filii refutationem placiterum Spinozae, Lyg. 1786, 4,) - G, G, Frante's Preisfchr, iber bie neuern Schidfale bes Spinogismus und feinen Ginflug auf Die Phi lof. übethaupt und bie Bernunfttheol, inebefonbre, Schlesm. 1812. 8, - h. Ch. B. Sigwart über ben Bufammenhang bes Spi nogismus mit ber cartefianifchen Philosophie. Tub. 1816. 8. -5. Ritter aber ben Ginflug bes Cartes auf bie Ausbilbung bes Spinozismus. Lpz. 1816. 8. — Stiebenroth's nova Spinozismi delineatio. Gott. 1817. 8. — De Spinozae philosophia dissertatio, Scripsit Car. Rosenkranz. Salle u. Pps. 1828. 8. - Opinoga, ber große Philosoph, als er romifchetatholifc werben follte. Ben Wilh. Fels (R. B. Schiebler?). Lpg. 1829. 8. Enthalt ben Brief eines Jugenbfreundes von Sp., Ramens MI: bert Burd (eigentlich Burgh) ber in Stallen batholifch gewer ben war und nun, wie es folche Profeipten ju machen pflegen, mit gweer Bubringlichteit jenen auffodert, es auch zu werden, aber in ber beigefügten Antwort von Sp. gut abgefertigt wirb. Der Der - ausgeber biefer beiden Briefe funbigt zugleich eine neue beutiche Ueberfehung ber Berte von Op. an. - Auch hat ber Berf. mer enlich ein Programm hevansgegeben, worln er Sp.'s Behauptung

das das nativilitie Recht fein andres als das Recht des Starfern fei, einer befondern Prufung unterworfen bat. Es führt' ben Titel: Spinozae de jure naturae sententia denuo examinata. In. 1825. 4. - Entlich find auch bier die Schriften ju vergleichen, welche bereits im Met. Pantheismus angeführt finb. Denn oft fteht Spinogismus fur Panthelemus, obgleich jener nut eine befondre Art ober Form von biefem ift.

Spionerie (v. frang. espion, der Rundschafter) = Rund:

fchafterei. C. d. 23.

Spiritualismus (von spiritus, ber Sauch ober Geift) ift dasjenige metephyfifch:pfpchologifche Spftem, welches bie menfch: liche Seele für ein rein geistiges ober absolut immateriales Wesen ettlart; weshalb es auch ber 3mmaterialismus genannt wirb. 6. Immagerialität und Geele, Auch vergle Grift und Geifterlehre. Denn zuweilen nimmt man jenes Bott in fo weitem Sinne, bag man barunter ben Glauben an Die Geifterweit Eberhaupt verfieht: - Opiritualitat bebeutet Geiftigfeit.

Spiritus roctor bedeutet ben bertichenben Beift tenb tonnte infofern auch Gott bezelchnen, ober die Urmiffenfcaft. Allein die Alderniften besfieben barunter ein allgemeines Mgens in ber Ratur, was auch dagu bienen tounte, bas Leben gu verlangem, God ju machen, und bergleichen mehr, wenn fie es nur erft aufgefunden und fich beffelben bemachtigt hatten. Da bieß bis jest nicht gefcheben, fo weiß ich auch nichts weiter darüber gu fagen.

. Spisfinbigteis ift eine Ansartung bes Scharffinns (f. b. 28.) inbem der Scharffinnige leicht in ben Sehler fallen tann, Unterfchibbe aufgufuchen, wo feine find, und alles, was er bentt, gleichfam in Atome aufzulofen Dan follte jeboch nicht jeden, weldier feinere Unterfchiebe macht, fogleich fpisfinbig nennen. Denn die Biffenschaft tann sich nicht mit den gewohnlichen Unterscheis dungen begnügen. ..

Splendid (von splendor, bet Giang) = glangenb.

**6**. **b. 23**.

Splitterichter f. Sittengericht.

- Spoliation ober Spollirung (von spolium, ber Raub) .

ift Beraubung. C. Raub.

Sponfalien (von spondere, geleben, verfprechen - bas her sponsus und sponsa., Brautigam und Braut, Berlobte) bes deutet eigentlich alles, was zu Berlobungen gehört, dabei geschieht ober gegeben wird, bann bas Berlobnif felbft. Daber sponsalia clandestina = heimildes Berisbuig. S. Che und Cheverfprechen.

Spontaneitat (von spontaneum, mas von freien Stutfm ober aus eignem Untriebe [sponte] gefdieht = Gelbthatig.

teit. 6. b. 28.

Sprachanalogie f. Sprachgebrauch.

Spracharten f. ben folg. Art. und fprechen, aus meiden beiben Artifeln auch ber Unterschied zwischen Spracharten

und Sprecharten bervorgeht.

Sprache im Allgemeinen ober im weitern Sinne ift jebe Art ber Bezeichnung bes Innern, um es außerlich erkennbar gu machen. Daber giebt es fo viel Arten von Sprachen, ale es außere Sinne giebt, burch welche Beichen bes Innern aufgefafft werben tonnen. Go fprach eine Mutter mit ihrem Rinbe, obwohl diefes nicht nur taub und stumm, sondern auch blind war; und boch verstand bas Kind alles, was ihm die Mutter fagen wellte. Sie sprach namlich mit ihm burch bas Gefühl ober Betaft. Ebenso konnte man wohl auch burch Geschmad und Geruch mit Andem sprechen; obwohl biefe Art ber Sprache bochft beschrantt und me vollkommen bleiben muffte. In der Regel brauchen wir baber nut bie beiben bobern Sinne jum Sprechen; und ebendamm wird auch Die Sprache überhaupt gewöhnlich in die Gelichtippache und Die Gehorfprache eingetheilt. Bene, welche mieber theils Geberbenfprache, theils Bilberfprache, theils Schriftsprache ift, laffen wir jeboch hier zur Seite liegen, um blog biefe, welche duch fchlechtweg ober im engern Sinne Sprache beift, in nie here Erwägung zu ziehn, indem wir wegen jener auf Geberde, Bilb und Schrift und die bamit gufammengefesten Borter verweisen, - Bir verfteben also bier unter Sprace bie Begeich nungeart bes Innern durch articulirte Lone ober burch Better. Diese Sprache ist nun etwas so Munderpolles und zugleich ein so großer Bebel ber menichlichen Befellichaft, theils als Binbungs theils als Bilbunge-Mittel berfelben, bag man fcon im Alterthume auf den Gedanten tam, bie Sprache mochte wohl eine Erfindung und ein Geschent ber Gotter fein, so baf bie Denfchen nie wirden mit einander fprechen gelernt haben, wenn fie diefe Runft nicht von irgend einem hohern Befen ober von Gott felbft als bem bochfim und volltommenften Sprachmeister gelernt hatten. Diefer migiafe

Gehande kann both aber uur insofern gelten, als man zulest alles Gate von Gott ableitet. und als annirumt, Gott als Schopfer des Menfchen habe bemfelben auch eine Unlage und einen Unreig zum Sprechen, ein Sprachvermogen und ein Sprachbes Durfmis eingepflangt. Benes Bermogen muffte fich bann in Kolge biefes Bedürfniffes gang natürlich, gfeich allen übrigen Bermogen Des Menfchen, entwickeln und ausbilden. Der Menfch muffte, for balb mehre gufammen lebten, gang von felbft fprechen lernen, weil ibm ein natürliches Beburfniß ber Mittheilung dazu trieb und weil er bie Rraft hatte, biefes Beburfniß ju befriedigen. Die an und fur fich fo einfache Theorie vom Urfprunge ber Sprache ift nur burch zwei Umftanbe verwichtlt geworben. Einmal, bag man eine alte Ergahlung bom Urfprunge bes Menschengeschlechts, bie body nur als Mothe betrachtet werben tann, für wirfliche Geschichte nahm. Satte in Diefer Mpthe gestanden, Gott ober ein Engel habe bem Denfchen nach ber Bertreibung aus bem Darabiefe einen Pflug gegeben und ihm gezeigt, wie er biefes Wertzeug bmuchen folle, um bamit bie Erbe ju bearbeiten und fein Brod ju geminfo wirde man mabricheinlich auch bem Pflugen, wie bem Sprechen, einen übernatürlichen Urfprung gelieben haben. ber Supernaturalismus mifcht fich in Alles, auch bas Naturlichfte, weil er bie Phantaffe beschaftigt und des Rachbentens überhebt, Darum lief bas Alterthum auch folde Dinge, bie gang offenbar maturliches Urfprungs ober menfchlicher Erfindung find, wie musi-Califche Instrumente, Budftabenfchrift, Burfelfpiel zc. von ben Gottern abstammen. Ja in berfeiben Urtunde, welche Gott ale ben erften Sprachmeifter ber Menfchen barftellt, with Gott auch als ber erfte Schneibermeifter aufgeführt (1 Dof. 2, 19. 3, 21). Folgt benn nun baraus wirtlich, daß bas Rleibermachen übernatürliches Urfprungs ober teine menschliche Erfindung fei? — Sodann hat man die Frage nach bem Ursprunge ber Sprache baburch erfchwert, bag man durch einen gewaltigen Sprung im Denten gleich an Die tunftlichen Sprachen bachte, beren fich bie Denfchen fpaterbin bedienten, um sprachliche Runftwerte hervorzubringen und auch ber Racmelt etwas von dem zu überliefern, was die Borwelt bachte und vollbrachte. Bevor es aber bahin tam, mogen Jahrtaufenbe verflossen fein, von welchen wir nicht die geringste Runde mehr has ben. Daber ift es auch gang vergeblich, jest noch bie erfte ober Urfprache ber Menfchen erforiden ju wollen, und gang ungereimt, fie in irgend einer ber jest befannten Sprachen aufgufuchen. Diefe find inegefammet viel zu wort = und funftreich, viel zu ausgebildet fomohl in Materie als Form. Die erfte Sprache bestand nothwendig aus febr wenigen und fehr einfachen Lauten, aus Idmen, die noch fehr unvallfordmen gegliedert oder articulirt maren.

Das erfte Spiechen fann war ein Lallen und Stammeln, glich bem unfrer Kinber, gewefen fein. Daß unfre Kinber fo gefchuin von diefem Lallen und Stammeln zum ordentfichen Articulium über gebn, tommt nur babet, baf fie unter Menfchen aufwachfen, be Schon eine vollig gemachte Sprache reben und Die fich Mabe geben, ihre Rleinen ebenfalls fo reben ju tohren. Man fann baber and nicht fagen, bag irgend ein einzeler Denfth, vielleicht ein aufem bentliches Genie, Die Optache etfunden und biefe Erfindung all etwas Reues, gleich einer neu erfundnen Dafchine ober einem ne erfundnen Seilmittel, feinen Rebenmenfchen betannt gemacht babe. Die Sprache ift vielmehr eine nasterliche und nothwendige, aba gang altmabliche, Erfindung bes memfolichen Gefchieches überhaupt. Und barum bat fich auch die Sptache nach und nach in eine fe große Menge und Mannigfaltigkeit von Gyrachen aufgeloft: Dan wie fich bas Menfchengeschlecht selbft auf der Erbe verberitete und in Boller gertheilte, welche nach Daggabe bes Rumas, ber Bobs: fige, ber Befchaftigungen und Lebensarten, in Bieung und Geft tung febr verschieben wirben: fo muffte auch die Sprache, wilde fie rebeten, fich verschieben geftalten, bermaßen bag jedes Bolt feine eigne, mehr ober weriger gebildete, ber andern mehr ober wenign ahnliche, . Sprache rebete und noch rebet. Dan tann baber wohl bie Abstammung ber einen Sprache von ber andern, wie die It ftammung bes einen Bolles von dem anbern, und gwar diefe The ftammung jum Thelle mittels jener, nachweifen. Aber alle Gut chen, Die einft auf ber Erbe gerebet wurden und noch jest gewit werden, aus einer einzigen abzulelten, ift eben fo unmöglich, di gu beweifen, baf alle Menfchen, die auf ber Erbe fernal gelet fo ben und noch heute leben, von einem einzigen Menfchenpaare de ftammen. S. Denfchengattung. Wenn baber in verfchienen Gegenden der Erde mehre Denfchenpaare querft entftanben, fo mir fen fich auch gleich urfprunglich mehre Sprachen gebilbet haben. -Betrachten wir nun bie Sprache, wie fie eben ift, in ibere gangen Musbehnung und Mannigfaltigfrit, fo ift fie feellich nicht ein ble fes Rind ber Roth ober bes natürlichen Bedürfniffes, fich Anden mitgutheilen, fonbern auch ein Erzeugniß ber bobern Abatigfeit bis menschlichen Geiftes, die fich felbft in ihr abgebildet, gleichfam we ticpert, und ebenbadurch wieder gesteigert hat, indem fich in ber Sprache bem menschlichen Geifte ein febr bequemes Mittel barbet, affee, was er in fich fchuf ober bilbete,' fest zu halten und and auferlich ertennbar zu machen. Unfer Sprechen ift daber gleichfes ein lautes Denten, wie bas Denten ein ftilles Sprechen. Die Wefen ber Sprache tann alfo nur bann geborig ertaunt werbet, wenn man fie als ein nothwendiges organisches Erzeugnis der menfe liden Ratur felbft betrachtet. Denn nun erfcheint fie and als in

m allen feinen Abetten und Berhaltniffen organisch gebistetes ober egliedertes Bange. Betrachtet man fie aber blog als etwas bem Den fchen von aufen Gegebnes, Ditgetheiltes ober Angebilbetes: bort eigentlich alle philosophische b. h. wiffenschaftlich grundliche Sprachforschung auf. Auch lafft fich bann gar nicht begreifen, wie Ech die menfchliche Sprache nach Boltern und Landern in fo viele und fo verschiebne Sprachen (man gablt beren schon 3064 lebenbe) habe umbilden tonnen. Doch muß man, wenn von ber Bilbung (Corosbi ber ursprunglichen als der fortgebenden) der Sprache bie Debe tft, nicht bloß auf die organische, sondern auch auf die Logifche und euphonische Entwickelung berfelben feben. Denn -Da das Sprechen ein lautes Denten ift, fo haben die Dent-Befete und bie Gefete bes Bobliauts natürlich einen bedeutenden Antheil an der Sprachbildung. Die Sprache kann folglich auch eine Tochter ber Bernunft genannt, werben, wobei aber biefes Mort im weitern Sinne ju nehmen, fo dag es bas Dentvers andgen überhaupt bezeichnet, mithin ben Berftand mit unter fich befafft. Daber bezeichnen auch manche Sprachen Bernunft und Sprache mit demfelben Borte ober boch mit abnlichen, g. B. bie griechische mit doyog, die lateinische mit ratio und oratio. Ebenbaber tommt die Bermandtichaft ber Logif und ber Grammatit, ber Dentiehre und ber Sprachlehre. Denn die Gesetz des Dentens als eines stillen Sprechens find auch Gesetz bes Sprechens als eines lauten Dentens. Aus bemfelben Grunde muß ein robes Bolt eine robe Sprache, ein gebildetes eine gebildete reben; und es muß bie Sprache überhaupt mit ber Bildung gleichen Schritt hatten. Die Sprache ber Briechen, fo wie die der Romer, wurde volltommner, als biefe Bolter gebilbeter murben, und wieber unvolltommner, ale biefe Bolter in ber Bilbung gurudgingen. Die Sprachen leben und fterben baber mit ben Bollern, ob es gleich möglich ift, daß jene bie Bolter aberleben, aber boch nur in tobten Schriften ober im Munde anbrer Bolter, welche fich biefelben webe ober weniger, fei es gum Behufe bes Lebens ober biof gum Bebufe ber in getehrten Schulen fortzupflangenben Biffenfchaft, ange eignet haben. Daber ber Unterschieb gwifden leben den und todten, gelehrten und ungelehrten (b. h. Schuls und Les benefprachen) fremben Sprachen, bie man beliebig und tunf lich ettent, und der Dutterfprache, die man ohne alle Absicht auf gang naturliche Beife erternt, gleichfam mit ber Muttermild einfaugt, indem fie bie Matter fcon mit ihrem Saugling auf bem Schoofe rebet. Darum hat ferner jede Sprache ihren eigenthumlichen Geift ober Genius, indem fie ein Abbild vom Geifte bes Bolbes ift, welches fie webet. Doch zeigt fich diefe Eigens thuntichtett naturlicher Beife mehr in ben fog. Driginalfpra:

chen, als in ben baraus abgeleiteten. Rennt man bie ich teren Todyterfprachen, fo beifen jene auch Mutterfprachen, obwohl in einem andern Sinne, als bem vorhin bemertten, we jede Sprache, auch bie blof abgeleitete, biefen Ramen fichet, fobal fie ber Sprechende irgend einer fremden, die er nicht von Jugen auf gerebet hat, entgegenfest. Bergl. Mutterfprache. - De ausgestorbene Sprachen fich zuweilen in heiligen Schriften ober in Munbe ber Priefter erhalten haben, bie fie bann wohl gar als ein heiliges Beheimniß fur fich behielten, fo baß fie Riemand aus bem Bolle kennen ternte, wenn er nicht in ben geweihten Orden ba Priefter aufgenommen werben tonnte : fo giebt es auch beilige und weltliche oder profane, geheime und offentliche, Priester: und Laien: ober Bolkssprachen. Doch bekommt ber Ausbrud Boltsfprache wieber eine andre Bebeutung, mem man barunter die Sprache des gemeinen Lebens, befonders in bre niebern Standen, barunter verfieht (Bulgarfprache) und fie ba Sprache ber bobern und gebildetern Stande (die auch gewöhnlich als Schriftsprache gebraucht wirb) entgegensett. - Bie man fo ner gebildete und ungebildete ober robe Sprachen unte Scheibet, fo auch reiche und arme. Doch laufen biefe Unterfchiebe nicht parallel. Denn die gebifdeten muffen nicht reich und die un gebilbeten nicht arm fein. Bielmehr tann eine Sprache febr ge bilbet, und babei boch am fein, wie die frangofische. Bildfam aber ift jebe Sprache, obgleich die reiche wegen ihres größern Beo raths an Stammwortern mehr, als die arme. Bie reich aber aud eine Sprache fei, immer wird es ihr an Ausdrücken fehlen, um jeden Gebanten und jede Beziehung, Abstufung, Beranderung und Berknüpfung ber Gebanken auf eine recht angemeffene Beife p Daher tommen bie Schwierigkeiten bes Ueberfetens bezeichnen. und fo viele Unbestimmtheiten und 3weibeutigleiten in ber fprace lichen Darftellung unfres Innern. Und ebendarum ift bie Sprace eine reichhaltige Quelle von Dieverftandniffen, Irrthamern und Streitigkeiten. Gleichwohl bleibt fie immer bas wichtigfte Befo berungsmittel ber Erfenntnif, ber Bilbung und Gesittung, und muß daher auch von bem Philosophen in Ehren gehalten weiten. Bergl philof. Runftfprache und philof. Schreibart -Uebrigens war hier nur von ber Denfchenfprache bie Rete, weil biefe allein wahre Sprache ift. Die fog. Thierfprace # nur ein Analogon von jener, und theile Geberbenfprache theils 111 articulirte Tonfprache. Denn bas Articuliven der Tone tonnen bie Thiere, und auch nur wenige, bloß vom Menschen lernen, nachem ihnen biefer bie Bunge geloft und einige Worte vorgesprochen bat Diefe fprechen fie bann wohl nach, aber febr mubfam und unvollcommen; und weil fie nichts weiter dabei denten, fo ift dief fein

igentliches Sprechen ober Reden, sondern aur ein Plappern. — Da es der Schriften über die Sprache unendlich viele giebt, so vollen wir hier bloß diejenigen anführen, welche ben Urfprung ber Sprache betreffen, indem fie in philosophischer hinficht bie wichtig: ten find: Rhabanus Maurus de inventione linguarum ab nebraica usque ad theodiscam; in Goldasti scriptt. rerum allemann. T. II. - Claude Duret, trésor de l'hist. des langues etc. cont. les origines etc. Ed. 2. Yverd. 1619. 4. -Br. Waltoni diss. de linguarum natura, origine etc. in Dess exppar. bibl. Burich, 1673. Fol. auch im 1. Th. von Dess. Pos Explottenbibel. Lond. 1658. Fol. — De Brosses, traité de la formation méchanique des langues et des principes physiques ele l'étymologie, Par. 1765. 2 Bbe. 8, Ueberf. und mit Uns mertt. von Dich. hiffmann unter bem Titel: Ueber Sprache zund Schrift. Lpg. 1777. 2 Bbe. 8. - Court de Gebelin, histoire naturelle de la parole ou précis de l'origine du language et de la grammaire universelle. Par. 1776. 8. N., A. von Lanjuinais und Remusat, Ebend. 1816. 8. - J. J. Rousseau, essai sur l'origine des langues; in Dess. Oeuvr. T. Ill. Bergl. mit Dof. Denbelsfohn's Beurtheilung in einem Schreis ben an Leffing vor feiner Ueberf, von R.'s Abb. über ben Urfprung und bie Grunde ber Ungleichheit ber Menfchen. Berl. 1756. 8. -- / Diss. quelle est l'origine des langues, quelles sont le plus en usage et quelle est la langue matrice; im Extraordinaire du Mercure galant. An. 1679. VIII. - Monboddo of the origin and progress of language. Coinb. u. Lond. 1773 292. 6 Bbe. 8. Ueberf. von Comib mit Borr. von Berber. 1784-5. 2 Thie. 8. - Beattie's theory of language in 2 parts. M., A. Lond. 1788. 8. Befonders gebort ber 1. Ih. of the origin and general nature of speech bieber. - Jac. Colerus de linguarum historia et cultura; als Borr: ju Sutter's biblioth. polygl. Nurno. 1599. Fol. — Conr. Gesneri Mithridates s. de differentiis linguarum. Burich, 1610. 8. — Ol. Borrichii diss. de causis diversitatis linguarum. Kopenh, 1675. 4. und Queblinb. 1704. 8. - G. Ch. Hallbaueri diss. de linguarum origine et diversitatis earum causis. Jena, 1739. 4. - Ph. Joh. Mülleri animadversiones historico-philosophicae de origine sermonis. Strafb. 1777. Ejus d. meditationes de origine sermonis. P. 1. et 2. - H. A. Frank de origine linguae primaevae humana. Erfurt, 1785 - 7. 4 Progre. 4. -Car. Michaeler de origine linguae tum primaria tum et speciali. Bien, 1788. - M. Sundewelli meditationes circa linguarum originem. Upfal, 1789. 4. - 3. G. Eichhorn's Progr. diversitatis linguarum ex traditione semitica origines. Gott.

1788. 4. auch in Deff. allg. Biblioth, für bibt. Lit. Ap. 3. St. 6. - 30b. Chfti. Chfto. Rubiger's Grundriß einet Gefcbichte ber menfchlichen Sprache zc. Lpg. 1782. 8. Ib. 1. 3. D. Gafmild's Berfuch eines Beweises, daß die erfte Speache ihren Urfprung nicht von Menschen, sondern allein vom Schopfve erhalten. Bert. 1766. 8. — 3. G herber über ben Upsprung ber Sprache. Bert. 1772. 8. R. A. 1789. Getränte Preisschrift. - Berfuch einer Erklarung bes Urfprunge ber Sprace. Riga, 1772. 8. - 3. R. Tetens über ben Urfprung ber Spes che und Scheift. Bubow, 1772. 8. vergl. mit Deff. philoff. Berfuchen. B. 1. Unhang. - Diet, Tiebemann's Berfuch einer Ertlarung bes Urfprungs ber Sprache. Berl, 1772. 8. R. R. Aulda's Sprachgeschichte; in Deufel's hiftorifchen Unter fuchungen, I, 3. vergl, mit Deff, Abb, von Borurtheilen bei bem Urfprunge ber Denfchenfprache; in Reufel's hifterifch sit. Dages. Ab. 1. 3. 4. - 3. Ch. Abelung über den Uripr. Der Sprache und ben Bau ber Borter. 2pg, 1781. 8. vergl, mit Deff. Die thribates ober allg. Sprachentunde. Fortgef. von J. G. Bater. Berl. 1806 - 17. 4 Thie. 8. - Unt. Job. Dorfch's philof. Beschichte ber Sprache und Schrift. Maing, 1791. 8. - Rarl Bio. Anton über Sprache in Rudficht auf Gefchichte ber Denfdbeit. Goris, 1799. 8. - Zalkind Hourwitz, origine des langues. Par. 8. — Fichte's und Forberg's Abbh. vom Usfprunge ber Sprache; in Riethammer's phitof. Journ. 28. 1. S. 3. 4. und B. 3. S. 2. - R. B. Bobel tiber bie verfchiebnen Meinungen ber Gelehrten vom Urfprunge ber Sprache. Dagbeb. 1773. 8. - Chfti. Ernft Banfc's Gebanten ub. ben Um fprung ber Sprachen x. Lpg. 1782. 8. - D. Ch. Ries, verfuchte Bereinigung zweier entgegengefesten Meinungen über ben UD fprung ber Sprache, auf Erfahrungen und Beobachtungen an Taub ftummen gegrundet. Fref. a. M. 1806. 8. - Tripartitum a. de analogia linguarum libellus. Bien, 1820. Querfol. Continuatio I-111. Stendas. 1821-23. - Aler. Schischen's Unter fuchungen über bie Sprache. Mus bem Ruff, überf. Peteusburg. 1826-27. 2 Thie. 8. - Rarl Ferb. Becher's Drgamismus ber Sprache, Felf. a. M. 1827. 8. (Auch als Einteit, und 1. Th. einer beutsch. Grammat.). — Joh. Konr. Amman's Ab-handl, von ber Sprache ic. Aus bem Lat, übers, mit einigen Ammertt. vom D. Grafhoff. Berl. 1828. 8. Die lat, Urfdeift führt den Titel: Surdus loquens s, dies, de loquela (Amsteth, 1700.) und begieht fich hauptfachlich auf ben Sprachunterricht ber Taubstummen. Much find ber Ueberf. 2 Briefe vom D. Ballie, Prof. ber Math. zu Orford, in derfelben Beziehung beigefügt. — Frbr. Schlegel's philos. Berteff., inebefonder ab. Philos. der

Oprache u. bes Bortes. Bien, 1830, 8. - Mertwurbig ift auch die Schrift fines Laubftummen, Ramens D. g. Rrufe: Treimuthige Bemerfungen über den Urfprung ber Sprache, ober Beweis, daß die Sprache nicht menschliches Ursprungs sei, Altona, 1.827. 8. Diefe Schrift ift vornehmlich gegen Berber gerichtet aund fo heftig gefchrieben, daß ber Berf. feine Gegner fogar ber Une wiffenheit beschuldigt. Diefer Borwurf mochte ihn aber felbst noch Barebe treffen. Much laffen fich auf 52 Seiten Sprachforicher wie Derber u. A. nicht fo leicht abweisen. - In Bezug auf bie Urfprache ift noch ju bemerten, baf ber fpanifche Gelehrte, 3. D. v. Erro, in feiner Schrift: Das Alphabet ber Urfprache Spas weiens und philoff. Untersuchungen ub. bas Alterthum u. bie Gigis Lisation ber Basten, die Dprache ber alten Basten für bie Ur-Eprache erflart, melde ichon Abam und Eva und bie Schlange Em Paradife mit einander geredet hatten. Auch foll Abam bereits Das Alphabet ju biefer Sprache und bie jest gewöhnlichen Biffern ober Bablzeichen erfunden haben, und zwar fo, daß benfelben gewiffe geheime ober mpftifche Bedeutungen unterliegen; j. B. a bebeute Ausbehnung, b Tiefe, d Menge, i Durchbringung - 1 Baterfchaft ober Beugung, 2 Linie ober Bange, 3 gerade Forther wegung, 9 Schonheit ober bas Princip berfelben zc. Dagegen bat ein beutscher Belehrter bes 16. Jahrb., Johannes Geropius Becanus, der deutschen Sprache bie Ehre, daß sie bie Ursprache fei, burch folgende 2 Schluffe gugueignen gesucht:

Lingua simplicissima est etiam prima; Germanica nostra est simplicissima:

Ergo omnium prima est,

E qua caeterae oriuntur, illa prima est;

E germanica nostra caeterae oriuntur:

Erge omnium prima est.

Daß aber die beiden Untersähe in diesen Shilfen mur bestebig ans genommen, erheitet auf den ersten Blick. — Wegen der sog. Thiersprache vergl. S. J. Wenzels neue auf Vernunft und Ersahrung gegründete Entdeckungen über die Sprache der Thiere. Wien, 1801. 8. — Die Sprache der Thiere, oder gegenseitige Mittheilungsarten durch Lonzeichen in der Thiervelt. Wien, 1827. 8. — Wegen der sog, allgemeinen, charakteristischen oder philosophischen Sprache, die man als Surrogat der vielen besondern Sprachen oder der verschiednen Sprache arten hat ersinden wollen, die jeht aber noch nicht erfunden hat, s. Grammatik und Ideographik, nehlt den daselbst angeführeten Schriften, die zum Theil auch mit zur Sprachphilosophie überhaupt gehören. Diese Sprachphilosophie ist überigens keine neue Wissenschaft, sondern man findet schon bei den Alten

die Elemente berselben. So ist Plato's Dialog Amtytos (9
nesse ovoluntar og Forytos) offenbar sprachphilosophisches Inhaits.
Denn es wird darin sowohl über den Ursprung der Sprache als über die wahre Bedeutung der Wörter, ob sie bloß natürliche oder willkarliche Zeichen der Dinge seien, disputirt; wodel sich Pl. swisch in eine Menge seltsamer Etymologien verliert. Bergl. Etymologie und Wort. Man sieht aber aus der ganzen Anlage des Dialogs, daß dergleichen Untersuchungen schon vor Pl. warm angestellt worden, indem er hier seine drei Lehrer Dermogenes, Kratylos und Sodrates als Sprachphilosophen redend einsührt und jeden derselben eine verschieden Ansicht von der Sache verseichigen lässt.

Sprache, also gunachft bie einzelen Botter, bann die Splben und

bie Budftaben. G. Bort.

Sprachenbau ober Sprachenbildung berubet hamp fachlich auf bem Organismus bes menschlichen Rorpers, besonders in Ansehung ber eigentlichen Sprachorgane. G. b. 28. es ift offenbar, bag, wenn biefe Wertzeuge anders gestaltet warn, auch bie menfchliche Sprache einen gang anbern Bau b. h. anbem Behalt und andre Gestalt haben wurde. Doch tommen babei aud Die Beschaffenheit unsrer Sinne, vornehmlich bes Geboes, Die Bo Schaffenheit bes Klimas, ber Mahrungemittel, ber Lebensart, und anbre Umftanbe in Betracht. Daher find manche Sprachen febt reich an Gelblautern, andre fehr teich an Mittautern, und in bei berlei hinficht zeigen fich wieder große Berfchiedenheiten. die deutsche Sprache mehr Mitlauter als Gelblauter, besgleichen viele E, R und S, und wird baburch minder wohllaumab als andre Sprachen. Gleichwohl bestehen unfre meisten Schriftsteller auf biefer Barte, und behalten fie auch ba bei, wo fie vermeidich ift, g. B. in fordern fatt fobern, was boch mit moder und petere ftammvermandt ift; in mehrere ftatt mehre, was bod richtiger ift, ba es von mehr hertommt und man von beffer, fchlechter, bober, tiefer ac. nicht befferere ac. fonbern bloß boffen & fagt; in bergigt, ftruppigt zc. für bergig, ftruppig z. w bas t am Ende gang überfluffig ift, ba es ben Begriff nicht im minbeften verandert; in aberglaubifd fatt aberglaubig, be man boch nicht glaubisch, unglaubisch, leichtglaubisch, sondern glau big ze. fagt; in Selbstheit, Selbstmord, Selbstftandig: teit zc. ftatt Gelbheit, Selbmord, Gelbftandigteit & wo bas ft, als ein bloges Anhangfel jum Stammworte felb, ohne Nachtheil für den Begriff und mit Bortheil für den Bib laut wegfallen tann. — Manche Sprachen haben wenig Sutturab buchftaben, anbre beten fo viele, baf fie wie ein beftanbiges Om

setn klingen. Manche haben lauter ober boch viel einsplbige Bor-Manche bilben mit großer Leichtigteit gufame Ler, andre weniger, Errengefeste Borter, und haben baber einen großen Reichthum an Folchen, andre nur mit Schwierigkeit und find baber arm in biefer Manche haben eine fehr genau bestimmte Wortfolge, Beziehung. andre gestatten viel Freiheit in berfelben. Danche haben Artifel und Casus, andre nicht. Manche find unmetrisch und eignen fich Daber mehr zur Profe, andre find gleichsam pon Ratur metrifch amd eignen fich daher mehr jur Poefie. U. f. w. Die Urfachen Diefer Berichiebenheiten bes Sprachenbaues nachzuweisen, mochte aber in ben meiften gallen taum moglich fein, weil und bie Ums frande, unter welchen fich die Sprachen guerft gebildet haben, geifftentheils unbefannt find.

Spracheriernung und Sprachforschung find sehr verschieden, ob man fie gleich oft unter bem gemeinschaftlichen Tie tel ber Sprachstubien begreift. Jene ift nichts weiter als Ans eignung einer ober mehrer Sprachen; was fehr leicht ift, wennt man ein gutes Gebachtnif und einen guten Lehrmeister hat. Diefe aber ift fcwieriger, weit fie nicht nur jene vorausfest, fonbern auch viel weiter ober tiefer als biefelbe geht. Sie erforicht namlich mit philosophischem Beifte an der Sand ber Geschichte die Sprachen nach ihrem Urfprunge, ihrem Baue, ihrer Berbreitung und Bem andrung, folglich auch nach ihret Abstammung, Aehnlichkeit ober Unáhalichfeit 1c. Eine folche Sprachforschung tann felbft wieder auf wichtige Ergebniffe fowohl in philosophischer als in historischer Sinficht, besonders in Unsehung der Beschichte ber Menschheit, führen. Und baber find bie Sprachftubien teineswege: fo gering su schafen, wie es von Bielen geschieht, bie nur immer auf die fog Realien und beren Erlernung bringen. Denn Die Sprache. wenn fie gleich am Ende nur Mittel für einen bohern 3med fein foll, ift boch eben um biefes 3medes willen eine febr gewichtige Sache. S. Sprache. Much vergl. Etymologie, welche felbft mit jur Sprachforschung gehort. - Aus der Erlernung und Erforfchung der Sprache in ihren mannigfaltigen Formen geben bie Sprachtenntniffe hervor, beren Inbegriff auch Sprachtunde Bon ber Oprachfunbe überhaupt fann man noch bie Sprachentunde (linguistica) als Renntnig vieler einzeler Spras den unterfcheiben. - Bergl. Junius gaber's Syngloffe ober Grundlage ber Sprachforschung. Ratier. 1826. 8.

Sprach fegerei und Sprachmengerei sind zwei ente gegengefeste Fehler in der Behandlung einer Sprache. Zene ist das Streben, eine Sprache von allen fremden oder auch nur fremdtlingenden Wortern zu reinigen, selbst wenn sie schon längst einges burget oder in wissenschaftlicher Hinficht unentbehrlich sind. Diese

Rrug's encyflopabifc philof Borterb. B. III. 54

ift bas Streben, frembe Borter in bie beimifche Sprache abenal einzumischen, selbst wenn fie gang entbehrlich find und noch ger nicht bas Burgerrecht erlangt haben. Das eine Streben ift fo tabeinswerth als bas andre, weil bas eine ein übertriebner Puris mus, bas anbre ein eben fo übertriebner Antipurismus ift. C. Purismus.

Sprachforfdung f. Spracherlernung. Sprachfehler f. Oprachrichtigfeit.

Sprachgebrauch (ueus loquendi) ift die in einer Sprache herrschende Art und Beife, von den Bortern berfelben jur Begeidnung unfrer Gebauten und Empfindungen Gebrouch ju mechen. Jebe Sprache bat baber ihren eigenthümlichen Spraches brauch; worauf auch bie fog. Ibiotismen beruben, Die man nach ber Berfdiedenheit ber Sprachen Gebraismen, Gracismen, Latinismen, Gallicismen, Germanismen x. nennt, wenn fie aus der einen Sprache in die andre übergetragen werden. Dag dief im Allgemeinen fehlerhaft fei, verfteht fich von felbft, weil mas durch Abweichung vom Sprachgebrauche leicht Misverstandniffe und Brethumer erregen tann. Findet daber ein philosophischer Schrift fteller, daß der gemeine Sprachgebrauch in einer gewiffen Dim ficht au unbestimmt ober für bas, was man eben fagen will, nicht recht paffend, nicht bezeichnend genug ift: fo muß es iben gwer freistehen, davon abzuweichen; es ift aber auch feine Pflicht, dies felbft ju bemerten, um Mignerftandniffen und Jerthamern, die Darant entfpringen tonnten, ju begegnen. Gefchieht bieg mun of her, inbem andre Schriftfteller nachfolgen: fo bilbet fic mach und mach ein wiffenfchaftlicher Sprachgebrauch, ber von jenem ge meinen mehr ober weniger abweicht. Auf biefe Art ift auch bie Jog. Runft prache in ben Biffenschaften entftanben. folgen Unbre nicht immer nach; und baber tommt es bann, bag manche Schriftfteller einen gang befondern ober inbividue. ten Sprachgebrauch haben, den man wohl beachten umf, wenn man fie nicht misverfteben will. - Der Sprathgebrauch überhaust grundet fich meift auf gewiffe Aehnlichkeiten, aus beren Besbadtung ble Sprachanalogie entspringt. Co brauchen wir 3. 25. im Deutschen bas Wert aufbrechen nicht bief tranfitte, fanbern auch intransitiv von fehr verfchiebnen Dingen, z. B. von Anodore. Befchmitten, Giern, Gefellichaften, Gisbeden x. weil wir eine ge wiffe Aehnlichfeit in ben Erscheinungen finden, wenn eine Rnotze exblubet, ein Gefcomur fich bes Eiters entledigt, aus bem Ei bas Junge hervortommt, eine bieber gefchloffene Gefellichaft andeinen der geht, und ber Strom feine Gulle von Gis gersprengt. Dage gen brauchen wir von Conne, Mond und Sternen bas Bort auf geben, weil wir hier blog ein allmabildes hervartveten sines Gegenftanbes mahrnehmen, ber uns zwar verborgen, aber nicht eingefchloffen war. Auf folden Aehnlichkeiten beruht daher auch bie tropische ober Bilbersprache, welche aber nicht wit jener anderweiten Bilbersprache zu verwechsein ift, wo man ein wirkliches Bilb braucht, um einen Begeiff gu bezeichnen, g. B. bas Bilb bes Dahns jur Bezeichnung ber Bachfamteit. Denn eine folche Bile Derfprache ift eine befondre Art ber Schriftsprache, von welcher bier micht bie Rebe ift. - Wenn man übrigens ben Sprachgebrauch eigenfinnig ober tyrannifd nennt (nach ber befannten formel: Usus est tyrannus) fo ift bieß freilich infofern richtig, als man oft beinen gureichenben Grund beffelben nachweisen tann. Die Witter fcheint also bann gleichsam ihr loses Spiel mit ber Sprache getrieben ju haben. Allein es giebt eine noch weit schlimmere und faft unerträgliche Billtur im Gebrauche ber Sprache. Das ift bie Willfur derjenigen Schriftsteller, die fich an gar teinen Speachgebrauch binben wollen, fonbern bie Sprache blog nach ihrer phanta-Rifden Laune gebrauchen ober vielmehr misbrauchen. Sie beftrafen fic aber gewöhntich felbft bafur, inbem ihre Schriften gar balb im Strome ber Bergeffenheit untergehn, weil fie entweder Riemand verfteht ober Riemand lefen will, wenn man fie auch allenfalls mit vieler Diche und Roth verfteben tonnte.

Sprachgeift ober Sprachgenie ift etwas anbres als Beift ober Genie (Genius) einer Sprache. Der erfte Ausbrud bebeutet einen Denfchen, ber viel naturliche Unlage jus Erlernung frember Sprachen bat. Außer einem guten Gebachtniffe gebort bagu auch eine befondre Befchmeibigteit, fich in frembe Dentweifen und Sprecharten gu fugen, befonders wenn Jemand bie fremben Sprachen nicht blot jum Bucherlefen, fonbern auch jum Dit fprechen erlernen und es hierin ju einer gewiffen Fertigteit bringen will. Schreibt man nun nicht bloß gewiffen Denfchen, fonbern auch gangen Boltern (g. B. ben Auffen und ben Polen) einen befonbern Sprachgeift gu: fo hat dief feinen Grund wohl nur barin, daß bie gebilbetern Stanbe in biefen Boltern mehr als in andern genothigt find, fich fremde Sprachen angueignen, weil fie in ber beimifchen ober Mutterfprache entweber gar feine ober nur wenig claffifche Berte befigen, um ihren Geift in jeber hinficht ausgubilben. Daber fcreiben fie bann auch lieber in fremben Sprachen, wenn fie wollen, daß ihre Schriften in weiteren Rreifen gelefen werden follen. Aber ebendies wirft wieder nachtheilig auf ihre Ra-elonalliteratur, fo daß hier Ursache und Wirtung fich gegenseitig verftarben. "Wir bleiben" - fagte einft ein febr gebilbeter Dole gum Schreiber biefes - "nur barum fo weit hinter andern Bol"tern jurack, weil wir bie Sprachen von halb Europa lernen mus-"fen, um ties ju bilden; wahrend Niemand in Europa es ber

"Muhe werth halt, unfre Sprache zu lernen, die boch eine ber "reichsten und auch ber wohllautenbften ift, trot ben vielen Comfe-"nanten, bie fie in ber Schrift jur Schau tragt." - Bas ben zweiten Ausbrud betrifft, fo verfieht man barunter bie Eigenthimlichteit einer Sprache oder das besondre Geprage, welches fie von bem Beifte bes Boltes empfangen bat, bem fie ihren Urfpring und ihre Ausbildung verdankt. Um alfo ben Beift ober Genins einer Sprache kennen zu lernen, ift die bloge Erlernung berfelber nicht hinreichend, fonbern es gebort bagu ein weit langeres und ties feres Studium, ein Nachforfchen in ben alteften Schriftlichen Denb malern einer Sprache, wo bas ursprungliche Geprage becfelben fic noch in frifchen Bugen erhalten hat. Denn je langer bie Sprachen leben, je mehr fie fich ausbilben, und je mehr insonderheit die Bib ter, welche fie reben, mit einander in Berührung tommen und ihre Ibeen gegenseitig austauschen: besto mehr verwischt fich jeut ursprüngliche Geprage, und befto mehr verliert also auch die Spreche allmablich von ihrer Eigenthumlichkeit. Gleichwohl bleibt im mer noch etwas davon übrig, so lange nur bas Bolt feine Selbständigkeit bewahrt und nicht etwa in einem andern Bolle unter geht; wo bann freilich auch feine Sprache mit untergeht, namlich als lebende. Go hat die lateinische Sprache, nach Groberung Ite liens von andern Bollern, ihre Eigenthumlichfeit gang verloren, im bem fie fich in die italienische verwandelt bat. Man ertennt in Die fer wohl nech viel vom alten Speachstoffe; aber biefer ift fo um gestaltet, bag baraus in ber That eine neue Sprache gewerben ift. Eben fo ift es ber griechischen ergangen; und baffelbe Schickal witte unfre beutsche Sprache betreffen, wenn Deutschland einmal eine Bente der Fremden werben sollte. Quod Deus avertat!

Sprachtenntniß und Sprachtunbe f. Sprace

lernung.

Sprachkunst und Sprachlehre sind eigentlich so weterschieden, daß jene die Geschicklichkeit oder Fertigkeit im Gebande, einer Sprache, diese die bloße Anweisung dazu ist. Beides befasst man auch zuweisen unter dem Tidel der Grammatik, weil man zu grammatica sowohl ars als scientia hinzudenken kan. Doch denkt man gewöhnlich nur an die lehte beim Gebrauche je nes Titels. S., Grammatik. Etwas andres ist Spreche kunst. S. d. W.

Sprachmaschine ober Sprechmaschine im eigentichen Sinne foll eine Maschine sein, welche burch Rachahmung bes menschlichen Organismus in Ansehung bes Sprechens Tone and culirt ober Worter ausspricht. Die Möglichkeit einer solchen Roschine lasse sich nicht bezweiseln. Es soll sogar ber herr von Lewpelen, welcher eine Schachmaschine ersunden, auch eine Sprach

maschine erfunden baben." Wenn aber auch bieg wirklich der Kall und bie Sprachmaschine bereits von Andern nachgemacht und verbeffert ware - benn Manche haben die Thatsache bezweifelt, und gemeint, es mochte wohl bei jenen beiben Dafchinen ein Betrug durch verkedte Versonen gespielt worden fein - so mare die Das schine doch immer noch keine Sprachmaschine im vollen Sinne bes 23. Sprache, wenn man sie nicht zugleich in eine Denkmaschine verwandeln konnte. Denn die Sprache foll Ausbruck unfrer Gebanten fein. Bas aber die Dafchine fprache, maren immer nur Annlose Tone, ein leeres Geplapper. Und zu welchem Gebrauche sollte sie wohl dienen? Sollte vielleicht ein Stummer davon Gebrauch machen, um mittels berfelben gu fprechen ? Dann muffte We fcon ju einer boben Bolltommenbeit gebieben fein, um fie wicht nur mit Leichtigkeit behandeln und fortbringen, sondern auch mittels berfelben alles, was man wollte, deutlich und ohne Befcomerbe fur bie Ohren aussprechen ju tonnen. Alle biefe Bebingungen aber zu erfullen, mochte fcwerlich einem noch fo erfinderischen Mechaniker gelingen. — Im uneigentlichen Sinne nennt man auch Menschen Sprach = ober Sprechmaschinen, wenn fie viel sprechen, ohne babei eben viel zu benten. Solche Menfchen, beren es befonders viel unter bem zweiten Gefchlechte giebt, nennt man aber fcidlicher Plappermauler ober Plaubertaschen. Inbeffen findet man fle auch unter den Mannern, felbst unter den Philosophen. Sie verfteden fich bier nur mehr, indem fie sich in den Rimbus einer gelehrten ober einer bombaftifchen ober auch einer mpftifchen Phras feologie hüllen.

- Sprach meister ist eigentlich berjenige, welcher einer Sprache so machtig ist, daß er sie auf eine musterhafte Weise zum Aussedrucke seiner Gedanken und Empfindungen brauchen kann. Solche Meister der Sprache sind alle gute Dichter, Redner und Schrifteller. In diesem Sinne nimmt man aber das Wort nicht, wenn im gemeinen Leben von Sprachmeistern die Rede ist. Denn da versteht man unter denselben Sprachlehrmeister d. h. solche Personen, welche Andern Unterricht in einer Sprache geben. Diese sollten freisich von Rechts wegen auch Sprachmeister in der ersten Bedeutung sein, sind es aber pochst selten. Vielmehr sind die meissten biose Sprach pfuscher, von denen man kaum die Elemente einer Sprache gehörig erlernen kann. — Wegen der Frage, wer der erste Sprachmeister des Menschengeschlechts gewesen, s. Sprache.

Sprachmengerei f. Sprachfegerei und Purismus. Sprachorgane ober Sprachwerkzeuge find gewissermaßen alle Glieder bes menschichen Körpers, wenn man bas 283. Sprache im weitern Sinne nimmt, so bag man auch die Geberbentprache harunter befasse. Dentt man aber bei jenem Worte blog

an die Lon : ober Wortsprache, fo tonnen mur diejenigen Gliebe unfers Körpers als Sprachwertzeuge (organa loquelae) betrachtet werben, welche wir gur hervorbringung von articulirten Tonen brauchen. Dahin gehoren ber Mund, Die Luftrober und die Lunge, in manchen Fallen auch die Rafe. Im Munde aber find wieberum bie einzelen Theile beffelben, Lippen, Babne, Bunge, Gaumen und Rebitopf, die befondern Sprachergene. Das man unter diefen ber Bunge ben erften Play angewiefen hat, tommt wohl baber, baf fie beim Sprechen am thatigften ober beweglich-Deshalb bebeutet auch Bunge (lingua) oft soviel als Sprache (sermo). Die Bunge wurde aber boch gang frumme fein, wenn nicht Lone aus ber Bruft und Rehfe hervortamen, welche mit hilfe ber übrigen Munbtheile gegliebert würden. Bon allen biefen Organen hangt nun auch ber Gprachorganismus ab. ber wieber auf bem Unterschiebe ber Gelblauter (vocales) und Mitlauter (consonantes) nach ihren befondern Modificationen und deren unendlich mannigfaltiger Bertnupfung gu Solben und Bortern beruht. Die Art und Beife aber, wie biefetben gebildet werben, und ber Beitrag, ben jebes Sprachorgan dazu liefert, ges bort nicht hieber, indem Anatomie, Physiologie und Alufit hieraber ben weitem Auffchiuß geben aufffen. Rur bie eine Bemes tung fei uns noch erlaubt, baf es auch Tone giebt, die weber ats blose Bocale noch ats blose Consonanten angesehn werden tonnen, fondern beibes zugleich find; wie bas französische an, das zwar mit zwei Buchstaben gefchrieben wird, als war' es ein aus einem Bocale und einem Confonanten zusammengefetter Lon, im Grunde aber boch nut ein einfacher nafenten ift, ber halb wie Bocal halb wie Confonant Kingt.

Sprachphilosophie f. Sprache, bef. a. E.

Sprachreinigung f. Purismus und Sprachfegeret. Sprachrichtigkeit und Sprachschon beit verhattent fich zu einander wie Regatives und Positives. Jene ift blose Wewesenheit von Sprachschlarn, die entweder außere sein time wen, in Ansehung der Aussprache oder Schreibung der Worter—wie wenn Jemand pesser statt besser, ibel statt übel, spricht oder schreibt — oder innere, in Ansehung der Abwandung, Stellung oder Berbindung der Worter — wie wenn Jemand mir katt mich, die Sträucher statt die Sträuche, weit nicht wir katt mich, die Sträucher statt die Sträuche, weit nicht wir digteit oder sprachliche Correctheit kunn daher sethst wieder in die äußere und die innere eingetheitt werden. Sie ist die erste und ganz unerlässliche Psticht des Schriftstellers, auch des wissenschaftlichen, so wie des Redners und des Dichters als schoner Kunster. Sie ist aber auch die negative Bedingung (concline

sine qua non) ber Sprachschönheit ober sprachlichen Elesganz, ber Zierlichkeit ober bes Schmuck im Reben und Schreisben. Denn wer schön reben ober schreiben will und dabel doch Sprachfehter macht, der gleicht einer zwar geschmuckten, aber schmuzzigen Dame. — Wie die Sprachrichtigkeit, so ichst sich auch die Sprachschönheit in die außere und die innere eintheilen. Jene beruht auf dem Wohllaute dessen, was man sprachlich harstelle, für's Sehör, wenn es wirklich ausgesprochen wird. Diese auf dem Gebrauche solcher Wörter und Redendarten, welche der Rede Kraft, Fülle und Lebendigkeit geben, also nicht bloß den Verstand beschäftigen, sondern auch die Eindisdungskraft erregen, mithin der Wilder, Gleichmisse, Tropen, Figuren zc. Rhetorik und Poetik müssen darüber weitere Auskunft geben.

Sprachftubium f. Spracherternung und Sprach.

forfdung. Auch vergl. ben Urt. buman.

Sprachvermögen ift theils ein inneres theils ein au-Das innere ift bas Barmogen ber Berknupfung bes Ele men als eines Beichens mit bem Unbern als einem baburch Begeichneten, und tann baber auch bas Bezeichnungevermögen genannt werben. Diefes ift bie erfte ober urfprungliche Bebingung ber Sprache. Es ift aber boch tein befondres Bermogen unfres Beiftes, fondern ein gemeinschaftliches Resultat bes Berftanbes und bes innern Sinnes, ju bem auch Einbildungefraft und Gebachtnif gehoren. — Das außere Sprachvermogen ift bas Bermogen, burch Bewegung ber korperlichen Sprachwerkjeuge Tone zu articuliren, Damit fie als Belden beffen, mas wir in unfrem Bewufftfein tragen, vom Ohre vernommen werben. Diefe Bewegung hangt baber von ben Dusteln ab, welche mit jenen Organen in Berbinbung und, wiefern wir fie gum Sprechen brauchen, unter ber herrichaft bes Biffens fteben, fo bag wir ebenfowohl fcweigen als reben und fin testen Zulle ebenforoobl fo als andere reben tonnen, wenn fich jene Organe in ihrer Integritat und Leib und Geele überhaupt im gefunden Buftande befinden. Denn es giebt auch fo tranthafte Buftanbe, daß ber Menfch feiner Sprachwertzeuge gar nicht machtia ift. - Dimmt man bas 2B. Sprache im weitern Sinne, fo bag man bie Beberbenfprache mit bammter befafft: fo erftrect fich bas dufere Sprachvermogen auch auf bie übrigen Glieber bes menich-Bichen Rorpers, foweit wir fle willfurlich bewegen tonnen, um burch biefe Bewegungen etwas Inneres außerlich tund ju geben. Das außere Sprachvermögen überhaupt ift sonach nichts andres, als bas Bewegungevermogen unfres Rorpers, wiefern es unfrer Billfur jur Bezeichnung bes Innern unterworfen ift. Deswegen nannte ichon ber Stoifer Danag bas Sprachvermogen einen Theil ber willfurtie den Bewegung (pegos tus nad, obhuh nindeme) op et offich

babei den Unterschied des innern und des außern Sprachvermögens nicht beachtete. Nemes, de mat. kom. c. 15. p. 212. ed. Matth.

Sprachwertzeuge f. Sprachergane. Sprachwiffenfchaft ift eigentlich nur bie bobere eber

philosophifche Grammatit. G. Grammatit.

Spracht wang ist die Gewalt, weiche man der Sprache anthut, indem man deren Regeln nicht beobachtet und insonderheit den Sprachgebrauch (f. d. B.) verleht. Diefer Zwang (eine Art von Nothzüchtigung der Sprache) ist bald Folge der Unwiffendeit, bald aber auch Folge einer affectirten Genialität, die sich im Seltsamen und Ausschweifenden gefällt. Etwas andres aber ift Sprechtwang, welcher der Sprechteiheit entgegensteht, und bald aus Dummheit bald aus Bosheit, zuwellen auch aus Frucht (der Frucht eines bosen Gewissens) hervorgeht.

Sprechen f. Sprache und Sprechtunft. Da bas Sprechen etwas Lebenbiges ist, bas Leben aber überall eine große Mannigsaltigkeit zeigt: so giebt es auch in jeder Sprache verschieden Sprecharten, die sich im Munde des Polles nach Berschieden heit seiner räumlichen Berbreitung zeigen. Man nennt sie daher auch Mund arten ober Dialekte. So giebt es in unfor Sprache ein Hochdeutsches und ein Plattbeutsches. Hierüber muß die Grammatik weitere Auskunft geben. — Wenn Abbilder spreschend genannt werden, so heißt dies soviel, als daß sie dem lebenbigen Urbilde sehr ahnlich seinen ober entsprechen.

Sprechfreiheit f. Denefreiheit.

. Sprechtunft ift nicht Sprachtunft (f. b. 993.) auch nicht Rebetunft (f. b. 23.) fonbern eben bas, mas man ge wohnlich Declamirtunft nennt, G. Declamation. ift namlich bie Runft bes fchonen munblichen Bortrags einer ger gebnen, poetischen ober profaischen, Rebe, und heißt baber bestimme ter fcone Sprechtunft, um fie von ber gemeinen Fertigfeit im Sprechen ju unterscheiben. Der fchone Sprechtunftler muß alfo vor allen Dingen ein gutes Degan, eine wohlgefüllige Stimme haben, und bann biefe auch auf eine folche Art benuchen, bas fein Bortrag gut in's Bebor falle. Dabei muß er aber auch barunf feben, bag basjenige, was er vortragen will, nicht blog beutlich, fonbern auch bem Sinne ber ihm gegebnen Rebe gemaß ausgespres chen werbe. Seine Stimme muß fich alfo in ihrer Modulation genau nach jenem Sinne richten, muß fich mafigen und innerhall gewiffer Schranten halten, fowohl mas die Bewegung berfelben betrifft, bamit er nicht zu schnell ober zu langsam spreche, als was bie Tonung betrifft, bamit er nicht ju hohe ober ju tiefe, ju ftack ober ju fcwache Tone boren laffe. Daburch unterfcheibet er fich wefentlich vom Gefangtanftier, welcher im gangen Gebiete ber Tim,

bie feine Stimme nur erreichen tann, mit voller Freiheit walten und baber auch mancherlei Bergierungen (Borfchlage, Triller, Laue fer ec.) anbringen barf. 'Der Sprechtunftler aber bat fich beren ganglich ju enthalten, weil er eben nur fprechen foll. Er muß fich alfo gang vorzüglich bavor huten, bag fein Bortrag nicht gefange artig werbe, weil er baburch aus feiner Rolle fallen wurde. Sein Bortrag foll freilich nicht eintonig (monoton) aber auch nicht vieltonig (polyton) fein. Denn wie er im erften Falle lange weilig und bem wechselnden Sinne ber Rebe nicht angemeffen fein wurde, fo murbe er im zweiten Salle bem Befange nabe tomment, Es wurde icheinen, als wollte ber Sprecher, wo nicht ein Ganger werben, boch menigftens mit demfelben metteifern; wobei er aber jebesmal ben furgem gieben muffte, ba ein fconer Gefang bem Dhre weit mehr fcmeichelt und man es ebendarum beim Gingen mit dem Berftehen nicht fo genau nimmt, als beim Sprechen. Bergl. Gefangtunft und Dper. - Bie es nun beim fchonen Sprechen an fich gleichgultig ift, ob bas. Gesprochene ein Gebicht ober etwas Prosaifches fei - ungeachtet die Declamatoren, welche fich boren laffen, aus leicht begreiflichen Grunden poetifche Stude ben profaischen vorziehen - so ift es auch an lich gleichgultig, mo bas Gesprochene hertomme, ob vom Sprecher feibst ober von einem Denn die schone Sprechtunft als folche hat es immer nur mit bem Bortrage einer gegebnen, poetifchen ober profaischen, Die hervorbringung berfelben ift Sache ambrer Rebe ju thun. Runfte, namlich ber Dichtfunft und ber Rebefunft. Endlich ift es auch an sich gleichgultig, ob der, welcher diese Runft ausübt, aus dem Gebachtniffe fpreche, nachdem er bas Borgutragenbe vor-ber auswendig gelernt hat, ober ob er aus einem Buche fpreche, indem er bas Borgutragende bloß ablieft. Denn die Runft bes Borlefens fteht auch mit unter bem allgemeinen Begriffe biefer Runft, ba ber Borlefer ja ebenfalls ein Sprecher ift und folglich auch ein fconer Sprecher ober ein Sprechtunftler fein tann und Aber freilich wird ein schoner mundlicher Bortrag mehr Gin= drud machen, wenn ber Sprechende nicht genothigt ift, mit ben Mugen ber vor ihm liegenden Schrift ju folgen, sondern vollig frei aus fich heraus spricht. Er tann bann feinen Bortrag auch mit angemeffenen Bewegungen bes Rorpers begleiten, alfo bie Dimit jur Unterflühung beffelben herbeigiehen; mas beim Borlefen entweber gar nicht ober nur in fehr beschranktem Dage ftattfindet. Uebris gens ift biefe Runft immer nur verschonernd ober relativ fcon, Da fie tein felbstandiges icones Runftwert hervorbringt. S. fcone Runft.

Sprechmaschine f. Sprachmaschine. Sprechzwang f. Sprachzwang. Spruch ift alles Gesprochene, besonders wenn es kurz ift; was man auch eine Sentenz nennt, einen Sinns oder Dentspruch, wenn es einen demerkenswerthen Sinn oder Gedanten enthält. Läuft ein solcher Spruch im Munde des Bolles um, so heißt er ein Spruch wort. Daher giedt es auch eine Weise heit in Spruchen oder Spruch wortern (supientin gwomica). Bergl. Gnome, Gnomiter und sieden Weise Griechenlands.

Sprung hat in ber Philosophie gweierlei Bebeutung, eine logifche und eine metaphyfifche. Im logifchen Ginne bes fieht man barunter einen Fehler im Bertnupfen ber Gebanten, ber befonbers beim Schließen ober Beweifen haufig vortommt (mitm in concludendo s. demonstrando). Man geht námtich bann von bem Einen jum Andern fort ober folgert biefes aus jenem, obne daß ein wirklicher Busammenhang zwischen Beiben flattfindet. Go war' es ein offenbarer Sprung im Schließen, wenn man aus ber Begeisterung, mit welcher ein Denfch rebet, folgern wollte, baf ihm feine Rebe unmittelbar von Gott ober einem anbern über menschlichen Befen eingegeben worben. Denn jene Begeifterung tonnte in ihm auf gang nathrliche Weise entftehn. Es muffte also erft durch andre Grunde erwiesen werben, daß fie auf über maturliche Weise entstanden. Db es folche gebe, geht ums bier nichts an. Doch vergl. Eingebung und Supernaturalismus. Manche Logiter (wie Rant in feiner von Jafche ber ausgegebnen Logit) unterfcheiben noch ben gefehmäßigen und den ungefehmafigen Oprung (saltus legitimus et illegitimus). Unter biefem verfteben fie ben eben angezeigten gebier, me ter jenem aber ben Uebergang von einem Sage zum andern mit Beglaffung bes fie verbindenden Bwifchenfates; wie wenn Jemand in einem Schluffe blof Dber: und Schluffat angiebt, ben Unter fat alfo weglafft. Allein bas ift eine bioge Abfürjung bes Schinffes, woraus ein Enthymem (f. b. 28.) entfteht. Eine folde Abfürzung einen Sprung ju nennen, ift gegen ben logifden Sprachgebrauch, indem man unter einem Sprunge im Schliegen ober Beweifen immer eine fehlerhafte, weil ungufammenhangenbe, Gebantenvertnupfung verftanden hat. Wollte man ja die Abtho gung einen Sprung nennen, fo mare bief nur ein foeinbarer, aber tein wirticher. - In ber Metaphpfit befommt jeboch bas Wort noch eine andre Bebeutung. hier bat man namlich unter anbern auf die Welt ober bie Ratur bezüglichen Lebrfaben and biefen aufgestellt: In ber Belt giebt es teinen Sprung (in mundo non datur saltus). Diefer Sas brudt nichts andres aus, ale bas Gefet bet Stetig teit (lex continui) vermoge beffen ber Uebergang aus einem Buffanbe in ben andern, ihm ent

gegengeseten, nicht urplötlich (per sultum) fonbern allmählich burch mittlere ober Bwifdenbestimmungen (per media) fattfindet; j. B. ber Uebenang aus Besundheit in Krantheit, aus Wachen in Schlafen, aus Jugend in Alter, aus Leben in Tod, aus Tugend in Lafter, aus Licht in Finfternif, aus Barme in Ralte ze. und fo auch umgefehrt. Damit hangt bann auch zusammen, baf in ber Ratur fein absolutes Entstehen und Bergeben (urploplicher Uebergang bes Richts in Etwas und bes Etwas in Richts) fonbern blos ein relatives Entftehen und Bergeben (allmabliches Bermandelt werben bes Einen in's Undre) fattfinde, well jenes ein metaphpfis fcher Sprung fein wurde. Gin folder ift aber nicht erweislich, folge lich auch nicht zulaffig, indem wir dann immer zugleich einen logifchen Sprung machen b. h. mit unfrem Berftande ohne allen innern Busammenhang ber Gebanten, worin eben die Stetigkeit und alfo and die Gefehmäßigfeit unfres Dentens besteht, von einem Gegenfage jum andern übergebn mufften. Bergl. Stetig feit.

## Druckfehler.

3. 255. 3. 10. von oben L einerw ft. einerw 416. • 6. von unten L beigelegt ft. beigelegt

669. . 4. . . L betrefe ft. betref,

- . 3. . i. Rleinere ft. Rleiner-

. . 2. . I. fich ft. fiche

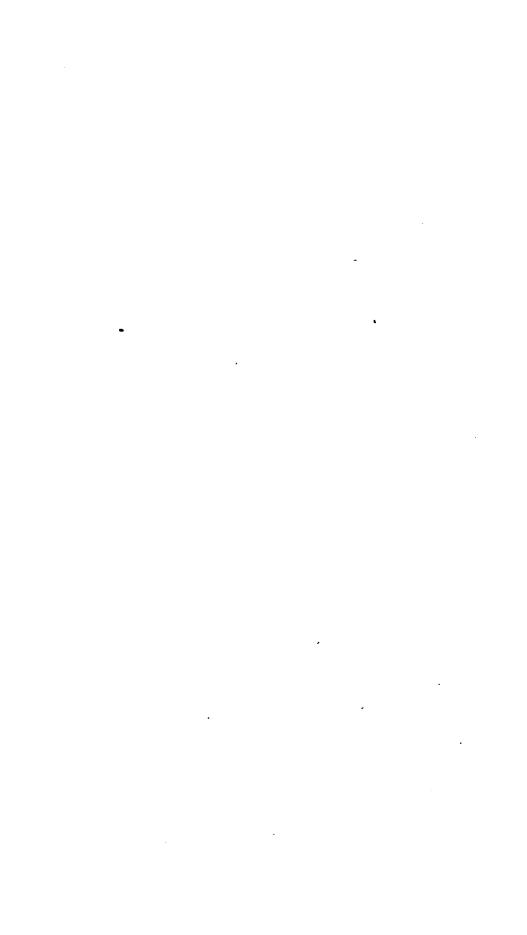



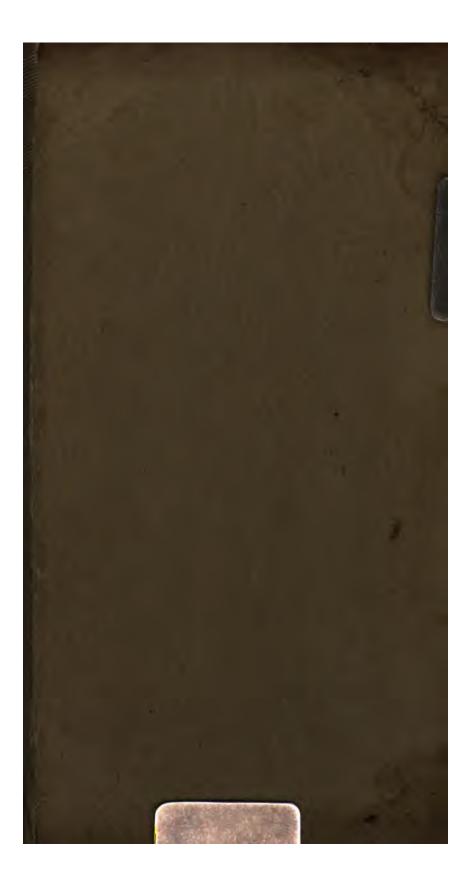

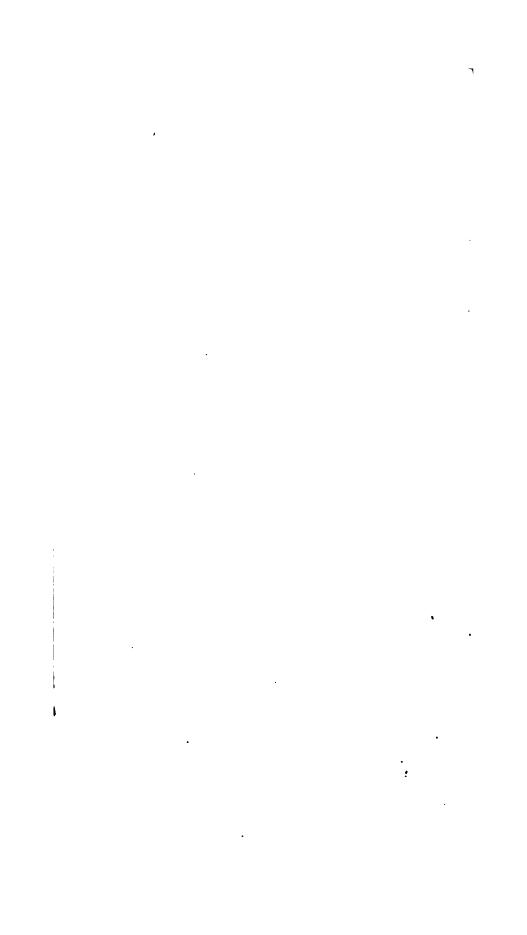

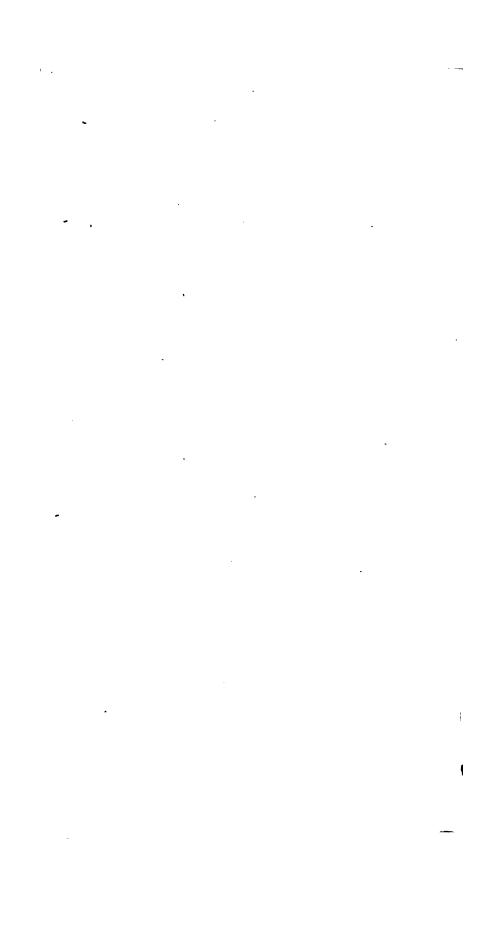

